

# IRANISCHES NAMENBUCH

VON

## FERDINAND JUSTI

GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

MARBURG

N. G. ELWERT'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
1895

PK 6075 596

## Einleitung.

Das vorliegende Iranische Namenbuch, dessen Veröffentlichung die Königliche Akademie der Wissenschaften in zuvorkommender und den Verfasser zu lebhaftem Danke verpflichtender Weise ermöglicht hat, ist aus Sammlungen entstanden, die beim Studium der morgen- und abendländischen Quellen für die Geschichte Iran's zur Feststellung von biographischen und genealogischen Verhältnissen angelegt wurden. Da manche Namen seit den Zeiten des medischen und altpersischen Reiches sich bis heute im Gebrauch erhalten haben, so lieferten die Nachweise eines Namens in den gleichzeitigen Quellen auch in linguistischer Hinsicht, über grammatische Veränderungen der Namen Belehrung, auch ergab sich eine nicht unbeträchtliche Bereicherung des persischen Wörterbuches, indem durch das Fortbestehen der Eigennamen manche Wörter erhalten blieben, welche als Appellativa ausser Gebrauch gekommen waren. Die Sammlungen wurden, nachdem die geschichtlichen Quellen den Hauptbestand geliefert hatten, noch durch Auszüge aus den geographischen und litteraturgeschichtlichen Sammelwerken morgenländischer Gelehrten zu ergänzen gesucht1). Im Hinblick auf die Nützlichkeit der Namensammlung schien es angezeigt, das Sammeln nicht fortzusetzen, sondern die Veröffentlichung zu beschleunigen, weil doch eine unbedingte Vollständigkeit nicht wohl erreichbar ist; eine solche namentlich für die neuere Zeit anstreben zu wollen, würde eine mühselige Arbeit erheischen, deren Ergebniss mit dem Aufwand des erforderlichen Fleisses nicht im Verhältniss stünde; ohnehin hat die Bildung der eigentlichen Namen, welche unsern Vornamen (und den erst aus solchen entstandenen Familiennamen) entsprechen, mit der Einführung des Islam im allgemeinen aufgehört; die religiösen arabischen Namen verdrängten die zoroastrischen, wie bei uns besonders seit 1566 und 1614 die Namen romanischer Heiligen die deutschen?), und selbst die kriegerischen altpersischen Namen wurden mehr und mehr durch arabische ersetzt, da im Islam auch der Krieg einen religiösen Anstrich hat, der persische "Eber des Reiches" ein moslimischer "Löwe des Glaubens" geworden ist. Die Neuperser entnehmen ihre Rufnamen, soweit sie iranisch sind, dem Schähnämeh und der an dieses sich anschliessenden Litteratur, wie man im 16. Jahrh, in Italien die Knaben nach den Helden der Tafelrunde nannte, und wie man auch bei uns seit einiger Zeit, durch R. Wagners Musikdramen angeregt, altgermanische Namen von Helden und Walküren wieder aufleben lässt; die Namengebung ist also zum grossen Theil litterarisch, nicht ursprünglich.

2) H. Weber, Historisch-politische Blätter 99. 1887, S. 905.

<sup>1)</sup> Obwohl die iranischen Namen wiederholt besprochen worden sind, hat man sie doch nicht vollständig gesammelt. Bréal, De persicis nominibus apud script, graec. Paris 1863. Keiper, die Perser des Aeschylos, Erlangen 1877. Pott in den Etymologischen Forschungen und im 13. Band der Morgenländ. Zeitschrift, beschränken sich auf die von den Griechen überlieferten Namen; Keiper, Muséon IV, 1885, und Jivanji Jamshedji Modi, a Dictionary of Avestic proper names. Bombay 1892 (dem Verf. nur aus einer Anzeige E. Wilhelms bekannt) behandeln die awestischen Namen. Zahlreiche Erklärungen besonders altpersischer Namen enthält die Schrift von J. Marquart, die Assyriaka des Ktesias (Philologus. Supplementband VI, 1893, S. 503); sie ward dem Verf. erst bekannt, als der Druck des Namenbuches bis Seite 240 fortgeschritten war; seine Erklärung von Miläd aus Mihrdat kannte der Verf. aus Nöldeke's Persischen Studien. Viele Namenerklärungen des Namenbuches fand der Verf. in Marquarts Schrift wieder (z. B. die noch soeben S. 233b gedruckte von Onaphernes), einige Erklärungen, die von denen des Namenbuches abweichen, sind in dem Verzeichnisse S. 483 nachgetragen. Hübschmann's Persische Studien, Strassburg 1895, konnten erst benutzt werden, als der Druck bis Bogen 45 fortgeschritten war. — Ueber die Wichtigkeit der Namenforschung überhaupt spricht Jakob Grimm in den Abhandlungen der Akademie 1858, 33.

Der Name 1) soll das an einem Gegenstand oder einem lebenden Wesen beobachtete Besondere durch eine Benennung befestigen; Oertlichkeiten erhalten ihre Namen von der natürlichen Beschaffenheit oder von einem sie bekannt machenden Ereignisse, das hierdurch zugleich im Gedächtniss aufbewahrt wird. So halten die Personennamen irgend eine Eigenthümlichkeit, die an einem Menschen erscheint, eine Begebenheit, die mit seiner Geburt verknüpft ist, fest, oder sie heben die besondere Bedeutung des Menschen hervor. Ferīdūn lässt seine drei Söhne ohne Namen aufwachsen aus Zärtlichkeit und nach der Sitte (Firdusi 1, 118, 53, 122, 97); ebenso macht es Sarw, König von Yemen, mit seinen drei Töchtern, welche die persischen Prinzen freien. Die Zärtlichkeit besteht darin, dass den Kindern, solange sie noch keine Namen haben, gewissermaassen noch nicht als Individuen ausgesondert sind und Persönlichkeit erlangt haben, keine Gefahr aus Nachstellungen entspringt, denn die Beschreiung (āwāz) und die Afterrede (guft u gül) kann sich nur an Namen heften. Erst nachdem Feridun die Gemüthsart seiner Söhne erforscht hat, gibt er ihnen darauf bezügliche Namen, deren Etymologie Firdusi theils unrichtig, theils undeutlich angibt (1, 136, 266), s. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 546-547. Wie bei ehrendem Gedenken eines Abwesenden oder Verstorbenen vor dem Leeren des Bechers, dem Minnetrinken (Grimm, Mythol. 52) selbstverständlich der Name genannt wird (Fird. 2, 56, 614), so ist der Name auch dasjenige am Menschen, was den Einwirkungen böser Geister ausgesetzt ist. Der Name ist das was allein vom Menschen auf die Nachwelt übergeht (Fird. 1, 270, 717 ff. Hafiz Sāqināmeh 80): die Parsen beschliessen die dreitägige Gedächtnissfeier eines Verstorbenen mit einem Gebet an Sraoscha, worin ihm der Name des Verstorbenen angezeigt und dieser seinem Schutz empfohlen wird; die anwesenden Leidtragenden stiften Geldsummen für öffentliche Wohlthätigkeit im Sinne des Verstorbenen und zum Gedächtniss seines Namens. Von den 4 Millionen Rupien (8 Mill. Mark), die in den Jahren 1884-1889 von den indischen Parsen zu wohlthätigen Zwecken geschenkt worden sind, waren über die Hälfte bei diesen Gedächtnissfeiern gezeichnet worden. Hervorragende Wohlthäter ihrer Mitmenschen werden noch dadurch besonders geehrt, dass ihr Name bei einer jeden solchen Todtenfeier ehrend erwähnt wird nach dem Vorgang des Farwardin-Yascht, worin eine grosse Anzahl von frommen und nützlichen Menschen bei Namen genannt wird?). In der Edda wird es als Glaube des Alterthums bezeichnet, dass ein Sterbender Macht über einen Menschen habe, wenn er dessen Namen wisse, wesshalb Sigurd seinen Namen dem sterbenden Fåfnir verschweigt (Fåfnismål, Prosa nach Str. 1). Die Macht eines bösen Geistes vernichtet man durch die Nennung seines Namens, der aber meist nur durch einen glücklichen Zufall zu erfahren ist, s. Grimm, Mythol. 515, und Goethe's 'Zigeunerlied'. Vor dem Kampfe ruft der Held seinen Namen, Fird. 1, 536, 604. 556, 845 (man vgl. unser Hildebrandslied). Zu dem ursprünglichen Namen gesellt sich oft der von einer Handlung oder Eigenschaft geschöpfte Beiname und verdrängt ihn nicht selten. Die Fürsten in Persien wie vor ihnen die

<sup>1)</sup> altp. naman, in Zusammensetzungen im Sinne von "namens" als zweites Glied eines Bahuvrihi-Compositum mit Verwaudlung des Ausgangs an in a, fem. a, nach der Adjectivdeclination flectirt, z. B. Kabužiya-nama Kūrāuš puþra, Dādršiš-nāma Pārsa (das erste Wort steht im Nominativ), dagegen Tigrā-nāmā didā, Ragānāmā dahyāuš, Sikya(h)uwatiš-nāmā didā (ebenfalls mit Nominativ des Namens), wie sanskrit (im Rāmāyaṇa) Satya-nāmām Ayodhyām (gewöhnlich onāmnīm); dagegen ist wohl maguš āha Gaumāta nāma nicht Composition, sondern Rection wie skr. Nalo nāma, gr. πόλις δνομα Καιναί, mit dem adverbialen Accusativ, vgl. Spiegel, die altpers. Kellinschriften (2) 171. Thumb, Kuhns Zeitschr. 32, 1893, 131; awest. nāman, nom. acc. nāmļa, plur. nāmān, neupers. nām. Die Etymologie dieses Wortes ward früher unrichtig gegeben, indem man wegen lat. cognomen (mit Anlehnung an co-gnosco, co-gnitus gebildet) die Wurzel gno (erkennen) als Grundlage ansah, oder gar in dem deutschen niman das Stammwort vermuthete, indem man auf slaw. imaju (ich nehme) imē (russ. imja, Name) hinwies, welche beide zufällig gleichen Anlaut haben, deren m aber dort zur Wurzel, hier zum Affix gehört. Beide Erklärungen widerstreben den Lautgesetzen, die auf eine Wurzel führen, welche bald als sonantisches n, bald als Consonant n mit begleitendem Vocal auftritt und "bezeichnen" (vgl. gr. ŏvoµaı tadeln) bedeutet; sie zeigt die Tiefstufe n (slaw. imë aus in-men, armen. anun, gen. anvan aus n-wen), die betonte Stufe en (kymr. en-w), die Hochstufe no (got. namo) oder no (skr. pers. naman) und die Svarabhakti ono (δνομα) oder ôno (ἀν-ώνυμος); man sehe: Windisch in Kuhns Zeitschr. 21, 1873, 422. Joh. Schmidt, das. 23, 1877, 267. Sayce, Introduction to the science of language I, 1880, 319. Johansson in Kuhns Zeitschr. 31, 1890, 412. 430. Brugmann, Morpholog. Untersuchungen 3, 156. Vergleichende Grammatik 1, 189, Anm. 2. Bartholomae, Arisches und Linguistisches (aus Bezzenbergers Beitr. z. K. d. indog. Sprachen) Gött. 1891, 148. Prellwitz, Etymol. Wörterb. der griech. Sprache. Gött. 1892, 225. S. Bugge, Indogerm. Forsch. I, 453.

<sup>2)</sup> Jivanji Jamsedji Modi, The funeral ceremonies of the Parsees. Bombay 1892, 30.

Könige von Aegypten, Assyrien und u. s. w. nehmen Thronnamen an, Dareios II hiess ursprünglich Öchos, Dareios III Kodomannus, Artaxerxes II Arsakes, Bössos nannte sich Artaxerxes IV¹); den Namen Kawät sagte ihrem Sohne die Mutter ins Ohr, öffentlich aber nannte sie ihn Scheröi, sagt Firdusi; die Geschichtschreiber nennen ihn daher mit dem Königsnamen Siroës; merkwürdig ist, dass seine Münze Kawät Peröče als Aufschrift zeigt. Das Kind des Helden Säm, welches wegen seines weissen Haares, das man als ahrimanisches Zeichen ansah, ausgesetzt, vom Vogel Simurgh aufgefüttert und Destän (von dest, Hand, weil Simurghs Vogelkinder nur Flügel haben) genannt wird, erhält später von seinem Vater, der es wieder annimmt, den Namen Zäl (der greise); der Religionsstifter Mäni, der ursprünglich Kubrikos hiess, nahm jenen Namen beim Antritt seiner Mission an; Geistliche ändern ihren Namen bei Antritt ihres Amtes, Bahräm nannte sich als armenischer Katholikos Gregor, ao. 1060. So werden Amtsnamen zu Eigennamen, wie Marzpän, Pätöspän; dem Kranken wird ein andrer Name gegeben, um ihn damit zu einer anderen Persönlichkeit und gesund zu machen, worauf die Verse des Sanjar aus Kään aus dem Bahär-i 'ajem bei Vullers, Lex. pers. II, 1285\* anspielen:

tersed ki nām-i nīkē be-zištī bedel kunend -

Yūsuf be-daur-i husn-i tu gerdandeh naměra (metr. modari'),

"er fürchtet, dass man den guten Namen in einen hässlichen verwandele: Joseph im Kreis deiner Schönheit hat den Namen verändert (ist gesundet)"; und des Aschraf:

tā češm-i xoš-i tu nātuwān gerdīdeh, mužgān-i tu bergešteh ču nām-i bīmār,

"sobald als dein schönes Auge schwach geworden war, veränderten sich deine Wimpern wie der Name des Kranken".

Auch der Zahlwerth der Buchstaben eines Namens dient zu abergläubischen Berechnungen. Mit der Benennung des Neugeborenen konnte man einen Wunsch oder eine Hoffnung ausdrücken und das Nomen zum Omen machen, wie mit Kamran, Baxtiyar (glücklich) u. dgl.; mit der Beilegung des Namens Artayntes, fem. Artaynte, wollte man (wenn die Erklärung von ynte aus awest. wanta, Gatte, Gattin, richtig ist) dem Kinde für seinen spätern Ehestand Glück vorherwünschen; Hutäna gibt dem Wunsch guter Nachkommen für den neugeborenen Knaben Ausdruck. Durch die Beilegung eines religiösen Namens wie Atare päta (vom heiligen Feuer behütet) konnte man die Einflüsse böser Geister abwehren, wie aus einer Stelle des Awestä hervorgeht (Wend. 18, 112).

Ueberaus häufig werden Knaben nach dem Grossvater oder Oheim (Vater- und Mutterbruder) oder auch nach einem berühmten Vorfahren benannt, womit ohne Zweifel die Erwerbung der trefflichen Eigenschaften der Pathen erhofft wird, wie Dareios bei den Achaemeniden, Arsakes bei den Parthern, Sapor bei den Sasaniden beliebt war. Auch nannte man die Knaben nach dem regierenden Könige, z. B. Sapor, wie dies schon in der ägyptischen Pyramidenzeit üblich war; bei manchen Völkern ändert man im Gegentheil seinen Namen, wenn der zur Herrscherwürde gelangende Fürst gleichen Namen führt<sup>2</sup>).

Nicht nur die Menschen, sondern auch Gott führt ausser dieser allgemeinen Benennung Namen, die ihm nach einem augenblicklichen oder dauernden Eingreifen in das menschliche Leben oder den Lauf der Welt beigelegt wird; so heisst der persische Gott Ahura Mazdäh "der zu Befragende" (fraxštya, yt. 1, 7), weil er als Offenbarer der Religion von Zarathuštra befragt ward, mit diesem Zwiesprach (ahūiriš frašnō) hielt; Odinn heisst Valfadir, weil er die gefallenen Helden in die Walhalla aufnimmt. Hieraus erklärt sich die Menge der Namen Gottes, wie sie der Örmazd-Yašt und aus späterer Zeit die Parsischrift Nām-staišni (Preis der Namen) 3) ganz ähnlich wie die eddischen Grimnismál 46—50. 54 aufzählt; Dionysos, Demeter u. aa. heissen 'vielnamig', Sophokles Antigone 1115. Hymnos an Demeter 18 (dazu Voss' Erläuterungen 14. 23); Isis, Osiris, Ninip haben viele Namen; die 100 Namen des Osiris

<sup>1)</sup> Ktesias Pers. 48. 49. Curtius 4, 1, 10. 6, 6, 13. Plutarch Artox. 1 (nach Ktesias). Justinus 10, 3. Arrian 3, 24, 3; vgl. A. Kuenen, Volksreligion u. Weltreligion. Berlin 1803, 68. 69.

<sup>2)</sup> Ueber solche Bräuche und Aberglauben vgl. Ad. Wuttke, der deutsche Volksaberglaube. Hamburg 1860, § 87. 90. 347 u. sonst; Pott, Zeitschr. der DMG. 24, 119. 122. Etymolog. Forschungen 2, 1, 172. Grierson, Indian Antiquary VIII, 321. IX, 141. Näräyan Aiyangär das. 229. Karl Friedrichs im 'Ausland', LXVI, 1893, 545; Literatur das. 547. Steinschneider Zeitschr. DMG. 18, 178. Kohut, das. 25, 80-81. s. auch Sterne, Tristr. Shandy I, c. 19.

Erwad Xuršēdji Minočerji Kateli, Duwā Nāmsetāešne. Bombay 1872. Peshotan D. Behramji, Dinkart II,
 Note. Spiegel, Awesta übersetzt 3, 19.

werden im Totenbuch Cap. 143 erwähnt, die 99 Namen (Eigenschaften) Allah's an den 99 Kugeln des Rosenkranzes (tesbīḥ) hergebetet¹). Der allgemeine Name 'Gott' bleibt neben dieser Vielnamigkeit immer am ehrwürdigsten. Gewisse Wesen, Mithra und die andern Yazata (Ized), die Sterne Tištriya und Wanant, das heilige Feuer, haben das Beiwort aoxtō-nāman "mit ausgesprochenem Namen", "dessen Nameangerufen wird", und die betreffenden Genien legen Gewicht darauf, dass ihre Namen beim Opfer ausgesprochen werden (yt. 8, 11. 10, 55. 74), denn erst beim Aussprechen ihres Namens kann die Gottheit erscheinen"); auch das Opfer (yasna) hat dieses Beiwort, welches dann bedeutet, dass bei dem eigens für die betreffende Gottheit dargebrachten Opfer ihr Name ausgesprochen wird, wie bei den indischen Namengebeten oder Nāmamantra"); es wird demnach das Gegentheil von dem geboten, was bei den Juden geschieht, die den Namen Gottes nicht aussprechen wie er ist (Jehovah statt Jahweh) oder ihn durch ha-šem (der Name) ersetzen 4), wogegen mit dem Aussprechen des geheimen Namen Gottes durch babylonische Zauberer und neuplatonische Theurgen die Erfüllung eines Wunsches erzwungen werden kann 5).

Die durch besondere Namen bezeichnete dem Menschen zugekehrte Offenbarungsseite des göttlichen Wesens, die Art wie die Gottheit in ihrer Macht den Menschen gegenüber als deren Schutz, Zuflucht und Seligkeit sich kundgibt, heisst der Name Gottes. Der Gläubige erfährt die Wirkung dieser Kundgebung, er wandelt im Namen Gottes, handelt in Vollmacht Gottes<sup>6</sup>). Diese letztre Begriffsentwicklung scheint bei den Persern erst in spätrer Zeit aus dem semitischen Vorstellungskreise eingeführt zusein; die Worte "im Namen Gottes", das Bismillah, stehn erst in spätern Schriften als Eingangsformel da, wo das Awestä "mit Zufriedenstellung Gottes" (χschnaoþra Ahurahē Mazdā) hat.

Der Name drückt das Wesentliche und Charakteristische des Menschen aus, hebt ihn als Einzelwesen aus der unbekannten Menge hervor, ja lässt nach altorientalischer Vorstellung von der Gleichheit des Namens und des Dinges oder der Person das Benannte erst ins Dasein treten. Diese Vorstellung spricht sich u. a. in der babylonischen Kosmogonie aus <sup>7</sup>); in der indischen Mimämsä-Philosophie ist näman das Wesen, guna das Accidens (Böhtlingk u. Roth, Wörterb., näman); in der Völuspå 5.6 geben die Götter den Tageszeiten Namen, wodurch sie als Zeitmesser in das Weltsystem eingereiht werden, auch die ersten Menschen Ask und Embla werden nach der prosaischen Edda (Snorra E. 10) mit diesen Namen von den Göttern belegt und den bereits vorhandenen Weltwesen angeschlossen <sup>8</sup>). Am Lebensbaum auf der höchsten Stelle des Paradises, dem Sidrah oder Schajarat al-muntaba (Baum der äussersten Grenze) befinden sich soviel Blätter als Menschen auf Erden leben, und ihre Namen stehn auf ihnen geschrieben; wenn ein Blatt abfällt, so stirbt der Mensch, dessen Namen es trägt <sup>8</sup>).

So crhält das Wort näman geradezu die Bedeutung von "Person", wie in dem Vers des Nizāmī (Vullers, Lexic. II, 1283b):

kesī kīn sitam χīzed ez nām-ī ū bedīn rūzē bāšed seranjām-i ū

(metr. mutaqārib) "an diesem Tage wird das Ende Einem (jenem) kommen, von dessen Person aus diese-Tyrannei sich erhebt"; oder des Ḥāfiz (t, 11, 1): tā kunem jān az ser-ī raghbet fidā'ī nām-i dōst (metr. ramal) "damit ich mache die Seele vor Liebe zum Opfer des Namens der Freundin".

Im Deutschen sagte man ehemals "mansnamen ader wibesnamen" (Manns- oder Weibspersonen, Vilmar, Idiotikon 280), im Awestä einmal bei Hunden gebraucht: nairyö-näman, stri-näman.

Die Zusammenfassung von allem was denselben Namen trägt, wird ebenfalls durch 'Name' bezeichnet, im Veda åryam nåma, wie nomen Romanum; auch von Dingen, skr. kúšthasya nåmäny uttamäni, die besten Arten Kostwurz (Petersb. WB.); "der von Mazdåh geschaffne Name des Rindes" (yt. 8, 2)-

<sup>1)</sup> C. P. Tiele, Vergelijk. Geschiedeniss der oude Godsd. 1, 47. 62. 73. 343.

<sup>2)</sup> Edda Snorra Sturlusonar I, 272, 2.

<sup>3)</sup> Albr. Weber, Abhandl. d. Berl. Akad. 1867, 2492.

<sup>4)</sup> Grünbaum, Zeitschr. d. DMG. 31, 225. 321. 39, 545.

Chwolson, Ueberreste der altbabylon. Lit. 89. 124 (387. 452). Geheime Namen Gottes auch im Vēda,
 B. Rigv. 10, 24, 2.

<sup>6)</sup> Ochler und v. Orelli in Herzog's Realencyklopaedie f. protestant. Theol. X, 41.

<sup>7)</sup> Sayce, Lectures on the Origin and growth of the (Babylonian) Religion. London 1888, 303. 384, 385.

<sup>8)</sup> vgl. Pott, Zeitschr. d. DMG. 24, 119. Darmester, Etudes iran. II, 123, 124.

<sup>9)</sup> Lane, Manners a. customs of the Egypt., übers. von Zenker 3, 96.

scheint die Gesammtheit der Thierwelt zu bedeuten, welche die Belebung der Natur durch den von Tištriya gebrachten Regen erwartet.

Mit dem Begriffe der Person verbindet sich der des persönlichen Vorzugs, des Standes, der Würde und des Ruhmes; obschon diese Bedeutungen im Neupersischen häufig sind, finden sie sich nicht im Awestä; vielleicht bedeutet nämö-xschapra, yt. 1, 13 'ruhmvolle Herrschaft führend', die Parsen erklären 'frei herrschaft der Person, eigne Herrschaft habend, Selbstherrscher'.

Die grammatische Bildung der Eigennamen ist im Iranischen genau ebenso beschaffen wie im Indischen, Griechischen, Germanischen, Slawischen und Keltischen; das Italische allein hat die altüberlieferte Namenbildung nur in Spuren erhalten und ein neues System derselben ausgebildet. In seinen griechischen Personeunamen (Göttingen 1875) hat Aug. Fick das indogermanische Namensystem überhaupt und besonders das Griechische beschrieben 1), und es ergibt sich, dass man erstens die Namen aus zwei Wörtern bildete2, wie deutsch Arn-ulf, dass man aber jedes der beiden Wörter von dem andern getrennt und mit einem Kose-Affix versehen statt des vollen Namens gebrauchen kann 3): Arno oder Wolfo; Arno kann natürlich auch Abkürzung von Arn-old, Arn-fried, auch Wolf-arn; Wolfo von Wolfgang, Wolfhart oder Gang-olf, Hard-ulf u. dgl. sein. Selten wird bei der Abtrennung des ersten Wortes noch der Anlant des zweiten mitgenommen, wie im deutschen Diemo aus Dietmar, Frieder neben Frit-z (z ist Kose-Affix), Heiner neben Heinz, Dieter neben Dietz, holland. Dirk, Dortchen neben Dorchen, engl. Dolly aus Doro-thea, griech. Νικομάς aus Νικο-μήδης. iranisch 1) ohne Kose-Affix: Ana-phes. Arna-pes (?). Arta-mes. Arta-nes (vielleicht gehört das n hier zu dem patronymischen Affix ana). Arta-pes. Arti-mas. Baga-m. Data-mes (aus Datamipra?) Ita-p (?). Kinna-mos (dessen Sinn auf Rache (an den Feinden) steht? kinna mit Consonantendehnung, awest. kaena). Parson-des. Pete-sas. Sauro-phos. Seisa-mes. Sera-z. Spita-ma. Teutamos (deutsch vollständig: Diet-mar?). Waraz-d. Waraz-χ. Waresma-pa. 2) mit Kose-Affix: Ari-bajos. Ari-d-ai. Arta-x-ares. Atra-m-is. Bu-b-akes. Data-b-ē. Dād-b-ōē. Diai-x-is (?). Dīn-d-ōē. Pharan-d-akes. Phar-z-oios. Hi-st-aios. Čaiš-p-i(?). Xūr-z-ōē. Manu-č-ē. Mithra-x-ides (mit griech. Patronymendung). Mithro-b-aios. Orō-p-ios (? s. rop S. 508). Radamp-s-on. Sau-m-akos. Saurom-akes4). Sia-g-ūs. Sisi-makes. Sōs-m-ares (Variante von Sōsarmos; vgl. Susamithres? Marquart 565, 585). Tiri-d-as. Zari-n-aia. Zina-b-I. Zō-p-akī (?). Dagegen findet man bisweilen das vordere Wort unvollständig erhalten, z. B. Mitharos (für Mithr-aros). Tith-aios (von Tithraustes), gerade wie im Deutschen oft ganz willkürlich getrennt wird: Fred aus Alf-red, Elise (Else, Ilse) und Lis'chen, Lisbet aus hebr. Eli-šabāt, Sander aus Alexander. In indischen Namen wird statt des Koseaffixes zuweilen an den abgekürzten Namen ein neues Wort angeschlossen, sodass ein und dieselbe Person zwei verschiedene Namen führt, die ursprünglich Varianten Eines Namens sind: der Lexikograph Amara-sim ha wird auch Amara-deva genannt, sein Werk heisst Amara-koscha (Schatz des Amara); der König Harscha-vardhana von Kanöj (1. Hälfte 7. Jahrh.'s) heisst auch Harscha (Çrī-Harscha) und mit Anfügung des Wortes für König (Gott): Harscha-deva, Çri-Harscha-devab; von Mangucrī wird crī abgetrennt und durch andre Wörter ersetzt: Maúgu-ghoscha, Maúgu-deva, Maúgunatha, Mańgu-bhadra, Mańgu-svara, sämmtlich Namen eines und desselben Bodhisattvas); oft erscheint dieselbe Person mit dem Vollnamen und mit dem Kosenamen nicht nur in vertraulichem Verkehr, sondern auch in Schriftwerken7). Fehlt das Kose-Affix, so ist schwer zu entscheiden, ob man einen ur-

<sup>1)</sup> vgl. auch Fick, Ueber namenartige Bildungen im Griechischen, in Curtius Studien IX, 167.

<sup>2)</sup> Im Sanskrit sollen derartige componirte Namen eine gerade Anzahl Sylben ausmachen, wenn sie Knaben, eine ungerade, wenn sie Mädchen beigelegt werden; und es sind diejenigen Namen am meisten beliebt, die wie De vadattah mit einem tönenden Laut beginnen, in der Mitte einen Halbvokal haben und mit Visarga (h) schliessen Lefmann, Geschichte des alten Indiens. Berl. 1890, 452.

<sup>3)</sup> Diesen Vorgang hat bereits Pāṇini entdeckt, s. sein Aschṭakam 5, 3, 78 ff.

<sup>4)</sup> Hier ist m der Anfangslaut des Affixes mat, welches wie ein Compositionsglied angesehen wird, etwa wie beim deutschen Namen Weig-el aus Weig-and.

<sup>5)</sup> Albr. Weber, Indische Streifen 1, 355. 356.

<sup>6)</sup> Franke, die indischen Genusregeln, Kiel 1890, 59-61; Göttinger Gel. Anz. 1892, 487.

<sup>7)</sup> R. Meister, Bezzenbergers Beitr. z. K. d. indog. Spr. 6, 65. 16, 173.

sprünglich einfachen Namen, wie Wolf, Braun vor sich hat¹), oder die Hälfte eines zusammengesetzten Namens wie Wolfo, Bruno; so soll skr. çyāva (braun, Rigv. 5, 61, 9) für çyāvāçva (braune Rosse habend) stehn²). Vorwiegend ist die Weglassung des zweiten Wortes; Beispiele für die des ersten sind: Bazakes. Bazanes. Bōčākē. Buxšā; auch Bēssos, dessen Bedeutung 'Peiniger' (awest. dwaęschā) das Gegentheil ist von der des muthmasslichen Vollnamens Wītare-ḍbaeschā (den Hass überwindend) oder Wīdbaeschā (vom Hass nicht getroffen) oder umgekehrt Dbaeschō-taurwā.

Diese Bildungsvorgänge sind nicht auf das Indogermanische beschränkt; bekannt ist, dass zahlreiche hebräische theophore Namen Koseformen zweitheiliger Vollnamen sind, z. B. Zabdi-yāh (Jāh istein Geschenk) oder Zēbad-yāh (Jāh ist Schenker) wird abgekürzt und mit Adjektiv-Affix versehen zu Zabēdai (Ζεβεδαῖος); im Elamitischen ist Minanu abgekürzt aus Umman-minanu³); nach Yāqūt 1,172, 4—6 wird die Nisbeh (das Herkunftwort) zusammengesetzter geographischer Namen vom ersten Theiligebildet; ein Mann aus Āðarbajān heisse Āðarī, aber man sage auch Āðarbī mit dem Anlaut deszweiten Wortes vor dem Adjectiv-Affix I, ähnlich gebildet ist Baghawī, s. den Namen Marzpān n° 15.

Bei der Auswahl des Namens lassen sich gewisse sprachliche Gewohnheiten bemerken. Zweiterwillings?) Söhne des Isfendiär heissen Ädar-nöß und Mihr-nöß; letzteres ist ein Name, worin nur Ädar durch den Namen des andern Ized Mihr ersetzt ist, denn Mihrnöß hat keine bestimmte Bedeutung; vgl. ahd. Alprich und Aserich. Die Mutter des Raoda-staxma (Rustam) heisst Raodaba (Rödabah), und wiederum hat der Name des Vaters der Rödabah, Mihr-ab, das gleiche Wort ab (Glanz) alszweiten Theil der Zusammensetzung; Wanhudata ist der Sohn des Xwa-data, Bure-atun hat einen Bruder Bureak (die Koseform, wie Karlmann und Karl), Spitamenes einen Sohn Spitakes; der Name des Wiyata enthält dieselbe Wurzel yat wie der des Sohnes Yaetus-gä; Mahöe ist der Sohn des Mah-panah; ähnliches im Deutschen: Raganhari und Amalhari (Brüder), Amalhari, Sohn der Amalgardis, Waldbert und Wolfbert, Söhne des Hrambert<sup>4</sup>).

Eine zweite Gattung von Namen überträgt die Benennung eines andern Wesens auf einen Menschen, weil beide gleiche oder ähnliche Eigenschaften haben, wie Fuchs, pers. Rübah, gr. 'Αλώπηξ; Franen werden gern nach Blumen genannt; auch officinelle Pflanzen geben Menschen ihre Namen (wie bei uns Knoblauch); oder sie schildert mit einem Eigenschaftswort, Gross, Klein, die äussere Beschaffenheit, mit bildlichen und Demuthsausdrücken (brennend, nemlich in Liebe, Bettler) innere Zustände, im. Persischen besonders häufig bei Dichter- und Schriftstellernamen (Taxallus, noms de plume), oder sie benennt die Träger des Namens nach seinem Thun, Amt oder Gewohnheit, wie Zarkest, Goldarbeiter, Gulxani, Badheizer, Namen, welche zwar Zusammensetzungen sind, aber ursprüngliche Appellativa, nicht zusammengesetzte Eigennamen. Ursprünglich Amtsnamen sind Marzpan, Parsa'Inpet, Patkospan, Šahra'Inpet, Sarhang, Ustandar, West, Zenbil, Zik. Hieher gehören auch Substantiva abstracta, die durch besondere Umstände zu Namen geworden sind, z. B. heissen zwei Brüder vermöge einer Art Personification Nanarasti und Zarazdaiti, ein Mann heisst Anbazī, Gesellschaft, andre Jīšti, Leben, Nawa'ı, Melodie, Nazukı, Zärtlichkeit, Nekı, Schönheit, Güte, Nuwaziğ, Liebkosung, Nuwed, frohe-Botschaft, sämmtlich Dichter; Nizari bedeutet vielleicht 'Magerkeit', obwohl es auch einen von der Assassinen-Secte der Nizari bezeichnen könnte; ähnlich skyth. Sparethre (Vollkommenheit?), griech. Arethe-(awest. Erethe), Elpis, Eirene, deutsch Demuth, Jammer, Wildermuth<sup>5</sup>). Der arabische Name Sadr eš-šerf'at bedeutet Ehrenplatz des Gesetzes, eine Art der Benennung, welche bei den Ehrennamen sehrhäufig ist. Man könnte hier auch der Eigenthümlichkeit gedenken, dass Amtsnamen, wie hebr. Copheret (der Schreiber), arab. Xallfah (der Chalif, Stellvertreter des Propheten) weiblichen Geschlechts sind. Ein Mann ist Waj, das Murmelgebet, genannt, und nicht selten bilden religiöse Sätze Eigennamen, wie Dad-

<sup>1)</sup> Jüdisch Wolf steht für Benjamin, weil dieser im Segen Jakobs mit dem Wolf verglichen wird, Genes. 49, 27.

<sup>2)</sup> Böhtlingk und Roth, Wörterb. u. d. Worte.

<sup>3)</sup> Jensen, Wiener Zeitschr. f. K. d. M. 6, 221.

<sup>4)</sup> s. den Stammbaum der Amaler in Mommsen's Jordanes S. 142. Simrock, Handbuch der deutschen. Mythologie. Bonn 1869, 569. Stark, die Kosenamen der Germanen, Wien 1868, 159. Weinhold, die deutsche Frau in dem Mittelalter, Wien 1882, 97.

<sup>5)</sup> Vilmar, Deutsches Namenbüchlein (5) Marburg 1880, 39.

yazd, Dāð-mihr, Dāt-ōharmazd, 'Gott, Mithra, Óharmazd hat geschenkt', wie syrisch Yahbh-alohō'); noch merkwürdiger sind: aschem yahmāi ušta-nāma frawaschīm, die Frawaschi des "das reine (heilige Wort) yahmai ušta" genannten Mannes; yahmai ušta ist der Beginn der Gatha Uštawaiti y. 42, 1; ebenso: aschem yēńhe raočá-nāma frawaschīm des "das reine (Wort) yēńhē raočá (d. i. welchem die Sterne gehören)" genannten Mannes, nach einer Stelle des Glaubensbekenntnisses y. 13, 5; und: aschem yënhë wareza-nāma frawaschīm; diese Worte yēnhē wareza scheinen in dem uns bekannten Awesta nicht vorzukommen, Wisp. 11, 28 beginnt mit yenhe und enthält weiterhin werezam²). Dieser Gebrauch erinnert an hebraische Namen, welche einen Satz enthalten, Yexizqivāhū, Gott ist māchtig, Mī-khā-ēl, wer ist wie El, oder Mahēr-šālāl, Xāš-baz Raubebald, Eilebeute (Jes. 8, 1)3); an assyrische wie Ağur-itti-ğıru-riai, Assur, Gemahl der Schiru'ai, ist mein Hirte4); an die nestorianischen wie Qam-180°, Jesus ist erstanden b), ferner an arabische wie Ibn Ma-8a-allah, Sohn des 'was hat Gott da gewollt', 'o Wunder Gottes'e), aber auch an das was G. Chr. Lichtenberg ') berichtet: "unter Karl I von England verfielen die Independenten, Millennarier und andere Sekten darauf, die Benennungen wie Heinrich, Wilhelm und Eduard als heidnisch zu verwerfen, und selbst Apostelnamen wie Andreas, Thomas, Johann waren ihnen noch zu weltlich; ihre liebsten Namen waren Zerubabel, Habakuk, Haggai; nach Brome's Reisebeschreibung erschöpfte Cromwell alle Namen des Alten Testamentes bei seiner Armee, und seine Officiere brauchten die genealogischen Kapitel der Bibel zu ihren Musterrollen. Einige dieser Leute gingen noch weiter und gaben ihren Kindern andächtige Sentenzen und Sprüche als Vornamen: Halte fest im Glauben, Gott getreu, Sey standhaft, Weine nicht. Ein gewisser Barebone hiess: "Wäre Christus nicht für mich gestorben, so wäre ich verdammt Barebone." Da dieser Name aber vielen zu lang war, so hiess er gewöhnlich "Verdammter Barebone" (Damned B.). Viele von diesen Schwärmern waren die ersten Anbauer von Neu-England, und sie fanden eine besondere Andacht darin, am Bach Kidron, im Land Gosen, in Salem und Ephrata zu wohnen. Diese jüdischen Namen von Orten sind so zahlreich, dass man nach Palaestina versetzt zu sein glauben möchte, wenn man nicht auch die Namen Fairfield, Maidenhead, Hackinsack und die Ströme Brandywine und Sassafras fände."

Eine dritte Gattung bilden die aus einfachen durch ein Affix erweiterten Namen, die als Abkunftnamen aus Benenungen von Orten oder Menschen abgeleitet sind, wie Jami (aus der Stadt Jam), Rüdagī (aus Rūdak)<sup>8</sup>), Phraatakes, d. i. der kleine Phraates, sowie die Patronymica, wie Döstan, Šēran und die adjectivischen Bildungen wie Namī, Nargisī, Zulfī.

Bei öffentlichen Geschäften oder für die Bedürfnisse geschichtlicher Ueberlieferung reicht der einfache Rufname wegen seines häufigen Vorkommens nicht aus; in dem 12000 Personen enthaltenden Register, welches Ferd. Wüstenfeld zum Yaqüt angefertigt hat, nimmt Mohammed 70 Seiten ein, im Adressbuch von Kopenhagen füllt der Name Hansen 34½ Spalten. Es werden daher Beinamen zugefügt, die theils Titel oder Ehrennamen, theils von der Thätigkeit oder einer auffallenden Eigenschaft des Benannten entnommen sind, sodann aber auch Abstammung und Herkunft bezeichnen. So nennt Herodot gewöhnlich den Vater, wie Κῦρος τοῦ Καμβύσεω (υίός), ebenso die Inschriften: Gaubaruwa-nāma Marduniyahya puḥra, oft auch mit dem Beinamen der Herkunft: Araxa-nāma Arminiya Halditahya puḥra; im Pehlewi findet man gewöhnlich den Vater angegeben: Wērōd zi Wahūnām bareh (Sohn), oder Xus-raw-i Kawātān, Xusrau der Kawatide (Affix an ist patronymisch) ; diese letztere Art ist in den Parsenbüchern die übliche. Die Beifügung des Namens des Ahnherrn einer Familie oder Dynastie findet sich

<sup>1)</sup> Nöldeke, Persische Studien 18.

<sup>2)</sup> Handbuch der Zendsprache 377, § 396.'

<sup>3)</sup> Wellhausen, Israelit. u. jüd. Geschichte. 1894. 164. A. Kuenen, Volksreligion u. Weltreligion. Berlin 1883, 68.

<sup>4)</sup> Hugo Winckler, Keilinschriftl. Bibliothek von E. Schrader 1, 133.

<sup>5)</sup> Sebeos 123, 20. Assemani Bibl. orient. 2, 414. Budge, the book of the bee, Pref. III, Note.

<sup>6)</sup> Ein Astronom bei Yaqût 4, 545, 6; ähnlich Jasomirgott, Beiname Heinrichs von Oesterreich († 1177), von der ihm geläufigen Betheuerung.

<sup>7)</sup> Vermischte Schriften, IV. Gött. 1802, 418.

<sup>8)</sup> Diese Art von Namen, welche aus Ortsnamen gebildet sind, werden in der Sammlung nicht aufgeführt, sie finden sich aber oft gelegentlich genannt.

<sup>9)</sup> Patronymische Affixe sind altpers. iya, awest. ia, np. I (identisch mit dem Adjectiv-Affix), und awest. ana, np. an, altpers. nur in einigen von den Griechen überlieferten Namen.

bereits im Altpersischen; so nennen sich die Könige Haxamanisiya oder Achaemeniden, der Name Mibran ist ganz wie ein Familienname gebraucht und steht daher oft für den Rufnamen, ähnlich wie bei den Armeniern Artsrüni oder Kamsarakan; der Name des parthischen Ahnherrn Arsakes ist dagegen zum Titel geworden, indem auf den Münzen bis auf spätere Zeit immer nur Arsakes mit den sonstigen Titeln steht. Bei den Parsi ist die Namengebung folgende: bei der Geburt wird der Eigenname beigelegt, und in Schriftstücken folgt der Name des Vaters (bei einem angenommenen oder einem Kinde, das einem kinderlos Verstorbenen nachträglich durch Adoption gegeben werden muss, der des Adoptiv-Vaters), zuweilen auch der Familienname, und auch dieser kann noch einen Beinamen haben; die Herkunft von einem Orte wird am Ende bisweilen zugefügt, die Würde des Doctors steht voran, die des Dastür's meist hinter dem Vornamen, des Baronets hinter dem Vaternamen, z. B. Dādābhāy (Sohn des) Naorōzī (aus der Familie) Dödī; Dāktar (Doctor) Dōsābhāy Bēzanjī Kalagīrawālā; Jāmāspji Dastūr Minōčeherji Jamasp Asana; Ser Jamšedji Jijibhay Baronet (nach englischem Vorbild); Dosabhay Dhanjibhay Dīnšāhā Surati (aus der Stadt Surat); die Sylbe Ji bezeichnet in Indien einen homo literatus. Dem Namen eines Mädchens folgt der Vatername, dem einer Frau der Name des Gatten, den sie auch behält, wenn sie zum zweiten Male verheirathet ist 1). Ebenso folgt bei den Russen auf den Rufnamen (imja) die patronymische Benennung (otčestwo) und der Familienname (prozwišče). Die Neuperser kennen keine Familiennamen, sondern nur Vornamen persischen, arabischen und türkischen Ursprungs (da die Schähe schon seit Jahrhunderten Türken sind); zur Deutlichkeit fügt man ein vom Geburtsort gebildetes Adjectiv bei: 'Alī Ispahānī, wie Hoffmann von Fallersleben oder Schulze-Delitzsch; oder man setzt den Stammnamen hinzu: Mahmud Qara-quzlu, oder Beinamen wie Ketsch-damagh (Schiefnase), Qatir (Maulthier), Bengi teriaki (Haschisch oder Opiumesser)?). In der Literatur, besonders der wissenschaftlichen, wo es auf genaue Bezeichnung der Person ankommt, gebraucht man das arabische Namensystem, von welchem im Namenbuch zahlreiche Beispiele vorkommen; es ist complicirt, aber sehr deutlich. Gewöhnlich wird eine Person mit allen ihren Namen eingeführt, im Verlauf aber nur mit demjenigen Namen genannt, der in der Geschichte an ihr haftet und der bald ein Vorname, bald ein Rufname, oder auch die Benennung des Berufs (z. B. Röghangar, Oelmacher) und der Abkunft (z. B. Avicenna, Ibn Sinā) und Herkunft (z. B. Istaxri) sein kann. Schriftsteller führen noch einen Schriftsteller- oder Dichternamen, Taxallus, meist Phantasienamen und süssliche Prädikate im Geschmack der phrasenhaften Poeterei. Dieses System der arabischen Namengebung ist von Jos. Hammer, die Namen der Araber, Wien 1852, und von Garcin de Tassy, Mémoire sur les noms propres et les titres muselmans, Paris 1878, dargelegt und ist in Kürze folgendermassen beschaffen: Die vollständige Namenreihe besteht 1) aus dem Xitab oder Laqab (Beinamen), 'Unwan (Titel) und 'Alamah (Ehrennamen), wie 'Adud ed-daulet (Arm des Reiches); es folgt 2) die Kunyah, der Mitname für die Vaterschaft: Abū Šoja' (Vater des Šoja', des starken), sodann 3) das 'Alam oder der eigentliche Name, der einfach oder doppelt sein kann, Fanāxusrau; ferner 4) der Abstammungsname, arab. mit bin (Sohn des), persisch mit i der Verbindung (Genetiv), bin Rokn ed-daulet (Sohn des "Reichspfeilers"); sodann 5) ein Beiname von einer Eigenschaft, wie "der lange, blinde" (Laqab), oder die Nisbeh, das Herkunftswort: ad-dailemī (der aus Dailem), endlich 6) die Bezeichnung der Würde oder des Berufes, as-sultan. Diese Namen führt ein buyidischer Sultan von Traq und Amīr al-umarā, der 949-982 regierte und in den Geschichtswerken und bei den ihn verherrlichenden Dichtern, wie dem Araber Mutanabbi, unter dem ersten seiner Namen (Xitāb) auftritt; in einer Inschrift zu Persepolis geht dem Xitab der Fürstentitel und die Kunyah voraus: al-AmIr Abū-Sojā' 'Adud ed-daulet; in einer andern heisst er: 'Adud ed-daulet Fanā-xusrau').

Herodot 1, 139 sagt, die persischen Eigennamen entsprächen in ihrer Bedeutung den Personen und der Prachtliebe, und sie endigten alle auf s. Die letztere Behauptung trifft nur auf die griechische Aussprache der persischen Namen zu, die nach griechischer Flexionsweise im Nominativ mit s versehen werden; hätte Herodot wie seine Landsleute Themistokles, Alkibiades und Peukestes die persische Sprache

<sup>1)</sup> Dadabhay Naoroji, The manners and customs of the Parsees. London 1862, 18.

<sup>2)</sup> Polak, Persien I, 198.

Silvestre de Sacy, Mémoire sur diverses antiquités de la Perse 137, 138. Pl. II. III, A. Journal des Savans vom 30. Pluviôse an 5, no. 4.

verstanden, so hätte er sagen müssen, dass nur eine geringe Anzahl von Eigennamen, nämlich die auf i und u ausgehenden, im Nominativ auf 5 endigen 1). Mit den vorangehenden Worten hat indessen Herodot das richtige und zugleich etwas für die Perser rühmliches gesagt, denn er meint, dass die Namen den körperlichen Vorzügen (die Herodot selbst 9, 62. 96 und sonst, wie auch Xenophon Anab. 3, 2, 25, und noch spät Ammianus Marcellinus 24, 4, 27 hervorheben) und der Entfaltung edler Pracht im Auftreten (μεγαλοπρεπείη wird stets in rühmlichem Sinne verwendet) entsprächen, dass sie gleichsam im Klang diese vortheilhaften Eigenschaften wiedergäben. Dieses ist völlig zutreffend, denn an Wohlklang, an mannigfaltigen durch die Zusammensetzung der Wörter erweckten Vorstellungen und reicher Entfaltung aus nicht sehr zahlreichen Grundbestandtheilen gleicht die persische Namengebung der altgermanischen, welche Fick mit einem Prachtgewand vergleicht; ein Blick auf unsere persischen Stammbäume S. 390 ff. und andererseits in Förstemanns altdeutsches Namenbuch wird dies bestätigen. Wie wenig prächtig aber viele Namen sein können trotz der μεγαλοπρεπείη der Vergangenheit, zeigt die Nomenclatur in niedern Ständen bei uns Deutschen; während doch im Mittelalter nach Ausweis von Urkunden auch Landleute, Knechte und Mägde noch nicht Hannes und Lisbeth, sondern Siegfried, Iring, Brunhild, Hadumod hiessen, so enthält das jetzige deutsche Namenlexicon zahlreiche Namen, die theilweise ursprünglich Schimpfnamen waren, theilweise aber einen ordinären oder unabsichtlich komischen Eindruck machen.

Nach dem allgemein geltenden Gesetz der Zusammensetzung erscheint das vordere Wort der zusammengesetzten Namen im Thema, welches bisweilen, ebenso wie das des zweiten Wortes eine Aenderung erleidet, wie altpers. Xšayāršā, accus. Xšayāršām, von dem ursprunglichen Stamm aršan; awest. Syāwaršan für Syāwāršan, vielleicht aus syāwa-ršan, sodass aršan auf der Tiefstufe stünde; vielleicht aber für Syaw'-arsan, wie in Pourus'-aspa oder wie in griech. "Ιππ'-αρχος; in By-arsan ist der Stamm unverändert, im Genetiv By-arešano sogar verlängert (wie in Wyareza?), vielleicht in Folge der Betonung, die auch im Neupersischen vielfach lange Vocale erzeugt; zweifelhaft ist arsni im Namen Arejadareni, vielleicht patronymisch (s. Hardaren und das Verzeichniss der Affixe). Gedehnt ist das a in der Fuge in Aþiyā-baušna, Aryā-rāmna, Bagā-bigna, wie in awest. haiþyā-waršta. Der Endvokal a in Ariyaramna ist sogenannter Samasanta und führt den neutralen Stamm raman in die männliche Flexion. Andrer Art ist die Verkurzung des zweiten Stammes in Mitrate aus Mithradata und einigen andern Namen mit data, die freilich nur im Buch Esther überliefert werden. Dieselbe Erscheinung findet sich im Sanskrit bei dem Participium derselben Wurzel da (geben), welches datta heisst und zu tta contrahirt wird, z. B. devatta (von Gott gegeben) im Rigveda, und andere vom Scholiasten zu Paņini 6, 3, 124. 7, 4, 47. 8, 4, 65 angeführte Participia; tta, aus d-tá, ist sogar die ursprüngliche Form, die sich nur halten konnte, wo ein Praefix vorangeht; ohne Praefix würde man di-ta (aus dē-tá, δο-τός) wie hi-tá (von dhā) erwarten, aber diese Form ist durch die Bildung aus der reduplicirten Wurzel dat-tá (aus dad-ta) verdrängt worden. Durch die Ablegung der Flexion hat das vordere Wort seine innige Verbindung mit dem zweiten vollzogen; es gibt nur wenig Namen, in denen das vordere Wort eine Casusform hat, sodass sie als Zusammenrückungen oder ursprünglich construirte Namen anzusehen aind; so sieht man einen Nominativ in Haxamaniš (skr. sakhā, awest. haxa)2), was durch 'Aχαιμένης bestätigt zu werden scheint; ferner den Locativ in Dürae-kaeta, Masi-stres (?), Uštāzanta, Wahmae-data; altpers. Čiþram-tayma (der Nasal m ist nicht geschrieben, ist aber nach dem susischen Čissantakma und griech. Τριτανταίχμης mit dem a als Nasalirung zu sprechen) zeigt nach W. Schulze (Kuhns Zeitschr. 33, 216) vorn ein Adjectiv im nominat. neutr., mit dem Neutrum taxman construirt; obwohl der Name männlich ist, blieb dennoch jener neutrale Casus bestehen; eine andere Erklärung ist im Namenbuch u. d. W. gegeben. Aus der altpers. Genetivbildung xšāyabiyānām xšāyabiya (in den Inschriften umgekehrt gestellt) ist np. šāhan-šāh zu einem Compositum geworden. Achnliche Genetivverbindungen bilden die Namen Hämbaretar wanhwäm und Staotar wahistahe aschyehē. Im Pehlewi und Neupersischen wird die Genetiv- und Adjectivverbindung mit dem zwischen das vorangehende regierende und das abhängige oder attributive Wort eingefügten Relativstamm bewirkt,

<sup>1)</sup> s. die ausführliche Widerlegung bei Pott, Z. d. DMG. 13, 359.

<sup>2)</sup> Joh. Schmidt, Kuhn's Zeitschr. 27, 373. Spiegel, Vergl. Gramm. 224. Bartholomae, Grundriss der iran. Philol. 150, D.

bereits im Altpersischen; so nennen sich die Könige Haxamanisiya oder Achaemeniden, der Name Mihran ist ganz wie ein Familienname gebraucht und steht daher oft für den Rufnamen, Ahnlich wie bei den Armeniern Artsrüni oder Kamsarakan; der Name des parthischen Ahnherrn Arsakes ist dagegen zum Titel geworden, indem auf den Münzen bis auf spätere Zeit immer nur Arsakes mit den sonstigen Titeln steht. Bei den Parsi ist die Namengebung folgende: bei der Geburt wird der Eigenname beigelegt, und in Schriftstücken folgt der Name des Vaters (bei einem angenommenen oder einem Kinde, das einem kinderlos Verstorbenen nachträglich durch Adoption gegeben werden muss, der des Adoptiv-Vaters), zuweilen auch der Familienname, und auch dieser kann noch einen Beinamen haben; die Herkunft von einem Orte wird am Ende bisweilen zugefügt, die Würde des Doctors steht voran, die des Dastür's meist hinter dem Vornamen, des Baronets binter dem Vaternamen, z. B. Dadabhay (Sohn des) Naorozi (aus der Familie) Dödī; Dāktar (Doctor) Dōsābhāy Bēzanjī Kalagīrawālā; Jāmāspji Dastār Minōčeherji Jamāsp Āsānā; Ser Jamšēdji Jijibhāy Baronet (nach englischem Vorbild); Dosabhāy Dhanjibhay Dīnšāha Surati (aus der Stadt Surat); die Sylbe ji bezeichnet in Indien einen homo literatus. Dem Namen eines Madchens folgt der Vatername, dem einer Frau der Name des Gatten, den sie auch behält, wenn sie zum zweiten Male verheirathet ist 1). Ebenso folgt bei den Russen auf den Rufnamen (imja) die patronymische Benennung (otčestwo) und der Familienname (prozwišče). Die Neuperser kennen keine Familiennamen, sondern nur Vornamen persischen, arabischen und türkischen Ursprungs (da die Schähe schon seit Jahrhunderten Türken sind); zur Deutlichkeit fügt man ein vom Geburtsort gehildetes Adjectiv hei: 'Ali Ispahani, wie Hoffmann von Fallersleben oder Schulze-Delitzsch; oder man setzt den Stammnamen hinzu: Mahmud Qara-quzlu, oder Beinamen wie Ketsch-damagh (Schiefnase), Qatir (Maulthier), Bengi teriaki (Haschisch oder Opiumesser)2). In der Literatur, besonders der wissenschaftlichen, wo es auf genaue Bezeichnung der Person aukomut, gebraucht man das arabische Namensystem, von welchem im Namenbuch zahlreiche Beispiele vorkommen; es ist complicirt, aber sehr deutlich. Gewöhnlich wird eine Person mit allen ihren Namen eingeführt, im Verlauf aber nur mit demjenigen Namen genannt, der in der Geschichte an ihr haftet und der bald ein Vorname, bald ein Rufname, oder auch die Benennung des Berufs (z. B. Röghangar, Oelmacher) und der Abkunft (z. B. Avicenna, Ibn Sina) und Herkunft (z. B. Istauri) sein kann. Schriftsteller führen noch einen Schriftsteller- oder Dichternamen, Taxallus, meist Phantasienamen und süssliche Prädikate im Geschmack der phrasenhaften Poeterei. Dieses System der arabischen Namengebung ist von Jos. Hammer, die Namen der Arnber, Wien 1852, und von Garcin de Tassy, Mémoire sur les noms propres et les titres muselmans, Paris 1878, dargelegt und ist in Kürze folgendermassen beschaffen: Die vollständige Namenreihe besteht 1) aus dem Xitab oder Laqab (Beinamen), 'Unwan (Titel) und 'Alamah (Ehrennamen), wie 'Adud ed-daulet (Arm des Reiches); es folgt 2) die Kunyah, der Mitname für die Vaterschaft: Abū Šojā' (Vater des Šojā', des starken), sodann 3) das 'Alam oder der eigentliche Name, der einfach oder doppelt sein kann, Fanäxusrau; ferner 4) der Abstammungsname, arab. mit bin (Sohn des), persisch mit i der Verbindung (Genetiv), bin Rokn ed-daulet (Sohn des "Reichspfeilers"); sodann 5) ein Beiname von einer Eigenschaft, wie "der lange, blinde" (Laqab), oder die Nisbeh, das Herkunstswort: ad-dailem! (der aus Dailem), endlich 6) die Bezeichnung der Würde oder des Berufes, as-sulfan. Diese Namen führt ein buyidischer Sultan von Iraq und Amīr al-umara, der 949-982 regierte und in den Geschichtswerken und bei den ihn verherrlichenden Dichtern, wie dem Araber Mutanabbī, unter dem ersten seiner Namen (Xitab) auftritt; in einer Inschrift zu Persepolis geht dem Xitab der Fürstentitel und die Kunyah voraus: al-Amtr Abū-Šoja' 'Adud ed-daulet; in einer andern heisst er: 'Adud ed-daulet Fanā-yusraus').

Herodot 1, 139 sagt, die persischen Eigennamen entsprächen in ihrer Bedeutung den Personen und der Prachtliebe, und sie endigten alle auf s. Die letztere Behauptung trifft nur auf die griechische Aussprache der persischen Namen zu, die nach griechischer Flexionsweise im Nominativ mit s versehen werden; hätte Herodot wie seine Landsleute Themistokles, Alkibiades und Peukestes die persische Sprache

<sup>1)</sup> Dadabhay Naoroji, The manners and customs of the Parsees. London 1862, 18.

<sup>2)</sup> Polak, Persien I, 198.

<sup>3)</sup> Silvestre de Sacy, Mémoire sur diverses antiquités de la Perse 137, 138, Pl. II, III, A. Journal des Savans vom 30, Pluviôse an 5, no. 4.

verstanden, so hätte er sagen müssen, dass nur eine geringe Anzahl von Eigennamen, nämlich die auf i und u ausgehenden, im Nominativ auf & endigen 1). Mit den vorangehenden Worten hat indessen Herodot das richtige und zugleich etwas für die Perser rühmliches gesagt, denn er meint, dass die Namen den kürperlichen Vorzügen (die Herodot selbst 9, 62. 96 und sonst, wie auch Xenophon Anab. 3, 2, 25, und noch spät Ammianus Marcellinus 24, 4, 27 hervorheben) und der Entfaltung edler Pracht im Auftreten (μεγαλοπρεπείη wird stets in ruhmlichem Sinne verwendet) entsprächen, dass sie gleichsam im Klang diese vortheilhaften Eigenschaften wiedergäben. Dieses ist völlig zutreffend, denn an Wohlklang, an mannigfaltigen durch die Zusammensetzung der Wörter erweckten Vorstellungen und reicher Entfaltung aus nicht sehr zahlreichen Grundbestandtheilen gleicht die persische Namengebung der altgermanischen, welche Fick mit einem Prachtgewand vergleicht; ein Blick auf unsere persischen Stammbäume S. 390 ff. und andererseits in Förstemanns altdeutsches Namenbuch wird dies bestätigen. Wie wenig prächtig aber viele Namen sein können trotz der μεγαλοπρεπείη der Vergangenheit, zeigt die Nomenclatur in niedern Ständen bei uns Deutschen; während doch im Mittelalter nach Ausweis von Urkunden auch Landleute, Knechte und Mägde noch nicht Hannes und Lisbeth, sondern Siegfried, Iring, Brunhild, Hadumod hiessen, so enthält das jetzige deutsche Namenlexicon zahlreiche Namen, die theilweise ursprünglich Schimpfnamen waren, theilweise aber einen ordinären oder unabsichtlich komischen Eindruck machen.

Nach dem allgemein geltenden Gesetz der Zusammensetzung erscheint das vordere Wort der zusammengesetzten Namen im Thema, welches bisweilen, ebenso wie das des zweiten Wortes eine Aenderung erleidet, wie altpers. Xšayāršā, accus. Xšayāršām, von dem ursprünglichen Stamm aršan; awest. Syawaršan für Syawaršan, vielleicht aus syawa-ršan, sodass aršan auf der Tiefstufe stünde; vielleicht aber für Syaw'-aršan, wie in Pourus'-aspa oder wie in griech. "Ιππ'-αρχος; in By-aršan ist der Stamm unverändert, im Genetiv By-arešano sogar verlängert (wie in Wyareza?), vielleicht in Folge der Betonung, die auch im Neupersischen vielfach lange Vocale erzeugt; zweifelhaft ist arsni im Namen Arejadaršni, vielleicht patronymisch (s. Hardaršn und das Verzeichniss der Affixe). Gedehnt ist das a in der Fuge in Aþiyā-baušna, Aryā-rāmna, Bagā-bigna, wie in awest. haiþyā-waršta. Der Endvokal a in Ariyaramna ist sogenannter Samasanta und führt den neutralen Stamm raman in die männliche Flexion. Andrer Art ist die Verkurzung des zweiten Stammes in Mitrate aus Mithradata und einigen andern Namen mit data, die freilich nur im Buch Esther überliefert werden. Dieselbe Erscheinung findet sich im Sanskrit bei dem Participium derselben Wurzel da (geben), welches datta heisst und zu tta contrahirt wird, z. B. devatta (von Gott gegeben) im Rigveda, und andere vom Scholiasten zu Panini 6, 3, 124. 7, 4, 47. 8, 4, 65 angeführte Participia; tta, aus d-tá, ist sogar die ursprüngliche Form, die sich nur halten konnte, wo ein Praefix vorangeht; ohne Praefix würde man di-ta (aus dē-ta, δο-τός) wie hi-ta (von dhā) erwarten, aber diese Form ist durch die Bildung aus der reduplicirten Wurzel dat-tá (aus dad-ta) verdrängt worden. Durch die Ablegung der Flexion hat das vordere Wort seine innige Verbindung mit dem zweiten vollzogen; es gibt nur wenig Namen, in denen das vordere Wort eine Casusform hat, sodass sie als Zusammenrückungen oder ursprünglich construirte Namen auzusehen sind; so sieht man einen Nominativ in Haxamaniš (skr. sakhā, awest. haxa)2), was durch 'Aχαιμένης bestätigt zu werden scheint; ferner den Locativ in Dürae-kaeta, Masi-stres (?), Uštāzanta, Wahmae-data; altpers. Či þram-tayma (der Nasal m ist nicht geschrieben, ist aber nach dem susischen Čissantakma und griech. Τριτανταίχμης mit dem a als Nasalirung zu sprechen) zeigt nach W. Schulze (Kuhns Zeitschr. 33, 216) vorn ein Adjectiv im nominat. neutr., mit dem Neutrum taxman construirt; obwohl der Name männlich ist, blieb dennoch jener nentrale Casus bestehen; eine andere Erklärung ist im Namenbuch u. d. W. gegeben. Aus der altpers. Genetivbildung xšāyaþiyānām xšāyabiya (in den Inschriften umgekehrt gestellt) ist np. šähan-šäh zu einem Compositum geworden. Aehnliche Genetivverbindungen bilden die Namen Hämbaretar wanhwäm und Staotar wahistahe aschyehē. Im Pehlewi und Neupersischen wird die Genetiv- und Adjectivverbindung mit dem zwischen das vorangehende regierende und das abhängige oder attributive Wort eingefügten Relativstamm bewirkt,

200

<sup>1)</sup> s. die ausführliche Widerlegung bei Pott, Z. d. DMG. 13, 359.

<sup>2)</sup> Joh. Schmidt, Kuhn's Zeitschr. 27, 373. Spiegel, Vergl. Gramm. 224. Bartholomae, Grundriss der iran. Philol. 150, D.

einem i (heute wie trübes e gesprochen), das auf awest, ya, altp. tya (deutsch der) zurückgeht; nach gewissen Wörtern wird dieses i unterdrückt, und es entstehen Composita mit umgekehrten Gliedern oder Verbindungen wie arab. bir beled (Brunnen eines Dorfes), goz hindi (indische, Cocosnuss) 1). So gebildete Namen sind folgende: a) Genetivverbindungen: Dasta-gul, Farnbag (wahrscheinlich für x areno bagahē), Jan-Jihan, Gul-behišt, Xan-perī, Xan-zaman, Xan-xanan (ein Titel, halb persisch, halb arabisch, mit dem türk. Worte xan; sprachgemässer wäre Xanan-xan, wie Sahan-sah gewesen), Mardan-daulet, Mas-moghan (die Pluralendung zeigt, dass das Compositum nur aus zwei syntaktisch verbundenen Wörtern entstanden ist; zudem ist es halb arabisch, persisch (pehlewi) würde Mas-i mughan sein), Muzd-mitn, Parast-ātār, Šāh-ādar, Šāh-armen, Šāh-Jihan (wie die Appellativa nur-Jihan, xan-Jihan), Šah-zaman, Sara-gosios, Sar-Jihan, Sar-nafuran, Sar-naxoragan, Šēr-koh, Windad-Hormizd und ähnliche, vielleicht auch Nigas-afzütdak. Das verbindende i ist erhalten in Adar-i humayun, Kun-i yar, Mah-i mulk, Nar-i yazdan. b) attributive Verbindungen: Abar-burzin, Gesu-diraz (Bahuvribi-Compos.), Čihr-burzin, Panah-burzin, Rad-burzin Rām-burzīn (Rāma xoāstra der erhabne, vielleicht: Rāma ist erhaben), Šāh-burzīn, Šāh-kabūd (Bahuvrīhi), Sarw-āzād; Mahraspand ist aus zwei ursprünglich selbständigen Wörtern zusammengerückt, und ebenso, doch mit dem Attribut voran: Ispandarmed, Taxmurath, Behafrid; die letztern sind echte Karmadhārayas, doch im Awesta noch getrennt mit beiderseitiger Flexion. Anders zu beurtheilen sind einige zusammengerückte Verbindungen, deren erstes Wort eine Art Titel bildet, wie Duxt-nos, was weniger "die süsse Tochter" (für duxt-i nös), als vielmehr "das Mädchen Nösch" bedeuten mag, ähnlich wic Kay-anūš "der Kai (Prinz) Anūš" (umgekehrt: Anūš--tigīn), Šāh-fīrūz, auch Māh-farwardīn (der Monat F.); Anns-wram aber ist Anns (Tochter) des Wram. Beide Glieder des Compositum können umgestellt werden: Åðar-nöš (das Feuer N.) und Nöš-āðar (das unsterbliche Feuer); Ázad-sarw (Edelcypresse) und Sarw-āzād (edel wie eine Cypresse); diess erinnert an die bei Pānini 2, 2, 37. 38 erwähnten Karmadhārayas wie go-kuńgara, Kuh die ein Elephant, ein grosses Thier ist, ein Elephant von Kuh, Kungara-go wurde einen weiblichen Elephanten, Elephantenkuh bezeichnen. Das i der Idafet ist erhalten in Windat-i pëtak "offenbare Erhaltung, Erlangung", als Name eines Knaben wohl in dem Sinne, dass Gott durch dessen Geburt ein sichtbares Zeichen seiner Güte gegeben habe. An diese attributiven Verbindungen könnte man eine Reihe von Namen anschliessen, die aus zwei Namen zusammengesetzt sind. wie Xosro-perozes, der siegreiche Chosro; richtiger scheint indessen die Auffassung als Dvandva. in der Art wie bei uns mehrere Vornamen dem Familiennamen vorgesetzt werden (Hinzpeter, Marianne), wie aus den folgenden aus mehreren theils göttlichen theils menschlichen Namen gebildeten Zusammensetzungen hervorgeht: Artaxšatr-Nadax, Miþr-Apān, Mihr-Artašēr und Hörmizd-Artašēr (viell. der den Mithra, Ormazd verehrende A.), Kar-Ardašēr, Mitr-Atašfarnbag, Mitn-Atunboz, Bap-Atun-mitnböt-bag, Mah-Adar, Öharmazd-Atur, Warahran-Atur, Mindčir-Yazd, Mihr-Yazd (viell. der den Mithra verehrende Yazd), Atur-Mah, Xar-Mah und andere mit Mah, Mihr-Pēröz, Mitn-Waraz (der den Mithra verehrende Peroz, Waraz, gleichsam P., W. des Mithra, Sapar-Waraz, Peroz-Wram, Wšnasp-Wram, Waraz-Bakūr, Waraz-Gnel, Waraz-Grigor und andere mit Waraz, vielleicht zu deuten als Grigor Sohn des Waraz, wie deutsch Fritzhans. c) andere syntaktische Verbindungen und kleine Satze, die zu componirten Namen geworden sind: Dest-ber-hem d. i. Hände zusammen, die Hände faltend (awest. ustana-zasta); imperativische Sätzehen (wie deutsch Suchenwirt, franz. portevoix, skr. gahi-stamba2): Bar-faryad, Raw-faryad, ahnlich Bi-nkar, Hamurz (?); diese Bildungen sind nahe verwandt mit den Tatpuruschas awest. Isad-wästra, Urwatad-nara, Skarayadrapa, Darayad-rapa, altpers. Daraya-wahu, skr. Bharad-vaga, Trasa-dasyu für Trasad-dasyu, die mit ihrer umgekehrten Stellung der Compositionsglieder auf ursprünglich syntaktische Verbindung hindeutens), wie arab. el-Mo'tagim bi-'llah, Zuflucht nehmend zu Gott. Ein Praeteritum zeigt Biškast. Sätzchen mit Praesensform: Yazd-bözed, mit Praeteritalform: Beh-āmað, Durust-āmað, Zud-āmað, und mit voranstehender Verhalform: Dat-oharmazd, Dat-yazd, wahrscheinlich dem syrischen und

<sup>1)</sup> Vullers, Gramm. ling. pers. 167.

<sup>2)</sup> Gaņa mayūravyamsaka, aber keine Eigennamen.

<sup>3)</sup> vgl. Brugmann, Vergl. Grammatik II, 1, 50.

arabischen Yahb-alöhö, 'Aṭā'allah nachgebildet. Die Namen mit buxt wie Yazdanbuxt scheinen nicht zu bedeuten: Gott hat (die Izeds haben) erlöst, sondern: von Gott erlöst; bildet buxt den ersten Theil des Namens, wie Buxt-Yešū', so ist der Name auf syrische Art gebildet. Ohne Verhalform ist zusammengerückt Wah-Yešū' wohl: 'gut ist Jesus', wie hebr. Töbi-yah.

Die etymologische Deutung der Namen ist diesen beigefügt, wenn sie als sieher oder doch höchst wahrscheinlich betrachtet werden konnte; vermuthete Erklärungen sind hie und da in dem Verzeichnisse der Wörter augeführt, welche den zweiten Theil der zusammengesetzten Namen bilden (S. 483); zahlreiche Vermuthungen lassen sich bei dem Reichtbum an Wurzeln ohne grosse Mühe aufstellen; sie sind jedoch zurückgehalten worden, so weit sie sich nicht auf Analogien mit sichern Erklärungen, sondern nur auf lautliche Zusammenstellungen gründen.

Ausser den medischen, alt-, mittel- und neupersischen Namen sind auch armenische in die Sammlung aufgenommen, soweit sie arsakidischen Ursprungs sind; nicht nur die arsakidische Dynastie, sondern auch adliche Familien Armeniens sind iranischer Abkunft, und auch die einbeimischen Geschlechter nehmen dem Herrscherhause zu gefallen iranische Namen an; von manchen Namen ist sehwer zu entscheiden, welcher von beiden verwandten Sprachen sie angehören, ein armenisches Lautverhältniss verbürgt nicht immer armenische Herkunft, denn z. B. der Name Hrahat, wo ein solches vorliegt, muss deunoch als der persische Name Frahat angesehen werden; dagegen ist Destrik (Töchterchen) ein armenischer Name, weil die arsakidische (iranische) Form Dxtik (von pers. duxt, armen. dustr) lautet. Wiederum Tiran dürfte iranisch sein, weil die armenische Form Tran sein wurde, obwohl sich denken liesse, dass die Sprache den Gottesnamen Tir kenntlich erhalten wollte 1/1. Auch die Dynastien der Georgier und Albanier sind arsakidisch und führen iranische Namen, wie die kappadokischen und pontischen Fürsten, selbst der Karer (?) Camisares trägt denselben Namen wie die armenisch-arsakidische Familie Kamsar. Auch die Namenforschung bestätigt somit die Thatsache, dass die Perser sich nicht damit begnügt haben, die Völker zu überwältigen und ihnen Steuern abzupressen, sondern dass sie selbst in jenen entlegnen Ländern eine kraftvolle Herrschaft und Verwaltung persischer Fürsten eingerichtet, auch ibre Lichtreligion verbreitet haben. Auch einige massagetische (von Leuten aus Mazk'uth, Faustus Byzant. 3, 5 (10, 30)), lazische (unter ihnen z. B. der echt iranische Pacorus) und skythische Namen sind aus den Inschriften und Schriftstellern aufgenommen; zu diesen akythischen gehört auch der Name Astyages, da sein Träger nicht ein Meder, sondern ein skythischer Usurpator gewesen ist. Merkwürdig ist, dass einige Lauterscheinungen an skythischen (bosporanischen) Namen auf die iranische Sprache der Oseten führen, wie die Namen mit ir als vorderm Wort, sowie der Name Leimanos, Phurtas u. aa.; semitisch (syrisch) scheinen die Namen Adoës, Sohn des Mathanos2) zu sein; das anlautende p ist noch nicht durchgängig ph, f geworden, wie im Osetischen, der Lautübergang scheint sich eben zu vollziehn (2. 3. Jahrh. n. Chr.); über diese Beziehungen der bosporanischen Namen zum Osetischen scheint eine Schrift von Wsewolod Miller im Journal des Minist. für Volksaufklärung 1866 zu handeln, welche dem Verf. nicht zugänglich gewesen ist; sollten seine Erklärungen der skythischen Namen mit denen des russischen Gelehrten übereinstimmen, so würde ihre Richtigkeit eine erfreuliche Bestätigung finden. Die Namen des Buches Esther (im 3. Jahrh. verfasst), die wie Nöldeke3) bemerkt, zum Theil verdächtig und vielleicht vom Verfasser nach Aehnlichkeiten verfertigt sind, fanden sämtlich Aufnahme; der Name des Haman, den man für persisch halten sollte, ist, wie Oppert bemerkt und Jensen des nähern ausgeführt hat, der des altsusischen Gottes Umman, dessen Mythe dem Buch Esther (d. i. Ištar) zu Grund liegt.

Viele Namen aus dem weitern Umfang des persischen Reiches sind etymologisch nicht sicher zu erklären, haben aber bisweilen iranischen Habitus, und weil man eher zu viel als zu wenig bieten wollte, sind auch sie aufgenommen. Einen Namen wie Abdus (so heisst ein Parther i. J. 36 n. Chr.) wird man auf den ersten Blick für syr. 'Abdā (Kuecht, nemlich Gottes) halten; dieser ist bereits im 2. Jahrh. in Edessa belegt'), und das frühe Vorkommen im fernen Parthien könnte man daraus erklären, dass Abdus

<sup>1)</sup> Hierüber, sowie über die altarmenischen Namen s. Hübschmann in dem Festgruss an R. Roth, Stuttgart 1893.

<sup>2)</sup> Latyschew I, 89, no. 52.

<sup>8)</sup> Alttestamentliche Literatur 85.

<sup>4)</sup> Levy, Zeitschr. der DMG. 14, 382. Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums 4.

der Sohn einer syrischen Mutter gewesen wäre. Doch gibt es ein awestisches Wort abda tief, eigentlich fusslos, im Pehlewi und Neupers. afd wunderbar; und auch die Namen Abdissares und Abdagaeses riethen, Abdus als muthmasslich parthischen Namen aufzunehmen. Andre Namen, die man nur mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit als iranisch betrachten könnte, sind Ababos, Amerdach, Apodakos, Artiboles, Arimmas, Artoyt, Ašot, At'ik, Buchas, Gallos, Hethum, Kalijar, Kortak, Craugasius, Maisades, Mīles, Narqia, Nysa (Anösch), Sanjar, Zenbil, Zöray, Zovith.

In seltnen Fällen setzen griechische Schriftsteller ähnliche griechische Namen für die orientalischen z. B. Hyperanthes für Hubarant, Pankratios für Bagarat (neuere Aussprache Pakarad), Giorgi (georgische Form) oder Gorgonios (in syrischer Aussprache Görgönis) für Gurgen, Blasios oder Eulogios (christlich) für Walgas oder Baläs, Valerius für Walars (daher Valeroktiste für Walarsapat), Aristakes (graecisirende Form bei den armen. Geschichtschreibern, auch Aröstakes) für Restakes; so findet man auch Melchisedek für armen. Malxaz und arab. Hamzah für Hamazasp, Jafar für Šāpūr; bekannt ist, dass die Juden bereits im Alterthum neben ihrem hebräischen einen Namen führten aus der Sprache des Landes, wo sie ihre Geschäfte machten, Moriz und Moses, Jason und Jesus<sup>1</sup>).

Was die Umschrift der morgenländischen Schriftzeichen betrifft, so schliesst sich die des sogenannten Zendalphabets der jetzt üblichen an; der Spirant, welchen Burnout durch w ausdrückte, ist in Wirklichkeit der Laut, den die altsächsischen und angelsächsischen Handschriften mit durchstrichnem b wiedergeben; er ist daher passender durch das deutsche v (neugriech. β) auszudrücken, während w für den Halbvocal bestimmt ist, den man linguistisch sehr geeignet durch u wiedergibt; da von den zwei Zeichen für w das eine nur anlautend, das andere nur inlautend steht, so wurden ohne Gefahr des Miss verständnisses beide durch w umgeschrieben; ebenso verhält es sich mit y; da ein Unterschied von w und u, y und i im Anlant von den einheimischen Alphabeten selbst nicht gemacht wird, ist auch hier von ihm abgesehn. Die Umlaute sind für die alphabetische Folge nicht berücksichtigt, aurwant findet sich daher an der Stelle von arwant, aivi unter abi (αβί); doch ist airyak, airyawa bei ai eingerückt, weil die neuern Formen I (aus. ai) zeigen; awest. ac (altpers. ai) ist bei ai aufgeführt. Der awest. Lant, welcher skr. sv entspricht, ist durch xe wiedergegeben. In Pehlewinamen ist die sogenanntescriptio plena durch Längezeichen über den Vocalen angedeutet, aber dabei bemerkt, dass diese Vocalekurz sind, z. B. atun für abur, duxt für duxt, buxt für buxt; das u (w) dieser Schreibung hat. bereits (wie syrisch in Fremdwörtern, und wie türkisch allgemein) den Werth des Vocalzeichens, nicht der mater lectionis. Im Anlaut wird a und a durch a, i und I durch w, u und a durch a ausgedrückt, d. h. es geht dem Vocal (der, wenn er a ist, nicht angedentet wird), der Consonant Aleph, das consonantische Einsatzgeräusch, voraus, es muss also pehl. שמרווא nicht Aurwaxš, sondern Urwaxš gelesen werden, weil der Name awestisch mit u anlautet; dagegen ist ארדכטור O hanmazd (Oharmazd) zu lesen. weil o aus dem a und u von Aburamazdah zusammengezogen ist, während h nachklingt; so ist auch חשראן nur die Schreibung für Iran, und es ist zweifelhaft, wie lange Eran im Pehlewi bestanden hat (armen. Eran). Das t ist stets t transscribirt, wenn auch die Aussprache in spätrer Zeit unter Umständen d oder b geworden war, z. B. Šātān für Šādān; die Transscription soll nicht die genaue Aussprache, die wir ja nicht immer bestimmen können, sondern lediglich die Zeichen transscribiren; meist ist überdies die wirkliche Aussprache hinter der Transscription bemerkt; ebenso ist č beibehalten, selbst wo j oder z gesprochen sein könnte, z. B. ačat (np. azad), um so mehr als für j wie für z Zeichen vorhanden sind; endlich ist stets n geschrieben, auch wo diess muthmasslich für r steht, wie in dem schon angeführten at an. In der Schrift der Munzen und Siegelsteine wird der consonantische Abschluss der Wörter durch einen kleinen nach unten offnen Halbkreis (verschieden von dem nach links offnen Haken für i), in der Buchschrift durch einen senkrechten Strich bezeichnet; dieses Zeichen gleicht in gewisser Hinsicht dem indischen Virama, und ist in der Transscription nach Vorgang der gelehrten Parsen-Destürs durch e wiedergegeben worden.

Das armenische Alphabet ist folgendermassen umgeschrieben: a b g d e z ē ē t' ž i l x ts k h dz ļ č m y n š o ç p J r s w t r ts v p'(ph) k' ō f; das Zeichen č findet sich in č i r h für pers. č i h r, ungenau

<sup>1)</sup> Wellhausen, Israelit. u. jüd. Geschichte 201.

steht es für J in Čafar, ar. Ja'far; ļ, das für griech. l in Levond (auch Levon Λέων), Põļos Παῦλος steht, hat in Wirklichkeit die gutturale Aussprache gh, steht daher für g in Lalat'ia (die Stadt Galata), für gh in Būļa, türk. Bōgha (bōγa), für χ in Aļsart'an, pers. Aχsatān; für q in Laratoļan, türk. Qarātoghān, Lūliχan für Quliχān; so wird auch das χ für fremdes l verwendet, z. B. Τρ'χis, Tiflis; das u wird armenisch wie griechisch durch ov bezeichnet, kann aber wie a und i kurz und lang sein; es ist stets durch ū umgeschrieben, doch ist meist bemerkt, ob es kurz oder lang ist. Das georgische Alphabet ist umschrieben: a b g d e w z ē t' i k l m n l o p ž r s t n ü p' k' gh q š č ts dz ts' č' χ χ J h ho f ē.

Beim Aufsuchen der Namen gelten Doppelconsonanten als einfache, auch inlautende aspirirte Laute sind von den nicht-aspirirten nicht getrennt, weil bei den in fremden Sprachen überlieferten Namen dieser Unterschied oft verwischt ist, jedoch ist ph von p getrennt und bei f zu suchen, weil bereits im Altpersischen sich nur f findet; Wörter die mit  $\chi$ , kh, sowie mit  $\theta$  ( $\theta$ , th) beginnen, sind von den mit g, tanlautenden gesondert aufgeführt; g steht bei g, g folgt nach i, g griech, g ist als g zu betrachten. Selten erscheint derselbe Wortstamm an verschiedenen Stellen, wie g ihra und g ihr, oder g at g if g is a g in g if g is a g in g is a g in g

Da in der moslimischen (arabischen) Schrift keine eigentlichen Vocalbuchstaben vorhanden sind, so ist es schwierig, immer die genaue gleichzeitige Aussprache der Namen zu ermitteln; in den alteren Zeiten des neupersischen sprach man dast (Hand), heute sagt man dest, das ältere köh (Berg), ser (Lowe) lantet jetzt kuh, šīr; letzteres fällt daher mit šīr (Milch) zusammen. Der Zeitpunkt dieser Veränderungen ist sehwer zu bestimmen, um so mehr als vor Dentalen, besonders n, das o und e früher als sonst zu a und I geworden ist; in manchen Gegenden, sowie in Indien besteht noch der alte Unterschied. Im Namenbuch ist meist die altere Aussprache wiedergegeben, Namen aus neueren Zeiten sind in der jetzigen angeführt. Für جبان geben die Wörterbücher die doppelte Aussprache Jahan und Jihan an; heute spricht man das i, welches aber einen trüben Klang hat, etwa Jyhan, in Indien Jahan oder Jehan; im Namenbuch ist Jihan durchgeführt, weil diese Aussprache die Etymologie für sieh hat, denn Jihan ist eine arabisirende Aussprache von pers. glhan, älter gehan, awest. gae hanam 1). Aehnlich verhält es sich mit Juwan (Jüngling), was heute Jawan, Jewan (im Farhang-i šu'ūrī Juwan), sowohl in der Schriftsprache wie in den Mundarten 2) lautet, dessen geschichtlicher Vocal aber u ist, wie kurd. Juan, Joan, afghan. dzwan, yidghah Joowan, ferner parsi Ju(w)an, awest. yuwanem (geschrieben ywanem, al. yawanem), yano (genet. aus yuwno) 3), sowie auch die Wiedergabe der mit juwan beginnenden Namen im Armenischen zeigen. Der Name Husrawanh wird heute Xusrou gesprochen, daher ist im Namenbuch Xusrau geschrieben (ou ist nur eine verdunkelte Aussprache von au), wo das awest, w naturgemāss zu u geworden ist; die Türken sprechen Xosrew, das o für pers. u ist auch arabisch, und das pers. u hat einen Laut zwischen o und u (wie das gotische); zur Sasanidenzeit schrieben die Griechen Χοσρώ und Χοσρόης, die Armenier Χοσρο (ow stellt für ö).

Das schlimmste was die vocallose Schreibung in der arabischen Schrift bewirkt hat, sind die weitgehenden Verderbnisse der Namen, besonders in den genealogischen Reihen, in denen eine Menge den
Schreibern nicht geläufige Namen aufgeführt wird; mit der Abwesenheit der Vocale verbindet sich meist
noch das Fehlen der diakritischen Punkte der Consonanten, so dass hier der Unsicherheit und Vermuthung
ein weiter Spielraum gelassen ist. Manche Namen kann die Nebeneinanderstellung der moslimischen
Schreibweise mit der altpersischen aufhellen, in vielen Fällen versagt dieses Mittel und man vermag nur
zu Wahrscheinlichkeiten zu gelangen. Wie stark solche Verderbnisse sein können, zeigen z. B. die Namen
der vier Stände bei Firdusi, deren awestische Bezeichnungen bekannt sind 4):

<sup>1)</sup> Darmesteter, Études iran. I, 66, Note. Horn, Grundriss 212.

<sup>2)</sup> Medisch, mazenderan. Jewûn, Zhukowski, Material. zur Erlernung der Volksmund. 100. Dorn u. Mirsa. Muh. Schafy, Beitr. z. Kenntniss d. iran. Sprachen I, 9, 3 ff.

<sup>3)</sup> In der Pehl.-Uebers, durch gusan (junger Mann, eigentl. Männchen, Hengst) wiedergegeben, was unrichtig Judan oder Jöyan gelesen wird.

<sup>4)</sup> Firdusi 1, 48, 18. 21. 24. 29. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 526.

KatūziānstattAthūrnanViecylo(al. آموزيان)stattstattNīsārianstattArtēštārānنيساريانstattstattNasūdistattWāstriōšنسودىstattstattAbunwaxašī stattHutuxšānاعنوخوشى. (al. أغنوخوشى. (al. أغنوخوشى. (al. أغنوخوشى)statt

Da die Namensammlung geschichtlichen Studien entsprungen ist, so ist versucht worden, neben ihrem linguistischen Charakter ihr einigen Werth als historischen Lexicons zu geben. Obwohl sie ja nur iranische Namen verzeichnet, so sind doch absiehtlich, wo es die Gelegenheit gestattete, auch Personen erwähnt, die keine persische Namen führen; und da zum Verständnisse der genealogischen Angaben des Namenbuches und zur bequemen Uebersicht eine Anzahl Stammbäume von fürstlichen und adlichen Geschlechtern beigefügt ist, so entbält das Werk zugleich vollständige Namenreihen auch mit Fremdnamen, z. B. in den Genealogien der persischen Dynastien nach der Unterwerfung unter den Isläm; auch ist bei der Auswahl der Citate vorzugsweise auf Stellen der Quellen hingewiesen, welche genealogische Angaben enthalten 1).

Unter den Namen finden sich auch die in Sagen und in solchen Stammbäumen enthaltenen, welche von Hofgenealogen zu dynastischen Zwecken erfunden sind; eine Bemerkung ist meist nur da hinzugefügt, wo die Unechtheit solcher Fälschungen nicht sogleich ins Auge springt. All erun 38, 1 ff. (45) spricht über diese von Schmeichlern erdichteten Geschlechtsreihen bei Gelegenheit des Stammbaumes des Ibn 'Abdo 'r-razzāq aus Tūs (3. Viertel des 10. Jahrh.), und des der Buyiden, welchen er bei Abū Ishāq. Ibrahim bin Hilal as-Sabi in dessen Werk at-Taj gefunden hat. Linguistisch haben die Namen dieser Stammbäume soviel Werth wie die geschichtlichen, da sie von den Fälsehern aus wirklichen Namen zusammengestellt sind. Anderer Art sind die Namenverzeichnisse, welche der Graf de Gobineau aus persischen Chroniken mittheilt und die aus der Heldensage stammen, also auf Ueberlieferung beruhen; diese sind in den persischen Texten sehr verderbt enthalten, das Namenbuch gibt sie sämmtlich in einer nach dem Awesta und Schähnameh verbesserten Gestalt. Gleichfalls mythisch, aber für persische Anschauungen charakteristisch sind die Stammbäume des Zohak (Dahhāk, Aži-dahāka) und des Manuščibra. Der erstere geht in weiblicher Linie auf Ahriman zurück; da die Geburt von Söhnen ein Segen des Himmels ist, so kann sie bei der teuflischen Ahkunft des Tyrannen nicht in Betracht kommen; die acht Stammhalter sind sämmtlich Vetteln oder Hexen, Druj, deren Namen von abrimanischen Uebeln hergenommensind, weshalb der Tyrann auch Dah-ak (die 10 Uebel, Ahriman ist der Anfang, er selbst das Ende) heisst-Dieses erinnert an die Anschauung, dass Grendel und der Teufel nur eine Mutter hat 2), sowie abermals an eine Stelle bei Lichtenberg 3): "in einem Drama von Rud. von Bellinkhaus aus Osnabrück († 1645), Stratagema Diabolicum, wünscht der Teufel sich zu verheirathen, er heirathet Ebrietas, welche 7 Töchter bekommt (davon 6 auf der Bühne): Arrogantia, Avaritia, Homicida, Falsitas, Invidia, Hypocrisis, Scortatio; sie werden verheirathet an den Adel, Kaufleute, Wehstand (Bauern), Handwerker, Verbrecher, Geistlichkeit, nur Scortatio soll zu Hause bleiben." Das Gegenstück zum Stammbaum Zohak's bildet der des Manusčibra. Hier ist die Vorstellung der zoroastrischen Perser von der Legitimität und Reinheit des fürstlichen Blutes ins Absurde sublimirt; nach der Ermordung des Irej (Airyu) und seiner beiden Söhne erweckt Feridan seinem Sohne eine Enkelin von der hinterlassenen Tochter des Irej, diese Enkelin wird ebenfalls von Feridan die Mutter einer Tochter, und nach 7 (8) solcher weiblicher Generationen entsteht ein Geschwisterpaar, und aus dessen Geschwisterehe ein zweites Paar, dessen Sohn endlich Manučihr ist; sein Zeitgenosse, der feindliche Turanier Afrasiab, der Spross des Mörders des İrej, übrigens ein ritterlicher Fürst, kommt nach ebensoviel Generationen auf gewöhnliche menschliche Art zur Welt. Einigermaassen. analog ist dieser Reinigung des Blutes die Entzündung des heiligen Feners, welche so bewirkt wird, dass man 12 Löcher nebeneinander in die Erde gräbt (solche Löcher, magha, kommen mehrfach bei Reinigungsceremonien vor), in jedes ein Stück Holz legt und das im ersten Loch befindliche Holz durch ein Brennglas anzündet; wenn es vom ersten Loch über das Holz der übrigen Löcher verbreitet worden ist, so ist.

<sup>1)</sup> Ueber die Bedeutung solcher genealogischen Zusammenstellungen s. Moriz Wertner, Beiträge zur Geschichte der Genealogie. Berlin 1886. Ottokar Lorenz, die Geschichtswissenschaft. Berlin I, 1886, 272. II, 1891, 166 ff.

<sup>2)</sup> Grimm, Mythol. 959.

<sup>3)</sup> Vermischte Schriften S. 10.

das Feuer durch die zehnmal fortgesetzte Anzundung so gereinigt, dass es beim zwölften angelangt als heilig oder vollkommen rein angesehen wird.

So sind ferner auch Quellen benutzt, die sich zwar für geschichtlich ausgeben, aber wie etwa Xenophon's Kyropaedie romanhaft oder didaktisch sind, oder wie einige Schriften Lucian's gar nicht den Apspruch auf Geschichtlichkeit erheben (man sehe die Namen Arsakes n° 10, Oroites n° 2 u. a.). Die Reihen der Aschkanier (Parther) sind bei den Orientalen ungeschichtlich, sie enthalten aber völlig echte, wenn auch nicht für die parthische Zeit passende Namen, es scheint sogar, dass die viele Mühe, welche man sich mit der Vereinigung dieser Listen mit der geschichtlichen Herrscherreihe gegeben hat. nicht ganz umsonst gewesen ist, indem, abgesehen von 'der Verdoppelung der Liste, eine wirklich historische, aber sehr abgekürzte Reihe, worin unter Einem Namen mehrere Regierungen zusammengefasst waren, zu Grund gelegen hat. Bei Faustus Byzantinus erscheinen unglaubliche Heeresmassen Sapor's, die alle nach einander von dem Armenier Wasak vernichtet werden; die Heerführer Andikan und Gumand-schapuh werden getödtet, erscheinen aber später nochmals. Diese Berichte sind unzuverlässig, und die Armenier selbst, ausser Lazar von Pharp, der den Faustus vertheidigt, haben diesen der Unwahrheit geziehen; für uns enthalten sie wenigstens echte persische Namen. Die Listen der armenischen Könige von Hayk an hat Mose von Choren angeblich nach Abydenos 1), und mit noch mehr Namen Gregor Magistros (bei Tschamtschean) aufgestellt; sie enthalten echt armenische, doch auch iranische Namen, die Anknitpfung einiger an alarodische ist von Lenormant<sup>2</sup>) versucht worden. Der von Mose 1, 8 vorgeführte Mar Abas oder Ibas Katinay (syr. qat Ina, der kleine, schmächtige, Ende des 4. Jahrh.) ist in den Citaten des Namenbuches stets genannt, obwohl die Forschung über seine Person noch nicht ins Reine gekommen, und er eigentlich die Vorlage des Sebess bildet, dessen Geschichte des Herakliss ein Abriss der ältern armenischen vorangestellt ist; denn nach neuern Untersuchungen gehört das Buch des Mose in seiner jetzigen Gestalt erst dem 8. Jahrh. an 3).

Die Zeit in welcher die Träger der Namen gelebt haben, ist da wo es möglich war angegeben, besonders das Todesjahr, bei Fürsten die Regierungsdauer; enthielten die Quellen keine Angaben, so ist die Zeit im allgemeinen angegeben, z. B. unter wessen Herrschaft der betreffende gelebt hat, womit auf die der Sammlung beigegebenen Herrscherlisten verwiesen ist. Die meisten der letztern sind chronologisch befriedigend festgestellt, einige von den Nebendynastien sind indessen noch zeitlich sehr schwankend, z. B. die Reihe der Beberrscher der Persis (S. 415), die zwischen der seleukidischen und sasanischen Epoche durch zeitlich nicht bestimmte Münzen bekannt geworden sind. Die Reihenfolge, in welcher diese Herrscher nach den Arbeiten von Mordtmann, Drouin u. aa. in der Beilage aufgeführt sind, bleibt daher noch sehr unsicher, nur für einige Namen ist auch der Vatername in den Aufschriften enthalten, und gewisse Gruppen sind durch die Uebereinstimmung des Münztypus gesichert. Für die Dynastien in Gilan und Mazanderan geben Zehfr ed-din und die ihm angefügten Herrscherverzeichnisse die Zahlen der Regierungsdauer, oft auch Jahrzahlen; ihre Berechnung ergibt jedoch offenbare Unrichtigkeiten, sodass man sich mit Sicherheit zunächst nur an Synchronismen mit bekanntern Theilen der iranischen Geschichte halten kann. Für viele Namen ist eine Zeitangabe unmöglich, z. B. für die zahlreichen Namen des FarwardInyascht; man wurde zufrieden sein, wenn wenigstens die sagenhaften Herrscher der Heldensage als Zeitgenossen jener vielen Frommen, deren unsterbliche Geister hier angerufen werden, genannt wären. Die einzeluen kleinen Abschnitte dieser Namensammlung scheinen je eine Familie und deren nächste Anverwandte zu umfassen, und zwar von der Zeit Zarathuštra's und Wīštāspa's an; von § 130 an werden auch frühere Personen genannt, von § 139 die heiligen Frauen. Ein Versuch, die Namen genealogisch zu ordnen, findet sich in Khurshedji Rustamji's Lebensgeschichte des Zarathuštra S. 236 ff. Auch für Personen neurer Zeit stehen häufig die Jahre nicht fest, z. B. für zahlreiche Dichter und Schriftsteller, die in den Anthologien oder in bibliographischen Sammelwerken vorkommen; der chronologischen Auordnung der Namen wird hierdurch manches Hinderniss bereitet; die Zeit einer Anzahl von Gelehrten,

s. hierüber A. v. Gutschmid, Bericht über die Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. XXVIII, 1876, 27 = Kleine Schriften III, 312.

<sup>2)</sup> Lettres assyriologiques, Paris 1871, 160.

<sup>3)</sup> A. v. Gutschmid, a. a. O. 31 = Kleine Schriften III, 317. Baumgartner, Zeitschr. DMG. 40, 467. Carrière Nouvelles sources de Moïse de Khor. Wien 1893. 1894.

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

#### XVIII

die Yaqut nennt, liess sich nur im allgemeinen dadurch feststellen, dass man Lehrer und Schüler des betreffenden zeitlich bestimmen kann; bei manchen, die Yaqut ohne jede Angabe gelassen hat, ward vermuthet, dass er Zeitgenossen im Auge habe. Die Namen der Besitzer von Siegelsteinen, welche niemals Jahrzahlen aufweisen, sind in der Sammlung hinter den Namen der Sasanidenzeit zusammen angeführt, obwohl eine Gemme natürlich sehr alt sein kann; die Siegel mit dem Namen Sapor sind hinter den drei Königen dieses Namens eingereiht, weil man annehmen darf, dass wenigstens eine grössere Zahl der Inhaber nach dem zur Zeit ihrer Geburt regierenden ersten oder zweiten Sapor benannt worden ist. Es gibt auch parthische Siegel, wie die von Mordtmann Zeitschr. d. DMG. 18, Taf. VI angeführten mit parthischer Schrift. Die Legenden dieser Gemmen sind entsprechend chronologisch eingereiht.

Auch die Schriftsteller, aus denen die Namen entlehnt sind, werden in chronologischer Folge citirt; es gehen ihnen selbstverständlich Inschriften und sonstige gleichzeitige Urkunden voraus. Streng wissenschaftlich wäre gewesen, z. B. für die Namen aus der Zeit Alexanders nicht den Arrian, sondern Ptolemaios, Aristobulos oder Kleitarchos, aus denen jener geschöpft hat, anzuführen, wie man häufig Trogus (Poseidonios) statt Justinus zu citiren pflegt; oft ist auch in dem Fall, dass der Schriftsteller selbst seine Quelle nennt, diese letztre angeführt. Da indessen nicht überall die letzte Quelle ermittelt worden ist oder werden kann, so schien es rathsam, von dieser Citirungsweise abzusehn. So sind oft neben den Quellen auch secundäre Schriftsteller oder Compilatoren angeführt, weil der Benutzer der Sammlung hierdurch leicht auf die Quelle der letztern hingeführt wird, aber auch weil die spätern Schriftsteller bei den betreffenden Namen noch andres mittheilen, was die eine Quelle nicht bietet. So ist z. B. Ibn Athīr citirt, auch wo er seine persischen Geschichten dem Tabari entlehnt hat; da er aber natürlich viel Nachrichten bringt, welche nach Tabari's Zeit fallen, so wäre pedantisch gewesen, ihn grundsätzlich für die ältern Zeiten gar nicht zu berücksichtigen.

## Abkürzungen.

Viele Werke werden im Namenbuch vollständig oder doch in hinreichend deutlicher Weise eitirt; häufiger angezogene Quellen oder gelehrte Bücher werden mit den nachfolgenden Abkürzungen angeführt. Meist wird Seite und Zeile, bei mehrbändigen auch der Band (meist ausser dem ersten) bezeichnet; andere Citirungsweisen sind bei den einzelnen Werken angegeben.

- Abdias bedeutet: Abdias, de historia certaminis Apostolorum libri X. Paris 1566 (cit. Folium a und b).
- Ab. Far. Historia compendiosa Dynastiarum auth(ore) Gregorio Abul-Pharajio Malatiensis medici arabice edita, et latine versa ab Eduardo Pocockio, Oxoniae 1663 (arab. Text citirt).
- Abulfeda Abulfedae Annales moslemici arabice et latine opera et studiis J. J. Reiskii sumt. atque auspiciis P. Fr. Suhmii ed. J. G. Chr. Adler. Hafniae 1789—1794. 5 voll.
- Abulfeda (Fleischer) Abulfedae historia anteislamica arabice ed. H. L. Fleischer. Lips. 1831.
- Acta Sanct. Acta Sanctorum der Bollandisten (cit. Monat, Band, Seite).
- Aclian Claudii Aeliani varia historia ex recogn. Rud. Hercheri. Lips. 1866 (cit. Buch und Abschnitt, in Klammer Band, Seite und Zeile).
- Agathang. Agathangelos (nebst den Akten Gregors Illumin.) herausg. von P. de Lagarde (griech. Text in: Abhandl. d. Gött. Ges. d. Wiss. XXXV) 1889; der armen. Text ist auszugsweise übersetzt in Langlois, Collection I, 105.
- Agathias Agathiae Myrinael Historiarum libri V rec. B. G. Niebuhrius (Corpus script. hist. byzant. Pars III).

  Bonn 1828 (cit. Buch und Kapitel).
- Agh. Kitab al-aghani (alle Anführungen sind von Wellhausen mitgetheilt; die Tables alphabetiques von I. Guidi konnten nicht mehr benutzt werden).
- Alberuni Chronologie orientalischer Völker von Alberuni herausg. von Dr. C. Ed. Sachau. Leipz. 1878, und: The Chronology of ancient Nations, an English version of the Arabic text of the Athar ul-Bakiya of Alberuni, transl. by Dr. C. Edward Sachau. London 1879 (der arab. Text nach Seite und Zeile, die Uebersetzung nach der Seite in Klammer citirt).
- Ammian. Marc. Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt Franc. Eyssenhardt recens. Berlin 1871 (citirt Buch, Kapitel und §).
- Appian. Appiani Alexandrini hist. romana ab Imm. Bekkero recogn. Lips. 1852. 1858.
- Arakel Girk patmutheants sar. wardap. Arakeloy Dawrezatsioy (Geschichtsbücher verfasst von Arakel aus Tauriz).

  Amsterdam 1669 (eingeklammert die Seiten der Uebersetzung in Brosset, Collection d'histor. armén. I).
- Arda Wiraf The Book of Arda Viraf ed. D. Hoshangji Jamaspji Asa, Bombay 1872.
- Arrian. Arriani Alexandri anabasis ed. C. Guil. Krueger. Berl. 1835; andere Schriften Arrian's sowie der Pseudo-kallisthenes sind citirt nach Arriani Anabasis et Indica ed. Fr. Dübner. Reliqua Arriani et scriptorum de rebus Alexandri fragmenta collegit, Pseudo-Callisthenis historiam fabulosam ed. Carol. Müller. Paris 1846.
- Asolik Histoire universelle par Etienne Açogh'ig de Daron, trad. de l'Armén. et annoteé par E. Dulaurier.

  Paris 1883.
- Assemani Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana rec. Jos. Simonius Assemanus Syrus Maronita. Rom 1719 ff.

- Athenseus bedeutet: Athensei Deipnosophistae ed. G. Kaibel. Lips. 1890 (citirt sind die Seiten des Casaubonus, die auch bei Schweighäuser und sonst am Rand stehen; in Klammer Band und Seite der Kaibelschen Ausgabe).
- Athir Ibn el-Athiri Chronicon ed. C. Jo. Tornberg, 14 voll. Lugd. Bat. 1867—1876 (die schwedische Uebersetzung umfasst nur die Jahre 1132—1177).
- Babelon, Rois de Syrie Les Rois de Syrie, d'Arménie et de Commagène par M. Ernest Babelon. Paris 1890.

  Babelon II Les Perses Achéménides. Paris 1893 (beide Werke sind Theile des Catalogue des monnaies grecques).
- Baihaqi The Tarikh-i Baihaki, ed. W. H. Morley (and Nassau Lees). Calcutta 1862 (Bibl. indica, N. S. 16 ff.).
- Barbier de Meynard Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse. Paris 1861.
- Bartholomai-Dorn Collection de monnaies Sassanides de feu le lieutenant-général J. de Bartholomaei, publiée par B. Dorn. He édit. St. Petersburg 1875.
- Ibn Batutah Voyages d' Ibn Batoutah, texte arabe, accompagné d'une traduction, par C. Defrémery et le Dr. B. R. Sanguinetti. Paris 1874—1879.
- Beladori Liber expugnationis regionum auctore Imamo Ahmed ibn Jahja ibn Djabir el-Beladsori, ed. M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1866.
- Brosset, Collect. Collection d'historiens arméniens. Thomas Ardzrouni, Hist. des Ardzrounis; Arakel de Tauris,
  Livre d'histoires; Johannès de Dzar, Hist. de l'Aghovanie, traduits par M. Brosset. 2 voll. St. Petersburg 1874. 1876.
- Brosset, 2 Hist. Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, Hist. d'Arménie; Oukhtanès d'Ourha, Hist. en 3 parties, trad. par M. Brosset. St. Petersburg 1870.
- Brosset, Hist. Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIXe siècle, trad. du Géorgien par M. Brosset.

  1) I<sup>10</sup> partie. Hist. ancienne jusqu' en 1469. St. Petersbourg 1849. 2) Additions et éclaircissements à l'hist. de la Géorgie. 1851. 3) II<sup>1</sup> partie. Hist. moderne, I<sup>10</sup> livraison. 1856. 4) II<sup>2</sup> livraison. 1857. 5) Introduction et table des matières. 1858. 5 voll.
- Budge The book of the bee, ed. by Ernest A. Wallis Budge (Anecdota Oxoniensia, Semitic series. Vol. I. part II). Oxford 1886.
- Bullet. Bulletin de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg.
- Candidus Isaurus s. bei Menander.
- Capitol. Julius Capitolinus in: Scriptores hist. Augustae iterum rec. Herm. Peter. Lips. 1884. 2 voll. (cit. die latein. Zahl der Lebensbeschreibungen, Kapitel und §); hier auch Spartianus, Trebell. Pollio und Vopiscus.
- Cedrenus Georgius Cedrenus Joannis Scylitzae ope ab Imm. Bekkero suppletus et emendatus. 2 voll. Bonn 1838.
- Ibn Chall. Ibn Challikani vitae illustrium virorum ed. Ferd. Wüstenfeld. 13 Bände, Göttingen 1835—1850. Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, transl. by Mac Guckin de Slane. 4 Bde., Paris 1843—1871 (citirt ist die No. in Wüstenfelds arab. Text, wenn der angeführten Person ein besonderer Abschnitt gewidmet ist; sonst Band, Seite und Zeile; in Klammer die Uebersetzung de Slanes nach Band und Seite).
- Chariton Charitonis Aphrodis, de Chaerea et Callirrhoe narrationes (Erotici scriptores graeci recogn. Rud. Hercher. voll. II p. 1-157), Lips. 1859.
- Ibn Chordadbeh Kitab al-masalik wa 'l-mamalik auctore Abu 'l-kasim Obaid-allah ibn Abdallah Ibn Khordadhbeh (Bibliotheca geographorum arab. ed. M. J. de Goeje. Pars VI). Lugd. Bat. 1889.
- Chron. Alex. Chronicon Alexandrinum ed. Matthaeus Raderus. Monachi 1615 Chronicon Paschale ed. Lud. Dindorf. Bonn 1882.
- C. I. Gr. Corpus Inscriptionum Graecarum ed. Böckh (cit. Band, Seite, No., bisweilen auch Zeite).
- Const. Porphyr. Constantinus Porphyrogenitus de thematibus et de administrando imperio, ed. Imm. Bekker
  Bonn 1840.
- Demosthenes Demosthenis Orationes ex rec. Guil. Dindorfii ed. Blass. Lips. 1889 (cit. Rede und §).
- Derbend-nameh Derbend-nameh (Ende 16. Jh.), transl. from a select turkish version and publ. with the texts and with notes by Mirsa A. Kazem-Beg (Mémoires présentés à l'Acad. Impér., T. VI, 1851, p. 437 ff.).
- Dinkart The Dinkard. The original Pehlewi text; the same transliterated in Zend characters; translations of the text in the Gujrati and Engl. languages; a commentary and a glossary of select terms. By Peshotun Dustoor Behramjee Sunjana. Publ. under the patronage of the Sir Jamsedji Jijibhai translation fund. 7 voll. Bombay 1874—1894 (cit. ist Seite und Zeile des Pehlewi-Textes, wenn nicht anders bemerkt ist).

DMG. bedeutet: Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

Dio Cass. — Dionis Cassii Cocceiani hist. romana, c. annotat. Lud. Dindorfil. 5 voll. Lips. 1863—1865 (cit. Buch, Kapitel und §).

Dio Chrys. — Dionis Chrysostomi Orationes recogn. Lud. Dindorf. 2 voll. Lips. 1857 (cit. No. der Rede, Band, Seite und Zeile).

Diod. - Diodori Bibliotheca historica ex recens. Lud. Dindorffi. 5 voll. Lips. 1866-1868.

Dorn, Caspia — Caspia. Ueber die Einfälle der alten Russen in Tabaristan nebst Zugaben über andere von ihnen ausgeführte Unternehmungen, von B. Dorn (Mém. de l'Acad. Impér. VII, 23 nº 1). St. Pétersbourg 1875.

Ducas - Ducae Michaelis Ducae nepotis hist. Byzantina recogn. Imm. Bekker. Bonn 1834.

Elias — Elias von Nisibin in: Fragmente syrischer und arab. Historiker herausg. von Baethgen. Leipz. 1884 (Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes VIII, n° 3).

Elise - Elisaeus, Geschichte Wardans in Langlois, Collection II. Paris 1869.

Euagrius s. Theodoret.

Eunapios s. bei Menander.

Eusebios - Eusebi Chronicorum libri duo ed. Alfred Schoene. 2 voll. Berol. 1866. 1875.

Eutropius — Eutrope, Abrégé de l'hist. romaine, traduct. nouvelle par M. N. A. Dubois (Text und Uebers.), Paris 1843 (cit. Buch und Kapitel).

Eutych. — Contextio gemmarum (nazmu 'l-ģauhar) sive Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Illustriss. Johanne, Seldenio του μακαρίτου chorago interprete Edwardo Pocockio. Oxoniae 1658.

Fabricius - J. A. Fabricius, Bibliotheca graeca. Hamburg 1705-1728. 14 voll.

Faust. Byz. — Phavstosi Bûzandaţsvoy patmûthiun Hayoţs (Geschichte der Armenier). Venedig 1832; ed. K'(erope) P(atkanean). St.-Petersb. 1883 (cit. Buch und Kapitel, in Klammer Seite und Zeile der Venediger Ausgabe).

Ferischtah — Tarikh-i Ferishta, or History of the rise of the Mahomedan power in India, till the year A. D. 1612 by Mahomed Kasim Ferishta, of Astrabad. Ed. by Major-general John Briggs, assisted by Munshi Mir Kheirat All Khan Mushtak of Akberabad. 2 voll. Bombay 1831. History of the rise etc. transl. from the original Persian of Mahomed Kasim Ferishta, by John Briggs. 4 voll. London 1829 (die Seiten der Uebersetzung in Klammer).

Fick - A. Fick, die griech. Personennamen. Göttingen 1875.

Fihrist — Kitab al-Fihrist, mit Aumerkungen von Gust. Fluegel, herausg. von J. Roediger. Leipz. 1871 (der Verfasser des Fihrist [Inhalt, Abriss] ist Abu 'l-faraj Moḥammed bin Isḥāq al-warrāq, bekannt als Ibn Abī Ya'qūb an-Nadīm).

Fird. — Le livre des Rois par Abou 'l-Kasim Firdousi, publ., trad. et commenté par M. Jules Mohl. 7 voll. Paris 1838—1878 (nach dieser Ausgabe ist citirt, nach der Ausgabe von Turner Macan, Calcutta 1829 nur einigemale da, wo diese Abschnitte hat, die dort fehlen; die Ausgabe von Vullers, welche die zugänglichste ist, konnte nicht citirt werden, weil sie nur bis zum Tod des Dara [Dareios III] reicht; doch sind die Citate bei Vullers leicht zu finden, da die Seiten der Pariser und der Calcuttaer Ausgabe zur Vergleichung oben an den Seiten stehen).

Florus — Julii Flori epitome de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri II, rec. O. Jahn. Lips. 1852 (cit. Buch und Kap., in Klammer Seite und Zeile dieser Ausgabe).

Fronto - M. Cornelli Frontonis et M. Aurelli imperatoris epistulae rec. Sam. Adrian. Naber. Lips. 1867.

Ganjeshayagan — Ganjeshayagan, Andarze Atrepat Maraspandan, Madigane chatrang, and Andarze Khusroe Kavatan, the original Péhlvi text, the same transliterated in Zend characters and transl. into the Gujarati and English l., a commentary and a glossary of select words. By Peshutan Dastur Behramji Sanjana. Bombay 1885 (Seite und Zeile des Pehlewitextes der einzelnen Tractate).

Garcin de Tassy — Mémoire sur les noms propres et les titres musulmans. 2º éd. Paris 1878.

Percy Gardner - The Parthian coinage by Percy Gardner. London 1877.

Percy Gardner Gr. K. - Percy Gardner, The coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India, London 1886.

Généal. St. Grég. — Généalogie de la famille de Saint Grégoire et vie de Saint Nersès, trad. par Jean Raphael Emine in Langlois, Collection II, 21 ff.

Genesios — Genesius ex recogn. Car. Lachmanni. Bonn 1834.

Geogr. Wardans - Géographie du Vartabled Vartan, bei Saint-Martin, Mémoires sur l'Arménie. Paris 1819, II, 406 ff.

#### HXX

Georg. Pisida bedeutet: Georgii Pisidae Heraclias ed. Imm. Bekker. Bonn 1836.

Glykas - Michaelis Glycae Annales recogn. Imm. Bekker. Bonn 1836.

Gobineau - Hist. des Perses d'après les auteurs orientaux, grecs et latins par le Comte de Gobineau. 2 voll. Paris 1862.

Gutschmid Osroëne — Untersuchungen über die Geschichte des Königreichs Osroëne von Alfred von Gutschmid (Mém. de l'Acad. Impér. VII, 36, n° 1). Petersburg 1887.

Haji Chalfa — Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah Katib čelebi dicto et nomine-Haji Khalfa celebrato compos. ed. Gust. Fluegel. 7 voll. Lips. 1835 ff.

Hamd. M. — Histoire des Seldjoukides, extraite du Tarikhi-Guzideh ou Histoire choisie d'Hamd-Allah Mustaufi, trad. par M. Defrémery (Journal asiat. IV, 11. 12. 13).

Hammer - Geschichte der schönen Redekünste Persiens von Joseph von Hammer. Wien 1818.

Hamzah — Hamzae Ispahanensis Annalium libri X ed. J. M. E. Gottwaldt. Lips. 1844 (Text). 1848 (Uebers.).

Heliod. - Heliodori Aethiopicorum libri V ab Imm. Bekkero recogn. Lips. 1855.

Herod. - Herodoti Historiarum libri IX (cit. Buch und Kapitel).

Himerios - Himerii Sophistae declamationes ed. Frid. Dübner. Paris 1878 (citirt die No. der Eclogen und Reden).

Hoffmann — Georg Hoffmann Auszüge aus syrischen Akten pers. Märtyrer (Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes VII, n° 3). Leipzig 1880.

Hoffmann, Jul. — Julianos der Abtrünnige, syr. Erzählung, hrsg. von G. Hoffmann, Leiden 1880 (clt. Seite und Zeile, in Klammer die Uebersetzung Nöldekes in DMG. 28, 267).

Horn, Grundriss - P. Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg 1893.

Horn S.S. - P. Horn und G. Steindorff, Sassanidische Siegelsteine. Berlin 1891 (cit. Seite und No.).

Hyde - Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia, aut. Thomas Hyde. Oxonii 1760.

Y. - Yasna (cit. nach Spiegels Ausgabe des Awesta).

Iambliches - Iambliches a) de vita Perphyrii, b) Perphyrius, vita Pythagorae ed. Kiessling. 2 voll. Lips. 1816-(cit. Abschuitt und Seite).

Yaqut - Jacut's geographisches Wörterbuch herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 6 voll. Leips. 1866-1870.

J. as. - Journal asiatique. Paris (cit. Série, Tome, p.).

Yatkar-i Zar. - Geiger, das Yatkar-i Zarīran (Sitzungsberichte der Bayer. Akad.). München 1890 (cit. S.).

Joh. Ephes. — The third part of the ecclesiastical history of John bishop of Ephesus, ed. by Will. Cureton. Oxford 1863. J.M. Schoenfelder, die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus aus dem Syrischen übersetzt, München 1862 (cit. die Seiten).

Joh. Kathol. - Histoire d'Arménie par le Patriarche Jean VI dit Jean Catholicos, trad. par J. Saint-Martin. Paris 1841 (cit. Seite).

Joh. Lydus - Joannes Lydus ex recogn. Imm. Bekkeri. Bonn 1837.

P. de Jong — Catalogus codicum orient. Biblioth. acad. Lugduno-Batavae auct. Dosy, P. de Jong et M. J. de Goeje. 6 voll. Lugd. Bat. 1851—1877.

Istaxri — Viae regnorum. Descriptio ditionis muslemicae auctore Abu Ishák al-Fárisí al-Istakhri, ed. M. J. de Goeje (Biblioth. geograph. arab.). Lugd. Bat. 1870.

Yt. - Yascht (cit. nach Westergaards Ausgabe des Zendavesta).

Judeich - Walther Judeich, Kleinasiatische Studien. Marburg 1892.

Kalilag und Damnag — Kalilag und Damnag, alte syrische Uebersetzung des indischen Fürstenspiegels, Text und Uebersetzung von Gustav Bickell, mit einer Einleitung von Benfey. Leipz. 1876. (Seite und Zeile des Textes, in Klammer Seite der Uebers.).

Kanheri — West, the Pahlavi inscriptions at Kanheri in: Indian Antiquary, vol. IX, 1880, p. 265 (cit. die no. der Inschriften und die Zeile).

Karnamak — Karnamak des Artagsatr übers, von Nöldeke in Bezzenbergers Beiträgen zur Kunde der indogerman. Sprachen IV, 1878.

Keil. Bibl. - Keilinschriftliche Bibliothek herausg. von Eberh. Schrader. Berlin 1889 ff.

Khurshedji Rustamji Zartöšt — Pegamber ašo Zartöštnā etc. (Leben des Propheten Zartuscht in Guzarāti) herausg. von Khuršedji Rustamji Kamaji. Bombay 1870.

Keiper - Keiper, die Perser des Aeschylos. Erlangen 1877.

King - King, The handbook of engraved gems. London 1866.

- Kitábo 'l-oyun bedeutet: Fragmenta historicorum arabicorum, T. I continens partem tertiam operis Kitábo 'l-oyun wa 'l-hadátk fi akhbári 'l-hakátk, quem edid. M. J. de Goeje et P. de Jong. Lugd. Batav. 1869. T. II cont. part. VI. operis Tadjáribo 'l-omami, auct. Ibn Maskowaih, quem ed. M. J. de Goeje. 1871.
- Ktesias Pers. Ktesias Persica (erhalten in Photius Bibliotheca LXXII und sonst), Ctesiae Cnidii Operum reliquiae coll. J. Chr. Fel. Baehr. Francof. ad M. 1824 (die Kapitel citirt); die Ausgabe der Persica von John Gilmore, Lond. 1888 ist gelegentlich citirt.
- Lajard, Venus Lajard, Recherches sur le culte de Vénus. Paris 1837.
- Langlois Collect. Collection des Historiens anciens et modernes de l'Arménie publ. par Victor Langlois. 2 voll. Paris 1867, 1869.
- Latifi Latifi oder biographische Nachrichten von türkischen Dichtern übers. von Thomas Chabert. Zürich 1800.
- Latyschev Inscriptiones antiquae oris septentr. Ponti Euxini graecae et lat. ed. Basil. Latyschev. Petrop. 1885. 1890.
- Laz. Pharp. Patmagr
  üthiun Hayots. Venedig 1793; übersetzt von Samuel Wardap. Lesarian in Langlois Collect. II, 253 (die Citate nach dem armen. Text waren bereits gemacht, ehe Langlois Collection erschienen war, daher die Uebersetzung nicht citirt ist).
- Lebeau Histoire du Bas-Empire par Lebeau. Nouv. édit. par M. de Saint-Martin. Paris 1824 ff.
- Lit. Arab. Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte der Araber. 7 voll. Wien 1850 ff.
- Livius T. Livii ab Urbe cond. libri ed. Mart. Hertz. Lips. 1863 (cit. Buch, Kap. und §; von den verlornen Büchern die Perioche mit P und der Zahl des Buches).
- Lubb et-tewarix Lubb-it tavarich seu medulla historiarum auct. Ommia Jahhia, Ad-(sic)ullatifi filio, Kazbiniensi, interpretibus e persico Gilberto Gaulmino et Ant. Gallando in: Büschings Magazin für die neue Historie und Geographie XVII. Halle 1783.
- Lucian -- Luciani Samosatensis opera ex rec. Guil. Dindorfii. Paris 1840 (cit. die Schrift mit dem Kapitel oder §, in Klammer die Seite dieser Ausgabe).
- Maiala Joannis Malalae Chronographia ex rec. Lud. Dindorfii. Bonnae 1831.
- Malcolm The history of Persia by Col. Sir John Malcolm. 2 voll. Lond. 1815.
- Markoff Alexis de Markoff, Monnaies Arsacides, Subarsacides, Sassanides (Collection scientifique V). Petersb. 1889 (cit. Seite und no.).
- Marquart J. Marquart, die Assyriaka des Ktesias (Philologus. 6. Supplementband, 1893). Diese Schrift konnte erst vom 31. Bogen des Namenbuches an benutzt werden.
- Ibn Maskowaih s. Kitábo 'l-oyun.
- Masudi Maçoudi, les Prairies d'or. Texte et traduction par Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. 9 voll.
  Paris 1861—1877.
- Mém. Mémoires de l'Académie Impér. de St.-Pétersbourg.
- Menander Ex historia Menandri Protectoris excerpta de legationibus barbar. ad Rom., in: Corpus scriptorum hist. Byzantinae. Pars I ed. Niebuhr, Bonn 1829, S. 281—444. In demselben Bande ist enthalten: Petrus Patricius p. 121—136. Candidus Isaurus p. 472—477. Theophanes Byzantinus p. 483—486. Priscus p. 189—228. Eunapios p. 41—118.
- Mich. Extrait de la Chronique de Michel le Syrien, trad. de l'Arménien par Ed. Dulaurier, Journal asiat. IV, 19 (1848), p. 281-334. 13, p. 316-376.
- Migne Patrologiae cursus completus sive Bibliotheca universalis omnium SS. Patrum, accur. J. B. Migne. Paris 1833 ff.
- Minhāj Țabakat-i Nāṣiri (nach Nāṣir ed-din Mahmūd von Dehli 1246—1266 benannt), a general hist. of the Muhammedan dynasties of Asia including Hindústán by the Mauláná Minhāj ud-din Abū 'Umar-i 'Othmán, transl. by Major H. G. Raverty (Bibl. Indica). London 1881. The Tabaqát-i Násiri of Aboo 'Omar Minháj al-din 'Othmán ibn Siráj al-din al-Jawajani ed. by Capt. W. Nassau Lees and Mawlawis Khadim Hosain and 'Abd al-Hai (Bibl. indica, New Series no. 42, 43, 45, 47, 50). Calcutta 1864 (cit. Seite und Zeile, in Klammer Raverty's Seiten).
- Mirchond Kitab-i tarix Raudatu 'ş-şafa min talifat Moḥammed Xawend-šah. 7 voll. in Einem Band. Bombay 1271 (1865, lithogr.).
- Myithar von Ani Myithar von Ani, Geschichte (Anfang und 27 Kapitel nebst Anhängen) ed. K'erope Patkanean Petersb. 1879.

#### XXIV

Mxithar bedeutet: Historie chronologique (patmūthiun žamanakagrakan) par Mkhithar d'A'rivank, trad. par M. Brosset (Mém. de l'Acad. Impér. VII, 13 no. 5). Petersburg 1869.

Molmel - Extraits du Modimel al-tewarikh trad. par M. Jules Mohl in: Journal asiatique III, XI. XII. XIV.

Monum. ancyr. — Res gestae Divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi iterum edidit Th. Mommsen. Berol. 1883.

Mose — Mosis Chorenensis Historiae armeniacae libri III ed., vert. notisque illustrarunt Gulelmus et Georgius, Gul. Whistoni filii. Londini 1736; benutzt ward auch die ursprünglich in Amsterdam 1695, zuletzt 1848in Venedig erschienene Ausgabe (cit. Buch und Kap.).

Müllenhoff - Ueber die Herkunft und Sprache der Scythen und Sarmaten, Monatsbericht der K. Akademie der Wiss. zu Berlin. Aug. 1866, S. 549 ff.

Müller, Fragm. - Fragmenta historicorum graecorum ed. Carolus et Theod. Mülleri. 5 voll. Paris 1841 ff.

Nikephoros Constantin. - s. Syncellus.

Nikephoros Gregoras - Nicephori Gregorae Byzantina historia cura Ludov. Schopeni (Corpus scriptorum hist. byzant.) 2 voll. Bonn 1829.

Nikephoros Kallistos - Nicephori Callisti Ecclesiasticae historiae libri XVIII, a Frontone Ducaeo recogn. Paris1630 (cit. Buch und Kap.).

Nikeph. Patriarcha — Sancti Nicephori Patriarchae Constantinopol. Breviarium rerum post Mauricium gestarum recogn. Imm. Bekkerus. Bonn 1897.

Nöld. Aufsätze - Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte. Leipz. 1887.

Nöld. Pers. St. - Nöldeke, persische Studien (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. 116 (1888), S. 387. Bd. 126 (1892), S. 1 ff.

Nöldeke oder Nöldekes Tabari - Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus der Chronik des Tabari übersetzt. Leiden 1879.

Oppert - Oppert, Le peuple et la langue des Mèdes. Paris 1879.

Patkanean Opit — Patkanean, Opit istoriji dinastiji Sasanidof. Petersburg 1863, übersetzt von Évariste Prud'homme, Journ. asiat. VI, 7, 1866, S. 101 ff.

Pausanias - Pausaniae descriptio Graeciae rec. J. H. Chr. Schubart. Lips. 1853. 1864 (Buch, Kap. und §).

Percy Gardner s. Gardner.

Pertsch - Verzeichniss der pers. Handschriften der königl. Bibl. zu Berlin. 1888 (cit. Seite).

Petrus Patric. - s. bei Menander.

Philostorgios - s. bei Theodoretos.

Philostratos - Philostratorum et Callistrati opera recogn. Ant. Westermann. Paris 1878 (cit. Buch, Kap. und §).

Phrantzes - Georgius Phrantzes ex rec. Imm. Bekkeri. Bonn 1838.

Pizzi - Italo Pizzi, Storia della poesia persiana. 2 voll. Torino 1894.

Plinius — C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII ed. Sillig, Lips. 1831—1836 (cit. Buch und Kap., im Klammer Band, Seite und Zeile dieser Ausgabe).

Plutarch - Plutarchi vitae inter se comparatae ed. Imm. Bekker. Lips. 1855. 1856 (cit. Kap. und §); andere Schriften des Plutarch sind mit den Titeln nach der Ausgabe von Reiske citirt).

Polak - J. Ed. Polak, Persien. Das Land und seine Bewohner. 2 Thie. Leipz. 1865.

Polyaen - Polyaeni Stratagematon libri VIII ex rec. Ed. Woelfilin iterum rec. Jo. Melber. Lips. 1887 (cit. Buch und Kapitel).

Polyb. - Polybii historiae ed. Frid. Hultsch. 4 voll. Berol. 1867-1872 (eit. Buch, Kap. und §).

Poole — The coins of the Mohammadan dynasties in the Brit. Museum. By Stanley Lane Poole, ed. by Reginald Stuart Poole (Catalogue of orient, coins vol. II. III). Lond, 1876, 1877.

Priscus - s. bei Menander.

Prinsep - Essays on Indian antiquities of the late James Prinsep, ed. by Edw. Thomas. 2 voll. London 1858.

Prokop. — Procopius ex recens. Guil. Dindorfii, vol. I. Bonn 1833 (Bell. persicum; die andern Schriften mit ihren. Titelu citirt).

Pseudokallisthenes - s. bei Arrian.

Puchstein - K. Humann und O. Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien. Berlin 1890.

Ibn Qotaibah - Ibn Coteiba's Handbuch der Geschichte, herausg. von Ferd. Wüstenfeld. Göttingen 1850.

- Rieu bedeutet Catalogue of the Persian Manuscripts in the Brit. Museum by Charles Rieu. 3 voll. London 1879 bis 1883 (Seite und Spalte a, b).
- Rosen Manuscrits persans décrits par le Baron Victor Rosen (Collections scientif. de l'Institut des langues orient. III). Petersburg 1886.
- Ibn Rosteh Bibliotheca geographorum arab. ed. M. J. de Goeje, VII. Leiden 1892.
- v. Sallet Die Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien von Alfr. von Sallet. Berlin 1879.
- Samuel Samuel von Ani, Tables chronologiques bei Brosset, Collection II, p. 341 ff.
- Schefer, Chrest. Chrestomathie persane publ. par Ch. Schefer. Paris 1883.
- Schefer, Hist. Histoire de l'Asie centrale (1740-1818) par Mir Abdoul Kerim Boukhary, publ. par Charles Schefer. Paris 1876.
- Sebeos Patmūthiun Sebeosi episkoposī i Herakin ed. K'erowbē Restēn-Patkanean. Petersb. 1879. Als Anhang findet sich hier Mxitharay Anetsioy patmūthiun und Stücke aus Wardan, Samuel von Ani, Kirakos von Gandzak, Moses von Kaļankatūk, Thoma Artsrūni.
- Sextus Rufus Ocuvres de Sextus Rufus, traduction par M. N. A. Dubois. Paris 1843 (am Eutrop desselben Herausg.; cit. Buch und Kap.).
- Schabrastani Abu 'l-Fath Muhammad asch-Schahrastani's Religionspartheien und Philosophen-Schulen übers. von Dr. Theod. Haarbrücker. 2 voll. Halle 1850, 1861.
- Socin Kurdische Sammlungen von Prym und Socin. 2. Abth. Petersburg 1890.
- Soyūţi History of the Caliphs by Jalalud'din assuyūţi transl. by major H. S. Jarrett. Calcutta 1881 (Bibl. indica, new Series).
- Sozomenos -- Historia eccles. in: maxima Bibliotheca veterum patrum. Lugduni 1677. Bd. VII (cit. Buch und Kap.).
- Spartianus Aelius Spartianus in den Scriptores hist. Augustae, s. bei Capitolinus.
- Spiegel, Avesta übers. Avesta die heil. Schriften der Parsen, übers. von Friedr. Spiegel. 3 Bde. Leipz. 1852—1868. Spiegel, Trad. Lit. Die traditionelle Literatur der Parsen. II. Wien 1860.
- Spiegel, Vgl. Gr. -- Vergleichende Grammatik der alteranischen Sprachen von Fr. Spiegel, Leipz. 1882.
- Sprenger A. Sprenger, a Catalogue of the Arabic, Persian and Hindústány Manuscripts in Oudh, I. Calcutta 1854.
- Stephan Stephanos Örbelean, Patmuthiun Örbeleants, bei Saint- Martin, Mémoires sur l'Arménie. II. Paris 1819, S. 56 ff. (dies Werk ist das Bruchstück einer Geschichte von Siunik).
- Stephanus Thes. Thesaurus linguae graecae ab Henr. Stephano constructus, edd. Carol. Bened. Hase et Guil. et Lud. Dindorfii. 8 voll. Paris 1831—1865.
- Strabo Strabonis Geographica ed. Aug. Meineke. Lips. 1852. 1853 (cit. die Seiten der Ausgabe von Casaubonus, in Klammer Seite und Zeile der Meinekeschen Ausg.).
- Syawašnāmeh Syawašnāmeh, Gedicht von Mobed Rustam Pešutan Hamjiār aus Surat (1679), herausg. von Erwad (Herbed) Tehmuras Dinšāh Anklešwariā, Bombay 1873 (in Guzarati).
- Synkellos Georgius Syncellus et Nicephorus Constantinopol. ex rec. Guil. Dindorfii. 2 voli. Bonn 1829.
- Tabari a) Annales auctore Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari, quos edid. J. Barth, Th. Nöldeke, O. Loth, E. Prym, H. Thorbecke, S. Frankel, J. Guidi, D. H. Müller, M. Th. Houtsma, St. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Leiden 1879 ff.
  - b) Chronique de Abou Djafar-Mo'hammed-ben-Djarir-ben-Yezid Tabari, trad. sur la version persane d'Abou-'Ali Mo'hammed Bel'ami par M. Herm. Zotenberg. 4 voll. Paris 1867—1874.
- Tacitus C. Tacitus Annalen (cit. Buch und Kap.; die Historien sind mit dem Titel citirt).
- Tausend und 1 Nacht The thousand and one Nights commonly called the arabian night's entertainments; a new translat, by Edward Will, Lane. 3 voll. London 1841; einigemal ist die Ausgabe von Macnaghten und andere citirt, da die Texte sehr verschieden sind.
- Theodoret Theodoriti episcopi Cyri et Evagrii scholastici historia ecclesiast., item excerpta ex historiis Philostorgii et Theodori lectoris, ed. Henr. Valesius. Mainz 1679 (cit. Buch und Kap.).
- Theodorus Lector s. Theodoret.
- Theodorus Prodrom. Theodorus Prodromus de Rodanthe et Dosikle, Erotici scriptores gracci ed. Rud. Hercher. Lips. 1869, vol. II p. 289-434 (Seite und Vers.)
- Theophanes Theophanis Chronographia ex recens. Jo. Classeni. 2 voll. Bonn 1839 (Corpus scriptorum historiae Byzant.). Theophanes continuatus ed. Imm. Bekker. Bonn 1838.

  Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

#### XXVI

- Theophanes Byz. s. bei Menander.
- Theophylact. bedeutet: Theophylacti Simocattae histor. libri VIII recogn. Imm. Bekker. Bonn 1834.
- Thoma Thowmayi wardapeti Artsrûnioy patmûthiun tann Artsrûneațs (Geschichte des Hauses Artsruni) herausg. von K'(erōbe) P(atkanean). Petersburg 1887 (die Zahlen in Klammer beseichnen die Seite in: Brosset, Collection d'histor. arméu. I, p. 1—263, wo sich die Uebersetzung Thoma's und eines Fortsetzers (worüber Brosset, Bulletin de l'Acad. VI, 1865, 92) findet.
- Thoma Marg. The historia monastica of Thomas bishop of Marga ed. by E. A. Wallis Budge. 2 voll. Lond. 1893 (cit. Seite und Zeile, in Klammer die Seite der Uebers.).
- Thomas Early Sassanian inscriptions, seals and coins by Edward Thomas. London 1868.
- Thukyd. Thucydidis hist. belli Peloponnes. cum nova translat. F. Haasii. Paris 1984.
- Tischendorf Acta apostolorum apocrypha ed. Const. Tischendorf. Lips. 1851.
- Trebell. Pollio in den Script. hist. Augustae, s. Capitolinus.
- Tschamtschean Patmüthiun Hayots, Geschichte der Armenier von Anfang der Welt bis zum Jahre des Herrn 1784, von Pater Michael wardapet Tschamtschean aus Constantinopel. 3 voll. Venedig 1784—1786 (armenisch).
- Tzetzes Joannis Tzetzae historiarum variarum chiliades ed. Kiessling. Lips. 1826 (cit. die no. der Chiliade und der Vers).
- Jul. Valer. Juli Valeri Alexandri Polemi res gestas Alexandri Macedonis transi. ex Assopo grasco ed. Bern Kuebler. Lips. 1888 (Buch und Kapitel, eingeklammert: frühere Kapitelzählung).
- Val. Max. Valerii Maximi factorum et dictorum memorab. libri IX rec. Carol. Kempf. Lips. 1888 (cit. Buch, Kap. und §).
- Vellejus C. Vellei Paterculi ex historiae Rom. libris duobus quae supersunt ed. C. Halm. Lips. 1876 (Kap. und §).
- Visconti E. Q. Visconti, Iconographie grecque. T. II. III. Milan 1825. 1826.
- Vopiscus in den Scriptores hist. Augustae, s. Capitolinus.
- Vuilers, Lex. I. A. Vuilers, Lexicon persico-latinum. Bonn 1855. 1864; in der Regel nur für seltene Wörter citirt.
- West, P. T. Pahlavi texts transl. by E. W. West, Part. I. The Bundahish, Bahman Yasht and Shāyast lāshāyast. Oxford 1880. Part. II. The Dādistān-i dīnīk and the Epistles of Manūshcihar. 1882. Part. III. Dīnāi Mainōg-i khirai, Shikand-gūmānik viģār, Sad-dar. 1885. Part. IV. Contents of the Nasks (Dinkari, Book 8. 9.) 1892 (Sacred books of the East, vol. V. XVIII. XXIV. XXXVII).
- West, Shik. Gum. Shikand-gümänik Vijar ed. by Höshang dastür Jamaspji Jamasp-Asana and E. W. West. Bombay 1887.
- Wis o Rámin Wis o Rámin by Fakhr al-dín As'ad al-Astarabádi al Fakhri al Gurgáni, ed. by Capt. W. N. Lees and Munshi Ahmad Ali. Calcutta (Biblioth. Indica) 1865.
- Wright Apocryphical acts of the Apostles, ed. from Syriac Mss. by W. Wright. London 1871 (Band 2 enthalt die Uebersetzung).
- Wroth Warwik Wroth, Catalogue of Greek coins. Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and Bosporus; ed. by Reg. Stuart Poole. London 1889.
- Xenophon Xenophontis Expeditio Cyri ex rec. Ludov. Dindorfii. Ed. secunda. Oxonii 1856 (Buch, Kap. und §); die Hellenika sind mit diesem Titel citirt.
- Zart. n. The Zartusht Namah in: John Wilson, the Parsi religion. Bombay 1843, p. 477 ff.
- Zehireddin Sehir-eddin's Geschichte von Tabaristan, Rujan und Masanderan. Pers. Text herausg. von B. Dorn.
- Zonaras Joannis Zonarae Annales ex rec. Mauricii Pinderi. 2 voll. Bonn 1841. 1844.
- Zosimus Zosimus ex recogn. Imm. Bekkeri. Bonnae 1837.

-01920

### Nachträge.

- Seits 2<sup>a</sup>, 21 add.: 3) Name auf der Xenophantos-Vase, 4. Jh., Gerhard, Archaeol. Zeitung XIV. 1856, 169. 214. Kretschmer, Griech. Vaseninschr. 1894, 117, not. 1.
- 27b, 22 add.: 2e) 'Αρσάκης, Reiterführer des Xerxes, fiel ao. 480, Aesch. Pers. 996.
- 43°, 41: Hübschmann, Pers. Stud. 208 vermuthet als Grundform awest. xschöipni (glänzend).
- 49b, 38 add.: At'ašxoday (armen.) bei Mose von Kalankatük, Hübschmann, Pers. Stud. 188.
- 50<sup>h</sup>, 30 "Ατραμι;, auf der Xenophantosvase (s. z. Seite 2<sup>h</sup>, 21) aus Atra-miþra oder -māṇha, vgl. Ātūn-mitn, Ātūrmāh; atra für ātare wie in Atradates.
- 52<sup>b</sup>, 27 zu Austanes nº 1 vgl. Marquart 529. 530.
- 80°, 37 add.: Dašandad, Vater eines Abraham, Schriftstellers, c. ao. 720, Assemani III, 1, 179. 194. 196, not. 4. Wright, Encyclop. Brit. XII, 844. Budge, the Book of Governors II, 301, not. 4. Thomas Marg. II, 222. 383. R. Duval, Journ. as. IX, 3, 151. d. i. als Geschenk, Guadengabe gegeben.
- 89°, 17: Erexă scheint nur die alterthümliche, im n. pr. erhaltene Gestalt von aresa, Bär, zu sein, s. Bartholomae, Grundriss d. ir. Phil. 22, § 55.
- 111°, 15 add.: Gäsyändüχt, augebl. Tochter des Rès Galütä oder Oberhauptes der Juden des Exita, eine Art Esther, Gattin des Yezdegerd I, Pehlewi-Schähnämeh, Darmesteter, Actes du VIII congr. d. orient. 1893, Sect. II, 193 (Šasy°, pehl. ša hat dasselbe Zeichen wie gä). d. i. der Segen, das Glück des Thrones (gäs, altp. gäþu).
- 1334, 22: zu Huraoda nº 2 s. den König Uruda in einer babyl. Nativitätstafel bei Epping, Zeitschr. f. Assyr. IV, 1389, 78. Oppert das. 182. 397.
- 145°, 31 add.: Yaskdat, Siegel bei Thomas Journ. As. soc. XIII, n° 49. Horn, DMG. 44, 659, n° 55. d. i. gegen die Krankheit (als Arzt?) geschaffen.
- -- 161a, 7 v. u.: Darmesteter, Revue des études grecques V, 1892, 199 orkennt in Keresani Alexander d. Grossen.
- -- 166, 12 add.: Kuhendil 1) S. des Emir's Timur von Afghanistan, † 1792, Schefer Hist. 92. 2) Bruder des Fath Xan (Fath 'Ali Schah) von Persien, ao. 1816, das. 86.
- 219°, 12 add.: Nadfriz, Vater des Fürsten Pèroz, Siegel bei Mordtmann, DMG. 29, 206, n° 17. d. i. Vollendung des Nutzens habend, von vollkommnem Nutzen (für die Religion, np. nad).
- 248°, 18 ist statt der Worte von ri bis Narseh zu lesen: ri Pērēč Xadūnē bareh zi Narsehē, ich P. Xadūn, Sohn des N.; Xadūni ist Name einer armenischen Adelsfamilie, s. Inčičean, armen. Alterthümer 2, 172. Dieser Fürst kann nicht derselbe wie der Vater des Gilänschäh sein.
- 248°, 33 add.: 27°) ri Pērōzē xidēw-i bareh zi Nadīrīzē, ich P., Fürst, der Sohn des N., Siegel mit Bildniss, Mordtmann DMG. 29, 206, n° 17 (irrig ist das Siegel S. 369°, 7 erklārt).
- 251\*, 6 v. u.: Pēšaksar (pehl.), Gelehrter, im Nirangistān angeführt, s. Darab D. Peschotan Sanjana, Nirangistan. Bombay 1894, 10. viell. Pēšakgar, np. pēšahgar (Künstler, Handwerker)?
- 259°, 25 add.: Rapan, Vater des Mitručan (S. 209°, 33). d. i. der Erfreuer (vgl. awest. rapant).
- 800°, 34 add.: Šifregaz, Ross, auf dem Ahasueros an seinem Krönungstag geritten ist, Levy, Chald. WB. II, 510°, s. Fr. Müller, Wiener Zeitschr. f. d. K. d. M. 8, 365 (vgl. Xschwivi-waza). d. i. der fliegende Pfeil (np. gaz, Tamariske und Pfeil; mit einem Tamariskenpfeil erschoss Rustam den Isfendiar, Fird. 4, 670, 3695).
- 338°, 4: Wafriz ist ein besondrer Name, und es ist daher das unter Wahric n° 4 stehende hieher zu versetzen und hinzuzufügen: d. i. Vollkommenheit im Guten (wah) habend; die Variante Gufriz bedeutet: aus(gebreitetes) Verdienst habend (gu für wi).
- 508, 17: zu Oroites scheint Xollt (S. 1725 14) zu gehören; zo oder zu wie in Xusrau.

## Verbesserungen.

- Seite 11<sup>b</sup>, 19, nº 4: Aryū auch: The doctrine of Addai ed. Ge. Phillips 49, 13; der Name scheint das semit. (nabat.)-Wort für 'Löwe', s. Marquart, Philologus, 6. Suppl. 515.
- 13°, 23 zu streichen: Siaulkos (falsche Lesart statt Siauakos).
- 14°, 11 l. 'Ambaryane.
- 18<sup>b</sup>, 16 (sowie 63<sup>b</sup>, 1. 259<sup>b</sup>, 18) l. dupsar statt dipiwar; diese von Horn, DMG. 44, 670 construirte angebliche Stammform des np. debir setzt voraus, dass dieses phoenikische Wort aus dem Neupers. abgeleitet sei, denn das Pehlewi hat bereits daptr (in der Inschr. v. Naqš-i Rejeb: dabtr, armen. dpir, Seminarist, Vorsänger, dprapet, Oberster der Schreiber; np. düwer, Vullers 1, 938<sup>a</sup>, scheint verdächtig). Die Lesung dipiwer auf den Siegeln S. 18<sup>b</sup>, 17. 259<sup>b</sup>, 18 ist möglich, unmöglich ist sie S. 63<sup>b</sup>, 1; die richtige Lesung dupsar, Schreiber, ist allein möglich auf den Siegeln DMG. 29, n° 7, auch bei King 108, n° 5. Das Vorkommen dieses oft auf Contracttäfelchen gelesenen babylonischen Wortes auf Siegeln pers. Beamten kann nicht befremden, wenn man die babylon. Legende aus selenkidischer Zeit: Mitra dupsar (Strassmaier, Zeitschr f. Assyriol. 3, 186) berücksichtigt.
- 21°, 15 l. 'Αρβάριος.
- 226, 49: Ariaios nº 1 ist wahrsch. ursprünglich Fürst der Kadusier, s. Marquart 513.
- 48°, 8 u. 51°, 5; Atamazas ist aus Versehen zweimal angeführt.
- 62b, 39 l. Enkelin statt Tochter.
- 63°, 1 l. dupsar statt dapiwer.
- 66b, 4 v. u. l. Wohudata.
- 77°, 11 l. \*daretar, skr. dhartar.
- 86<sup>b</sup>, 30 l. Pačač.
- 97°, 33 l. Vater statt S(ohn).
- 114°, 23 Gersiûn richtiger zu lesen Kersiûn.
- 131b, 32 zu streichen: vgl. Udiastes.
- 132°, 18: die hier gegebene Etymologie ist unrichtig, s. u. d. W. yaona, S. 497.
- 137°, 7 l. Avag-Sargis statt Arag-S.
- 142°, 16: Irangadehšahpuhr ist ein Ortsname, s. S. 285°, 17.
- 150°, 9: nach Bartholomae, Grundr. d. ir. Phil. 157, nº 35 ware nicht yestha, sondern yavistha (der jüngste) zu vergleichen.
- 1524, 4 wohl zu lesen: Kirât(ûn) Farnbag, das Kirfeuer (wirksame, kairya) Farnbag verebrend.
- 156°, 9 l. Yawar statt Nawar.
- 162°, ult. l. Kersiun, und stelle den Artikel Gersiun S. 114°, 23 hieher.
- 169°, 38 statt Küstanböcet ist zu lesen: Kundatünböcet, und hinzuzufügen: d. i. das Heldenfeuer erlöset (das Feuer ist der Sohn des Ahuramazdah, welcher unter dem Namen Kund-Aramazd in Ani (Kamax) verehrt ward, Mose 1, 31 (ed. Venet. 1843, 126, 6).
- 199b, 16 l. Schwester statt Tochter.
- 206°, 22 l. Šarzād (d. i. Šērzād).
- 2095, 83 L. Rapan statt dapiwer samt Parenth.
- 217<sup>b</sup>, 28 l. Dahdezah.
- 230°, 24 l. Berawan.
- 234, 23 zu streichen: Oroizes s. Orhozes.
- 244b, 2 v. u. zu streichen: (armen. baš).
- 250° 1: diese Etymologie ist nicht sicher, weil pehl patrôć (wie armen. patroyk Docht) erwartet wird, s. Hübschmann-Pers. Stud. 45; man könnte indessen auf pai-tāk aus paiti-daya und auf den Umstand hinweisen, dass Pēroz zuerst im 5. Jh. als Name des Sasaniden (n° 18) auftritt; die vorhergehenden Personen können sämmtlich mit der spätern Form, die vielleicht schon kurz vor Perozes gebildet war, benannt worden sein. Möglich wäre indess auch die Entstehung aus pairi-raočā (skr. pari-rokamāna), dessen erstes r Wohllauts balber unterdrückt ward.
- 259b, 18 s. zu 18b, 16.
- 266°, 14 l. 1789.
- 276\*, 2 l. Bundar statt Bandar.
- 356°, 38: n° 25 ist zu streichen.
- 369°, 7 ist Gundafarë n° 4 zu streichen, da die Siegelinschrift anders zu lesen ist (s. Nachträge zu 219°, 12).
- 504, 9: Phadinamos ist vielleicht synonym mit np. rah-nama, Anführer; phadio, skr. padya, ags. fat.

\*Aβαβος (skyth.), 1) Vater des Orontes aus Olbia, C. I. Gr. II, 129, n° 2060. II, 142, n° 2088. Latyschev I, 135, n° 102. 136, n° 103. 2) fem. Ababa (Hababa), Alanin, Gattin des Gothen Micca und Mutter des Kaisers Maximinus des ältern, Capitol. XIX, 1, 6.

vgl. Müllenhoff 557, Anmerk.

Abādān, Xodābaxš Farōd Abādān, moderner Parsen-Name, West, P. T. I, XXXII.

Abādhir s. Bādruwā.

Abhāgrahān, Feldherr Sapors II, ao. 363, Hoffmann 34 ( ).

vgl. Baghrah?

Abagthā, Kämmerer des Ahasveros, Esther 1, 10; im griech. Text (de Lagarde 507) Ζαθολθα.

Abāliš (pchl.), al. Abāliā, Abārāg, Ketzer (Zendīk) zur Zeit des Chalifen Māmūn (813—833). West, P. T. 3, XXVII. Gujastak Abalish, publ. par A. Barthélemy. Paris 1887, 8.

vgl. Abaris.

Äbān s. Āpām.

'Αβανδάνης, Gesandter Xusraus I an Belisar ao. 542, Prokop. 243. 244 (al. Βαρδάνης, Banadares). Theophanes 343. 'Αβανδάζης, Theophanes 342. Cedrenus 1, 653.

d. i. den Genius Aban (Apam) kennend (?), doch vgl. Aweudan.

Ābānduxt, Gattin des Dārā, Abū Ṭāhir von Tarsus bei Gobineau 2, 432.

Äban-jadde, ein Bewohner von Rai, bei welchem Yezdegerd III auf der Flucht verweilte (bis 640), Tab. 2681, 9. Athir 3, 25, 24. Nöld. P. St. 401.

Äban-Jušnas (arab.), S. des Warid, nach seinem Uebertritt zum Islam Abu Mansur al-muna jim (der Astronom), Ibn Chall. X, 51, 20 (IV, 84).

Abarduxt, T. des Rehabeam, Gattin des Bahman-Ardašīr, Mojmel, J. as. III, 11, 174, 9.

\*Aβάρις, Hyperboreer, Priester und Heilkünstler, Herod. 4, 36. Pausan. 3, 13, 2. Philostratos vita Apoll. 7, 10, 1. Iamblichos, vita Pythag. Justi, Ferd, Iranisches Namenbuch. I, 90 (194). Porphyr. das. II, 28 (58). Himerios, or. 25.

vgl. Boeckh, C. I. Gr. II, p. 112; und Abāliš. Abarsām 1) Perser zur Zeit Ardašīrs I, Tab. 816, 12. Atbir 274, 18. Abū Hanifah bei Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. I, 1844, 281; vgl. Harjand und Nöldekes Tabari 9. 2) Aprsam, Armenier aus dem Hause Spandūni, ao. 420, Mose 3, 56. 3) Armenier aus dem Haus Artsrūni, ao. 451, Elišē 215°. 247°. Laz. Pharp. 129, 1. 148, 14. 4) s. Sprham.

Bemerk.: armen. aprsam (Balsam) scheint nur zufällig übereinzustimmen.

Abarwīz s. Aparwēz.

Abarzām (Hs. abī Barzām, das bī scheint unrichtig), Vater des Pātak, Fihrist 327, 30.

'Αβάστακτος s. Waštak.

'Aβαταζα, einer der 7 Eunnchen des Ahasveros, Esther 1, 10; im hebr. Text šēthār.

'Αβαύχας, Skythe, rettete seinen Freund Gyndanes aus dem Feuer, Lucian. Toxaris 61 (444).

Abdagaeses, Parther 1) Vater des Sinnaces, Wezir Tiridates III, Tac. 6, 42. Joseph. A. J. XVIII, 9, 4. 2) Abdagases, Schwestersohn des Gundopheres, Münze mit Bildniss, v. Sallet 167. Percy Gardner XLIII. 107, pl. XXIII, 1. 2. v. Sallet, Zeitsehr. f. Numism. 10, 164; in der Legende de obitu Mariae Λαβδάνης, vgl. v. Gutsehmid, Rhein. Mus. XIX. 1864, 165 = Kleine Schriften II, 337. Spiegel, Er. Alt. 3, 69.

'Αβδάρακος, Vater des Alexandros und des Orsiomichos, Inschrift von Tanaïs, c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 14. 15. — np. ābdār (saftig, reich).

'Αβδισσάρης, wahrscheinlich Sohn des Arsames, Vater des Xerxes, armenischer König in Arsamosata, um 200; Münze mit Bildniss: Visconti II, 336, pl. XVI, 4. Babelon CXCIV, 211, pl. XXIX, 3—5.

Abdus, Parther, Eunuch zur Zeit Artabans III, ao. 36 n. Chr., Tac. 6, 31 (37).

1

2

pehl. apd (vorbereitet für die andere Welt, Ganj-e šayagān § 69), pārsī avad (wunderbar, Abālish 59), np. afid, vgl. Darmesteter, Ét. iran. 2, 215. Horn, Grundriss 263.

Bemerk.: Abd-i yazdān auf einem sasanischen Siegel (Mordtmann, DMG, 18, 24, n° 55, 'Taf. III) ist soviel wie 'Abdallah' und enthält das semit. Wort 'Diener'.

'Αβέακος, König der Siraken am Achardeos, der in die Palus macotis fliesst, zur Zeit des Pharnakes von Bosporus, Strabo 506 (711, 19).

Aberzi, Abrizi (Abrizi), erster Herrscher von Buxără, mit dem Sitz in Paikand, Sachau, DMG. 28, 450; bei Schefer, Chrest. pers. 12, 1 Abrawi (Ābrūi?), w für z ابروی ابروی.

Abešura, Tochter des Asp'akur, des letzten arsakidischen Königs von Georgien, Gattin des ersten sasanischen, Mirian (Mihran), Brosset, Hist. 1, 83.

Abī, S. des Fanāgusrau, Enkel des Ašak, in einem parthischen Stammbaum, Zehiredd. 152, 7.

Abid, S. des Aubid, Vorfahr des Söxrä, Tab. 878, 2. vgl. Bid: 'Αβειδα, 'Αουειδος, Hoffmann 91. Blau, DMG. 27, 353 ist nicht persisch, sondern syrisch.

Abhixcarenaúh, seine Frawaši angerufen yt. 13, 117. 'Αβίλτακα μνήμονα (d. i. Artaxerxes Muemon, wie Reland, ling. vet. Pers. S. 99 zuerst erkannte) Πέρσαι, Hesych, wahrscheinlich nach Ktesias; von Oppert, Mèdes 229 in 'Αβιάτακα (A statt Λ) verbessert und aus altpers. abi und yāta, np. yād erklärt.

Abistamenes, Satrap von Kappadokien, Curtius 3, 4, 1 (bei Arrian Sabiktas). vgl. Nöldeke P. St. 32, Not. 1.

'Αβλώνακος, S. des 'Αρσηούαχος, Strategos in Olbia, Latyschev I, 95, n° 58.

"Αβνακος, Vater des Abnôzos und Rathagôsos (s. dieso).
vgl. Amnagos.

\*Αβνωζος, 1) S. des Abnakos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 95 n° 58. 2) S. des Rathagösos, Strategos in Olbia, C. I. Gr. H. 133, n° 2070.

\*Aβραδάτας, König von Susiana, Gatte der Pantheia, Freund Kyros des Grossen, Xen. Kyrop. 5, 1, 3. 7, 1, 32. Lucian Imag. 20 (411). Philostrat. Imag. 2, 9, 2. Tzetzes 1, 70, 594. 3, 648. Αὐραδάτας, 'Αβραδάτας, Eusthatios Philos., Erotici script. grace. rec. Hercher 2, 233, 21.

d. i. von Ahura gegeben, Pott, DMG. 13, 423.
Abragan, Vater Xusraus, Feldherra Xusraus II,
Nöldeke, Tab. 482.

Abrawi s. Aberzi.

Abrāz, Titel (Beiname) des Māhōē, Marzban von Marw, ao. 656, Tab. 2888, 8. Athir 3, 226, 8. Abrāz heisst der Fürst von Nasā in Xorasān, Ibn Chordadbeh 39, 12; aus Abrāz scheint Abū Barāz gemacht worden zu sein, woraus weiter ein Sohn Barāz des Māhōē gefolgert wird, s. Prym zu Tabari p. 2879 note.

np. afrāz, avrāz (hoch, hervorragend).

'Αβρόαγος 1) S. des Susulön, Strategos in Olbia, Latyschev I, 107, n° 71. 2) "Αβραγος, S. des Sambüs, Vater des Xaraxenos und Warzbalos, C. I. Gr. II, 132. 133, n° 2067. 2070. 3) S. des Xuarsazos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 89, n° 52. 4) Vater des Strategos Demetrios, Grossvater des Xessagaros (?), C. I. Gr. II, 134, n° 2072. Abrodag s. Ferüdch.

'Αβροκόμης 1) S. des Dareios I und der Phratagune, fiel bei Thermopylae, Herod. 7, 224. 2) 'Αβροκόμας, Satrap von Syrien, Feldherr des Artaxerxes II gegen Kyros ao. 401 und in Aegypten ao. 389, Xenoph. Anab. 1, 3, 20. Diod. 14, 20. Bemerk.: Verschieden von diesem ist der griech. Name Habrokomes, Erot. Script. gr. ed. Hercher 1, 329, 13; und lat. Umidius Abrocoma, C. I. Lat. II, ed. Hübner, p. 611 ° n° 4593.

'Αβροζέλμης, Dolmetsch des Königs Seuthes von Thrakien, Xen. Anab. 7, 6, 43.

Abrūdhšāh s. Ferūdšāh.

'Abšöt Loas, d. i. des Glanzes froh (?), Hoffmann 90; vgl. Zarhawišt; vgl. Afšåd.

Abtanbud s. Haftwadh.

Äbtīn s. Athvya.

'Aβουλίτης 1) Perser unter Artaxerxes II, Ktes. Pers. 63. 2) Perser, Satrap von Susiana, von Alexander getödtet, Arrian 3, 16, 9. 7, 4, 1. 'Αβουλήτης Diod. 17, 65, 5. Plut. Alex. 68, 4. Curtius 5, 2, 8.

Der 2. Theil des Namens crinnert an die altsusischen Namen Attamitu, Tamarritu.

Aburkahd, S. des Hurkahd, Vater des Wijhan, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 3. s. Ayanhad.

Abhurzādh باقت المجام Beamter Sapor's II, ao. 363, افروزد oder البزاد ? Hoffmann 27.

Abzān, Aškanide, S. des Balāš, Vater des Güderz II, Tab. 1, 710, 11; sonst Bīžen. s. Wēžan.

Adaarmanes s. Adharmahān.

Adaces, Satrap, fällt gegen die Römer unter Julian, Ammian 25, 1, 6; bei Zosimus 163 Δάκης (α geht vorher); vgl. Nöldeke, P. St. 33.

Adalyā κτιτή, S. des Haman, Esther 9, 8; im griech. Text Βαρεα (de Lagarde 535). vgl. Adolios. Adānūš, kam zu 'Aðrā als Abgesandter und ward von ihr der Augen beraubt, Vullers, Lex. I, 73°. l. Adharnūš?

Adhar, šeix Adhar aus Isfarāin, Dichter, Pertsch 629, nº 135.

Adharafröz 1) S. des Isfendiär, Fird. 4, 436, 922. 2) vgl. Azādferöz.

Adharafrozgurd miliani, Bruder Sapor's II, Hoffmann 24. ادورفروز کرد Forshall, Catal. codd. orient. Mus. Brit. I, 110, nº 11. Ein andrer, Adharafzgerd geschrieben, Hoffmann 51.

d. i. Held, der das heil. Fener anzündet (schürt). Adarak (Adrek), Tochter des Yezdegerd III, Maandi 2, 241.

np. idrik (wilde Pflaume)? vgl. Adrach, Atrik. Adharan, Beiname des Ašak, s. Arsakes, nº 9; Adharan ist der Name eines bestimmten Feners, 8. Elišē 200°. 206°; Spiegel, Eran. Alterth. 3, 575. Avesta übers. II, LXX.

Adharbian s. Arzanban.

Adharbozī atopiol, Mobed des Yezdegerd I, Hoffmann 36; I ist wohl d zu lesen (2 statt a): Adharbözed; s. Átünböčet.

Adarbuxt s. Atarebuxta.

Adharburzin 1) S. des Faramurz, Reichspehlewan des Bahman, Mojmel, J. as. III, 11, 168, 4. 355, 12. IV, 1, 417, 14 (aus dem Bahmannāmeh). 2) Perser aus Kirmān, Mohl, le livre des Rois I, XIX, LXVIII. Ouseley, Notices of Persian poets 61.

nach dem heil. Feuer dieses Namens benannt. Adharfar s. Atarexcarenanh.

Adhargušnasp 1) (Mobed, Praefectus) in Chulsar po bei Seleukia, ao. 343, Assemani 1, 1894. 2) Atrwšnasp Yozmandean, Marzpan von Armenien 464-481, Laz. Pharp. 205, 15. 3) Atrwšnasp Itapean, Feldherr des Peroz, ao. 483, von Nerseh Kamsarakan getödtet, Laz. Pharp. 223, 10. 226, 23. 4) Adargušasp, unter Xusrau II, Fird. 7, 162, 1906. Adarjušnas, Vater des Nāmdārjušnas, Tabari 1062, 15. Ātūrgūšnasp, Siegel, Horn, DMG. 44, 655. Ein Buch des Nahr (Mihr?) Arda-(Ådar)-jušnas, von Raihani († 834) nennt der Fihrist 119, 20. 5) Åtaxš (mit verstärkter Aussprache des s) -i Gusnasp, Siegel, Mordtmann DMG. 18, 33, n° 101 (T. V, 4).

nach dem Genius des heil. Feuers dieses Namens benannt, womit oft Helden verglichen werden, z. B. Fird. 1, 318, 1281.

Adharhormizd (I kurz) 1) christlicher Priester in Hormizd-Ardašīr, ao. 499, Guidi, DMG. 43, 401, 12. 2) Bischof von Susa, ao. 577, Guidi, DMG. 43, 404, 3. 3) S. des Hormiz Serőšán, Vater des Šāhīn, Fibrist 121, 1.

Ädhar-Hösang, angeblicher persiseher Prophet, auch Mahahad genannt, Burhan-i qati' bei Vullers, Lex. I, 24b.

Adart, Jelal ed-din Hamzah, S. des 'Alt Malik aus Sabzwar, Dichter, † 82 Jahre alt 1462 in Isfarain, Hammer 300. Sprenger 315.

d. i. der im Monat Abar (November) geborne. Adhar-i humāyūn, Zauberin aus dem Stamme des Sam, zur Zeit Alexanders, Burhan-i qati' bei Vullers, Lex. I, 24 b.

d. i. das glückliche (faustus) Feuer.

Adarkar, Vater des Hamurz (s. diesen).

d. i. der Feuer macht.

Adhargear 1) Vater des Zardnšt (s. diesen). 2) S. des Yazdanjušnas, Geometer, starb 1049, Zeitgenosse des Alberant, der ihn nennt 44, 6 (54). 99, 15 (107). vgl. Atürxearšēt.

Adbarxurdad, Möbed, Burban-i qati' bei Vullers, Lex. pers. 1, 23°. Nach dem heiligen Feuer dieses Namens (wortber jedoch zu vgl. Darmesteter, Etudes ir. 2, 83) benannt.

Ādharmabān, Ādharmānān s. Ātūrmāh.

Adharnarsch 1) 'Αδαρνάσης, S. des Narsaios (richtig: Enkel), Joh. Antioch. bei Müller, Fragm. IV, 605°. 'Αδανάρσης, S. des Narses, Zonaras (ed. du Fresne du Cange II, Vened. 1729) l. 13, c. 5, Adarnarsē, S. des Hormizd II, ao. 310, Lebeau 1, 225. Nöldeke's Tabari 51, not. 3. nersch (armen.), S. des Wasak von Sinnik, Laz. Pharp. 93, 33 (Handschr. Amirnersch); Brosset, Bullet. 4, 1862, 502. 3) Atrnersch, Feldherr des Pēroz, ao. 482, Laz. Pharp. 223, 9 (puštipanatsn salar, Befehlshaber der Leibwache). 4) Atrnersch oder Nersch, S. des Bakar III, Fürst von Georgien, Nachfolger des Stephanos I, 620 von Kaiser Heraklios eingesetzt, † 639, Brosset, Bullet. 4, 1862, 515. Hist. 1, 227. Introd. XLIX. 5) Atrnerseh, Fürst in Siunik, ao. 768, Tschamtschean 2, 411, 23. 6) Atrnersch, S. des Wasak Bagratūni, Vater des Kuropalat Ašot von Tayk († 826), Tschamtschean 2, 408, 11; nach Wachtang ist Adarnase (georg.) Sohn des Nerse, des Sohnes des Waraz-Bakur, des Sohnes des Guram, s. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167, 174, Hist. 1, 259. 7) Adarnase Adarnasian (georg.), Fürst in Karthli, Gatte einer Tochter

des Königs Mihr, Brosset, Hist. 1, 248. 8) Adarnase, S. des Ašot Kuropalat († 826) und einer georgischen Prinzessin, Vater des Gurgen, Asot und Smbat, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 261. 9) Atrnersch, S. des Sahl von Gelarkuni, Gatte der Spram, der Schwester des Stephanos von Albanien, Tochter des Waraz-Trdat, und Nachfolger dieses seines Schwähers, Königsliste des Mxithar von Ayriwank; Thomas 191, 2 (153). Adarnarsē, Ibn Maskowaih 548, 13 (ao. 853). Brosset, Bullet. 4, 1862, 521, 523. Hist., Addit. 478. 10) Atmerseh, Fürst von Xačen in Artsak, von Büghā gefangen, ao. 854. Asolik 135. Tschamtschean 2, 450, 37. 11) Atrnersch, S. des Wasak, Bruder des Babgen Philipē von Siunik, Inčičean, Geogr. v. Altarmenien 286, 3, Brosset, Bullet, 4, 1862, 505. 12) Adarnase, S. des Bagrat I, Kuropalat in Georgien, Bruder des Königs Dawith I († 881), † 874, Tschamtschean 2, 408, 16. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 269, 282. 13) Adarnasc, S. des Ioane, Sohnes des Giorgi I von Ap'yaz und von Bagrat I getödtet 887; seine Gattin, welche den Mörder heirathete, war die Tochter des Guram, des Sohnes des Asot Kuropalat, Brosset, Bullet. 1, 1844, 194. Hist. 1, 273. 2, 641. 14) Adarnase, S. des Gurgen von Artanuj, Bruder des Asot Kux. Vater des Dawith, Gurgen und der Dinar, deren Gatte Adarnase von Hereth war, Brosset, Bullet, I, 1844, 167. Hist. 1, 272. 283. 284. 15) Atrnersch, S. des Dawith Bagratuni, Kuropalat und König von Iberien (Georgien), von Smbat von Armenien 899 als König gekrönt, reg. 881-923, Thoma 237, 4 (191). Samuel v. Ani 433, Joh. Kathol. 172. Tschamtschean 2, 408, 17. 870, 1. 'Αδρανασή, von Kaiser Leo VI 898 zum Kuropalat ernannt, Konstant. Porphyrog. 199, 5. Brosset, Bullet. 1, 1844, 155, 167, 6, 1863, 493, Hist. 1, 271. 273. 280. 16) Atmerseh, S. des Grigor, Neffe der Sahanduxt 1 und der Gemahlin des Ašot Erkath, Oheim der Šahanduxt II, Brosset, Bullet, 4, 1862, 529. 17) Adarnarsch, S. des Hamām, König der Scheki im Kaukasus, no. 944, Masudi 2, 68; vgl. Dorn, Bullet. Acad. 21, Nov. 1871 = Mél. asiat. VI, 658. 18) Adarnase, S. des Bagrat, des Sohnes Smbat's von Artanuj, Vater des Asot, Dawith und Bagrat, wird Mönch, † 945. 'Αδρανασέρ, Konstant. Porphyr, 207, 7. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 283. 19) Atrnerseh, S. des Sevada, genannt Išxan (Fürst), Neffe von n° 16, Bruder des Senekerim von Albanien, der durch Adoption König von Siunik' wird, und der Šahanduxt II, Brosset, Bullet. 4, 1862, 529. Hist., Addit. 479. 20) Adarnase, S. des Bagrat, in Tayk, † 961, Brösset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 284. 21) Adarnase, Kuropalat, S. des Smbat, Bruder des Dawith oder Bagrat Regwen († 994), Vater des Dawith des Grossen, † 983, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 284. 22) Audarnas, S. des Königs Lewan (Leo) von Georgien († 1709) und einer Nebenfrau, geb. 1707, russischer Generallieutenant, † 1784, Brosset, Mém. 6, 4, 1840, 480.

Ādharnūš s. Adānūš und Auōšādhar.

Adharpažoh 1) Gelehrter unter Xusrau I, Peshotun D. Behramji Sunjana, The Dinkart 2, 116.
2) Zoroastrier, Verfasser eines Wörterbuches, Salemann, Bullet. 32, 1888, 361, 9.

d. i. der nach dem Feuer geforscht hat (mit den Eigenschaften des heil. Feuers bekannt ist); vgl. däniš-pažōh, Fird. 1, 132, 215.

Adharšāpūr s. Atūršāhpuhr.

Adarsipašt (? (ادرسسس), S. des Ādarbuxt, Bruder des Jūšnasf, Mörder des Dārā (Dareios III), Eutych. 1, 274, 13; hei Albērūnī Naujušnas, S. des Ādarbuxt. — d. i. das heil. Feuer behütend. Ādarṭūs (oder Ādārṭūs), Gatte der Mutter 'Adrā's,

der Geliebten des Wämiq, Burhan-i qati bei Vullers I, 22°.

Ādharwalāš, S. des Mihr, persischer Statthalter in Gēlān und Tabaristān, von Gil Gāwpāreh unter Zustimmung des Yezdegerd III verdrängt, nachdem er 25 Jahre regiert hatte, 620—645, Zehiredd. 40, 3, 42, 8—4, 10, 319, 9.

'Aδεργουδουνβάδης, Verwandter (ξυγγενής) des Gusanastades und nach dessen Hinrichtung Chanaranges der Grenzprovinzen, Vater des Warammes (Werethraghna n° 19), von Xusrau I hingerichtet, Prokop. 33. 118.

vgl. P. de Lagarde, Gesamm. Abhandl. 185. Spiegel, Eran. Alt. 3, 395. Hoffmann 297; durch Versetzung des n vor d würde der Name Adergundubades lauten und pehl. gund (Ardāwīrāf 99, 10), armen. gund (Bataillon, Laz. Pharp. 111, 7), kurd. gund (Dorf) afgh. gund (Bund mehrerer Clane oder Stämme) enthalten.

Aderk s. Atrik.

'Aδεύης, Perser aus Aegypten 1) ertrank bei Salamis, Aeschyl. Perser 312; vgl. Keiper 63.
2) Aţiuhi (t ist d), S. des Artames und der Kent'a

(t' ist ts), Beamter des Dareios I und Xerxes, Inschrift von Hamamat, Lepsius, Denkmäler III, 283. Brugsch, Aegypt. Gesch. 757. Wiedemann, Aegypt. Gesch. 683. 686 (bis zum 13. Jahr des Xerxes). — awest. adhawis (unbetrugbar, Name des Ormazd, yt. 1, 14 und Mithras yt. 10, 143). Adhin 1) S. des Hormuzan, Feldherr des Yezdegerd III in der Schlacht von Strawan im Zagros, Tabari 2478, 3. Yaqut 3, 215, 3, 4, 393, 4. Athir 2, 409, 5. 2) ein Grosser am Hof des Königs Maubad, Vertrauter der Wis, Wis o Ramin 14, 7, 294, 1 (ungeschichtlich). 3) S. des Bundadh, Freund des Othman, des Vaters des abhasidischen Feldherrn Abn Muslim, Ibn Chall. IV, 71, 4 (2, 101). 4) Feldherr des Babek, von Afsin ao. 836 geschlagen, Tabari 3, 1179, 4. 1196, 10. Athir 6, 325, 17 ff. Ibn Maskowaih 484, 2.

d. i. Schmuck, vgl. Horn, Grundriss 15 nº 61. Adhingnšnasp (arab. Aðinjušnas), Feldherr des Hormizd IV gegen Bahrām Tschöbīn, Tab. 995, 11. Nöldeke 276. Ai'ın-gušāsp, Fird. 6, 690, 1761. Arinjusnas al-xūzī (aus Susiana), Masudi 2, 214.

Admatha, einer der 7 persischen Fürsten, Esther 1, 14 (fehlt im griech. Text).

Admět (pehl.), Priester 1) S. des Aschawahišt, Vater des Atunpat, Dinkart I, p. III. West, P. T. II, 399. Minocheherji, Pahlavi Dictionary S. 314 (ungenaue Orthographie). 2) S. des Aturpat, Enkel des vorigen, Siegel mit Inschrift š. (d. i. šinaxt, zu erkennen, nämlich ist die Richtigkeit der untersiegelten Urkunde) Admet-i Atunpatan . afzun šnum, A., S. des Aturpat; Vermehrung der Frende (sei ihm, awest. xšnaoma), Thomas, J. As. Soc. XIII, nº 77. Mordtmann DMG. 18, 32, nº 92 (Taf. II, 4). Justi, das. 46, 284. 3) S. des Abanzad, s. Admēt-i Mazatian Apanzat, Mordtmann, DMG. 29, 210, nº 30. Justi, das. 46, 286.

pehl.admět (Hoffnung, Dinkart 1, 32, 15 [cap. 35]), auf dem Siegel bei Mordtmann DMG. 31, 585, nº 3, Justi, das. 46, 284, 286 admēt sar yazdati, Hoffnung auf die Gottheit; vgl. Umïd; ad würde die Postposition altpers. adiy, skr. adhi sein. Grundriss 253 sieht hier überall eine fehlerhafte Schreibung statt Umet, nimmt aber als neuere Form von adiy das ê in êwan, ēwar und ēstādan an, welches dem östädan des Pehlewi (mit ō, altp. awa) ebenso gegentbersteht, wie Emēt (geschrieben ايميت, verlesen in Admet, da d

und y dasselbe Zeichen haben) dem Ömet. liesse sich denken, dass in einem Eigennamen die alterthümliche Form ad erhalten wäre, und es lässt sich schwer voraussetzen, dass die Parsigelehrten einen mehrfach vorkommenden Priesternamen falsch gesprochen hätten; vgl. Demet?

'Αδόλιος, S. des armen. Proconsuls 'Ακάκιος, Reiterführer unter Belisar, fiel nach der Schlacht von Anglon, ao. 543, Prokop. 160. 243. 267. 'Αδούλιος Theophanes 342. Cedrenus 1, 653. — vgl. Adalyā.

'Aδώρ, Armenier, Befehlshaber von Artagera (ungenau: Artaxata), verwundet den Gains Caesar. der bald darauf stirbt, Strabo 529 (743, 21); andere Namensformen: Adduus, Velleius 102, 2, "Addwv, Dio 55, 10° 6, daher auch Zonaras 2, 422, 14. Addon, Tschamtschean 1, 280, 40. Donnes, Florus 4, 12 (120, 16). Domnes, Sextus Rufus c. 19. Adwv ein phrygischer Flötenspieler (semit.?) bei Alkman, Athenaeus 624 (3, 376, 23). "Abwy erinnert an das semit. Wort für 'Herr'.

Άδορμαάνης s. Atūrmahān.

"Aδοσθος, S. des Arsakes, Inschrift aus Olbia, Latyschev I, 148, nº 117. — altirān. \*a-dušta (skr. adušta, schuldlos, gut)?

Adray, Obermagier in Arbela, ao. 350, Acta Sanet. 22. April, III, 23 b. - vgl. Atrik.

Adhurafrözgerd s. Adharafröz.

Adharhormazd 2120ioio Hoffmann 65.

Adhurkhwarkhšēd s. Aturgaršet.

'Αδύρμαχος s. Atūrmāh.

Adhurparwa 1) unter Yezdegerd I, Hoffmann, 9. 11. 12. 2) Ātūn farbāi, S. des Akadbā (der keine Lüge spricht, aram. kadbā), Destur unter Xusrau I; man hält parwä, farwä für eine unrichtige Form von farnå und den Namen für denselben wie Adhurfarnbag, s. Nöldeke, Gött. gel. Anz. 1880, 884. - d. i. Scheu, Ehrfurcht vor dem heil. Feuer habend, np. parwā (für parwās).

Adurzat s. Muzd-Mitn.

'Aδούσιος, Perser, Satrap von Karien, Xen. Kyrop. 8, 6, 7. — d. i. dem man nicht Böses zufügen soll, vgl. skr. a-dūšya?

Afarīn 1) Šams ed-dīn Afarīn, Dichter, Pertsch 469. 631, n° 274. 2) Sah Faqir Allah Afarin, Suff und Dichter, geb. in Lahore, † 1741, Sprenger 118. 150. 317. Rieu 710\*.

d. i. Beifall, Lob (Dichtername).

'Aφφαρβάν, Gesandter des Narses an Galerius (ao. 297) Petrus Patric. 126, 18.

d. i. stolz, mächtig (?); vgl. pehl. aparwand.

Afgår (die Wunde oder der Gequälte), Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 102.

Afkur s. Pakoros.

'Αφραάρτης s. Frawarti.

'Aφραάτης s. Frahāta.

Afrandad s. Pharandates.

Afrāsiāh s. Franrasyan.

Āfrāštaka s. Frašt, Widharg-āfrāštaka.

Afrī, Schwester und Gattin des Frawāk (Afrawāk), Mutter des Höschang, Tabari 154, 6; Athir 36, 3; im Bundehesch Frawākain; wohl aus Afrawākī verkürzt; doch vgl. Ifrīk.

Âfrīd 1) parthischer Herrscher, S. des Aškāyān (lies Aškānān), Mojmel J. as. III, 11, 520; s. Huwafrita, Wanuhi-āfriti.
2) Bischof von Segestān (430), Guidi, DMG. 43, 396, 11.

Āfrīgh, Herrscher von Chwārizm, 616 Jahre nach Alexander, d. i. 305 n. Chr., Albērūni 35, 10 (41), Sachau, DMG. 28, 450. vgl. 'Αφρίκης Inder, zieht gegen Alexander 326, Diodor 17, 86, 2; vgl. Droysen, Gesch. Alexanders d. Gr. p. 380. vgl. Ferīghūn.

Afrorai, Siegel, DMG. 18, 15 nº 24 (T. V); Justi, das. 46, 283.

d.i. Pheroras, syr. Pharoroi, aus pers. Farrux-rui. Afrobag s. Farnbag.

Afradhin s. Feradhin.

Afradšah s. Feradhšah.

Afšād, Kaufmann aus Yezd, 1531. Arda Viraf XIX: vgl. 'Abšőţ.

Afsar (Krone), Beiname des Mohammed Rida Mirza, pers. Fürsten, Pertsch 670, n° 10. Afsart, Dichter, Pertsch 631, n° 270.

Afsīn s. Pisina.

Afsü, Dichter, Pertsch 932. — wohl aus Afsüs gekürzt.

Afsurdeh, Rexta-Dichter (der in fremden Sprachen dichtet), Sprenger 198. Pertsch 675.

d. i. der Frierende, Erstarrte, Melancholische. Afsüs, Mir Šir 'Alī aus Luenow, Dichter in Calcutta, † 1809, Sprenger 166. 198. Pertsch 675. d. i. Seufzer, Dichtername (taxallus).

Äftäb (Sonne), Dichtername des Moghulkaisers Schäh 'Älam, geblendet 1788, † 1806, Sprenger 198. 318. Rieu 132°. 720°. Pertsch 675. — Äftäbī, pers. Dichter, Pertsch 631, n° 264; türkischer Dichter zur Zeit des Sultän Bäyazīd II (1481 bis 1512), Latifi 100.

Aftābšād vermuthet Hoffmann 90 not. 810 fttr syr.

'Αφθείμακος, S. des Dio..., Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 22. — osset. digor. awdeimäg (der siebente, vielleicht geboren am 7. Tage der einen von beiden Monatshälften?).

Afzāh (al. Afrā), Jām (Fürst) von Sind, reg. 3 Jahre und † 1339, Ferištah 2, 615, 10 (4, 423). — afzā ist 'vermehrend'.

Afzūd, syr. Abzūd, Scholasticus (Eskulāyā) in Bagdād, um 870, Assemani III, 261.

'Αγάητος, K. der Skythen, Steph. Byz. s. v. Παντικάπαιον.

Āgāh, Dichter, Vater des Najm, Verfassers einer Anthologie (1845), Rieu 978°. Pertsch 631, n° 288. — d. i. einsichtig, Name und Taxalluş; Mollā Āgahī, Pertsch 631, n° 286.

Agāim-ašwāk, S. des Naudar, Bundehesch, Hs. TD, West, P. T. 1, 136; vgl. Maswāk.

Agar (d. i. acorum, Kalmus), Geliebte des Feenkönigs Gul (Rose), Rieu 772 b. Pertsch 995.

<sup>2</sup>Αγαρος, König der Skythen, ao. 310, Diod. 20, 24, 3; auch Volksname und Flussname.

'Αγαθας s. Γαβουθας, Xarbona.

'Αγδαβάτας, Perser, bei Salamis gefallen, Aesch. Pers. 959. — d. i. der aus Agbatana (?) H. Rawlinson, Journ. Geogr. Soc. 10, 1841, 146. Darmesteter, Études iran. 2, 27; für άγδαβάται v. 924 vermuthete G. Hermann φδοβάται.

d. i. durch Verbindung, Genossenschaft geschützt, von \*haghdhå (vgl. skr. sakti), vgl. Ardagdakos; dasselbe Lautverhältniss in osset. aghd (Lende) awest. haxti.

'Αγλαϊτάδας, Perser, Taxiarch unter Kyros, Xcn. Kyrop. 2, 2, 11.

Agonaces (var. Azonaces) einer der Begründer des Magismus, Lehrer des Zoroaster, Plinius 30, 2, 4 (nach Hermippos).

Ajrab, S. des Siamek, Tabari 154, 5. Athir 35, 21. 'Αγραδάτης, ursprünglicher Name des Kyros d. Gr., Strabo 729 (1017, 5), vgl. Atradates, Pott, DMG. 13, 423, und Schubert, Herodots Darstellung der Cyrussage. Breslau. 1890, S. 62.

Aghraeratha, Bruder des Franrasyan, yt. 13, 131. pehl. Aghrerad, auch Gopatšah genannt, West, P. T. 1, 117. 135. Aghrerath غوارث الخوارث إلى القوارث 
Agūrhi s. Ogūhi.

-uninh

Aghuš Wchādhān, K. von Gilān zur Zeit des Kai Chusrau, Mojmel, J. as. III, 11, 142, 349, 5. Aghus bin Wchdhān (ā fūr ē) Tabari 608, 14; vgl. den Namen des xattischen (hittitischen) Bnē Aguši, Verbündeten des Sarduris von Urardhi, von Tiglatpilesar II 743 besiegt, G. Smith, Aegypt. Zeitschr. 1869, 12. Tiele, Babylonischassyr. Geschichte 219.

Āgnā, ein Türke, Statthalter des Aspār in Rai (ao. 316 = 928) Zehīreddīn 173, 17. — np. آخوش آخوش (Diener).

Ahaduvād s. Ahura-mazdāh nº 4.

Ähang, Dichter aus Yezd, Pertsch 632, n° 378. d. i. Melodie.

Ahaswerus s. Xšayāršā.

Aḥra (? [-,-]), Vater des Abn Ja'far Zarātušt, Nöldekes Tabari XXIII, not. 1; vgl. Zaraþuštra nº 10. Ahran, ein Grieche, Bruder des Mīrīn, Eidam des Kaisers, Schwager des Guštāsp, Fird. 4, 318,

469. — persisch?

Abamstut, Vater des Saena und Fradidaya, yt. 13, 97. West, P. T. IV, 262.

Ahūn, Freund des Aži dahāka, Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 6. — pehl. āhū (Laster), auch āhūk; ūn ist zu erklären aus dem zuweilen doppelt geschriebenen Verticalstrich am Ende, s. Jamaspji Dastur Minochcherji, Pahlawi Dict. p. 90. 162.

Ahura-mazdah, Name der persischen Gottheit, pehl. Ohrmazd (geschrieben Auhrmzd) mit einer ähnlichen Umstellung des h wie in Oshang (geschrieben Aushng) für Hausang, Hösang; Aupoμάσδης bei Hermippos, 'Ωρομάζης bei Eudemos von Rhodos, Pseudo-Plato im Alkibiades, Plutarch in Is. et Osir. nach Theopomp, Porphyrios, vit. Pythag. II, 41 (72); später 'Ορμίσδας, s. de Lagarde, Gesamm. Abh. 150. Nöldeke, DMG. 46, 138; bei Firdusi Aurmazd, Örmizd 4, 370, 149, 5, 92, 379, 6, 458, 3590. Hurmazd, Hormizd, 3, 362, 827. Hurmuz, Hormiz 3, 344, 618; als Planet Jupiter Aurmazd 4, 696, 4017; syr. Hürmizd oder Hörmizd (i oft plene geschrieben), ar. Hormuz فرمز, bisweilen Hormizd برمزي. Wie andere Namen göttlicher Wesen wird auch Ahuramazdah als menschlicher Eigenname gebraucht und zwar ohne dass ein anderer Begriff (wie 'von A. gegeben') hinzuzudenken wäre. wie es bei den elliptischen theophoren Namen im Semitischen der Fall ist (Wellhausen, Reste arab. Heidenthumes. Berlin 1887, 4-6). 1) Ormizd, S. des Gustasp, fällt in der Schlacht gegen Arjasp, Fird, 4, 400, 501; bei Macan und Vullers: Sero. 21 in den (ungeschichtlichen) Listen der Arsakiden erscheint unter deren Vorfahren ein Hormuz, S. des Sahm (Sam), des Sohnes Isfendiars, Tabari 708, 13. 3) in einer dieser Listen findet sich ein König Hormuz el-asghant, 8. des Narsē, Tab. 707, 6. Albērūni 113, 16 (Beiname: sālār). Fird. 5, 270, 54. Athir 209, 21; ebenso nach dem von Hamzah benutzten Mobed Bahrām im Mojmel, J. as. III, 12, 519; in einer anderen heisst derselbe ein Sohn des Balāš, des Sohnes Aškāns, und ist der Nachfolger Narsēs, Tab. 709. 8. Athir 210. 16: bei Alberant (nach Mobed Bahrām) 115, 11 Hormuz bin Balāš bin Sābūr; 116, 15 Hormuz bin Narsē; ein anderer: Hormuz bin Bahrām bin Hormuz bin Narsī (nach dem Schahnameh des Abu Mangur 'Abdo 'r-razzaq) das. 117, 10; endlich in einer andern Liste Bahrāms, Journ. as. III, 11, 177, sowie bei Mirxond 1, 219, 13 und im Lubb et-tewarix S. 32 ist Hormizd Sohn des Balāš bin Bahrām und Bruder des Narsē; nach Misa'r bin el-Mohalhal bei Yaqut 3, 355, 5 ist dieser Hormuz bin Xusrauser bin Bahram der König, welcher einen Gesandten nach Betlehem sendet (s. den folg.) und nach wunderbarer Anweisung die Stadt Siz erbaut; vgl. Hormuzan. 4) Hormizd (I kurz), S. des Sitraq (l. Sanatraq), einer der 12 Magier (Könige), welche das Kind Jesus anbeteten, Salomo von Basrah (ao. 1222) bei Assemani III, 316°, 35; bei Budge 93, 5 (Uebers. 84, Note) heisst der erste der heil, drei Könige Hörmizdad motoon (diese Form gebraucht auch Agathias für Hormizdas) von Mākhōzdī, König der Könige von Persien, welcher wohnte im Adhörgin (Adharbaigān); Ahaduyād unteru (والمورية) l. المنافعة Ahurmizd) Bar Bahlul bei Castellus 8, v. maguša. 5) Hormizd I, S. des Sapor I, 272-273; pehl. Ohramazde, Inschrift Bahrams I in Naqi-i Rejeb (Ouseley, Travels in Persia II, pl. XLVIII, nº 3. Flandin, Voyage en Perse IV, pl. 190. Thomas p. 35. Olshausen, Monatsber. Berl. Akad. 7. März 1878, S. 183), Zeile 28-30. Inschrift Bahrams I in Naqš-i Rustam (Ker Porter, Travels pl. XXI. Flandin pl. 185. Thomas p. 67. Olshausen 183. West, Indian Antiq. X, 29), Zeile 5; Inschrift Bahrams I in Păi Kuli bei Suleimănieh (Thomas p. 43), Fragm. 11. 'Ορμισδάτης, Agathias 4, 24. Ormizd, Fird. 5, 352, 250; Hormuz el-jeri oder el-batal, pers, merdaneh (der Kühne, der Held), Tab.

831, 13. Eutych. 1, 385, 16. Albertini 121 ff. 218, 19. Athir 279, 6. Mojmel, J. as. IV, 1, 426, 3. Odomastes, Trebell. Pollio XXIV, 2, 2 (Nöldeke p. 43). Bildnisse: Bartholomaei-Dorn, T. III. Markoff 59, pl. II, nº 20. 6) Ormies, S. Bahrams (Warahrans) I, Mamertini Genethliacus Maximiani Augusti e. 17 (ao. 291) in: Panegyrici vet. ed. H. J. Arntzen. Utrecht 1790 p. 167. Nöldeke 49. 7) Hormizd II, S. des Narse, 303-310, pehl. Ohramazde, 2 Inschriften Sapors III in Persepolis (Ouseley II, pl. 42 A. B. Thomas p. 115, 116, Olshausen a. a. O. 186—187), 2 Inschriften Sapors II und III in Taq-i Bostan (S. de Sacy, Mém. sur div. antiquités, Paris 1793, p. 243. Mém. de l'Institut II, 1809, p. 162. Ker Porter, Travels II, 188. Thomas p. 106); in Inschrift A von Persepolis wird er unrichtig Sohn des Warahran I genannt; 'Ορμισδάτης, Agathias 4, 25, Ormazd, Fird. 5, 416, 14. Hormuz, Tab. 835, 17. Eutych. 1, 396, 2. Athir 281, 5. Hormuz Küh-bed (Bergherr), Alberüni 221 ff. Mirchond 1, 224, 30. Ormizd, Elišē 1925. Mose 3, 4 (mit unrichtigen Synchronismen). 3, 12. Oramazd, Sebeos 16, 12. Bildnisse: Bartholomaei-Dorn T. VI. Markoff pl. II, nº 30. 8) S. Hormizds II, 'Ophiodne, bei Sapors II Thronbesteigung verhaftet, entkommt zu Kaiser Constantin 323, und befindet sich 363 im Heer des K. Julian, Ammian. Marc. 16, 10, 16. 24, 1, 2. Eunapios 101, 19. Zosimus 93. 140. Mose 2, 89 (ao. 325; Einzelheiten unrichtig). Nach ihm ist der Palast des Hormisdas in Byzanz (nebeu St. Sergius und Bacchus) benannt, Chron. Alex. 868, 7 = Pasch. 379 B (694, 9), s. Anselmi Banduri Imperium Orientale sive Antiquitates Constantinop., II, Venedig 1729, p. 500, 503, 9) S. des vorigen, von Kaiser Prokop. 366 zum Proconsul ernannt, Amm. Marc. 26, 8, 12 (Hormizda), Zosimus 181. 208 ('Ophiodys). 10) Hormizd Atšīr (Artašīr), Obermagier unter Sapor II, Assemani I, 16. Öhramazd Artayšatr, Siegel bei Mordtmann DMG. 18, 40 nº 134 (Taf. I, 1); auch ein syrischer Märtyrer heisst Hormizd-sir (für Artašīr), Nöldeke, Kārnāmak 35. 11) Bischof und Märtyrer unter Sapor II, Nikeph. Kall. 8, 37 (I, 616\*). Assemani I, 193\*. Acta Sanet. April III, 19 ff. 12) Hormizd Gufriz, Satrap von Rozich (s. hierüber Assemani III, 2, 604. 772. Hoffmann 78, Not. 715) and Mystopharos unter Sapor II (344), Assemani I, 12h. 13) 'Opμίσδας, Achaemenide, von Bahram Gör wegen

seines Uebertritts zum Christenthum verbannt ac. 422, Theodoret 5, 39. Nikeph. Kall. 14, 20 (476). Assemani III, 2, 63, 384. Acta sanct. Aug. II, 341. 14) Hormuz, Wezir Bahrâms V, Fird. 5, 582, 355. 15) Hormizd Gurd, Beamter unter Yezdegerd II, Hoffmann 52. 16) Hormizd III, S. des Yezdegerd II und Bruder des Pērōz, 457-459, Fird. 6, 84, 20, 88, 1, Hormuz, Tab. 871, 20. Eutych. 2, 101, 14. Albērani 127. Athir 292, 18. Hormuz-i ferzanch (der weise) Mirch. 1, 231, 6. Orazdat neunt ibn Tschamtschean 2, 122, 22 (die von ihm angeführten Gewährsmänner Eliše und Lazar. Pharp. nennen den Namen nicht). 17) Hormizd, ehristlicher Priester, ao. 499, Guidi, DMG. 43, 400, 15, 18) Mobed aus Ardašīr-yurrah (Fīrūzābād) unter Kawadh, Fird. 6, 150, 303. 19) Hormisdas, S. des Justus, aus Frosinone in Campanien, Bischof von Rom 514-523, Eutych, 2, 145, 16. Nikeph. Kall. 17, 2 (II, 7324). Do Mas Latrie, Trésor de chronol. Paris 1889, 1043. 20) Hörmizd, Bdešy (Aptayšā, Toparch) von Arzen (Arzania, ao. 528), Land, Anecdota syr. III, 259, 1. Nöldeke, DMG. 33, 159. 21) Hormizd-i Xurrad, Heerführer des Xusrau I, Fird. 6, 204, 534; wohl derselbe wie Hurmuzi in der Liste bei Gobineau I, 474, Sohn des Sfrarfan (?); vgl. nº 24. 22) Hormizd IV, S. des Xusran I und der Kayen, daher Turk-zad, Sohn der Türkin, beigenannt, Alberani 122 ff. Mojmel, J. as. IV, 1, 427, 2; reg. 578-590. Ormizd. School 19, 28. Hormizd, Fird. 6, 486, 3936, 544, 13, Hormuz, Tab. 988, 13. Eutych. 2, 189, 16. Athir 341, 21. Όρμίσδας, Menaudr. Prot. 411, 21. Euagrios 6, 16. Theophanes 380. 386. Hormizd, Joh. Ephes. 393, 20 (250); wahrscheinlich ist er auch Vater eines Kawadh, dessen Sohn Xusrau vor (nach andern nach) Börän regierte, Alberuni 122, 15 (wo der Zusatz bin Kisrā Abarwīz zu streichen sein dürfte). Der Mörder des Hormizd IV wird von Johannes Mamikoni 364° Nixorčės genannt. Münzen mit Bildniss und Legende Ohramazě: Bartholomaei-Dorn Taf. XXVI. 23) Hormizdā Dometsilūs (Domentiolus), Curator usurae unter K. Tiberius (578-582) Joh. Ephes. 408, 1 (259). 24) Ormizd, adlicher Perser, hält die Partei des Xusrau II gegen Bahram Čopin, Fird. 7, 162, 1909. Hormuz, Tab. 1001, 4; er bewirkte Bahrāms Ermordung ao, 591; er heisst Hormuz Jurăbzīn, Julābzīn, bei Theophylaktos 236, 19 Ζαλαβζάν, bei Photius Δολαβζάν (ζ und

o stehen für pers. J, wie in Damaspia), Nöldeke 289, Not.; er fiel als Heerführer in der Schlacht von du-Qar ao. 624, Tab. 1030, 19. 1035, 7. In der pers. Bearbeitung Tabari's von Bel'amt (übers. von Zotenberg) 2, 319 und 259 heisst er Hormuz xurrād und Hormuz xurrād burzīn. bei Masudi 2, 225 ist er zweiter Wezir des Xusrau und wird von ihm getödtet; die Lesart des Namens ist sehr verderbt; der Zuname Xurrad findet sich auch bei n° 21, doch verbietet die Zeitrechnung, beide für denselben Mann zu halten. Die Lesart Xurrad burzīn ist aus Jurabzīn verderbt, جرابيين statt جرابيين. 25) Hormizd, S. des FIrūz, Gatte einer Schwester Badans und Vater des Daduyeh, Hamzah 139, 11. 26) Rabban Hörmizd (syr.), Perser aus Gund-i šāpūr, chaldäischer Patriarch und Märtyrer, c. ao. 630, Assemani III, 368b, Not. 3. 440. Hoffmann 19. 179; nach ihm benannt ist das Kloster dieses Namens nördl. von Xorsäbäd, Layard, Nineveh a. its remains 1, 234, 235, 27) Hormuz, Befehlshaber von Obollah, in der Schlacht 'der Ketten' von Xälid getödtet, ao. 633, Tab. 2021, 14. 2024, 15. Athir 2, 294, 21. 28) Hormizd šahrān gurāz, Feldherr (Sipahbed) aus Istaxr, tödtet den Ferä'in (Ferrugan, Sahrwaraz) Fird. 414, 30; (ohne Hormizd:) 416, 52; Tabari 1063 nennt ihn nicht unter denen, welche bei der Ermordung des Sahrwaraz betheiligt waren. 29) Hormuz Jadoë (arab. Jaduych), Feldherr, von Mothanna bei Babel geschlagen, ao. 634, Tab. 2116, 12. Athir 2, 318, 18. Masudi 4, 200. 30) Hormizd-i xurrād, unter Yezdegerd III, Fird. 7, 474, 573; vielleicht derselbe wie n° 24, der aber 8 Jahre vor Yezdegerds Antritt starb. 31) Hormuz, persischer Fürst (Malik), in der Schlacht von Qadesiyah gefangen, Tab. 2296, 6. Masndi 4, 208. Athir 2, 365, 6. 32) Hormizd V, Enkel des Xusrau II, Sohn eines der von Kawädh Seröe ermordeten Brüder, Gegenkönig der Azarmīduxt und des Yezdegerd III, von den Soldaten in Nişibin umgebracht, Thoma 98, 2 Sebeos 20, 24. 99, 28 (Ormizd). (87, Ormzd). Hormizdas, Theophanes 505. Cedrenus 1, 736 (statt des Yezdegerd genannt); Hörmizd († kurz) Elias 14, 6. Munze mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn Taf. XXXI; vgl. Nöldeke 398. 33) Hormizd, Bischof, Zeitgenosse des 'Abd-Išō' (650 bis 660), Assemani III, 1183, 34) Sasanische Siegelsteine: Ohramazde, Mordtmann DMG. 18, 25, nº 61 (Taf. I, 5); andere: Horn, S. S. 32.

33 nº 25. (Ohra)mazd zi magū, Horn, DMG. 44, 673, nº 644. Öhramazd Artaxšatr s. oben nº 10. Ohnama(zd, oder Ohanmazd, n im Pehlewi der Bücher oft für r geschrieben) Zartüst (Schrift ist die der Parsenbücher) Mordtmann, DMG. 18, 42, nº 147 (T. III, 4). Š. (d. i. šināyt, 'zu erkenuen', nämlich: ist die Richtigkeit der untersiegelten Urkunde) Ohnamazd-i magtii Mitnātunbozān, das. 30, nº 86 (T. III, 2); Justi, DMG. Öhramazd Wahman-i Köhzāt, Horn 46, 284. S. S. 32, n° 22. Oharmě (abgekürzt) Ataš-mahest Mordtmann, DMG, 31, 594, nº 28, 35) Hormiz Seröšān, S. des Bahman, Vater des Adar-Hormiz, Fibrist 121, 1. 36) Ibn Hornunz aus Syrien, Beamter am Rechnungshof in Medfuah, av. 722, Athir 5, 85, 14. 37) 'Abdo 'r-rahman bin Hormuz der Lahme, Qor'anleser, † in Alexandrien 735, Fibrist 39, 25. 38) Hormizd, S. des Ispelibed Xuršīd (Dāböč-Dynastie), Zehīredd. 47, 17. 39) Vater eines Nasr aus Samarqand, des Hauptes der manichäischen Sekte Miglästya, Fibrist 334, 30. 40) Mohammed, S. des Hormuz, aus Sistan, Parteigänger der Soffariden, ao. 912, Athir 8, 52, 12. Mirch. 4, 8, 3. 41) Mūsā bin Hormuz, ein Asket, Tab. 3, 1277, 1 (ao. 839). 42) Mohammed, S. des Hormuz, aus Tabaristan, geb. 829, † 921, Exeget, schäfiltischer Rechtsgelehrter, Hammer, Lit. Arab. 4, 164. 43) Ohnamazd, Vater des Šātān (Šādān), Gelehrter, Spiegel, Tradit. Lit. II, 8 (die alterthümliche Pehlewiform bleibt bei den Priestern in schriftlichem Gebrauch). 44) Hormizd, Bischof von Kaskar und Wäsit, 1064-1111, Assemani III, 551°, 19. 111, 2, 653. 658. 735. 45) Diakon aus Rčthūnē bei Amadia, schrieb eine Handschrift des Kalilag und Damnag ao. 1526, Benfey in G. Bickells Kal. und Damn. S. XXVIII. Budge, Pref. VI. 46) Rabban Hormizd, als Mar Elia Bischof von Amida, 1553, Assemani I, 530°; vgl. nº 26. 47) Hormizd, Qašā (nestorianischer Priester) in Aschitha, Layard, Nineveh a. its remains 1, 174. 48) Hormazd, Parsenname, z. B. Hormazdji Babmanji (ji bedeutet einen homo literatus), erbaut ein Feuerhaus in Surat ao. 1823, J. Wilson, the Pársí Religion 557; vgl. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Dict. I, CLXVI.

Zusammensetzungen: 1) Hormiz-Âfrīd a) Schriftsteller zur Zeit des Ardašīr I, Mojmel, J. as. IV, 1, 419, 16. b) Mobed, welcher die Lehre des Mazdak bekämpfte, Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 12. 2) Õh(r)amazd-ātūrē, Siegel bei Horn

S. S. 32, nº 24. 3) Ohramazd-dat (pehl.) a) Hörmizddad (al. Hormizd), einer der 12 Magier, s. oben nº 4. b) Ormzdat, Bruder einer Nonne im Kloster Hogvots-wank, wohin St. Bartholomäus ein wunderthätiges Bild der Mutter Gottes brachte, nachdem das Idol der Anahit gestürzt war, Tschamtschean 1, 297, 41. Inčičean, Storagrathiun hin Hayast, Vened. 1822, p. 198, 38. c) Hormizdad (arab.), persischer Christ, Anfang des 5. Jahrh., Assemani III, 368°, 5. d) Ohramazddat, Vater des Martanfaruxe, West, P. T. III, XXV. 4) Ormizdaxt (a kurz), Schwester Sapors II, Gattin des Wahan Mamikoni, von ihrem Sohne Samuel getödtet, Faust. Byz. 4, 50 (160, 23). 58 (179, 13); nach Mose 3, 36 Gattin des Merūžan; nach Thoma 62, 19 (54) ist Ormzdahi Gattin des Mehūžan. 5) Ormazdyar, Ormazyar, a) Gelehrter, Arda Wiraf 246. Westergaard, Zendavesta, Preface 11, Not. 4. b) Parsenname, z. B. Rien 49\*. - Patronymisch pehl. Ohramazdan (s. Sapor II), Ohramazdian (s. Mitrmāh) np. Hormizdān, Hormuzān (die Form Hormuz ist die im Arabischen gebräuchliche). 1) Hormuzān, Aškanide (ungeschichtlich), in einer Liste für Hormuz, S. des Balas, Tab. 710, 14. Albe-2) Ormzdan rūni 114, 14. Athir 272, 6. (armen.) persischer Fürst, heimlicher Christ, ao. 418, Tschamtsch. 1, 500, 13. 3) Hormuzan, bei den Syrern Hormizdan, aus einem der siehen fürstlichen Häuser in Pars; seine Mutter war aus Mihrjan-qadaq, welches in Chazistan liegt, Tab. 2538, 6. 2543, 13; nach Yaqut 4, 698, 20 bei Saimarra. Er befehligt den rechten Flügel bei Qādesiyah, vertheidigt Suštar (Tostar) gegen die Araber, Guidi's syr. Chronik 42. Beladori 374, 15. Tab. 2249, 14. 2534, 5 ff. Fibrist 103, 8. Hamzāh 153, 3. Albērūni 29, 21 (34). Athir 2, 354, 16, 423, 8, 10. Abulfeda 1, 240, 10; von 'Obaid-allah (al. 'Abdallah), Sohn des Chalifen 'Omar, im Herbst 644 ermordet, Ibn Qotaibah 93, 19. Beladori 380, 12 ff. (daraus Yagut 1, 849, 20, 850, 8). Tabari 2795, 17 ff. Yaqut 2, 583, 15. 4, 331, 7. Athir 3, 58, 16. Ab. Far. 177, 19. 4) S. des Kardül, schrieb über Zauberei und Geheimkünste, Fihrist 309, 20; vgl. de Goeje, DMG. 20, 487, 13,

Ahwad, persischer Heerführer, floh bei Qādesiyah, Tabari 2346, 1. — awest, ahwanţ (Nom. ahwa, eifrig).

Aiadalthea, römischer Tribun ao. 359, Amm. Marc. 18, 8, 10.

Ayanhad, S. des Ananhad, Vater des Wiwanhad, Wačarkart-i Dinik bei West, P. T. 1, 141; im Bund. (Cod. T., s. West, P. T. I, XXXII) Yanhad (für Ayanhad, hier und dort mit Parsi oder Zendschrift geschrieben), S. des Hösang, Vater des Wīwanhan (Nominat.); hier fehlt also Ananhad; Ayanghad (اینکید), des Ana(n)ghad (اینکید), Tab. 174, 18; vgl. 175, 3. Anmerk. Z. 9. 12. 19. Wijhan bin Ayankabad (Ayanghad) bin Oshank (arab. k ist pers. g), Albērūni 103, 9. Anīkehed, S. des Aškehed, d. i. انيكهد l. اينكهد und اسكيد 1. انتكيد, Chronik von Fars, Gobineau 1, 79; sodann findet sich ein a in dem Namen, welches vielleicht auf die Pehlewivorlage mit dem doppelten Verticalstrich zurückgeht: pehl. woroder word für worn würde eine Trausscription des genet. awest. wiwanhato (der y. 9, 20 freilich mit der unsleetirten Form worn, d. i. ويونگيد (.thersetzt ist) und neupers. (arah ويوکهان sein, was man Wiwanghad und Iwanghad, aber auch Ayunghad sprechen kann; Hamzah 31, 8 hat Ayanhad, Ahankahd, Hunkahd, und Mojmel (nach Hamzah) J. as. III, 11. 167, 3 weiter verderht Ayürkahd oder Abürkahd ابو, کهد (aus ایونکهد). Das h in einigen Varianten Tabaris und in dem ans ihm geschöpften des Ibn Athir 43, 21 erklärt sich aus حمانداد dem doppelten Werth des anlautenden Pehlewizeichens; auch Hwdad des Cod. Sprenger erklärt sich aus der Pehlewischrift aus (unvollständig für wow und wom und muss also richtig Anghd d. i. Anahhad geschrieben werden; die auffallende Variante Sajahri جعبري, Vater des اسكيد Wijhan, Gobineau 1, 79 ist aus der Form (Chronik von Färs) entstanden, das k (g) ist arabisirt zu إسجهد , was weiter zu سجهبي ward. Masudi 2, 111 gibt den biblischen Arfaxšad als Sohn des Hösang und Vater des Wiwanhan. Es ergibt sich also, dass 1) Ayanhad und Ananhad nichts sind als Varianten der neupers. Schrift: اسگهد, 2) dieser Doppelname aus einer fehlerhaften Pehlewi-Schreibung des awest. Genetive Wiwanhato entsprungen ist, welcher freilich an der einzigen Belegstelle durch das patronymische (unflectirte) Wiwanhan wiedergegeben ward.

Ayaz 1) S. des Aimaq, Diener des Ghaznawiden Maḥmūd, † 1057, Athir 9, 439, 8. Hafiz t, 68, 6. 'Alt Ṣafī bei Schefer, Chrest. pers. I, 110, 21. 2) S. des Seljūqen Alb Arslan, † 1074. Athir 10, 51, 20, 64, 9. Ayaz Arslan 10, 52, 11.

3) Herr von Hamadan, verbündet mit Barkiaroq gegen dessen Brüder, Vormund des Melckšāh, des Sohnes Barkiarous, Athir 10, 205, 20 ff. Mirch. 4, 91, 14. 29. 4) S. des Ilghazī, des Herrn von Maridin, ao. 1111, Athir 10, 340, 20. 5) Kabir-xan, genannt Ayaz-i Hazarmardeh, Sklave des Ghüriden Mo'izz ed-din Mohammed, später Statthalter in Mültan, † 1241, Minhaj 233, 14 (724). 6) Ayaz Raihani (der Basilicum duftende, arab.), Stellvertreter des Sultans, unter Nașir ed-dîn von Dehli (1246-1266), Feristah 1, 125, 5 (1, 238). 7) Faxr ed-din Ayaz, Sklave des Rokn ed-din Qilij-Arslan von Rum (Ikonion), ao. 1257, Statthalter von Malatia, Ab. Far. 510, 16. - vgl. np. yazan (gewachsen, gross, von einer Schönen, Vullers II, 1504 b), und Ayaz-kaš.

Ayazem, S. des Rajan (Rāk), im Priesterstammbanm Bund. 79, 7. West P. T. I, 141. IV, 261; im Wačarkant-i Dīnik: Nayazem, Khurshedji Rustamji, Zartōšt. 276; bei Tabari 682, 3 المراء al. ابراء Adazām für Ayazām (d und y haben in Pehlewischrift ein Zeichen); bei Masudi 2, 124 Hāyazem.

Ayazkūš, Saif ed-dīn, einer der Heerführer Saladins, ao. 1191, Athir 12, 45, 10.

d. i. sein Vorhaben eifrig verfolgend (np. yāz?).
 Aid (Éd oder Îd) s. Aita.

Aiγάν, Massagete im Heer des Belisar, Prokop 62. 71. 72 (al. Αὐγάς, Aigax).

Ayin Gušnasp s. Adhingušnasp.

Ainun s. Inan.

Ayōasti, S. des Pouradhaxšti, yt. 13, 112.

d. i. mit eisernen Knochen.

Airyak s. Ariakes.

Airyawa 1) Vater des Manuščithra, yt. 13, 131, Da nach Firdusi und der spätern Tradition Irej (Airaj) durch seine Tochter Grossvater des Manuščithra ist, so scheint airyawa 'Nachkomme des Airyu' zu bedeuten, s. Syawasnameh 247; Irej, Tabari 226, 14. Fird. 1, 118 ff.; Alberani 104, 5 (111). Athir 59, 23. Hiraj, Tah. 699, 14. Airan, Alberani 102, 20 (110); Iran oder Iraj, 1bn Chordadhbeh 15, 13. Masudi 2, 116. 2) Îrej, S. des Manūšchr, Vater des Farsin, Masudi 2, 130; vgl. Rajan. 3) Irej, ein König von Kābul zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 117. 4) S. des Habeš (l. Jušnas), in einem kunstlichen Stammbaum der Parther, Zehiredd. 152, 4. 5) erblicher Statthalter in Lar, Nachkomme des Gurgin Milad, ward Moslem unter Omar II (717-720), Malcolm 1, 530. 6) S. des

Gayûmarth, 34. Fûrsten der Dynastie Badusepan in Rustemdar, Zehiredd. 130, 17. 147, 7. 500, 9. 516, 16. 7) Airīč (Īrij, das zweite ī ist plene geschrieben für i), S. des Kubāt (Kawāta), Grossvater des Airīč, Sohnes Rustams, Gelehrter, West, P. T. IV, XXXV. 8) Īrej, S. des Xān Xānān, Befehlshabers Akbars in Ahmednagar (Dekkhān) ao. 1600, Ferištah 2, 324, 14 (3, 315).

Zusammensetzung: Eraë-šah, Parse, Peshotun D. Behramji Sunjana, The Dinkard I, VII.

Airyu 1) Sohn des Thraetaona (unbelegt, s. Airyawa n° 1). 2) 'Αρίαυος, ein Karier, Inschrift bei Haussoullier, Bullet. de Corresp. hellén. IV, 1880, 316. 3) Ariaos, Ds(ari) in Tyana, vielleicht Sohn des Ariarathes II, Münze mit Bildniss: Friedländer, Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, T. IV n° 8. Reinach, Revue numism. III, 4, 1886, 332, pl. XVII, 5, ter; vgl. Ariyārānna n° 3. 4) Aryū (syr.), der erste König von Edessa, 132 v. Chr., Lehre des Addai ed. Cureton; der Name ward durch den Eponymos der Stadt Urhai bar Xewyā (Sohn der Schlange, d. i. antochthon) verdrängt, s. Nöldeke und v. Gutschmid in dessen Untersuchungen über d. Königreich Osročne 19.

Airtaškar (? Irtaškar?), S. des Wahūman (Bahman), Schreiber des Cod. Hafn. I, Westergaard, Zendawesta, Pref. 3. Spiegel, Tradit. Lit. 2, 8.

Ayrūk (armen.), armenischer Adlieher zur Zeit des Aufstandes Wardans, ao. 450, Elišē 215 b. — abgekürzt aus einem mit Athröbeginnenden Namen (vgl. ayrel, brennen).

Aλοχμάνης, Massagete, Doryphore Belisars, Prokop. 2, 81. — vgl. np. a ša (Schmeichler?).

Aesmoxranwant (al. Asmor), vielleicht S. des Ārāsti (Khursedji Rustamji, Zartošt. 236), Heiliger, der Gesundheit spendet, yt. 13, 96. 1, 31 = 22, 37; vgl. Dinkart 4, 235. — scheint semit. Exmun (Asklepios) zu enthalten.

Acta 1) Mayawa (Nachkomme des Mayu), yt. 13, 123. 2) Aid (Éd oder Îd) Wrahmani (d. i. Sohn des Wrahm, armen. Wram, np. Bahram), Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 586, nº 4. — skr. eta (schimmernd), Fick CXIV.

Aitap (Îtap) s. Yazata.

Aeprapaiti s. Hirbed.

Aithritak s. Thrita.

Äyüta yt. 13, 118.

Aewō-saredō-fyaesta (fett, reich an Einer Art?), Vater des Thrid, yt. 13, 125.

Aka s. Akes.

Akayadha, Mann aus dem Hause Pidha, yt. 13, 127. d. i. unschuldig.

Akandgar s. Akwan.

Āčastbodakē (pehl.) Siegelstein, Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 39. Horn, DMG. 44, 660 n° 624. d. i. erwünschtes Bewusstsein habend (āčast, awest. \*ā-Jasta), dessen Sinne nach Wunsch beschaffen sind.

Akāwait s. Aturi-akawait, Mitn-akawīt.

\*Aκης 1) König in Bosporus (?), Mitnze mit Bildniss: Chabouillet, Mém. Soc. des Antiquaires de France, III, 9. Barclay Head 430. 2) Aka, Tochter der Antiochis, der Schwester des Mithradates I Kallinikos von Kommagene. Inschrift am Qaraquš, Puchstein 225.—awest. aka (offenbar)? \*Aκίχαρος, wahrscheinlich ein Bosporaner, \*C. I. Gr. II, 157°, n° 2119; bei Strabo 762 (1063, 24) \*Αχαΐκαρος, bosporanischer Weissager.

Aknik (Aeuglein), Beiname des Wardik (s. dies). <sup>\*</sup>Ακουφις, Befehlshaber in Nysa zwischen Kophen und Indus, von Alexander zum Satrapen von Nysaia ernannt, Arrian 5, 1, 3, 2, 2, Plut. Alex. 58, 5.

Akwan, krtsiaktk Akwan, d. i. der ecclesiastische (der christlichen Kirche angehörende) Akwan, irrig erklärt als: Priester des Ketzerkönigs Karisāk (Kawādh), Dīnkart V, 239, 2. 4. Akwan dūrtte auch zu lesen sein statt des Akandgari Kilisyakth des Bahman Yašt bei West, P. T. I, 200. 'Ακουανῖται sind die nach Akwan, einem Anhänger des Mānī benannten Manichäer, Epiphanii episc. Constantiensis Panaria ed. Oehler II, 398. Petrus Siculus in A. Mai, Nova Patrum Biblioth. IV, 110. Akwān, ein Dīw, von Rustam erlegt, Fird. 3, 270 ff. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 637.

Άχαιμένης s. Ηαχαπαπίά.

Axar, Radan axtrak (?), Siegel, DMG, 31, 592, n° 22. Šahpuhrė axarė das. 587, n° 8. Axarapardė (\*pūdė?) das. 589 n° 13. Axar apast(an), Mordtmann das. 18, 44 n° 152. T. V. — ahr, ahra (awest. ascha, rein)?

'Aχραθαΐος, Eunuch der Esther, Esther 4, 5 (griech. Text). Joseph. A. J. XI, 6, 7; im hebräischen Text Hathäkh.

Āxrūra, S. des Haosrawanh yt. 13, 137; pehl. Āxrūrag, Freund des Keresasp, West, P. T. 2, 375. Syāwaš-nāmeh 254.

Axx s. AxxI.

Axsartan (?) 1) Alsarthan (armen., 1 ist hier gh für pers. x), georg. Aghsarthan, S. des Gagik,

Sohnes des Dawith auholin (ohne Land), adoptirt von Kuirike III von Kaxeth und Hereth († 1029), reg. 1058-1084, Brosset, Hist, 2, 143. 2) Aghsarthan (georg.), S. des Kuirike IV († 1102). Enkel des vorigen, reg. 1102-1105, worauf Kaxeth mit Karthli vereinigt wird, Brosset, Hist. 2, 144. 3) Aysatān (al. Ayšātān), S. des Minučihr, bei Dauletschah Aysatan-i Minūčihr. Schtrwanschah, Bruder seines Nachfolgers Farruxzad, geb. 1106, † bald nach 1188; er besiegte ao. 1175 die in Schirwan eingefallenen Russen, Dorn, Bullet. 7, 483 (Münze); Mém. VI. 4, 551. Caspia XVI. 13. 304, 309. Khanykov, Bullet. XIV, 1857, 357 ff. Journ. as. V, 20, 67. 123. Schefer, Chrest. pers. I, 109, 14. Rien 559°. 567°. 4) Alsarthan (armen.), Aghsartan (georg.), S. des Bagratiden (von der Dynastie Korike in Albanien) Abas, Sohnes des Korike, und der Nana, Schwester des Zakarē und Iwanē Myargrdzel (Langhand); er war Gatte der Thamar, Tochter des Bagratiden Dawith in Norberd. Tschamtschean 3, 186, 13, 18, Brosset, Bullet, I, 1844, 174. Khanykov, das. XIV, 1857, 361. 5) Alsarthan, S. des Kiurike, des Sohnes des vorigen, Tschamtschean 3, 186, 26. Brosset, Bullet. I, 1844, 174. 6) Axsatan bin Fertburg, Vater des Farruzzād, Schirwansehāh, Inschrift von 1256, Dorn. Bullet. IV, 1862, 362. 386; in ao, 675 (1276/7) erwähnt ihn Qazwini, Dorn, das. IX, 1852, 264; er regierte aber bis etwa 1290, Khanykov, das.

Axšeri, König von Manna, von Aššurbanipal 664 besiegt, Inschrift des Cylinders aus Nineveh, Jensen, Keilinschr. Bibl. II, 1890. 177. 240. d. i. Löwe (? np. šer).

Āxš, Āxšī, Mobed aus Pārs zur Zeit des Dahāk,
Stifter der Sekte der Āxšiān, welche die Elemente als Schöpferkräfte ansahen, Peshotun D.
Behramji Sunjana, Dīnkart II, 96 (nach dem Dābistān). Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Dict. I, 50. 53. Vullers, Lexic. I, 20°. — vgl. awest. axšanh (Lehre, y. 45, 2)?

'Aξιδάρης, S. des Pakoros II und König von Armenien, von seinem Oheim Chosrocs zu Gunsten seines Bruders Parthamasiris 114 vertrieben, Arrian, Parthica (Müller, Fragm. 3, 589 n° 16), daher auch bei Suidas; 'Εξηδάρης, Dio Cassius 68, 16, 3; bei Mose 2, 43 Ardaščs; vgl. Visconti 2, 363. 3, 167. v. Gutschmid 141. Percy Gardner 15. Spiegel, Eran. Alt. 3, 172. Mommsen, Röm. Gesch. 5, 397. — np. Askudar, Iskudār

(Courier, auch Dareios III war vor seiner Thronbesteigung ἀσκάνδης, syr. izgadā).

Axšidaš s. Xšayāršā.

Axšīngāw, Athviānide, Athfiyān Axšīnkāw, S. des Siyahkāw (k fttr pers. g), bedeutet 'Besitzer gelber (bronzefarbener) Kühe' صاحب البقر الصغر Tab. 1, 227, 14. Albērūni 104, 2 (111); fehlt sonst.— awest. axšaena (wend. 22, 12); vgl. xašīn. Axšīreš s. Xšayaršā.

Axšunwār, König der Haitāl (Hephthaliten, grossen Juëtschi oder Kūschān) in Baktrien, besiegte den Sasaniden Pēroz, Tab. 874, 19 (al. Xušnawār). Eutych. 2, 110, 17 ff. Athir 293, 17. Masudi 2, 195 (Axšunwāz). Abulfeda (Fleischer) 86, 25. Zehiredd. 31, 12. 16. 32, 2. Bei Firdusi, der ihn unrichtig Xāqān der Türken nennt, heisst er Xušnawāz, anscheinend 'der schön Spielende, Musikant', 6, 96, 62; danach auch Mirch. 1, 231. 20. Bei Theophanes Byzant. 484, 23 heisst er Έφθάλανος, bei Joh. Kathol. 132 Hephthal König der Κ'ūšank'; Priscus 220, 8 nennt ihn Κούγχας. Ein Schloss nahe bei Mā'm in Persis heisst Qala'h-i Iškanwār المكنواز, الشكنواز, الشكنواز, الشكنواز, الشكنواز, الشكنواز, المكنواز, المكنواز, المكنواز, المكنواز, المكنواز, 12.

Axtar, Dichter (taxalluş), Sprenger 200. Pertsch 630, n° 170. Axtarī das. n° 168. — d. i. Gestirn. Axtya, pehl. Axt, legt dem Yōišta fryānanām Rāthsel vor, yt. 5, 82. Dinkart 5, 305. West, P. T. 2, 257. 411. Barthélemy, Revue de linguist. 21 (1888) 314.

Axcandšāh, Maulānā aus Schīrāz, Dichter, Pertsch 682.

Axeast, Turanier, S. des Pescheng, Fird. 3, 440, 334 (اوخواست, Edit. Teheran. اخواست, Vullers اوخاست). 564, 1839. 576, 1958 (ارجاسپ, Vullers اوخاست). Axust, Tabari 611, 2.

Alan, S. des Wasak Artsrüni, Lehrer des Lazar von Pharp., Laz. Pharp. 14, 28, 75, 12 (ao. 450). Thoma Artsr. 69, 32 (61). Samuel von Ani 383. Tschamtschean 1, 450, 12.

Alanayozan (l heute gh gespr.) Arsakide aus der Familie Süren, Feldherr Sapors II, verhaftete den Aršak III von Armenien, Faustus Byz. 4, 38 (152, 10). Alanaozan Mose 3, 34.

'Αλέξαρθος, S. des Adroneikos, Magistrat in Phanagoria, Latyschev II, 191, n° 363 (no. 307).

Alpharo, einer der drei Magier, welche Jesus besuchten, Bar Bahlül bei Hyde, Veterum Pers. relig. historia 383; v. Gutschmid vergleicht 'Αλάπαρος (Berossos) Rhein. Mus. XIX, 1864, S. 169 = Kleine Schriften II, 344. Da in der

Liste vier Könige (Magier) genannt werden, Güdphorhüm, Arṭaxšašt, Labūdō, Alpharō, so wird der letzte Name eine Glosse oder Variante des vorletzten sein, in syr. Schrift [2022] und [2023]; diese Annahme ist wahrscheinlicher als die eines Doppelnamens Arṭaxšašt-Labūdō, s. auch Labdanes.

'Aλφασάτης, Inschrift des Gotarzes am Behistûn (so las Rawlinson, bei Flandin nur ασατης zu erkennen), Rawlinson, Journ. R. Geogr. Soc. 9, 114. C. I. Gr. III, 278, n° 4674. Percy Gardner, Pasthian coinage, Lond. 1877, S. 13. Drouin, Revue archéol. 6, 5, 224.

Aljīk, Tochter des Schirwanshah Axsatan I, Khanykov, Bullet. Acad. Petersb. XIV, 1857, 361. J. as. V, 20, 361, 20.

Alindāi s. Indates.

13

Aliurta, Bruder des Aţiuhi, pers. Beamter in Aegypten, im 5. Jahr Artaxerxes I, Inschrift in Hamamāt, Brugsch, Aegypt. Gesch. 757. Wiedemann, Aegypt. Gesch. 691. vgl. Ariarathes.

'Aλκεύνας, Anführer der Kadusier, Xen. Kyrop. 5, 3, 42. — vgl. Senalkes, Siaulkos.

Alkös, Turanier, von Rustam erlegt, Fird. 2, 64, 711. Allähdäd (Hähdäd) 1) Allähdäd, Amtr, Heerführer des Timür, Ferištah 1, 284, 9 (1, 489). 2) Faidt aus Sirhind, Geschichtschreiber und Lexikograph, schrieb Anfangs 17. Jahrb., Rieu 253\*; soviel wie Yazddäd, mit arab. Häh (Allah).

Allähyär, Saft und Dichter, erste Hälfte des 12. Jahrh., Rosen 292. Pertsch 414. — hybrides Compos.

'Aλογούνη aus Babel, Mutter des Sekyndianos, Ktesias Pers. 44.

d. i. purpurfarbig, Πορφυρίς, Pott, DMG. 13, 389; np. ālgūneh (rothe Schminke).

\*Aλπιστος, S. des Batanöchos, Heerführer und 'Auge' des Königs, Aesch. Pers. 982. Pott, DMG. 13, 387. Keiper 64. — vgl. Arpoxaïs.

Alsarthan s. Aysatān.

Āluh, Beiname (vielleicht Familienname) des Rechtsgelehrten 'Imād ed-dīn aus Ispāhān, † zu Damaskus 5. Juni 1201, Ibn Chall. VIII, n° 715 (III, 300). — d. i. neupers. Adler.

'Αλούθατος (l. 'Αλούθαγος), S. des Anterös, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 133, n° 2069.

Alūz, 1) Herr der Gaue Tsalkotn und Kogowit (11. Jahrh.) Thoma 309, 34 (251). 2) S. des Abdelmsch (Knecht des Messias, arab.) und der Mariam, einer Urenkelin des vorigen, welche 1123 starb, Thoma 314, 24 (254).

Alwā الواى , الواى (الواى الواى ) Held aus Zābul, von Kamūs getödtet, Fird. 3, 134, 1545. 2) Lanzenträger Rustams, von Nūšādhar erlegt, Fird. 4, 650, 3474. Alwand s. Orontes.

Amād, Mobed, Gewährsmann des Abu 'l-faraj im Fihrist 12, 19. 13, 13. — awest. āmāta (fāhig, kundig) np. āmādeh.

Amadathes s. Hamdatha.

'Αμάγη, Gattin des Sauromatenkönigs Medosakkos, Polyaen 8, 56 (C. Lud. Roth vermuthet 'Αμόργη). 'Αμαίακος, 'Αμαείακος, Skythe, Inschrift von Tanais (ao. 225 n. Chr.), Latyschev II, 267, n° 447, 19.

26. - osset. amayag (erbauend).

Amākalīxa l. Abū kālījār.

Amalī, Diehter, Pertsch 688.

<sup>2</sup>Αμαρδίακος, S. des Menestratos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latischev II, 267, n° 447, 23.

'Αμάρθαστος, Skythe, Inschrift von Tanais ao. 155 n. Chr., Latyschev 249, n° 438, 15. 17.

\*Αμασις, Maraphier, Heerführer des Aryandes gegen Barka, Her. 4, 167.

Amastris, Amestris (jonische Aussprache) 1) "Aunστρις, Perser, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 320. 2) T. des Otanes, Gattin des Xerxes, Her. 7, 61. "Αμιστρις, Tochter des Onophas, Ktesias Pers. 20. 3) T. des Dareios II Nothos, Verlobte des Terituchmes, aber diesem von Artaxerxes, ihrem Bruder, genommen, Ktes. Pers. 49. 53. 4) T. und Gattin des Artaxerxes II. Plut. Artax. c. 23, 4 (nach Herakleides v. Kyme). 27, 4. 5) T. des Oxyartes (Oxathres), des Bruders des Darcios Kodom., Gattin des Krateros, seit 322 des Dionysios Sohnes des Klearchos von Herakleia Pontika († 302), Arrian 7, 4, 5 'Αμηστρήνη. 'Aμαστρίνη) Memnon, Müller Fragm, 3, 529. Diodor 20, 109, 7. Demosth. Bithyn. bei Müller, Fragm. 4, 385. Genesios 59 (Amastris). ward nach einer letzten Verbindung mit Lysimachos, dem sie einen Alexander geboren hatte (Polyaen 6, 12), von ihren Söhnen Klearchos und Oxathres umgebracht (285). Von ihr (nach Demosthenes bei Stephan. Byz. von einer Amazone) ist die Stadt Amastris (früher Krömna) in Paphlagonien benannt, Strabo 544 (765, 4), auf deren Münzen wahrscheinlich ihr Bildniss geprägt ist, v. Koehne, Mem. der Petersb. Gesellschaft für Archäol. IV, 1850, 350, Pl. I, nº 10. Percy Gardner, Types of Greek Coins, Cambridge 1883, p. 194, pl. XIII, 1. 11. Barelay Head, Guide to the princ. coins. Lond. 1889,

59, pl. 29, n° 23. Wroth Pl. XIX, 2. 6) T. der vorigen, Memnon 530. — Versuche einer Etymologie: Oppert, J. as. 6, 19, 554. Haigh, Transact. Soc. Bibl. Archaeol. 2, 110. Keiper 65.

Amäwantë zi Datairikë, Siegel mit Bildniss, Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 10. Justi, DMG. 46, 282. — awest. amawant (stark, oft Beiwort religiöser Wesen).

'Αμαζάσπης, a. Hamazasp.

14

Ambak, Herrscher von Armenien, Nachfolger des Haykak I, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18; ein zweiter, Nachfolger des Yüsak, bei Tschamtschean 1, 92, 29 (nach Grigor Magistros).

'Ambarxane, kurdische Frau, Socin 232, 6. d. i. Ambra-Haus.

<sup>\*</sup>Αμβουστος, Skythe, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 25.

Amedines, Schreiber (Kanzler) des Dareios III, von Alexander zum Satrapen der Euergeten ernannt, Curtius VII, 3, 4 (al. Amenides).

vgl. hamakden, Ehrentitel der Magier, Elišë 230°, d. i. hameh-dīn (die ganze Religion kennend).

<sup>2</sup>Αμερδάχ, Perser, in der Schlacht bei Barbalissos am Euphrat, gegen Belisar, Malala 464.

'Αμφιστρεύς, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 320.

Amīrxeānd s. Mīrxeānd.

Amirnerseh & Ādharnarsē nº 2.

'Αμίστρης, Perser, Aesch. Pers. 21.

vgl. awest. hamaestar, d. i. Genosse, dann auch 'der Verschworene, Feind', hamisti, ämöiastra (das mittlere a metrisch nicht zählend) 'Versammlung, Bundesgenossenschaft'.

'Αμιζώκης, Skythe, Freund des Dandamis, Lucian Toxaris 38 (435).

'Αμμινάπης, Parther, Satrap von Parthien und Hyrkanien, Arrian 8, 22, 1. (var. 'Αμμινάσπης); Menapis, Curtius 6, 4, 25.

\*Aμναγος S. des Rathagösos, Enkel des Abnagos. Olbia, C. I. Gr. II, 139, n° 2084. Latyschev I, 124, n° 91; vgl. Abnakos.

'Αμώμαιος, S. des Amōthastos, Archon von Olbia, C. I. Gr. II, 132, n° 2067; möglich wäre die Lesung 'Αμωρόμαρος, s. Latyschev I, 221.

'Aμόργης 1) König der Saken, von Kyros besiegt, Ktesias Pers. 3. 2) König der Saken im Nordosten von Iran, welche Dareios bekriegte, Polyaen 7, 12 (cod. Florent. 'Ομάργης, a. Homartes). 3) Heerführer des Dareios gegen die Karer, Herod. 5, 121. 4) S. des Pissüthnes, Anführer in Jasos, von den Peloponnesiern gefangen und an Tissaphernes ausgeliefert (412). Thukyd. 8, 28.

. 10 4

Lyk. Humrqqo, Obel. v. Xanthos, Nord. 14—15, Imbert, Revue archéol. III, 15 (1890) p. 129.

d. i. schöne Wiesen besitzend (hu, altp. \*marga, ar. marj).

'Aμωρόμαρος 1) Vater des Heurësibios, Inschrift von Olbia, Latyschev I, 102, n° 64. 2) Sohn des Heurësibios, C. I. Gr. II, 136, n° 2076. Latyschev I, 114, n° 77.

'Aμορόαιος, K. der Derbikker, von Kyros bekriegt, Ktesias Pers. 6. 7.

'Αμώσπαδος, S. des Achilleus, Strategos in Olhia, Latyschev I, 103, n° 67.

d. i. ein Krast-Heer habend (beschligend).

'Αμώθαστος, Vater des Amômaios, C. I. Gr. II, 132, n° 2067. Müllenhoff 567. Möglich wäre 'Αμάρθαστος Latyschev I, 221.

Âmuleh, T. des Uštād aus Dailem, Gattin eines Königs Fīrūz von Balch, nach welcher die Stadt Āmul benannt sein soll; der Name amul bedeute soviel wie ahōš, d. i. der Tod möge dich nicht erreichen, Zehireddin 28, 6. 10.

Ampara (lykisch; am hat Ein Zeichen, X), S. des Artoampara, Inschrift auf dem Grabe des letztern in Limyra, Fellows, Lycia 207. Derselbe Name auf einem Grab in Pinara, Fellows, pl. XXXVI, 11. Moriz Schmidt, Lyk. Inschr. n° 2. Waddington, Revue numism. II, 6, 1861. 14. Six, das. III, 4. 1886, 188.

'Aμυτις 1) T. des Kyaxares, Gattin des Nebukadrezar (nach Niebuhr's Vermuthung); in der Quelle dieser Angabe, der armen. Uebers. der Chronik des Eusebios ed. Aucher 1, 45. ed. Schoene 1, 30. 35 (nach Abydenos) ist Amahea, beim Synkellos (ebenfalls aus Abydenos) 'Aμυΐτη Tochter des Astyages, s. Nöldeke, Aufsätze 9. Prášek, Medien und das Haus des Kyaxares. Berl. 1890, 54. 2) T. des Astyages, Gattin des Spitamas, später des Kyros, Ktesias Pers. 2. 20. Tzetzes 1, 96 (ungeschichtlich). 3) T. des Xerxes und der Amistris, Gattin des Megabyzos, des Sohnes des Zopyros, Ktes. Pers. 20. 22; Deinon bei Athenaeus 609 (3, 343, 17) Avoûric Schwester des Xerxes, die schönste und zugelloseste Frau Asiens; zu lesen Amytis, Schwester des Artaxerxes und Gattin des Megabazos (Megabyzos, vgl. Müller, Fragm. II, 93, n° 21).

d. i. die Untadelige, die man nicht beschädigen kann (moralisch), vgl. awest, amuyamna (pehl. amūtak) und griech. Amymônê.

'Aναβδάτης; Befehlshaber von Maogamalcha am

Nahr Malkā, übergab die Stadt an Julian und ward von den Persern hingeriehtet no. 363, Ammian 24, 4, 26 (Ναβδάτης); Zosimus 157. 158 nennt statt der Stadt die Festung Besuchis.

d. i. rein geschaffen (np. nab, pehl. anap), nrsprünglich: ohne Wasser (vom Wein).

Amsačan, S. des Grigor, Armenier zur Zeit des Königs Giorgi-Laša von Georgien (1184—1212), Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 173.

d. i. zusammen wirkend, einträchtig, np. hamsäz (patronym.).

'Aνάφης 1) S. des Artannes, einer der 7 Verschworenen, welche den Magier tödteten, später Fürst von Kappadokien, in einem zu dynastischen Zwecken erfundenen Stammbaum bei Diod. 31, 19, 1. 2 ('Αναφάς, Κτεsias 'Ονόφας). 2) S. des vorigen, K. von Kappadokien, Bruder der Amistris (a. Amästris n° 2), Diod. 31, 19, 2 (ungeschichtlich). 3) S. des Otanes, Schwager des Xerxes, Anführer der Kissier im griechischen Feldzug des Xerxes, Her. 7, 62; dieser Anaphes müsste mit dem (ungeschichtlichen) Anaphes des Ktesias (n° 2) identisch sein. — vgl. Keiper, Le Muséon, T. II, 1883, 619; abgekürzt aus Anaphernes, vgl. Onaphernes.

Anähbedh heisst der König von Jorjan, Alberunī 101, 23 (109); vgl. Ναβέδης und armen. nahapet (Patriarch).

Anahita, awestischer weiblicher Genius der Wasser, bereits zur Zeit der Achaemeniden mit der asiatischen Naturgöttin identifizirt, s. Windischmann, Ueber die pers. Anahita. München 1846. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 54. 1) Šetasp Anahit s. Šetašp. 2) Anahid, Tochter des I'taq; (I'naq; Lizi l. Lizi und vgl. Itap?), des Dihqan von Ahwaz zur Zeit des Muawiya (661—680); sie ward von Yezid bin Mufarrigh, der in sie verliebt war, besungen, Agh. XVII, 64, 16. 69, 5. 8. 22. 71, 11. 29. 72, 5; im Verse erwähnt: 69, 8 (Mittheil. von Wellhausen).

Anahitpanah s. Martadbūta.

Anak, Parther aus dem Hause Süren, angeblich Vater des heil. Gregor, tödtete den arsakidischen König von Armenien Chosrow ao. 238, Agathang. 10, 15 ff. Mose 2, c. 74.

d. i. verderbt, böse, neupers. näk; wohl nur der Uebelname, womit die Armenier den Mörder ihres Königs brandmarkten.

Aνάχαρσις, S. des Gnüros, Skythe, welcher zur Zeit Solons nach Athen kam und nach seiner Rückkehr von seinem Bruder Saulios erschossen

Andian; Firdusi hat 2 Personen: Šapūr und A. 5) 'Ανδίγαν, Gesandter des Hormisdas IV an Ti-

berios (ao. 581), Menander 417, 22 ff.

ward, Herod. 4, 46. 76 ff. Dio Chrys. XXXII, 1, 415, 5. Pausan. 1, 22, 8. Lucian Seytha 1 (251). Verae hist. 2, 17 (291). Athenaeus 159 (I, 359, 25) u. öfter. Himerios Ecl. 32, 8. Or. 30; vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften 3, 434. Müllenhoff 569.

Ananhad s. Ayanhad.

'Ανάρρεος (Var. Narteus), Heerführer gegen Julian, Zosimus 160. Bei Ammian 24, 6, 12 Narses.

Anāstox s. Āstawana. 'Ανατώζαδος vgl. Αποξακζατ.

Anbat (? Inat, Îtab, النسى), S. des Rīšman (d. i. Zaešm), Vater des Bašank (Pešeng), Albērāni 104, 9 (111); Nabat, S. des Zādšem, Masudi 2, 131; an einer andern Stelle 2, 117 steht für Zadšem und Nabat nur der Eine Name Räi Arsen بايسى, so dass من vielleicht aus dem سن des letztern Namens entstanden sein könnte, nachdem بايش in رايش d. i. وايش (Zaēš[m]) verbessert worden wäre; vielleicht ist aber من وايش d. i. رايس mit Verlust des Anlauts verschrieben.

Anbazī, Dichter aus Tirmidh, Ende des 12. Jahrh., Hammer 104.

d. i. Genossenschaft, Gesellschaft.

'Aνδαμύας, Meder, Führer des medischen Fussvolks, Xen. Kyrop. 5, 3, 38 (Var. 'Ανδραμύας).

<sup>2</sup>Ανδάνακος, S. des Xoziakos, Inschrift von Tanais, ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 20. Andaria, Fürst von Lubdi in Medien, † 664, Menant 281. Jensen, Keil. Bibl. 2, 180.

Andarīmān oder Andīrmān, S. Wandaremainiš.

Andarzghar 1) S. des Xawakbedh aus Sawād, Feldherr des Ardeschīr III in der Schlacht bei Walaja, Tabari 2029, 11. 2171, 7. Athir 2, 296, 12. Belādori 251, 3 (Ibn al-Andarzaghar); vgl. Indarazar, und de Lagarde, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXXV, 1888, 158. 2) Schriftsteller, Steinschneider, DMG, 18, 192—193.

d. i. Rathgeber, Lehrer.

Aνδια, Babylonierin, Nebenfrau des Artaxerxes I und Mutter des Bagapaios und der Parysatis, Ktes. Pers. 44.

Andigan 1) armen. Andikan (Pehlewi-Form), Feldherr Sapors 11, von Bagas getödtet, Faustus Byz. 4, 22, 137, 30. 2) ein anderer, vielleicht derselbe, das. 4, 27 (146, 9). 3) Andekan, persischer Marzban von Armenien unter Pērōz (484), Lazar. Pharp. 308, 19. Asolik p. 113. 4) Andian النحيان, Perser unter Chusrau II, Fird. 7, 12, 103, 188, 2225. Bei Tabari 1000, 7 Sabūr-

Andiman, K. von Rai zur Zeit Bahram Gör's, Fird. 5, 672, 1468.

d. i. der Empfänger, Einführer der Seelen ins Paradis (Wohumano), vgl. Spiegel, Tradit. Lit. 264 (Glosse zu Wend. 19, 102). Vergleich. Gramm. 209. Geiger, Aogemadacca. Erl. 1878, 65. Hübschmann, Armen. Studien. Leipz. 1883, 27.

'Aνδράζης, pers. Chiliarch im Krieg gegen Belisar ao. 531, Malala 463.

'Ανδραμύας ε. 'Ανδαμύας.

'Aνδρόβαζος, Führer der Paropamisaden, zieht dem Eumenes gegen Antigonos zu Hülfe, Diod. 19, 14. 6.

d. i. erobernden Arm habend (awest. wandru). Anjam, Taxallus des Mir Akbar, der später sich Axtar nannte, Sprenger 200. — d. i. Ende.

'Aγγάρης, Sänger und Wahrsager des Astyages, Deinon, Müller Fragm. II, 91, n° 7. Athenaeus 14, 633 (3, 398, 5).

Das Wort Angaros ist von unserm Namen verschieden; vgl. Keiper 62. A. Weber, Episches im ved. Ritual 46, Not. Horn, Grundriss 28. 254; awest. \*hangara (Sänger).

'Aγγουρίνη, Buhlerin, Schwieger des Azōt, Konstant. Porphyrog. 32, 20.

Anhuyu yt. 13, 118. — vgl. anhuya Herrschaft, Brugmann, Vergleich. Gramm. 2, 300.

'Aνιαβέδης, Heerführer des Chusrau I im lazischen Feldzug, Prokop. 225. Chusrau liess ihn wegen einer erlittenen Niederlage pfählen (ἀνεσκολόπισεν) 226 (hier Var. Βενιαμίδην, 'Αβενιαμίδην).
d. i. np. \*a'Inbed (Ceremonienmeister); vgl. Hoffmann 64.

'Anyawa (d. i. S. des Anyu), Wiwareswand Anyawa und Vohuperesa Anyawa, yt. 13, 122, 124.

Anisades, vielleicht ein Sohn des Zariadres, König von Sophene; diese Vermuthung gründet sich auf eine Münze mit der Aufschrift Δσάρι 'Aviσάδω, mit Bildniss, Friedländer. Zeitschrift f. Numism. IV, 1877, 266. X, 1883, 165; vgl. G. Hoffmann, das. IX. 1882, 96. Pietschmann, Geschichte der Phoenicier. Berlin 1889, S. 266. Dagegen: v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. X, 1883, 165; s. Airyu 3.

Nach Blau, Wiener Numism. Zeitschr. IX, 104 und Babelon, Rois de Syrie CXCVIII wäre zu lesen Dsari (Zariadres), S. des Anisades.

Anîtar s. Wanîtar,

Andiman

Ankalüih? (n ohne Punkte) Nöldeke, P. St. 15. Ankasa, Bruder des Huwarez, yt. 13, 124. Anqiad s. Athbliya.

'Aγχάρης, Heerführer, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 995. — vgl. Angares?

Aûxuanha, Vater des Wohuuštra yt. 13. 122. Anoyš s. Anoš.

Anop, Bruder des Aršak III von Armenien, Vater des Warazdat, Langlois, Collect. II, 154. vgl. Anaphes.

oder Anöšah (neupers.), Anōšak (pehl.), anaoscha (awest.), anoyš (armen.) 1) armen. Anoys, Gattin des Asdahak, die Mutter der Drachen, in der alten armenischen Mythologie eine Schlangengöttin (Echidna), in christlicher Zeit historisirt, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 30. 2) Nošah (wohl Narseh zu lesen), S. des Gew. Bruder des Bêžan, Mojmel, J. as. III, 11, 351, 6 (nach Hamzah). 3) Núoca (kappadokischiranisch), Sklavin des Antiochus Hierax († 225). 4) Nύσα, Tänzerin, Gattin des Nikomedes II von Bithynien (149-95), Memmon 30; bei Justin 38, ő ist der Name nicht genannt. 5) Núosa, Tochter des Mithradates V von Pontos, Schwester Mithradates des Grossen, Gattin des Ariarathes V von Kappadokien; eine ihrer jüngern Schwestern, Laodike, war die Gattin seines Sohnes Ariarathes VI, auf dessen Münze sein und seiner Mutter (Nuon) Bildniss erscheint, Plut. Lucull. 18, 2. 6) Νύσσα, Tochter des Mithradates VI von Pontos, verlobt mit dem Könige von Kypros, gibt sich mit Gift den Tod, Appian, B. Mithr. 111. 7) Tochter des Ariarathes VI Epiphanes, zweite Gattin des Nikomedes III von Bithynien, Sallust 4, 20, 9; Mutter einer Nysa, deren sich Caesar annahm, Sueton. Caes. c. 49; und eines Nikomedes oder Lykomedes, Vaters der Orodaltis. 8) andere Trägerinnen des Namens Núoca aus Kappadokien finden sich auf Inschriften aus Komana und Kukusos, s. Waddington, Bullet. Corresp. hellénique VII, 1883, 135-136. 9) Anošah s. Duxtnoš. 10) Anoš, Tochter der Jaylamar, Gattin des Sahak (Isaak) Artsruni zur Zeit des Artašēs III, Thoma 54, 32 (47). 11) Anos, Name der Familie, welche auch Ar-ram (الرامر), I. المهران, I. المهران, Mihran) heisst und aus welcher Bahram čůbin stamut, Masudi 2, 213. 12) Anûš, Tochter des Bagratiden von Albanien David ohne Land (anholin), Inschrift ao. 1063, Brosset, Hist., Additions 277; andere Lesung ist Hr-antis.

Bemerk.: νῦσος bedeutet nach Pherekrates (s. Pape-Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Benseler, WB. der griech. Eigennamen s. v.) 'Baum', der Erzicher des Dionysos ist der Baum, an dem die Rebe sich emporrankt; da der Wein aus Armenien kommt und anoyè 'süss' bedeutet, so könnte das Wort asiatischer (iranischer) Abkunft sein; vielleicht ist auch Noofa (si für §?), Gattin des Lyders Kandaules bei Photius 150, 19 (s. Pape-Benseler s. v.) hieher zu stellen; Nysa, der angebliche Geburtsort des Dio-nysos, wird nach Arabien verlegt.

Patronymisch: Anöšagān 1) S. des Wahriz, Statthalter in Yemen, Nachfolger des Xorzāðan Šahr, Hamzah 139, 6 (Anöšajān). Masudi 3, 176 (Nöšajān). 2) Bruder des Qobāð, Heerführer unter Hormizd und Ardašīr III, kämpíte in der Schlacht der Ketten und fiel bei el-Maðar ao. 633, Tab. 2023, 11. 2027, 17. Athir 2, 294, 24. 3) an-Nūšajān, S. des Jūšnasmāh, Neffe des Narsē, Gatte der Tamāhīj, Belādori 340, 16; daraus Yaqut 4, 844, 8; Tab. 2887, 12. 4) S. des Hirbeð, persischer Feldherr, ao. 635, Tab. 2245, 10. Ibn al-hirbeð, Tab. 2346, 4.

Zusammensetzungen: 1) Anöšāðar a) Nöšaðar (Nūšader), S. des Isfendiar, von Zewareh getödtet, Fird. 4, 436, 928. 652, 3480. 5, 4, 9. Adarnůš, Tab. 680, 5. b) S. des Xusrau I, Fird. 6, 220. Nach dem Feuerhaus Nösadar in Balx (Fird. 4, 454, 1139) benannt. 2) Anūšawan. genannt Sos (Pappel), weil er Priester des Pappel-Orakels war, Sohn des Kardos oder Aray, König von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19 (18); vgl. Emine, Rech. sur le paganisme armén. 44. - armen. avan (Wohnung, wortiber vgl. Inčičean, Geographie von Altarmenien p. 179). 3) 'Ανοσβάτης ε. 'Ρανοσβάτης. 4) Anošak-rubān (pehl.) a) Beiname des Xusrau I, Dinkart 5, Mädigånechatrang in Ganjeshayagan 244, 9. etc. by Peshutan D. Behramji, im Eingang; und Andarzekhusroe das.; im Afrīn-e panjī: frohar-i (d. i. farwahr-i) anošeh rawan-i Xusrō-i Kōbādān. die Frawaschi des Xusro Sohnes des Kobad, dessen Seele gesegnet (unsterblich, selig) ist; vgl. Peshutan D. Behramji zu Dinkart 5, 318 Not. Annšerouan Xosrow, Sebeos 26, 31. arab. Anušarwan Kisrā, Belað. 194, 13, Anūšarwan Tab. 884, 2. Nösirwan, Fird. 6, 174, 166. Nošīnrawān (mit dem gleichbedentenden nöšīn) 5, 266, 17. 6, 138 (Ueberschrift). 178, 220. 624, 959. Hafiz, Saqiuameh 74. Nosinrawan und Anöšarwan, Schefer, Chrest. pers. 206, 6. 8. b) Anöšarwan, S. des Manūčihr und einer Tochter des Mahmūd von Ghazna, Amīr von Jorjan, 1029-1042, Athir 9, 262, 14. c) Nāširwān,

S. des 'Alī, von der kurdischen Dynastie der Beni Scheddad in Armenien (Ani), Urenkel des Marzban, Khanikoff, Bullet. Acad. Petersb. VI, 1849, 195. d) Seref ed-din Augsirwan, S. des Xalid aus Qašan, Schriftsteller und Wezir des Seljuqen Mas'ud, † in Meshed 1138/9, Yaqut 2, 569, 1. Athir 9, 47, 2. Ibn Chall. VIII, 100, 20 (3, 355). Mirch. 4, 86, 19. Haji Chalfa 4, 387, 3. e) Nūširwan, Dichter aus Baghdad, bekannt als der 'Satan von 'Iraq', der Blinde, Yaqut 1, 187, 21. f) einer der İlxane aus dem Stamme des Hüläqü, welcher noch nach dem Aufhören der Dynastie ao. 1335 Münzen geprägt bat, ao. 1346, Marsden, Numism. orientalia, Lond. 1823, p. 273, Pl. XVI, n. 281. g) Nöğirwan, Dastür in Kirman, 15. Jahrh., Hyde 446. h) Anöšakrūban (pehl., künstlich alterthümlich), S. des Rüstam, Vater des Rüstam und Mitnapan, West, P. T. IV, XXXVIII. Der Name wird auch zoroastrischen Heiligen beigelegt, 2. B. dem Atunpat Manspandan, s. Andarze Atrepat in Ganjeshayagan etc. by Peshutan D. Behramji S. 1; bei den Parst in Indien ist Nasarwanji häufiger Vorname, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Dict. I. CLXI. — d. i. dessen Seele selig (unsterblich) ist, awest.: urwan, pehl. ruban (d. i. rubhan, ruvān), np. ruwān (rewān). 5) Anāštigin a) Türke, Gefährte des Tazun in den Kämpfen der türkischen Emire und der Buyiden um die Macht des Chalifat's, ao. 941, Athir 8, 281, 2 ff. b) S. des Aba 'Alı, des Sohnes des Aba 'I-Hosain Simjur, zur Zeit des Nah II (975-997), Mirch. 4, 21, 27. c) Abu 'l-mozaffar Anūštigin, Gefährte des Bedr bin Hasnawaih, in der Schlacht gegen Sams ed-dauleh, worin Bedr fiel, gefangen ao. 1014, Athir 9, 174, 9. d) Anastigin, Nastigin, Verräther des Mas'ad, Sohnes des Mahmad, aus Balx, hājib xarxīr (Kammerdiener) Baihaqi 136, 4. Athir 9, 331, 21. 334, 7. Mirch. 4, 41, 10. e) Atabeg Nüstigm Sergir, Feldherr des Sultan Mohammed, ao. 1117, Mirch. 4, 65, 16. f) Nuštigin Gharjeh, Statthalter (Vogt, Sihnah) von Xvarizm unter Melekšāh, und Stammvater der Könige von Xvarizm (Chiwa), Athir 10, 182, 17 ff. Mirch. 4, 85, 1. 106, 10. — d. i. Anus der Fürst (türk.). 6) Anûšwram, Tochter des Wram Artsrûni, Gattin des Ašūša, Laz. Pharp. 192, 3. Tschamtschean 1, 518, 33 (Anoyswram). Wram (von pehl. Warahran, np. Bahram), der Name des Vaters, steht hier wie ein Zuname, 'die susse (diese Bedeutung gilt im Armenischen) Wram' oder 'des Wṛam'. 7) Anösazað a) S. des Isfendiar, Fird. 5, 4, 9. 8, 39 (Nöszað), vielleicht derselbe wie Mihrnas. b) Vater des Mihrak von Jihrem, Fird. 5, 316, 602. Mojmel, J. as. III, 11, 270, 8 (Nūšzað). c) S. des Xusrau I und einer Tochter des Dawar von Rai, ward wegen Aufruhrs geblendet, ao. 551, Nöszað, Fird. 6, 220 ff. Anöszað bei Dīnawarī, Nöldeke's Tabari 467. Athir 316, 6. 'Ανατώζαδος (d. i. ἀθανατίζων) Prokop. 2, 504. d) S. des Gušnasbandeh, Statthalter von Yemen unter Xusrau I und Ormizd IV, Hamzah 138, 9 (انوش ناد). Nöldekes Tabari 263, Not. 2. — d. i. von Unsterblichem geboren (Nöldeke, Kārnāmak 52) oder: unsterblich (zur dereinstigen Seligkeit) geboren.

Antaman (?) dapīwar (der Schreiber), Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 593, n° 26; Mordtmann liest (vielleicht richtig) Hūtaxm; möglich wäre auch Artaman.

Antašxod, Feldherr Sapor's II gegen Andok (Antiochos) von Siunik, ca. ao. 350, Mose Kalankatovatsi bei Brosset, Hist., Addit. 489.

Antyrus s. Idanthyrsos.

Anūš š. Anōš.

18

Anûtis s. Amytis.

'Aνζαλᾶς, Armenier, Doryphore des Narses (des oströmischen Feldherrn) ao. 552, Prokop. 2, 619. armen. Endzül, Tschamtschean 2, 272, 3.

Anzaze, Gattin eines Arsakiden Kamnaskires von Elymaïs (ao. 82/81 vor Chr.); ihr Bilduiss auf der Münze des letztern, Visconti III, 275. v. Schlechta u. Subhi Bey, DMG. 17, 186. Mordtmann, Z. f. Numism. VII, 1880, 41. Percy Gardner S. 60, Pl. VII, n° 26. — susisch? Zazaz war Befehlshaber in Pillat ao. 655 v. Chr.

Anzoi (?), Römerin, Gattin des Kawad Šērōi, syr. Chronik hrag. v. Guidi, übers. v. Nöldeke, Wien 1893, 31.

Aoighinad-tīra (gen. noighimatas tīrahē), S. des Parodasma, Vater des Erezwand, yt. 13, 125.

d. i. Macht über den Angreisenden besitzend. Aosnara, S. des Pourujira, Helfer des Propheten Saoschyant, yt. 13, 131. 23, 2. — pehl. Aosanar, d. i. Ösanar (Vorbild der Weisheit, demnach von aos [vgl. uši] abzuleiten), West P. T. 2, 90. Aosnor (Ösnor), S. der Tochter des Paurwaciria, das. 171.

Apakan Wsemakan, Feldherr Sapors II gegen Aršak III von Armenien, Faust. Byz. 4, 34 (150, 15). Apām (Genet. Plur. von ap Wasser), Genius des Wassers, welcher angerufen wird (z. B. yt. 15, 1), Ardwisura (welcher der Äbanyast geweiht ist), auch Name des 8. Monats und 10. Monatstages; daher auch Eigenname: Aban, S. des Anqiad (l. Atfian اتفيان), Vater des Sahm, Masudi 2, 117.

'Aπάμα 1) Tochter des Bazakes, Nebenfrau des Dareios I, Joseph. A. J. XI, 3, 5; aus 3. Ezra 4, 29 ('Aπήμη). 2) T. des Artaxerxes II, Gattin des Pharnabazos n° 3, Plut. Artax. 27, 4. 3) T. des Artabazos, Schwester der Barsine und Gattin Ptolemaios I, Plut. Eumenes I, 3. 4) T. des Pithamenes (Spitamenes), erste Gattin des Seleukos Nikator (306-281), Mutter des Antiochos Soter (geb. 323), nach welcher drei Städte Apameia genannt sind, Livius 38, 13, 5 (unrichtig soror Seleuci regis). Strabo 578 (811, 24; hier Tochter des Artabazos genannt). Plut. Demetr. 31, 3. Appian c. 57. Eusebios 1, 250. Malala 198. 5) T. des Antiochos I Soter, Gattin des Magas von Kyrene, auch Arsinoë genannt, Pausan, 1, 7, 3, Euseb, 1, 250, Justin. 26, 3. 6) T. des Demetrios II von Makedonien († 229), Gattin des Prusias I von Bithynien (228-180), Strabo 563 (791, 26). 7) T. des Alexander aus Megalopolis, angeblichen Nachkommens Alexanders des Grossen, Gattin des Amynandros, Fürsten der Athamanen, Livius 35, 47, 5. Appian, Syr. 13. 8) Gattin des Julius Theophrastos, C. I. Gr. III, 988, nº 6576.

Apānbundāt, Vater des Māhātūn Óhnamazd . . . (es folgt noch ein undeutliches Wort, welches West mürt, gestorben liest), Kaņheri n° 2, 13.

Apanmartě, Siegel, Horn, S. S. 33 nº 26.

Apanzat, Vater des Admet (s. diesen).

Aparag, gelehrter Priester, öfter in Glossen der Pehlewittbersetzung des Wendidad citirt, z. B. Wend. 8, 64 (110, 17). 14, 37 (172, 1). 19, 84 (216, 7). West P. T. I, 243.

d. i. der Vorgesetzte, über einem andern stehende; vgl. den Gebrauch von apar (uzwäris madam) im Dinkant III, cap. 130; diese Ableitung von apar (neupers. abar, bar) entscheidet die Aussprache des Namens, der weniger richtig Afarg gelesen wird; Wend. 6, 9 (69, 17) wird er in Uzwäris madamag geschrieben.

Aparwēz (pehl.) 1) Parwēz, Fürst von Gūbanān, von Ardašīr I getödtet, Bela'mī (Zotenbergs Tabari) 2, 69, 1; im arab. Tabari Fašīn (s. Pisina). 2) Beiname des Xusrau II, armen. Aprovēz, Sebece 35, 4. arab. Kisrā abarwīz, d. i. almuzaffar (der Sieghafte) Tab. 995, 1. 6; da-

her auch Kisrā al-mansūr 1065. 2. Xnsrau Parwez, Fird. 6, 690, 1752. Parwiz, Hafiz t, 22, 9. 3) Abarwiz, S. des Xašin, Vater des Jušnas, Yaqut 4, 839, 18. Marzban von Zaranj (Drangiana) ao. 650, Beladori 393, 20. 5) Abarwiz (arab.), Bruder des Masmoghan, mit dem er sich entzweite; er ging an den Hof des Chalifen Mansur (754-775), und zeichnete sich aus im Kampf gegen die Rawendi, Tab. 3, 131, 10, 136, 18, 137, 1 (ao. 758). 6) Abarweš (syr.), Mönch in Beth 'Abhe, Assemani III, 218b, 8. 7) zwei Parwez, Sohn und Enkel des Šanash, Minhaj 35, 5 (312); bei Ferištah 1, 95, 12 (1, 63) nur einer. 8) Parwiz, Neffe des Scharwin von der Bawend-Dynastie, ao. 900, Zehiredd. 802, 11. 9) Beiname eines reichen Kaufmanns in Dehli, Vorstandes der Kaufmannschaft, aus Kazerun in Persis, zur Zeit des Mohammed Sah (1325-1351), Batutah 3, 244, 5. 10) Mulla Parwiz el-Rūmi (aus Kleinasien), Schriftsteller, † 1579, Haji Xalfa 2, 412, 3. 11) Parwez, S. des Moghulkaisers Jihangir (1605--1628), † 17. Nov. 1625, Rieu 316<sup>b</sup>. Horn, Epigr. indica of the Archaeol. Survey ed. Burgess, XIII, 1893, 281.

pehl. aparwēč übersetzt awest. aivibūra (sieghaft, von Mibra und den Frawasi), wovon aparwēčīh (Sieghaftigkeit) Dīnkart III, 116, 8. Bund. 3, 1; vgl. lat. vinco, got. weigan (kämpfen), ags. ofer-vigan (siegen). - vgl. Brugmann 2, 927, 928. Apirat (armen.) 1) Fürst von Ani, ao. 1045, Mxithar 90. Tschamtsch. 2, 900, 3, 932, 15, 2) Sohn der Tochter Grigors Magistros und des Wasak, des Sohnes des vorigen, Tschamtsch. 3, 18, 8. 25, 26. 3) S. des Hasan, ein Fürst in Sirak, unter Senekerim-Johannes, ao. 1020, Tschamtsch. 2, 897, 9. 4) S. des Grigor, des Sohnes Wasaks, Bruder des Bischofs Barsl (Basilius) von Ani (ao. 1174), Tschamtsch. 2, 147, 18. 5) Grigor Apirat, S. des Šahan, des Sohnes Apirats, Enkels des Grigor Magistros, Katholikos 1195 bis 1202, Tschamtsch. 3, 67, 20. Dulaurier, J. as. V, 17, 428. 433. 6) Apirat, S. des Öšin, Bruder des Nerses von Lambron, Tschamtschean

Aipiwanhu, Kawi, S. des Kawi Kawata, Vater des Kawa Usa, yt. 13, 132. 19, 71. Bundehesch, West P. T. I, 136. Dinkart 4, 224 (Kai (A)piwéh; bei Tabari ist Kai Afineh (zu lesen Apiweh, n und w haben in Pchlewischrift dasselbe Zeichen) S. des Kai Qobab, 534, 1; der Z. 2 genannte

Sohn des Qobad Kaibineh ist nur Variante, 8. Barth zu d. St.. Nöldeke, DMG. 32, 570; Tab. 597. 14: Kai Qaūs (Kaūs) Sohn des Kaibineh; 80 auch Albērūni 104, 19 (112). Athir 170, 23. Abulfeda (Fleischer) 70, 16; Kaiafiweh, Sohn des Kaiqobad, Hanzah 36, 10; Kai Afireh المنابع (Afiweh oder Apiweh) Mojmel J. as. III, 11, 172, 1. Kenabyeh کنیم (wie bei Tab.), Gobineau 2, 3. Kayan کمان Sohn des Kaiqobad, Masndi 2, 238.

'Απόδακος, König von Charakene in Chaldaea, Münze vom Jahr 110 vor Chr. mit Bildniss: Numismat. Chronicle XVIII, 138. XX, 36.

Aprsam s. Abarsām, Spram.

'Αψώγας, Priester in Olbia, C. I. Gr. II, 139, n° 2080. Apusorus, Meder, Religionslehrer vor Zoroaster, Plinius 30, 2, 5.

Ara, Vater des Berezišnu und Kasupatu, yt, 13, 110. vgl. Aray, mythischer König von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18.

Ărāyiš-xān, Anführer im Heer des Baber von Indien ao. 1526, Ferištah 1, 388, 15 (2, 56).

d. i. Ausschmückung.

Āram 1) der Sohn des 'Aράμ, Freund des Siroës, Theophanes 501.
2) Aram, S. des Hamazasp, Inschrift von 1179 in Halbat, Joh. von der Krim, Mém. Acad. St. Pétersb. VII, 6, 16.
3) Āram-šāh, ein Türke, kam nach dem Tode seines Vaters Ibek (Aibak) ao. 1211 auf den Thron von Hind (Lahore), ward aber alsbald getödtet, Minhāj 141, 5 (528). Ferištah 1, 112, 7 (1, 203).
4) Āram, Mollā, Diehter, Pertsch 630, n° 190; mehrere: Sprenger 203.

d. i. Ruhe (bei Schriftstellern als Taxallus oder nom de plume gebraucht).

Ableitung: Ārāmi xayālī, Pertseh 682.

Aran, König von Albanien zur Zeit des armenischen Walaršak, Vater des Ürnayr, Königsliste des Mxithar von Ayriwank, Brosset, Hist., Addit. 471. — vgl. Aranšahik.

Aranj-i Bīrātān s. Urwarwija.

Aranšahik (armen.) 1) Eranšahik, Herr von Gardman im nördlichen Armenien, von Mihr, dem Stifter der albanischen Sasanidendynastie, getödtet, Brosset, Hist., Addit. 474. 2) Waraz-P'erož, von der Familie Aranšahik, Brosset, Hist., Addit. 486.

d. i. König von Arran.

Arandzar, Amatuni, Feldherr der Armenier ao. 451, Elišē 217°, 247°, Laz. Pharp. 117, 13, 148, 8, Arasang s. Arženg.

'Αράσπας, Meder, wird von Kyros als Hüter der

gefangenen Pantheia, der schönen und tugendhaften Gattin des Abradatas, bestellt, von Liebe zu ihr ergriffen, aber nicht erhört, und begibt sich nach Lydien, von wo er dem Kyros Kunde von Kroisos bringt, Xenoph. Kyrop. 5, 1, 1. Danach Philostratos Imagines 2, 9, 1. Tzetzes 3, 608. 656.

d. i. schnelle Rosse besitzend (awest. åra, Ara). Årasti, S. des Paitiräsp und Bruder des Porušasp, Bund. 79, 9; im Wačarkart-i Dīnik Arasp, West, P. T. 1, 141; awest. Ārastya (patronym. von \*Ārasti?) yt. 13, 95.

Arastom s. Arostom.

20

'Αράθης 1) statt Ariarathes 8. 2) Skythe in Tanais, um 220, Latyschev II, 261, n° 445, 31. 264, n° 446, 10. 275, n° 451, 7.

Aratios s. Frabāta nº 19.

Aravan 1) S. des Wahagn (sagenhaft), Ahnherr der Fürsten von Araveneank, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 31. 2) Hazarapet unter Chosrow III, ao. 390, Tschautschean 1, 483, 17; vgl. Artabanos n° 15. 3) Andzavatsi, Fürst von Wanand ao. 455, Eliše 247°. Lazar. Pharp. 75, 19 (ao. 450). 148, 11. 4) Arawan aus Albeur, Gesandter des Wahan an Nixor (484), Laz. Pharp. 282, 30.

Arawaoštra, S. des Erezwad-danhu, yt. 13, 124.

d. i. unfreundliche (wilde) Kameele besitzend. 'Αραούηβος, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 24. Arawišanasp (pazend), Bruder des Uzawa, West P. T. 1, 136; I. Arūšasp?

Arbajad s. A(n)rwadaspa.

'Αρβάκης 1) nach Ktesias Statthalter des Sardanapal in Medien, durch des letztern Besiegung Begründer des medischen Reiches, Diodor 2, 24, 1. Nikol. Damask. Müller, Fragm. III, 357, nº 8. Justin. 1, 3. Ensebios das. III, 627. ed. Schoene I, 65. 67. Mose I, c. 20 (21), beide zunächst aus Kephalion's assyr. Geschichte (Arbak mit der Var. Warbak, ein Arbak dagegen unter den mythischen Königen von Armenien Nachfolger des Parēt) vgl. Baumgartner, DMG. 40, 483; Agathias 2, 25. Synkellos 312. Ttzetzes (nach Diodor) 3, 435 ('Αρσάκης). Nach Alberünt 87, 2 (100) empörte sich Arbaq nach den Schriftstellern des Abendlandes gegen den Thönö Qolngorfras (Sardanapal, Θώνος Κογκόλερος, Ensebins, Chron. und Synkellos) und ist derselbe wie Dahāk der Perser, Dahhāk der Araber (er meint Dējokes). In einer assyr. Liste medischer Hänptlinge findet sich Arbaku von Arnasie, G. Smith, Assyrian discoveries 289. 2) Heerführer Artaxerxes II, Xen. Anab. 1, 7, 12 und Satrap von Medien, das. 7, 8, 25 (Zusatz). 3) ein Meder, welcher zu Kyros überlief und von Artaxerxes gestraft ward, Plut. Artax. 14, 2. 4) ein Eunuch, tödtet den Arsakes, Lucian Icaromenipp. 15 (512). 5) Arbak, georgischer König, Nachfolger des Pharnajom, Liste des Mxithar von Ayriwank; in der georgischen Chronik Aršak. 6) georgischer König, Sohn des Mrvan II, Liste des Mxithar; georgisch Aršak.—vgl. Oppert, Mèdes 25. Nöldeke, P. St. 416.

Arbandes s. Aryandes.

'Αβράριος, Reiterführer, ging von Sekyndianos zu Ochos über (424), Ktes. Pers. 47. vgl. Artabarios. Arbates s. Ariarathes II.

'Aρβαζάκιος, Armenier, kämpft gegen die aufrührerischen Isaurier ao. 404, ein Wüstling, Zosimus 5, 25. Bei Jordanes Arbazus, in Marcellinus Chron. Narbozaicus (Bekker zu Zosimus) 282, 15. Suidas (nach Eunapios) Fragm. IV, 51°. vgl. Erovaz.

\*Aρβηλος, Armenicr, Anfthrer unter Arrian gegen die Alanen, Arrian, Acies c. Alan. 12 (ed. C. Müller 251, 15). — ĕl ist Affix.

'Αρβιάνης, K. von Medien, Nachfolger des Artykas, Vorgänger des Artaios, Ktesias bei Diodor 2, 32, 6. vgl. Oppert, Mèdes 25. — awest. aurwa + yāna (trefflichen Segen, Glück geniessend)?

Arbon, sagenhaster Herrscher von Armenien, Nachfolger des Perë I, Vorgänger des Perë II, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18. Tschamtsch. 1, 92, 17 (nach Mose und Grigor Magistros).

'Aρβουπάλης, S. des Dareios, Enkel Artaxerxes II, fiel am Granikos, Arrian 1, 16, 3.

d. i. weisse Füllen besitzend (gr. πῶλος, Fohlen); mit \*arbu, ἀλφός, albus.

Ardaban s. Aturmāh.

'Αρδαβούριος, drei byzantinische Heerführer alaniseher Abkunft 1) Vater des Aspar und des Ardaburios. 2) der ebengenannte. 3) S. des Aspar, Theophanes 131. 149. Malala 371.

Ardad (Perser?), Manichäer, Fibrist 337, 9.

'Αρδάγδακος, S. des Publius, Inschrift von Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 14.

d. i. Eidverbindung habend, zur Eidgenossenschaft gehörend, osset. ard (Eid), und agda, s. bei Agdabates.

Ardaq s. Artaces.

Ardam s. Artames.

Ardamanes s. Atūrmāh.

\*Aρδαρος 1) S. des Mastūs, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 225, Latyschev II, 269, n° 448, 13. 2) Vater des Midaxos und Panauchos, das. n° 447, 16.

d. i. Aeltester, Vorsteher, osset. ardár, aldár. 'Αρδάρακος, S. des Tryphon, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 15.

'Αρδαρίσκος, S. des Psychariön, Skythe, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, Latyschev II, 257, n° 442. — Affix iskos griechisch.

Arda Wiraf s. 'Apraioc.

'Αρδαζάνης, einer der Unsterblichen (Leibgarde) des Βλάσσης (Bahram V, ao. 422) vom Goten Areobindos im Zweikampf besiegt, Malala 364. Nikeph. Kall. 14, 57 (II, 579<sup>4</sup>).

Cedrenus 1, 599, 10 nennt ihn einen σωκίστηρ, der mit dem Faugseil (Lasso) kämpft.

'Αρδινδίανος, S. des Chrysippos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 225, Latyschev II, 269, n° 448, 17. 'Αρδινζιανός, das. 273, n° 450, 12.

Ardoates 1) König von Armenien zur Zeit des Seleukos I und des Ariarathes II, Diodor 31, 19, 5. Tschamtschean 1, 29, 31 (Ardovard). 2) Arduwad Murghan, Grossmobed, verfasst eine Geschichte des Yezdegerd (III), Zotenbergs Tabari I, 4. — vgl. Artapatas, Artabates; b aus p ist in w erweicht, wie in bäghwän aus bäghbän für pan, bereits im Pehlewi (Pārsi) bäghavān.

'Αρδονάγαρος, Vater des Ithiochakos (s. diesen).

'Αρδόναστος, S. des Söphrön, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n°. 447, 25.

Ardumaniš, S. des Wahuka, einer der sieben, welche den falschen Smerdis tödteten, bei Herod. irrig Aspathines genannt, Inschr. v. Behistän 4, 86. Spiegel, Vergl. Gramm. 224; vgl. Nöldeke, P. St. 32, N. 1. Liter. Centralblatt 27. Jan. 1894, 151. d. i. milden (awest. aredu, vedisch rdu, Benfey, Gött. Nachrichten 1875, 214) Sinnes.

Arejadaspa 1) König von Türän, aus dem Stamme xeyaona (Chionitae) yt. 5, 109. 113. 116. 9, 30 = 17, 50, von Wištaspa getödtet, yt. 19, 87. Arčasp Xyōnān xutāi, Yatkar-i Zar. 2. Im Bundehesch 24, 15 wird Arčasp am Berg Matöfaryat, zwischen Tabaristan und Kumisch (vgl. Feriūmed, zwischen 'Abbāsābad und Mozman, Houtum-Schindler, The Academy 1. May 1886, S. 313b) besiegt. Bei Fird. 2, 314, 1415 erscheint er neben seinem Vater Andarman, dem

Bruder Afrasiabs, und Vater des Kuhram und Andarīmān; er wird von Isfendiar getödtet 4, 360, 36, 542, 2196; bei Tabari ist er Sohn des Scharasp oder Schawasp, des Bruders Afrasiabs: Xarzāsf bin Kai Šarāsf 1, 617, 9. 10. Sawāsf 676, 7; danach bei Athir 174, 24 und Abulfeda (Fleischer) 74, 24 Xarzasf; Bruder des Afrasiab, Athir 192, 2; die abweichende Schreibung erklärt sich aus der Pehlewischrift. Im Mojmel (J. as. III, 11, 351, 16) ist Arjäsp Enkel نبيه des Afrasiab. 2) Mobariz ed-din Arjasf, S. des Keršasp, eines Neffen des Schäh Ghäzi Rustem, des 5. Fürsten der 2. Bäwendlinie von Mazenderan, Sipehsalar des Ardestr, Zehtreddin 63, 16. 72, 2. 249, 1. 251, 15. 255, 17. 3) Arjāsp, mit dem Dichternamen Firtbi, später Sapur (von der Stadt dieses Namens in Persis), Sprenger 564. np. Arjasp für Arjadasp ist nach Analogie der zweisilbigen Namen wie Jamasp umgebildet, s. Nöldeke P. St. II, 1.

Arejanhā turahē (Genet.) A., S. des Tura? yt. 13, 113 (al. arejanhatō). vgl. Arženg.

Arejaona, seine Frawaschi angerufen, yt. 13, 117. d. i. Werth gewinnend (awest. una v. wan)?

'Aρήινος, Vater des Mithropastes, Satrap von Phrygien, Nearchos bei Strabo 766 (1069, 27), irrige Lesart für 'Αρσίτης.

Arenj s. Raghar.

Arenk s. Airyak.

Arezőšamana, dämonisches Wesen, von Keresáspa getődtet, yt. 19, 42 is. Spiegel, Av. übers. 3, 177). d. i. in der Schlacht aushaltend? Fick CXVI.

Arezwá srūtō-spādhō frawaši, die Frawaschi des Arezwao (al. Erezwâ, des Sohnes des) Srūto-spādh yt. 13, 115. Im Dīnkart ein Hoherpriester, welcher den Ketzer (Renegat, Aschmogh) Raschn-e Risch, Mitte des 3. Jahrh. (400 Jahre nach der Verkündigung der Religion) bekämpft; Srūtōspādh ist nach dieser Schrift neben den ebenfalls yt. 13, 115 genannten Speūtōxratu und Zrayanhā ein Gefährte des Arezwā (Dīnkart V, S. 311); vgl. Ārzū.

Argam, Haupt des medisch-armen. Geschlechtes Müraçan (in der Gegend von Naxjewān), zur Zeit des Erowand und Artašēs, Mose 2, 44; in den Sagen Argauan, Mar Abas Qaṭinā bei Mose 1, 30.

Argamozan, armenischer Name des Adramelech, des Sohnes Sanherib's, Mar Abas Qaţinā bei Mose I, 22.

Arjāsp s. Arejadaspa.

Arjawan (pers. Argawan, Arghawan), Sklavin des Mohammed Dhaxīrat ed-dīn, des Sohnes des Chalifen al-Qa'im, und Mutter des Chalifen al-Muqtadī (1075—1094), † 1118, Soyūṭi 444. 452. Athir 10, 66, 21. 156, 9. — d. i. Syringe.

'Αρτήστης, Perser, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 308.
'Αρτήστη, Gattin des Marden Atradates und Mutter Kyros des Grossen, Nikol. Damasc. (nach Ktesias) bei Müller, Fragm. III, 397—406. The Fragments of the Persika of Ktesias ed. Gilmore p. 111; vielleicht 'Αρτόστη zu lesen.

<sup>2</sup>Αργουάναγος, S. des Karaxtos, Vater des Karaxtos, Kainazarthos und Nautimos, Princeps von Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2071. 2072. Latyschev I, 89, n° 52. 94, n° 57. 118, n° 80.

d. i. die kleine Syringe (s. Arjawan).

Arjumand, Mīrzā, S. des Abd el-Ghant Bēg, indischer Dichter, Sprenger 117. — d. i. würdevoll. Arjumand-Bānū, Gattin des Kaisers Šāhjihān von Indien, † 1630, Rieu 430°.

Arghuš 1) dailemitischer Stamm, aus welchem die Familie des Merdāwij, S. des Zivar entsprang, Mirch. 4, 44, 35. 2) Mamlüke des seljügischen Wezirs Nizām el-Mulk († 1092), nach Melekšāhs Tod (1092) auf Seiten des Barkiärog, getödtet ao. 1097, Athir 10, 146, 17. 185, 10, 3) Statthalter von Dameghan unter dem Seljugen Sanjar, ao. 1127, Zehiredd. 231, 13. 4) Amīr von xrāf (unweit Zuzan in Chorasan), Feldherr des Chalifen gegen den Amfr Songor von Hamadan (ao. 1158) und andere Aufständische, Athir 11, 151, 9. 182, 22; † 1167, das. 217, 6. 5) Herr von Başrah, Athir 11, 216, 19 (ao. 1166/7). 6) S. des Sahrakim von Rustemdar († 1272), Zehiredd. 93, 9. 148, 15. 7) S. des Iskander, des 31. Fürsten der Dynastie Bādūsepān, Zchiredd. 148, 2. Zusammensetzung: Arghuš-zādeh, Feldherr des Selfagen Behramsah von Kirman, Houtsma,

Arheng, S. des Püladwend, Diw, Turanier, Krieger des Arjäsp, von Zewäreh besiegt, Šahriyār-nāmeh bei Rieu 543°. — vgl. Arženg.

DMG. 39, 380.

'Αριαβίγνης, S. des Darcios I und der Tochter des Gobryas, Nauarch der Flotte, fiel bei Salamis, Herod. 7, 97. 8, 89. Thukyd. c. 14 und Plut. Themist. 14, 3 nennen statt seiner Ariamenes, vielleicht einen dritten Sohn der Tochter des Gobryas. — d. i. Glanz der Arier (habend?).

<sup>2</sup>Αριαῖος 1) König der Araber, Verbündeter des Ninos, Diod. 2, 1, 5. 2) Freund Kyros des jüngern, nimmt den Tissaphernes gefangen, Xenoph.

Anab. 1, 8, 5. Hellen. 3, 1, 7, 4, 1, 27. Plut. Artax. 11, 1 (nach Ktesias). Polyaen. 7, 16. 'Aριδαΐος Diod. 14, 22, 5. vgl. Nöldeke P. St. 29. 'Αριάκης 1) Airyak, Tochter der Aithritak und Gattin des Frētun, in der Stammtafel des Manuščithra, Wačarkant-i Dinik bei West P. T. I, 141. Erak, Tochter der Thritak (in Pazendschrift) Bund. 78, 19. 20. Irak (irrig Izak), Tochter der Athrak, Tab. 432, 1, nach einer andern Quelle Srušenk, Sohn des Athrak 430, 6. 431, 1; Srušenk durste aus einer Pehlewivariante sich erklären, worin der Aulaut a unrichtig s gelesen ward, 30000 aus 3000 (ak plene geschrieben, wie in n° 4); bei Tabari sind beide Namen wie die 6 übrigen zwischen Irej und Manušyvarnāk liegenden die Namen von Frauen des Fertdan, in den Pehlewibüchern ist die Filiation nur durch i der Idafet ausgedrückt, also nicht zu erkennen, dass Töchter gemeint sind; Airek, Ireg, Masudi 2, 145; Arenk (ابيك البك البك) Chronik von Färs bei Gobineau 1, 305. 2) Satrap, auf einer Münze bei De Luynes pl. XIV, 49-51 Araq melekh, mit Bildniss; die Lesung Tsadoq, Wiener Numism. Zeitschr. IV, 1872, 2 ist irrig. 3) Führer der Kappadoken bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 5 (Palmer vermuthet 'Apiaράθης, d. i. Ariarathes I von Kappadokien; vgl. Krüger zu d. St.). 4) Airyake-i Türekan, A., Sohn des Türek, Papyrus aus dem Fayyum, Horn, DMG. 43, 611. Ein Aryak erscheint in den arabischen Listen der Pharaonen bei Magrīzi, Xondemīr u. aa. als Sohn des Magiers Gamgam.

vgl. sanskr. Áryaka, und Nöldeke, P. St. 31. 'Αριαμάζης, Herr einer Felsburg in Sogdiana, ή τοῦ "Ωξου ("Όξου) ή 'Αριαμάζου πέτρα, von Alexander im Frühjahr 328 erobert, Strabo 517 (727, 8), vielleicht Derbend in der Nähe des Eisernen Thores in Hisar, Rob. Michell, Proceed. Geogr. Soc., Sept. 1884, 498; Arimazes Sogdianus, von Alexander gekreuzigt, Curtius 7, 11, 1. 'Αριομάζης, Polyaen 4, 3, 29.

'Aριαμένης, S. des Dareios I, Thukyd. e. 14; er beanspruchte als ältester Sohn die Nachfolge auf dem Thron, aber Xerxes, Sohn einer Königstochter und während seines Vaters Königthum geboren, ward auf Artabans Betreiben gekrönt; Herodot 7, 2 nennt diesen Praetendenten Artobazanes, Justin 2, 10 Ariamenes (al. Artemenes, Artamenes), Plut. Regum apophthegm. VI p. 661 'Αριμένης, aber de frat. amore VII, 904 'Αριαμένης.

Vielleicht ist er der dritte (sonst nicht als solcher bezeichnete) Sohn des Dareios und der Tochter des Gobryas, welcher drei Söhne zugeschrieben werden. — d. i. arischen Sinnes.

<sup>2</sup>Αριάμνης (aus Ariaramnes) 1) S. des Datames, unabhängiger Satrap von Kappadokien um 350, Diod. 31, 19, 2 (in einem ungeschichtlichen Stammbaum). 2) S. des Ariarathes III, c. 280 bis 250, Eidam des Antiochos II, Diod. 31, 19, 6; bei Justin 27, 3 Artamenes. 3) ein reicher Galater, Phylarchos bei Athenaios 150 (1, 341, 11). 4) Phylarch der Araber, Plut. Crassus 21, 1. s. Gutschmid, Osroëne 21. 22 (Abgar II).

'Αριάντας, König der Skythen, Herod. 4, 81.

d. i. der Pflügende (? got. arjands), Müllenhoff 573 von \*airyawant.

'Αριαπείθης, König der Skythen, Gatte einer Tochter des Teres und der Opoie, Vater des Skyles, Oktamasades und Orikos, Herod. 4, 78.

vgl. Müllenhoff 576.

'Αριαράμνης s. Ariyaramna.

'Aριαράθης 1) S. des Artaxerxes II, Justin. 10, 1, sonst Ariaspes genannt. 2) S. des Ariamnes, Bruder des Orophernes (Holophernes), zur Zeit des Artaxerxes Ochos, in einem zu dynastischen Zwecken verfertigten Stammbaum bei Diod. 31, 19, 2. 3) Ariarathes I, angeblich S. des Holophernes und von dessen Bruder Ariarathes adoptirt, Bruder des Aryses, seit c. 353 Satrap, beseitigte den makedonischen Satrapen von Kappadokien, Sabiktas, und regierte als selbständiger Fürst, seit 331, ward aber 322 von Eumenes und Perdikkas besiegt und, 82 Jahre alt, gekreuzigt, Diod. 31, 19, 3. Plut. Eumen. 3. 2. Arrian, Success. Alex. 11. Appian, Bell. Mithr. c. 8. Lucian, Makrob. 13 (641) (nach Hieronymos von Kardia, Müller, Fragm. II, 452 nº 1°). Justin. 13, 6; bei Curtins 10, 10, 3 Arbates; man s. auch Ariakes 3. Auf den Münzen (ohne Bildniss) die aramäische Namensform אריירה (Ariawrath, vgl. ägypt. Aliurta), Waddington, Revue numismat. VI, 1861, 1, pl. I, nº 3.4.6-8. Merzbacher, Wiener num. Zeitschr. III, 1871, 427. Th. Reinach, Rev. num. III, 4, 1886, 326, pl. XVII, nº 3. 4) Ariarathes II, dessen Sohn, 301-280, Babelon II, LXXXII. 58, errichtet das Königreich Kappadokien nach der Zwischenverwaltung der makedonischen Satrapen Eumenes, Nikanor und Amyntas, und mit Unterstützung des Ardoates von Armenien, Diod. 31, 19, 5. Tschamtschean 1, 129, 34 (Arithes).

Th. Reinach, Revue Numism. III, 4, 1886, 329, pl. XVII, nº 4 gibt ihm die Manze mit der Aufschrift (מאריי (מריי (Münze) 'für Ariawrath'. 5) Ariarathes III, S. des Ariaramnes, Gatte der Stratonike, Tochter des Antiochos II Theos, König von Kappadokien 230-220, Diod. 31, 19, 6. Eusebios 1, 253 (Arathes); Münze mit Bildniss (und sitzender Göttin): Visconti II, 297, Pl, XIV, 1. Mionnet, Descript. de médailles. Recueil des planches, pl. LXXVII, n° 5. Imhoof-Blumer Pl. V, 18. Th. Reinach, Revue numism. III, 4, 1886, 334, pl. XVII, n° 7. 9, 1891, 366, pl. XIV, 3. 6) Ariarathes IV Eusebes, S. des vorigen, Gatte der Antiochie, der Tochter Antiochos IV und Witwe des Xerxes von Arsamosata, König von Kappadokien 220-163, Polyb. 4, 2, 8 u. oft, Diod. 31, 19, 6. Livins 37, 31, 4 ff. Strabo 534 (750, 5). Appian de reb. maced. c. 11. de reb. syr. c. 5. 32. 42. Justin. 29, 1. Eutrop 4, 3. Zonaras 2, 277, 16. 21. Münze mit Bildniss (und stehender Göttin): Visconti 11, 299, pl. XIV, 2.3. Th. Reinach, Revue numism. III, 4. 1886, 335, pl. XVII. 8. 9. Die Münze Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, 271. VII, 1880, 37. Revue numismat. pl. XVII, 6, deren Kopf nach links gewendet ist, gehört wahrscheinlich dem Ariarathes als Mitregenten an. 7) Ariarathes, von der Antiochis die längere Zeit kinderlos war) untergeschobener Sohn des vorigen, Bruder des gleichfalls untergeschobenen Orophernes; vielleicht Vater eines Demetrios (Polyb. 33, 10), Diod. 31, 19, 7. 8) Ariarathes V Eusebes Philopator, Sohn (Stiefsohn?) von nº 6, König von Kappadokien 163-130, vor seiner Thronbesteigung Mithradates (wahrscheinlich n° 17) genannt, Gatte der Nysa (bei Justin fälschlich Laodike, ein edler Fürst und Freund der Wissenschaften, fiel in der Schlacht gegen Aristonikos, der den Römern die attalische Erbschaft streitig machte, Polyb. 3, 5, 2. Diod. 31, 19, 7. Livius P. 46. 47. Appian de reb. syr. 47. Justin 35, 1, 37, 1, 38, 1, Zonaras 2, 277, 17, 278, 1, Ariarathes ist auch nach dem Syrer zu lesen 1. Makkab. 15, 22 statt Arethas, die Complut. liest 'Αράθη (so bereits bei J. Dav. Michaelis, Uebersetzung des 1. Buchs der Mace., Gött. 1778, S. 319); vgl. Babelon, Rois de Syrie CXCVI. Münze mit Bildniss: Visconti II, pl. XVI, nº 2. Friedläuder und Blau, Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, 272. VII, 1880, 37. Babelon, Revue numismat. III, 1, 1883, 141, pl. IV, nº 7 (er gibt

die Münze dem von Nikomedes aufgestellten Prätendenten). Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 337, pl. XVIII, 10. 12. 9) Ariarathes VI Epiphanes Philopator, jungster Sohn des vorigen, dessen fünf ältere Brüder von ihrer Mutter Nysa getödtet wurden, König von Kappadokien 130-112, Gatte der Laodike, der Schwester Mithradates VI von Pontos, in dessen Auftrag er von Gordios umgebracht ward, Inschrift von Delos, Sal. Reinach, Bulletin de correspond. hellén. VII, 1883, 348. Justin 38, 1. Münzen mit Bildniss: Imhoof-Blumer Pl. V, 22. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 346, pl. XVIII, nº 14 (mit seiner Mutter Nysa). nº 15. 10) Ariarathes VII Philometor, dessen Sohn, König von Kappadokien 112-100, von Mithradates VI von Pontos getödtet, Inschrift von Delos (s. nº 9). Memnon, Müller Fragm. III, 541 (Arathes). Justin. 38, 1. Münze mit Bildniss: Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 349, pl. XVIII, 16. 11) Ariarathes VIII, Bruder des vorigen, der letzte seines Stammes, König von Kappadokien 100-97, von Mithradates VI von Pontos besiegt, Sextus Rufus (Hist. Romanae scriptores lat, minores op. Frid. Sylburg. 1588) p. 551, 7; daraus Jordanes Romana 225 (ed. Mommsen p. 29), wo der Name verderbt Epafraces, Epafras lautet; Justin. 38, 2. 12) Ariarathes IX, S. des Mithradates VI von Pontos und seiner Schwester und Gattin Laodike, ward für einen Sohn des Ariarathes V ansgegeben, dessen Beinamen Eusebes Philopator er sich aneignete; er ward zu Gunsten des vorigen vertrieben und nach dessen Tod wieder eingesetzt und regierte bis 87; Plutarch Sulla 11, 2. Appian, Bell. Mithr. c. 10. 15. Justin. 37, 3. Münze mit Bildnise: Friedländer, Zeitschr. f. Numismatik IV, 1877, 10. Sallet das. 235. Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 351, pl. XVIII, nº 17. 18. 13) Ariarathes X, Eusebes Philadelphos, S. des Ariobarzanes II und Bruder des Ariobarzanes III, König von Kappadokien 42-36, Cicero, Epist. ad Attic. 13, 2 fed. Wesenberg II, 462). Appian Bell. civ. 5, c. 7. Dio 49, 32, 3. Münze mit Bildniss: Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 461, pl. XX, n° 22. 14) S. des Teiranios (2. Jahrh. n. Chr.) s. diesen. d. i. der Arier Freund.

'Αριάσπης 1) Vater der sagenhaften Atossa, Phlegon, in Scriptor. rer. memorab. ed. Westermann, 215, 19. 2) S. des Artaxerxes II und der Sta-

teira, Plut. Artax. 30, 1. 2. Bei Justin 10, 1 Ariarathes.

'Aρίαζος (al. ''Αρίζος), Perser, Vater des Gergis, Herod. 7, 82.

'Αρίβαιος, König der Kappadoken, unterstützt die Assyrer gegen den Kyaxares von Medien, Xenoph. Kyrop. 2, 1, 5; danach Tzetzes 1, 75; vgl. Nöldeke P. St. 29. vgl. den makedonischen Namen 'Αρριβαΐος, König der Lynkestae, Thukyd. 4, 79. Polyaen 7, 30. — verkürzt aus einem der beiden folgenden Namen.

'Αριβαρζάνης s. Ariobarzanes.

'Aρίβαζος 1) Hyrkanier, Aclian 354, 33. 2) Sardier, Befehlshaber von Sardes unter Antiochos III, Polyb. 7, 17, 9. 'Αριόβαζος 8, 23, 9.

d. i. arischen (starken) Arm habend.

Aridai אָרִיבֵּי Perser, Sohn Haman's, Esther 9, 9. in der griech. Uebersetzung ein anderer Name: 'Ρουφαῖος. — verkürzt aus dem folg.

Aridatha אַרִידָּהא (das schliessende å ist aramäischer Artikel), Perser, Sohn Haman's, Esther 9, 8. In der griechischen Uebersetzung Σαρβαχα.

Arides, König der Lephin, tödtet den Tiran, Sohn des Jüansir, König der Hephthaliten, Wardan bei Tschamtschean 1, 614, 41. Redes, Zenob 343b. Genéal. St. Grég. 30c.

'Aριφάρνης, König der Thaten (Θατεῖς) am Flusse Thates, der in die Palus Maeotis fliesst, Verbündeter des Eumelos († 305), Sohnes des Pairisades I, Diod. 20, 22, 4 (al. 'Αριοφάρνης). Böckh, C. I. Gr. II, p. 84°.

Arthō oouil, S. des Khesrō (Husrawanh), einer der Magier, welche Jesus besuchten, d. h. ein parthischer Fürst, Castellus s. v. Magūšō. Hyde 383 (nach Bar Bahlūl); Irīhō oder Iryahō (oouil) Salomo von Başrah bei Assemani III, 316°. Budge 93, 7.

Ariya von Buštu, medischer Fürst zur Zeit des Assurbanipal, Smith, Assyr. discoveries 289. Arios findet sich unter den von Ktesias verzeichneten chaldäischen Königen, Eusebios Chron. ed. Aucher I, 78. ed. Schoene I, 63 und Appendix p. 26°; daher Mar Abas Qaţina bei Mose I, 19. Asolik 21.

Ariyaramna (altpers.) 1) Achaemenide, S. des Čaišpi (Teispes), Inschrift von Behistän 1, δ. 'Αριαράμνης Herod. 7, 11. 2) 'Αριαράμνης, Satrap von Kappadokien unter Dareios 1, Ktesias Pers. 47, focht unter Xerxes bei Salamis, Herod. 8, 90; bei Justin Artamenes. 3) S. des Ariarathes II von Kappadokien, regierte wahrscheinlich die Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

50 Jahre, welche Diodor dem ungeschichtlichen Ari(ar)amues (31, 19, 2) zuschreibt, 280-230 (in diesem Jahr flieht Antiochus Hierax zu ihm); durch die Familienverbindung mit den Seleukiden infolge Verheirathung seines Sohnes Ariarathes III mit Stratonike gewann er den Königstitel 256. und dies Jahr ist der Beginn der kappadokischen Aera; Justin 27, 3 (Artamnes, lies Ariannes); Münze mit Bildniss ('Aprapányou): Friedländer. Zeitschr. f. Numismat. IV, 1877, 268. Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 314, 330, pl. XVII, nº 5. Diesem Ariaramnes weist Babelon, Rois de Syrie CXCIX die einem Ariaos (oben unter Ariaios) zugeschriebene Munze zu. 4) Vater des Datskos (s. diesen). — d. i. die Arier erfrenend (deliciae Ariorum) .- vgl. Ariamnes. 'Αριμένης 8. Ariamenes.

Arimihr, Obermobed, Gesandter Sapors II an Jovian, Hoffmann Julian 103, 4 (270).

d. i. der arische Mihr.

<sup>2</sup>Αρίμμας, Satrap in Syrien, Arrian 3, 6, 8. Auch Name eines Kyrenäers.

'Αριμναΐος, S. des Anaphas II von Kappadokien, Bruder des Datames, in einem ungeschichtlichen Stammbaum bei Diod. 31, 19, 2.

'Aριοβαρζάνης 1) Perser, wahrscheinlich S. des Mithradates, Satrap von Phrygien am Hellespont (Mysien), Nachfolger und wahrscheinlich Verwandter des Pharnabazos, fällt von Artaxerxes II ab, wird von seinem Sohn Mithradates dem Könige verrathen und gekreuzigt ao. 362; Xenoph. Hellen. 1, 4, 7. 5, 1, 28. 7, 1, 27. Kyrop. 8, 8, 4. Polyaen 7, 26. Theodoros v. Hierapolis bei Athenaeus 413 (2, 399, 17). 2) Perser, Dynast eines Districts an der Propontis, Stammvater der Könige von Pontos, c. 362-337, verbündet mit Datames, Demosth. 15, 9, 23, 141. C. Nepos XIII, 1, 3. XIV, 2, 5. 5, 6. Diod. 15, 90, 3. Plut. Demetr. 4, 1. vgl. Nöldeke 72. 3) Perser, S. des Artabazos, Heerführer der Erythräer bei Gaugamela, 331, Arrian 3, 8, 5, 23, 7; vertheidigt die susischen Felsen 331, Diod. 17, 68, 1. Curtius 5, 3, 17. Wahrscheinlich Vater des Mithradates, Feldherrn des Eumenes gegen Antigonos. Polyaen nenut ihn Phrasaortes. des Darcios III, der seinen Vater dem Alexander verrathen wollte und hingerichtet ward, Aretades bei Plutarch Parall. min. (ed. Reiske VII, 227). Müller, Fragm. IV, 216°; Jul. Valer. II, 20 (34). 37 (42, 43) nennt ihn Mörder des Dareios; auch im Pseudo-Kallisthenes 2, 20, 1 und bei Tzetzes 3, 352 ist er ein Gefährte des Bessos, also Nabarzanes. 5) S. des Mithradates III. König von Pontos, 266 bis c. 256, Memnon, Müller Fragm. III, 538, n° 24. 6) Enkel des Königs Syphax von Numidien, Livius P. 48; der Name kam vermuthlich durch eine Heirath mit einer pontischen Prinzessin nach Numidien, vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften 3, 539, Not. 7) Ariobarzanes I, Philoromaios, König von Kappadokien 96-63, Gatte der Athenais Philostorgos (inschriftl.); er ward 6 mal vertrieben von Mithradates VI von Pontos und seinen Feldherren, und ebenso oft von den Römern zurückgeführt, Inschriften zu Athen, C. I. Gr. I, n° 357. IV, 68554. C. I. Attie. III, 1, nº 542; Livius P. 70. 74. Strabo 540 (759, 14). Plut. Sulla 5, 3. Florus 3, 5 (65, 4). Appian, Bell. Mithrid. c. 10, 11. de reb. Syr. c. 48. Münze mit Bildniss: Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 456, pl. XX, nº 19. 8) Ariobarzanes II Philopator, S. des vorigen, König von Kappadokien 63-52, Gatte der Athenais Philostorgos, Tochter des Mithradates VI von Pontos, Inschriften wie unter nº 5 und C. I. Gr. I, nº 358. Cicero Epist. XV, 2 (ed. Wesenberg, Lips. 1872. I, 501. 502). Plut. Cicero 36, 1. Dio 41, 63, 3. Justin. 38, 2. Eutrop. 5, c. 3. Munze mit Bildniss: Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, 457. pl. XX nº 20. 9) Ariobarzanes III Eusebes Philoromaios, S. des vorigen, König von Kappadokien 52-42, von Cassius getödtet, Inschrift von Athen, C. I. Gr. I, nº 358, von Delos ('Αριαβαρζάνης) das. II, nº 2280. Cicero Epist. XV, 2 (ed. Wesenberg, Lips. 1872. I, 502), ad. Attic. VI, 1. 3 (ed. Wesenberg II, 192, 208). Florus 4, 2 (94, 25). Dio 47, 33, 4. Appian, bell. civ. 4, c. 63. Münze mit Bildniss: Th. Reinach, Revue numism. III, 4, 1886, 459. pl. XX, n° 21. 10) König von Atropatene, Grossvater des folgenden, ao. 30 vor Chr., Monum. ancyranum Col. 6, Z. 12 (ed. Mommsen S. 143). 11) S. des Artawazd, Enkel des vorigen, Bruder der lotape, reg. 20 vor bis 2 nach Chr., von Gaius Caesar ao. 1 vor Chr. als König von Armenien eingesetzt, Monum, ancyranum col. 5, Z. 29 (ed. Mommsen S. 109). Tacit. 2, 4. Dio 55, 10°, 7. 12) Sophist aus Kilikien, Philostratos Sophistae 1, 19, 1.

Αριόβαζος s. Aribazos.

'Αριοφάρνης s. Aripharnes.

'Αριομάνδης, S. des Gobryas, Heerführer in der

Schlacht am Eurymedon (467), Kallisthenes bei Plut. Kimon 12, 4.

'Αριόμαρδος 1) S. des Dareios I und der Parmys, Anführer der Moscher und Tibarener unter Xerxes, Herod. 7, 78. Aeschyl. Pers. 38 nennt ihn den Herrscher des uralten Theben (in Aegypten).
2) S. des Artabanos, Bruders des Dareios, Anführer der Kaspier, Herod. 7, 67. Vielleicht der Aesch. Pers. 321. 967 genannte.

'Αριομάζης s. Ariamazes.

Ariš s. Aršan, Erexša.

Arisai אָרִיכֶּר, Perser, S. des Haman, Esther 9, 9; im griech. Text Άρσαῖος.

'Αρίσβας, Variante von 'Αράσπης, Xenoph. Kyrop. 6, 3, 21; auch bei Tzetzes, Chil. 3, 750; die bezeichnete Person scheint verschieden von dem Araspes des Roman's von Panthein; doch ist Arisbas ein griechischer Name.

'Αρισταζάνης, Führer eines Heeres des Artaxerxes Ochos in Aegypten, Diod. 16, 47, 3 (ao. 345). d. i. unversehrte (unverwundete, awest. airišta) Leute habend, vgl. ved. arišta-vīra.

Arithes s. Ariarathes.

Aryu s. Airyawa.

"Αριζος s. Ariazos.

Arkaröč s. Artayšatrdüxt.

'Aρκαθίας 1) S. Mithradates VI von Pontos, † 86 vor Chr., Appian, bell. Mithr. c. 17. 35. 2) 'Αρχάθιος, Vater des Izia... (s. diesen).

'Αρκεσαΐος, persischer Grosser, Esther (griech. Text, de Lagarde 507) 2, 14. hebr. Karšna.

Arkay, S. des Ašot Wahan, Fürst in Taron, † 895, Thoma 231, 24. 'Αρκάϊκα (Genet.) Konstant. Porphyrog. 183, 13. — d. i. König (nach der griech. Form 'der kleine König').

'Αρξάνης, Satrap von Aegypten (ao. 424), Ktesias Pers. 47. vgl. Clermont-Ganneau, Revue archéol. VIII, 1878, 25. vgl. Aršan.

Arkun (al. Ürkan, الوركن, اركن, S. des Dibaj, S. des Fanāxusrau und S. des Jihūn, in einem künstlichen Stammbaum, Zehiredd. 152, 5. 6. 8.

'Αρκτεύς, pers. Fürst (βασιλεύς) und Anführer der Lyder, Aeschyl. Pers. 44. Kommt aus Aegypten, fällt bei Salamis, das. 312. Herod. nennt als Führer der Lyder Artaphrenes.

'Αρχάθιος s. Arkathias.

Armāil 1) edler Perser, welcher mit seinem Bruder Garmāil die aus Baiwarāsp's Schultern gewachsenen Schlangen mit Menschenhirn füttern musste, Fird. 1, 68, 16. Azmāil, Albērūni 227, 5 (213); Ahnherr der Masmoghane von Demāwend (Rai), Alberunt 227, 13 (214). Kitab ol-boldan bei Dorn, Bulletin de l'Acad. St. Petersb. 21. Nov. 1871, S. 630. 2) Armayel (georg.) Azmaïel (armen.), S. des Kaos, König in Mtsxetha, nach Waxušt 87—103, Brosset, Hist. 1, 65. Mxithar von Ayriwank. 3) Armayel, S. des Mihr, König von Albanien, Liste des Mxithar. Brosset, Hist. Addit. 475.

Armamithres s. Harmamithres.

Armasames s. Arsanes.

Armin, Kai Armin, S. des Kai Qobadh, Fird. I, 482, 228. Andere Quellen nennen ihn Byarschan, woraus Armin verdorben ist, s. Nöldeke, DMG. 32, 570. Spiegel, DMG. 45, 195.

Armindûxtë, Frauenname auf einem Siegel, King 108, n° 6. Horn, DMG. 44, 664, n° 621.

Armini, Feldherr Yezdegerds III, Fird. 7, 434, 74. Armog, König von Armenien, Nachfolger des Zareh, Sebeos 6, 9. Mar Abas Qatina hei Mose 1, 21.

'Αρνάκης 1) Eunuch, bei Salamis gefangen, Plut. Themist. 16, 4. Φαρνάκης Plut. Arist. 9; bei Polyaen irrig 'Αρσάκης. 2) Arnak, sagenhafter Herrscher von Armenien, Nachfolger des Ambak, Mar Abas Qatina bei Mose I, 18 (19). 3) 'Αρνάκης, S. des Apaturios, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, 2. Jahrh. n. Chr., Latyschev II, 259, n° 443, 28. 4) armen. Adlicher aus dem Geschlecht Amatūni (ao. 455). Elisaeus 247°. Lazar. Pharp. 194, 30 (unrichtig Sērnak, das. 148, 8). — vgl. awest. erena (in Erenawač) skr. raņa (Raņaka).

'Aρνάπης, Beamter des Pharnabazos, Xen. Hellen. 1, 3, 12 (ao. 409). — awest. erena und ein verkürztes mit p anlautendes Wort.

Arnawaz s. Erenawač.

'Aροάσιος, Vater des Godosauos (s. diesen). vgl. Arovēs.

'Αρωστάκης s. Rostakes.

Arostom 1) armen. Anachoret, Bruder des Bischofs Faustus (Anfang 5. Jahr.), griechischer Abkunft, Faust. Byz. 6, 6, 2) Arastom, Gnüni, Bruder Atom's, ao. 481, Lazar. Pharp. 212, 10. vgl. Rastom.

Arovës, Bruder des Georg, Fürsten der Sevordik, füllt gegen die Araber unter Afsin, 899, Tschamtschean 2, 729, 9. — vgl. Aroasios.

Arpas رقص, Vater des Zab, Sohn des Harasp, im Stammbaum des Zab, Tabari 1, 530, 1. Im Stammbaum des Güderz, das. 618, 1. Rapasang رسمکی, S. des Aras(p); hier kann der zweite Consonant nur p sein, weil ihm arab. f (pers. p)

in Arfas (Arpas) entspricht, also: Arpasang oder Harpasang?

Arpates s. Harpates.

'Aρπόξαϊς, S. des Targitaos, Enkel des Zeus, Ahnherr der skyth. Katiaren und Traspier, Herod. 4, 5. vgl. Müllenhoff 572. — vgl. Arpus (Fürst der Chatten, Tac. Ann. 2, 7), Erp, altn. jarp, ags. eorp (dunkelbraun).

Arraces, Gesandter Sapors II an Valens (374), Amm. Marc. 30, 2, 2. — vgl. Arnakes?

'Aρσάβηλος, König von Persien, zwischen Artaxer und Wararanes, also Sapor III, Theophanes 101. vgl. Aršavir.

Apogioc R. Arisai.

Aršaka 1) Ašak (np.), S. des Bars (s. Frašt), Vater des Tahmus im Stammbaum des Helden Keresaspa, Tab. 533, 3. Albertini 104, 16 (112); bei Masudi 2, 130 ist Ašak S. des FarsIn, Vater des Tamahasf. 2) Aršaka (altp.), S. des Aþiyabaušna, altpers. Siegel, Layard, Babylon and Nineveh 607. Spiegel, Altpers. Keilinschr. 70. 129; wohl aus parthischer Zeit. 3) 'Αρσάκης, ein Eunuch, welchen Themistokles an Xerxes schickte, Polyaen. 1, 30, 4; richtiger heisst er Arnakes. 4) Hyparch des Tissaphernes in Antandros, Thukyd. 8, 108. 5) ursprünglicher Name des Artaxerxes II, s. Arsikas. 6) Arsaces, Nachfolger des Oxydates in der medischen Satrapie, Curt. 8, 3, 17; richtiger bei Arrian: Atropates. 7) 'Apoákns, Bruder des Inders Abisares, Arrian 5, 29, 4. 8) von seinem Eunuchen Arbakes getödtet, Luc. Icaromen. 15 (512). 9) erster König der Parther, Sohn des Phriapites (ungeschichtlich) und Bruder des Tiridates, Strabo 515 Tac. hist. 5, 8. Arrian Parthica (723, 17).(Müller, Fragm, III, 586). Eusebios 2, 120. Justin. 41, 4 (Arasaces und Teridates zugleich); regiert 249-247; die parthische oder Aera des Arsakes von 248 in babylonischen Keilinschriften: Strassmaier, Zeitschr. f. Assyriol. III, 1888, 130. Schrader, Sitzungsber. Berl. Akad. Dez. 1890. Jan. 1891, nimmt für das Doppeldatum der Keilinschriften zwei von der parthischen und seleukidischen verschiedene Aeren an. Munze mit Bildniss: Percy Gardner, Parthian Coinage pl. I. 1. 2 ('Αρσάκου und βασιλέως 'Αρσάκου). Nach ihm führen die parthischen Könige vor ihren Eigennamen den königlichen Namen Arsakes; auf den Münzen erscheinen noch andere Titel, die v. Sallet, Nachfolger Alexanders, bei jedem Herrscher angibt; eine Uebersicht dieser Manz-

titel hat Percy Gardner S. 63 zusammengestellt. In den ehinesischen Annalen heisst Parthien 'An-sī (Ngān-sik, das arsakische), F. Hirth, China and the Roman Orient, Leipz. u. München 1885, S. 97, A, col. 3. B, col. 2. S. 98, D, col. 4 etc. S. 137 ff. Aršak (der I und VI confundirt) Mose 1, 8. 2, 1. 2. vgl. v. Gutschmid, Kleine In den ungeschichtlichen Schriften 3, 297. Ueberlieferungen der Perser wird das parthische Königshaus an die Achaemeniden und Kayaniden angeknüpft, daher ist Aškan, der Vater des Ašak, der auch Afghūršāh (Pakoros) heisst, ein Sohn des Aš des Riesen, eines Nachkommen des Siyawaxă, Tab. 710, 7. Alberûni 113, 3. Nach andern ist Isfendiär der Ahnherr, und zwar wird Ašak, Vater des Ašak bin Ašgān als Sohn Daras II (Kodomannus), Tab. 700, 5. Hamzah 26, 6, 42, 9 und Albērani 115, 6 nach den Angaben des Mobed Bahrām aus Schāpūr, oder als Sohn Dārās I, des Enkels Isfendiārs bezeichnet, Tab. 704, 12; nach anderer Ueberlieferung ist Ašak Sohn des Xurrah, welcher durch eine andere Filiation auf Isfendiar zurückgeleitet wird, Tab. 708, 12. 823, 6. Athir 210, 11. Arsakes heisst daher Tab. 869, 1 Kai Ašak, Sohn Aškan des Grossen, Tab. 706, 11. 709, 2. Im Mojmel, Journ. as. III, 11, 177. 12, 519, wird nach Hamzah 42, 9 Ašak Adheran, Sohn des Ašak bin Dara genannt; bei Alberuni, der ebenfalls Hamzah benutzt, 115, 7 steht Ašak bin Aškān; in den Siyar el-molak, Journ. as. III, 11, 178, ist Ašeh Sohn des Ašghān, Mirch. 1, 218, 29. 30 combinirt die Angaben des Tarty-i Guzideh des Hamdullah Mustauft und des Tarix Jafari des Hafiz Abra und sagt, Ašak sei Sohn des Aškān, weniger richtig Sohn des Dara, nach den Mefatth, das. 220, 5, habe Ašak bin Ašak den Beinamen Aškān. Bei Fird. 5, 260, 1911 erscheint ein König Ašak ohne nähere Angabe; 5, 270, 52 ist der Parther Ašak genannt; man vgl. Mühlan und v. Gutschmid, DMG. 15, 664. Blau das. 18, 680. 10; 'Αρσάκης, Hyparch von Medien, kommt, in einer Schlacht gegen die Kappadoken am Araxes gefallen, mit dem Philosophen Krates, dem Armenier Oroites u. aa. in den Hades, c. 190, Lucian, Dial. Mort. 27 (114). Man vermuthet, dass Lucian aus einer Komödie entlehnt habe. 11) S. des Pharnakes I, suchte eine Herrschaft zu gründen, ward aber in Sagylion in Pontos gefangen und getödtet, Strabo 560 (787, 17); vgl. Ed. Meyer, Gesch.

d. Königreichs Pontos. Leipz. 1879, 109. 12) Aršak I. S. des Walaršak, König von Armenien, 127-118, Mose 2, 9. Sebeos 10, 10. Diesem möchte P. Clemens Sibilian, Wiener Numism. Zeitschr. II, 1870, 343, Taf. VIII, nº 3 die Bildnissmunze mit der Legende βασιλέ(ως) 'Αρσάκο(υ) zuschreiben; Blau, das. 1X, 1877, 112 dem letzten Könige von Sophene, Arsakes nº 13; vielleicht ist dies der Arsakes des Philostratos, Vita Apoll. II, 2, 2. 13) 'Αρσάκης, König von Sophene bei Stephanos Byz. ed. Meineke p. 597 aus Strabo 532 (747, 26), we die Hss. 'Αρσάνης und 'Αρτάνης haben (s. diesen Namen), Babelon, Rois de Syrie CC. 14) Aršak, S. des Aršak I von Armenien, Eidam des Königs Mirwan I von Georgien und Nachfolger seines Schwagers Pharnajom, reg. (nach Waxušt) 93-81, Brosset, Hist. 1, 46. 48; bei Mxithar von Ayriwank heisst er Arbak. 15) S. des Mihraq, einer der Magier, welche das Kind Jesus besuchten, d. h. ein parthischer Fürst, Assemani III, 316°, 36. Budge 93, 6 (84). Castellus s. v. Magūšō, nach Bar Bahlūl (Aršak bar Mahdos oder Tahdūs, ... pojota, ... statt عدامی). Vielleicht ist der georgische Nebrothide Aršak II, S. des Mirwan II und der Wittwe des Arsakiden Bartom I gemeint, reg. in Mtsxetha 23-3 vor Chr. (d. h. bis zum Jahr von Christi Geburt), Brosset Hist. 1, 51; die Armenier nennen ihn Arbak (wie n° 14); der Name Mibrûq ist in syrischer Schrift dem Namen Mihrwan sehr ähnlich (letzterer ist oiow). 16) Arsaces II, S. des Artaban III von Parthien, König von Armenien, Nachfolger des Artaxias (Zeno), † 35 nach Chr., Tac. 6, 37. Dio Cass. 58, 26, 1. Dieser ist Aršak, S. des Aršauir bei Sebeos 10, 11. 17) 'Αρσάκης, Vater des Strategos Zôilos in Olbia, C. I. Gr. II, 135, nº 2074; Vater des Adosthos (vielleicht derselbe), Latyschev I, 148, nº 117. 18) Άρσάκης δίκαιος, König von Baktrien, bekannt durch seine Münzen, deren Revers die indische Namensform Ašaka (neben Aršaka) zeigt, Prinsep II, 217. v. Sallet, Nachfolger 156. Zeitschr. f. Numism. VIII, 1881, 111. Gardner, Gr. K. XLV. 19) 'Αρσάκης θεός, König von Baktrien, Münzen bei v. Sallet, Nachfolger 48. 140. Taf. V. 2. Percy Gardner, Gr. K. XXXII, 12. 20) 'Αρσάκης, Bruder des letzten Parthers Artaban, von diesem als König in Armenien eingesetzt, ao. 222, Prokop de aedific. 3, 1 (245, 10); es ist Xosrow gemeint, der aber nicht Bruder des Artaban war; Arsakes ist daher

100.40

hier Bezeichnung eines arsakidischen Königs. 21) Aršak III, S. Tirans II, König von Armenien, † 367, von Sapor II auf dem Schloss Andmeš oder Aniūš (bei Amm. Marcell. 27, 12, 3 Agabana) in Susiana gefangen gehalten, wo er sich selbst tödtete, Faust. Byz. 4, 1 (65, 16). 5, 7 (205, 16); danach Prokop 1, 29; Mose 3, 18. 35. Laz. Pharp. 8, 1. Sebeos 10, 21. 'Αρσάκιος, Sozomenos 6, 1. 22) Arsaces, Märtyrer in Nikomedia ao. 358, Acta Sanct. 16. Aug. III, 270. 23) Arsak, Arsakis (d. i. Arsakios, syr.), Stellvertreter des Jovianus in Antiochien, Hoffmann, Julianos 108, 8. 121, 2 (271). 24) Aršak IV, S. des Pap und der Zarmandüxt, König von Armenien mit dem Sitz in Dovin, reg. 378-379, Faust. Byz. 5, 37 (244, 24). 38 (245, 30): Mose 3, 41. Laz. Pharp. 17, 14. Sebees 17, 26. 25) Aršak V, S. des Xosrow III, Bruder des Tigran, tritt 416 Westarmenien an Theodosius II ab, Prokop I, 163, 19; de aedific. 3, 1 (245, 16; uprichtig: Sohn des Arsakes); vgl. Saint-Martin bei Lebeau 5, 438. 26) 'Αρσάκης, Armenier, Befehlshaber der römischen Besatzung in Sura, ao. 540, Prokop. 172. 27) Aršak Waražnuni, ao. 893, Thoma 241, 7 (Brosset 195 hat Ašot). Der Name Arsaces findet sich auf einem gallischen Gefäss, Adr. de Longpérier, Oeuvres I, 121, und sonst. 'Αρσάκη ist eine persische Königstochter und Gattin des Oroondates (romanhaft). Heliodor 179, 11, 240, 10, vgl. Nöldeke, P. St. 415 (31).

<sup>2</sup>Αρσάκιος 1) Arianer, ao. 343, syr. Ûrsaqiūs, Novae Patrum bibl. Rom 1853, T. VI, p. 7, 25. 2) Eunuch unter K. Honorius (395—423), Zosimus 300. 3) Patriarch von Konstantinopel 404—406, Sozomenos 8, 22. Sokrates 6, 19. Theodoret 5, 34. 4) Perser, christlicher Märtyrer, Sozomenos 4, 16.

<sup>2</sup>Αρσακόμας, Skythe, S. des Mariantes, entführte Mazaia, die Tochter des Leukanor von Bosporus, Lucian, Toxaris 44 ff. (437), c. ao. 170.

<sup>2</sup>Αρσάμη, Tochter des Dareios I, Aelian Fragm. n° 359 (ed. Hercher S. 471°).

 \*Αρσαμένης 1) S. des Dareios I und der Phaidyme, Anführer der Utier und Mykier, Herod. 7, 68.
 2) Satrap des Dareios III, befehligt in der Schlacht am Granikos auf dem linken Flügel, Diod. 17, 19, 4.

'Αρσάμης, altpers. Aršāma 1) S. des Ariyārāmna, Inschr. von Behistan, 1, 5. Inschr. des Artaxerxes III, 26. Herod. 1, 209. 7, 11. 224.

2) 'Aprauac, Heerführer des Kyros, Xenoph. Kyrop. 7, 1, 3. 3) 'Αρσάμης, S. des Dareios und der Artystone, Führer der Araber und Aethiopen, fällt bei Salamis, Herod. 7, 69. Aeschyl. Pers. 37. 308. 4) von Megabyzos nach Bewältigung des Aufstandes des Inaros als Satrap von Aegypten eingesetzt, ao. 454, Polyaen 7, 28, 1 (cod. Casauboni Σαρσάμης, dessen Ausgabe, Lugd. 1589, p. 518). 7, 28, 2, wo wahrscheinlich Datames gemeint ist, s. Wachsmuth, Rhein. Mus. 34, 1879, S. 156 ff. 5) illegitimer Sohn des Artaxerxes II, † 358, Plut. Artax. 30, 1. vgl. Arsanes nº 3. 6) Aršam, Vorfahr der Artsrūnis, zur Zeit der letzten Achaemeniden, Thoma 41, 3 (35). 7) 'Αρσάμης, Satrap von Kilikien nach Mazaios (seit 333), Heerführer in der Schlacht am Granikos, fällt bei Issos, Ptolemaios bei Arrian 1, 12, 8. 2, 4, 5. 11, 8 (al. 'Αρσάκης) Curtius 3, 4, 3 (Arsanes). 8) S. des Artabazos, von Alexander in sein Gefolge aufgenommen, Arrian 3, 23, 7. 9) Perser, Satrap von Areia (Herat), Arrian 3, 25, 7. 29, 5. 4, 7, 1 (al. 'Apσάκης). 10) S. des Sames, wahrscheinlich Vater des Abdissares, Freund des Antiochos Hierax († 227), Erbauer von Arsamosata, Inschr. einer Stele des Nemrud-Dagh, Puchstein S. 285. Polyaen 4, 17 (ao. 235); Münze mit Bildniss: Eckhel, Doctr. num. III, 204. Visconti II, 325, pl. XVI, 1. P. Cl. Sibilian, Wiener numism. Zeitschr. II, 1870, 340 (Öisames). Babelon, Rois de Syrie CXCIII. 211. 11) Aršam, S. des Artašës, Bruder des Tigran, heisst in der armen. Uebersetzung des Briefes Abgars an Christus der Vater dieses Abgar Ukhama (4 vor bis 7 nach Chr.), Labubna (d. i. der armen. Text der syr. Lehre des Addai) bei Mose 2, 24-26, und darnach Mxithar (Patkanean) 17, 18. Sebeos 10, 14. Langlois I, 200, Not. 4. II, 92 , Not. 1. 2. Aršam würde als Vater des Abgar dem Ma'nü Saphlül (23-4) vor Chr.) entsprechen, s. v. Gutachmid, Osroëne 10. 12; das armen. Abgar Aršamay ist aber im syrischen Original Abgar Ukhama, s. P. J. Dashian, Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Morg. 4, 153, 179. 12) Arsames, König von Charakene, Nachfolger des Theonneses, Vorgänger des Adinnigaus (21 n. Chr.) Revue belge III, 6, 179. — vgl. Aršan.

Aršan 1) Kawi, S. des Kawi Aipiwanhu, Enkel des Kawi Kawata, yt. 13, 132. 19, 71. Im Bundehesch (West, P. T. 1, 136) Ariš S. des Apiweh; Kai Ariš S. des Kaibineh

w und n haben im Pehlewi Ein Zeichen), Unterkönig von Xüzistan, Tab. 617, 3; ungenau S. des Qobādh, Tab. 534, 1. Fird. 1, 482, 227, vgl. Nöldeke, DMG. 32, 570. Von ihm stammen nach dem Dihqan von Tschaj die Parther ab, Fird. 5, 270, 45. 52. 302, 423; auch heisst Ariš einer der Parther, Fird. 5, 270, 54, wo andere Listen den Balāš haben; Kenārez, S. des Kenabyeh (d. i. Kawi Aipiwanhu), Vater des FenüχI (d. i. Kai OJi), Stammtafel bei Gobineau 2, 3; man lese Kai Ari\*, کنارس) تنارز statt کیارش), der hier für seinen Bruder Kai Pisin, den Grossvater des Kai OJI, eingetreten ist; der Vater des letztern, Manuš, ist daher ausgelassen. 2) Ariš, Bruder des Kai Kawādh, Vater des Aškeš, Grossvater eines zweiten Aris, des Vaters des Minōčibr, Ahnherrn der Parther (ungeschichtlich), in einer Liste bei Gobineau 1, 477. 3) 'Αρσάνης, S. des Ostanes, Vater des Dareios Kodomannos, Diod. 17, 5, 5; beim Synkellos 487 ist Dareios Sohn des 'Αρμουσάμου (al. 'Αρσάμου, 'Αρμασάμου), nach Josephus (das.) Δαρείος 'Αρσάμου; das. 677: τοῦ ᾿Αρσάκου (al. ᾿Αρσάμου); so auch Chron. Alex. 396, 30. 398, 9. Joh. Antioch., Müller, Fragm. IV, 554°; in der Chronographie des Nikephoros 743 'Αρσάμου, Alex. Polyhist. (bei Agathias 2, 25) ebenso (Müller, Fragm. III, 210, n° 2), sowie auch bei Porphyrios von Tyros (Fragm. III, 692), Zonaras (nach Theodorets Commentar zum Buch Daniel) 1, 242, 6. Asolik 12. Glykas 376, 19. Nikeph. Kall. 1, 6; Aršam, Salomo von Başrah, Budge 135, 20. 4) Arsanes, Satrap Alexanders in Drangiana, später durch Stasanor ersetzt, Curtius 8, 3, 17. 5) Ariš, parthischer König, Fird. 5, 270, 54; andere Listen haben Balāš; Aršen, Sebeos 9, 33; unhistorisch, s. nº 2. 6) Ariš, Marzban (Markgraf) zur Zeit Yezdegerds I, Fird. 5, 524, 1379. 7) Arsen, Entseatsi, armenischer Adlicher, fällt in der Schlacht von Awarayr (451) Elišē 222b. 215b. 222b. 8) Aršen, armenischer Priester, Elise 225°. 242°. Laz. Pharp. 134, 32, 147, 30; von Yezdegerd II hingerichtet 25. Juli 454, Laz. Pharp. 175, 23.

awest. aršan, aršana (Mann, männliches Thier), skr. ršabbá (und vršabbá).

Arsanak, König der Parther (ungeschichtlich) Mose

Αρσάνη, Gattin des Königs Narses, von Galerius 297 gefangen, Malala 308 (er schreibt den Sieg irrig dem Maximianus zu).

Aršanūiš, Arsakidin, Gattin des Spandarat, Mutter

des Gazavon aus dem Geschlecht der Kamsarier, Mose 3, 48, ao. 387.

Arš steht für Aršak (Arsakide), Patkanean, Materialien znm armen. Wörterb. 1, 20,

Aršavir (armen.) 1) Vorfahr der Artsrünis, zur Zeit der letzten Achaemeniden, Thoma 41, 4 (35). Aršavrean Asūd, Asud, Sohn des A., das. 41, 11. 2) Bruder des Xuran (Xosran), Artsruni, Thoma 55, 16 (47). 3) S. des Xüran, Thoma 49, 11 (42). 4) Aršavir nennen die Armenier den Parther Phraates IV, Labubna bei Mose 2, 24, 27, 28, auch in den unhistorischen Listen der parthischen und armenischen Arsakiden, Sebeos 9, 33. 10, 11 (Artavan und Aršavir, Vater des Aršak). Tschamtsch. 1, 272, 19. 560, 17. 5) S. des Kamsar, Fürst von Schirak und von Trdat mit dem Gan Erasyatsor belehnt, welcher von ihm den Namen Aršarūnik erhielt; oft während der 1. Hälfte des 4. Jahrh. genannt, Faust. Byz. 1, 11. 3, 11. 21. 4, 4. Mose 2, 90. 3, 31. 6) Arăura (georg.), Vater des Wazgen, in der georgischen Legende von Šūšanik (Wardanūhi), Brosset, Hist., Additions 77. 7) Aršavir, Nachkomme von nº 5, Aršarūni, Eidam des Wardan Mamikoni, Heerführer in der Schlacht von Avarayr (ao. 451), Elišė 215°. 221°. 247°. Laz. Pharp. 75, 20, 98, 21, 108, 25, 148, 6, 8) Artsrūni, Schwäher des Kaisers Leo V (813-820), Tschamtschean 2, 431, 38. 'Αρσαβήρ, Genesios 21, 8. 9) 'Αρσαβήρ, S. des Pankratios (Bagarat) Skiastes, aus dem Stamme der Möroxarzani, Bruder des Patriarchen Jannés (833-842), Magistros, Erzieher des spätern Kaisers Theophilos (829-842); Gatte der Maria, der Schwester der Kaiserin Theodora, die nach ihres Gatten Theophilos Tod bis 856 regierte, Cedrenus 2, 146, 4, 161, 12.

\*Αρσεος, Feldherr Bahrāms V, Theophanes 1, 132; vgl. Aršya.

"Apong R. Carses.

'Αρσηούαχος, 'Αρσήοχος, 'Αρσηόαχος, Princeps in Olbia, S. des Kasagos, Latyschev I, 89, nº 52; Vater des Pyrrhes, C. I. Gr. II, 135, nº 2074. Latyschev I, 93, nº 56; des Ablonakos, das. 95, nº 58, und der Zalsis, C. I. Gr. II, 142, nº 2089. Latyschev I, 141, nº 110.

d. i. mannhafte (fenrige) Rosse habend (awest. aršya, osset. bax).

Aršēz 1) König der Parther (ungeschichtlich), Mose 2, 68; es ist Orodes gemeint, Tschamtschean 1, 247, 6; an einer andern Stelle, 1, 241, 41 müsste es nach den Synchronismen Phraates III sein.

2) von seinem Vater Artašės (Artaban III) ao. 16 als König von Hocharmenien eingesetzt (zwischen Wonones und Zeno-Artašės) Tschamtsch. 1, 284, 29. 300, 38; bei andern: Orodes.

Aršya, S. des Wyaxna, yt. 13, 108. — d. i. mannhaft.

Araideus, S. des Datames, fiel gegen die Pisiden, C. Nepos XIV, 6, 1.

d. i. quălend die Betrüger (die Dīws?), von areă (raă), gebildet wie awest. werezisawanh, bujisrawanh.

'Αρσίκας, ursprünglicher Name des Artaxerxes II, Ktesias bei Plutarch Artax. 1, 2, bei Photius 'Αρσάκας (Ktes. Pers. 49), bei Deinon (Plutarch. das.) 'Οάρσης ('Οάρτης).

'Aρσίμας, Gesandter des Dareios Kodom. an Alexander, Arrian 2, 14, 3.

'Aρσίνης 1) S. des Artaxerxes I und der Kosmartidene, von Parysatis umgebracht, Ktes. Pers. 44. 50. 2) Vater des Mithropastes, Satrap von Kleinphrygien, führt die Paphlagonen in der Schlacht am Granikos, flicht und tödtet sich selbst, Diod. 17, 19, 4. Strabo 766 (1069, 27). Arrian 1, 12, 8. 10, 16, 3. Pausan. 1, 29, 10. vgl. 'Αρήινος.

Arslan-šāh 1) S. des Ghaznawiden Maḥmūd, dessen Frau die Tochter des Seljūqen Melekšāh war, Mirchond 4, 43, 24, 2) S. des Seljūqen Kirmānšāh von Kirmān, reg. Nov. 1101—1142, Mirch. 4, 104, 35. Houtsma, DMG. 39, 374. 3) S. des Seljūqen Toghrulšāh von Kirmān, reg. 1174—1176, Houtsma das. 384. — arslān, türk. Löwe.

Arštad s. Aštat.

'Aρσύκης, armen. Arsukës (nach der griech. Form), Bischof unter Terdat dem Grossen, Agathangelos cap. 13, § 154.

Aršura s. Aršavir.

Arswalen, König von Albanien (Alovank), Vater des Wace, Tschamtschean 2, 32, 35. Eswalen, S. einer Schwester des Sasaniden Sapor III, Stephan Örpel. bei Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 537; bei Mose von Kalankatuk ist einer der Vorgänger Eswalens ein Schwager Sapors, s. Asa, Brosset, Hist., Addit. 471.

Aršwand, scheint Name eines mythischen Wesens, yt. 13, 109. vgl. paitiaršwand, wyaršwand.

Arta, Enkelin des Raben I, armenischen Königs von Kilikien, ward 1100 die Gattin des Balduin von Edessa, Dulaurier, J. as. V, 17, 401.
\*Αρτάβανος 1) S. des Hystaspes, Herod. 4, 83. 7,

10. 15 ff. 46 ff. 53. Aristoteles Polit. 5, 8, 14 (Arist. Opera ed. Acad. Reg. borussica, Berl. 1831, vol. II, p. 1311 b Z. 38. vol. III, p. 668 b, lat. Tebers.) (Άρταπάνης). 2) Hyrkanier, S. des Artasyras, Freund des Xerxes, Ktes. Pers. 20 und dessen Mörder, das. 29. 30 ('Αρτάπανος). Corn. Nepos XXI, 1, 5. Diod. 11, 69, 1, 6; er ward von Artaxerxes hingerichtet, nachdem er als Chiliarch noch den Themistokles 464 eingeführt hatte, Thukyd. 1, 137. Plut. Themist. 27, 2 (nach Charon von Lampsakos); aus den Worten des Deinon, welche Justin (Trogus) 3, 1 widergiebt, schloss man, dass Artabanus nach Xerxes Ermordung wirklich regiert habe, daher er in den Königsreihen, welche auf Eusebios (nach Manetho und Africanus) zurückgehen, nicht in dessen Chronik, als König bezeichnet wird, Eusebios Chron. canonum, ed. Scaliger, Leiden 1606, 31. 131 (daselbst 357 b auch die manethonische Liste) Amsterd. 1658, wo 78 auch die Excerpta Barbari; ed. Schoene 15°; Hieronymus das. 30°. Chron. Alex. 378, 31. Jordanes Romana 63 (8, 14 ed. Mommsen) Asolik 12. Glykas 376, 14. 3) Satrap von Baktrien unter Artaxerxes I, Ktesias Pers. 31. 4) Ardewan, S. des Akghan, in der Liste der Aschkanier (ungeschichtlich) Masudi 2, 136. Alberunt 115, 18. 5) der 3. parthische König, S. des Tiridates, 214-196, bei Polyb. 10, 28, 1 ff. und in der Epitome des Trogus (bei Justin 41, 5) nur Arsaces genannt; der Name Artabanus ist von Vaillant vermuthet worden, s. v. Gutschmid, Geschichte Irans 36, Note. Munze mit Bildniss: Visconti 3, t. III, 3 = Percy Gardner I, 6 (7. 8). 6) Artabanos II, der 8. parth. König, S. des Phriapites, 127-124. Justin. 42, 2. mit Bildniss: Visconti 3, t. III, 9. Prinsep I, pl. I, 2 = Percy Gardner II, 13 (14. 15). 7) Artabān (al. Atbāban), Vater des Zarwāndād (a. diesen). 8) ein 'Αρτάβανος, welcher über jüdische Geschichte schrieb, wird von Clemens, Eusebios, Josephus u. aa. angeführt, Müller Fragm. III, 208. vgl. H. Bloch, die Quellen des Josephos in seiner Archaeologie, Leipzig 1879, S. 60. Gelzer, Sext. Jul. Africanus und die byzant. Chronogr. Leipzig 1885, II, 364. 9) Artabanos III (10-40), stammt von einem "skythischen" Vater und einer arsakidischen Mutter, war auch zum König von Atropatene gewählt, Joseph. Ant. Jud. 18, 2, 4 und öfter; Tac. 2. 3. 6, 37 ff. 42. 58. Dio Cassius 58, 26, 1.

Münze mit Bildniss: Visconti 3, t. VI, 2 = Percy Gardner pl. V, 8 (6-11). Die pers. Geschichtschreiber haben in ihren (unhistorischen) Listen einen älteren Ardewan, so Tabari 707, 8. 709, 9 Ardawan al-ašghanī; Hamzah 26, 16. 17 und darnach Mojmel, Mirchond u. s. w. zwei; vgl. Aršauir. 10) S. des vorigen, von Gotarzes getödtet, Tacit. 11, 8. 11) Artabanos IV, Zonaras 11, 18. Münze mit Bildniss vom Jahr 80-81 bei Percy Gardner, pl. VI, n° 15 ('Αρταβάνου). 12) Artabanos, Wohlthäter seiner Mithürger, erhält ein Denkmal in Daphne (Antiochien) ao. 181. Chron. Pasch. 262, d (490, 9) = Alex. 614, 22. 13) Artabanos V, 215-224, S. des Volagases V und Bruder des Volagases VI, Dio Cass. 77, 12, 19, 21. Herodian 6, 2. Eusebios II, 176. Agathias 2, 26. 'Αρταβάνης, Agathang. 4, 24. Artabanes, Capitol. XV, 8, 3. Auf seiner Munze mit Bildniss liest man in Pehlewischrift Hartabë malka, Thomas S. 127 = Percy Gardner pl. VII, 19. Drouin, Revue archéol. III, 4, 233, pl. nº 21. 22. Das Kārnāmak (Nöldeke 36) nennt ihn Ardawan, die Armenier Artevan, Faust. Byz. 4, 54. Lazar. Pharp. 7, 9. Artavan, Mose 2, 65 (nach Bardesaues), Sebēos 10, 2. Tabari: Ardewan el-asghani 707, 10. 709, 12. 711, 1 und Ardewan el-bahlawt (pahlawī, d. i. der Parther) 816, 2; Alberunt 113, 21, 114, 17, 115, 23, 116, 19, 117, 13; ein früherer das. 115, 11. 116, 16. el-Ardawan bin Bāṭī (l. Nabāṭī, des Nabatāers). Yaqut 3, 134, 18; König der Nabatäer, das. 2, 375, 23. Ardewan, Athir 208, 22. 209, 21; ein zweiter: 209, 23, 210, 20, 272, 9, 273, 18. Firdusi 5, 270, 55 und die Listen der Geschichtschreiber Ardewan. Bilduiss des Artaban auf dem Relief des Artaxšatr I in Naqš-i Rustam, Stolze, Persepolis Taf. 115. 14) Artavan, Saharuni, Fürst von Wanand (ao. 336), Faust. Byz. 3, 14 (38, 21). 15) Artabannes, Armenier, von Sapor II zum Satrapen von Armenien ernannt (368), Ammian. Marc. 27, 12, 5; von Faust. Byz. scheint er (mit dem Familiennamen) Karen genannt zu werden (s. diesen); die Lesarten Arabanis, Arrabanes, Arrabones lassen einen andern Namen, Aravan, vermuthen, Saint-Martin bei Lebeau 3, 362. 16) Artavan Aršakūni, Eidam des Hmayeak Mamikoni, Tsamtsch. 2, 148, 33; kam mit seinem Bruder Gazrik nach Byzanz ao. 471; bei Theophanes 'Αρτάβανος και Κλειένης (Theoph. contin. 213, 6); unter den Nachkommen des Artaban,

welche in Adrianopel wohnten, wird Matktes genannt (s. diesen). 17) 'Αρταβάνης, arsakidischer Armenier, S. des Johannes, Anführer einer Truppe Justinians in Afrika, Prokop 1, 513, 10. 2, 408, 10. Jordanes Romana 384 (ed. Mommsen 51, 20). Agathias 1, 11. Theophanes 326. Artavan, Bruder des Wahan, Tschamtschean 2, 241, 40. 249, 28 (ao. 545). 18) Persarmenier, Prokop 2, 494. 19) Feldherr des Hormizd IV, Theophanes 380; es ist der Feldherr des Xusrau I, Ādarmahān gemeint, s. Saint-Martin bei Lebeau 10, 105, Note 4. 20) Arṭabān (arab., gelehrte Form), Grossvater des 'Abdallah bin 'Aun, Tab. 2387, 8 (ao. 635).

d. i. dem Reinen Schutz gewährend.

'Αρταβάριος, Halbbruder des Artaxerxes I, Satrap von Babel, Ktes. Pers. 38 (Lesart bei Photius, al. 'Αρτάριος, 'Αρβάριος).

Artabassis, ein Syrer, welcher dem Kaiser Valerianus (254—260) Truppen stellte, Vopiseus XXVIII, 4, 1.

'Αρταβάτας 1) Satrap von Kappadokien, Xenoph. Kyrop. 8, 8, 18. 6, 7. 2) 'Αρταβάτης, Vater des Pharnazathres, Anführer der Inder im griechischen Feldzug, Herod. 7, 65. vgl. Artapates.

'Αρταβαζάνης s. Artawazdah n° 3 und Artobazanes. 'Αρτάβαζος 1) Meder, Freund des Kyros, Xenoph. Kyrop. 1, 4, 27. 2) Perser, Führer der Peltasten und Schleuderer unter Kyros, Xen. Kyrop. 5, 3, 38. 3) Perser, S. des Pharnakes, führt die Parther und Chorasmier im griechischen Feldzug, Herod. 7, 66; führt die Perser von Plataeae zurück, 9, 89. Diod. 11, 31, 3. Plut. Arist, 19, 4. Satrap in Daskyleion, Nachfolger des Megabates, Thukyd. 1, 129. Feldherr des Artaxerxes in Aegypten, Diod. 11, 74, 6. Admiral gegen Kimon 12, 3, 2. Artabazes, Sallustfragm. II, 53 ed. Kritz; Florus 3, 5 (63, 24). Polyaen 7, 33, 1. 3. 4) wahrsch. S. des Pharnabazos und der Apama nº 2, Schwager Dareios III, sowie des Memnon und Mentor, Strabo 578 (811, 25). Diod. 15, 91, 26. 16, 52, 4. Arrian 2, 1, 3; princeps purpuratorum, Satrap von Daskylitis unter Artaxerxes III, von Baktrien unter Dareios III und Alexander, nach der Schlacht bei Issos mit seiner Gattin und ihrem Sohn Ilioneus in Damaskos gefaugen, Demosth. 4, 24, 23, 154 ff. Klearchos von Soloi bei Athen. 256 (2, 71, 23). Curtius 3, 13, 13; Arrian 3, 21, 4. Polyaen 7, 33, 2; Vater von 11 Söhnen und 10 Töchtern, worunter Ariobarzanes, Ar-

- Lugari

sames, Pharnabazos, Ilioneus, Kophen, Artakama, Artonis, Barsine. vgl. Judeich 204. 5) 'Αρτάπαζος, König von Charakene, Münze mit Bildniss (ao. 62 vor Chr.) Visconti III, pl. IX, 10; vgl. n° 6. 6) Artabāz malkā, Mūnze von Charakene, Drouin, Revne numism. III, 7, 1889, 230. pl. V, 6 bis VI, 34. Dieser mūsste der von Pseudo-Lucian, Makrob. 16 (642) als 7. Nachfolger des Tiraios genannte 'Αρτάπαζος sein, da die Mūnze von n° 5 ālter ist als die des Tiraios. 7) S. des Parthers Artaban V, Mūnze mit Bildniss und der Außehrift Artabazu malkā (¾āh) vom Jahre 227, Longpérier pl. XVIII. Percy Gardner pl. VII, 20.

d. i. reinen Arm habend (d. h. der seinen Arm, seine Kraft in Reinheit [Frömmigkeit] gebraucht). 'Αρτάβης 8. 'Αρτάμης.

Aρταβίδης, Name eines δῆμος, einer der 7 hochadlichen Familien der Perser, welche regiert und krönt, Theophyl. Simoc. 153.

Artadat, aramāisches Siegel, Layard, Nineveh a. Babylon S. 606. s. Paršandat.

'Αρταδούκτα, Arsakidin, Gattin Ardešīr's I, Agathangelos 5, 49 (fehlt im armen. Text); im Kārnāmak fehlt der Name (Nöldeke Kārnāmak 24), bei Firdusi Gulnar; 'Αρτα ist aus Artabanus gekürzt, und A. war wohl die Tochter, nicht eine Dienerin des Artaban; vgl. Patkanean. Materialien zum armen. Wörterbuch 1, 21. v. Gutschmid, DMG. 31, 6. Ein Kurdenstamm in Pārs heisst Ardāduxti(yeh) (de Goeje Āzādduxtiyeh) Istachri 115, 2.

'Αρταφέρνης, 1) S. des Hystaspes, Bruder des Dareios I, Satrap von Lydien, Herod. 5, 25. 30. C. I. Gr. II, 302 (Marm. Par.) Z. 62. Diod. 10, 25, 2; Justin. 2, 10; bei Ktesias, Pers. 14, ist er einer der Sieben (statt des Indaphernes), nach Aeschyl. Pers. 776 tödtet 'Αρταφρένης den Merdis, bei Hellanikos Δαφέρνης (fttr Ἰνδαφέρνης, Scholion zu Aesch., Müller, Fragm. I, 68 nº 167). 2) S. des vorigen, bei Marathon geschlagen (490), führt die Lyder unter Xerxes, Herod. 6, 94. 7, 74. Aeschyl, Pers. 21 ('Αρταφρένης), Müller; Fragm. I, 550, 62. Dio Chrys. XI, 1, 211, 10. Pausan. 1, 32, 7. C. Nepos I, 4, 1. Philostratos, Vita Apollon. 1, 25, 2. 3) Gesandter Artaxerxes I an die Spartaner, von Aristides gefangen und zurückgesendet (ao. 425), Thukyd. 4, 50. 4) Feldherr des Pharnabazos, der dem in Kaunos bedrängten Konon zu Hülfe kam, ao. 395, Diod. 14, 79, 5. 5) s. Phrataphernes no 1.

Justi, Ferd. Iranisches Namenbuch.

6) S. des Mithradates VI von Pontus, befand sich im Triumph des Pompejus, Appian bell. Mithr. 108, 117.

'Αρταγέρσης 1) Chiliarch des Fussvolks unter Kyros, Xen. Kyrop. 6, 3, 31. 33 (Var. 'Αρταγύρσας). 7, 1, 22. 27. 28; Tzetzes 3, 717. 2) Reiterobrist des Artaxerxes II, von Kyros, wie man sagte, erlegt bei Kunaxa (3. Sept. 401) Xen. Anab. 1, 7, 11. 8, 24. Plut. Artax. 9, 1 (Führer der Kadusier; nach Ktesias).

'Aρταΐος 1) König der Meder, Vorgänger des Artynes, Ktes. Pers. Fragm. 27 (vulg. 'Αρσαΐος) bei Diod. 2, 32, 6 u. Nikol. Damask., Müller, Fragm. III, 359. 360. vgl. Oppert, DMG. 30, 4. Mèdes 20. Nöldeke, Aufsätze 3. 2) Achaemenide, Vater des Artachaies und Azanes, Herod. 7, 22, 66. 3) Artāi-Wīrāp, zoroastrischer Heiliger zur Zeit Ardešīr's I (in Wirklichkeit nicht vor Ende des 4. Jahrh.), dessen Vision vom Leben im Jenseits das Arda-Wīraf-nameh, nach der Mitte des 9. Jahrh. verfasst, enthält (herausg. von Haug und West, Bombay 1872; übersetzt von Barthélemy. Paris 1887). Die Perser wurden von ihren Nachbarn 'Αρταΐοι genannt, Herod. 7, 61. pehl. artāi stark (Ganjeshayagan 19, 13, vom Wind), Held (Yatkari Zarīr. § 29).

Artaces 1) König von Iberien, s. Artokes. 2) Artak, Fürst von Harkh in Armenien (ao. 350), Geneal. St. Greg. 24°. 3) Artak, Name mehrerer armenischen Adlichen zur Zeit des Aufstandes Wardan's (451), ein Reschtuni auf Seiten der Perser, Elis. 196<sup>b</sup>. 213<sup>b</sup>. Palūni, fiel bei Avarayr Elis. 222 Lazar. Pharp. 124, 5. Fürst von Mok. Lazar. Pharp. 75, 17, 122, 20, 4) Ardaq, Bischof von Maškna d'Qurd, 430, Guidi, DMG. 43, 396, 15. 5) Artakë, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 26, nº 66 (T. III, Reihe 2). Artakë zi Rēw, Siegel, Mordtmann DMG. 18, 30, nº 84 (T. III, 2) Justi, das. 46, 284. 6) Pahlavūni, Nachkomme Gregors des Erleuchters, Vorfahr des Gregor Magistros, Tschamtschean 2, 939, 22. verkürzt aus Arta-yšabra mit Affix ka, s. Guidi, DMG. 43, 396, Not.

'Αρτακαμά, T. des Artabazos, Gattin des Ptolemaios I (324) Arrian 7, 4, 6; in den Auszügen des Photius (ed. Blancardus S. 599) 'Αρτακάναν (Accus.).

'Αρτακάμας 1) Satrap von Phrygien unter Kyros, Xen. Kyrop. 8, 6, 7. Tzetzes 1, 73. 2) Satrap von Phrygien unter Artaxerxes II, Xen. Anab. 7, 8, 25 (Zusatz). Arrian 7, 4, 8.

'Aρταχαίης, Achaemenide, ein Riese von über 8 Fuss Grösse, S. des Artaios, leitete die Arbeiten am Athoscanal, starb während derselben und ward von den Akanthiern als Heros verehrt, Herod. 7, 22. 117. Vater des Otaspes und Artayntes, Herod. 7, 63. 8, 130. - vgl. Oppert, J. as. IV, 17, 268. d. i. von reiner (erhabener) Anlage, Sinnesweise (awest, haya, Nom, haem, woraus pehl. np. xIm).

'Αρταξάνης, Satrap und Feldherr des Bryaxes. Theodor. Prodrom. 338, 9.

'Aρταξάτης, Eunuch des Artaxerxes II, Chariton V, 2, p. 107, 7 (ungeschiehtlich).

Artayša@rā (@r ist Ein Zeichen), altpers., in der babyl. Uebersetzung Artakšatsu, in der susischen Artaxčaarča; aegypt. (auf der Vase, s. u.) Artt xéeš s. Lauth, Abhandl. Münch. Akad. XIII, 1875, 3, 95. 1) Artaxerxes I Langhand (Μακρόχειρ, Plut. Artax. 1, 1. np. Ardašīr-i dirāzdest, Mirch. 1, 187, 16), S. des Xerxes I und der Amestris, 464-424, Inschrift von Susa 1; 2. 4. Inschr. des Artaxerxes III Z. 20. Inschrift von Hamadan 2. 3. Porphyrvase in S. Marco zu Venedig, wo Ardayčašda steht, Kossowicz, Inscript. palaeopers. S. 107; griech. 'Aρταξέρξης Herod. 6, 98, 7, 106, 151, Thukyd. 1, 104. 'Αρτοξέρξης Ktes. Pers. 29. Strabo 49 (64, 9). C. Nepos XXI, 1, 4. Plut. Alkib. 37, 4. Artax. 1, 1. Reg. apophth. (Opera ed. Reiske VI), p. 662; hebr. (aram.) Artayšasta Ezra 7, 7. Artayšašta Ezra 4, 7. Neh. 2, 1; daher im Fihrist 246, 21 und Eutych, 1, 262, 19 Artaxšāst; Ardašīr Bahman tawilu 'I-yadain (Laughand) Albērūni 37, 10 (44). Artayšast 89, 9 (101). Ardašīr bin Ayašwēroš, genannt Maqrôšir 111, 14 (115). Ardaštr ibn Dārā iletzterer Name unrichtig) Schahrastāni 2, 117. 159. Münzen mit dem Bildniss des Königs s. Babelon II, pl. nº 22-27. 2) 'Αρτοξάρης. Paphlagone, Eunuch unter Artaxerxes I und Dareios II, Ktes. Pers. 39, 40, 47, 49, 3) Artaxerxes II Mněměn (pers. Abiyataka, s. Oppert, Mèdes 229), S. des Dareios II und der Parysatis, geb. 452, reg. 404-358, Inschr. von Susa 1. Hamadan 1. Inschr. des Artaxerxes III. 17. Xenoph. Anab. 1, 1, 1. Hellen. 5, 1, 31. Inschr. am Nemrod-Dagh, Puchstein 283, 305; lykisch Ertaxssiraza, Obelisk von Xanthos Ostseite 58-59 (Six, Revue numism. III, 5, 7); 'Αρταξέρξης, Phainias bei Athenaios 48 (1, 113, 6). Strabo Diod. 13, 108, 1. Arrian 1, 656 (915, 20). 12, 3. Polyaen 7, 14. Himerios Ecl. 31, 8.

'Αρτοξέρξης Ktes. Pers. 1, 49. Άρταξέσσης. Inschr. von Tralles, Le Bas-Waddington 1651; von Mylasa C. I. Gr. II, 468, nº 2691, c. d: 'Αρτασέσσης das. II, 583, nº 2919. 'Αρτοξέρξης das. nº 2374 (Marmor Parium). Artaxāšt, Fibrist 245, 24. Eutych. 266, 2. Artaxšast, Albērūni 89, 11 (101). Ardašīr bin Dārā 111, 17 (115). Münzen mit Bildniss bei Babelon II, pl. 2, n° 8—11. vgl. 'Αρσίκας. 4) Artaxerxes III Öchos, S. des Artaxerxes II und der Stateira, 358-336, Inschr. zu Persepolis 7. 11. 27-28. 31. Arrian 2, 14, 2. Diod. 15, 93, 1, C. I. Gr. II, 469, nº 2691, e. 'Αρτασέσσης das. nº 2919; Artayšāst Oxus, Eutych. 1, 266, 6. Oxas, Alberani 89, 12 (101). Ardašīr der dritte 111, 18 (115). vgl. Ochos. Münzen mit Bildniss: Babelon II, pl. 2, nº 12-15. 5) Artaxerxes IV naunte sich Bēssos ao. 330, Arrian 3, 24, 3. 6) Ardeštr. S. des Bižen, Enkel des Gew, zur Zeit Lohrasps, Fird. 4, 346, 814; Pehlewan des Bahman, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 417, 12. 7) Ardešīr, S. des Guštāsp, fällt in der Schlacht zwischen Guštāsp und Arjasp, Fird. 4, 400, 495. Dies ist wohl der Ritter (Ardeštr-i suwar) Fird, 5, 352, 249. 8) Ardestr nennt König Guštāsp seinen Enkel (Sohn Isfendiars) Bahman dirazdast (Langhand [vgl. Fird. I, 122, 93] s. nº 1) Fird. 4, 700, 4060. Tabari 686, 13. 687, 2. 3. 4. 7. Yaqut 3, 189, 7. Artaxšīr, Bahman yašt bei West P. T. 1, 193, 198; Kai Ardašīr Bahman bin Isfendiār mit dem Beinamen tawīl al-bā' (langarmig, eigentl. lang nach seinen ausgestreckten Armen). Alberuni 105, 4 (112) unhistorisch mit Artaxerxes I iden-Seine Mutter war Asturia, eigentlich Astār, die von Tālūt (Saul) abstammte (Esther), Tab. 688, 1. Astur, Mojmel, J. as. III, 11, 173, 8. 9) Artašir, ein parthischer König (unbistorisch), S. des Aršak, Sebēos 10, 1, Auch in einem parthisch-gilanischen Stammbaum bei Zehtreddin 152, 3 findet sich ein Ardastr bin Firaz, Nachkomme des Ašak. 10) Dynast der Persis, Ardaxčatr, Hartaxšatr, Ardaxšatr, Münzen mit Bildnise: Levy, DMG. 21, Taf. I, nº 12, 14, (15 \*). Mordtmann, Zeitschr. f. Numismatik 4. 1877. S. 158, nº 6, 7, 8, Taf. 1, nº 7, 11) Dynast der Persis, Sohn des Dariaw, Artaxsatr, Gobineau, DMG. 11, 702 nº 6. Levy das. 21, Taf. 2, 9, 10. (hier .. taxšatr) Thomas p. 134. Mordtmann, Zeitsehrift f. Num. 4, 173 nº 79-95, Taf. 2, 14. Drouin, Revue archéol. III, 4, 165, Pl. 5, 6. Markoff 45. 46, Pl. I, nº 688. Dieser ist der Aorazéozne in Pseudo-Lucians Makrob, 15 (642). vgl. v. Gutschmid, Gesch. Iran's S. 159. 12) Artayšašt, S. des Xöltt, einer der 12 Magier, welche Jesus besuchten, d h. ein parthischer Fürst, Castellus a. v. magušō (nach Bar Bahlol). Assemani III, 316, 38. Budge 93, 8 (Artaxělět); in einer andern Liste verktirzt Tayšaš. Artayšašt, der zweite der 3 Magier, Bar Bahlül bei Hyde, Vet. Pers. relig. hist. 383. 13) Dynast der Persis, S. des Minučihr II, Thomas pl. 1, nº 3. Mordtmann, Zeitschr. f. Num. 4, 183, nº 148-153. Taf. 2, 26. 14) Artaxares, König von Adiabene (Mitte der 20er Jahre des 1. Jahrh. vor Chr.) Monum, aucyr. 6, 1. 15) Ardašīr, S. des Pāpak, Enkel des Sāsān, erster sasanischer König, 226 bis 241; in seinen Inschriften in Nag8-i Rustem: Artaxšatr, in der griech. Uebersetzung 'Apra-Econc: die Pehlewi-Form des Namens ist alterthumlich-amtlich, wie die Form Artaxerxes bei Dio, Herodian, Lampridius, Zosimus u. s. w.; 'Αρτασίρας, Agathangelos 5, 49. 'Αρτασείρας 90, 22. 'Αρταξάρης, Sohn des Sasan und der Frau des Pabek, Agathias 2, 26. Georgii Pisidae Heraclias 2, v. 173 (ed. I. Bekker S. 86); Xerxes, Eusebios II, 179. Syr. Artašīr, Ardašīr, Ardaxšīr, Guidi's syr. Chronik übers. v. Nöldeke 42; bei Mose 2, 69. Lazar. Pharp. 7, 9. Sebčos 11, 20 Artašir von Stahr (Istaxr), Sohn des Sasan: Ardašīr-i Bābegān Fird, 5, 276, 118. Baihaqi 105, 18. Ardašīr bin Bābek Tabari 707, 10. 813, 5. Fibrist 239, 21. Eutych. 1, 366, 13. Albērunt 121 ff. Athir 209, 24. 210, 21. 272, 16. 20. Hamzah 14, 19. 19, 19. Mirchond 1, 220, 9. Ardašīr-i Pārsī, Baihaqi 104, 8. In der sagenhaften Geschichte ein Sohn (Nachkomme) Dārā's II, Tabari 700, 5. Bildnisse auf der Gruppe von Nags-i Rustam, Flandin et Coste, Voyage en Perse, Atlas (Paris 1843-1854) pl. 182 und Fīrūzābād, das. pl. 44. Ker Porter, Travels I, 548 pl. XXIII. Stolze. Persepolis, Taf. 100. 101. 115. Auf Münzen: Visconti III, T. 8, 1. 2. v. Sallet, Zeitschr. f. Num, XIII, 1885, S. 65. Taf. III, 3. Dorn-Barthol. T. 1 (die Munze bei Visconti 2 hielt Rodulphus Pius Carpensis Cardinalis für eine solche des Artaxerxes II Mnemon, und daher ist dessen Bildniss in des Paulus Jovius Elogia viror. illustr. III. Basil. 1575 p. 5 nach derselben gestochen). 16) Ardešīr, S. des vorigen, Tabari 817, 4. Athir 274, 6. 17) Ardešīr II, S. des Hormizd II, Stiefbruder Sapors II, vor seinem

Regierungsantritt als Statthalter (Malka) von Adiabene oft in den syr. Martyrologien genannt; regiert 379-383. 'Αρταξήρ Agathias 4, 26. 'Αρταξήρος Theophanes 1, 93. Artašīr, Assemani 189° (ao. 343). Mose 3, 51. Sebeos 17, 22. Ardestr utkukar (der gutige, arab. jamil der schöne, itingster Bruder Schapurs) Fird, 5, 476, 625. 482, 15. Tabari 846, 4. Hamzah 15, 9. 20, 10. Alberant 121 ff. Athir 285, 14. Mirchond 1, 226, 25. Bei den Armeniern ist Artašir ein Sohn Šāpuh's, also Bruder Sapors III; so auch bei Eutych. I, 472, 6. Münzen mit Bildniss: Dorn-Barthol. Taf. VIII, nº 10-15 (Artayšatr). 18) Artašir, S. des armen. Sparapet Manuel (ao. 382), Faust. Byz. 5, 44 (256, 21). 19) Arčil (Artzingh), S. des Mirdat IV, K. von Iberien 410-434, Mose 3, 60. Königsliste des Mexithar von Ayriwank (Wareil), Brosset, Hist, 1, 145. Denx historiens armén., Petersb. 1870, 20) Artašir, S. des Wram-Sapüh, Seite 15. früher Artašēs genannt, letzter Vasallenkönig von Armenien, † 429, Mose 3, 58. 21) Artašahr, Bischof von Armenien, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 14, 22) Ardašēr, S. des Arzayā (?), Märtyrer unter Yezdegerd II, Hoffmann 52. 23) Atšir, S. des Wasak, Fürst von Siunik, 505 bis 513, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504. 24) 'Αρτασίρης, Doryphore (Satellit) des Artaban, eines Heerführers Justinians, Prokop Αρτασήριος, Theophanes 331. Artašir Aršakūni (Arsakide), Tschamtsch. 2, 249, 30. 25) Ardešīr, Mobedan Mobed unter Pērōz, Kawad und Xusrau I, Fird. 6, 116, 136. 118, 144 etc. 26) Ardešīr, Vater des Šahrīrān, s. diesen (Šahrwaraz). 27) Ardašīr III, S. des Šēröë (Šīrüyeh) 628-629; Artašir, Sebeos 20, 12. Mose von Kalankatük bei Brosset, Hist., Addit. 493. 'Aδεσήρ, Theophanes 504. Cedrenus 1, 735. Ardešīr, Tab. 1061, 12. 2023, 7. Eutych. 2, 253, 14. Hamzah 16, 5, 21, 13. Fird, 7, 406. Alberani 122 ff. Athir 364, 6. Mirch. 1, 241, 8. Münzen mit Bildniss und Legende Antayšatn (n für r, wie in der Buchschrift): Bartholomaei-Dorn Taf. 31, nº 1-5. 28) Siegelsteine: a) mit Bildniss: Artaxšatr K(erm)ān, Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 4, Mordtmann, DMG. 18, 3, nº 1. Horn, DMG. 44, 660, n° 604. b) Ardayšatrě zi Narsehë, Mordtmann, DMG. 18, 24, nº 56 (Taf. I). Justi das. 46, 283. c) (A)rtašīr-i Ātašē zi Mīnöčir-yazd šahpuhri-ādūri, Mordtmann, DMG. 18, 26. 27, n° 70 (Taf. I), Justi das. 46, 283. 29) Arčil und Mihr, georgische Könige der Chosroendynastie, regierten zusammen, Königsliste des Mxithar von Ayriwank; Mibr † 715, Arčil 727, Brosset, Hist. 1, 248. Introduction L. 30) Ardešīr bin Babek, Vater des Abi 'l-Mihrwän, Vorfahr des arabischen Schriftstellers Abu 'l-qasim 'Obaidallah, Fihrist 131, 7. 31) Nafts Abū 'l-fath Mohammed, S. des Ardaštr, Statthalter des Jelal ed-dauleh in Basrah ao. 1028, Athir 9, 258, 16. 32) Husam cd-dauleh Ardešīr, S. des Saif ed-dauleh Bäharb, 16. Fürst der Dynastie Bādūsepān in Rustemdār, reg. 25 Jahre (?), † 1046, Zehireddīn 55, 6. 149, 11. 320, 16. 33) Abu 'l-Hosain Ardeštr, S. des Mangur, aus einem Dorf bei Marw, Prediger in Baghdad ao. 1093, Athir 10, 153, 13. Sein Sohn Abu Mangur al-Mozaffar ibn Abi 'l-Hosain Ardašir war geboren 1098 und † 1152, Yaqut 3, 161, 8. Ibn Xall. nº 733 (III, 365). 34) Husam ed-dauleh Šāh Ardešīr. S. des 'Alā ed-daulch Ḥasan, 7. Fürst der 2. Bawenddynastie in Mazenderan (Bergfürsten), reg. 34 Jahre 8 Monate, 1173-1207. Zehiredd. 71, 17. 72, 10. 79, 14. 245, 15. 16. 251, 9, 12, 255, 13, 324, 7, 35) Artašīr, S. des Wehuman (Bahman), schrieb eine Handschrift des Awestä in Yezd 1184, Westergaard, Zendawesta Pref. 3. 36) Ardešīr, S. des Kīnay az II, Nebenlinie der 2. Bawenddynastie in Mazenderan, Zehiredd. 270, 14 (fehlt in den Genealogien des Anhangs 264, 14 und 271). 37) Husam ed-dauleh Ardešīr, S. des Faxr ed-dauleh Namäwer, Zehiredd. 81, 14. 148, 18. † 603 (1206/7) 83, 17 (scheint unrichtig). 38) Husam ed-danich Ardešīr, S. des Kīnageāz III, erster Fürst der 3. Bäwendlinie in Mäzenderan, reg. 12 J., 1237-1249, Zehlredd. 82, 4. 264, 14. 270, 13, 271, 6, 324, 11. al-Ghaffart bei Rien 114°. 39) Artašir, S. des Šahnšah und der Nazovd, Tschamtsch. 3, 261, 8. Brosset, Hist. 1, 568. Addit. 362. 40) Ardešīr, S. des Behrāmšāh und Vater des Sahriar, Feridun, Isfendiar und Behrāmšāh, Destūr in Kirmān, Sad-der bei Hyde 445. 41) Artašīr, S. des Îrēč, Vater des Satnayar, West, P. T. IV, XXXV. 42) Artašīr, Gelehrter in Turkābād bei Yezd, Vater des Wahram, des Vaters des Mahwindat, der 1659 eine Handschrift des Dinkart schrieb, und des Artašīr, des Vaters des Guštāsp (neupers. Namenformen), West, P. T. IV, XXXVI. 43) Arčil (georg.), S. des Bagrat von Muxran (in Karthli), Bruder des Asothan, Waxtang und der Dedis-Imedi,

Vater des Erekle (Heraklios), + 1582, Brosset, Mém. 6, 5, 1843, 192. 227, 242. Hist. 2, 27. 31. 44) Arčil, S. des Waxtang V Šahnawaz und der Rodam, Fürst in Kuthais (in Imereth), dann in Kaxeth und Imereth, Gatte der Tochter des Nodar und der Kethewan, Schwester Erekles I, geb. 1647, † 1712, Brosset, Mém. 6, 5, 1843, 206, 301. Hist. 2, 75, 280. 45) Arčil, S. Giorgis, eines Sohnes Alexanders von Imereth; letzterer war ein Sohn des Königs Salomo (seit 1752), Brosset, Mém. 6, 4, 1840, 520. 46) Ardeštr Mīrzā Mulk-ārā (das Reich schmückend), Statthalter von Asterābād, 1861 abgesetzt, Melgunof, das Südufer des Kasp. Meres 152. 47) Ardešarji, Parsiname (Ji bezeichnet einen Gelehrten oder Priester), Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Dict. CLVII.

Die Namensform Artaxerxes ist aus Artaxesses nach Kerxes umgeformt; die Form mit ähr ist die gesetzmässige neuere Weiterbildung von Artaxäera, während Artaxares die Koseform (Affix ara) aus dem abgekürzten Arta-xä- ist; hieraus entstand das neuere Ardašer mit Anlehnung an šer (später šīr), Löwe; vgl. W. Schulze, Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 33, 217; nach Herod. 6, 98 bedeutet der Name μέγας ἀρήιος (unrichtig). Deminutiv: Ardešīrek, ein Hirte in Tabaristān, ao. 783, Zehīredd. 157, 12.

Artaxšatrdūxt Arkarō parwart, Umschrift eines Siegels, in der Mitte: Garmtkō. Mordtmann, DMG. 31, 583 n° 1. vgl. Justi das. 46, 283. .... dūxt Arkarōē rāst, Mordtmann, DMG. 18, 23, n° 49 (Taf. 4, 4).

Artaxkatr-dadax s. Šapur nº 13. g.

Artaysatr-šnum-i Minočitre, Siegel mit Bildniss, s. de Sacv. Mém. sur diverses antiq. de la Perse 209, pl. VIII, 17. Horn, DMG. 44, 651. 45, 431. 'Aρταξίας 1) König von Armenien, Vasall der Seleukiden, fiel nach der Schlacht bei Magnesia (190) von Antiochos dem Grossen ab, ward von Antiochos Epiphanes gefangen, aber wieder freigegeben und regierte bis nach 161, wahrscheinlich bis 159; er war der Freund Haunibals, Polyb. 25, 2, 12. Diod. 31, 17° (Müller, Fragm. II, X, IX). Strabo 528 (742, 24). Appian de reb. syr. c. 45. 66. Strabo 528, 531 (742, 27. 747, 15). Plut. Lucull. 31, 3 ('Αρτάξας). Tschamtschean I, 204, 8. 2) Artašēs I, S. des Aršak, 118-94, Mar Abas Qatinā bei Mose I, 11 (12); II, 7. 11. Sebēos 10, 13. 3) Artašēs, S. des Artašēs, Enkel des Aršak, Bruder Tigrans, Mose

2, 24. 4) Artaxias, S. des Artavazd, von Armenien, 34-20. Joseph. A. Jud. XV, 5, 3. Tacit. 2, 3. Dio Cassins 49, 39, 6 ('Αρτάξης). Mose 2, 24 (Artašēs). 5) Artaxias, armen. Name des Zeno, S. des Polemo I von Pontus und der Pythodoris, von Germanicus auf Wunsch der Armenier zum König eingesetzt, 17-35; sein Nachfolger ist Arsaces, Sohn Artaban's III, Tacit. 2, 56. 6, 31 (37). Dio Cassius 58, 26, 1. 6) Artašēs, S. des Sanatrūk, Vater des Artavazd, 78-120. Mar Abas Qatinā bei Mose 1, 30. Ariston von Pella das. 2, 60. Bardesanes das. 2, 61. Sebēos 10, 17. Es soll der Axidares oder Exedares der Griechen und Römer sein, der ca. 100 bis 113 regierte, doch widerspricht die ihm von den Armeniern gegebene genealogische Stellung dieser Ansicht. 7) Artašēs, ein S. Tirans II, an K. Julian vergeiselt, Mose 3, 13. 8) Artašės Mamikoni, S. des Sparapet Manuel (ao. 382), Faust. Byz. 5, 37 (242, 20). 9) Artašēs, S. des Wram-šapūh, als König Artašir genannt, 429 von Bahram V entthront, Mose 3, 55. 58. Elisaeus 184°. Lazar. Pharp. 35, 13. 10) Artašēs, S. des Hmayak (Bruders Wardan's) und der Dzovik, Laz. Pharp. 192, 8. Asolik 113. Bei den Armeniern ist Artašēs 1) ein Sohn des Parthers Arsakes I und Vater Arsakes des Grossen (Mithradates I), Mar Abas Qațină bei Mose II, 2 (ungeschichtlich). 2) ein Sohn des Parthers Aršavir (Phraates IV), also Artaban III, Labubna bei Mose 2, 27. 28. Sebeos 9, 33. Tschamtschean 1, 283, 31. 299, 24. — awest. \*aschayšayās, altp. \*artaxšayas.

Artamenes 8. Artamnes.

'Aρτάμης 1) Fürst (ἄρχων) von Phrygien, Verbündeter des Kroisos und der Assyrer (Babylonier) gegen die Meder, ao. 559, Xen. Kyrop. 2, 1, 5 (al. 'Αρτακάμας); in der georgischen Sage (Klaproth, Reise in den Kaukasus II, 83) ist Ardam Satrap des Feridün in Georgien. 2) Vater des Atiubi (s. 'Αδεύης) und Aliurta. 3) Baktrier, fiel bei Salamis, Aeschyl. Pera. 318 (Var. 'Αρτάβης). 4) S. des Juwānāh, Kurdenhäuptling in Pārs, Ibn Chordādhbeh 47, 10. — aus Arta-m(enes).

'Αρτάμνης 1) S. des Smerdis, des Sohnes des Gallos, und Vater des Anaphas, Diod. 31, 19, 1 (ungeschichtliche Genealogie der kappadok. Könige); bei Justin 27, 3 Artamenes, König von Kappadokien; zu lesen Ariamnes für Ariaramnes, s. diesen n° 2. 2) Artamenes (al. Ariamenes), ältester vor der Thronbesteigung dem Dareios I

und der Tochter des Gobryas geborner Sohn, Justin. 2, 10 (bei Herodot Artabazanes); s. Ariamenes.

'Αρτάνης 1) S. des Hystaspes, Vater der Phratagune, Herod. 7, 224. 2) Nachkomme des Zariadres, Fürst von Sophene in Kleinarmenien, von Tigranes I besiegt, Strabo 532 (747, 26). vgl. 'Αρσάκης n° 13. 3) Artēn, armen. Fürst von Gabelean (ao. 451) Elisaeus 213°. Lazar. Pharp. Abelean, auf Seiten der Perser 114, 14. 125, 30. 4) Artaně zi Tamātā(n), Siegel, Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 26 (dieser Stein ist eine Nachbildung mit schlechter Schrift). Mordtmann, DMG. 18, 12, n° 13 (T. ΠΙ). vgl. Ašanemańh.

Artanobočat (?), Dynast in Persis, Münze mit Bildniss: Zeitschr. f. Num. IV, 1877, Taf. II, n° 17.

'Αρτάοζος 1) Führer des Fussvolks unter Kyros, Xen. Kyrop. 6, 3, 31 (Var. 'Αρτάβαζος); daraus Tzetzes 3, 717. 2) Freund des Kyros des jüngern, Xen. Anab. 2, 4, 16. 5, 35. Wohl derselbe Name wie Artawazdah (ζ für zd).

'Αρταπάνης 8. Artabanos.

'Aρταπάτης 1) Freund des Kyros des jüng., stirbt in der Schlacht bei Kunaxa (401) Xen. Anab. 1, 6, 11. 8, 28 ('Αρταπάτας). Aelian 103, 13. 2) K. von Armenien jenseit des Euphrat, zur Zeit des Pompejus (ao. 65), Appian bell. civ. 2, 71. vgl. Ardoates, Artabatas; awest. aschapāta, vom Genius der Reinheit beschützt.

'Αρτάπης, Satrap des Bryaxes, Theodor. Prodrom. 368, 479, 394, 285.

verkürzt aus dem vorhergehenden Namen.

'Αρτάριος s. Artabarios und Ardaros.

Artašahr s. Artayša0rā.

Artašax, S. des Hormuz, Vater des Rasnian (?) im Stammbaum der Arsakiden, Tabari 708, 13. np. šāx (Spross, wie Fird. 2, 406, 2499).

Artašamay, T. des Artašēs, Schwester Tigran's I, Gattin Mithridates V (VI) von Pontos, Mose 2, 11.

Artasari, Fürst von Šurdira (in Atropatene) ao. 827, Inschrift des Obelisken Salmanassara II, Winckler, Keil. Bibl. 1, 148.

Artašin 1) Mamikonier, Vater des Riesen Manuel und Koms, Faust. Byz. 5, 37 (239, 16); hieruach Tschamtschean 1, 736, 40. 2) Άρτασίνης, Perser, kämpft unter Belisar in Italien, Prokop. 2, 150. Wohl derselbe wie Άρτασείρης, Doryphore Belisar's, Prokop 2, 324.

'Αρτασύρας 1) Hyrkaner, Vater des Artabanos

100

n° 2, Günstling des Kambyses, Freund der 7 Verschworenen, † 485, Ktes. Pers. 9. 2) Feldherr des Dareios II, Ktes. Pers. 50. 3) sog. Auge (Polizeibeamter) des Artaxerxes II, welcher die Nachricht vom Tode Kyros des jung. brachte, Plut. Artax. 12, 1 (nach Ktesias). 4) Vater des Orontes in einer Inschrift aus Poirajik bei Pergamon, Th. Reinach, Revue histor, XI, 1886, S. 472. In der Inschrift einer Stele des Nimrod-dagh erscheint unter den pers. Ahnen der Könige von Kommagene ein 'Αρτασούρας, Vater des Aroandes, des Gemahls der Rhodogune, Tochter Artaxerxes II. Mit ihm identisch scheint Artasyras, Satrap von Hyrkanien, welcher von Artaxerxes abfällt, Nikolaus, Müller, Fragm. III, 406. Puchstein S. 283. 284. 305.

d. i. der reine (erhabene) Starke (Held).

\*Aρταῦκτης, S. des Cherasmis, Satrap in Sēstos, Führer der Makronen und Mosynoeken unter Xerxes, Herod. 7, 78. Seine Gattin Sandauke und ihre 3 Söhne wurden gefangen und vor der Schlacht von Salamis von Themistokles geopfert Plut. Themist. 13, 2; er selbst 479 gefangen und auf einem Bret (σανίς) gekreuzigt, Herod. 7, 33. 9, 119 ff. Pausan. 3, 6, 4. — awest. \*aschaoχδα (ηχδα Wort).

'Αρταΰντη, T. des Masistes, Gattin des Dareios, des Sohnes Xerxes I, Herod. 9, 108.

'Αρταῦντης 1) S. des Ithamitres, Führer der Paktyer, ao. 480, Herod. 7, 67 (al. 'Αρτύντης). 2) S. des Artachaies, Herod. 8, 130. 9, 102. 107. — d. i. awest. \*aschawanta (reines [frommes] Gemahl habend).

\*Artawabišta, altpers., Aschawabišta, awest., Ašawabišt, pehl., S. des Fréhsröš, Vater des Admét, Mobed, Bundehesch bei West P. T. I, 148. — nach dem Engel (Amescha-spenta) dieses Namens benannt, s. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 34. Williams Jackson, Avesta Grammar XXV.

Artawardiya, babyl. Artawarziya, Feldherr des Dareios I, Inschrist von Behistan 3, 30 ff. — awest. \*aschawerezya (reines wirkend).

Artawazdah (nicht überlieferte altpers. Form), im Awesta Ašawazdańh 1) S. des Thrita, des Sohnes des Sāyuždri, yt. 5, 72. 13, 113. 2) S. des Pourudāxšti, Helfer des zukünftigen Heilandes, yt. 5, 72. 13, 112. pehl. ašawand (l. ašawazd) Bund. 69, 8. West, P. T. I, 118. IV, 203; die Namen sind wahrscheinlich nach-alexandrisch, s. unten die atropatenischen Herrschernamen. 3) Artavasdes, Satrap von Armenien (ao. 239); wohl

der Artabazanes des Polyb. 5, 55, 2, welcher in Atropatene und Armenien herrschte und mit Antiochos III 220 Frieden schloss; Artavaz aus dem Geschlecht des Hayk, Tschamtschean 1, 203, 41. 4) Artavasd von Armenien, S. des Artaxias, 159-149, von Mithradates I entsetzt; Artavazd, S. des Artašēs (Artaxias) Sebeos 10, 17. Tschamtschean 1, 207, 17. 5) König von Armenien, bei Justin 42, 2 Artoadistus (s. diesen). 6) K. von Armenien, S. des Tigranes und (wahrscheinlich) der Zosime, Schwager des Parthers Pakorus, Schwäher eines Sohnes des Deiotarus 56-30, von Antonius nach der Schlacht von Actium ao. 30 gefangen und von Kleopatra getödtet, Cicero, Epist. XV, 2. ad Attic. V, 20 (ed. Wesenberg 1872, I, 501, II, 179). Monum. ancyr. 5, 26 (Artavasdes, 'Αρταουάσδης). Livius, P. 131. Strabo 524 (736, 8). 532 (748, 15). Plut. Crassus 19, 1 ('Αρταβάζης). 21, 5 ('Αρταουάσδης). Anton. 37, 3 (ebenso). Demetrii et Anton. parall. 5, 2 ('Αρτάβαζος). Vellejus 82, 3. Joseph. A. Jud. XV, 4, 3. ('Αρταβάζης) Tac. 2, 3. Mose I, 22. 23 (Artavazd). Münze mit Bilduiss: Visconti II, pl. XVI nº 7. Bartholomaei, Memoiren der Petersb. Gesellsch. f. Archaeol. III, 1849, 179. Langlois, Numismatique de l'Arménie pl. III, 1. 2. Babelon, Rois de Syrie CCIV und p. 215, pl. XXIX, 16, 7) K. von Atropatene (Medien), S. des Ariobarzanes I, + c. 20, Monum. ancyr. 5, 29 (Artabazus, 'Αρτάβαζος). 6, 11 (Artavazdes, 'Αρτάβαζος). Dio Cassius 49, 25, 1. 54, 9, 2 (ὁ Μῆδος). 8) K. von Armenien, S. des Artavazd, Bruder des Artašės und Tigran II, Oheim des Tigran III und der Erato, regierte kurze Zeit im Jahr 1, worauf ihm Ariobarzanes II von Atropatene folgte, Tacit. 2, 4. Dio Cassius 54, 9, 4. vgl. Mommsen, Monum, ancyr. 113. Die Armenier nennen ihn Erovaz, Tschamtschean 1, 279, 16. Munze mit Bildniss: Thomas, Numismat. Chronicle XII, 1872, 13, pl. 1, 7, 9) K. von Atropatene und eines Theils von Armenien, S. des Ariobarzanes II und Enkel Artavazds (n° 7), † 10 nach Chr., Monum. aneyr. 5, 30 (Artavasdes, 'Αρταουάσδης); Dio Cassins 55, 10\*, 7. Munze mit Bildniss: Gardner, Numismat. chronicle 12, 1872, S. 9, pl. 1, nº 7 (βασιλέως μεγάλου 'Αρταυάζδου). Babelon, Rois de Syrie CCVI. 10) Artavazd, S. des vorigen, welcher mit seinen Geschwistern nach des Vaters Entthronung in Rom lebte und im 39. Jahr starb; er hatte als Vornamen den Gentilnamen des Kaisers Gajus

Julius, Inschriften C. I. Gr. III, nº 6342°. C. I. Lat. VI nº 1798; vgl. Mommsen, Monum. ancyr. 111 und Hülsen, Bolletino dell' Inst. di corrisp. arch. Nov. 1884, II, nº XI. 11) Artavazd, S. des Artases (Axidares), des Sobnes des Sanatruk, regierte einige Tage im Jahr 120 n. Chr. Die Armenier besangen ihn in epischen Liedern, Mose 1, 30 (nach Mar Abas Qatinā) 2, 51. 61 (nach Bardesanes). Sebeos 10, 17. 12) Artabazdes, König von Armenien, Bundesgenosse Sapors I, ao. 260, Trebell. Pollio XXII, 3, 1; wahrscheinlich Oheim des Terdat, der nach des Neffen Vertreibung (252) von Sapor eingesetzt worden war, vgl. v. Gutschmid, DMG. 31, 50 = Kleine Schriften III, 406. 13) Artavazd Mandakūni, rettete nach der Sage das Kind Terdat, Sohn des ermordeten Chosroes (Xosrow), den spätern König, Mose 2, 76 (nach Firmilianus). Samuel v. Ani 363, 14) Artavazd Mamikoni, S. des Mamgun, Vater des Wače, Fanst. Byz. 3, 4 (9, 24). 15) S. des Wače, Enkel des vor., Faust. Byz. 3, 11 (28, 7). 16) 'Αρταβάσδης aus Klein-Galatien, mit Eugenius (392-394) verschworen, Theophanes 111, 6. 115, 1. 17) Artavazd, Mamikoni, S. des Waçe (ao. 382), Faust. Byz. 5, 43 (252, 35). 18) Mamikoni, Bruder Wardans (?), Heerführer in der Schlacht von Avarayr (ao. 451) Elišē 247°. Laz. Pharp. 148, 5. 19) Artabazes, Armenier, persischer Heerführer, von Belisar in Sisauranon gefangen (ao. 541), fallt im Krieg gegen Totila bei Faventia (Faenza) Prokop. Bell. goth. 3, 3 (2, 291). Tschamtsch. 2, 268, 25 (Artavazd). 20) Artavazd, Apahūni, Heerführer zur Zeit des Marzpan Smbat (593-601), Sebeos 65, 16. 21) Dimaksean, von Habīb ibn Maslama getödtet, 654, Sebēos 149, 17. 22) Mamikoni, Bruder des Mūšeļ, ao. 693, Tschamtsch. 2, 377, 29. 23) 'Αρτάβασδος, Führer der armenischen Krieger unter Theodosius III, ao. 716, Theoph. 592, 16. 24) ans Mara'sch in Kommagene, Eidam Leos III, empörte sich gegen seinen Schwager Constantin V, ward aber 743 besiegt und hingerichtet, Theophanes 637, 7. 638, 15 ete. Eutych. 2, 397, 2 (unrichtig Artabatůs). Cedren. 1, 787. 2, 4 ff. ('Αρτάβασδος). Nikeph. Constant. 66. Glykas 520, 14. 526, 9. 14 ('Apτάβαζος). Tschamtsch. 2, 403, 41. vgl. Saint-Martin bei Lebeau 12, 104. 189. 25) Fürst von Ašots, erscheint auf einer Kirchenversammlung in Partav (Berda') 768, Tschamtsch. 2, 411, 25; im Krieg gegen die Araber erscheint Arta-

basdos als Feldherr Leo's IV, Theophanes 698, 11. 26) Entrūni, unter Motawakkil (847), Thoma 109, 24 (98). 27) 'Αρδάβασδος, Befehlshaber der fremden Söldner unter Michael III und Basilius I, † 867, Symcon Magister ed. Bekker (Bonn 1838) 685, 17. Georg. Monachos (das.) 838, 7. 28) Nikolaos Artavazd, genannt Rhabdas, aus Smyrna, verfasste zwei arithmetische Briefe, einen ao. 1341, Tannery, Not. et Extr. 1886. Baillet, le papyrus mathém. d'Akhmim. Paris 1892, S. 1.— d. i. reine (fromme) Verehrung darbringend; vgl. Artaozos.

<sup>2</sup>Αρταζώστρη, T. des Dareios I und der Atossa, Gattin des Mardonios, Herod. 6, 43.

Artedix s. Wauhudaena nº 1.

Αρτεμβάρης 1) Meder zur Zeit des Astyages, Herod. 1, 114. Eunuch (irrig, s. Herod.), Vorsteher der Mundschenken, Ktesias bei Nikol. Damask. (Müller, Fragm. III, 398). 2) Perser, Grossvater des Artayktes, zur Zeit des Kyros, Herod. 9, 122. 3) Heersthrer, fällt bei Salamis, Aeschyl. Pers. 29. 971 (a lang). 302 (a kurz). 4) Artumpara, Meder, Harpagide, Vater des Ampara, Dynast von Pinara in Lykien, c. 380; Münze mit Bildniss: Fellows, Lycian coins, Lond. 1855, S. 17. pl. XVII, 7. Sharpe bei Spratt and Forbes, Travels in Lycia, Lond. 1847, 301. Grab in Pinara, Sharpe bei Fellows, An account of discoveries in Lycia. Lond. 1840, S. 488, nº 11. Mor. Schmidt, Lyk. Inschr. Limyra nº 16. Waddington, Revne numismat. II, 6, 1861, 14. Six, das. III, 4, 1886 p. 188. Babelon II, CVI.

Arten s. Artanes.

Arthaxuš, chwarizmischer Name im Namen der Stadt Arthaxuš-mīthan (Wohnung des A.), Yāqūt 1, 191. Ardaxuš-mīthan, Istaxri 299, 13. vgl. Nöldeke, DMG. 33, 154.

Aρθάμ(μω)v, S. des Ospinmazos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 89, n° 52. — d. i. Fenergeist (osset. art' und mon, Wsewolod Miller bei Hübschmann, Etymologie d. osset. Spr. 50).

Arthamax, S. des Bazkar, K. von Chwarizm zur Zeit Mohammeds, ao. 610, Alberani 34, 18. 20. 35, 7 (41. 42).

'Αρτιβαρξάνης, Eunuch des Darcios II, Ktes. Pers. 49. — d. i. der Schützling der Arti (Aschi).

'Αρτιβόλης, S. des Mazaios, Arrian 7, 6, 4.

'Aρτίμας, Satrap von Lydien, Xen. Anab. 7, 8, 25 (Zusatz).

Artoadistus (al. Arthoadistus, Ortoadistus, Ortodistus), König von Armenien, welchen der Parther Mithradates II (123—88) bekriegte, Justin. 42, 2. Rühl (Edit. Lips. 1886) bessert Artoasdus, schon Bongars vermuthete Artavasdes; es würde zeitlich der Artašēs (Artaxias) der Armenier entsprechen, doch könnte Artoadistus einer arsakidischen Nebenlinie angehören. — d. i. in der reinen Lehre unterrichtet (awest. \*adišta, vgl. ādišti).

'Αρτοβαζάνης, ältester, vor 521 geborner Sohn des Dareios I und der Tochter des Gobryas, Herod. 7, 2. 8, 126 ff. 9, 41. 66. 89, s. Ariamenes, Artabazanes (Artawazdah n° 3) Artamenes.

Artoyt, armen. Anachoret, Faustus Byz. 6, 16 (272, 3).

'Αρτώκης (Var. Artaces), K. von Iberien, von Pompejus besiegt, Florus 3, 5 (66, 27) (Arthoces). Appian, bell. Mithr. 103. 117. Dio Cassius 37, 1, 2. 2, 1. Eutrop. VI, 11 (Artaces): Sext. Rufus c. 15 (Artoces). In der Königsliste des Mxithar von Ayriwank erscheint Arbak, Artak, Barton und nochmals Arbak, Atrik (zur Zeit von Christi Geburt), Barton; der erste Atrik dürfte Artökes sein, der zweite herrschte nach Brosset von 2 vor bis 55 nach Chr.; in der georgischen Chronik ist Artag Sohn des Aršak und herrscht (nach Waxušt) 81—66, Aderk aber Sohn des Kartham († 33 vor Chr.) und herrscht 3 vor bis 55 n. Chr., Brosset, Hist. 1, 49. 53.

'Αρτόχμης, Eidam des Dareios I, führte die Armenier und Phrygen unter Xerxes, Herod. 7, 73. 'Αρτοξάρης, 'Αρτοξέρξης s. Artaxšaθrā.

'Αρτόμας ε. 'Αρτούχας.

"Αρτωνις, T. des Artabazos, Gattin des Eumenes, Arrian 7, 4, 6; în Photius Eclogae aus Arr. 'Αρτώνη; s. Barsine. — d. i. die reine (awest. aschaoni).

'Aρτόντης 1) Vater des Bagaios, Herod. 3, 128.
2) Sohn des Mardonios, Herod. 9, 84; sein Graberwähnt Pausan. 9, 2, 2. — awest. aschawañt.

'Αρτόστης, S. des Dareios II, Ktes. Pers. 49; vielleicht der Ostanes Plutarchs. — von ušta (Heil), Pott, Et. Forsch. II, 3, 69; vgl. Aschem-yahmäiništa.

'Αρτύβιος, Feldherr des Dareios I, Herod. 5, 110 ff. Tzetzes 3, 988. 4, 630.

'Αρτύφιος 1) S. des Artabanos, Bruder des Ariomardos, Führer der Gandaren und Dadiken unter Xerxes, Herod. 7, 66. 67. 2) S. des Megabyzos und der Amytis, unter Artaxerxes I und Dareios II, Ktes. Pers. 37. δ0.

'Αρτύκας s. Hardukka.

'Aρτούχας 1) Führer der Hyrkaner, Xen. Kyrop. 5, 3, 38 (Var. 'Αρτόμας). 2) Heerführer von Söldnern des Artaxerxes II, Xen. Anab. 4, 3, 4. vielleicht dasselbe wie Aschäwanhu?

Artumpara s. Artembares.

'Aρτύνης, K. von Medien, Nachfolger des Artaios, Diod. 2, 34, 1 (aus Ktesias), bei Herodot Phraortes, bei Synkellos Aphraates; vgl. Oppert, Mèdes 21. 'Αρτύντης s. Artayntes.

'Aρτυστώνη, T. des Kyros (wahrscheinlich die jüngste, da nicht erwähnt wird, dass Smerdis sie ins Harem aufgenommen), bevorzugte Gattin des Dareios I, Mutter des Arsames und Gobryas, Herod. 3, 88. 7, 69. 72.

'Aρυάνδης 1) Hrant (armen.) Nachfolger des Gorak, Vorgänger des Endzak, armen. Herrscher aus Hayks Stamme, ao. 1267 vor Chr., Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19. Tschamtschean 1, 84, 9. 19 (sagenhaft). 2) Satrap von Aegypten unter Kambyses, von Dareios I hingerichtet, Herod. 4, 166. Polyaen 7, 11, 7 Oryandros, Gutschmid, Philologus 6, 146. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'orient. Paris 1886, S. 622. 3) Aryandes, S. des Artasyras, s. diesen. 4) Hrant oder Horont (armen., letzteres ist nach Orontes umgeformt), S. des Ardovard (Ardoates), Fürst (išyan) aus Hayks Geschlecht (284-239) Tschamtschean 1, 130, 3. 203, 15. 5) Arbandes, S. des Abgar VII von Edessa (ao. 114), Dio Cass. 68, 21, 2. Assemani 1, 422b; armen. Erovand, v. Gutschmid, Osroëne 17. 26°; dieser armenische Fürst steht bei den armen. Chronisten zwischen Sanatrük und Artaščs III und regierte nach ihnen 68-88. 6) Arvandus, Statthalter von Gallien unter Leo I, wegen schlechter Verwaltung vom Senat in Rom zum Tod verurtheilt, aber zu lebenslänglicher Verbannung begnadigt, Apollinaris Sidonii opera ed. Sirmondi. Paris 1652, p. 15 (Lit. I, 7). — altpers. \*haruwāta, awest. \*haurwanta (schützend, vom Particip, durch a abgeleitet, wie paršanta, Handbuch d. Zendspr. 374\*, § 315); armen. Hrant ist wegen des h hieher, nicht zu Orontes gestellt.

'Αρύηνις, Tochter des Alyattes, Gattin des Astyages, Herod. 1, 74. — scheint ein medischer, nicht lydischer Name.

Aruphon s. Windafarua nº 3.

Aruwotiyesi (lykisch), Dynast von Trebenna und Strategos der Lykier, Obelisk von Xanthos, Ostseite 18. 41. Münze: Fellows, Lycian coins pl. VII, 7. Six, Revue numism. III, 4, 1885, 192. 42. pl. X, 13. III, 5, 14. 'Αρυώτης, Suidas (ohne nähere Angabe).

Anrušāspa, Arawišanasp s. Dūrošāsp.

Arūseak, Bagratūni, Gattin des Sevaday, ao. 820, Samuel von Ani 421.

d. i. Morgenstern, vgl. sanskr. áruší.

'Αρύσης, Bruder des Ariarathes I von Kappadokien, Diod. 31, 19, 3. — awest. anruša (weiss).

Arûthinn s. Harûthinn.

Arūz-xathūn (armen.) 1) Gattin des Hasan, Sohnes des Fürsten K'ard, Sohnes des Wače, ao. 1283, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 171. 2) von Siunik, Gattin des Tarsayie Urpelean in Orotn, Steph. Urp. 146, 17. Arzū scheint richtiger (s. dies). Aurwadaspa, Name des Sonnengottes im Awesta, auf den Turuškamunzen des Kaniška (Kanerki) 'Aροοασπο, Percy Gardner, Gr. K. pl. XXVI, 7. 1) Arwandāsb, Vater des Baiwarāsb, Tab. 202, 10. Hamzah 13, 5. Alberuni 103, 20 (111). Athir 53, 2. Nach anderer Ueberlieferung Andarmasb, Tab. 203, 2. Arwadasb, Masudi 2, 113. Arwandasf, Wezir des Tahmürath, Hamzah 13, 5; verkürzt in Wandasp, Fihrist 12, 17. Nadasp, Mojmel, J. as. III, 11, 169, 1; die echte Form des Nameus ist Xrūtāsp (s. dies). Firdusi nennt ihn mit arab. Namen Mirdas. 2) Aurwadaspa, Vater des Wištāspa, yt. 5, 105. pehl. Rūrāsp (Lüräsp), Bund. 81, 15 (päzend Laohräsp, Luhrasp, Guzarati-Paraphrase Arvandno beto [Sohn] Lohorasp); in der Handschrift TD (West, P. T. I, 137) Löhrasp, Sohn des Anzaw (Özaw ; Lohrāsb, Sohn des Kai OJī (كيوجى) Tah. 645, 8. 813, 12. Albertat 104, 23 (112). Athir 180, 22. Sohn des Kaughan (كابغان) 2, 835, 13. Lohrasf 1, 617, 7. Yaqut 1, 713, 12. Bohrash, Masudi 2, 118, 120. Bohrāsf, statt Arjāsf 2, 213. Farasf erobert Aegypten und setzt den Nebukadnezar (Boxtnasr) als Statthalter ein, Calcaschandi's Geogr. v. Aegypten, Wüstenfeld, Geogr. v. Aegypten, Abhandl. Gött. Ges. d. W. XXV, 1879, 123; bei Hamzah 13, 15. 36, 9 Kai-Lohrasb, S. des Kaiōjān بيارجان, im Mojmel J. as. III, 11, 173, 1 Lohrasf, S. des Kai Maniš (nach Tabari ist dies der Grossvater) und der Zarinčinār; Lohrasp, S. des Awrandšah, Nachkomme des Kai Pištn, Fird. 3, 420 ff. 4, 618, 3080; dies Awrand (bei Gobineau 2, 3 Orund) ist offenbar aus Aurwad-aspa entnommen und daraus ein neuer Name des Vaters gebildet. 3) Aurwadasp, S. des Haecadasp, im Stammbaum des Zarathuštra (fehlt in einigen Hss.) Bund. 79, 5.

West, P. T. 1, 140. Aurwandasp das. 145; bei Tabari 682, 1 مجد wie Barth vermuthet) Arbajad, wo b für das w stünde), bei Masudi 2, 123 Arikdasf (Arankdasf, only statt orly oder 🛩). 4) Löharasp, S. des Farruxzād, aus Adiabene, 8. Jahrh., Assemani III, 1786, 5. 483°, 7. 5) Kiā Lohrasf, S. des Kiā Afrasiab, † 1358, Zehiredd, 350, 16, 6) Mîr Lohrasp Śaixī, S. des Hosain Kia, Grossneffe von nº 5, Zehiredd. 441, 15. 7) Xojah Lohrasp, Bruder des Xojah Maulana Umīd, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 303°, 8: Luarsab (georg.), S. des Dawith von Karthli (1505-1526 [1534]) und der Nestan-Jawar, Vater des Suimon, reg. 1526 (1534 - 1558; seine Gattin war Thamar, Tochter des Königs Bagrat III von Imereth, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 189. 192. 224. 228. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 372. 373. Brosset, Hist. 2, 24. 27. 9) Luarsab, S. des Königs Suimon I von Karthli (1558—1600), geb. 1595, ging 1578 als Geisel nach Persien, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 244. Hist. 2, 459. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 350. 10: Luarsab, S. des Königs Giorgi (Gurgin) von Karthli (1600-1605) und der Thamar, der Tochter des Giorgi Liparitian, Bruder der xearasan und der Thinathin, Lela oder Phathman Sultan Begum, reg. 1605-1616; er ward 1622 von Schäh 'Abbas erdrosselt, und es folgte Suimon II 1619-1629, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 199, 200, 272. Hist. 2, 44. armen. Lavasaph, Arakel 98, 27 (318, 320). Lavarsaph, Brosset, Collect. d'histor. armén. 2, 20. 11) Luarsab, Eristhaw (Satrap, Provinzialstatthalter) ao. 1615, Bruder des Eristhaw Baïndur, der den Prinzen Luarsah nº 12 auf der Jagd erschossen haben soll, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 275. 12) Luarsab, S. des Waxtang, Enkel des Suimon I von Karthli, erster Gatte der Tochter des Adam Sultan, eines Schwestersohnes des Königs Rostom (1659), der ihn, und, nach seinem frühen Tod 1653, seinen Bruder Rostom Mīrzā, der Luarsab's Witwe heirathete, adoptirte; beide Adoptivsöhne starben vor ihrem Oheim und Adoptivvater, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 285. 289. 293. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 119 (Lavasaph). Brosset, Hist. 2, 72. 13) Luarsab, S. des Dawith von Muxran († 1648), Bruder des Erekle I von Kaxeth, und der Kethewan (Katharina), der Gattin a) des Bagrat, Sohnes Alexanders von Imereth (1660-1681) und b) des Arčil; er starb 1659 Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 300.

14) Luarsab, S. des Königs Waxtang V von Karthli, + vor 1699, Brosset, Hist. 2, 82. 15) Luarsab, Oberfeldherr des Königs Iese von Karthli, ao. 1715, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 211.

Die Namensform Lürasp, Lohrasp ist verschieden von unserm Namen, s. Luhräsp.

Aurwäitäsang, Beiname des Tür, s. diesen. - awest. \*aurwaibyasanha (feindselige Worte führend ?

Arwanddast, S. des Xusrau II, von Scheröe getödtet, Hamzah 61, 16. Mojmel, J. as. III, 11, 275, 13.

Arwandrang, S. des Xusrau II, von Scheröe getödtet, Hamzah 61, 16 (al. Arwandzik, اروندریک) Mojmel, J. as. III, 11, 275, 13.

Aurwasara, König am Weissen Wald, d. i. Dascht-i Bevåd im Köhistan von Qaīn und Birjand, Gegner des Kawa Husrawa (Kai Xusrau), yt. 15, 31. Svawašnameh 252.

Arzaya (?), Vater des Märtyrers Ardašer, Hoffmann 52.

Ardzan 1) armenischer heidnischer Priester, Zenob bei Langlois, Collect. 1, 345 (ao. 276). 365. 2) Artsrüni, christlicher Priester, Schüler des Mesrop, Laz. Pharp. 119, 29. — d. i. Stein.

Arzanbān, Fürst (Malik) von Šāpūr in Persis, Feldherr des Sahrak, ergab sich den Arabern ao. 643 Tabari 2699, 12 (Prym: Adarbian). Athir 3, 32, 3. — d. i. Herr der (Ebene) Arzan (d. h. der Bergmandel-Ebene, pers. allan, welche zur Landschaft Sapar gehört), vgl. Istaxri 122, 10, und de Goeje Bibl. geogr. arab. 4, 178.

Arženg 1) mazenderanischer Heerführer (Sälär), von Rustam erlegt, als DIW bezeichnet, Fird. 1, 504, 228. 2) Turanier, S. des Zirih, von Tas getödtet, Fird. 2, 652, 1113, 3, 20, 176, 22, 213. 3) chinesischer Maler, Fird. 6, 310, 1808. 686, 1718. 7, 262, 3109; Arteng (l. Artheng) 1, 476, 142. Arženg-i Čîn wird Mant genannt, Arženg-i Mani heisst Mani's Buch, von dem eine kostbare Abschrift in Ghazna aufbewahrt wird, Abu 'l-maa'li bei Schefer, Chrest. pers. I, 145, 12; Arasang ist im Minöxirad ein Uebelthäter oder Ketzer, vgl. Chwolson, Ceberreste althabylon. Literatur 146 (474), s. Mant. vgl. Arejanha. "Apzng (al. "Apeng), Schildträger Belisar's, Prokop. 2, 151.

Arzaitun, T. des Königs von Maghrib, Gattin Bahrams V, Nizamī bei Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse, Kasan 1832, 13; Borhan-i qati' bei Vullers Lex. pers. 1, 79b. - anscheinend von arab. zaitūn (Olive), doch vgl. Arzū.

Arzū 1) Arzūī, Tochter des Sarw von Yemen,

Gattin des Salm, Fird. 1, 136, 279. 2) Årzū, Gattin des Bahram V, Fird. 5, 626 ff. 3) Arzū xatun (al. Aruz), T. des Amīr K'urd (ao. 1181), Gattin des Waxtang von Xačen, ao. 1214, Inschrift bei Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 5, 1863, 221. 231. Hist., Addit. 341. 4) Ārzūi, Dichterin aus Samarqand, Sprenger 11. 5) Taxallus oder Schriftstellername des Gelehrten und Dichters Sirāj ed-dīn 'Alī aus Akbarābād (Indien), † 1756, Sprenger 132, 337. Rien 501 b. Pertsch 105, 2 v. u. 118, nº 9 etc.

vgl. Arezwa und Arūz (was unrichtig scheint). d. i. Begehren, Begierde.

Aš der Riese (Aš al-Jabbār), S. des Siyāwayš, Ahnherr der Aškaniden, Tabari 710, 7. Alberunt 114, 8. As al-Jabbar Masudi 2, 136. vgl. Aršaka und Aškaš.

Asa, Asay 1) Asay, Schwester Sapors II, Gattin des Urnayr, Brosset, Hist., Addit. 471. 2) albanischer König, Nachfolger des Sadayn, Liste des Myithar; Mose von Kalankatük bei Brosset, Hist., Addit. 471; vielleicht liegt hier eine Verwechslung zu Grund.

Asā, Parsenname, Jāmāsp Asā, Asā-ji Nošīrwān-ji, Priesternamen, Arda viraf VIII.

Asabana 1) Name zweier Turanier, Kara und Wara Asabana yt. 5, 73. 2) Asabani, Gattin des Pourudhāxšti yt. 13, 140. — d. i. mit glänzenden Radspeichen, Fick, CXVII. CXXIX; mit der Steinwaffe tödtend, Darmesteter, Sacred books of the East, XXIII, 71. altnord. bana, ir. benim.

Asād, S. des Mihrgušnasp, Vater Farruxdāds, Ibn Challik. X, 51, 21 (IV, 85).

Asadīn, S. des Kākā, Priester (Eude 17. Jabrb.) West, P. T. III, XXXII.

Aschāhura, S. des Jīšti, yt. 13, 113.

Ašak s. Aršaka.

Ašākīd (Ašākēd), Vater des Ašawarzan (s. diesen). d. i. Begehr nach dem Reinen habend.

Ašām-i yamāūšt s. Aschem-yahmāi-ušta.

Aschanemanh, Bruder des Widadgå, yt. 13, 127. vgl. Artanes.

Asanyaseb s. Spaenyasp.

Ašāšagjihad-ē xrandčan, Ratu (oberster Bischof, Herr) des Kišwar Arzahi, Bund. 68, 4, 5 (Var. Ašašāght-ē cgh Newandan); West, P. T. I, 115 vermuthet awest. Aschāwanhu Biwandanha.

Aschasaredha 1) S. des Aschasairyās yt. 13, 114. 2) S. des Zairyās yt. 13, 114.

Aschasairyās (Genet.), Vater des Aschasaredha, yt. 13, 114. — d. i. der in Reinheit waltende Herrscher. Asasis, Satrap in Pontos, Münze von Sinope, Six, Numismatic Chronicle 1885. Th. Reinach, Revue Numismat. III, 4. 1886, S. 304.

Aschasawanh yt. 13, 116.

Aschaškyaothna, S. des Gayadhāšti yt. 13, 114.

Aschastu, S. des Maidhyōmānha, yt. 13, 106.

Aschawahišt s. Artawahišta.

Aschāwanhu, S. des Biwandanha yt. 13, 110. s. Ašāšagjihad und Artuxas.

d. i. gut durch Reinheit (Ascha)?

Ašāwarzan, S. des Ašākēd, Vetter des Aghuš-i Wehādan, Held zur Zeit des Kai Xusrau, Mojmel, J. as. IV, 1, 416, 7. — d. i. der Schutzverwandte des Ascha (Genius der Reinheit).

Ašawazdanh s. Artawazdah.

'Aσβάδης, Doryphore des K. Justinian, von den Slawen gefangen und verbrannt, Prokop. 2, 441. armen. aspet (Ritter, Reiterführer)?

Asbūn s. Asūwar, Haftwād.

Aschēm-dānāk s. Mašwāk.

Aschem-yahmāi-ušta, Aschem-yenhē-raočā, Aschemyenhē-wareza yt. 13, 120 (religiöse Eigennamen, aus Worten der heil. Schrift gebildet). Der erste von diesen heisst im Bundehesch (Hs. TD) Ašām-i yamāūšt und herrscht am Flusse Nautāk (bei Ghazna), West P. T. 1, 118. Er ist einer der unsterblichen Herrscher und stammt aus der Familie Friyāna; pahl. Yahmāi-ušt, West II, 256. Die Namen bedeuten 'das reine (heilige Wort) yahmai nšta' (y. 42, 1), 'yenhē-raoča' (y. 13, 5) und 'yenhē-wareza' (vgl. Visp. 11, 28), s. die Vorrede, vgl. Artostes.

'Ασφώρουγος, S. des Karastos, Inschrift von Olbia, Latyschev I, 149 nº 118. - vgl. Aspurak, Aspurgos.

Aschya s. Staotar.

'Aσιαδάτας 1) Chiliarch der Reiterei, Xen. Kyrop. 6, 3, 32; Tzetzes 3, 718. 2) Aσιδάτης, edler Perser, in Mysien ansässig, Xen. Anab. 7, 8, 9. vgl. L. Dindorf zu den St. des Xen. - asi für altpers. abri", vom Fener gegeben, asia in nº 1 würde Adjectiv sein 'feurig geschaffen', Horn, DMG. 44, 660; anders Pott, DMG. 13, 424. vgl. Athiyābaušna.

Asith, Amatuni, kämpft gegen den arabischen Feldberrn Böghå (852) Thoma Artsr. 147, 1 (124). Ašk (Thräne), Taxallus oder Dichtername, Garcin

de Tassy 103.

Askaj, Nachfolger des Šēr-i Kišwar in Buxārā, Schefer, Chrest. pers. 13, 7. Nach ihm heisst eine Stadt Askaj-kath, das. 32, 6.

Askajamūk, Könige von Chwarizm (Chiwa) 1) S. des Saxassax, Albērūnī 35, 19 (41). 2) S. des Azkāxar, von Qotaibah eingesetzt ao. 712. Albērūni 35, 20. 36, 7 (41, 42).

Aškalī, Vater des Jestān, Zehiredd. 194, 11.

Aškān s. unter Ašak (Aršaka); 'Aokáv Massagete im Heer des Belisar, Prokop. 63.

Aškaš, S. des Qobād, Enkel des Kāwch, erobert Chwarizm unter Kai Chusran, Fird. 2, 564, 62 (eingeschobner Vers). 586, 322. Molmel, J. as. IV, 1, 416, 7. Vielleicht derselbe wie Aškaš in einer Liste bei Gobineau 1, 477, der als Neffe des Kai Qobad, Sohn des Ariš (s. Aršan) und Ahnherr der Aškanier bezeichnet wird. - vgl. Aš (? Ašak-Aš).

Askatades, assyrischer König zur Zeit des Moses, Eusebios 1, 64. Appendix 26". Skatades, Mar Abas Qatinā bei Mose 1, 19.

Aškebūs, Turanier aus Kašan, von Rustem erlegt, Fird. 3, 120 ff. kurd. Ičkápts, Socin 91, 6.

Askedne s. Sakdēn.

43

Aški, Mir Aški, Dichter, Pertsch 630 nº 230. Asklā s. Šaklah.

Ašyadar 1) König der Alanen, Vater der Ašyen, Mose 2, 83. Ašgendar, Uktanes von Urha (Edessa) bei Brosset, Deux historiens armén. 266. Ašyarad, Tschamtschean 1, 379, 20. 2) aus dem Hause Dimaksean unter Chosrow III, Mose 3, 43. Ašyadar oder Ašyarada, Tschamtschean 1, 477, 10. — d. i. die Herrschaft führend (?).

Ašyē, Befehlshaber eines persischen Hülfsheeres der Moslem (851), Thoma 148, 9 (125).

Ašxēn, T. des Ašxadar, Gattin des Königs Terdat des Grossen von Armenien; nach Mose 2, 83 fand die Vermählung gleichzeitig mit derjenigen des Coustantius und der Theodora (293) statt; Samuel von Ani 367. Im griech. Agathangelos 'Aσιχήνη 63, 39. vgl. de Lagarde, Armen. Studien 14, n° 143. osset. äxšin (Herrin), das Femin. zu armen. išxan, s. v. Stackelberg, 5 osset. Erzählungen. St. Petersb. 1891, S. 81\*.

Asmangan s. Kardar.

'Ασμοδόχ, Vater der Golinduch (s. diese).

Asmoxwanwant s. Acsmoxwanwant.

Ašna, Schriftstellername 1) des Ghiyath ed-din, Dichters, † 1662/3, Sprenger 149. 2) des 'Inayetxan, Beamten des indischen Kaisers Sahjiban, schrieb dessen Geschichte, † 1670, Sprenger 118. Rieu 261<sup>b</sup>. Pertsch 479, nº 194. 630, nº 227. Noch andere: Sprenger 205. 206. — d. i. Freund (v. altp. xšnās, vgl. den folg. Namen).

Ašnās 1) S. des Tahmūs, Vater des Keršāsp. nach einer Ueberlieferung bei Tabari 533, 3 (unpunktirt (harif); Alberūnī 104, 16 hat dafūr Narīmān; 2) Ašnaš, angeblicher Arsakide (Parther), Sebeos 9, 32. 3) Ašnās, tūrkischer Sklave, später Feldherr des Chalifen Māmūn und Mo'taṣīm in den Kriegen mit Byzanz, Vater des Utrunjah, † 845, Belādori 287, 13. Masudi 7, 122. Tab. 3, 1017, 8 (ao. 817). Yaqut 3, 16, 1. 4, 16, 8. 256, 15. Athir 6, 241, 22. Kitabo 'l-'oyūn 354, 11 u. oft. Abulfeda 2, 170, 19 (ao. 837). — Nach Tab. fūr np. ašnā (Bekannter); richtiger np. šinās (kennend) mit abgefallenem vorderen Wort (?)

Asnō-xeanwant, wahrscheinlich Sohn des Ārāsti, yt. 13, 96. vgl. Khuršedji Rustamji Zartōšt. 236. d. i. glänzend wie der Himmel (der ein Saphirstein [asan] ist).

Aschödatě, S. des Frawak, Dinkart 7, 324, 11. Aschöpaoirya yt. 13, 117.

Aschoraccanh, S. des Franya, yt. 13, 97.

Ašot (o ist lang zu denken, wie in Perozi, Armenier 1) Ašot oder Asud, Artsruni, S. des Aršavir, zur Zeit Alexanders, ging mit Ptolemaios nach Aegypten, Thoma 41, 5 (35). 2) Bagratūni, zur Zeit Tigrans I (94-56), Mosc 2, 14 (Asad). 3) Artsrūni, S. des Xosran oder Xūran, zur Zeit des Sanatrük (angebl. 38-68), Thoma 51, 1 (44). 4) Artsruni, S. des Sahak (Isaak) und der Anûš, Enkel des Wačē, des Sohnes Xūran's, Thoma 55, 3 (47). 5) Asod Artsrüni, Aspet (Feldmarschall) unter Walars und Chosrow I, Thoma 56, 6 (48). 6) Heerführer aus dem Geschlecht Kamsarakan, ao. 455, Elišě 247°. 7) aus Dovin, Abt von Johannu-Wank in der Nähe von Elmiatsin, ao. 553, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 178. 8) Bagratuni, S. des Smbat Bazmahalth († 601), erobert Karin (Erzerrüm) für die Perser, Asolik 118 (ao. 604), Tschamtschean 2, 300, 13. 9) Bagratuni, S. des Biurat, Patrik und Marzpan 685-688, von den Arabern getödtet, Samuel von Aui 409. Asolik 155 (ao. 10) Bagratūni, ao. 721, Samuel 413. Vater des Smbat, ao. 701 (nähere Bestimmung der Verwandtschaft fehlt), Asolik 155. 11) Bagratuni, S. des Wasak, Enkel von nº 9, Patrik und Marzpan 743, geblendet 758, † 771, Samuel von Ani 417. Asolik 133. 161. Tschamtschean 2, 407, 18. 12) Ašot Msaker (Fleischfresser), S. des Smbat, Enkel des vorigen, Fürst von Schirak, Marzpan 780-820, Asolik 134.

Samuel 421. Mkhithar 83. Ašūt, Ibn Maskowaih 548, 13. 13) Bagratuni, S. Atrnersch's. Enkel Wasak's Kuropalat in Iberien (Georgien), † 826, Tschamtschean 2, 408, 12. Brosset. Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 260. 14) Bagratūni, S. des Schapūh und Neffe des Ašot Msaker, Fürst von Sper, Asolik 166. Tschamtschean 2, 428, 29. 15) Mamikoni, S. des Smbat, des Bruders des Mošel († 761) Tschamtschean 2, 415, 4. 16) Artsroni, S. des Hamazasp, zur Zeit des Motawakkel, ao. 847, gefangen 855, † 874. Ašūt bin Hamzah (Hamazasp) bin Jajiq, Beladori 212, 3. Athir 7, 39, 11. Joh. Kathol. 107. Thoma 107, 11 (96). 139, 11 (119). 202, 6 (162). Asolik 135. 17) S. des Babgen oder Philipē, Bruder des Wasak, Fürst von Sisakan, Gatte der Süšan, ao. 906. Joh. Kathol. 112. 127. 218. Brosset, Bullet. 4, 1862, 505. 523. 18) Artsrüni, Vater eines Wahan, Thoma 199, 12 (159) (ao. 858). 19) Ašot kekela, S. des Adarnase, in Tayk (Artanûj), Enkel des Ašot nº 13, Bruder des Gurgen und Smbat, † 867, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 271. 20) Ağot I, bagratidiseher König in Ani 885-890, S. des Smbat des Bekenner's, geb. 819. Fürst der Fürsten (išxan išxanats) 859, König 885, Joh. Kathol. 119. Thoma 191, 8 (153). 203, 14 (163). Asolik 135. Samuel v. Ani 427. 21) Ašot, S. des Atrnersch (?), Bruder des Wasak, Grigor und Sahak, Brosset, Bullet. 4, 1862, 505. 22) Bagratūni, S. des Bagarat, Kuropalat von Taron, † 874, Joh. Kathol. 106. Thoma 220, 2 (176). 23) Bagratūni, S. des Bagrat I, Kuropalat in Tayk, Bruder des Königs Dawith I († 881), und des Adarnase, † 885, Brosset, Bullet, 1, 1844, 167. Hist, 1, 282. 24) S. des Guram und einer Tochter des Smbat I von Armenien, Vetter des vorigen, † 869, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 282. 25) Ašot-Wahan, Bagratüni, S. des Davith, Bruders von Asot nº 22, und der Mariam, Schwester des Derenik; seine Gattin war eine Tochter Schapüh's, des Bruders Smbats des Märtyrers; er starb 898, Joh. Kathol. 293 (ao. 921). Thoma 221, 4 (177). 235, 2 (189). 26) Ağot Haykazıı (vom Geschlecht des Hayk), S. des Wasak Gaburn, des Sohnes des Grigor Süphan von Sinnik und der Marem, einer Schwester Smbat des Märtyrers, Fürst von Gelakuni in Siunik, fiel 897 in der Schlacht von Thalx (Thax), Thoma 237, 31 (192) und Brosset's Note. Tschamtschean

2, 721, 1. 27) Gnthūni, Bruder des Wasak, Beschlshaber in Samsülde, ao. 890, Joh. Kath. 296. Tschamtschean 2, 707, 28. 28) Sargis (Sergius)-Ašot, Artsrūni, S. des Grigor-Derenik, geb. 877, reg. 887-904; seine Gattin war Iscta oder Seda, Tochter des Gagik Abumrovan, Joh. Kathol. 127, 158, 178, Thoma 218, 3 (174). 229, 3 (183). 231, 29 (186). 241, 10 (195). 29) Ašot Kux, S. des Gurgen von Artanuj, Neffe von n° 19, † 916, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272, 284, 30) Ašot II Erkathi, der eiserne, hagratidischer König in Ani, genannt Schahanschah, 914-928, Joh. Kathol. 168. 296. Samuel 435. 'Aowtrog, Theophanes contin. 387, 7. Konstant. Porphyr. 191, 16. 31) S. des Schapuh, Neffe des Königs Smbat, Vetter des vorigen, Sparapet (Feldmarschall), † 936, Joh. Kathol. 182 ff. 32) 'Ασώτιος ὁ καὶ Κισκάσης, S. des Bagrat († 909), Gatte einer Schwester des Giorgi II von Ap'xaz, und Vater einer Tochter, die Gurgen, ihr Oheim, heirathete, † 939, Konstant. Porphyrog. 199, 4. 206, 8. 18. 207, 2. Brosset, Bullet. I, 1844, 167. Hist. 1, 272. 284. 33) Ašot Kuropalat, S. des Königs Adarnase II in Tavk († 923), Bruder des Smbat († 958), † 954, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 284. 34) Kuropalat, S. des Adarnase, † 945, des Sohnes Bagrats und der Tochter Dawith's von Artanty, ac. 952, Konstant. Porphyrog. 207, 4. 17. 212, 23. 213, 20. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. 35) Bischof von Siunik, † 994, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 553. 36) Derenik-Ašot, Artsrūni, S. des Königs Gagik von Waspürakan, reg. 972-983, Samnel 37) Ašot III olormats, der barmherzige, bagratidischer König in Ani, 951-977; seine Gattin war Xosrowanus, Samuel 437. Mkhithar 88. 'Ασωτίκιος, Konstant. Porphyrog. 187, 16. Ašot-Sahak (Isaak), Artsrūni, S. des Königs Hamazasp, reg. 972-983, Samuel 441. S. des Gürgen-Xacik, artsrünischen Königs, Tschamtschean 2, 883, 31. 40) Bagratūni, S. des Grigor, Fürsten von Taron, jüngerer Bruder des Bagarat nº 13, Konstant. Porphyr. 133, 14. 184, 58. Tschamtschean 2, 726, 38. 818, 8. 41) Bagratuni, S. des Bagarat nº 8, Neffe des vorigen, Tschamtschean II, 818, 8. 42) Fürst von Sisakan (Siunik), Gatte einer Tochter des Smbat II von Sinnik, Vater des Smbat und Grigor, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 43) Anot IV, K'aj (der tapfere), 1862, 505.

bagratidischer König von Ani, † 1039 vor seinem Bruder Johannes-Smbat, Samuel 445. 44) Bagratūni, S. des Johannes, des Sohnes des letzten Königs Gagik II, wie sein Vater und Oheim Dawith 1080 getödtet, Brosset, Bullet. 1, 1844, 174.

Asp'ay

Ašothan (georg.) 1) S. des Bagrat von Muxran (in Karthli), Bruder des Arčil, † 1561, Brosset, Mem. VI, 5, 1843, 192. 227. Hist. 2, 27. 32. 2) S. Kai Xosros († 1627) von Muxran, Brosset, Hist. 2, 626. 3) S. des Theimuraz († 1688), Enkel des Konstantin von Muxran, Brosset, Hist. 2, 627. Aschourwatha, seine Frawaschi angerufen yt. 13, 116. Asp'a s. Asp'ay.

Aspabar s. Spādapati.

Ašpabara (assyr. š statt s) 1) medischer Fürst von Kakkam zur Zeit des Sargon, ao. 713, Smith, Assyr. discov. 289. 2) Suwār, arabischer Dichter, Qadī (Richter) in Chorāsān unter 'Abdallāh bin Tāhir († 844) Hammer, Lit. Arab. 3, 486. 3) Aswār, ein Deilemit, s. Sallār. 4) Amīr Aswār, Statthalter von Haleb, kämpft mit den Franken, Dez. 1132, Athir 10, 482, 5. — auch bei Arabern üblicher Name, z. B. Fihrist 139, 2. 155, 8. altp. asabāri, np. aswār, sewār. vgl. Aspar, Aspūrak, Išpabāra.

'Ασπαβέδας s. Spadapati.

'Aσπάδας 1) Name des Astyages bei Ktesias, Diod. 2, 34, 6. vgl. Oppert, Mèdes 23. Krumbholz, Rhein. Mus. XLI, 1886, S. 332; da Nikolaos Damask. nach Ktesias Astyages gibt, so scheint Diodors Aspadas nur Schreibfehler zu sein, Unger, Abhandl. Münch. Akad. XVI, 1882, 275, Note. 2) Jalīnūs Asfādhān, Gallienus S. des Aspādh, pers. Feldherr unter Schēroë und Yezdegerd III, Tabari 1048, 6.

vgl. Oppert, DMG. 30, 4. Mèdes 24.

'Aσπαδάτης 1) Eunuch des Kambyses, Ktes. Pers. 9. vgl. Oppert, Mèdes 24. 2) S. des Haman, Aspathā (aus Aspadat gekürzt, ā ist Artikel) Esther 9, 7; LXX haben Φασα, Φασγα, in der kürzeren griech. Fassung Φαρναν, 'Αφαρναρ (de Lagarde 534, 535).

Aspādh-gušnasp (Asfādh Jušnas), Ra'īs al-katībah, Führer der Schaar (Chiliarch) und Parteigänger des Šēroë, Tabari 1046, 12; Asbād Jušnas, Athir 361, 10. vgl. Gundabunas, Gurdanaspa, und Nöldeke, Tabari 362.

Asp'ay, Asp'a 1) Gattin des Liparit Orbēlean, des Sohnes Ēlikūm I, † 1263, Stephan 110, 11. 146, 11. 2) Tochter des Tarsayič Orbēlean, und

-000

der Mina-xathûn, Enkelin der vorigen, Gattin des Grigor Dûp'ean von Xačēn, Inschrift von 1301, Brosset, Hist., Addit. 349. 364.

Aspayaoda zairiwairi, Bruder des Kawa Wištaspa, yt. 5, 112. 117. Aus dem Beinamen hat die spätere Sage den Hauptnamen Zarir oder Zerir

gemacht (welchen man sehe).

Aspačanah, Freund und Wagenlenker (?) des Dareios I, Inschr. am Grab des letztern, mit Abbildung: vgl. Spiegel, Keilinschr. 2, S. 122. Bei Herod. 3, 70. 78. 7, 97 'Ασπαθίνης einer der mit Dareios Verschworenen (irrig, die Inschrift von Behistün 4, 86 nennt Ardumaniš), Vater des Prexaspes II, also wohl Sohn Prexaspes I.—d. i. nach Pferden strebend (Pferdeliebhaber).

"Aσπακος, Vater des Gôsakos (s. diesen). — vgl. lšpakai, skr. Açvaka.

Aspacuras 1) Asp'agur (georg.) S. des Mirdat II, Vater der Abešura, der Gattin des ersten sasanidischen Königs von Georgien, reg. 262—265 (oder 249—252), Brosset, Hist. 1, 78. Aspagür, Liste des Mxithar von Ayriwank. 2) (al. Aspauiras oder 'rus), pers. Satrap, zum Fürsten von Iberien eingesetzt ao. 368, Ammian Marc. 27, 12, 4.

'Ασπαμίτρης, Eunuch, tödtet mit Artapanos den Xerxes I, von Artaxerxes I hingerichtet, Ktes. Pers. 30 (das. 29 heisst er Σπαμίτρης); Diodor nennt dieselbe Person Mitridates.

'Aσπάνδανος, S. des Leimanos, Enkel des Phidas, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 14.— np. ispand (Bergraute, Peganum harmala, deren Same als Räuchermittel gegen den bösen Blick gebraucht wird, awest. spenta, vgl. Polak, DMG. 28, 703. Persien 2, 236).

"Aoπαρ 1) Alane, Sohn des Ardaburios, römischer Patricius, betreibt die Erhebung Leo's zum Kaiser (457—474), und ward 466 von diesem hingerichtet, C. I. Gr. IV, 521, n° 9541. Brief des Papstes Leo (440—461) bei Migne I, 1117. 1123. Malala 371. Candidus Isaurus 472, 4. Jordanes c. 45 nennt ihn einen Goten; Evagrius 2, 16. Theophanes 131. 182. 2) Asfar, S. des Schīrūyeh aus Lārijān in Gīlān, aus dem dailemitischen Stamm Arghuš, nach Hamzah aus dem dailemitischen Stamme Wardād-awendan, Feldherr des Samaniden Naşr, empört sich in Rai und wird von Merdāwīj getödtet 319 = 931. Hamzah 241, 5. Albērūnī 39, 7 (47). Masudi 9, 8 ff. Athir 8, 128, 13. Zehfreddīn 171, 19.

175, 2. 313, 7. Mirch. 4, 14, 18. 44, 35. Lubb et-tewarix 72. 3) Asfar, S. des Windad-Xuršīd aus Dailem, aufstāndisch in Ahwaz gegen den Buyiden Mo'izz ed-dauleh, ao. 956, Athir 8, 385, 13. 4) Asfar, S. des Kerdüyeh, dailemitischer Heerführer, Parteigänger in den Kriegen der Buyiden, empört sich gegen Şamsām eddauleh (982—998) und steht im Dienst des Ziyari Minöčihr ibn Qābūs (1012—1029), Athir 8, 349, 10 (ao. 1042). 9, 15, 18. Zehtreddīn 189, 4. 192, 16. — d. i. Ritter (armenischkurdische [zaza] Form des neupers. suwar, sewar, armen. [entlehnt] spar[apet], zaza espār, gilan. sawar); f in Asfar ist arab. Aussprache des p; vgl. Müllenhoff 570 und Ašpabara.

'Aσπασιανός, Meder, Heerführer medischer, susischer, gilanischer Soldaten unter Antiochos III (223—187), Polyb. 5, 79, 7. — Pott, Et. F. II, 2, 532 vgl. skr. çayana. — d. i. Rosse besitzend (sian für šān).

Aspastes, Satrap von Karmanien, von Alexander getödtet, Curtins 9, 10, 21. 29.

Aspat, S. des Biurat, Enkel des Bagarat, alter armen. König, Sebeos 6, 12. Soviel als Aspet (Ritter), Beiname der Bagratuni.

Aspāthā s. Aspadates.

'Ασπαθίνης ε. Αεραζαπαλ.

Aspawarman, Sohn des Indrawarman, Strategos des Azes (1. Jahrh. nach Chr.) in Indien, Münze bei v. Sallet, Nachfolger Alex. 147. Percy Gardner XLIII, 91, pl. XX, 2. Wahrsch. ist der indische Name (Açvavarman) nur mit pers. Aussprache geschrieben.

Ašpenaz, τεκύα, Künimerer des Nebukadnezar, Daniel 1, 3 (die LXX haben 'Αβιεσδρί, d. i. Sohn des Abi'ezer, (Νεστεις).

d. i. vielleicht syr. aspiza, mand. saptuza (Poststation) aus pehl. aspanj, np. sipanj, was auch 'Gast' bedeuten kann, ursprünglich aber 'Erleichterung, Ruhe' ist.

Aspis (Accus. Aspim), Satrap von Kataonien, von Datames besiegt, C. Nepos, XIV, 4, 1 ff.

'Aσπίσας, Susier, von Antigonos zum Satrapen von Susa ernannt, Diod. 19, 55, 1 (ao. 315).

Aspö-padö-mayšti, yt. 13, 116.

d. i. reich (eigentl. Grösse, Fülle habend) an Pferdestandorten (Weiden), awest. paða, skr. padá, gr. πέδον).

Asprang, Siegelstein, Horn, DMG. 44, 654, n° 474. Justi, das. 46, 287.

d. i. Farbe. Art der Pferde habend.

Aspūrak, armen. Katholikos, 387—390, Bruder des Katholikos Šahak (384—386) und Zavēn (386), Faust. Byz. 6, 4 (264, 13). Mose 3, 41. Kirakos bei Brosset, Deux histor. S. 12. Samuel von Ani S. 377. — altp. asabāri, pehl. asōbār, np. aswār, suwār (Ritter) mit Affix ak, syr. aspūrakā, np. Plural suwāragān. vgl. Ašpabara, Aspar, Aspurgos, Suwār.

Aσπουργος, S. des Asandrochos (Asandros) und der Dynamis, Vater des Mithridates und Kotys I von Bosporus, reg. zwischen Polemo I und II von 8 vor Chr. bis 38 n. Chr. C. I. Gr. II, 150, n° 2108°. Latyschev II, XXXIX. Inschriften n° 32. 36. 37. 364. — die bosporanische Form von armen. Aspürak; vgl. Asphörugos.

Asrab (?), Abū Ja'far, Satrap (Serdar) von Larijan unter Ardeschīr (7. Fürsten der 2. Bāwendlinie

in Mazenderan) Zehireddin 252, 3.

Asrūk, armen. Bischof, Nachfolger seines Schwähers Xad (unter Aršak III), Faust. Byz. 4, 12. — d. i. Priester (pehl. asrūk, der zoroastrische Magier, Äthrawan).

'Ασσαγέτης, Satrap am Indus (zwischen Peukelaotis und Embolima) Arrian 4, 28, 6. — vielleicht indisch (\*Açvagata).

Ašta-aurwant, S. des Wispö-þaurwö-asti, Feind des Wištaspa, yt. 9, 30. 17, 50. — d. i. acht schnelle (Helden) besitzend, oder deren Kraft habend (wie Hazar-mard).

Aštād s. Aštāt.

\*Ασταος (al. \*Ασταγος), Ennuch des Ahasueros, Esther I, 11, griech. Text, de Lagarde 504; in der ausführlichen Fassung: Γαβάθα (Gen.) oder Βαγάθα, de Lagarde 505; hebr. Bigthā.

np. istā (Lobredner)? vgl. Āstawana.

Aštanbözan, S. des Šīšrawan, einer der Magier, welche Jesus besuchten, d. h. ein parthischer Fürst, Castellus, s. v. magūšō; Aštōn'abōdân, Salomon von Başrah bei Assemani III, 316°. Budge 93, 8; Ašt'abadôn bar šīrônas, das. Uebersetz. 84, Not.

'Αστάσπης, pers. Heersthrer, Aeschyl. Pers. 22. d. i. acht Pferde (ein doppeltes Viergespann) besitzend.

Aštat 1) Aštad, Dailemit, Vater der Amuleh, angebl. Gründer von Aštad-rostaq bei Amul, Zehireddīn 22, 7. 12. 2) Aštat, Vater des Yēzatwšnasp aus dem Hause Mihran, Statthalter von Armenien unter Pērōz (459—484) Laz. Pharp. 187, 1. 3) Aštad Pērōz, zur Zeit des Chusrau II, Fird. 7, 162, 1908. 4) Aštat Yeztayar, Feldherr des

Chusrau II, eroberte Satala und andere römische Städte in Armenien (607) Sebeos 77, 7. Asolik 146. 5) Aštād, S. des Gušasp, zur Zeit des Schīrūyeh (628) Fird. 7, 362, 82. Aštā Gušasp, das. 358, 24. 360, 58. — awest. arštād (Genius der Aufrichtigkeit).

Astawad s. Haftwad.

Astawana (השלפיג (השלפיג (השלפיג ) bei Tab. 230, 7), S. des Airič und Bruder des Wänttar; beide mit ihrem Vater von Salm und Tür getödtet, Bund. 78, 7; awästäbv und in Pärsischrift anästox irrig umgeschrieben, aus pehl. "", sonst astawbän, awest. ästawana, bekennend, beichtend, ästawbänth, das Bekennen, Dinkart II, 63, 5; das w vor dem Anlaut rührt von der Partikel 'und' her.

\*Aστης, Satrap von Peukelaotia, Arrian 4, 22, 8. awest. ašta, pehl. ašt (Freund, Wend. 19, 112).

'Aστιβάρας, medischer König, Vater des Aspandas, Nachfolger des Artynes (Ktesias), Eupolemos bei Polyhistor de Judaeis, Fragm. 24. Diodor 2, 34, 1. 6. Nicol. Damasc. bei Müller, Fragm. III, 364; entspricht dem herodot. Kyaxares. — wahrscheinlich für aršti-baras, nach Oppert, DMG. 30, 4. Mèdes 23; vielleicht awest. \*yešti-bara, np. \*yašt-bar (Opfer, Gebete darbringend)? denkbar wäre eine richtigere Lesart 'Ασπ(αιβάρας (ΤΙ aus Π), was ein medischer Name ist, s. Ašpabara, Išpabāra.

Astin s. Wastin.

Astōkāna s. Pešōčanha. — d. i. der, welcher Knochen (in die Erde) gräbt (vgl. Wend. 3, 27. 40). 'Αστραψύχους, ein Magier, Diog. Laert. (angebl. aus Xanthos von Sardes), Müller, Fragm. I, 44, n° 29. Bei Suidas 'Αστραμψύχους.

'Αστρήγης s. Sanatrūk nº 3.

Astwad-ereta, S. der Jungfrau Eredad-fedri Wispataurwairi, welche im See Käsu auf übernatürliche Weise befruchtet wird yt. 13, 62; er heisst der Saoğyand (Sosiosch) oder Heiland und wird am Ende der Welt die Todten erwecken, yt. 13, 110. 117. 128. 19, 92. wend. 19, 18. Bund. 80, 6. Der Name wird yt. 13, 129 durch 'erhaben unter den Bekörperten (lebenden Wesen)' erklärt.

'Aστυάγης, letzter König von Medien, Herod. 1, 73 etc., 'Αστυῖγᾶς Ktesias Pers. 2. sonst Astandas genannt; in den Annalen des Nabonaid ist lötuwegu König der Umman Manda und wird von Kuraš gefangen; die Armenier nennen ihn Ašdahak und haben aus Anlass des Gleichklanges des Namens mit awest. aži dahāka, woraus np.

000 OH2

Aždabā (Drache) entstanden ist, von dem Astyages die Schlangendynastie abgeleitet, was auch durch den armen. Namen der Meder, Mar, bekräftigt zu werden schien (np. mär Schlange), vgl. Mose I, c. 30. Oppert, Mèdes 23. Dulaurier, Hist. univers. par Etienue Açoghig de Daron, Paris 1883, S. 46. 47.

Ašūb, Schriftstellername (Taxallus) 1) mazenderan. Dichter, Pertsch 630, n° 228. Ašūbī, das. n° 229. vgl. Šehr-āšūb. 2) indischer Geschichtschreiber, Mohammed Baxš, aus dem türkischen Stamme Burläs in Badaxšān, † 1785, Sprenger 342. Rieu 944. — d. i. Aufruhr, Verwirrung (die durch Schönheit oder Verdienst hervorgerufen wird).

Asúd s. Ašot.

Assueros s. Xšayāršā (Xerxes).

Ağusteh, Beiname des Dichters Kelb Hosain Beg, Pertsch, 672 n° 119; andere: Sprenger 206.

d. i. verwirrt (aus Liebe).

Asûr, pers. Heerführer unter Waxtank in Armenien (Zeit des Chusrau Parwez) Joh. Mamikoni, Langlois 1, 371°.

Asūrīk, S. des Frasp-i čūr, Bruder des Sūrāk, West, P. T. I, 135.

Ašūša(y), Fūrst (Bdešx) der Gūgar und Wir (Iberier) im Gan Tašir, zur Zeit des Königs Artzil (410 bis 434); seine Gattin Anūšwram, Tochter des Wram Artsrūni, war die Schwester der Dzovik, deren Gatte Hmayeak ein Bruder des Wardan war; er ging nach dem Aufstand des Wardan (450—451) mit andern Fürsten an den Hof Yezdegerds, wo er bis 456 blieb, Mose III, 60 (vgl. Inčičean, Storagr. hin Hayast. Vened. 1822, S. 3541. Laz. Pharp. 80, 12 u. öfter. Bildniss auf einem Onyx, Visconti II, 365 ff. pl. XVI, n° 10 mit dem Namen Oὐσας, vgl. Longpérier, Journ. des Savants Sept. 1877, p. 579.

Asnwar, König (Fürst) an der Küste der Persis, von Artaxšathr I besiegt, Tab. 817, 5 (al. السور); eine Umschrift in Pehlewizeichen (wohei n und w dasselbe Zeichen haben) ergibt die Lesung asnwar, von asn (Glück, Ruhe, awest. aspen, Dinkart V, 257, Z. 12); der Fürst wäre dann ein anderer als Haftwäd oder Astawad, wie Nöldeke, Tabari 10 liest. Zotenberg (Tabari II, 70) liest Iswer إيسور; die Lesart إيسور) würde in Pehlewisehrift المعروب sein, was man agdin, awest. aghadaena, der Haeretiker (z. B. Dinkard I, 44, 2), lesen kann.

Aswār s. Ašpabara.

<sup>2</sup>Ατακούας, S. des Pappos Konūs, Skythe, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 41.

Ataxě-i Güěnaspě s. Adarguěnasp nº 5.

Atam 1) \*Aταμος, Skythe, Inschrift von Gorgippia, Latyschev II, 218, n° 405 (m undeutlich). 2) Fürst von Golt'n, unter Tiran II, Faust. Byz. 3, 22 (29, 25). vgl. Atom?

'Aτταμάζας 1) S. des Papos, Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, Z. 39. 2) 'Αταμάζας, S. des Karsas, das. Z. 43. 3) Inschrift aus Tanais, Latyschev II, 283, n°455. vgl. Müllenhoff 567.

Atarebuxta 1) neupers. (arab.) Adarbuxt, Vater des Adarsipast und des Jušnasf, Eutych. 1, 274, 12; Adarbuxt, Vater des Naujušnas, Alberunt 37, 6 (44). 2) pehl. Atunbuxt (a kurz), Siegelstein, Thomas, Journ. R. As. Soc. XIII, n° 24. Horn, DMG. 44, 660, n° 622.

Ataredanhu, S. des Wistaspa yt. 13, 102.

Ätaredāta 1) S. des Wištāšpa, yt. 13, 102. 2) 'Ατραδάτης, Marde, angebl. Vater des Kyros, Gatte der Argoste, Ktesias bei Nikol. Damask., Müller, Fragm. III, 398. vgl. zu n° 2 Agradates. 3) pehl. Atūndāt, S. des Mobed Mānūščihar, West, P. T. I, 145. 4) Ātūrdātöšēr, Siegelstein, Thomas, Journ. R. As. Soc. XIII, n° 65 = Mordtmann, DMG. 18, 13, n° 17 (Taf. III, oben). Horn, DMG. 44, 654. 5) Ātūrdatē zi Saxtan (für Saxtan), Siegel, Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 43. Horn S. S. 32. — vgl. Asidatas.

Âtarexearenanh 1) S. des Wištāspa, yt. 13, 102. 2) Adharfar (1944) Maupat (praefectus) in Gapheta am Berg Masebdan, ao. 362. Assemani 1, 192\*. 3) Adharfarwa s. Adhurparwa. 4) Atunfarubag, Mobed unter Chusrau I, Bahmanyašt, West, P. T. I, 194. 5) oft auf sasanischen Siegelsteinen: Atunfarnbage, Mordtmann, DMG. 18, 21, nº 39 (Taf. II, 5. Reihe). Aturfarnbag das. 23, nº 46 (T. II, 6. R. mit Bildniss). Aturfarnbag magu (der Magier) Thomas, Journ. Asiat. Soc. XIII,  $n^{\circ}$  79. DMG, [18, 24,  $n^{\circ}$  51 (T. II, 5, R.) = Aturfrobag magu, das. 37, nº 119 (T. H, 6. Reihe, hinter der Legende und unter der Büste ein Swastika); zöt (awest. zaotar) Atunfarnbag, Thomas, das. nº 40. Horn, DMG, 44, 655, nº 626. Horn, S. S. 23, zu 15; mit Bildniss: Aturfrobag sačīn (zi) Atūrpatbāč, Thomas das. nº 1. = DMG. 18, 33, nº 99 (T. II, 4. R.) Horn, DMG. 44, 658, nº 569. Justi, das. 46, 281. vgl. Farnbag, Xusrau (Husrawanh), Yazdanbuxt, Mithra, Sapor, Walbuxt, Waran (Werebraghna). 6) S. des Farruzzat, Ātūnfarnbagi Faruzczātān, Urenkel des Admēt(ān), Pēšpāy von Pārs, Verfasser des 4. 5. Buches des Dīnkart; disputirte mit dem Ketzer Abāliš unter dem Chalifen Māmūn (813 bis 833), Dīnkart IV, 168, Z. 5. West, P. T. II, XXVII. 252. III, XXVII. IV, XXXI. XXXII. Barthélemy, Gujastak Abalish, Paris 1887, 1. Hērfarnbag (hēr = adhar) West, P. T. II, 289. 7) Ātūnfarnbag-nōsāi, Gelehrter, West, P. T. I, 243. II, 318. 8) Ātūn-farnbag-windat, Grossmobed, West, P. T. II, 318.

Der Name ist derselbe wie der des heiligen Feners Farnbag, Bund. 41, 7. 10. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 46. Darmesteter, Revue critique 19. April 1880, 308. Nöldeke, Gött. gel. Anz. 1880, 884. Hoffmann 281. 283. 289. Die Lesung fröbag ist trotz ihres frühen Vorkommens unrichtig; die awestische Form adar-xeara (خورة) ist z. B. im Patet Irant 21 unrichtig Xurdad geschrieben.

Atarečiþra, S. des Wištāspa, yt. 13, 102. — d. i. Same, Spross des Feuers (als eines göttlichen Wesens). Åtarepāta) 1) S. des Wištāspa, yt. 13, 102. 2) 'Aτροπάτης, Fürst von Medien, Führer der Kadusier und Sakesinae bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 4. Von Alexander bestätigt, Straho 523 (734, 23). Justin. 13, 4. Diod. 18, 3, 3. Nach Adarbad, S. des Iran, ist Adarbaijan (Atropatene) benannt, Yaqut (nach Ibn Moqaffa') 1, 172, 13. Andere sagen: nach Adarbad, Sohn des Baiwarash, das. 14. vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 517, Not. 3, 565. DMG, 35, 632, άτρο- wie awest. bratra-wand, athrawand oder nach Analogie von hathro-masanh, puthro-dao u. dergl. 3) Atunpat-i Manspandan (parsi Atarépat-i Maréspandán), aus Gēlān (Dinkart V, 245, 6 = 298, 12), Grossmobed und Heiliger unter Sapor II, Bund., West P. T. 1, 145. Dinkart V, c. 199 (p. 241) c. 200 (p. 242). Schikand-gümäntk 75, 5. Hamzah 53, 5; Verfasser einer didaktischen Schrift, Andarz-e Ädharbad (herausg, von Peshutan Dastur Behramji Sanjana. Bombay 1885); vgl. Livre d'Arda Vīrāf trad. par A. Barthélemy. 1887, p. 144. 4) Atunpāt, S. des Zartuhašt, Enkel von n° 3, Ratu (Bischof) unter Yezdegerd I, Dinkard IV, 162, 7; bei Eutych. 2, 85, 2 ist Azdnar (l. Adarbad, آدربك für ازدنار müglich wäre auch lzedyar (اليزديار) Richter unter Bahrām, S. des Yezdejird, vgl. Nöldekes Tabari 101, Not. 1. 5) Atunpat, Destur unter Kawadh Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

und Xusrau I, West, P. T. I, 194. 6) Aturpat, auf einem sasanidischen Siegel: Lajard, Vénus pl. VII, 6. 7) Ibn Adarbad, genannt Mohammed bin al-Laith al-xaitb (der Prediger), S. des Fairüz bin Sahin, paraenetischer Schriftsteller und Feind der Barmekiden, Fihrist 120, 29. 8) Atunpāt-i yāwand, West, P. T. III, XXVI. 121. 138. 9) Atunpāt Māraspand, Sohn des Aschawahišt, Bruder des Admêt, letzter Redactor des Dinkart, West P. T. I, 148. 10) Atonpat Maraspand, Sohn des Zadsparham, West, P. T. I, 147. 11) Ātūnpāt, S. des Admēt (Umēd), West, P. T. I, 148. Verfasser des 3. Buches des Dinkart, das. II, 399. IV, XXXII. XXXIII. vgl. Spentodāta nº 5. 121 Atunpat, Gelehrter, Ende 9. Jahrh., West, P. T. II, XXVI. 346, 357. 13) Adarbad, Möbed von Baghdåd, Alberant 216, 10 (200). 14) Atunpat, S. des Dat-farny, Gelehrter, West, P. T. 1, 244. 15) Atunpat, S. des Zaratušt, Gelehrter, West, P. T. I, 159 Not.; 304.

Patronymisch: \*Atarepātana, pehl. ātūnpātān s. Ātūnōhanmazd. — d. i. vom Feuer (als göttlichem Wesen) beschützt.

Ataresawanh, S. des Wištaspa, yt. 13, 102. — d. i. yom heil. Fener Nutzen (religiöse Förderung) habend.

Atarewanu, S. des Wištāspa yt. 13, 102.

d. i. das (heilige) Fener liebend.

Atarezantu, S. des Wistaspa, yt. 13, 102. — d. î. zum Stamm (Verband) des heil. Feuers gehörig. Ataš, Dichter (19. Jh.), Pertsch 666, 3. Atašī, Ende 15. Jahrh., Sprenger 69. Pertsch 629, n° 151. — d. i. Feuer (poetischer Name).

Atat 1) Gnüni, armen. Fürst, zur Zeit Xosrows III, Mose 3, 43. 2) Xorxorüni, zur Zeit Xusraus II Parwez, Sebeos 48, 17.

Āþbhya (āthviya), Vater des Thraetaona, y. 9, 22. np. Ābtīn oder Ātbīn, Vater des Fertdūn, Fird. I, 78, 125. Zehtreddīn 153, 11. Mojmil Journ. as. III, 11, 167, 11. Hier ist er Enkel des Jemšīd; Fertdūn bin Ātfiyal, Hamzah 13, 6. Mojmil 169, 9; dies ist die patronym. Ableitung, pehl. Āsfikān, awest. aþbhyāna, aþbhyāna, yt. 13, 131. Afrīdūn bin Athfiyan, Tabari 205, 15. Albērūnī 104, 1 (111). Athir 54, 10. 59, 8. Bei Firdusi u. aa. ist Ābtīn Sohn des Humayūn, des Sohnes des Jemšīd, der Bundehesch 77 u. aa. haben statt des Ābtīn zwischen Frētūn und Yima (Jemšīd) 10 Generationen Āsfiān: Wanfrōkšan, Ramaktōnā (tōnā aram. tōrā steht für pers. gāw Kuh), Gafr-, Spēt-, Syāh-, Ixšīn-

(Tabari), Bör-, Sīr-, Nēk-, Pur-törā (vgl. yt. 23, 4. 24, 2); die Kühe des Athfian, Albērūnī 216, 12 (212). Ein Anqiād (l. Atfian) ist bei Masudi 2, 114, Sohn des Naudar, Vater des Ābān; s. Naptya. — skr. āptya; vgl. Bartholomae, Arica I in: Indogerm. Forsch. I, S. 180. vgl. Άθψος.

\*Âþbhyöza, davon patronym. Áþbhyözi, s. Neremyazda.

\*Aθδηγος, S. des Lyprenos, Inschrift von Olbia, C. I. Gr. n° 2095, II, 143; nach Köhler das römische Atteius.

'Aτέας 1) König der Skythen in Tauris, Strabo 307 (422, 16). Plutarch, Reg. apophth. (Opera ed. Reiske. Lips. 1777, VI) 666; fiel, über 90 Jahre alt, in der Schlacht gegen Philipp von Makedonien (ao. 339), Pseudo-Lucian Makrob. 10 (641). Justin 9, 2. (Atheas). 2) 'Ατίας, Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. n° 2130, II, 165. Müllenhoff 560.

Atgēn aus Wanand, armen. Adlicher, fällt in einem Treffen gegen die Perser, 483, Laz. Pharp. 267, 7. Abiyabaušna s. Aršaka n° 2.

aþiya ist ans aþriya entstanden, þ steht für das s, was im sus. Hasina, babyl. Asina und in altp. Wa(h)umisa für altp. þr erscheint; der Vokal in der Fuge ist lang wie in awest. haiþyāwaršta; baušna awest. baoxšna, baošna (Erlösung, Befreiung, y. 9, 84 glossirt durch: Besitz, wovon man viel Schönes hat), also ignigena libertate fruens, von dem Genius des Feuers stammende Wohlbabenheit geniessend.

At'ik, armen. Priester aus Bčni, zur Zeit des Pěroz, Laz. Pharp. 208, 26.

Atiuha s, 'Αδεύης.

'Aτιζύης, Satrap von Phrygien, Reiterführer in der Schlacht am Granikos, Arrian 1, 25, 3; fiel bei Issos 2, 11, 8. Curtius 3, 11, 10. Diodor 17, 21, 3 lässt ihn (irrig) am Granikos getödtet werden.

Atom, Atowm (d. i. Atom), 1) aus Mok, Mose 3, 55 (ao. 415). 2) aus dem Geschlechte Gnün, Heerführer in der Schlacht von Avarayr (451), Eliše 215°. Lazar. Pharp. 75, 21. 148, 9. 3) Gnüni, ao. 481, Laz. Pharp. 212, 9. 4) Atom Andzevatsi, Heerführer gegen die Araber, gefangen und hingerichtet 853, Thoma 171, 11. Asolik 136 (139). Samuel von Ani 425. 5) S. des Gürgen Andzevatsi, unter Gagik (904—936), Joh. Kathol. 335. Thoma 235, 17 (190). 6) S. des Senekerim, in Sebastia (Siwās) 1037—1080, Tschamtschean 2, 902, 25. vgl. Atam?

'Αθῷος, Eunuch des Dareios II Nothos, Ktesias Pers. 49. — Pott, DMG. 13, 444 erkennt hier awest. Aþbhya (Athviya).

"Atoooa 1) sagenhafte assyrische Königin, Tochter des Belochus, mit welchem sie 17 Jahre herrschte, im Kanon des Eusebios, armen. Batossay (al. Actosa), auch genannt Aktrardist, auch Samiram (Semiramis) genannt (also eine zweite Semiramis), Eusebii Pamph. Chron. bipartitum opera P. J. B. Aucher, Vened. 1818, I, 99. II, 112. 319°. Schoene's Euseb. p. 66; vgl. Scaliger, Animadvers. in Chronolog. Eusebii, Leiden 1606, p. 35b, Hellanikos, bei Müller Fragm. I, 68, nº 163\*b. Tochter des Ariaspes, Phlegon, in Seriptores rer. memor. ed. A. Westermann p. 215, 18. 2) Tochter Kyros des Aeltern, Gattin des Pharnakes von Kappadokien (genealogische Sage) Diod. 31, 19, 1. 3) Tochter Kyros des Grossen, Gattin ihres Bruders Kambyses, des Gaumāta und des Dareios, Herod. 3, 68. 88. 133. 134. 7, 3. Aeschylos Pers. 157 etc.; angeblich von ihrem Sohn Xerxes im Zorn getödtet, Aspasios zu Aristoteles Ethik p. 171; nach Hellanikos erfand A. das Briefschreiben, Müller, Fragm. IV, 491\*. Tatiani Assyri contra Graecos, Köln 1686, p. 142. 4) jungste Tochter und Gattin Artaxerxes II, Plut. Artax. 23, 2. 26, 1 (nach Herakleides von Kyme). 5) Atossa (zweifelhaft) s. Ocha bei Wahuka.

'Aτραδάτης s. Ātaredāta.

Athrek s. Thritaka.

Atrik (armen.), Aderk (georg.), S. des Kartham, Eristhaws von Egris, der als Eidam von König Bartom 1 adoptirt ward, König von Georgien, reg. (nach Waxušt) 3 vor bis 55 n. Chr., Brosset, Hist. 1, 53. Liste des Mxithar von Ayriwank. — vgl. Adarak, Adrax.

Aþrina, Susianer, S. des Umpadarama, empört sieh gegen Dareios I, Inschrift von Behistan I, 74; getödtet das. 83; abgehildet auf dem Relief daselbst. Der Name (in der susischen Uebersetzung Hasina, in der babyl. Asina) ist trotz der ausischen (elamitischen) Abkunft seines Trägers persisch, aus Ätare-däta gekürzt und mit Koseaffix ina versehen. — Der susische Name des Vaters erscheint als Umbadara öfter in den assyr. Inschriften.

Athrit 8. Thrita.

Atrnerseh s. Adharnarse.

Atropates s. Atarepāta.

Atrormizd s. Atun-ohanmazd.

Atrwšnasp s. Adhargušnasp.

<sup>\*</sup>Aττα, Vater eines Timotheos, Inschr. von Kertsch, C. I. Gr. n° 2114<sup>4</sup>, II, 155.

Αττακόας ε. Ατακούας.

'Aτταμάσας, Skythe 1) S. des Pappos, C. I. Gr. n° 2130, II, 165, Z. 39. 2) S. des Karsas, das. Z. 43.

Ätün, Siegel, Mordtmann. DMG. 18, 31, n° 87 (Taf. III, 1); abgekürzt aus einem der folgenden zusammengesetzten Namen.

Ātūn-öhanmazd 1) Atrormizd, Aršakan (Arsakide),
Marzpan von Armenien (452—464) Elišē 225°.
Laz. Pharp. 125, 6. 14. 2) Ātūn-öhanmazd-i magū-i Ātūnpātān, Siegel mit Bildniss, Horn,
DMG. 44, 672, n° 605; ein anderes mit Bildniss: Àtūr-öharmazdē, Horn, S. S. 29, n° 1017. 3)
Atūn-öhanmazd, Gelehrter, West, P. T. I, 243.
— ātūn ist die Schreibweise der Bücher für ātur, d. i. ādhur.

Ätünböč bnh (bareh, Sohn des) Päkdät, Siegelstein, Thomas, Journ. R. Asiat. Soc. XIII, n° 52. Justi, DMG. 46, 282. — d. i. Erlösung durch das (heilige) Feuer erlangend.

Ātūnbōčēt, Grossmobed, West, P. T. II, 318. s. Ādharbōzī.

d. i. das (heilige) Feuer erlöset.

Atunbuxt s. Atarebuxta.

Atun-buwandak, S. des Mahdat, Mobed, West, P. T. I, 145. — d. i. vollkommen (stolz) durch das (heilige) Fener, np. buwandah (das Pehlewiwort wird in Päzend bundak geschrieben), armen. bowandak (genug, viel), Mose 1, 11.

Ātūrbūrčmitrdūxtē, Siegel einer Frau, Horn, DMG. 44, 663, n° 553.

Ātūndāt s. Ātaredāta.

Atandaxte s. Atardaxte.

Ātūnmitn (d. i. mithr), Gelehrter unter Chusrau I, West, P. T. 1, 194. Nöldeke's Tab. 464; bei Fird. Mihr-ādarī; Āt(ūn)mitn-i magu-i Wišatān, Horn S. S. 25, n° 6. Justi, DMG. 46, 287.

Atunsačeb, patronymisch: s. Wahuden.

Atuntarsa, S. des Isfendiar, West, P. T. 1, 137. d. i. voll Schen vor dem heiligen Feuer.

Ätunweh, Vater des Mahdat (s. diesen).

d. i. durch das (heilige) Feuer gut.

Aturdatošer s. Ataredata.

Ätürdöstë farn.... (die Zeichen sind undeutlich) Ätürë akäwäit, Siegelstein, Mordtmann, DMG. 29, 209, n° 29.

Aturduxtë duruxšë, Siegelstein mit Bildniss 1) Thomas, Journ. As. Soc. XIII, n° 8 = Mordtmann,

DMG. 18, 29, n° 75 (Taf. II, 4. Reihe). 2) Ātūndūχtē, Lajard, Vénus pl. XXI, A, 28.

Àturfarn s. Atarexearenanh.

Åttr-Hümitre, Siegel mit Bildniss, Mordtmann DMG. 18, 44, n° 151 (T. III, 1).

Attīrē-akāwait, Vater des Attīrdost (s. diesen).

Atur-yazdandat zi Atur-šahpūrā(n), Siegelstein, Thomas, Journ. Asiat. Soc. XIII, n° 68. Mordtmann, DMG. 18, 16, n° 27 (Taf. I). Horn, DMG. 44, 661, n° 629 (auf dem Stein steht pnrā).

Ätürxearšet Atüry(azdan?) (die Legende ist verletzt), Siegelstein, Horn S. S. 34, n° 31. syr. Adburkhwarkhšed ( Horizani), Hoffmann 150. vgl. Äðarxear.

Äturmäh 1) 'Αδύρμαχος, König der skythischen Machlyes am macotischen See, Lucian's Toxaris 44 (438) c. ao. 170; vielleicht mit Anlehnung an die Adyrmachidae und die Machlyes in der Marmarika (Afrika) von Lukianos verfertigt.

2) Yōxannān (Johannes) Adharmāh, Mönch in Dāsen, Assemani III, 255°, 21. Hoffmann, syr. Märt. 203. 3) Ātūr-māh, auf einem Papyrus aus dem Fayyūm, Horn, DMG. 43, 611.

Davon patronymisch: Atūrmābān 1) Adaršāpūr bin Aðarmanan (s. Aturšahpuhr). 2) Áðarmahan, Gross-Marzpan, Feldherr Chosrau's I (ao. 573), Fird. 6, 558, 177. Mezaldarman marzpan (d. i. der grosse Ald.) Land, Anecd. syr. I, 15, 12. 'Αδορμαάνης, Theophyl. 134. 'Αδααρμάνης Joh. Epiphan., Müller, Fragm. IV, 2754. Evagrius 5, 9. 10. 20. Adarmahan, Adarmahon, Joh. Ephes. 358, 19. 378, 10 (228. 240); bei Theophanes 380 'Αρταβάνης (irrig unter Hormizd); bei Cedrenus 1, 684 (nach Evagrius) ebenso unrichtig 'Αρδαβάν, bei Zonaras l. 14, c. 10 (ed. Du Fresne du Cange II, 56) 'Αρδαμάνης; Οὐαρδααμάνης, Nikephoros Kallistos 17, 38. II, 798°. Οὐαδααρμάνης 17, 38 (ΙΙ, 19964, 8006), 18, 1 (II, 809); zwanzig Jahre später erscheint 'Aδααρμάνης, Feldherr des Xusrau II, Nikeph. Kall. 18, 5 (II, 814°b); vgl. Wardan. 3) Atûnmahan, Vater des Mitnyaršet, Gelehrter (Ende 9. Jahrh.) West, P. T. II, 3. 4) Atunmahan, Vater des Faruxzād und Zādsparm, (1009), n° 1, 10. Atunmahan n° 2, 9.

Aturmehan, Vater des Warahran-Atur, Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 594, n° 30. — neupers. miban, awest. maebana; des Feuers Wohnung bildend, bei welchem der Ized des Feuers Wohnung nimmt.

Atūrpāt s. Ātarepāta.

Aturpathač, Vater des Sačin, Siegel bei Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 1; vgl. DMG. 46, 281. d. i. der dem heiligen Feuer Darunbrote darbringt. Aturšahpuhr 1) Adaršapur bin Adarmanan, Bau-

meister des Pērōz, Hamzah 55, 19. 2) Atnršahpuhrě. Siegelstein, Lajard, Vénus pl. XXI, A, n° 27 = Mordtmann, DMG. 18, 15, n° 23 (Taf. I, 2. R.); ein andrer mit Bildniss: Horn, S. S. 28, n' 11. — Patronymisch Atûršahpûran s. Atûryazdåndat.

Atursam Kunai barch (Sohn, das Facsimile hat barāu), Siegelstein, Mordtmann, DMG. 31, 593, nº 27. Justi, das. 46, 287.

Aturtaxme, Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 23, nº 47 (Taf. III, 1. Reihe).

d. i. stark in Atar (Genius des Feners).

Aŭaσις, Gatte der Itič, Vater des Simos und Bolas, Inschrift von Pantikapaion (Kertsch), Ende 5. Jahrh. vor Chr., Latvschev II, 76, nº 97.

Aύβαδαγ . . ., Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, nº 447, 28. - vgl. Odě, Ir-anadis (B ist als w zu fassen).

Auban (? \_\_o]), Bischof von Hamadan (ao. 533), Guidi, DMG, 43, 403, 9.

Aubaš (der Lüderliche), Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 103.

Aubid, S. des Tirûyeh (Tirôë), Vater des Abid, Vorfahr des Soxra, Tabari 878, 2 (al. اوسد اوتيد اويمد

Auxast s. Axwast.

Aulad, Turanier, Gebieter des Landes im Süden von Mazenderan, wird nach dem Tod des Königs dessen Nachfolger, Fird. 1, 524 ff. s. Weladan. Aulad ist auch eine Burg, Dorn, Caspia 85. - vgl. awest. weredata (Förderung)?

Αὖναμος, Vorstand einer Bruderschaft in Tanais, ao. 228, Latyschev II, 275, nº 451, 5.

Aunus, Kämmerer des Xusrau II, Mojmel, J. as. IV, 422, 9.

Aurang-Zeb 1) S. des Schah-Jahan, mongolischer Kaiser von Indien, 1658-1707; inschriftlich: Horn, Epigraphia indica, of the Archaeol. Survey, ed. by Burgess, XI, 1892, p. 152. Rieu 935 b. 2) S. des Emir's Timur von Afghānistān († 1792), Schefer, Hist. 92. — d. i. die Zierde des Thrones.

Αὐράζακος, S. des Rodon, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230, Latyschev II, 281, nº 454, 12. - awest. nrwaza (freundlich, munter), vgl. Phadiaroazos.

Ausahr, Ausahr, Bruder des Pīran, fällt in der Schlacht der elf Recken, Tabari 610, 7. Barth vermuthet Austihen (Austanes) für Firdusi's Nestihen (n. w hat im Pehl, dasselbe Zeichen wie n): im Bundehesch, West P. T. I, 135 entspricht ihm rastirtyt (s. diesen); die Pehlewizeichen würden sich Hušahr (Hušatn, Oxathres) lesen lassen.

Ausham oder Hösbam s, Usinemanh.

52

Austanes 1) 'Oστάνας, ein Magier, Meder, Aufseher der Heiligthümer in Aegypten, welcher den Demokritos von Abdera unterrichtete. Diogenes von Laerte (angeblich aus Xanthos) bei Müller, Fragm. I, 44. Philo Byblios bei Eusebios, das. III, 572, Synkellos 471. 'Οστάναι hiess eine Priesterschaft, welche sich mit Astronomie beschäftigte (also von dem Worte Awesta abzuleiten) Diog. Lacrt. procem. 2. Plinius 30, 8. 11 kennt zwei Osthanes, von denen der zweite, ebenfalls Magier, bei Alexander weilte. J. A. Fabricii Biblioth. graeca I, p. 106, c. 14, 1. Tertullian bei Migne II p. 747. Cyprian, das. IV, p. 573 (ed. Hartel 1, 24) u. sonst; Fihrist 353, 12 (Ostanes), vgl. Flügels weitere Nachweise im Fibrist S. 189. P. de Jong 3, 191. 2) Ográvny, S. des Dareios Nothos, Vater des Arsanes, Diod. 17, 5, 5. Plut. Artax. 1, 1. 5, 3. 22, 6 (bei Ktesias Artostes). 3) Αὐστάνης, aus Paraetakene, nordöstl. von Baktrien, von Krateros gefangen, Arrian 4, 22, 1. Haustanes, Curtius 8, 5, 2. armen. Ostan eine alte königliche Familie, Mose 1, 30; unter persischer Herrschaft Name einer Leibgarde, das. 2, 7. - Ostanes bei Justin unrichtig für Otanes. vgl. Aušahr.

Autaïas s. Otay.

Αὐτοβάρης, Perser, Bruder des Mithrobaios, Arrian 7. 4. 5 (Var. Αίγοβάρης). — d. i. Sinu, Ver-· ständniss (für die Religion) besitzend, von awest. \*aota (vgl. yt. 9, 26, von wat) osset. od, lit. jauta (von justi) altn. odr.

Αὐτοβοισάκης, Perser, S. des Hieramenes, von Kyros dem jüngern 406 getödtet, Xenoph. Hellen. 2, 1, 8. - d. i. Sinn, Verständniss pflanzend (armen. boys, wovon būsak, būsanil) wie βλαστάνει βουλεύματα, Aeschyl. Septem 594.

Αὐτοφραδάτης 1) Satrap von Lydien unter Artaxerxes II. Heerführer gegen Enagoras, Xenoph. Agesilaos 2, 26. Demosth. 23, 154. Theopomp. bei Photius, Müller Fragm. I, 295, u° 111. C. Nepos XIV, 2, 1. Polyaen 7, 27. Died. 15, 90, 3. Münze mit Bildniss und Aufschrift OATA (d. i. wata-)? Barclay Head, Catal. of Greek Coins of Ionia 327, Pl. 31, 13. 2) Flottenführer des Dareios Kodom., Arrian 2, 1, 3 etc. 3) Satrap der Tapyren und Marden, Arrian 3, 23, 7.

24, 3. Phradates Curtius 6, 4, 24. Vorgänger des Phrataphernes, das. 8, 3, 17; später von Alexander hingerichtet, Curt. 10, 1, 39.

d. i. das Verständniss (für die Religion) fördernd.
 Auzawb s. Uzawa.

Awahya, S. des Spenta, anscheinend ein frommer Turanier, yt. 13, 123. Äweh-i Semkenan, turanischer Held, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 20, 185 (Mohl: Yäweh).

d. i. Gunst, Hilfe gewährend (awest. awauh). Awanjhan s. Wiwauhà.

Awarah, d. i. Vagabund, Taxallus oder Dichtername (nom de plume), Garcin de Tassy 103. Awaraoštri, S. des Hwogwa und Vater des Wohunemanh, yt. 13, 103. 104.

Awarb s. Hurath.

Awaregao, S. des Erezwand, yt. 13, 125.

d. i. Kühe des Schutzes habend, welchem Kühe zum Schutz anvertraut sind.

Awareþrabaúh, S. des Raštarewaghaúd, yt. 13, 106.
Awareþrabá (Nominat., in Pazendschrift), West,
P. T. IV, 30. — d. i. dessen Glanz nicht eingeschränkt ist (durch nichts verdunkelt werden kann).

Awariparnu (Auriparnu) von Kitanu, medischer Häuptling, G. Smith 289.

Awarnak s. Gawrang.

Aweh s. Awahya.

Awendan s. Scherzil, Wardad; vgl. Abandanes? Awih s. Hauschyanha.

Awrandšāh s. Aurwadaspa 2).

Awrāš, S. des Siāmek, Tabari 154, 6. Athir 35, 21. Awrāšī, dessen Schwester, Tab. das. d. i. hoeh (? vgl. np. afrāz und awrāštan).

Azā, S. des Iranzu von Manna, von Aufrührern getödtet 716, Menant 163. 182. Peiser, Keil. Bibl. 2, 56. vgl. Azes.

Azād s. Azāta.

Azādafröz s. Azādfēröz.

Azadanes oder Azes, Diakon, Märtyrer im letzten Jahre Sapors H. Nikeph. Kall. 8, 37. Assemani I, 194°. Acta Sanct. 22. April, III, 19.

Azādbaxt, S. des Pharao, in einer Erzählung, Rien 764 . -- d. i. das Glück eines Freien, Edlen besitzend.

Āzādhbeh, S. des Baniyan (?), Vater des Āzādhmard und Schērzad, Marzpān von Hīra unter Xusrau II bis Börān, Tab. 1038, 14. 2019, 3. Belādori 242, 21. Athir 1, 359, 2. 2, 298, 10. Zādyeh (l. Āzādbeh) bin Mahbian al-Hamadani, Hamzah 112, 13. Zadūbeh, das. 149, 17. d. i. der edle Gute.

Azādduxt s. Artaduxt.

53

Azadeh, Lantenspielerin des Bahram V, Fird. 5, 504 ff. — d. i. die edle.

Azadeh-xui s. Mābazadehxui.

Āzādfērōz, S. des Gušnasp, Statthalter des Xusrau I (richtiger Xusrau II) über Baḥrain und 'Omān in Mušaqqar, genannt al-moka'bir (der Verstümmler), weil er den Arabern vom Stamme Tamīm wegen Beraubung einer königlichen Karawane die Hände abhauen liess, Tab. 985, 7 (die Lesarten lassen auch Azadafrōz zu, Nöldeke vermuthet Āðarafrōz, der das heilige Fener anzündet); Āzādrāi im pers. Tabari (Bel'amī) bei Zotenberg 2, 250'; Dādfirōz oder Dādafrōz bin Jušnasfan, Hamzah 138, 12. 143, 10. Fairūz bin Jušnas, Belāðori 85, 10, bei Qodāmah (de Goeje das Note) Dāfīrūz bin Jūšnas (joško); Azādfīrūz bin Jūšnas, Athir 1, 341, 7. — d. i. der edle Sieger. Āzādēibr. S. des Ghaznaviden Ibrahīm (1058 bis

Āzadēihr, S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058 bis 1099), Minhāj 105. — d. i. edlen Antlitzes (pehl. appellat. āčatēihrak, Andarze Atropat [Ganje-shayagan] § 34).

Āzadmalik, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm, Minhāj 105. — d. i. der edle König (arab.).

Āzādhmard 1) Märtyrer, ao. 614, Hoffmann 113.

2) Āčatmart (Āzādhmard), Gelehrter, West, P. T.

1, 244.

3) Āzādhmard bin Āzādhbeh, persischer Feldherr unter Rustam in der Schlacht bei Qādesiya, Tab. 2226, 10. 2233, 2. Athir 2, 350, 10.

4) pehl. Āčātmart-i magū-i xatābūtān (Sohn des Xudābūd), Siegel, Mordtmann DMG. 18, 28, no 73, Taf. II, penult.; Horn S. S. 26.

5) Āzādmard Kamkār, von Hajjāj bin Yūsuf tiber die (zerstörte) Stadt Pasā gesetzt, Hamzah 37, 7 = Mojmel, J. as. III, 11, 354, 2. — d. i. freier Mann, in religiösem Sinne: unachuldig, frei von Sünde (appell. z. B. Fird. 1, 132, 216).

Azadmihr, S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058 bis 1099) Minhāj 105. — d. i. der edle Mithra.

Āzādrūi 1) s. Āzādfēroz. 2) Beiname des Xategin, der die Truppen des Buyiden Baxtiyār schlug, ao. 973, Athir 8, 467, 2 (Āzādrūyeh).

d. i. edles Gesicht habend.

Azadserw, Beamter des Xusrau I, Mirch. I, 236, 4. vgl. Serwäzäd. — d. i. die freie Cypresse (frei, weil sie verschmäht Früchte zu tragen).

'AZάνης 1) Achaemenide, S. des Artaios, führt die Sogdier im Heere des Xerxes, Herod. 7, 66. 2) Azān, Karapan oder Zaubrer, West, P. T. I, 196; s. Brātarwayš. awest, azāna (führend), gr. "Αγωνος ('Αγών). 'Αζαρέθης s. 'Εξαραθ.

Azaryād s. Spentodāta.

Āzarm, Āzarmīduxt (armen. mit û, aber kurz),
Tochter des Xusrau II, Königin 631, Sebeos
99, 27. Tab. 1061, 4. 2119, 9. Entych. 2, 254,
3. 15. Albērûni 122 ff. Fird. 7, 422, 1. Athir
364, 16. Azarmik, Thoma 97—98 (87). Azarmīdūkht (syr.) Elias 14, 5; armen. Zarmandūxt
und Zrovandūxt in der aus 2 Listen entstandenen
Reihe des Michael Syrus, Journ. as. IV, 13, 320.
Zarīmandūxt, Barhebraeus bei Assemani III, 96,
Z. 46. Azrmik oder Amrik, Tschamtsch. 2,
327, 6. Sie hiess ursprünglich Xöršēd (Xūršīd,
die Sonne), vgl. Nöldeke 393, Not. 2. Nach
ihr ist ein Städtchen bei Kirmānšahān benannt,
Yaqut 1, 232, 23. 4, 985, 23.

d. i. das schamhafte (ehrbare) Mädchen.

Azarmibr s. Zarmibr.

Āzarmīk (pehl.), Vater des Farruzzād und Rustam (?); beide heissen Āzarmigān, s. die beiden Namen. — d. i. ehrenhaft.

Azāta 1) S. des Karasna, genet. Azātahē Karesnayanahē, yt. 13, 108. 2) Azades, Eunuch, Märtyrer unter Sapor II, Acta Sanct. 22. April III, 19; derselbe wie Wahišt-azadh nº 2. 3) Azad, Tochter eines Bruders des Badan, Gattin des Sahr bin Badan und sodann seines Mörders, des falschen Propheten Aswad († 632), zu dessen Ermordung durch ihren Vetter Firaz sie behilflich ist, Athir 2, 256, 19. Tabari 1858, 4. 4) Dichter- oder Schriftstellername (taxallus) a) Mîr Azad, Pertseh 630, nº 194. Azād aus Schiraz, das. nº 195. c) Azād aus Yazd, † 1543, Rieu 712°. d) Mīrzā Arjumand gen. Azād aus Kašmir, Rieu 712. 1092°. Pertsch 630, nº 198. e) Mir Ghulam 'Alt, gen. Azād, aus Balgrām, geb. 1704, † in Aurangābād 1785, Sprenger 142. Rien 373\*. 719\*. Pertsch 630, n° 199. — d. i. frei, edel.

Aždahā, vornehmer Gilaner, ao. 1406, Zehiredd. 451, 11. — d. i. Drache; s. Baewarāspa.

Azdahar, Vater des Arztes Barzūi, S. de Sacy, Not. et Extr. X, 140; l. Ādarbād?

Azdnar s. Ātarepāta nº 4.

AZnc, indisch Aya, S. des Mauēs, König von Indien, um 30 vor Chr., v. Sallet, Nachfolger 140. 146. Percy Gardner, Gr. K. XLI. pl. XXVII—XX. Auf einigen Münzen zeigt der Avers Azes, der Revers indisch Ayiliša, sodass man Azes und Azilises (so die griech. Legende) im Verhältniss

der Mitregentschaft stehend betrachtet; in Wirklichkeit ist der Name Azes nur aus Azilises abgekürzt, s. Hoffmann 142. vgl. auch Azadanes, Azos.

'AZIGIOC, Vater des Skartanos (s. diesen).

'Aζίας, Vater des Papas, Skythe (Sinder), Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 56.

Aži dabāka (der verderbliche Drache), Name des Tyrannen Baewarāspa, np. Aždabā (s. dies).

Azilises s. Azes.

54

Azkaxear 1) S. des Askajamūk, König von xearizm, Albērūni 35, 18 (41). 2) S. des Sabrī, das. 35, 20, 36, 7 (41, 42).

Azmaïel s. Armaīl.

Azonaces s. Agonaces.

Azork s. Azūk.

\*AZος, S. des Oxôdiakos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanats, Latyschev II, 269, n° 448, 13.

'Aζώτος, armenischer Riese, Eidam der Angurine, Führer der Leibgarde Leos VI, fiel in der Schlacht gegen die Bulgaren unter Simeon 890, Konstant. Porphyrog. 33, 1.

Aztačat s. Yazdkart.

Azūk, georgischer König, mit Armazel zusammen genannt in der Liste des Mxithar von Ayriwank; Vater des Hamazasp; er regierte nach Waxnšt seit 87 n. Chr., Brosset, Hist. 1, 65 (Azork, Arzok).

\*Αζυλος malkā (E. Thomas), Legende einer indoparthischen Münze mit Bildniss, vgl. Drouin, Revue archéol., Juli-Aug. 1885, pl. 18, n° 2.

Azurdeh, Mawlawi in Dehlī, war 1853 70 Jahre alt, Sprenger 210. — d. i. der Mühselige, Betrübte (taxallus).

Βαάνης ε. Wahan.

Bab 1) S. des sagonhaften Tigran, Schwagers des Astyages, Mar Abas Qaţinā bei Mose 1, 31. 2)
Bάβος, Skythe, Vater des Boraspos (s. diesen).
d. i. Vater (np. bāb); vgl. Bāw.

Babā 1) König der Aramäer, ao. 226 n. Chr., Athir 275, 6. — 2) ein falscher Prophet in Amasia, ao. 1240 getödtet, Ab. Far. 479, 3. 3) Bābā xān x≈ajāh, Dichter, Pertsch 609, n° 271. 4) Bābā šāh aus Ispāhāu, das. 633, n° 47. 5) Bābā xudāidād, † 1457, Rosen 121, 22.

d. i. Vater; vgl. Bāpā. Fighānī.

Babagan s. Papak.

Babhai, syr. (1) Statthalter in Nisibin, Vater des Mihrām-gušnasp, Hoffmann 93. (2) Babaios, Katholikos von Seleukia 498—503, Nachfolger

des Akakios, des 'Nachfolgers des Babuaios († 485), Assemani III, 614°. 3) zwei gleichzeitige Mär Bäbhai, Gnidi's syrische Chronik, übers. von Nöldeke (Wien 1893), 22. 4) Bischof von Rēwardašīr, 780, Assemani III, 176. 5) Bābai aus Balx, Dichter, Pertsch 609, n° 264. vgl. Bēbai und Nöldeke P. St. 11. 30; auch häufiger syrischer Name.

Bābek s. Pāpak.

Baber (genau: Babr), 'Alī šāh, Dichter in Dehlī, Ende 18. Jahrh., Sprenger 210. — d. i. Tiger. Bāber 1) S. des Bāisanghar, des Sohnes des Šāh Rux und Enkels Tīmūrs 1446—1456, Journ. asiat. V, 17, 252. 20, 289. Rosen 121, 21. 2) S. des 'Omar šaix und der Qutlugh-nigār Xānum, Nachkomme Timurs, geb. 14. Febr. 1483, Fürst von Ferghāna 1494, erster Grossmoghul von Indien 1526, † 22. Dez. 1530, Verfasser des Bābernāmeh, seiner Selbstbiographie in tatarischer Sprache, die der Kaiser Akbar ins Persische übersetzen liess, Ferištah 1, 354, 2 (2, 2). Rieu 244°. Rosen 122, 16. — d. i. Löwe (türk.?) Babi (armen.), S. des Hrahat, aus dem Hause der

Babi (armen.), S. des Hrahat, aus dem Hause der Fürsten von Atrpatakan, ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 485.

Babik 1) Fürst von Siunik, Schwäher des Aršak IV von Armenien, ao. 382, Faust. Byz. 5, 42 (250, 11). Mose 3, 41. 43. 2) armen. Adlicher aus dem rop'senischen Geschlecht, ao. 455, Elišě 247°. Laz. Pharp. 148, 16. 3) S. des Wasak von Siunik, ging mit seinem Bruder Bakür 452 in persische Gefangenschaft, aus welcher er 457 von Ormizd III entlassen ward, Laz. Pharp. 194, 29 (ao. 465). — d. i. Väterchen.

Babken (armen.) 1) Babgean, Artsrüni, unter Walars and Xosrow I, Thoma 56, 6 (48). 2) Babgen, Artsruni, S. des Nersch, Thoma 57, 15. 3) Babken, Fürst von Sinnik, Bruder Bakurs, ao. 455, Elišē 247°. Laz. Pharp. 148, 1. 212, 2 (hier Babgen). 4) Babgen, Katholikos 487-492, Samuel v. Ani 387. 5) S. des Atšir, Fürst von Siunik 515-524, Brosset, Bullet. Acad. St. Pétersb. 4, 1862, 504. 6) Babkën, Fürst von Siunik, Bruder des K'ard, ao. 728, Tschamtsch. 2, 400, 28. 7) Babkēn oder Philipē, Fürst von Sisakan, Sohn des Wasak, Vater des Babken, Wasak und Ašot, † 848, Tschamtsch. 2, 445, 4. Brosset, Bullet. Acad. de St. Pétersb. 4, 1862, 505. 8) S. des vorigen, Vater des Wahan, Brosset, das. — Adjectivbildung von Babik.

Βαβμανζαδαγώ s. Wohumananh.

Bāböē, syr. 2020 1) Babuaios aus Tela am Sarsar-Canal, Bischof von Seleukia und Märtyrer unter Pēroz, † 485, Assemani I, 18t. 358t. III, 614b, nº 22. ar. Bābūyeh, Ab. Far. 138, 11. Babae, Tschamtsch. 2, 153, 26. Pavi, Mxithar 69. Mich. J. as. IV, 13, 328. Nöldeke, P. St. 10. 11. 27. 2) Bābūyeh, Schreiber des Bādhān, Statthalters von Yemen, Tab. 1572, 17 (ao. 627). 3) 'Alī bin al-Husain bin Mūsā, genannt Ibn Babüveh (Bābwaihi) schiitischer (zeiditischer) Rechtslehrer aus Qum, † 991, Fihrist 196, 5. 4) Aba Ja'far Ibn Babüyeb, S. des vorigen, Fürst von Sejestan, Schriftsteller, Hajī Xalfa 4, 110, 7. 270, 11. 5) 'Abdallah, S. des Yasuf bin Ahmed bin Bābūyeh, Gelehrter aus Ardistān (zwischen lapāhān und Qāšān), † 1018, Yaqut 1, 199, 5. 6) 'Alf. S. des Mohammed bin Babayeh, Gelehrter aus Aswāriva bei Ispahān, Yaqut I, 268, 13. 7) Šaix Bābūi Babek in Dehli, von Sultan Mohammed ao. 1346 zum hohen Würdenträger gemacht, Ferištah 1, 251, 14 (1, 434).

Der Name ist iranisch und semitisch, wie das Stammwort Bäb selbst, s. Nöldeke P. St. 11. 27. Fränkel, Wiener Zeitschr. f. d. K. d. Morg. 4, 1890, 339.

Babots, Vater des Pap, Heerführers des Wahan, Laz. Pharp. 225, 12.

Babröë, Nöldeke, P. St. 16. — von Babër (Tiger). Bābšādh 1) Aḥmed bin Bābšādh Abu 'l-fath, Yaqut 3, 278, 13. 2) Abū Moḥammed, S. des Bābšādh, Wezir des Buyiden Abū Kalījār ao. 1027, Athir 9, 253, 5. 3) Abu 'l-Ḥasan Ṭābir ibn Aḥmed Ibn Bābšādh aus Dailem, arab. Grammatiker in Kairo, † Jan. 1077, Yaqut 3, 551, 9. Ibn Chall. n° 307 (I, 647). Hāji Chalfa 1, 334, 8. 2, 626, 10 (hier: † 1062). 5, 332, 9. — d. i. froh über seinen (noch lebenden?) Vater.

Bābūduxt s. Nēwanduxt.

Babūnah (ar. Bābūnaj), Tochter des Muxdaj, eines (krūppelhaften) Sohnes des Yezdegerd III und einer Frau aus Marw, Schwester der Tahmij, gebar dem Walid, Sohn des Chalifen 'Abdo 'l-malik (685—705), den Yezid III, Tab. 2887, 7. 13 (2873, 5).

d. i. die Kamille (Chamaemelon).

Bad s. Srütatfedri.

Bað, ein Kurde, bemächtigte sich ao. 983 Möguls, ward aber im folgenden Jahre von den Buyiden vertrichen, † 991, Athir 9, 25, 9 ff. Ab. Far. 321, 10. vgl. Döstek.

Bādafrah s. Padafrah.

Badagos s. Badakes.

Badaha, Anführer des chorasmischen Heeres des Seljagen Sanjar im Kampf gegen seinen Neffen Mahmad, ao. 1119, Athir 10, 387, 10.

Βαδάκης 1) S. des Rhadanpsön, Strategos in Olbia,
C. I. Gr. II, 135, n° 2074. 2) Βάδαγος, S. des
Iezdrad, Strategos in Olbia, Latyschev I, 117,
n° 79. 2) Βαδας s. Ghēslištān.

patronymisch: Badakan, S. des Sapor II, Vater des Sapor, des Vaters Bahrams Jür, in der angeblichen Ahnenreihe der Benu Rustam von Tähert (Algerien), Yaqut 1, 815, 4.

Bādān 1) S. des Sāsān (Hamzah 136, 6) oder des Mihran (das. 148, 19; letztres wohl der Geschlechtsname), Vater des Sahr, des Gatten seiner Nichte Äzad, letzter Statthalter von Yemen, zur Zeit des Xusrau II und Šērōē, trat zum Islām über, Tab. 958, 9, 1572, 14, 1763, 17, 1851, 14 (hier Badam, wie bei) Beladori 105, 18, 406, 11. Yaqut 3, 401, 8. Badan bin Sasan, Masudi 3, 177. Ibn Xall, II, 136, 21 (1, 450); Bādān, Athir 327, 21. 359, 20. Abulfeda (Fleischer) 120, 5. Abulfeda 1, 136, 5. 2) Marzban von Marw er-rad, schliesst Frieden mit Ahnaf ao. 652, Tab. 2898, 14. 3) Fürst (Malik) von Marw er-rud, verbundet mit Naizak (Nizek) von Badges, Tab. 2, 1206, 4 (ao. 709). 1227, 4 (wo der Name im Reim Badam lautet Athir 4, 430, 22. 4) Freigelassner des Mohammed bin al-Aš'ath, ao. 696, Athir 4, 358, 7. 5) Vater des Yazdan (s. diesen). 6) Badan, S. des Farah (Farrax?); sein Enkel Yaztd war Geometer zur Zeit des Chalifen Motawakkil (847-861), Eutveh. 2, 446, 19. 7) Mansar, S. des Badan aus Ispahan, von Yaqut citirt 1, 295, 19. Patronymische Form einer Abkürzung eines mit Bad, awest. Wata (Genius des Windes) zusammengesetzten Namens, Nöldeke, P. St. 15.

Badinjān Sultan, Statthalter in Ardebīl, ao. 1526, Horn, DMG. 44, 581, 14.

d. i. Eierpflanze, Melanganapfel.

Badhöë, Baðnyeh, Nöldeke, P. St. 15. vgl. Baðan. Báðρης, S. des Hystanes, Pasargade, von Aryandes 512 nach Barka gesendet, Herod. 4, 167 (al. Μάδρης, Μάνδρης). 203 (al. Βάρης); Führer der Kabalier und Milyer unter Xerxes, Herod. 7, 77 (ao. 480); vielleicht verschiedene Personen. — awest. \*baðra iglücklich, Glück); np. hahr, skr. bhaðrá.

Badrawa (al. Abādir), einer der Begleiter des Xusran II im Kriege gegen Bahram Copin, Tab. 1000, 7; Fird. hat an seiner Stelle Rādman; Nöldeke, Tab. 286.

Badrūz, Schriftsteller unter Ardašīr I, Mojmel, J. as. IV, 1, 419, 16. — d. i. der alltägliche, der alle Tage (immerfort) nützlich ist, np. bådrūz (°rōz), altp. \*patiraučah.

Bādūsepan s. Patköspān.

Baga° (Gott, Ized), von den Griechen mit Maga° oder Mega° mit Anlehnung an ihr Wort für 'gross' wiedergegeben, wie auch Mylitta für Belit steht.

\*Bagabara, Μεγαβάρης, Thukyd. I, 109. vgl. Bagabuxša n° 2.

Bagabartu (Bagamaštu), Name eines Gottes in der armen. Stadt Musasir, Inschrift Sargon's, Annalen Col. 2. Inschr. der Fasten 148 (ao. 714); scheint ein iranischer (medischer) Eigenname. Ménant, Rech. sur la Glyptique orient. II, Paris 1886, S. 93. Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte I, 266.

\*Bagabāzu 1) Μεγάβαζος, S. des Megabates (Bagapāta), Feldherr des Dareios, Eroberer von Thrakien, Herod. 4, 143. 144. 5, 1. 2. 23. 24. Justin. 7, 3. Befehlshaber der pers. Flotte unter Xerxes, Herod. 7, 97. Diod. 11, 12, 2 neunt ihn in dieser Eigenschaft Megabates. Μεγαβάζης, Aesch. Pers. 22. 2) Βάγαζος, s. Bagabuxáa 2. 3) Gesandter des Artaxerxes I an Sparta, Thukyd. 1, 109. 4) 8. des Spithridates, Liebling des Agesilaos, Xenoph. Hellen. 4, 1, 28; bei Plutarch Megabates. — d. i. dessen Arm die Götter sind, die Gewalt von den Baga habend.

Bagäbigna, Vater des Widarna, Inschr. von Behistan 4, 84. — d. i. Glanz von den Göttern (von den Ized) habend.

Bagabuxša 1) S. des Dāduhya, Gefährte des Dareios, Inschr. von Behistan 4, 85 (sus. Pagawuxša); Μεγάβυζος, Herod. 3, 70. 81 ff. Vater des Zöpyros, 3, 153. Dieser ist wohl der angebliche Satrap von Arabien, Xenoph. Kyrop. 8, 6, 7. Tzetzes 3, 505. 2) Megabyzos, Enkel des vorigen, Sohn des Zöpyros, Feldherr des Xerxes, Herod. 7, 82. Ktes. Pers. 32. 33; dessen Eidam, Gatte der Amytis, welcher nach Ktes. 22 Babel für Xerxes eroberte, was Herodot dem Zopyros zuschreibe; bei Diodor nimmt er die Stadt für Dareios I (ao. 509); unter Artaxerxes I unterwarf or Aegypten, Diod. 11, 74, 6 (ao. 461); bei Thukydides Megabares genannt. Nach Justin 3, 1, der ihn Bacabasus nenut, rettete er Artaxerxes vor dem Mordanschlag des Artapanos; Deinon bei Athenaus 609 (3, 343, 16)

nennt ihn Βάγαζος, was bereits Schweighäuser in Μεγάβαζος, Rühl in Βαγάβαζος verbesserte, richtiger ist Μεγάβυζος, s. Amytis und Müller, Fragm. II, 93, n° 21. Nöldeke P. St. 35. 3) Gatte der Rhodogune, der Tochter des Zopyros, Chariton 89, 18 (ungeschichtlich). 4) Perser zur Zeit Alexanders, Plut. Alex. 42, 1. 5) ein sehlechter Kunstkenner, Aclian 308, 15.

Megabyzos ist der Titel der Tempelwärter (νεωκόρος) der Artemis in Ephesos, Xenoph. Anab. 5, 3, 6. cf. L. Dindorf zu d. St. S. 230. Strabo 641 (895, 5). Appian, bell. eivile 5, c. 9. Stephanus Thes. 5, 630. Buxša ist vielleicht in dem Namen des Artemispriesters Μύξος erhalten, Diogenianus 3, 65 (Paroemiogr. ed. v. Leutsch).

d. i. Befreinug. Erlösung durch Gott babend. Bagadāta 1) Bagadatta oder Bagdatti, Fürst von Umildis (armen. Melti in Taron? Incicean, Descr. veteris Armeniae, Vened. 1822, S. 105. Meltes der Heros eponym.), von Sargon 716 besiegt und geschunden, Insehr. der Annalen col. II. der Fasten 146. Peiser, Keil. Bibl. 2, 58. vgl. Tiele, Babylonisch-assyr. Geschichte, I, 266. 2) Μαγαδάτης (al. Βαγαδάτης), Feldherr des Tigranes, Appian de reb. syr. c. 49. 3) Baghdadh, Wezir des Mäusekönigs in der Fabel, syr. Bakdådh, Kalilag und Damnak herausg. v. Bickell 118, 14 (Uebers, 114, 19). Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXV. 1877, 8. 19. 53, 2. vgl. Bigthä. - awest. baghödata (von Gott gegeben).

\*Bagadušta, Μεγαδόστης, Vater des Maskames, Herod. 7, 105. — d. i. Θεόφιλος.

\*Bagafarnă, Μεγαφέρνης, Perser, Phoinikistes (Statthalter oder Bannerträger), Xen. Anab. 1, 2, 20. d. i. Gottes Licht habend, vom Licht Gottes bestrahlt.

Bayaĵoς 1) S. des Artontes, Vater des Mardontes, bewirkte die Hinrichtung des Orontes, Herod. 3, 128. 7, 80. 2) Perser, Corn. Nepos, Aleib. 10. Μαγαĵος, Plut., Alkib. 39, 1. 2. 3) natürlicher Bruder und Feldherr des Pharnabazos, besiegte den Agesilaos ao. 396. Xen. Hellen. 3, 4, 13. 4) ein Soldat in Aegypten zur Zeit des Tiberius, Letronne, Inscr. grecques et lat. de l'Égypte II, 426. — Aus Baga(pāta), vgl. Bagapaios, Nöldeke, P. St. 29. Bagaios hiess nach Hesychios der Zens der Phrygier.

Bagakart 1) König der Persis, Münze mit Bildniss,
Mordtmann, Berliner Numism. Zeitschrift 4, 1877,
S. 155 n° 1, Taf. I, n° 1. 2) wahrscheinlich
Justi, Ferd, Iranisches Namenbuch.

Enkel des vorigen, Münze mit Bildniss, das. 157, n° 5, Taf. I, n° 3. DMG. 21, Taf. I, 1.

d. i. von Gott gemacht.

\*Bagačiþra (?) Μεγασίδρας, Vater des Dötos, Herod. 7, 72. — d. i. von göttlichem Geschlecht (Samen), wie pehl. mīnöčitrē.

Bagam, sagenhafter König von Armenien während der medischen Oberherrschaft, S. des Pharnavaz (Bruder des Bagarat), Sebeos 6, 11; hei Mar Abas Qatina (Mose 1, 31) Sohn des Armag, Abnherr der Satrapen (naxarar) von Bagünik. — m scheint der Anfangslaut des 2. Compositionsgliedes des abgekürzten Namens zu sein.

Bagamaštu s. Bagabartu.

Βαγαπαῖος, S. des Artaxerxes I und der Andia, Ktes. Pers. 44. — von Bagap(āta), Nöldeke, P. St. 29.

\*Bagapāna, Μεγάπανος, Heerführer der Hyrkanier unter Xerxes, später Satrap von Babylonien, Herod. 7, 62.

d. i. den Schutz der Götter geniessend.

Bαγαπάτης, Perser 1) Eunuch des Kyros, Kambyses und Dareios, den er 7 Jahre überlebte. Ktes. Pers. 9. 19. 2) Μεγαβάτης, Achaemenide, Vetter (ἀνεψιός) des Dareios I, also Neffe des Hystaspes, Herod. 5, 32. Strabo 403 (570, 18). Satrap von Daskylitis, Vorgänger des Artabazos, Thukyd. 1, 129. Vater des Seisamas und Megabazos, Aesch. Pers. 983. s. Megabazos (Bagabazos). 3) Βαγαπάτης, schnitt auf Artaxerxes II Befehl dem gefallenen Kyros den Kopf ab und ward dafür von Parysatis geschunden und gekreuzigt, Ktes. Pers. 59. Bei Plutarch Artax. 17, 1 (nach Ktesias) heisst er Μασαβάτης. 4) Μεγαβάτης, S. des Spithridates, Liebling des Agesilaos, Plut. Ages. 11, 2 ff. vgl. Mcgabazos 4 (Bagabazos). 5) Μεγαβάτης, Halikarnassier, Inschrift vom Anfang des 4. oder Ende des 5. Jahrh., Haussoulier, Bulletin de correspond. hellén. IV, 1880, S. 303, A, Z. 36. 6) Hyparch des Königs Artapates von Armenien 'jenseits des Euphrat' (Kleinarmenien), erschien im Lager des Pompejus, Appian, bell. civile II, c. 71. 7) Bruder des Königs Wardanes I, Philostratos, Vita Apoll. 1, 31, 1 (ungeschichtlich).

d. i. von den Göttern beschützt.

Bagarat (armen.) Bagrat (georg.) Παγκράτειος oder Παγκράτιος griech. (der fremde Name durch einen ähnlich klingenden griechischen ersetzt). 1) Šambay Bagarat, angeblich ein Jude (Hrēay), unter dem ersten arsakidischen Könige Walaršak

(nach den Armeniern ao. 149 vor Chr.) Kronaufsetzer (t'agadir), Ahnherr der Bagratiden in Armenien und Georgien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 22. 30. 2, 3; in der georgischen Ueberlieferung erst gegen 500 n. Chr. angesetzt, Brosset, Hist. 1, 216 ff. Dass diese judische Herkunft des Bagarat erst von einem christlichen Schriftsteller erfunden worden ist, zeigt die Bezeichnung Bagarat's als Sohn des Pharnavaz und als Bagarat p'arazean bei dem sogenannten Pseudo-Agathangelos, der dem Sebēos als erstes Buch beigegeben ist, Sebeos 6, 11. 9, 12 (Langlois, Collect. 1, 198). vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften III, 322. Baumgartner, DMG. 40, 500. Βαγράτος, S. des Gautos, griech. Inschrift ao. 130. 159 (Philippopolis), C. I. Gr. III, 239, nº 4518, 4519. 3) Bagarat, S. des Smbat, Aspet (Feldmarschall) unter Terdat dem Grossen und Xosrow II, Faust. Byz. 3, 7 (17, 8). 4, 4 (71, 32). Mose 2, 83, 85, Asolik 98, 4) Vater des Subat nº 8, Tschamtschean 1, 464, 35. 5) S. des Guaram (Guram) und einer Tochter des Waxtang I, Vater des Guaram († 600), † (nach Waxušt) 568, Brosset, Hist. 1, 217 (scheint von Waxnšt erfunden). 6) S. des Guram († 600) von Georgien, Bruder des Königs Stephan I, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. 7) Vater des Sahak (Isaak), Patricius und seit 769 Marzpan von Armenien, Tschamtsch. 2, 409, 18. 8) Naher Verwandter des Smbat des Bekenners, Bruder des Dawith, Sahak (Isaak) und Mošel, Gatte einer Artsruni, Fürst von Sason (an der Grenze von Taron und Türüberau), Marzpan 835, Patricius 840, von den Arabern gefangen gesetzt 848, Kirakos bei Brosset, Deux histor, 41. Thoma 107, 32 (97) ff. 9) S. des Ašot, Kuropalat von Iberien, Eidam des Smbat des Bekenners, † 876. Tschamtsch. 2, 408, 16, 429, 1. Brosset, Bullet, 1, 1844, 167. Hist. 1, 265. arab. Bagrat bin Asut batrīq, Belādori 185, 9. Yaqut 2, 59, 2. Athir 7, 38, 19. Ab. Far. 260, 4. 10) Bagrat I von Ap'xaz, S. des Dimitri, Enkel des Leo II († 806), Gatte der Witwe seines Neffen und Vorgängers Adarnase, welche die Tochter des Guram, des Sohnes Ašot's Kuropalat war, † 906, Brosset, Bullet. 1, 1844, 193. Hist. 1, 273. 11) Bagrat Magistros, S. des Smbat († 889), Bruder des Dawith, Vater des Dawith, Adarnase, Gurgen und Ašot Kiskases, † 909, griech. Παγκράτειος, Konstant. Porphyrog. 206, 3. 207, 20. Brosset, Bullet. 1, 1844, nº 167. Hist. 1, 283. 12) Bagrat, S. des Konstantin, des Sohnes Bagrat's I von An'yaz, wahrscheinlich Schwäher des Mūšel, Sohnes Smbat des Märtyrers, † 922, Gatte einer Tochter des Eristhaw (Satrapen) Guram, oder (nach Wachtang) Gurgen von Artantij, Brosset, Bullet. 1, 1844, 180, Not. 193. 13) Bagarat, S. des Grigor, Enkel des Asot-Wahan, Patricius, Eidam des Theophylaktos Magistros, ao. 926, Tschamtschean 2, 817, 27. Παγκράτειος, Κοηstant. Porphyrog. 189, 12. 14) Bagrat, S. des Königs Adarnase von Tayk, Magistros und Kuropalat, Vater des Adamase, † 945, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. 6, 1863, 493. Hist. 1, 280. 284. 15) S. des Adarnase, Enkel des Bagrat Magistros nº 13, † 969, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 284. 16) Bagrat Regwen (der Dumme) oder Dawith von Tayk, S. des Königs Smbat († 958), Bruder des Adarnase, Vetter des Gurgen und Smbat, König von Georgien, † 994, Tschamtschean 2, 869, 42. Brosset, Bullet, 1, 1844, 167. Hist. 1, 280, 281, 284. 17) Bagarat, S. des Ašot, Enkel von nº 12, ao. 976, 989, Tschamtsch. 2, 818, 13, 847, 39, 850, 2. 18) Bagrat von Artanüj, S. des Smbat († 988), Bruder des Dawith, Vater des Smbat, + 988, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272, 285. 19) S. des Adarnase († 945), Magistros, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Παγκράτειος, Konstant. Porphyrog. 207, 6, 209, 18, 20) Bagrat II von Ap'xaz, als König von Karthli Bagrat III, S. des Gurgen, des Sohnes des Bagrat Regwen (n° 16), von Dawith von Artanuj adoptirt, regiert in Karthli seit 985, † 1014, Mxithar 92. Tschamtschean 2, 870, 5. Brosset, Bullet. 1, 1844, 193. 6, 1863, 491. Hist. 1, 285. 294. Bagrat, S. des Smbat in Artannj († 1011), Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 22) Bagarat, S. des Gurgen oder Giorgi von Ap'xaz und der Mariam, Tochter des Königs Senckerim Artsruni (1003-1026), Vater des Giorgi IV († 1089), erobert Tiflis und wird König von Karthli, 1027-1072, Gatte der Helena, der Nichte des Kaisers Romanos Argyros, Myithar 92. Tschaintschean 2, 870, 42. Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 343. Bullet. 1, 1844, 198. 6, 1863, 491. Hist. 1, 311. Baqrat bin Krīkor, Hamd. M. Journ. as. IV, 11, 435. 23) Misire Bagrat (B. der Kleine), S. des Mixel von Imereth, eines Enkels der Königin Rüsüdan, Gatte einer Tochter des Atabeg Quarquare von Axaltsixe, 1329-1372, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 179. 180. Hist. 2,

246. 24) Didi Bagrat (B. der Grosse), S. des Dawith von Karthli und der Sinduxtar, Gatte der Helena († 1366), dann der Anna, Tochter Manuels III von Trapezunt, reg. 1360-1395, Tschamtschean III, 422, 26. Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 180. 181. Hist. 1, 650. 25) Bagrat, S. des Dimitri, Eristhaws von Imereth († 1455), Sohnes des Königs Alexander von Karthli, reg. als König Bagrat II in Imereth, 1455-1478; Gatte der Helena († 1507) und Vater des Alexander von Imereth (1478-1507), Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 397. 5, 1843, 183. 184. 222. Hist. 1, 682, 2, 249, 625, 26) S. des Konstantin II von Karthli (1469-1505), Fürst in Muxran, Vater des Arčil, Ašothan, Waxtang und der Dedis-Imedi, Brosset, Mém. VI, 5, 1863, 187, Not. 10. Hist. 2, 19. 27. 73. 27) S. des Alexander II von Imereth und der Thamar, welche beide 1510 starben, geb. 1495, reg. 1507-1548, Gatte der Helena, Vater des Giorgi, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 186, 189, 190, 223, 225, Hist. 2, 253. 28) S. des Giorgi von Imereth (1548-1585) und der Rusüdan, Bruder des Lewan (Leo, 1585-1590), geb. 1565, † 1578, Gatte der Tochter des Dadian Lewan von Mingrelien, Brosset, Mém. VI, 5, 1845, 193. 194. 195. 234. Hist. 2, 258. 29) ursprünglich Theimuraz genannt, S. des Waxtang von Muxran, des Sohnes Bagrat's, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 194. Hist. 2, 73. 30) S. des Theimuraz, des Sohnes Waxtangs, Prinzen in Imereth, Bruder des Xosro, ao. 1590, Brosset, Mém. VI, 5, 1845, 198, 244 (hier: Sohn des Bruders [l. Vetters] des Giorgi). 31) S. des Dawith oder (moslimisch) Dāūd Xan, von Schah 'Abbas während der Regierung des Luarsab II 1616 in Tiflis als König eingesetzt, Vater des Suimon II (1619-1629), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 200. 271. 277. Dorn, Mem. VI, 6, 1844, 401. Brosset, Hist. 2, 52. 32) S. des Waxtang V Schahnawaz, Fürst in Kuthais (Imereth), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 204, 313, 33) S. des Theimuraz von Kayeth, Bruder des Waxtaug Schahnawaz († 1675), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 198. 34) S. des Alexander von Imereth (1639-1660), von seiner Stiefmutter Nestan-Darejan, der Tochter des Theimuraz von Kaxeth, deren Liebe er verschmähte, geblendet, reg. mit Unterbrechungen 1661-1680, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 203. Hist. 2, 276. Arakēl 619, 1, bei Brosset, Coll. 1, 591. 35) S. des Königs Giorgi XI (Gurgin-xan) von Karthli, verlobt mit Rusudan, Tochter des Qilčiq Tscherkez, † c. 1692, Brosset, Hist. 2, 627. 36) S. des letzten Königs von Kaxeth Giorgi (seit 1798), Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 520.

Ableitung: Bagratuk, gr. Παγκρατούκας, S. des Protospathar's Manuel aus Kleinarmenien, unter K. Leo VI (886—911) Strategos der Buccellarier (Trabantengarde), Konstant. Porphyrog. 31, 2. 226, 14. — d. i. Freund Gottes (? gebildet wie Ariarathes).

Bagas 1) Armenier, Mamikoni, Bruder des Wasak, Feldherr des Aršak III im Krieg gegen Sapor II, Faust. Byz. 4, 22 (138, 11). 2) Bagaš, Bischof von Rēmā (ao. 485), Guidi, DMG. 43, 397, 8. Nach Strabo 553 (776, 18) ist Βάγα-ς ein paphlagonischer Name. 3) skyth. Βάγης (genet. Βάγητος, griechisch nach Μάγνης, Μάγνητος), Vater des Kossüs und Athēnodōros, C. I. Gr. n° 2130, II, 165, 40. — vgl. Bacasis.

Βαγασάκης, Perser (al. Βασ[σ]άκης), führt die asiatischen Thraken (Bithynier) im Heere des Xerxes, ao. 480, Herod. 7, 75.

Βαγάθωος s. Bigtha.

\*Bagawarna, griech. Μεγαβέρνης, S. des Spitamas und der Amytis, der Tochter des Astyages, Ktes. Pers. 2. — d. i. Schutz der Götter geniessend.

Βάγαζος s. Bagabuxša.

Baghdād-xātūn, Tochter des Amīr Čūpān, Wezirs des Mongolensultans Abū Sa'īd (1316—1334), dessen Gattin sie nach Entfernung ihres ersten Mannes, Šaix Hasan ward (ao. 1327), und den sie tödtete, als er Dilšād-Xātūn als zweite Frau geheirathet hatte, Batutah 2, 122, 1. 123, 3. Mirch. 5, 151, 25; vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 667. 672.

Βάγδοχος, S. des Symphoros, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 26.

Βαγδόσαυος, S. des Sauaiösos, in Tanaïs, ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 18.

Bajgīr, Hasan Hājī, in Nātil, von den Grossen von Rūyan getödtet ao. 1190, Zehir. 79, 5.

d. i. der Steuereinnehmer.

Bατιστάνης, Babylonier, Arrian 3, 21, 1. 3. Bagysthenas, Curtius 5, 13, 3. — d. i. aus Bagistana (Behistān) in Medien? oder 'den Göttern erwünscht'?

Bαγώας 1) Haupt eines jüdischen aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrenden Geschlechtes, hebr. מבור, vocalis. Bigwai, Ezra 2, 2.

14. 8, 14. Nehem. 7, 7, 19, 10, 17; die LXX haben Bayovai, das apokryphe Ezrabuch Bayoi oder Baywi (Mittheilung von Wellhausen). 2) Eunuche aus Aegypten, Vertrauter des Artaxerxes III Ochos, dämpft den jüdischen Aufstand ao. 348; er betrat nach dem vom Hohenpriester Jochanan an seinem Bruder Jesus im Tempel verübten Mord das Heiligthum, das hierdurch nach jüdischen Begriffen entweiht ward; er vergiftet den Ochos 338 und den Arses 336, wird von Darcios III 336 hingerichtet, Diod. 16, 47, 3. 17. 5, 6. Baywoc, Strabo 736 (1026, 10, al. Maywac). Curtins 6, 4, 10. Joseph. A. Jud. 11, 7, 1 (Βαγώσης). Aelian 6, 8. Joh. Antioch. bei Müller, Fragm. IV, 554b. Sein Haus in Susa schenkte Alexander dem Parmenio, Plut. Alex. 39, 6. vgl. Judeich 176. 3) Eunnehe, Liebling Alexanders, Dikajarehos bei Athenaios 603 (3, 330, 6). Plut. Alex. 67, 4. Curt. 6, 5, 23, 10, 1, 25, 4) S. des Pharmuches, Perser, beschligt ein Schiff der Flotte Nearchs, Arrian. Ind. 18, 8 (al. Magoas). 5) Bagoas und Mithraas setzen Ariarathes, Sohn des Mithradates VI von Pontos zum König von Kappadokien ein, ao. 90, Appian, Bell. Mithr. 10, 15. 6) von Herodes getödtet, Joseph. A. Jud. 17, 2, 4.

Dass Bagoas Eunnchen-Name sei, bemerkt Plinius 13, 41, vgl. Ovid, Amores 2, 2, 1; daher findet sich ein Bagoas (wohl nach u° 2) als Kämmerer des Olophernes im Buch Judith (verfasst zwischen 132 und 135 n. Chr.) 12, 11 (in einer griech. Handschrift (58 Holmes) Bαγωνιας, Mittheilung Wellhausens) und des Oroondates bei Heliodor 219, 27. — Der Name ist die Abkürzung eines Vollnamens mit Baga oder Bago als erstem Theil, Nöldeke, P. St. 28.

Βαγωδάραν (Accus., al. Βαγωδαρηνάν, acc.), verrieth dem Alexander die Absicht des Bēssos, Darcios zu tödten, Diod. 17, 83; Curtins nennt ihn Cobares.

Bagophanes, Schatzmeister in Babel, überliefert Alexander die Burg dieser Stadt (das E-sagil), Curt. 5, 1, 22, 44.

Βαγόραζος 1) Eunuche des Artaxerxes I, führte die Leiche dieses Königs und seiner Gattin Damaspia aus Susa nach Persepolis über; er ward von Sogdianos umgebracht, 425, Ktes. Pers. 44, 46.
2) Bagoraz, S. des Bagakart I und wahrscheinlich Vator des Bagakart II, König der Persis, Münze mit Bildniss (Aufschrift Bgrz) Levy, DMG. 21, 425 (unrichtig Byrz) Taf. I,

n° 2 = Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, 157, n° 3, Taf, 1, n° 2. 3) Bagoraz (Bgrz), Inschrift von Palmyra, Sachau, DMG. 35, 738.

Bαγώσης s. Bagoas nº 2.

Baghrah (al. Baghzah), S. des Åfrigh, König von xeārizm, Albērūni 35, 19 (41).

Baghūš, Gilaner aus Lārijān, zur Zeit des Bawendfürsten Ardešir (1171—1205), Zehiredd. 262, 5.

Bahak s. Baonha.

Bāhān s. Wahan.

Bahar s. Behar.

Bahlabad s. Pahlapet.

Bahman s. Wohumananh; daselbst auch die Composita mit Bahman.

Bahmāsf s. Tahmāspa.

Bahrabmand Xan Purdil, Vater des Rahm 'Alī, eines Grammatikers, Anfang 19. Jahrh., Rien 1043°. — d. i. der sein Theil hat, dessen Wunsch erfüllt ist.

Bahrahwar-Bann, Geliebte des Jihandar Sultan, in einer Erzählung, Rieu 765<sup>h</sup>. — d. i. eines (glücklichen) Loses theilhaftig, glücklich.

Bahrām s. Werethraghna.

Babriz s. Wahrte.

Bahtariah Buxtariah.

Bayak, Tochter der Tambayak, in der Genealogie des Baewaraspa, Bund. 77, 14. — awest. woya, aufspringend, verscheucht, ein Zustand der Seele der Verdammten (wend. 13, 24), durch pehl. xristak übersetzt, welches zu awest. xrisat y. 9, 36 (er sprang auf vor Schreck, glossirt: er machte sich auf die Füsse) und xrisen (wend. 3, 105) gehört.

Baidun s. Bandun.

Bαιόρματος, S. des Papias, Strategos in Olbia, Latyschev I, 97, n° 60. — d. i. 10 000 Künste (Fertigkeiten) besitzend.

Baeschat-tira (al. türa), Bruder des Fratira und Aoighimat-tira, yt. 13, 125.

d. i. Macht über den Hassenden besitzend.

\*Baewaraspa 1) pehl. Bewarasp, Name des Aži dahaka, der von Thraetaona besiegt und an den Berg Demäwend gefesselt wird, Bund. 69, 19; die Sage gibt ihm Xrütasp zum Vater, Udaye (Watak) zur Mutter; Firdusi, der ihn nach späterer Ueberlieferung als Araber bezeichnet, nennt seinen Vater Mirdäs (arab.) 1, 56, 87, ihn selbst Dahhak (d. i. der Spötter, Isaak) 1, 56, 94, was eine Arabisirung von awest. dahaka ist; in der Pehlewisprache beisse er Bewarasp 1, 56, 95. Bewar, Fird. 4, 716, 4253. Baiwarasb, Tab.

174, 12. Hamzah 13, 5. Masudi 2, 113. Athir 43, 15, 52, 23, 271, 10. Baiwarash, welcher Dahhāk genannt wird, Tab. 181, 7. 8. Baiwarāsb, d. i. Azdahāq, auf arab. ad-dabhāk, Tab. 201, 11; das z in Azdahāq sei persisches ž zwischen z und s im Alphabet; Ajdahaq 204, 2. 210, 6. Azdahāq 226, 4; ad-Dahhāk sāhib alajdahak, Dahhak, Herr der Drachen, Fihrist 12, 18, vgl. Fird. 1, 64, 194. 197. Aždahāq, Yaqut 1, 293, 10. Baiwarāsf al-Azdahāq 2, 741, 14. syr. B(ew)araspag, Hoffmann 63; ad-Daḥḥāk bin 'Ulwan von den 'Amalegitern, auch Baiwarasb bin Arwandash mit dem Beinamen Aždahak, Albēruni 103, 20 (111); Dahhāk Baiwarāsb, Istayri 56, 14. Baiwarāsf, Albērūni 218, 1 (202). Baiwarasb dehāk, d. i. der 10 Uebel besitzt (falsche Etymologie) Hamzah 32, 18. Mirch. 1, 158, 29. Dahhāk Paiwarāsp, Mojmel, Journ. as. III, 11, 168, 7, das zweite Wort bedeute, dass er stets 10000 (baeware) arabische Rosse (aspa) mit Gold und Silber beladen vor sich herführen liess, 168, 8, das erstere aber bedeute den Lacher, Spötter, xandenak, 168, 14; er heisse auch Qais lehüb oder Himyari, 168, 9. 10; das Buch von Baiwarasb, Fibrist 12, 17 = Tab. 2, 835, 11. Dahāk (Dahhāk) gilt als Stammvater der (ursprünglich nicht zarathustrischen) Fürsten von Kabul und Ghör. 2) skyth. Βαιόρασπος, Vater des Babos, Archonten von Tanais (ao. 220 n. Chr.) Latyschev II, 237, nº 430. Müllenhoff 270.

d. i. 10000 Rosse besitzend (awest. baeware, osset. beurä (digor.) birā (tagaur., viel).

Bak, armenischer Heersührer (ao. 451) Elišė 223<sup>a</sup>. Bacabasus s. Bagabuxša 2).

Bacasis, von Mithradates I von Parthien zum Statthalter des eroberten Mediens eingesetzt, Justin. 41, 6; wahrscheinlich der Feldherr, welcher den Demetrios II Nikator 139 gefangen nahm, Gutschmid, Geschichte Irans, Tüb. 1888, S. 53. Langlois (Collect. 1, 43, Not.) möchte ihn für Mithradates' Bruder Walaršak, welcher der erste arsakidische König von Armenien war, halten, wozu man eine Verwechslung von griech. Γ (lat. c) und Λ annehmen müsste. vgl. Bagas, Biurat n° 2.

Bakalıjar 1) S. des Minücehr von Jorjan, Enkel des Qabus, Zehireddin 199, 10. 2) Amir Bakalıjar, S. des Ja'far Kulawij, Feldherr des Šems el-molük Rustem (Bawend-dynastie, 2. Linie), Zehireddin 217, 15. 222, 17. vgl. Kalıjar. Bačamīr (? arab. Başmīr), Tochter des Masmughān und der Yākand, Gemahlin des 'Alī, Sohns der Raiṭah (und des Mahdī) Tab. 3, 137, 11.

Bakend s. Yakand.

Bakmehir s. Pakmehter.

Baköē, Moḥammed bin 'Abdallah bin Bākūyeh aus Schīrāz, schrieb cine Geschichte der Mystiker, Yaqut 1, 195, 9. 409, 16. Hājī Chalfa I, 187, 9. pers. \*Paköē, Nöldeke, P. St. 15.

Bakur s. Pakoros.

Baqwar (? نفورا بقوان بعوار بهوا بقوار) S. des Baewaraspa, Tabari 203, 7; unrichtig für Nafuar. Baxt s. Buxt, Sultanbaxt.

Baxtafrīt, Destūr, Dinkard 3, 130, 11; zur Zeit
Chusrau's I, West, P. T, I, LXV. 194. 244.
Waxtafrīt, das. 244. Jamaspji D. Minocheherji,
Pabl. Dict. 1, 130. Baxtafrītē, Spiegel, Tradit.
Lit. II, 129, 4. — d. i. den Segen des Glückes habend, von Glück gesegnet.

Baxtawer Xan, in Diensten des Moghulkaisers Aurangzeb, † 1685, Rieu 125°. 270°. 975°. 1080°. Pertsch 412. — d. i. glücklich.

Baxtiar (Baxtiyar) 1) Abū Mansūr Baxtiar, S. des Mo'izz ed-dauleh und Enkel des Büyeh, Amīr el-omarā des Chalifen Al-muti' billahi (946-974), von seinem Vetter Adud ed-daulch 977 hingerichtet, Alberani 133, 12. Athir 8, 382, 12 ff. Albulfeda 2, 486, 21. Soyūti 422. Ibn Xall. I, 22, 5 (1, 31) n° 108 (1, 250). Mirch. 4, 46, 6. 2) Baxtiar, S. des kurdischen vgl. Inargos. Amīrs Hasnūyeh von Hamadan, ao. 979, Athir 8, 519, 7. 3) Abû Mangûr Baxtiar, Statthalter des Buyiden Abū Kalijar in Başrah ao. 1028, Athir 9, 258, 21. 287, 10. 4) Baxtiar, Amīr der Ghuzzen im Kriege gegen den Seljugen Sanjar ao. 1153, Athir 11, 116, 7. 5) Ahmed bin Baytiar ans Wasit, schrich eine Geschichte der Statthalter, Haji Chalfa II, 125, 5. 141, 6. 6) Mohammed bin Baxtiar, Dichter, † 1183, Athir 11, 331, 18. 7) Mokarram ibn Baxtiar, Mönch in Baghdad, † 1184, Athir 11, 331, 17. 8) Mohammed, Sohn des Baxtiar, vom Stamme der Xall (im Südwesten von Ghor), Feldherr des Ghiyath ed-din Mohammed von Ghor, in Indien, Athir 11, 115, 9. Minhaj 146, 11 (548). Ferištah 1, 109, 13 (198). 9) Qutbu 'd-dīn Baxtiār aus Uš in Ferghana, Schaigu 'l-islam, † 1235/6, Ferištah 2, 717, 5. Rieu 41 b. Pertsch 552, 32. 10) Baytiar, S. des Rādjā von Kambīlah, trat 1338 zum Islam über, Batutah 3, 320, 9. 11) Prinz Baxtiar, Sohn des Königs von Nimrūz, in Baxtišāh, Beiname des 'Ala ed-dauleh aus Samarqand, Vater des Dichterbiographen Dauletšāh (dieser schrieb 1487), Hajī Chalfa II, 262, 9. Rien 364\*. — d. i. der glückliche Šāh.

Baxtōē, Ibn Baxtūyeh, S. des 'laā, Arzt aus Wāsiṭ, um 1029, Hammer, Lit. Arab. 5, 365. Baxtūyeh, Yaqut 1, 442, 13. Nöldeke, P. St. 16. — aus Baxtiar verkūrzt.

Bāxudā Beg, Fürst von Muxrān in Karthli, ao. 1658, als König von Karthli Schāhnawāz genannt, s. Waxtang. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 433.

d. i. mit Gott (sein Thun beginnend).

Balanduxt, Tochter des Hormizd III, Gattin des Waxtang von Georgien, Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. April 1842, 37. Brosset, Hist. 1, 160. 176. vgl. Golandux. Wardanduxt.

Balāš, Balāšöč s. Walagaš.

Βάλβης, Bruder Kawads I, wohl Jamasp, Cedrenus 1, 625. Balaš, Oheim Kawads, ist bei Hamzah u. aa. Bruder desselben.

Balerus s. Velenus.

Balkā, S. des Windād-xuršīd aus Dailem, aufstāndisch gegen den Buyiden Mo'izz ed-dauleh in Schīrāz, ao. 956, Athir 8, 385, 12.

Βαλώδις (genet. °bίου, acc. °bιν), S. des Demetrios, Vater des Loiagas, Gymnasiarch einer Bruderschaft in Tanais, ac. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 7. 272, n° 449, 9.

Balöë (Bālūi), Perser 1) zur Zeit Chosrau's II, Fird. 7, 102, 1177. 2) Ibn Balūyeh aus Nīšapūr, Gelehrter, Yaqut 2, 138, 12. 3) XōJah Balawī aus Schīrāz, Vater des Dichters Urfī, Pertsch 902, ult. — np. bālā ist 'leiblicher Bruder', vgl. Nöldeke, P. St. 27.

Bambiš 1) Tochter Tiran's II von Armenien, Gattin des At'anagenës ('Αθηνογένης), des Sohnes des Patriarchen Yūsik († 336), Faust. Byz. 3, 15 (43, 22). Geneal. St. Greg. 22°. 2) Bbor Bambiš s. Boran. — d. i. Frau, Fräulein (adlicher Abkunft), das Pehlewiwort (bambušn, banbušn) für armen. tikin und thagūhi.

Bāmdāt, Vater des Ketzers Mazdak, Bahmanyašt bei West, P. T. I, 194. 201. Mazdak-i Bāmdātān, Glosse zu Wend. 4, 151. Bāmdað, Tabari 893, 11. Mazdak bin Hamdādān (al. Hamdān) Albērānī 209, 11 (192). — d. i. mit (voll) Glanz geschaffen (awest. bāna).

Bamparde (pude?) Siegel, Horn S. S. 41, nº 49. Bamšad, berühmter Musiker, Vullers, Lexicon s. v. d. i. Glanzfroh (Freude am Glanz findend). Βανάδασπος s. Wanadaspa.

Banah, Wezir des Dahak (Aži dahaka), Mojmel, Journ. as. IV, 1, 414, 4; wohl Tabah (das Verderben) zu lesen (نناه statt نناه).

Banāk s. Bāonha.

62

Bandak (pehl.)., Bandah, Bendeh (neupers.) Dichter, Pertsch 666, 3. — altp. bädaka, Diener. Davon patronymisch Bandakan s. Šahrapan.

Bandū (?) König von Maisan (Charakene), von Ardašīr I besiegt, Tab. 818, 14, al. יובנה, כייני, Zotenberg 2, 72 Bēwdā? יובנה; eine Umschrift in Pehlewizeichen פון ergibt die Lesung Bīnegā, den Namen eines Königs von Charakene (babylonischer Name), s. Drouin, Revue numism. III, 7, 1889, 225. 369 (hier ein älterer König des Namens).

Bandun (Baidun), Vater des Thaghschädeh, Fürst von Buxārā (Buxārxuðāt) Schefer Chr. pers. 47, 14, 48, 3. notes p. 17. vgl. Naidun.

Banferősán s. Wanfrökšan.

Banjī, Amīr, S. des Nihādān, Vater des Mohammed, Vorfahr der Fürsten von Ghör, zur Zeit des Chalifen Hārun ar- Rašīd (786—809), Minhāj 35, 4 (311). Ferištah 1, 95, 12 (1, 163).

Bānjīn aus Dailem, Heerführer unter Mākāu in den Wirren nach der Ermordung des Mardawij, ao. 935, Athir 8, 145, 10. 227, 14 ff. 244, 14.

Bant 1) (al. Mant), S. des Afzah, Jam (Fürst) von Sind, Nachfolger seines Oheims Juna, 1353—1367, Feriätah 2, 615, 14 (4, 425). 2) Bant Bibt, Tochter des Ibrahim 'Ādilšah, Gattin des 'Alt Berid von Kalyant bei Bombay, ao. 1549, Ferištah 2, 58, 7. 3) Schreiber aus Qum (1567), Pertsch 923.

Baniyan s. Manpan.

Banik, aus Ani, bestattete den letzten Bagratiden Gagik († 1080), Tschamtschean 2, 1005, 9.

Bānū 1) Tochter des 'Amr bin Laith († 289 = 902), Athir 9, 57, 20. Mirch. 4, 8, 13. 2) Bānū Bēgam, Gattin des Kaisers Humāyūn, gebar 14. Oct. 1542 auf der Flucht in Amarakōṭa (in Sindh) den nachherigen Kaiser Akbar († 13. Oct. 1605), Ferištah 1, 411, 3 (2, 95). — d. i. Herrin, vgl. de Goejo zu Moqaddasi 337. Nöldeke, P. St. 28.

Bānūduxt a. Nēwanduxt. Bānū-irem s. Schahr-Bānū.

Banngašasp, Tochter des Rustam, Gattin des Gew, Fird. 2, 478, 544. 508, 907 (Beiname: snwar, die Ritterliche). 528, 1132; Mojmel, Journ. as. III, 11, 168, 3. Gašasp-bānū, Mojmel (nach

437 1/4

dem Bahman-nämeh) das. 355, 15. — d. i. Glanz, Licht der Frauen.

Bānūī (Bānūyeh), Schwester des Ya'qūb, S. des Laith (richtiger: Schwester des Ya'qūb, Enkels des 'Amr) Yaqut 3, 458, 5. Nöldeke, P. St. 16, 28; s. Bānū n° 1.

Banūkē (pehl.), Siegelsteine a) mit der Abbildung einer Löwin, welche zwei Knaben säugt, Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 29. Horn, DMG. 44, 664, n° 809. b) mit dem Bild einer Tänzerin in indischem Stil, Horn S. S. 35, n° 34. — vgl. Bānū.

Banwar s. Šalibanwar.

Baoûha, S. des Saoûha yt. 13, 124. pehl. Bahak, Bahak (ak ist pehl. Affix) 1) S. des Fretun, in den Priesterlisten Bund., West P. T. 1, 145. 2) S. des Hübaxt (Wachuxt), zur Zeit Sapors II, daselbst 145. 146. Eine Variante hat Böhak, im Karnamak ed. Nöldeke 46 daher Banak (u und ö haben dasselbe Zeichen), ein Mann aus Ispahan; bei Fird. 5, 296, 359 Tabak (www.) König von Djehrem, zur Zeit Ardeširs I.

skr. Bhāsa (Licht, Glanz, auch Geier, Falke). Bāpā Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 15, n° 22, Taf. III, 3. Bāpakē zi magū, mit Bildniss, Horn S. S. 24, n° 3. vgl. Bābā, Pāpak.

Bāp-ātūn-mitu-bōt-bag(ān), Vater des Šām, Siegel, Horn, DMG. 45, 430.

Bāpīn-i magu-i Meh-ātūn-gūšnasp, Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 36, 110 (Taf. II, 2. Reihe v. u.); Horn, S. S. 26. Justi, DMG. 46, 284.

Βαραδάτας, Mönch zur Zeit des Kaisers Leo I (457—474) Nikeph. Kall. 15, 22 (II, 622<sup>d</sup>). vgl. Wardat.

Baram s. Börāu.

Barāmān s. Nairimanā 1.

Βαραμαάνης, d. i. Sohn des Bahrām (Bahrāmān), Perser aus dem Hause Mihrau s. Werepraghna n° 21

Barandaq, Dichter aus Chodjand, Pertsch 632, n° 2. Bararanes s. Werethraghna.

Barāsb, S. des Siyamek, Tabari 154, 5. Athir 35, 21 (Bawāsb). Bei Masudi 2, 110 ist Yernīq (مرسى), 113 Bars (مرسى) 241 Nersī (مرسى) Vater des Syāmek, S. des Gayūmarth; die Lesarten aus مرسوب d. i. Barasf, Barasp, entstanden.

d, i. auserwählte Rosse habend (awest. akr. wara).

Baraturūš s. Brātarwayš.

Baraz s. Waraza.

Barāzak, pehl. Barāčakē rād dapīwer, B. der Rad (Reduer, ein Magiertitel), Schreiber, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 37, n° 118 (Taf. II, 1). Justi, das. 46, 285. — awest, barāza, strahlend.

Βαραζάς s. Schahrbaraz.

Barazd s. Berezyaršti.

Barazduxtīya s. Warazdūxt.

Barazeh s. Warazaka.

Barbud, Musiker aus Nīšāpūr unter Chusrau II, Fird. 7, 314, 3724 ff. 315, 3755 ff. (wo verschiedene Lieder von ihm namhaft gemacht werden); Istaxrī 262, 11. Er componirte für den König 30 Mclodien, verzeichnet bei Vullers, Lexicon II, 369°. Wahrscheinlich lehrte er den Gebrauch der griechischen Barbitos, von welcher er seinen Namen erhielt, v. Hammer, Geschichte der schönen Redekünste 5. 110.

Bardak, S. des Ya'qub, Enkel des Kesra (Xusrau II?), Vater des Sarwan, Ibn Xall. IX, 5, 1 (III, 437). d. i. der Erwählte, Erwünschte (awest. warcta)? vgl. Bardaq und Bartukes bei Wartak.

Bardane s. Mandane.

Bardanes s. Wardan.

Bardas s. Ward nº 11.

Bardatha s. Pörāthā.

Bardiya (Brdiya?) 1) S. des Kyros, von seinem Bruder Kambyses getödtet, Inschrift von Behistan 1, 31 and öfter. Mépdic (Hss. Mápdoc, Scholie Mέρδιας) Aeschyl. Pers. 774. Chron. Alex. 339, 16. Μάρφιος Hellanikos (Schol. zu Aeschyl.) Σμέρδις Herod. 3, 30. 65 (daher Zonaras 1, 305, 10 Σμέρδης). Diod. 19, 40, 2. Smerditts (Samardius) Eutych. 1, 262, 15. Mergis, Justin. 1, 9. Nach Herod. 3, 61 und daher auch bei einigen späteren hiess der Bruder des Magiers ebenfalls Smerdis; der Vollbringer des Mordes ist nach Herod. 3, 30 Prexaspes, doch ist hier die That irrig in die Zeit der Abwesenheit des Kambyses in Aegypten verlegt; vgl. Tauaoxares. 2) S. des Gallos, Eukel des Pharnakes, Diod. 31, 19, 1 (ungeschiehtlich).

Die babylon. Form Barziya zeigt, dass das d für med. z steht, der Name daher ein Particip. futuri von awest. berez ist mit der Bedeutung 'der zu Erhöhende oder zu Preisende', vgl. Burzt; das s vor dem m ist nach dem griech. Namen Σμερδίης oder Σμέρδις (ein Mitylenäer, Aristoteles Politik, Opera ed. Acad. reg. borns. vol. II p. 1311<sup>b</sup>, Z. 29) vorgesetzt, wie ganz ähnlich in Σμάρδις, Maridīn, Prokop, de aedificiis Justin. l. 2.

vgl. awest. bereza, berezie boch, und den Namen Smerdomenes.

Bardőé (Bardűyeh) 1) arab. Grammatiker, Fihrist 87, 14. 2) Sulaiman bin el-Hosain bin Bardűyeh aus Mőgűl, Mathematiker, Haji Chalfa 5, 439, 6. — vielleicht Barzőé zu lesen, Nöldeke, P. St. 16. vgl. Burzőé no° 5.

Bardûq (syrische Form). — Nöldeke, P. St. 16, vermuthet Abkürzung von Bardanes (Wardanes); vgl. Bardak.

Bardzabeh s. Burzőe nº 5.

Βαρεα, einer der 10 Söhne Haman's, Esther 9, 8,
griech. Text; dafür steht im hebr. Text Adalyah.
Baremna, yt. 13, 121. — d. i. Reiter.

Bares s. Pars.

Βάρης 8. Βάδρης.

Βαρεσμανάς 1) έτερόφθαλμος (der Schielende), Feldherr des Kawädh I, Prokop. 62. 2) Befehlshaber von Kanzak unter Siroes (Kawädh II), Chron. Alex. 914, 27 ff. (Βαρισμανάς).

Barfaryad, Tochter eines Engels und der 'Weltweisen' (hakimat ad-dahr), der Frau des Häbil (Abel) bei Mani, Fihrist 331, 9, 332, 5, vgl. Flügel, Mani 262. — d. i. bring Wehklage (weil ihre Geburt den Brudermord verursachte), vgl. Rawfaryad.

Bārgīlī, Emīr, erhielt von Tekeš von Chwarizm (1193—1199) Dāmghān und Bestām, Zehireddīn 260, 12. — d. i. der in der Kameelsänste reisende (? bārgīr, auch 'Ross').

Bαργουσνάς s. Bahram Gušnasp bei Werethraghua. Bart, Schwester des Barasp, Tabari 154, 6.

wohl das abgektirzte Femininum von Barasp. Baris s. Pars.

Bārišmah s. Tārišmah.

Baρίσσης, einer der siehen gegen Pseudo-Smerdis Verschworenen (ungeschichtlich) Ktes. Pers. 14.

Bārčān (Bālčān), König von Kermān, Karnāmak ed. Nöldeke 57; sonst Balāš genannt, Bruder des letzten Parthers.

Bαρκέτις, Tochter des Königs Lenkanör von Bosporos (c. 170), Lucian Toxaris 50 (440).

Bargurdar 1) Einführer der Gesandten am Hof des Mahmüd Xilji von Malwah, ao. 1435, Ferištah 2, 479, 18 (4, 196). 2) Artillerieführer des Schah 'Abhās, ao. 1603, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 359. 3) Schriftsteller aus Farāh in Segestan um 1700, Rieu 767°. Pertsch 634, n° 129.

d. i. der Glückliche.

Barm, Yüsuf al-Barm, Anführer in Choräsan, ao. 776-7, Tab. 3, 470, 11.

d. i. Brunnenkresse (nasturtium officinale).

Barmayûn s. Purmayeb.

64

Bārmān 1) Bruder des Pīrān, Feldherr des Pescheng von Tūrān, von Rahhām getödtet, Fird. 1, 388, 79. 3, 564, 1835; bei Tabari 610, 8 heisst er Bahrām.
2) Amir Bārmān liest Frāhn (Opusc. postum. II ed. Dorn p. 211) auf einer Münze von Šāš (Taškend) ao. 386 (996). Dorn, Monnaies de différ. dynastics musulm. Petersb. 1881, p. 150. — d. i. mit Würde (Hoheit) verschen.

Barmek 1) S. des Jämasp, Vater des Chälid (arab.), Vorsteher des Naubchär (augeblichen Feuertempels, eigentlich budhistischen Klosters, skr. nava-vihära) in Balx, Stammvater der Barmekiden, welche unter den abbasidischen Chalifen die höchsten Beamtenstellen bekleideten, Tabari 1181, 7 (ao. 705). 2, 1490, 6. Masudi 4, 48. Yaqut 4, 818, 12. Athir 4, 416, 23. Ibn. Xall. II, 36, 11 (I, 301). VI, 17, 19 (II, 460). X, 65, 5 (IV, 104); vgl. Quatremère, J. as. V, 17, 105. 2) S. des 'Abdallah aus Dailem, von Beläbori 193, 15 citirt. — d. i. Brunnenkresse (s. Barm).

Baρνάβαζος, ein Jude, Diener des Eunuchen Theodestes, verrieth dessen Vorhaben, den Artaxerxes (Ahasueros) zu tödten, Joseph. A. Jud. XI, 6, 4 (im Buch Esther nicht genannt); daher auch bei Zonaras 1, 321, 13; für Pharnabazos, mit Anklang an aram. bar (Sohn).

Barômand, Mutter des Babek al-xurramī, Tab. 3, 1232, 11. — d. i. die glückliche (urspr. fruchtbringende).

Barōšan-i Ohanmazd, Gelehrter, West, P. T, 1, 244. Βαρσα s. Pōrāthā.

Bαρσαβῶρος, Arkapet (ἀρχαπέτης) unter Narses, ao. 297, Petrus Patric. 135, 5 (das καὶ hinter ἀρχαπέτου zu streichen). syr. Boršābhör (scheint für Borz [Burz]-šābhör zu stehen), Hoffmann, syr. Märt. 36; bei Tschamtschean 2, 397, 16 (ao. 725) Baršapūh, ein Syrer.

Βαρσαέντης s. Barzaëntes.

Barsam, Faghfür von Cin zur Zeit Jezdegerds III, Fird. 7, 468, 486. vgl. Abarsam.

Bαρσαμοίσης (al. °μούσης), Fürst der Iberer, kämpfte unter Rhazates gegen Heraklios bei Ninive, 627, Theophanes 491.

Barsan s. Nariman.

Barsanses s. Farsanzes.

Baρσίνη 1) Tochter des Dareios III und Gattin Alexanders, Arrian 7, 4, 4. Diese Angabe ist irrig; die Frau hiess vielmehr Stateira (s. diese); vgl. Spiegel, Er. Alterth. 2, 577. 2/ Tochter des Artabazos und einer Schwester des Dareios III, Gattin zuerst des Mentor, dem sie den Thymondas gebar, dann des Memnon; mit ihrem Sohn in Damaskos gefangen, hierauf Gattin Alexanders und Mutter des Herakles, von Kassandros sammt ihrem Sohn umgebracht, Diod. 20, 20, 1. Plut. Alex. 21, 4 (nach Aristobulos). Pausan. 9, 7, 2. Justin. 11, 10. 13, 2. 15, 2. Curtius 3, 13, 14 (wo aber der Name nicht genannt ist). 10, 6, 11; eine Tochter von ihr war Gattin des Nearchos, Arrian 7, 4, 6. Φαρσίνη, Tochter des Pharnabazos (irrig), Eusebios 1, 231. Porphyrius Tyrius bei Synkellos 504, Müller, Fragm. III, 694, § 2. Munze mit Bildniss und aramäischen Legenden אלכסנדר (Alexander) und ... ברצי, Blan, Wiener numismat. Zeitschrift VIII, 1876, S. 234. 3) Tochter des Artabazos, Gattin des Eumenes (irrig), Plut. Eum. 1, 3; bei Arrian richtig: Artonis.

d. i. die Gelockte (awest. \*waresaena).

Bartakes s. Bardak und Wartak.

Barteh s. Parteh.

Barthon 1) georgischer König in der Liste des Mxithar von Ayriwank, Sohn des Artak (Artökes); vgl. Pharnabazos. 2) georgischer König, Nachfolger des Atrik, nach Waxušt von 55—72; Liste des Mxithar. Brosset, Hist. 1, 64. Introduct. XXX.

Baρυάξης, Meder, welcher sich für den König der Perser ausgab und vom Satrapen von Armenien an Alexander ausgeliefert ward, Arrian 6, 29, 3; wohl der Zariaspes bei Curtins 9, 10, 19; vgl. Bryaxes.

Bārni (Bārnych), Vater des Rustam, Tab. 3, 1273, 11. — Nöldeke, P. St. 15.

Barrai? Nöldeke, P. St. 16.

Βαρουζάς s. Marūžan.

Barzabud (°bod), Fürst von Ran und Mowakan, Vater des Waraz-Bakur und der Sagduxt, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4. 1840, 328. Brosset, Hist. 1, 146. — d. i. hohes Bewusstsein (Sinn, pehl. böd) habend.

Bαρζαέντης, Satrap der Arachoten, bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 4; einer der Mörder des Dareios III, 3, 25, 8 (Βαρσαέντης; 3, 21, 1 unrichtig Βράζας); Diod. 17, 74, 1. Curtius 6, 6, 36, 8, 13, 3. vgl. Berezwañt.

Bαρζαφάρνης, parthischer Statthalter in Jerusalem (ao. 40 vor Chr.) Josephus Ant. jud. 14, 23, 24. 25. Bell. jud. 1, 11; nach Mose 2, 19 ist Barzap'ran ungeschichtlich zu einem Armenier, Satrap (nahapet) von Rēštūni in Waspūrakan Justi, Ferd, Iranisches Namenbuch.

gemacht; er deportirte Juden nach Wan, Mose 3, 35. Thoma Artsr. 293, 18 (236, Bazap'ran). In der syrischen Epitome des Eusebios (Schoene II. 208) Bar Zaphron, in der Ausgabe des Josephus von Niese: Βαζαφαρμάνης.

d. i. hohen Glanz habend (awest. bereza, hoch, bareza, Höhe).

Bαρζάνης, 1) fabelhafter König von Armenien zur Zeit des Ninos, Diod. 2, 1, 8 (nach Ktesias). 2) Perser, von Bessos zum Satrapen von Parthien ernannt, gefangen, Arrian 4, 7, 1. — awest. varezäna (Schutzverwandter, Nachbar).

Barzin s. Burzin.

Barzū 1) S. des Suhrāb, Held eines grossen epischen Gedichtes, Kosegarten, Fundgruben des Orients 5, 309. Mohl, Livre des Rois 1, p. LXVII.

2) xeājah Barzū, Dichter aus Nīšāpūr, † um 1473, Hammer 298. — Aus Barzūī (Burzōē) gekürzt.

Barzūi s. Burzōë.

Barzak s. Burzak.

Basakes s. Wasaka.

Βασίκιος s. Wasaka.

Bāsīr s. Pešeng.

Başmir s. Bačamir.

Βασσάκης s. Bagasakes.

Bastakos, Skythe, 2. Jahrh. n. Chr., Inschrift von Tanaïs, Latyschev II, 259, n° 443, 11. vgl. Bostagon.

Bastawairi 1) S. des Zairiwairi, yt. 13, 103. pehl. Bastwar, Yātkār-i Zarīran 59. Nestūr (l. Bestūr), S. des Zerīr, Fird. 4, 390 ff. 418, 718. Nestūr ibn Zerīn, Tab. 677, 3. 2) S. des Chusrau II und der Schirīn, Nestūr, Fird. 7, 400, 541.

d. i. mit angeschnalltem (gebundenem) Harnisch.
 Βάσθης, Skythe, Freund des Belittas, Lucian Tox.
 43 (437). — vgl. Bizthā.

Bašstan s. Bēhstan.

Bastuhmag, pers. Christ, Vater des Yešu'yahbh, Patriarchen von Adiabene (580—596), Assemani III, 472\*. Hoffmann 226. — d. i. aus freiem Geschlecht stammend (awest. wasé).

Bat s. Batis.

Βατάνωχος, Vater des Alpistos, Aesch. Pers. 982.
 Bathron, Aschkanier, Belami (Zotenbergs Tabari)
 1, 527; durch irrige Punktation aus Bizan entstanden.

Bâtic 1) Befehlshaber in Gaza, Arrian 2, 25. Betis, Curtius 4, 6, 7; bei Jos., Ant. Jud. 11, 8, 3 Βαβημήσης (semit.). 2) Bat, aus dem Hause Saharūni, Sparapet des Warazdat (seit 377) nach der Ermordung Muschels, von dessen Sohn Manuel getödtet, Faust. Byz. 5, 35 ff. (235, 27). — awest. wata (Ized des Windes)?

Bāw 1) S. des Šapūr, des Sohnes Kcyūs, von Xusran II zum Statthalter von Istaxr, Adarbaijān, Irāq, Tabaristān ernannt, zieht sich unter Āzarmīduxt in einen Feuertempel zurück und wird 665 als Ispehbed von Mazenderän eingesetzt; ermordet 679 von Walaš auf der Rhede von Tschabārmān, Albērūni 39, 11 (47). Ibn Mask. 513, 12 (Nāb). Zehiredd. 42, 12. 323, 5. Er ist der Abnherr des in 3 Linien herrschenden Hauses der Bāwend; der Name Bāw scheint aus Bāwend verkürzt, doch hat Tabari 3, 1295, 5 Bāb. 2) ein Kurdenbäuptling während der Kämpfe des Atābeg Zenki gegen die Kurden, ao. 1134, Athir 11, 7, 25. 8, 5.

Bawad s. Bözēdh.

Bawālik s. Paiwālik.

Bawrina, Börina, Tochter des Kiurikë von Lori, Bagratūni, und der Thamar, Schwester des Abas († 1234) und der Rüsüdan, Inschrift in Sanahin, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 51. Tschamtsch. 3, 186, 9.

Baz, S. des Manavaz, sagenhafter Ahnherr der Beznunischen Fürsten, Mar Abas Qaţinā bei Mose 1, 12.

Baza e. Bizthā.

Bαζαῖος, Beiname des Monobazos; s. diesen unter Manayaz.

Bαζάκης ὁ θαυμαστός, Vater der Apama, 4 Ezra 4, 29, hiernach bei Joseph. Ant. Jud. 11, 3, 5 'Ραβεζάκης (ρα aus dem vorhergehenden θυγατέρα).

Βαζάνης 1) Eunuch des Dareios III, Pseudo-Kallisth.
(latein.) 2, 19 (Bazanus). Jul. Valer. 2, 19 (34).
2) christlicher Bischof und Arzt des Kabades,
bei der Niedermetzelung der Mazdakiten anwesend ao. 516, Theophanes 262. — aus Artabaganes?

Bazdar oder Baziar 1) Baztar, Magier, in der Geschichte des Ardaštr Babegan, Salemann, Bullet. Acad. Petersb. 32, 1888, 313, 5. 2) Moḥammed bin 'Abdallah bin 'Omar bin al-Baziar, Astronom, Schüler des Mathematikers Habaš bin 'Abdallah aus Marw, unter Mämün und Mo'taşim (813—842), Fihrist 276, 1. Albērūni 21, 21 (25). 3) Baziar (al. Sazmar, Maziar), empörte sich 883 in Tarsus gegen den Ahmed ibn Tulün von Aegypten, erkaunte aber die Oberherrschaft von dessen Nachfolger Xumarüyeh an, ao. 890, Athir 7, 278, 11 ff. 4) Abū 'Alī Aḥmed Ibno 'l-Bāziar, dessen Vorfahren aus Chorasau unter dem Chalifen Mo'-

tazid (892—902) nach Sarmenrai und Baghdad kamen, Schriftsteller und Freund des Hamdaniden Saif ed-dauleh (Mitte 10. Jahrh.), † 963, Fihrist 131, 22. Yaqut 3, 760, 11. 5) Bazdar, Anführer einer Türkenschaar, welche die Absetzung des Îranšah von Kirman bewirkte, ao. 1101, Houtsma, DMG. 39, 373. 6) Bazdar Buranquš, Türke, Sklave des Chalifen Moqtafi (1138—1160), von ihm zum Herrn von Qazwin gemacht ao. 1132, † 1140/1, Athir 10, 477, 1 ff. 11, 52, 18. Barbier de Meynard, J. as. V, 10, 281. 285. 304; sein Sohn, Ibno 'l-Bāzdar, ao. 1161, Athir 11, 178, 15.

d.i. Falconier; bāziār ist lautgesetzliche, bāzdār aufgefrischte oder gelehrte Form.

Bazian s. Buxtar.

66

Bazmi, Dichter, Pertsch 633, n° 78. — von np. hazm (Gelage).

Bazör, turanischer Zauberer, von Rahham, S. des Gödarz erlegt, Fird. 3, 34, 355. 36, 377. — d. i. mit Kraft begabt (np. zör, zür).

Bazrangī, Name eines Geschlechts, aus welchem die Gattin des Ardašīr staumte, zugleich Name eines Gau's, Tab. 814, 10. Istaxri 112, 2. 119, 10. 11.

Bazröë, Bezrüyeh, Nöldeke, P. St. 16; wohl Barzüyeh zu lesen (8. Burzöe n° 6).

Bazük, sagenhafter Herrscher von Armenien, Nachfolger Pere II, Mose 1, 18. Tschamtschean 1, 92, 21.

Bēbai, ein Jude, Ezra 2, 11. 8, 11. 10, 28. Nehem.7, 16. — vgl. Babbai.

Behadur s. Wah-atun und Mehadargusnasp.

Behafrid s. Wanuhi-afriti.

Behamad s. Wahamad.

Behar (Frühling), Taxalluş oder poetischer Beiname
 des Dichters 'Alixan, Pertsch 633, n° 50.
 des Tekeand aus Dehli, Verfasser des Wörterbuches Behar-i 'Ajem (1749) † 1766, Sprenger
 Vullers, Lexic. I, VII. Rieu 502°.

Behārī 1) persischer Dichter, Pertsch 633, n° 48.

8. Naurūzšah n° 8. 2) türkischer Dichter aus Terhale in Rumelien, starb 1549 als Richter in Adrianopel, Latifi 113.

Behasf s. Tabmäsp.

Behawend s. Wanuhi-afriti nº 3.

Behböd s. Wahböt.

Behdadmah s. Wanhudhata.

Behdin s. Wanhudaena.

Behil s. Nahil.

Behīšő' s. Wahīšő'.

Behišti 1) türkischer Dichter aus Rum (Kleinasien) † 1571, Haji Chalfa I, 209, 2. II, 609, 1.
2) Schriftsteller aus Isfarain, Haji Chalfa I, 209, 7.
3) Dichter aus Herat, Pertsch 634, n° 118. — von behišt (Paradis) altp. wahišta.

Behkäbidh (?) (al. Behkabehend), Name des einen der 4 grossen adlichen Häuser, mit dem Sitz in Dihistän, Tab. 683, 5.

Behkerān s. Yezdāt.

Behnām s. Wahūnām.

Behnüd s. Wahbüt.

Behrādh, S. der Ispendarmēdh, auf einer Amulettschale, DMG. 9, 470. Hoffmann, Syr. Märt. 128.

Behrām s. Werethraghna. Behrūz s. Wohuraočańb.

Bēhstan, T. des Arejadaspa, Yātkār-i Zarīr. 71 (Geiger: Baš-stan).

d. i. Brüste wie Quitten habend.

Behsutün s. Wehsutün.

Behwar s. Wahböt.

Behwät, Sohn des Jämäsp, Sohnes des Peroz; sein Sohn Surzäb ward Ahnherr der Schirwänschähe, Zehlreddin 37, 15. 150, 13 (beidemal Var. Yehwät). — d. i. gute Rede führend (np. gebri, kurd. wät).

Behzād s. Wehzāt.

Belīmān s. Kākā.

Beλίττας, Skythe, Vetter des Amizökes, Freund des Basthes, Lucian Tox. 43 (437).

Bήλουρος, Schreiber, Plut. Artax. 22, 5. — d. i. Beryll, np. ar. helür, Pott, DMG. 13, 384.

Benädehsereh s. Witarafsang.

Bendah, König von Sind, von Iskander (Alexander d. Gr.) gefangen, Fird. 5, 240, 1682.

Bendeh s. Bandak.

Benefšeh, Sklavin des (spätern) Chalifen Mostangir (1226—1242), durch Schönheit und Milde ausgezeichnet, † 1201/2, Athir 12, 116, 26.

d. i. Veilchen.

Bénäfĕxatûne, kurd. Frauenname, Socin 266, 2. Βεόδης, unrichtige Lesart für Mebodes, s. Māhbōd. Bērawān (? سروان) 1) Vater des Schreibers Bābek (s. Pāpak) unter Xusrau I, Bābak al-bērawān, Tab. 963, 14 (die Punktirung verschieden). 2) Dihqān von Ahwāz, ao. 637, Yāqūt 1, 412, 8. Berdaxt s. Perdaxt.

Berezyaršti, Bruder des Wištāspa, yt. 13, 101. d. i. mit hoher Lanze bewehrt.

Berezišnu, S. des Ara, yt. 13, 110. — d. i. hohe Befriedigung (den göttlichen Wesen) bereitend (vgl. y. 52, 2; šnu für xšnu). Berezwañt, Vater 1) des Düraesrüta yt. 13, 119.
2) des Frāčiþra, yt. 13, 124. — vgl. Barzaentes. Βηρισάδης s. Pairisades.

Bēröë 1) Arzt des Königs Kawādh, Assemani III, 167°, Not. Z. 8. 615°, 2. 2) armen. Bēroy, Vater des Papoyn, Inschrift in Halbat, Johann von der Krim, Mém. VII, 6, 1863, 27. vgl. Nöldeke, P. St. 17.

Βερσαθοῦς, Perser, von Valerianus in Armenien besiegt und gefangen, aber von Justinian dem Chosroes zurückgesendet, Prokop 2, 537 (ao. 552). Berzin s. Burzin.

Bessad, Stallmeister des Kaisers von Rüm, Fird. 4, 292, 165.

Bešaxrah (?) 1) S. des Feraxīn, Vater des Gešwād, Tab. 617, 12 (al. بشخره, سحره, بسحره). 2) Bešahrīgh, pers. Christ, Hoffmann, Syr. Märt. 72. Behrīgh 74.

Bešenk s. Pešeng.

Běšôē (Bišûī), der Ferge, welcher Kai Guštāsp nach Konstantinopel brachte, Fird. 4, 290, 140 (unrichtig Heišûī), s. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 666.

Bῆσσος, Βῆσος 1) Satrap von Baktrien, Mörder des Dareios III, Diod. 17, 73, 2. Arrian 3, 8, 3. Tzetzes 3, 352. Besas, Jul. Valer. 2, 20. 37 (34. 42). Bei Firdusi 7, 466, 473 heisst Bižen der König der Türken, der ein Heer gegen Yezdegerd III sendet, was vielleicht eine Erinnerung an jenen Namen ist. 2) Satrap von Syrien, Arrian 4, 7, 2; vielleicht Μένης zu lesen (s. Krüger's Note S. 174). 3) Βῆσσος 'Αχεμένους in einem Königsgrab in Bibân el-molūk angeschrieben (röm. Kaiserzeit), Letronne, Recueil des Inscript. greeques et lat. de l'Égypte II, Paris 1848, 267. 268.

Besu, Vater des Merdawtj nº 2 (s. diesen).

Bešūten s. Pešotanu.

Bestam s. Wistaxma.

Betis s. Batis.

Betwäl s. Fänek, Paiwälik.

Bēwdā s. Bandu.

Br, älter Bē, pehl. Apē, verneinendes Praefix.

Byaršan (Biyaršan, acc. byaršanem, gen. byarešano für byarešno), S. des Apiwahu, yt. 13, 132. 19,
71. pehl. Kai Wyarš, West, P. T. I, 136.
Kai Beh-ariš, Unterkönig in Kerman, Tab. 534,
1. 617, 4; bei Fird. und Hamzah irrig Bahman. — d.i. zweier Männer Kraft habend.

Bībāk, d. i. furchtlos, taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 103. Sprenger 212.

Bibi Atan, Dichterin, Pertsch 629, nº 152.

Bid, Diw in Mazenderau, Fird. 1, 508, 283. vgl. Abid.

Bιδάκης, S. des Menestratos, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 26, n° 29, Z. 26.

Bidam, Bēdam (indische Aussprache), Dichtername (taxallus) des Hāfiz Qalender-baxš, Garcin de Tassy, Noms propres 101. — d. i. ohne Stolz.

Bidår, Dichter, Sprenger 212. Pertsch 634, n° 101. d. i. wacker (wachsam), Dichtername (tayallus).

Bidārbaxt, S. des 'Adam-šāh, des Sohnes des Aurangzēb, Rieu 402°. — d. i. dessen Glück wach ist (vgl. Hafiz a. 2, 7).

Bidil, 'Abdu 'I-qādir, Dichter aus 'Adīmābād (Patna), † in Dehli 1721, Sprenger 110. 213. 378. Rieu 706°. Rosen 167, 11. Pertseh 147 u. öfter. Bīdilī, Dichter, Pertseh 634, n° 182. Dichterin, Gattin des Schaix 'Abdallah Dīwāneh aus Herāt, Sprenger 11. — d. i. kleinlaut oder dem (die Geliebte) das Herz geraubt, Taxalluş oder Dichtername (vgl. Hafiz, Sāqināmeh 2).

Bidirefs s. Widrafs.

Bidirisā s. Wītirisā.

Bidnāk, Wezir des indischen Königs Debšalm (Devaçarman), meist Bidpā gelesen, s. Benfey in Bickell's Kalilag und Danmag XLIII. XLIV. Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXV, 1877, S. 6, Not. 8. Persische Bildung von bid, skr. vēda, mit Aff. nāk.

Biyam, Hindu, übersetzte Sanskritwerke ins Persische, Sprenger 119. Biyami, Dichter, Pertsch 633, n° 90. — d. i. Ohnesorge.

Bijan 1) türkischer Schriftsteller, Haji Chalfa 3,
191, 3. 2) Dichter, Sprenger 213. Pertsch 675.
d. i. tapfer (Taxallus oder nom de plume).

Biganch, Dichter, Pertsch 682. — d. i. Fremder, in der Erotik: boffnungslos Liebender.

Bigthā, einer der 7 Obereunuchen des Ahasuèros, Esther 1, 10, vgl. Abagthā; im griech. Text (de Lagarde 507) Βωραζη und Ζηβαθαθα; wohl derselbe, welcher 2, 21 Bigthan (patronymisch) und 6, 2 in aram. Form Bigthanā heisst; vgl. Bagadāta (thā ist nach Analogie anderer Namen aus dat[ā] gekürzt), für Bigthan hat Josephus Bagathōos Ant. Jud. XI, 6, 4, d. i. Bigthā, Bigthō mit der griechischen Endung; der griechische Text der kürzeren Fassung hat einen anderen Namen: 'Αστάου (genet.), in der ausführlichen Fassung: Γαβαθα, de Lagarde 504, 505. Bigwai 8. Bagōas.

Bīhōō, Dichter in Indien, Ende 18, Jahrh., Sprenger 213. — d. i. einsichtslos (Demuthsname).

Bikal, Dichter aus Daulatabad, Ende 18. Jahrh., Sprenger 213. — d. i. ohne Ermüdung (ar. kall).

Bičareh, d.i. hulflos, unglücklich, Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 102. Sprenger 212. vgl. Hafiz t, 68, 3.

Bikas, Bikasi, Dichter, Sprenger 213. Pertsch 633, n° 85-89. - d. i. einsam.

Bixwad, Bixwadi 1) Amīr, aus Hamadan, Dichter, S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 298°. Pertsch 633, n° 91. 93. 2) Molla Jamī aus Lahore, † 1675, Sprenger 110. — d. i. sinnlos, ausser sich, der sich selbst verloren (taxallus, vgl. Hafiz t, 53, 9).

Bīn (? سی), S. des Mēšī (?), in dem künstlichen Stammbanm der Fürsten von Ghör, Minhāj 35, 6 (312); Nahīq, میمت, Ferištah 1, 95, 8 (1, 163).

Bimar, moderner Dichter, Sprenger 216. Pertsch 666, 4. — d. i. krank, Taxallus oder Dichtername.

Binegā (babylonischer Name) ist zu lesen für Bandū (s. dies).

Bīnagān, S. des Marwazān oder Marzubān, Stattbalter Chusrau's I in Yemen, al-Bīnajān, Tabari 958, 4. at-Tīnajān bin al-Marzubān, Athir 327, 17. vgl. Βιγγάνης.

Bīnawā, Dichter, Sprenger 213. Pertsch 633, n° 102. — d. i. arm, bedürftig (taxallus oder Dichtername).

Βινδόης a. Windöc.

Binduwan s. Windoe.

Bineses, adlicher Perser, Geisel für den Frieden mit Jovianus, ao. 363, Amm. Marcell. 25, 7, 13. d. i. ausgebreitete Lanze führend, dessen Lanze weit reicht (vgl. Inschrift zu Naqš-i Rustam Z. 44); altpers. wi wie in Widrafs.

Bīniš, Dichter aus Kaschmir, † 1674, Rieu 695. Pertsch 634, n° 127. — d. i. das Auge (z. B. Hafiz t, 67, 3).

Βιγγάνης, Befehlshaber der Festung Chlomarön in Arzanene, schlägt die Römer unter Mauricius ao. 578, Menander Prot. 329, 17. — vgl. Βίπαgān.

Binkar, Oberpriester, verbreitete die zoroastrische
Religion in Georgien unter Waxtang Gurgaslan (466—499), vgl. Dorn, Bullet. Acad. Petersb.
1, 37. Brosset, Hist. 1, 149. 176.

d. i. gib Acht (Imperat. von nigaridan)?

Bīrah, Dichter, Pertsch 633, n° 100; für bī-rāh, der Verirrte; Bīrah-kerd, Vater eines Maḥmūd, das. 866.

Birang, Dichter, Sprenger 214. Pertsch 633, n° 101. d. i. gleichmüthig, leidenschaftlos. Biraz unrichtig für Bagoraz.

Biri auf einem Siegel bei Horn S. S. 34, nº 28; ein anderes Biri ist arab. Form für Piri.

Biria, Dichter, Pertsch 633, n° 104. — d. i. offen, aufrichtig (hybride Zusammens. mit ar. 3/4), Heuchelei).

Birišteh, Miyān Šeref ed-dīn, Dichter (Ende 18. Jahrh.), Sprenger 215. — d. i. der Gebratene (taxalluş aus der Erotik, vgl. z. B. Hafiz b, 2, 7).

Birizxadri, Furst von Mat-Aa (Ai, Aia) in Kurdistan, vielleicht Madai, Medien, gegen Assurbanipal aufständisch, ao. 664, Inschrift des Assurbanipal, Cyl. B, Col. III, Z. 102. Menant 281. Jensen, Keil. Bibl. 2, 179.

Birui, Dichter, Pertsch 478, nº 91. — d. i. ohne Heuchelei, aufrichtig (Hafiz d, 2, 3).

Bīruīs, S. des Tārīšmah, Vater des Šērzādh, Tab. 1781, 3. — vgl. awest. wīurwīsyāţ, wīurwisti (Treunung der Seele vom Körper, nach den klassischen Stellen Wend. 8, 252. 19, 26).

Bīšar s. Tannasar.

Biškast, Grammatiker in Medīnah, † 128 (745/6),
Kitāb al-aghāni 1, 114, 23. 20, 108, 5. 110,
18. 20. Athir 5, 300, 1 (Mittheil. von Wellhausen). — d. i. 'er zerbrach' (bi-šikast).

Bistām s. Wistayma.

Bištar, Mirzā Bištar-Auqāt, Dichter, Pertsch 609, n° 233.

Bištāsb s. Wištāspa.

Βισθάνης, S. des Artaxerxes III Ochos, Arrian 3, 19, 4; vgl. Histanes (b nnd h für altpers. w), Hystanes.

Bisutun 1) Abu Mangur, mit dem Titel Zehir eddauleh, S. des Wašmegīr (Dynastie der Ziyāri), 967-976, Albertant 133, 15. Athir 8, 393, 13. Abulfeda 2, 488, 21. 534, 19 (Var. Behistan). Mirch. 4, 17, 15. 2) S. des Tijasp, aus Dailem, Heerführer des Minücihr (1012-1029) in Jorjan, Zehireddin 192, 18. 3) S. des Namawer, vor Zerinkamar II (Dynastie der Bädüsepän) von den Adlichen eingesetzt, aber alsbald vertrieben, Zehireddin 79, 3 (ao. 1190). 4) Šeref ed-dauleh, S. des Zerinkamar II (Dynastie der Badüsepan) 1213-1223, Zehtreddin 79, 13, 80, 11, 146, 8, 148, 18. 321, 2. 5) Bisutun, Philologe, Herausgeber von Sa'dt's Ghazelen, ao. 1326, Rieu 6) S. des Gustehem, † in 596\*. Rosen 175. Talegan (Gilan), Zehireddin 122, 6. 146, 7. 147, 6. 321, 9. 7) S. des Iskander, Enkel des vorigen, Zehtreddin 147, 9. 13. 8) S. des Owais, Enkel des letzten Bādūsepān Gayūmarth,

Zehlreddin 139, 11 (ao. 1464). 9) S. des Jehähgir, Neffe des vorigen, Schehrizädeh bei Dorn, Mém. de l'Acad. Impér. VI, 8, 1855, S. 134. — d. i. ohne Säulen, keiner Stützen bedürfend.

Bīšutur, Statthalter (Hakim) von Derbend, ao. 885/6, Derbendnameh 390 (könnte auch bīštar gelesen werden.)

Bītāb, mehrere Dichter aus dem Pendjāb, Sprenger 214. Pertsch 633, nº 103. — d. i. kraftlos, ohne Feuer (taxallus oder Dichtername).

Bitak, Tochter der Frazušak, Mutter der Thritak, Bund. 78, 20 (bitag); Ibitak, Vajarkart bei Khurshedji Rustamji, Lebenagesehichte d. Proph. Zarathustra, Bombay 1870, p. 276. West, P. T. I, 141. Bitak, Sohn (bin) des Frazušak, Vater des Athrak, Tab. 431, 1. Bitak (Hss. verschieden punktirt, u.a. Nebil), Tochter (Järiyet) der Frazušak, Mutter der Athrak, Tab. 431, 8 (nach der Ueberlieferung der Magier); Bitak (unpunktirt) Mojmel, Journ. as. III, 11, 170, 6. Pil (المحلول المحلول المح

Biurat 1) S. des Bagarat, sagenhafter König von Armenien, Sebéos 6, 12; fehlt bei Mose (Mar Abas Qatina). 2) Bruder des Bagarat, unter Walaršak, nahm angeblich 139 den Demetrios Nikator gefangen, Tschamtschean 1, 217, 16. vgl. Bacasis. 3) Bagratuni, zur Zeit des Sanatrük, Mose 2, 36. Tschamtschean 1, 277, 16. 329, 12. 4) Vater des Ašot, Patrik's von 685 bis 688, Samuel von Ani 409.

Biurel, Fürstin von Siunik, erhielt von Heraklios ein Stück des Kreuzes Christi und erbaute für dasselbe ein Kloster auf der Ebene von Hatsiun bei Naxčovan, Tschamtschean 2, 532, 40. Biural, Inčičean, armen. Alterth. 2, 127, 33.

Biwandanha, Vater des Aschawanhu, yt. 13, 110. Biwerd (Bēward) 1) Turanier aus Kāt, kommt Afrāsiāb zu Hülfe, Fird. 3, 76, 850. 90, 1029. 2) Iranier, unter Yezdegerd I, Fird. 5, 524, 393. d. i. ohne Stärke (?)

Bižen s. Wēžan.

Bizthā, Kämmerer des Ahasueros, Esther 1, 10; im griech. Text Μαζα, Βαζεα, Βαζαν, de Lagarde 507.

Blases, Blassos s. Walagaš.

Βλησχάνης, Führer der Reiterei in Sisauranon (Sisarban), von Belisar gefangen ao. 541, Prokop.
232. Βλισχάνης Bell. Goth. 3, 3 (II, 291)
Βλησχάμης, Aneed. c. 2.

d. i. Balāšagān (?) s. bei Walagaš.

Bodayan (al. Bodayan بونحان بونحان), des Māi oder Salmān (s. diesen).

Bons 1) Feldherr des Kabades, mit dem Titel Oùapizne (d. i. Wahriz, Blau, DMG. 27, 313), Prokop 58. syr. ola, ma (a unsicher), Astabid (d. i. Aspähpet) unter Kawādh, Assemani 277°. Chronicle of Joshua the Stylite, ed. W. Wright, Cambr. 1882, 58, Z. 15. 2) Abū Šoja' Būyeh, S. des Fanā-xusrau, Feldherr der Sāmāniden, Stifter der Dynastie der Buyiden vom dailemitischen Stamm Serzil-awendan, angeblich ein Nachkomme des Bahram Gör, † 932, Alberuni 38, 3 (45), Ibn Chall, V, 80, 16 (II, 332). Abulfeda 2, 372, 17. Ab. Far. 297, 5. Mirch. 4, 44, 20. Zehireddin 175, 11. vgl. Hamzah 216, 19. 242, 4. Auch andere Herrscher der Dynastie haben Büyeh als Zunamen, z. B. Abū Mansur Buyeh (Muayyid ed-daulet) Mirch. 4, 16, 26. vgl. Nöldeke, Tab. 224. Pers. St. 28. - skr. bhávya (ausgezeichnet, glücklich, n. pr.)? awest. \*baoya; vgl. Boyekan.

Boëthazar, Eunuch, Märtyrer, † 343, Assemani

Boyng, Perser, Befehlshaber in Eron, verbrannte sich, als er die Stadt nicht mehr halten konnte, Herod. 7, 107. Polyaen 7, 24. Pausan. 8, 8, 9 (Meder). — awest. \*buga? vgl. aipi-dbaoghe? Bohak s. Bāonha.

Bohrasf, Vater des Bistasf, Masudi 2, 118. Lohrāsp unter Aurwadaspa.

Boyekan, persischer Satrap (mets naxarar) unter Sapor II, zieht gegen Wasak, Feldherrn des Aršak III, Faust. Byz. 4, 39 (152, 24). - patronym. von pehl. Boyak = Bons.

Bôčakë, Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 29, 208, n° 23. — aus Ātūn-böč mit Affix ka.

Böčed s. Bözēdh.

Bóxonc, persischer Bischof und Märtyrer, ao. 350, Sozomenos II, c. 12. Acta Sanct. 22. April, III, 19\*. Assemani I, 193\*. Βόκχορις (unrichtig) Nikeph. Kall. 8, 37; auch Bichor.

Bόξος s. Buxša.

Bόλας, S. des Auasis (s. diesen).

Βολόγεσος s. Walagaš.

Boywyne s. Wonones.

Βώρακος, Vater des Ménodoros, Inschrift von Anape (Gorgippia), C. I. Gr. II, 165, nº 2130, 41. abgekürzt aus Boraspos (mit kurz o, wie armen. Peroz).

Bôrān 1) Tochter Chusrau's II, regierte vom Juni

bis zum Herbst 631, Munze mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, Taf. 6, unten. 19, 458. 34, 144. 162. Nützel, v. Sallets Ztschr. f. Num. 18, 1892, p. 199, Taf. 1, 9 (cin Exemplar mit der Jahrzahl 2). Bbor Bambisn (letzteres bedeutet eine vornehme verheirathete Frau, auch Königin) Sebēos 20, 14. Bopávn Theophanes 505. Būrān Belādori 253, 16. Tabari 1061, 4. 2163, 2 (Nöldeke S, 390). Eutych. 2, 254, 9 (unrichtig Mörlf). Alberant 122 ff. Athir 365, 9. 2, 333, 24. Schahrastāni 1, 299 (Turan). Sie war die Gattin ihres Vorgängers, des Usurpators Xorem Šahrbarāz, Scheos 99, 19. Thoma 97, 29 (87) (Bor). Asolik 149 (Born). Nach Masudi 4, 207 soll sie Šīrzād, nach Mojmel, J. as. IV, 1, 427, 6 Hujir geheissen haben; Büran-duxt Hamzah 16, 6. 62, 2. Alberani 123. Istagri 115, 2. Fird. 7, 418. Būrān 418, 1. 8. Duxt-Būrān 418, 3. Bopáu Cedrenus 1, 735. Baram und Büran (zu entnehmen aus Dabüran xosrow) in der ans 2 Listen zusammengestellten Reihe des Mirch., J. as. IV, 13, 320. Paran-duxt Mirch. 1, 241, 16. Bbor oder Borane, Tschamtschean 2, 327, 4. 2) Börän, Bürän, Beiname der Xädiya, der Tochter des Persers Hasan bin Sahl, geb. Dez. 807, † 271 (Sept. 884), heirathet Jan. 826 den Chalifen Mamun, 813-833. Ibn Qotaibah 199, 2. Tab. 3, 1081, 3. 9. Masudi 7, 65. Athir 6, 248, 5. Ibn Maskowaih 444, 10. Kitabo 1-oyun 357, 9. Yaqut I, 807, 22. Ibn Xall. nº 119 (I, 268). Abulfeda 2, 146, 7. Soyati 321.

Būrānduxtīya, al. Barāzduxtīya, Name eines Kurdenstammes in Pars, Istayri 115, 2.

Böran s. Razmiozan.

Bόρασπος, S. des (B)abos, Archonten zu Tanais, ao. 193 n. Chr., C. I. Gr. II, 1009, nº 2132°. Latyschev II, 230, nº 423. - vgl. Mallenhoff 570. d.i. braune Rosse habend; bor, Ross, Fird. 1, 460, 242.

BwoaZn, al. Ζηβαθαθα, einer der 7 Eunuchen des Ahasueros, Esther 1, 10, griech. Text, de Lagarde 507; hebr. aber Bigthä.

Bordanes s. Wardan.

Borgaw s. Pouruga.

Borgaw, S. des Ayšingaw, Vorfahr des Thraetaona, Bund. 77, 18 (huzwar. bör-tönā), wo der Name des Vaters fehlt; im Wačarkart-i dinik fehlen beide Namen; Tabari 227, 13 erklärt durch: Herr der Kühe mit der Farbe der Wildesel in ; صاحى البقر بلون حمير الوحش (rothbraun) der Chronik von Fars fehlt ebenfalls der Name des Vaters, Gobineau 1, 172, 334.

Bormadeh (? نورناده بورماده) zweifelhafte Lesart bei Athir 6, 335, 20 für Bözbäreh (s. dies); wäre der Name echt, so würde er bedeuten: rothbraune weibliche Thiere (Stuten, sonst mädiyan) habend.

Búpvwv, S. des Radampson, Strategos in Olbia, Latyschev I, 103, n° 67.

Βωροβάρακος (anlautend. b zerstört), Vater des Simikos (Seimeikos), s. diesen. — d. i. rothbraune Pferde habend (np. bāreh).

Βωρόψαζος, Vater des Karzeis (s. diesen). — d. i. braune Stuten (osset. afse) habend (zo-s np. zā, natus?).

Bόρζος s. Burz und Oborzos.

Bοστάγων, auf cinem Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 65, ñ° 71. — vgl. Bastakos (patronym.).

Bözbärch, ward von Afšin an Sahl, Sohn des Sumbät gesandt, um den Verrath Babek's zu verabreden, ao. 837, Tab. 3, 1225, 6. vgl. Börmädeh. d. i. auf dem Grauschimmel reitend.

Bözedh 1) Bischof von Charbagla (ao. 485) Guidi, DMG. 43, 397, 11. — d. i. er (Gott, Jesus) erlöst. 2) Böčedě zi Papakan, Bözed Sohn des Papak (er (Mithra) erlöst), Siegel mit Bildniss, Horn, DMG. 44, 655. Justi das. 46, 287.

Nach Horn (briefl.) wäre nicht č, sondern ä zu lesen (also Bawädč).

Βράδακος, anf einem Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 139, n° 266. — vgl. Wardakë.

Βραδουκίων, persischer Dolmetsch des Izdigusnaph, Prokop. 286. 2, 506—7. — Nach Hoffmann, Syr. Märt. 89 von Abhrödhaq (s. Ferüdeh); eher verwandt mit dem vorigen, von brad für wrad, der Zwischenform zwischen armen. ward und griech. Fρόδον (Rose).

Βραίαδος, Vater des Xanõsos (s. diesen).

Brātarwayš, Tūr-i Brātarwayš, Zauberer aus der Familie Karapan, Mörder des Zarathustra, West, P. T. III, 267. IV, 185. Tūr-i Brātarwaš, im Bahman-Yašt und Dadistau-i dīnik bei West P. T. I, 195. II, 218. Tür-i Baraturüt (Bratarwaš), General des Arjasp, Dinkart I, 23, 16; Sad-der IX bei Hyde 454. Baratrak, Dink. 7, 360, 6. 10. vgl. Spiegel, Er. Alt. 1, 706. Seine Brüder sind: Bratröisn (offenbar aus einer ungenauen Schreibung des ersten Namens in Pehlewi entstanden), ferner Tür-i Brägres, im Dinkart Brātrökrēš (awest. würde \*brābrō-raeša 'Verwunder des Bruders' sein), ein Name, der gleichfalls eine Variante der beiden andern sein wird; er soll den jugendlichen Zarathustra angefeindet haben, Zart. N. 487, 27 (Barturůš),

489, 18 (Būrānturūš). West, P. T. I, 196; IV, 111; der vierte Bruder ist Azān, der fünfte Nasm; sie aind Nachkommen einer Schwester Manuščiþra's, West, P. T. I, 196. II, 218.

Βράζας s. Barzaëntes.

Βρόῖος, Gesandter des Kawadh an Justinus, Chron.
 Pasch. 334° (616, 8) = Alex. 770, 16; so schrieb
 Scaliger, die Hss. διὰ Βρίου, woraus Malala 415
 Λαβροῖου machte. — vgl. Waröē.

Βρυάξης, König von Pissa, Theodor. Prodrom. 338,
 9. 30 (romanhaft); vgl. Baryaxes; Βρύαξις ein athen. Bildhauer.

Βρυζάκιος, Heerführer des Bahram Čūbīn, Theophylaktos 214.

Boυβάκης 1) pers. Adlicher, fiel bei Issos, Arrian 2, 11, 8. 2) Bubaces, Eunuch des Dareios III, Curtius 5, 11, 4. — Nöldeke, P. St. 32, vermuthet Verkürzung aus dem folg. Namen.

Bουβάρης 1) S. des Megabazos, Gatte der Gygaia, Tochter Amyntas I von Makedonien († 498), leitete die Anlegung des Athos-Canals (480), Herod. 5, 21. 7, 22. 2) Βουπάρης, Perser, Führer der Babylonier bei Gaugamela (1. Oct. 331), Arrian 3, 8, 5. Das p scheint aus b dissimilirt zu sein. — d. i. Landbesitzer, Fürst, vgl. skr. bhübhrt.

Būdh 1) s. Nawadgāw. 2) Name des Uebersetzers des Buches Kalilag und Damnag aus dem Pehlewi ins Syrische, um 570, Benfey bei Bickell, Kalilag und Damnag XII. — d. i. der Weise (skr. budhá, vgl. deutsch Bote, ἄτγελος).

Būdāsp, der Stifter des Sabāismus, zur Zeit des Tahmūrath, Tabari 176, 7 (die Hss. nennen ihn irrthümlich Biūrāsp, Baewaraspa, s. Barth zu der Stelle und zu 184, 12); Būdāsf, Albērūni 103, 9 (111). 204, 18 (186). Masudi 2, 111. 4, 45. Yūdāsf, Hamzah 30, 14; Fird. nennt ihn Schīdāsp; Reinaud, Mém. de l'Institut XVIII, 1849. 2, 91. Spiegel, Er. Alterth. 1, 521.

Būdnāyī s. Nawadgāw.

Būðra s. Būjra.

Būdrājāh s. Nawadgāw.

Βουγαίος s. Μεμάχλη.

Βουγαθαν s. Xarbonā.

Būjisrawanh, Bruder des Wīštāspa yt. 13, 101.

Būjra (Būðra, Spiegel), S. des Dāzgarāspa, Bruder des Zbaurwand, vt. 13, 106.

Buheiš s. Zād.

Büyeh s. Βόης.

Buχārā-χuðā, Feldherr unter Afšīn im Krieg gegen Bābek, Tabari (trad. Zotenberg) 4, 535. Athir

6, 326, 13. Ibn Maskowaih 484, 11 (Buxārāxuoah). Dieser Name ist sonst der Titel der Fürsten von Buxara, Tabari 2, 1230, 16. 1515, 13. 1694, 2. Chordadhbeh 40, 3 und daher Alberunt 102, 10 (Buxārāxudāh). Athir 4, 438, 2 (ac. 710). 5, 177, 16 (ao. 739).

Bούχας, Massagete, Doryphore des Belisar, Prokop 2, 150,

Buyša 1) Βόξος, Perser, Gewährsmann des Agatharchides (um 140 v. Chr.) über das erythräische Meer, Strabo 779 (1087, 6). 2) Baxs (a kurz), S. des Îrādfaruxe, ao. 1021, Kanheri nº 3, 10 (West: Bandes oder Bosih). - verkurzt aus Bagabuxša.

Buxt 1) ein König von Chwarizm, Farhang-i Su'arī bei Vullers I, 194°. 2) Amīr Buxt (Baxt?), S. des Saiyid Taj ed-din und einer Tochter des Xudawendzadeh 'Ala el-mulk von Tirmid, Amīr des Sultans Mohammed von Dehli (1325-1351) Batutah 2, 72, 7, 3, 358, 6, 394, 3, — arab. ist boxt eine Kameelart in Chorasan, auch Eigenname, z. B. bei Tabari 2, 1560, 5, 1559, 16; buxti (pers.) ist ein Kameel von einer arabischen Stute und einem chorasanischen Männchen, Masudi 3, 5. vgl. Fird. 7, 462, 425.

Büxtak 1) Vater des Wačūrkmihr (Buzurgmihr), daher der Sohn Buxtakan heisst, Ganjeshayagan, by Peshutan Dastur Behramji Sanjana, Bombay 1885, S. 1, § 1. Glossar S. 165. 2) Sa'td bin Homaid Ibno 'l-Boxtekan (arab.) persischer arabisch schreibender Schriftsteller, 10. Jahrh., Fihrist 123, 19. - Partic. von buj, befreien, erlösen, altp. \*buxta; u ist kurz, aber plene geschrieben wie auch im Syrischen; das pehl. k, sonst np. h, erhält sich im n. pr., s. Vullers Lexic. s. v.

Buxtar-i Bačian, B. Sohn des Bači (Bazi), Siegel, Mordtmann, DMG. 29, 205, nº 8. Justi, das. 46, 286. — d. i. der Retter, Erlöser (sonst büxtär geschrieben, z. B. Dinkart V, 218, Zeile 14. Shikand gumantk c. 4, v. 73); Benennung Gottes: Hyde 177°, 11. - Femin.: Buxtariah (? حتيب ), T. des Masmughan und der Yakand, ward nach Besiegung ihres Vaters die Gattin des Chalifen Mahdi und Mutter des Mansur, Statthalters von Başrah, Tab. 3, 137, 10. 140, 9. Athir 3, 387, 13 (Buhairah عدره).

Buxtyazd, Bischof von Taxl (ao. 588) Guidi, DMG. 43, 405, 1. Assemani III. 142. — Pers. Compositum, nach Buxtyešu gebildet; yazd awest. yazata (gewöhnlich Mithra).

Büxtyešů (a kurz) 1) Bischof von Karkhā d' Běth-

Selak (ao. 499), Guidi, DMG. 43, 399, 5 (Vandoa). 2) Gelehrter, c. ao. 540, Assemani III, 198°, Not. 2. 3) Leiter der Schule zu Bädarāyā (Sprengel von Köche), ao. 606, Assemani III, 447\* (444\*, 16). 4) S. des Georg, ans Sus (d. i. Gund-i šāpūr, wo eine medicinische Schule war), Arzt des Isa, eines Vetters des Chalifen Mansur (754-775); sein Sohn Gabriel Tab. 3. 731, 18 (Ibn Boxtyešů, Ibn Xall. II, 42, 17) Athir 6, 120, 13, war Arzt des Hārūn ar-rašīd (786 bis 809), Tabari 3, 667, 16, 678, 7. Masudi 6, 305. Fibrist 296, 23. Ab. Far. 221, 14. 235, 5) Enkel des vorigen, Arzt des 7. 250, 20. Māmūn (813-833) und des Mutawakkil (847 bis 861), der ihn sehr begunstigte und dann nach Bahrain verbanute (858), † 870, Eutych. 2, 449, 4. Ab. Far. 237, 18. 262, 5. de Goeje, Bibl. geogr. arab. 6, XX. Mirch. 3, 144, 35. Weil, Gesch. der Chalifen 2, 58. 370. Hammer, Lit. Arab. 3, 277. 278. 6) Bischof von Tīrhān, ao. 900, Assemani II, 311. III, 195°. 7) S. des Yahyā, Arzt, † 941, Athir 8, 283, 9. Abulfeda 2, 416, 8; Ab. Far. 293, 2. s. über die Familie von n° 3. 4. 6 Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte 14. - Der Name ist ein hybrides syrisches Compositum 'Jesus hat erlöst'; persisch gebildet ist Yesu'-buxt (s. dies).

Buxtrašch, der angebliche persische Name des Buxtnagr (Nebukadrezar), der von Güderz von Ispahān abstammen soll, Tab. 649, 6. 651, 12. d. i. Raš(nu?) hat erlöst (?)

Buxtšahpuhr (u kurz), Siegel, Horn, DMG. 44, 653, nº 255.

Buxtw . . . dī, Siegel (beschädigt), Horn, DMG. 44, 661, nº 700.

Buland-axtar, Enkel des Kaisers Aurangzeb, † im Kerker 1706, Rieu 269<sup>a</sup>. 1083<sup>b</sup>.

d. i. dessen Geburtgestirn hoch steht.

Bulbulbāz, Beiname des Mīr Xānzādeh (s. diesen). d. i. der Nachtigalfalke (er war Dichter und Falkner).

Bundad s. Windat.

Bundar 1) hatte vor der Schlacht von Nihäwend ein Gespräch mit dem arabischen Feldherrn, ao. 642, Tab. 2601, 2. 2) Mohammed, S. des Baššār, Bundar, Gelehrter aus Başrah, geb. 783, † 866, Athir 7, 119, 17. 3) aus Tabaristan, Heerführer zur Zeit des Chalifen al-Mo'tazz (866-869), in einem Treffen gegen den Charijiten Musäwir 868 getödtet, Athir 7, 95, 22, 121, 7. 4) Zaid bin Bundār aus Nuxān (Jai bei Ispāhān), Rechts-

gelehrter, + 886/7, Yaqut 4, 766, 19. 5) Mohammed bin Buudar aus Larijan, Rechtsgelehrter aus Ispāhān, Yaqut 4, 340, 23. 6) S. des Lurch (?), Philologe, Mitte des 10. Jahrh., Hammer, Lit. Arab. 5, 546. 7) Bundar bin al-Hosain, Gelehrter, † 964, Yaqut 3, 256, 12. 8) Vater des Mahek (s. diesen). 9) Abū Bekr bin Bundār, Gelehrter aus Asterabad, Yaqut 4, 825, 16. 10) S. des 'Abd al-wähid aus Axur in Dihistan, Gelehrter, Yaqut 1, 59, 10. 11) Hosain ibn 'Ali al-Bundar, Traditionist, geb. 1013, + Jan. 1105, Athir 10, 260, 16. 12) Thabit bin Bundar, Gelehrter, Schüler des Abū 'Ali bin Šaban, † 1104/5, Yaqut 3, 876, 13. Athir 10, 273, 12. 13. 13) S. des Mohammed, schittischer (imamischer) Rechtsgelehrter, † 1122, Fihrist 224, 11. 14) Bundar Safjan und B. Hormuz, Bruder aus Muzn in Dailem, Yaqut 4, 521, 14. 15) S. des 'Amr ('Omar) bin Mohammed aus Rūyan in Tabaristan, Gelehrter in Damaskus, Yaqut 2, 874, 16. 16) B. bin Fars, Gelehrter, Yaqut 2, 151, 18. 17) 'Abdallah, S. des Bundar, des Sohnes des 'Abdallah bin Mohammed bin Kākā, aus Marand in Aderbaijan. Lehrer der Tradition in Damaskus, ao. 1041, Yaqut 4, 503, 13. 18) 'Omar bin Bundar, Schriftsteller aus Tiflis, † 1273, Hajī Xalfa 4, 143, 10. 19) Dichter aus Rai, Pertsch, 632, nº 1. 20) (46patšāh Rūstām Būndār Malkmartān (Šāhmardān), Gelehrter, West, P. T. I, XXXII. XXXIII. II, XVII. — d. i. reicher Mann, Zöllner, Istayri 148, 1. de Goeje, Bibl. geogr. arab. 4, 194. Ibn Chordadbeh 153, 7.

Bοῦνδος, Manichāer, der unter Diocletian zu Rom auftrat und dessen Lehre in Persien τὸ (ἑόγμα) τῶν Δαρισθενῶν d. i. 'des guten Gottes' genannt ward, Jo. Malala 309. Kawāt, Vater des Xusrau I, hiess Κωάδης ὁ Δαράσθενος, Malala 429. — pers. \*darazd-dēn (awest. vgl. zarazdā) ὀρθόδοξος, Nöldeke, Tabari 457, Not. 1.

Bunyad s. Windat.

Βουπάρης s. Bubares.

Būrab, Schmied des Kaisers von Rūm, Fird. 4, 294, 187. — scheint gr. πυρωπός, pyropus (Plinius) zu sein.

Buräfärnüg, ein Narte, Schiefner, Osset. Texte, Petersb. 1868, 43. 51. — d. i. viel Glück habend. Bürän s. Börän.

Bürdar, Perser, welcher mit Anak nach Armenien kam und von da nach Caesarea in Kappadokien zog, wo er Sophia, die Schwester des Enthalios Justi, Ferd., Iranischen Namenbuch. heirathete, welche den heil. Gregor den Erleuchter aufzog, Zenob von Glak (Langlois I) 343\*. Mose 2, 80. — d. i. np. burdar (Träger, geduldig), awest. beretar.

Bûrek, unrichtig punktirt für Turck und Thritak (s. Thrita), in der Genealogie des Manuščiþra, Masudi 2, 145.

Burjasp, Turanier im Krieg des Pērān und Güderz, Fird. ed. Vullers p. 1158, Z. 333 (bei Mohl andere Lesart, kein Eigenname). — d. i. hohe Rosse besitzend (burj ist Pāzendschreibung des np. burz).

Būrčak und Būrčatūn (Burz-ādhar), zwei Brūder, bei denen Artaxšatr (Ardašīr I) auf der Flucht vor dem Wurm vorspricht, Nöld. Karnāmak 53. der erstere Name ist Koseform des zweiten, dieser bedeutet: das erhabene Feuer (vgl. Ādarburzīn).

Burčan s. Burzan.

Bürč-atūn 1) s. Būrčak. 2) Burč-atūn-gūš(nasp zi) magū-i Mitusūri, Siegel mit Bildniss, Horn, DMG. 44, 672, n° 615. — np. Burzāðar, Nöldeke, Karnāmak 53.

Buršasí s. Pouruschaspa.

Burz 1) Βόρζος, Perser, Polyaen 7, 40 (richtig im Cod. Florent. "Οβορζος).
2) Burz, Parther, rettete das Kind Perozamat vor den Nachstellungen Ardašīr's I, Mose 2, 73.
3) Metropolit von Bēth-Hūziya (Ahwāz), ao. 588, Guidi, DMG. 43, 404, 17.
— awest. bereza (hoch, gross); der Name ist vielleicht abgekürzt aus einem Compositum mit bereza als vorderm Wort.

Burzafrah, S. des Kai Kaus, Tabari 605, 9; bei Firdusi aus metrischen Rücksichten umgeändert in Feriburz, Mojmel, J. as. III, 11, 172, 6.

d. i. erhabner (hoher) Lohn (awest. afrasanh, Spiegel, Commentar 2, 416. Geldner, Zeitschr. vgl. Sprachf. X, 521).

Burzafrīd, erste Gattin des Siyawaxš, Mutter des Firad, Tabari 605, 13; bei Fird. Jarīreh.

d. i. der erhabene Segenspruch (personificirt, awest, bereza afritit.

Bürzan, persischer Marzpan von Armenien (515 bis 518), Nachfolger des Ward, Tschamtschean 2, 236, 27. 237, 11 (Bürlan, l statt z). vgl. Čihrbürzen.

Burzantk Röšan-i Farux būtān, auf einem Pergament aus dem Fayyūm, Horn, DMG. 43, 611.

Burz-jušnas, Bruder des Durri (Durni), † 839, Tab. 3, 1298, 15, 1300, 9. Ibn Maskowaih 515, 11. (Handschr. سرحشس).

Burzī, Turanier, vgl. Burzūtla, Vullers, Lex. I, 219°. — vgl. Bardiya.

Burzin 1) S. des Keršasp, zur Zeit des Naudar, Fird. 1, 428, 548; unter Kai Qobād, 464, 3; unter Kai Kaūs 558, 877; 2, 50, 551. Burzīn-i Keršāsp ez tuxm-i Jem 3, 272, 21. 2) Bīrzīn-i kurz, plene geschrieben), Hoffmann, Syr. Mārt. 65. 3) Burzīn, Dihkan unter Bahram Gör, Fird. 5, 616 ff. 4) Feldherr Xusrau's I, Fird. 6, 476, 3805. 5) Astronom Xusraus II, Mojmel, J. as. IV. 1, 422, 9. — nach dem heil. Feuer Burzīn benannt (Bundehesch 23, 11. 25, 1. 41, 19. Fird. 4, 280, 21).

Burzingušnasp s. Zingušnas.

Burzinkurüs, Mobed, verehrte den Knaben Zartušt, Zart. N. 488, 15.

Bürzyešű' (ñ kurz), Bischof von Bēth Selākh (Ker-kūk), Assemani III, 488°, 7. — Yešű' scheint an die Stelle von Mihr getreten zu sein.

Burzmah, davon Burzmahan s. Manbraspenta. — der erhabne Mond (Genius).

Burzmakai, pehl. Būrčmakai, Siegel, Horn, DMG. 44, 659, nº 585. 45, 431 (Makai ist syrisch).

Burzmihr 1) Schriftsteller zur Zeit Ardašīrs I, Mojmel J. as. IV, 1, 419, 17. 2) Möbed unter Bahrām Gör, Fird. 5, 684, 1615. 3) Schreiber (Kanzler) des Xusran I, Fird. 6, 550, 68; es ist Buzurjmihr (s. Wačurgmiþr). 4) Dastur unter Xusrau II, Fird. 7, 188, 1221. 5) Burzmihr (plene geschr.), Bischof von Dasen, ao. 605, Guidi, DMG. 43, 406, 10. 6) Burčmitr, Vater des Rarid (s. diesen). 7) Burzmihr, Manichäer der Secte al-Miglasīya, zur Zeit Mansūrs (754 bis 775) Fihrist 334, 23. — d. i. der erhabne Mithra.

Burzőe, mit neuerer Aussprache Barzúi 1) angenommener Name des Bahram Gor bei dem Raja Schengil von Indien, Fird. 6, 36, 384. 2) Borzo (georg.), König von Mowakan (nordöstl. vom unteren Kur) zur Zeit des Waxtang Gurgaslan, Brosset, Hist. 1, 172. 3) S. des Azdahar (?), Arzt aus Nīšāpūr, der in Xusraus I Austrag das Buch Kaltlah wa Dimnah (Pančatantra) aus Indien nach Persien brachte, Fird. 6, 444 ff. Istaxri 262, 11. Hajī Xalfa 5, 238, 2. 4) Burzôč (a kurz), christlicher Geistlicher ao. 600, Hoffmann 93. 5) Burzuyeh der Magier, Vorfahr des Traditionisten Abu 'Abdallah Mohammed aus Buxara († 870), legte in Buyara das Bekenntniss des Islam ab in die Hand des Yaman al-Buxari, Yaqut 1, 521, 5 (برزويد ا بردويد). Ibn Xall. VI, 100, 8. 101, 15 (II, 594, 596). Wustenfeld, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXVIII, 1881. 20, nº 62 (Yazdbeh ديده). 6) Ahmed Barzūyeh (Bazrüveh) aus Ispāhān, Grammatiker, Schüler des Naftüyeh, † 965, Ibn Chall. nº 272 (I, 591). Hammer, Lit. Ar. 4, 415. 7) Barzū, Dastūr in Nausāri, Verfasser einer Riwayet, erste Hälfte des 17. Jahrh., West, P. T. IV, 433; auch das Zartuscht-nameh (Wilson, Parsi Relig, 522) ist geschrieben ao. 1635 von Barzn, S. des Qawamo 'd-dîn bin Kai Qobad bin Hormazdiar Sanjanan. 8) Barzőji, Parsi, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Diet. I, CLXII. - vgl. Barzū; die zwiefache Aussprache des Vokals in starker und sehwacher Form (ar und ur) beruht auf zwei älteren Schwesterformen bareza und bereza; der Name ist wohl aus Burzmibr gektirzt.

Burzšabhör (?) s. Barsaböros.

Burzatla, Enkel des Afrasiab, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 74, 831. 832. Burzila, Mojmel, J. as. IV, 1, 415, 6. — d. i. der hohe (erhabne) Îla.

Būsipās, falscher Name, den Hūmān für den seines Vaters Wīseh (Wēsah) ausgibt, Fird. 3, 150, 131; zu lesen Yūsipās (Joasaph)? ein Kitāb Yūsipās ward in parthischer Zeit verfasst, Fihrist 305, 5. s. Zotenberg, Journ. as. VIII, 7, 102.

Bustan 1) S. des Mohammed, Mathematiker, † 1288, Haji Chalfa 3, 385, 2. 2) Beiname des Mustafa bin Mohammed, Schriftsteller, Haji Chalfa 2, 365, 7. 3) Bustan-šah s. Sisanšah.

d. i. Blumengarten.

Bούτης, Befehlshaber in Eton (Ἡιών) an der Mündung des Strymon, Plut. Kimon c. 7, § 2. — awest. büta (geworden, im Sinne von vollkommen geworden, kräftig, normal; vgl. ähnliche Bedeutungen bei skr. sant, fem. satī).

Butin, Siegel 1) Mordtmann, DMG. 18, 44, n° 154 (T. III, 3). Horn S. S. 40 Not. (Butjan); Grundriss 42, n° 182. 2) Butin-i Inuné bareh, B. Sohn des I.?, Siegelstein bei Thomas, Journ. R. Asiat. Soc. XIII, n° 51. Horn, DMG. 44, 658, n° 546.

Butmah, Marzpan (Sahmanakal) des Xusran II in Armenien, Sebeos 34, 31, 70, 20, — d. i. der gewordene (volle?) Mond (bei Vollmond geboren?).

Buzabeh s. Puzabeh.

Bouzagav s. Xarbona.

Buzkar, S. des Xamgri, König von Xwarizm, Alberuni 35, 18 (41). — d. i. Bierbrauer (np. buzeh, Bier, Polak, Persien 2, 272).

Buzurg s. Wazraka.

Buzurjmihr s. Wačurgmitr unter Wazraka. Buzurgumīd s. bei Wazraka.

C sehe man unter K; Ch(X) nach K.

Dabüyeh s. Dadbüyeh.

Dad s. Datis.

Dada 1) Herr von Tabaristan, Verbündeter des Barkyaroq (Seljüq), von Sanjar 1100 geschlagen, Weil 3, 145. 2) Dadabhai, Parsiname, z. B. Dadabhai Nassarwanji, erbaut 1781 ein Feuerhaus in Bombay, Wilson, the Parsi Relig. 557; vgl. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Dict. I, CLIX; die Endsilbe ist indisch. vgl. Dados. Dadafröz s. Azadferöz.

Δάδαιος, Vater des Drobolus (s. diesen).

Δαδάκης 1) Chiliarch, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 304. 2) Skythe, auf einer Münze von Olbia, Böckh, C. I. Gr. II, 113. 3) Δάδαγος, Vater des Neikēratos, Archonten von Olbia, C. I. Gr. II, 139, n° 2080. 4) Δάδαγος, S. des Kuzaios, Strategos in Olbia, Latyschev I, 117, 79; abgekürzt aus Dadarši, Daduhya od. dgl. vgl. Nöldeke, P. St. 32.

Dadar, S. des Daduxt, Grossmöbed zur Zeit Sapor's I, Schriftsteller, Rieu 53°. West, P. T. III, 17. Arda Wiraf XXI. — d. i. Schöpfer, soviel wie Ormizd (Ahuramazdah).

Dadarši (Dadrši?) 1) Armenier, Feldherr des Dareios, Inschr. von Behistan II, 31 (vgl. 29, wo der Name zerstört ist). 2) Perser, Feldherr des Dareios, Inschr. von Behistan 3, 13. — skr. dåd'rši (herzhaft, kühn).

Dädhbin, Name eines Königs im Baxtiyarnameh, Nöldeke, DMG. 45, 114, 2. — d. i. nach dem Gesetz schauend (das Gesetz zur Richtschnur nehmend).

Dadbuych 1) S. des Hös-ayın, Gelehrter zur Zeit Hormizds IV, Salemann, Bullet. Acad. Impér. 32. 1888. 361, 3. 2) S. des Gil Gaubarch, Vater des Ferxan, Ispehbed von Gilan und Mazenderan, Hamzah 239, 8. Dabüych bei Zehtreddin 43, 7. 150, 8. 319, 15. Nicht arabisirt erscheint der Name in geographischen Bezeichnungen: wiläyet-i Dabül (Daböé), Zehlreddin 64, 17, oder Dabül 274, 14; qaşaba-i Dabül 217, 11. 3) Amīr Dabūl, Beamter des Marzban Minöčihr von Larijan, Zehlreddin 67, 1. 4) Dabūl, Parteigänger des 'Ala ed-dauleh gegen Schems el-molük Rustem (2. Linie der Bawendi, 1115—1120) Zehlreddin 217, 17.— aus Dadburzin oder Dabburzmihr. vgl. Nöldeke P. St. 18.

Dabbundad, Schreiber des l'arther's Artaban V, Tabari 819, 3 (al. Dabundad, Dadbundar).

d. i. das Gesetz zum Fundament habend.

Dadburzin, Satrap von Zabul (Ghazua) unter Bahram Gör, Fird. 5, 672, 1470. — d. i. das erhabne (Fener) hat gegeben (den Sohn).

Dadburzmihr 1) Dadmihr, S. des Zarmihr, persischer Statthalter von Tapuristan, 558-575, also unter Chusrau I, Zehireddin 42, 11, 319, 8, Fergan's des Grossen, Ispehbed von Gilan und Mazenderan; sein Tod wird von Zehfreddin 46, 15 unrichtig in das Jahr der Eroberung Merw's durch Abū Muslim gesetzt; auf den Münzen von ao. 86. 87 (731. 732) in Pehlewischrift Datbūrčmitn (zu lesen Dādburzmibr), Mordtmann, DMG. 12, 54, nº 308. 19, 474, nº 173. Dorn. Bulletin de l'Acad. St. Pétersb. XV, 219; Dadburzmihr, Hamzah 239, 8; bei Zehireddin verkürzt Dadmihr 46, 13. 319, 15; Tab. 3, 140, 10 nennt ihn den 'tauben Ispehbeb'. - d. i. das (Feuer) Burz(in)-Mihr hat gegeben (den Sohn). Dadfiruz s. Azadferoz.

Dadi, Tochter des Siamek, Gattin ihres Bruders Dis, Tabari 154, 6; s. Dis.

Dadil, Mohammed, Dichter, Pertsch 639, nº 25.

Dadhyazd 1) auf Siegeln bei Mordtmann, DMG.

18, 39, n° 132 (Taf. III, 5. Reihe): Datzd (lies Dadizad oder Dadyazd), und n° 150 (Taf. III, 2. Reihe von u.) mit Bildniss, Dat(y)azdaně, Justi, DMG. 46, 285. 2) Jakobite, zur Zeit des adiabenischen Patriarchen Yešu yahbh (650—660). Assemani III, 142°, 14. — d. i. Gott, die Izeds haben gegeben (hybride syrische Compos. oder übersetzt aus syr. 1921 200), Nöldeke, P. St. 18.

Dadhyešo', Bischof von Seleukia und Patriarch, 430—465, Assemani III, 214. Budge 132, 13 (117). Hoffmann, Syr. Märt. 55. Guidi, DMG. 43, 395 (ao. 430). — d. i. Jesus hat gegeben (hybride syrische Compos. oder Uebersetzung des syr. Von Com), Nöldeke, P. St. 18.

Dadmihr s. Dadburzmihr.

Δαδόης 1) einer der Stifter der messalianischen Haeresie, Theophanes 1, 99. Cedrenus 1, 514.
2) Dädhö, persischer Christ (unter Sapor II), Hoffmann, Syr. Märt. 33. 283. 3) Dädhöë, neuere Aussprache Dädhüyeh, Sohn des Hormizd bin Firüz und der Schwester Bädän's, zur Zeit des Abü Bekr, von Qais ermordet, Belädori 106, 6 ff. Tabari 1853, 15. 1991, 1. 1992, 16 (im Reim, Dädawai) Hamzah 137, 6. 139, 12. Athir 2, 255, 8. Ibn Chall. IX, 151, 3 (III, 672). 4)

Vater des Rözbeh (s. diesen). 5) 'Othman bin Ahmed bin Dabuyeh, Süfi aus Kubanjan bei Schiraz, Gelehrter, Yaqut 4, 316, 9. — vgl.

Nöldeke, Pers. St. 8. 9. 11. 18 und Datoyean.

Δάδος 1) S. des Tumbagos, Inschrift von Olbia, C. I. Gr. n° 2061, II, 131, 53. 2) Δάδος, S. des Dados, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 133, n° 2070. 3) Vater des Katokas, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 53. 4) S. des Sösibios, Gatte der Zakis, C. I. Gr. II, 142, n° 2089. — Dadi heisst ein Fürst von Chubuškia (südwestliches Armenien) ao. 826, Inschrift des Salmanassar II, L. 174; doch s. Sayce, Lectures on the origin a. growth of Relig., 1888, S. 204. Wohl das np. dadah (Grossvater), in Dialecten 'Bruder' (Kinderwort), nicht semit. Dad (Freund); vgl. Dādā.

Dāduhya, Vater des Bagabnxša, Inschrift von Behistan 4, 85; susisch Daduwanya, babyl. Zātu; wegen des Nasals in der sus. Form vermuthet Sayce (Actes du 6<sup>me</sup> congrès internat. des Orient. 1885, II, 1, 669) die Aussprache Dādunhya. — vgl. Fick CXXV, und den folg. Namen.

 Δαδοῦχος, Perser, Aufseher der Feldschmiede, Xenoph. Kyrop. 6, 3, 29 (Ausgaben Δαοῦχος).
 Dādhūq, Christ, ao. 420, Hoffmann, Syr. Mart. 34.
 Dādūχt, Vater des Dādār, al. Dād-dūχt (West); s. Dādār.

Daphernes s. Artaphernes.

Dagh (Brandmal, Wunde), Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 102.

Dabāka s. Baewarāspa.

Dahdezah, Vater des Bodagan, Tab. 1779, Not., al. mörsalan. — d. i. zehn (viele) braune Rosse habend.

Dahhazar (Dehhezar), Beiname des Türken Inal, Dieners des Abū Talhah, Feldherrn des Ya'qūb Saffarī, ao. 875, Athir 7, 210, 12. — deh-hezar ist eine Art Trietrac-Spiel, Vullers Lex. II, 1304°, 1.

Dahišnayībar s. Jahišyar.

Dahmard, Kitab al-aghani XII, 146, 18 (Mittheil. von Wellhausen). — d. i. zehn Männer (Stärke) habend.

Dayaukku, in den Inschriften des Sargon ein Statthalter (šalat) von Man (Minni) und zugleich verbündet mit Ullusun von Man; er wird 715 nach Hamath verbannt (Inschrift in Chorsabad, Annalen V, 17, bei Menant, Ann. des Rois d'Assyrie 164. Oppert, Records of the Past VII, 33) und scheint bald zurückgekehrt zu sein, um in Medien eine Herrschaft zu begründen, welche die Inschriften Bit Dayankku nennen; dieser Dayaukku ist der Δηϊόκης des Herod. 1, 16 ff. (die ionische Aussprache für Dāyokes), welcher nach dessen chronologischem Schema 709—656 (oder 700 bis 647) geherrscht hat; Polyaen 7, 1; auch in einem Fragment des Diodor (8, 16), der ihn sonst Kyaxares nennt; Dio Chrys. III, 1, 38, 4. Alberūnī scheint ihn mit Dahāk zu bezeichnen und für Arhakes (s. diesen) zu halten. Der Name ist wahrscheinlich zugleich ein Titel, aus altp. \*dahyāupati, awest. dańhupaiti gekürzt mit Affix ka; man vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 248 ff. Tiele, Babyl.-assyr. Geschichte 263. 407. Nöldeke, Aufsätze 5. 6. vgl. Dehkān.

Δαϊφάρνης, Perser, Xenoph. Kyrop. 8, 3, 21 (Δαϊφέρνης Dindorf).

Daenawarezann (Var. Daenawazann) yt. 13, 117. vgl. Warzid-den. — d. i. nach dem Gesetz wirkend, für die Religion thätig.

Δαίσκος, S. des Ariaramnes, Grabstein (mit Reiterbild) aus Kertsch, Latyschev (nach Newton) II, 92, n° 141.

Dayun s. Saena.

76

Daewödbiš 1) S. des Taxma, aus der Familie des Zarathustra, yt. 13, 98. Genetiv "dböiš nach dem Muster der i-Stämme, statt "dbišō. 2) Dēwwišē (in Uzwāriš geschrieben šēdā-wīšē) Siegel, Horn S. S. 30, n° 16. — d. i. die Dēws hassend.

Δάκης s. Adaces.

Dači s. Darčil.

Dags s. Dis.

Daxwar, Beiname des 'Abd er-raḥīm ibn 'Alī aus Damaskus, medicinischen Schriftstellers, † 1231, Hajī Chalfa 5, 515, 10. 6, 472, 7. — d. i. des besten würdig (gebildet wie np. buzurgwar), np. dax.

Dal, armen. Fürst aus dem Hause Aravelean (ao. 455), Eliše 247°. Laz. Pharp. 148, 13. — np. dâl (Adler).

Dalag, Gefährte des Wištaspa, Einleitung (Pazend-Sanskrit) zum Arda-Wiraf-Nämeh p. LXXVIII. np. dalah (arab. dalaq, Marder).

Δάλας (Gen. Δάλατος), Vater des Dörön, Inschrift aus Pantikapaion, 4. Jahrh. vor Chr., Latyschev II, 93, n° 146.

Daljūyeh, Vater des Mūsā, ao. 876/7, Tab. 3, 1912, 7 (al. bin bi 'l-jūyeh بن ناڭويد, bin Dawud u. s. w.). Nöldeke, Pers. St. 15, Not.

Δαλόσακος, S. des Symphoros, Bruder des Bagdoxos und Gödigasos, Mitglieder einer Bruderschaft in Tanais, so. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 25.

2000

Dalphon, S. des Haman, Esther 9, 7; griech. Δέλφων, de Lagarde 535. — np. dar-ban (Thürhüter)? Pott, DMG. 13, 389.

Dalta, Fürst von Ellip in Medien, † in hohem Alter 707; Inschriften des Sargon, Annalen § 26, 9. Feldzug (712), § 37, 15. Feldzug (707); Menant, Annales des Rois d'Assyrie 167. 177. Oppert, Records of the Past VII, 32. IX, 9. Inschr. der Fasten, bei Botta 147, 10; Peiser, Keil. Bibl. 2, 62. — d. i. der Träger, Erhalter (des Reiches), awest. deretar.

Damād 1) Moḥammed Efendi bin Xalil, genannt Beyadīzadeh Dāmādi oder Dāmād Beyadīzadeh, türkischer Dichter, † 1658/9 oder 1688, Hajī Chalfa (Fortsetzung) 6, 532, 4. 567, 10. 2) Dāmād, Beiname des Moḥammedpāša, türkischer Geschichtschreiber, schrieb zwischen 1671 und 1713, Hajī Chalfa 6, 534, 8. 3) Damād Ibrahīmpāša, Grosswezir, liess 1725 den Habīb essiyar des Mīrxānd u. aa. ins Türkische übersetzen, Hajī Chalfa 6, 546, 10. 551, 11. 554, 5. Δαμασπία s. Jamāspa.

Δαμάτας zu lesen Δατάμας.

Dāmī, Dichter, Pertsch 640, nº 59.

d. i. Jäger (von dam, Netz).

Damine, Name auf einem Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 25, n° 63 (Taf. IV, 6. Reihe).

Damnak, Name eines Zwillingspaares des Sama, West, P. T. I, 139; erhält Asfiristan als Besitz, das. 140.

\*Dāna (nur in der Patronymbildung Dānayana), Vater des Warešawa (s. diesen).

Dana, Dichter, Sprenger 218. Pertsch 639, nº 41. d. i. weise (taxallus oder nom de plume).

Danaq (al. Anna), Jungfrau aus Seleukia, Märtyrin, ao. 343, Assemani 1, 190 (בָּבָּאַ, l. בַּיָּאָ, Dinaq?).

Δαναράσμακος, Skythe 1) (Dan)ara(sm)akos, S. des Odiardos, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 18. 2) Danarazmakos, S. des Mēnios, Inschr. von Tanais ao. 225, das. 269, n° 448, 31. Danarasmakos, ao. 230, das. 279, n° 453, 19.

Δάνδαμις, ein Skythe, Freund des Amizokes, Lucian Toxaris 38 (435).

Danhufradanh, seine Frawaschi angerufen yt. 13, 116. — d. i. des Laudes Förderung bewirkend. Danhusruta, seine Frawaschi angerufen yt. 13, 116.

d. i. im Lande berühmt.

Daniš, Dichtername des Mir Radit, † 1665, Sprenger 150. Pertsch 639, n° 36. Daniši Buxari, das. 608. Rosen 164, 14. — d. i. das Wissen. Danismend 1) Beiname des Taila (طابلة), eines Turkomanen aus xoarizm, der mit Alb Aralan nach Kleinasien kam, Athir 10, 203, 23. 24. Aḥmed Gamuštegin کمشتکین, S. des vorigen, bald Ibn al-Danišmend, bald al-Danišmend genannt, stiftete 1086 die Danismend-Dynastie, indem er von Malatiya (Melitene) und Siwas aus Kappadokien eroberte; sein Bruder Isma'il erhielt Ankyra; als seine Hauptheldenthat wird die Besiegung und Gefangennahme des Boëmund von Antiochien, ao. 1100, crzählt; er † 1104, Athir 10, 203, 23, 204, 7, 237, 13, 19; vgl. Rehm, Handbuch d. Gesch. d. Mittelalt. III, 2, 85. 3) Mohammed Malik ghāzi (der König Glaubenskämpfer), Ibn al-Danismend oder Mohammed bin Danismend, S. des vorigen, Vater des δπ 'l-Nūn, gr. Δανούνης, und des Ibrāhīm, † 1142/3, Athir 11, 9, 13. 52, 19. 61, 13. 209, 8. 12. Ab. Far. 387, 10. 4) Abu 'l-mozaffar Yaght Başan (türk., Rebellenzwinger), gr. 'loyouπασάν, Bruder des vorigen, Eidam des Selfügen Mas'ud von Ikonion, auch Ibn Danismend genannt, Athir 11, 207, 14. 209, 4. 11. vgl. Mordtmann, DMG. 30, 467 ff. 5) Danišmend, Kämmerer des Jingizxan († 1226), C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 1, 258. 6) Danismend Behadur, Feldherr des Sultan Mohammed Xudabendeh (1303-1316), bei Herat geschlagen, † 1306, Mirch. 5, 132, 9. Barbier de Meynard. J. as. V, 17, 476. 481. 7) Abu 1-Hasan bin Ahmed, genannt Danismend, aus Abiwerd, Schriftsteller, Hajī Chalfa II, 481, 1. 8) Danišmend, Schriftsteller des 17. Jahrh., Pertsch 681, 1. d. i. der Gelehrte, in Persien auch Titel eines Schülers der 'Ulema oder Doctoren des moslimischen Rechts.

Daniswer, Dibqān (Landedelmann) unter Yezdegerd III, welcher das Chudāi-nāmak (Schāhnāmeh) in des letztern Auftrag ordnete, in der Vorrede des Bāisouqor-Xān, Mohl, Livre des rois I, VII ff. vielleicht ist das Wort nicht Name, sondern appellativ (der Kenntnissreiche).

Danüyeh (Danöë), abgekürzt aus einem mit daniš beginnenden Namen, Nöldeke, Pers. St. 18.

Danün, Armenier, Hauptmann unter dem Sparapet Manuel (ao. 382), tödtet den Garegin, Faust. Byz. 5, 37 (243, 19).

Daohha, S. des Zairita, yt. 13, 98. — d. i. weise. Dara, Darab s. Darayawa(h)u.

Darābaxt, indischer Prinz, ao. 1854, Sprenger 218. Rieu 787°. — d. i. Dārā's Glück habend. Därayadraþa, der Familie Karasna gehörig, Sohn des Arschya? Bruder des Fräyadraþa und Skarayadraþa, yt. 13, 108. — d. i. haltend (lenkend) den Kriegswagen.

Dārayawa(h)u, altpers., \*dārayadwahhu awest., dāriaw pehl., dārāb, dārā np. 1) Darīūš, Nachkomme des Nimrudh bin Kus bin Ham, Vater des Sinabārīb, Tabari 650, 12 (ungeschichtlich). 2) Dāryāweš, S. des Axašwēroš, der Meder, Vorgänger des Kyros, zerstört das babylonische Reich, Buch Daniel 9, 1; bei Joseph A. Jud. 10, 11, 2. 4. 7 Sohn des Astyages, erobert mit Kyros Babel; daher bei Entych. 1, 262, 14 Kores-Darius; Darius der Meder, S. des Mihrai, Neffe und Wezir des Buxtraseh (Nebukadrezar), tödtet im Auftrag des Königs Bahman, seines Lehnsherrn, den Baltsasar, Tabari 649, 19. 652, 2. 3. Alberant 89, 4 (101) 111, 8 (115) (ungeschichtlich). 3) S. des Wistaspa (Hystaspes). wird 29 Jahre alt, April 521, König, stirbt 485, Inschrift von Behistan I. 1 und oft: Darayawaša, Inschr. des Artaxerxes III von Hamadan, 4. ägypt. Inschriften s. Lauth, Münch. Akad. Abhandl. XIII, 1875, 3, 93. Δαρείος Aesehyl. Pers. 156 etc. Vocativ Δαρειάν 662 (Koscform). Herod, 1, 183. 209 etc. C. I. Gr. II, 301 (Marmor Parium) Z. 59. Inschrift auf dem Nimrod-Dagh, Puchstein 303, Diod. 1, 33, 9. Polyaen 7, 10. 11. Vase von Canosa, C. I. Gr. IV, 239, nº 8447 c. Dāryāweš Ezra 6, 14. Chaggai 1, 1. 2, 1. 11. Zachar. 1, 1. 7, 7, 1. Darius, C. Nepos XXI, 1, 2. Dără, Entych. 1, 262, 18: Dartos, Alberoni 89, 7 (101). Dara 111, 12 (115) Dārtūs bin Bištasb, Ab. Far. 84, 2. Bildnisse: Grab in Naqš-i Rustam, Stolze, Persepolis Taf. 109; die Bildnisse am Dareiospalast zu l'ersepolis sind von den bilderfeindlichen Moslem zerstört; Stele am Suezeanal, Description de l'Egypte V, Pl. 29. Sein Siegel im Brit. Museum zeigt den Namen ausser der persischen in susischer (Dariyayauš) und babylonischer Form (Dariyavuš), nach einer Photographie abgebildet in Justi, Geschichte der oriental. Völker, Berlin 1884, S. 415. Auf den Münzen, welche Babelon II, pl. I zusammengestellt hat, ist besonders auf n° 15 die Aehnlichkeit mit dem Bildniss vom Nilkanal nicht zu verkennen. 4) S. des Xerxes und der Amastris, Δαρείος Herod. 9, 108. Δαρειαίος (Koseform) Ktesias Pers. 20; wird auf die Denunciation des Artapanos, er habe seinen Vater Xerxes ermordet, von seinem Bruder Ar-

taxerxes 465 hingerichtet. Ktes. 29. Diod. 11. 69, 2. Justin. 3, 1. Dieser scheint in der dunklen Stelle Xenoph, Hellen, 2, 1, 8 (Aaρειαΐος) der Bruder einer ungenannten Schwester zu sein, welche den Hieramenes zum Gatten hatte: Zeune bessert (nach dem Vorgang älterer Erklärer) Dapeiaias (Name der Schwester); der im § 9 genannte Δαρειαίος ist Dareios II Ochos (n° 5). 5) S. des Artaxerxes I und seiner Nebenfrau Kosmartydene, hiess Ochos, als König Dārayawa(h)u; von den Griechen ward er Nothos (Bastard) benannt; er folgte dem Xerxes II und Sekyndianos 424-404, Inschrift des Artaxerxes II in Susa, 1 (genet. Dārayawalh]ušahvā, Endung des Genet. an der Nominativform). des Artaxerxes III in Persepolis 18, 19, rayawašahyā, Inschrift desselben in Hamadan 2. Δαρείος, Thukyd. 8, 5. Diod. 12, 71, 1. Plut. Artax. 1, 1. Philostratos, vit. Apoll. 1, 28, 2. Justin. 5, 1. Dăryaweš der Perser, Ezra 4, 5. 24. 5, 1 (es sollte Dareios I sein, in diesen durch aramäische Zusätze verfälschten Aufzeichnungen sind die Personen verwechselt); lyk. Intariyeos, Obelisk von Xanthos, Ostseite 58; bei Eutych. 1, 266, 1 Darā genaunt al-nāket; Dārīūs, Albērunt 89, 10 (101); in der Ueberlieferung des Königsbuches ist Dārāb (Dareios I und II zugleich) der Sohn des Bahman mit dem Königsnamen Ardašīr, der zur Anknüpfung der Sasaniden an die Achaemeniden (Kayanier) dient: Dārāb S. Isfendiār's, Fird. 5, 21; genauer: Dārā S. des Ardašīr-Bahman, des Sohnes des Isfendiar, Tabari 687, 7. 814, 1. Hamzah 13, 19. Alberunt 105, 6 (112). Athir 196, 3, 197, 19 (mit dem Beinamen Jihrāzād). Darā bin Bahman heisse auch Dartūs, Masudi 2, 129. Dara-i bin Bahman, Mirch. 1, 190, 14. - Münzen mit seinem Bildniss: Babelon II, Pl. 2, 1-6. 6) S. des Artaxerxes II und der Stateira, Vater des Arbupales, Plut. Artax. 26. 29. Arrian 1, 16, 3. 7) Bürger von Athen, Demosth. orat. LVI, Hypothesis. 8) Dareios III, S. des Arsanes und dessen Schwester Sisygambis, Daryawes, Nehemia 12, 22 (der hier genannte Yaddua lebte · zur Zeit Dareios III). Philostratos Heroicus 20, 29. Strabo 736 (1026, 11). Diod. 17, 5, 5. Tzetzes 3, 350, 4, 250 u.s. w. Dareh, Mose 2, 11. Darius, S. des Arses, Eutych. 1, 266, 19. Dārtūs bin Arsty, Albērūnī 89, 14 (101). Dārā, Nachfolger des Arses bin Oxus 111, 20 (115). Dara, Sohn des Darab, Fird. 5, 60 ff. Mojmel,

Journ. as. III, 11, 175, 11. 176, 3. Dără, Sohn des Dara, des Sohnes Bahman, des Sohnes Isfendiar's, Tab. 814, 1. Darā der kleine (jüngere) Tab. 692, 9. Darā-i bin Dārā, Hamzah 13, 20. Alberant 37, 4 (44). Athir 197, 15. Mirch. 1. 190, 28. Dariūs bin Aršak, Ab. Far. 91, 13. Dara bin Dara bin Qobab (Nachkomme des Kai Kawāð) Yaqut 2, 517, 1. nutfah-i Dārā, vom Geschlecht des Dara, Hafiz, Moqat. 34, 3. Bildniss: Mosaik in der Casa del Fauno zu Pompeji, Museo Borbonico VIII, Napoli 1832. Ta. XXXVI. XL (weitere Nachweise: H. C. v. Minutoli, Notiz über den zu l'ompeji aufgefundenen Mosaikfussboden. Berlin 1835. Heydemann, Alexander der Gr. und Dareios. Halle 1883, S. 12). Südlich von der Terrasse von Persepolis befindet sich ein Felsgrab (das dritte) mit der Abbildung des in ihm beigesetzten Königs, möglicherweise des Dareios III; das Relief ist vollkommen erhalten, s. Stolze's Persepolis, Tafel 73; auch auf den Münzen ist ein Bildniss deutlich zu erkennen, s. Babelon II, Pl. 2, nº 16-27; deutlicher: Pl. 30, nº 16. 9) Dariav (ماريو), S. des Zatürdat, Vater des Artayšatr, Fürst der Persis; Munze mit dem Kopf Mithradates I von Parthien, Legende: Dariav malk bareh zaturdat malka, Levy, DMG. 21, Taf. II, n° 2. 3. 5. Dari n° 4 (Levy unrichtig), Mordtmann, Zeitschr. f. Numismatik IV, 1877, S. 168 nº 50-78, Taf. 1, 11. Drouin, Revue archéol. III, 1884, 4, S. 165, pl. V, nº 5. Markoff p. 45, pl. I, nº 685; ältere Abbildungen: Comte de Gobineau, DMG, 11, 702, nº 5, 7, Wilson, Ariana antiqua pl. XV, nº 2. Ouseley, Travels III, pl. XXI, nº 35. 10) Dariav, S. des Artašīr II, Enkel von nº 9 (nach Mordtmann, Zeitschr. f. Numismatik IV, 1877, S. 177, nº 109 bis 113, Taf. 2, nº 18); sehr zweifelhaft; der Münztypus (mit unvollkommenem Bildniss) scheint in weit spätere Zeit zu gehören; vgl. Pakorus. 11) Δαρεῖος, S. Mithradates des Grossen von Pontos, befand sich bei Pompejus' Triumphzug, Appian, Bell. mithrid. 108. 117. 12) Δαρεῖος, König von Medien (Atropatene), unterwarf sich dem Pompejus, um von Armenien loszukommen (ao. 65), später erhielt er einen Theil Armeniens unter parthischem Einfluse, Plut. Pomp. 36. Appian, Bell. mithrid. 106. 117. 13) Δαρεῖος, S. des Pharnakes II, Enkel Mithradates, erhielt von Antonius ao. 39 das Königreich Pontos, Appian, Bell. civ. 5, 75. Münze mit Bildniss: v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. 11, 1875, 358. 14) Δα-

ρείος, S. Artaban's III (10-40), von seinem Vater als Geisel an Tiberius geschickt, ao. 37, Joseph. A. Jud. 18, 4, 5. Dio Cassius 59, 17, 5 (ao. 39); wahrscheinlich derselbe wie Volagases I (dies wäre sein Herrschername), wie denn die Armenier den letztern Dareh neunen: zu ihm brachte Smbat den Artašes, Sohn des Sanatrük, bis er König ward, Mose 2, 37. 47; der Vater des Darch heisst armen. Artašēs, welcher der Artaban III (10-40) ist, vgl. Mose 2, 69, beos 9, 34, 10, 18; bei Tschamtschean 1, 303, 38. 39 Dareh Wologes. vgl. v. Gutschmid, Ersch u. Gruber's Encyklop. I. 75. 1862. 38°. 15) Δαρεῖος, Arsakide, Hipparchos des Agrippa II, führt 1000 arabische Reiter beim Aufstand der Juden, ao. 66. Joseph. Bell. Jud. 2, 17, 4. 16) Dharab طب , Inschrift in Palmyra (ao. 70), Blau, DMG. 25, 536. 27, 354. 17) Dareh, Vertrauter des Nersch, Königs (Satrapen des Parthers Artašės) von Assyrien, Thoma 49, 22 (42). 18) Δαρείος, auf einer Munze aus Sardes zur Zeit des Marc Aurel (161-180), Mionnet, Descript. d. méd. 4, 127. 19) Darius, römischer Märtyrer, Acta sanct., April II, p. 80 (12. April). 20) Dara, Fürst in Lurwir (الرونر ), von Artašir I getödtet, Tabari 815, 15. Athir 273, 16. 21) Dara, S. des Babik, Fürsten von Siunik, unter Chosrow III, Mose 3, 43. 22) Darius, Comes, Freund des Augustinus, Acta sanct., Aug. VI, 277° ff. 23) Xalid ad-Darins, ao. 816, steuert den Räuberbanden in Baghdad, Ibn Maskowaih 433, 4. 434, 4. Kitabo 'I-'oyun 352, 17. Abulfeda 2, 112, 5 (Xalid bin ad-Dartos). 24) Dara, S. des Rustam, Neffe seines Vorgängers Schahryar und des Wasmgir, 11. (13.) Fürst der 1. Bawend-Dynastic, reg. kurz, Zehireddin 209, 11. 270, 15. 271, 16; regiert 8 Jahre: 323, 14; aus den Angaben über seinen Vorgänger und Nachfolger, welche beide Sahryar hiessen, ergeben sich nur 2 Jahre: 967-969. 25) Därä, auch Iskander genannt, S. des Qābūs von Gurgan, Enkel des Wasmgir, Athir 9, 72, 13. Minhaj 1, 47. Mirch. 4, 20, 33. Dārāī, Ferištah 1, 35, 9. 26) Darā, S. des Schehryar, des 1. Fürsten der 2. Bawend-Dynastie, Zehlreddin 82, 5. 225, 15. 264, 15. 270, 14. 27) Mejd ed-din Dārā, ein Ispehbed, verbündet mit Hasan (1165 bis 1173), dem Sohne des Schäh-ghazī Rustam von Mazenderan bei dessen Ruckkehr aus dem Exil in Gilan, Zehiroddin 64, 13. 28) Dara, Vater eines Mihr (s. diesen). 29) Darab Xan,

Statthalter von Bengal, † 1626, Rieu 780, 39. 30) Mirza Dara-i Juya, Pertsch 683. 31) Darab, S. des Emirs Ahmed von Afghanistan († 1771), Schefer, Hist. 18. 59. 32) S. des Timur († 1792), Neffe des vorigen, Schefer, Hist. 92. 33) Darab, Parsi-Name, auch Dārū (aus Dārāw), z. B. Dārāb, S. des Herpat Rustam in Nausāri, schrieb 1714 die Pariser Handschrift des Wendidad sadeh. Dastur Darab, Lehrer des Anquetil du Perron; Edal (arab. 'Aidal), S. des Darn, Verfasser eines Lebens des Zarathuštra und anderer Werke, ao. 1840; s. Rieu 50°; auch Dörabli, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLX. Der Name kommt auch im Abendlande vor: Darius vastus, Inschrift aus Genf und Rom, Longpérier, Oenvres I, 122. 124. — Versuche einer Etymologie des Namens bei Herodot 6, 98 (dazu Stein's Bemerkung). Firdusi 5, 25. Nach Strabo 785 (1095, 12) sagte man für Δαρείος auch Δαριήκης (Koseform); der Name bedeutet: haltend (aufrecht haltend, befestigend) das Gute, awest. \*darayad-wanhu, s. Lindner, Lit. Centralbl. 1880, S. 358. Spiegel, Vergleich. Grammatik 33. 224. Dārāpanāh, unter Bahrām VI, Fird. 7, 144, 1689. d. i. unter Dara's Schutz.

Dārāšah, S. des Mihrbānjī, Gelehrter, ao. 1809, West, P. T. III, XXIII. Arda viraf XXI.

Darašukoh, S. des Kaisers Šahjihān und älterer Bruder des Aurangzeb, von diesem 1658 getödtet, Verfasser der von Anquetil übersetzten Oupnekhat (Upanišad), der Safinato I-auliya, Lebensbeschreibung von Heiligen und Schaichs, ao. 1640, und ähnlicher Werke, Rieu 54°. 356°. 358°. Pertsch 115, 2. 683. — d. i. Darās Herrlichkeit besitzend.

Dārast 1) Abu 'l-fath Manşur bin Ahmed bin Dārast, Wezir des Chalifon al-Qaim, ao. 1061, † in Ahwaz 1075, Athir 10, 9, 1. 70, 4. 2) Tajo 1-mulk Abu 1-Ghanaim ibn Darast, aus Qum, Wezir nach der Ermordung des Nigamo 'I-mulk (ao. 1092), anf Seiten der Turkan Xatun, die ihrem Sohne Mahmud mit Uebergehung des Barkiaroq die Nachfolge ihres Gatten Melekšah zuzuwenden suchte, Ibn Xall. (Slane) 3, 151 (Athir 10, 304, 6 gibt den Vater nicht an).

d. i der Beschttzer, Abwehrer (awest. daresta). Dard s. Derd.

Δαρειαία a. Dārayawahu nº 4.

Daria (i kurz), Gattin des Chrysanthos, christliche Märtyrin unter Numerianus (283-284), Martyrologium Romanum ed. Herib. Rosweydus, Antwerp.

1613, p. 453. Assemani III, 648°. 653°. Acta Sanct. Oct. XI, 437. 2) Tochter des Arčil von Imereth und Kayeth. Sohnes des Waytang V von Karthli, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 217. Bullet. 3, 1847, 335. 3) Tochter des Sohnes Alexanders von Imereth († 1752), Gattin des Xosro Abašidze, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 520. -Der georg. Name scheint aus Darejan abgekürzt.

Daria, S. des 'Ala ed-dīn Imādšāh von Berar, um 1530, Ferištah 2, 344, 9 (3, 490). — aus dem folg. Namen gekürzt.

Dariadil, S. des Timur, Emirs von Afghanistan († 1792), Schefer, Hist. 92. - d. i. dessen Herz ein Meer (Strom, der Freigebigkeit) ist.

Dariāxān 1) Lödhī, afghanischer Adlicher ao. 1450, Ferištah 1, 320, 2. 2) Širwāni, Vater des Miyān xeajah Xidr († 1522), Inschrift bei Sönpat, Horn, Epigraphia indica of the Archaeol. Survey ed. by Burgess XI, 1892, 140. 141.

Darčil, georg. Dači, S. des Königs Waxtang von Georgien und der Balanduxt, reg. (nach Waxušt) 499-514, Brosset, Hist. 1, 200; in der Liste dos Mxithar von Ayriwank Wače. - ähnlich gebildet wie Arčil (Artaxerxes).

Darmaniš s. Warmaniš.

Darmekhan, persischer Hofbeamter, Hoffmann 108. Darmüyeh, einer der Zeng, ao. 871, Tab. 3, 2095, 7. - Nöldeke, P. St. 15.

Dāršād, Vater des Xurrazād (s. diesen). — d. i. Speerfroh? (awest. dauru, δόρυ, yt. 19, 42).

Daršinika, ein Gegner des Wištāspa, yt. 9, 30. 17, 50. - skr. dhršnuka, kübn, Fick CXXV. Dārūi, Qādī, Dichter, Pertsch 639 nº 19.

d. i. Heilmittel, Arznei.

Darwand 1) ein Held, Vullers Lex. I, 838\*. 2) Dichter aus Asterābād, † 1436, Hammer 284.

d. i. der Gottlose (awest. dregwant).

Δάσεις (genet. Δάσειος) Bosporaner, Inschr. von Phanagoria (Taman) C. I. Gr. nº 2127. 2128, II, 164 (hier Δάσε).

Dasta s. Desta.

\*Dāštāghna, Vater des Parodasma; davon parodasma daštaghni (patronym.) yt. 13, 125.

Dastagul (u kurz), Gattin des Avag aus Eriwan, Inschrift von 1638, Brosset, Collect. 2, 172.

d. i. Blumenstrauss, von np. dastab-i gul.

Dastah unrichtig statt Rustah (s. dies).

\*Daštavāna, Stammvater der Hung von Wacsaka; davon hunavõ daštayanõis (patronym.), die Sõhne (Hunu) des Daštavani (patronym.) yt. 19, 41; pehl. daštanīk, West, P. T. VI, 198.

Dast-ature zi magu, Siegel, Thomas, As. Soc. XIII, n° 56. Horn, DMG. 44, 672, n° 593. Horn S. S. 26. — d. i. Kraft, Herrschaft des (heiligen) Feuers (für dast-i ă°).

Dat s. Datis.

Databě, Oberhaupt (nahapat) des Hauses Bznůni (am Wān-See), Feldherr Chosrow's II von Armenien, verräth seine Landsleute und wird gesteinigt, Faust. Byz. 1, 8 (19, 2, nom. databě-n, gen. databay, Tschamtschean 1, 679, 40 hat Databen, gen. Databenay). vgl. Datakě.

Δαταφέρνης, Perser, erbietet sich, den Bessos auszuliefern, Ptolemaeus bei Arrian 3, 29, 6. Aristobulus das. 3, 30, 5. Curtius 7, 5, 21. 8, 3, 16. — d. i. gegebenes Glück habend, dem Glück gegeben ist.

Datairik, Vater des Amawand, s. diesen. — d. i. das Gesetz beobachtend, pehl. air (ēr, gehorsam den Gesetzen der Religion, ursprünglich Arier, Held).

Datakē, Fürst (išxan) der Bznūni, unter Tiran I, Mose 2, 62 (nach Bardesanes).

Δατάμης 1) Fürst der Kadusier (Ausgaben Δαμάτας, die Juntina [1516] Δατάμας), Xen. Kyrop. 5, 3, 38. 2) Myriarch (Führer von 10000 Reitern), Xen. Kyrop. 8, 3, 17. 3) Δοτάμας, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 959. 4) S. des Karer's Kamisares und einer Skythin, Satrap in dem Theil Kappadokiens, welchen die Leukosyrer bewohnen, fiel von Artaxerxes II ab und ward erniordet 362, Diod. 15, 91, 2 ff. Corn. Nepos, Datames; bei Trogus in der Ueberschrift des 10. Buches Dopanes: Munzen mit Bildniss Babelon II. XXXVIII, 25, Pl. VI, nº 17. Der Name Tadnamu (Tdnmu) auf den kilikischen dem Datames zugeschriebenen Münzen lässt sich schwer mit der Aufschrift AATAM der Münzen von Sinope vereinigen. 5) S. des Anaphas, Vater des Ariamnes I von Kappadokien (c. 350), in dem ungeschichtlichen Stammbaum der kappadokischen Könige bei Diodor 31, 19, 2. 6) Perser, Flottenführer Dareios III, Arrian II, 2, 2. 5. - gekürzt aus data und einem mit m anlaut. Worte, viell. myas oder Mithra.

Dataua, Fürst der Chubuškai jenseits des Zāb, Inschrift Salmanassars II auf dem Obelisken, ao. 827, Winckler, Keil. Bibl. 1, 147. Data, das. 148. Dadi, ao. 822, Abel, das. 178.

Datarta (das erste t als 5 aufzufassen), S. des Datīrāt, Schriftsteller, West, P. T. I, 145.

d. i. stark (ein Held) durch das Gesetz.

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Dāt-ōhanmazd (n für r), Gelehrter aus Nīšāpūr, Hoherpriester von Atūnpātakān (Atropatene), zur Zeit Xusrau's I, Pehlewiübersetzung von y. 10, 57. 11, 22. Bahman - yt. bei West, P. T. I, 194. 221. 244. Vielleicht auf dem Siegel bei Mordtmann, DMG. 18, 41, n° 145 (Taf. 1, Reihe 6) zu lesen (Dā)tōharmazdē, Justi, das. 46, 286; Dāt-ōhanmazd-i magu, Horn S. S. 26, n° 8. Dātōharmazd, mit Bildniss, Horn S. S. 29, n° 14 (das t ist undeutlich, Horn liest Dām-). Patronymicum: Dātōharmazdān, auf einem Pergament aus dem Fayyūm, Horn, DMG. 43, 611. Horn S. S. 25, zu n° 4.

d. i. es gab Örmazd (das Kind).

Datfarux, Gelehrter, Vater des Aturpat, Sayast la šayast bei West, P. T. I, 244. vgl. Horn, DMG. 43, 46, 15. Siegelsteine: Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 91. Horn, DMG. 44, 652. Datf. (abgekurzt) das. 655. — d. i. glücklich im (durchs) Gesetz.

Datfarwartinmah, Vater des Yazdanbuxt, s. diesen. d. i. es gab der Monat Farwardin (das Kind).

Datgun, Vater des Martbut, West, P. T. I, 244. d. i. gesetzlich (eigentlich die Farbe, Art des Gesetzes habend).

Dathian, Mohammed, Sohn des Bahram des Sohnes Dathian's, Mohl, Journ. as. III, 11, 142. Le livre des rois I, LI.

Datīrat, S. des Hūdīn, Vater des Datarta, West, P. T. I, 145. — d. i. Freude am Gesetz habend. vielleicht Datīrixt zu lesen, d. i. dem Gesetz hingegeben.

Δάτις 1) Meder, Feldherr des Dareios I gegen die Hellenen, Herod. 6, 94. 97. 118. (danach Pausan. 10, 29, 6), Ktes. Pers. 18 (fällt bei Marathon, was den Berichten Herodots widerspricht). Demosth. 59, 94. C. Nepos I, 4, 1. Diod. 10, 26, 1. 11, 2, 2. Plut. Aristides 5, 1. Dio Chrys. XI, 1, 211, 10. Philostratos, vit. Apoll. 1, 25, 2. 36, 1. Himerios Or. 2, 19. 2) Dat, Armenier aus dem Hause Garnik, Jägermeister unter Walaršak, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 32. 2, 7. 11. 3) Dat, Δατάς, Herold (προμηνυτής) Terdats des Grossen, Agathangelos 81, 2. 4) Dat, Fürst von Hašteank, Feldherr Chosrow's II, Faust. Byz. 1, 9 (21, 17); bei Mose 3, 4 Gag. 5) Dadh, Kit. al-aghani, VI, 33, 15 (Mittheil. von Wellhausen). 6) Rašīd S. des Dad, schrieb einen Commentar zum Qoran, Fihrist 33, 29. — Dad, Vater des Kai Qobad. verlesen für Zaw (s. Uzawa), - Dat, np. Dab, ist gekürzt aus Datweh, wie Yaqut I, 677, 20

bemerkt. vgl. Dadoës, Datoyean. Patronymisch: Datan, s. Hrarti.

Datoyean, Feldherr Xusrau's II, welcher die Römer 604 in Armenien besiegte, Sebeos 66, 18. 73, 22.

Dātwēh 1) Dādwēh (in arab, Schrift kann auch Dadüyeh, Dadöğ gelesen werden), Vater des Rözbeh (s. diesen). 2) Gelehrter, West, P. T. I, 244. -Auf einem Siegel bei Thomas, Journ. R. as. Soc. XIII, nº 75 findet sich das Nomen abstractum Datwehih; Justi, DMG. 46, 283.

d. i. gut nach dem Gesetz.

Δαούχος ε. Δαδούχος.

Δαυρίσης, Eidam des Dareios I, Herod. 5, 116. d. i. die Heuchler verwundend? (awest. dawi, Betrug, Heuchelei, und iriša).

Dawans, Tyrann, awest. dawas (Heuchler), y. 31, 10°. West, P. T. I, 350. IV, 469. Ardawiraf сар. 32.

Dāwar, Vater der Mutter des Anōšzād, aus Rai, Athir 316, 14; scheint nur der Titel: Richter (δικαστής, Herod. 1, 96) von Rai.

Dawardan, Dihqan (Grebe) des Ortes, wo Wasit erhaut ward, ao. 704, Yaqut 4, 883, 19.

d. i. den Richter (Gott) kennend.

Davramaeši yt. 13, 122. - patronymisch von Davramaeša (fette Schafe habend, awest. davra, pehl. dafr, paz. davar, Bund. 35, 11).

Dāzgarāspi yt. 13, 106. — Patronym. von "āspa, Vater des Būjra. — awest. dazgara zahm (aus dagzara, daxšara, gr. διδάσκω).

Dazgarogão, Bruder des Paršadgão, yt. 13, 127.

Dazûnőê (syr.), Mönch auf dem Berg Izala (Tür 'Abdın) zur Zeit des Patriarchen Yesu'yahbh (650 bis 660) Assemani III, 141°, 22. Nöldeke, P. St. 19.

Δέαψος, Vater des Adoës (dieser Name ist syrisch), Inschrift von Olbia, Latyschev I, 146, nº 115.

Dedis-imedi, Tochter des Bagrat, Fürsten von Muxran in Karthli (Georgien), Schwester des Waxtang, Gattin des Atabeg Kai Xosro II von Axaltsixe und Mutter des Atabeg Manučar, ao. 1550, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 191. 231. Hist. 2, 217. Hybride Composition aus georg. dedis und pers. umīd (Hoffnung der Mutter).

Deditamenes s. Stamenes.

Defterxean, Ibn, Philologe, geb. zu Hamath 1193, Hammer, Lit. Arab. 7, 830. - d. i. der Buchleser.

Dehafrid s. Wanuhi-afriti nº 3.

Dehkan 1) armenischer Adlicher, verwandt mit den Mamikonieru, Feldherr Sapors II gegen Aršak, Faust. Byz. 4, 32 (149, 8). 2) Ibn ad-Dihqan (arab.), Beiname des Mohammed bin Omar, Nachkomme des Ibrahim, Bruder des ersten abbäsidischen Chalifen, Dichter, Yaqut 2, 650, 10. 3) Dihqān, aus Samarqand, Postmeister (Malik al-bartd) in Sind, ao. 1333, Batutah 3, 118, 5. — np. dihgān (arab. mit q, was in Iran wie g gesprochen wird, i ist arab. Aussprache), Landedelmann, von deb (Dorf), altp. dahyu (Provinz, Land), abgeleitet wie rähgän oder rāigān, šāhgān u. āhul.; vgl. Dayaukku.

Δηϊόκης s. Dayaukku.

Δέλφων s. Dalphon.

82

Demet, Familienhaupt (nahapet) der Gut'unik, unter Aršak III, Faust. Byz. 4, 11 (104, 8); in der Geneal. St. Greg. 30° steht Gnel, Nahapet der Gnunik. - vgl. Admēt (Admīt)?

Demūr, Turanier, S. des Xirinjas, Fird. 2, 364, 2002. 4, 32, 330. - scheint türk. demir, mongol. temür (Eisen) zu sein.

Dēn° a. auch Dīn°.

Dēn-ohanmazd, Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 31, 590, nº 16. Horn, S. S. 33. — d. i. der die Religion (bekennende) Ormazd, vgl. Dēnšapāh.

Dendai, Bruder des Naurūz, Emir des Ghāzan-xau, ao. 1296, Barbier de Meynard J. as. V, 17, 474. Děndo(w)ai s. Dindowai.

Ddenewele, Dynast von Antiphellos in Lykien, c. 390, Münze mit Bildniss (anscheinend ein persischer Satrap), Fellows, Lycian coins. Lond. 1855, XVII, 3. XVIII, 1. Six, Revue numismat. III, 4, 185, pl. X, 11. III, 5, 12. 13. Babelon II, CV. Pl. 14, 18-20.

Denmart, Siegel bei Thomas, J. as. Soc. XIII. nº 41. Horn, DMG. 44, 661, nº 630, - d. i. Mann der Religion.

Dēnšapūh, Perser 1) Beamter des Yezdegerd II in Armenien unter Mihr-Nerseh (ao. 450), Elišė 190°. 230°; bei Lazar. Pharp. Webdenšapab (der die gute Religion bekennende Sapor). 2) Marzpān von Armenien, 548—552, Tschamtsch. 2, 255, 21 ff.

Dher, genannt Nardaman ذر الملقب بردمان, S. des Jawrang حربكه, Vater des Destan Zal, Tab. 598, 3 (Cod. Sprenger); im Text: Destan hin Naraman (das erste a steht für pers. č, in Pehlewischrift aber ist & und d gleich); in den andern Stammbäumen: Sam Narēmān; Dher ist arab.

Derd, Xojah mīr Derd, Schriftsteller, † 1781, Sprenger 218, 388. Pertsch 640, n° 61. — d. i. Schmerz (Taxallus oder nom de plume), Garcin de Tassy 102.

Derdt aus Chorasan, Pertsch 640, nº 60.

Derdmend, Dichtername des Mohammed FaqIh aus Dehli, Sprenger 150. 219. Pertsch 676, Z. 1. d. i. der Schmerzvolle.

Derdzad (Dardzad), Dichter aus Asterābād, † 1450, Sprenger 81. — d. i. der Schmerzgetroffene.

Deren, persischer Feldherr des Xusrau I, von Wardan II auf der Ebene Xalamax in Waspürakan geschlagen (571), Tschamtschean 2, 286, 24; bei Joh. Kathol. 54 (citirt von Inčičean 520) heisst er Hrovsak. — vgl. Idernes — Widarna.

Derenik 1) oder Grigor, S. des Ašot, Fürst der Artsrüni, Gatte der Sophi, Schwester Smbat's des Märtyrers, von den Arabern gefangen 852, entlassen 857, † 887, Joh. Kathol. 126. Thoma 139, 12 (119, Grigor). 204, 30 (164, Derenik). Asolik 135. 2) Derenik-Ašot, artsrunischer König von Waspurakan, 937—953, S. des Gagik, Samuel von Ani 435. 3) Artsrüni, S. des Hamazasp, Neffe von n° 2, Thoma 306, 19 (246). 4) Derenik, Artsrüni, S. des Gürgen-Xačik, Neffe von n° 3, Tschamtschean 2, 883, 30.

Dergah, Schriftsteller, Pertsch 639, nº 47. Dergahi 568, nº 61; vom Namen seiner Geburtsstätte?

Derhem, S. des Hasan, Parteigänger der Saffariden in Sistän, Hamzah 232, 8. S. des Nast, Mirch. 4, 5, 6 (ao. 851), unter 'Amr in der Schlacht gegen den Chalifen Mu'tamid verwundet, das. 6, 18 (ao. 884). — d. i. der Verschlungene, Verworrene.

Dērī, Dichter, Pertsch 639, n° 30. — d. i. aus Dēr (ar. Deir) stammende; mehrere solche 'Klöster' nennt Yāqūt in Susiana.

Δέρνης s. Deren, Idernes.

Derük, georgischer König, mit Hamazasp zusammen genannt in der Liste des Mxithar von Ayriwank; Derok, angeblich 103—113, Brosset, Hist. 1, 71.

Derwiš 1) Derwiš Beg, † 1527, Horn, DMG. 44, 582, 1. 2) Šah "Alī, Derwisch und Dichter, Ende 18. Jahrh., Sprenger 219. Pertsch 639, n° 24. — d. i. der asketische Bettler, Mönch, in der Erotik der um Gunst flehende Verliebte.

Derwizeh, Äxund Derwizeh aus Nankarhär, theologischer Schriftsteller, schrieb 1612, Rieu 28\*. d. i. Bettler (richtiger ist die Form deryüzeh, an den Thüren [Gaben] suchend, s. de Lagarde, Beitr. z. baktr. Lex. 76). Deškāl, Vater des Karardešīr, Tab. 653, 1.

Dešmeh von Dehistän, Ahnherr des Naxear, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 171.

Destân, S. des Sam, Vater des Rustam, West, P. T. 1, 139; S. des Narēmān (Beiname Sām's) Tabari 598, 3. Vater des Rustam, Masndi 2, 118; Dastân, Athir 170, 26; Dastân 196, 3. Dastân S. des Königs Keršāsb, Albērūnī 104, 20; bei Firdusi ist Destân-i Zend (der Grosse) der Name, den Zāl von dem Vogel Simurgh erhalten hatte, weil der Vater ihn wegen seiner weissen Haare ausgesetzt und damit eine Falschheit oder Betrug (destân) begangen hatte; eher 'der (mit der Hand) Geschickte, der Starkhandige', vgl. gr. Xeipwv. Fird. 1, 224, 165. Dastān-i Sām 242, 368.

Dest-ber-hem, aus dem Hause Süren, unter Yezdegerd Landpfleger von Adiabene, Moesinger Mon. syr. 2, 68, 16 bei Nöldeke, Tab. 438, n° 4. Dastbarhamdad, eine Magierwürde, Hoffmann 51. 294. — d. i. Hände faltend.

Destgir, Pir, indischer Heiliger, Rien 785°. d. i. Helfer.

Destür, Dichter, Pertsch 639, p° 24. — d. i. Wezir. Διαίξις, Perser, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 996. Dibay 1) Beiname des Mohammed bin 'Abdallah. Urenkel des Chalifen 'Othman, Alide, vom Chalifen Mansur ao. 761 hingerichtet, Athir 5, 397. 26. 2) Titel der Fürsten von Bayah pas oder West-Gilan mit der Hauptstadt Fumen, der Ishaqawend, bei Zehlreddin 152 in ihrem auf Arsakes zurückgeführten Stammbaum: Dibaj S. des Habeš (1, Jušnas) 152, 5, des Arkun 152, 8, des XIIa 152, 9, des Filansah 152, 9, des Aladin 152, 10; einige andere werden von Rieu 434 (ao. 1300) und B. Dorn, Sehir-eddin's Gesch. v. Tabaristan S. 8 angeführt, Amfre Dibaj in Fümen 1409; Dibaj 1433; auch Dībāj und Dūbāj; Abū 'Abdallah ibn Dībāj, Gelehrter, Yagut 4, 890, 22,

Δίβικτος, Bruder des Artabazos, Sohn des Pharnabazos, Polyaen 7, 33, 2 (ao. 353).

Διδάλλης, ein Perser, welcher seinen Soldaten die Errichtung einer Münze in Amisos verspricht, Aristoteles Oeconom., ed. Bekker, II. Berlin 1831, p. 1350°, 16; wahrscheinlich Datames, von welchem Polyaen dasselbe erzählt 7, 21, 1. Reinach, Revue numism. III, 4, 1886, 308, Note 1. Judeich 194, Not. 2.

Didar 'Alixan, indischer Dichter, Sprenger 221. d. i. sichtbar, offen.

Διδυμόξαρθος, S. des Xodainos, Archont in Tanaïs

ao. 188 n. Chr., Latyschev II, 233, n° 427. — vgl. Müllenhoff 572.

Dihdar, xajah Mohammed, Sufi und Dichter, † 1607, Sprenger 393. — d. i. Dorthalter, Schulze. Dihqan s. Dehkan.

Dil (Herz), Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 103. Sprenger 168. 220 (mehrere Dichter).

Dilafrūz 1) Nachkomme des Kai Qobād, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 143. 2) ein Holzhacker, zur Zeit Bahrām Gör's, Fird. 5, 652, 1214. 3) Dilafrūz-i Farruxpai, eine iranische Sklavin, welche Sapor II aus römischer Gefangenschaft befreite, Fird. 5, 470, 566. — oft appellativ, herzerfreuend, froh (z. B. Fird. 2, 52, 554).

Dilarai, Gattin des Dara, Mutter der Rüsanek (Roxane), Fird. 5, 104 ff. — d. i. Herz schmückend, geliebt.

Dilărăm 1) Geliebte Bahrams Gör, erfand den Reim in der Dichtkunst, Hammer 35. 2) eine indische Tänzerin, ao. 1558, Ferištah 1, 467, 11 (2, 193 Ārām-i dil). 3) Brahmane, schrieb persische Commentare zu Jainawerken, ao. 1796, Rieu 67°. d. i. die dem Herzen Ruhe gibt (auch von Knaben: Fird. 2, 486, 645).

Diläwer Xän 1) Statthalter der Moghule von Dehli und Begründer der Ghört-Dynastie in Mälwah (Indien) 1387—1405, Feristah 1, 289, 4. 2, 460, 15 (1, 498. 4, 168). Rien 492\*. 2) afghanischer Grosser zur Zeit des Ahmedsah Bahmani in Kolbargah (Dekkhän) und Wezir seines Nachfolgers 'Alä ed-din (1435—1457), Feristah 1, 617, 4. 639, 9 (2, 401. 421). 3) Dichter in Kaschmir, ao. 1618, Rieu 298\*. Pertsch 639, n° 49. — d. i. Herz mitbringend, tapfer.

Dilgir, Dichter, Ende 18. Jahrh., Sprenger 220. d. i. herzergreifend.

Diljā, Steuereintreiber (Mīrbaxšī) von Qandahār, ao. 1326, Ferištah 2, 648, 16. 17 (4, 453). d. i. herzsuchend, angenehm (z. B. Hafiz t, 53, 5).

Diltr, Diltri, persischer Dichter aus Hind, Pertsch 640, n° 50; ein anderer aus Tirmið, Hammer 383; noch andere: Sprenger 220; auch ein türkischer unter Sultan Soliman II (1520—1566), Latifi 161. — d. i. herzhaft (pārsi diler), ein Taxallug oder Dichtername.

Dilxuš, indischer Dichter, S. des Xušhal, Sprenger 220. — d. i. wohl im Herzen.

Dilruba, Schäh Mohammed, Briefsteller, Pertsch 40, n° 18. — d. i. herzraubend.

Dilšād 1) moslimischer Anachoret bei Taj Būrah,

zwischen Jeläli und Qanoj, Batutah 1, 53, 1. 4, 21, 8 (ao. 1342). 2) Tochter des Amīr Dimešq, des Sohnes des Amīr Čūbān, Schwester der Baxt (Sultānbaxt), Dendišāh und 'Alemšāh, Gattin des Abu Sa'īd, des Sohnes des Mongolensultans Mohammed Xudabendeh, und seit dessen Vergiftung durch die eifersüchtige ältere Gattin Baghdad-Xătûn (ao. 1342) des Îlkan Saiy Hasan Buzurg. Mutter und Regentin des Šaix Owais in Baghdad (reg. 1356-1374), Batūtah 2, 122, 10. 123, 7. 4, 314, 4. 'Alt Saft, Schefer, Chrest, pers. I, 116, 8. 117, 3; sie hatte das Weinverhot eingeschärft, dessen Aufhebung unter den nachfolgenden Fürsten erfolgte; hierauf soll sich das Gedicht des Häfiz d, 10 beziehen, s. Hammer's Hafiz I, 221. v. Rosenzweig-Schwanau's Hafiz IX. v. Erdmann, DMG. 15, 765. Rieu 624b. 626°; vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 672, 3) Dilšād Āghā, Milchschwester des Yūsuf 'Adilšāh; dieser entkam dem Blutbad, worin sein Bruder, der türkische Sultan Mohammed II, der Eroberer von Konstantinopel, seine übrigen Brüder umbrachte, und gelangte nach vielen Abentenern auf den Thron von Bijapür (1501 bis 1511); Dilšād Āgha im Verein mit Yūsuf's Witwe, Panji Xatun, rettete dem funfjährigen Sohn Yüsuf's, Ismā'il, durch ihre Entschlossenheit Thron und Leben, no. 1511, Feristah 2, 2, 18. 29, 2 (3, 6, 41). 4) Mahmûd bin Mohammed 1bn Dilšād, türkischer Schriftsteller, Hajī Chalfa II. 25, 7. — d. i. im Herzen froh.

Dilsaun Qia, Festungsbefehlshaber in Adün bei Rai (ao. 1356), Zehtreddin 114, 19. — d. i. Lob des Herzens habend (dessen Herz gepriesen wird).

Dilsūz, Dichter, Sprenger 221. Pertsch 675, ult. d. i. herzbrennend, verliebt (taxalluş oder Dichtername).

Dilayeh 1) Ayab, aus Birt im Sewad von Baghdad, Yaqat 1, 546, 22. 2) Vorfahr des Abu Nasr Mohammed bin Xiw aus Tirmeð, s. Xiw. vgl. Nöldeke, P. St. 19.

Dīnayār, Beiname, West, P. T. I, XXXIII; vgl. Marzpān. — d. i. Freund der Religion.

Dinak, Gemahlin Yezdegerds II, Tabari 872, 19. Ihr Bildniss auf ihrem Amethystsiegel mit der Inschrift: 'Dinaki, Königin der Königinnen, die mazdayasnische, auf ihren Körper (auf ihre Person, als Regentin) sei Vertrauen', Dorn, Versuch einer Erklärung der auf einer Gemme im Besitze des Grafen S. Stroganov befindl. Pehlewi-Inschrift. Petersb. 1881 (wo sonstige Nachweise); Justi,

-00000

Gesch. der oriental. Völker. Berl. 1884, S. 471.

— ans Dinazad gekürzt. vgl. Danaq.

\*Dinawar, Stifter der Dinawariya, einer Partei der Manichäer in Transoxanien (Mäwarannahr), Fibrist 334, 6 (nur der Name der Sekte ist angeführt). — d. i. Religion bringend.

Dīnāzād I) Gattin des Buxtnaṣr (Nebukadnezar), eine Jūdin, Masudi 2, 122 (soll Esther sein).

2) Dīnāzād, die Zofe der Schehrāzād in 1001 Nacht, Masudi 4, 90; Dīnārzād in der Habichtschen Ausgabe der 1001 Nacht, und im Fihrist 304, 15. Dunyāzād bei Lane, The 1001 nights. Lond. 1841, I, 10, so auch in der tūrk. Uebersetzung, Zotenberg, Hist. d''Alā al-Dīn, Paris 1888, S. 25, 13. Der Name scheint zoroastrisch und nach yt. 22, 9 (daena kainīnō kehrpa... azātayā) gebildet zu sein.

Dinbāhrām, S. des Māhbāčāi, ao. 1009, Kanheri nº 1, 11. nº 2, 10. — d. i. Bahrām der Religion, der die Religion bekennt.

\*Dindað (Dendað), muthmassliches Stammwort von Dindowai, Hoffmaun, Syr. Märt. 56. Nöldeke, P. St. 19. — d. i. von Daena (Religion) gegeben.

Dindowai, Bischof von Ma'allthä und Chnäithä (Kurdistän), † 720, Assemani III, 478<sup>th</sup>. III, 2, p. 757. — aus \*Din-däð, Hoffmann 56. 216. Nöldeke, P. St. 11. 19. vgl. Dinüi.

Dīnšāh, Dīnšāhājī, neuerer Parsenname, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction I, CLIX.

Dīnūt, Dīnāyeh, Grossvater des Mo'āwiyah bin Mohammed, Gelehrten aus Adarbaijān (al-Ādarī), † 938/9, Yaqut 4, 219, 18. Nöldeke, P. St. 19. vgl. Dīndōwai, Dīndād.

Dirayšan d. i. der Glänzende, Taxallus oder Dichtername, Garcin de Tassy 103. Sprenger 221.

Dirēgh, Dichter aus Dehlī, Ende 18. Jahrh., Sprenger 221. — d. i. Betrübniss (taxallus).

Dīs, S. des Siāmek, Bruder und Gatte der Dadi, Tabari 154, 5. Atbīr 35, 20 (Daqs, صحر); die Namen dieses Paares scheinen aus daitikanāmča aidyūnāmča y. 39, 4, in der Pehlewitibersetzung datīk (dadī, Wild) und ayābār (helfend, nāml. dem Menschen, als Hausthiere) entnommen zu sein (dad u dām, Fird. 1, 28, 14); der Name Dīs crinnert an disu (Raubthier, Wend. 13, 125), und könnte in Tabaris Quelle statt aidyu eingetreten sein, ja es wäre nicht undenkbar, dass überhaupt aidyu eine unrichtige Lesung von disu in der ursprünglichen Schrift sei, rous (disān) Wend. 13, 125 konnte leicht zu passe (aidyū) werden.

Dīw 1) Sulṭān, Feldherr des Schāh Isma'il (1499 bis 1524, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 330. Horn, DMG. 44, 576, 14. 2) Maulānā Dīw aus Tabbas, S. de Saey, Not. et Extr. 4, 308°. — d. i. Dāmon.

Diwamasp? ein Ort Bib Dhiwamasfan (?) bei Ibn Chordadhbeh 8, 1. Bei Qodama (das. 236, 3) ist der Bezirk (Astan) روين ناسعار das Gebiet der Zabfitisse, Adiabene.

Diwaneh, Dichter 1) Diwaneh-i 'išq, Dichter, Pertsch 639, n° 43. 2) Taxallus des Mulla Qasim aus Mešhed, no. 1723, Rien 707°. Pertsch 639, n° 44. 683. 3) Diwaneh aus Nišapūr, Pertsch 639, n° 46. 4) Šaix Sa'd ed-dīn Aḥmed, benant Diwaneh aus Balch, Mitte 18. Jahrh., Rieu 713°. — d. i. besessen, wahnsinnig (vor Liebe).

Dīwāšang, arab. Dīwāšnī, Dihqān in Samarqand
(ao. 104 = 722/3), Tabari 2, 1446, 11. 13. 1447,
8. 1448, 4. Athir 5, 82, 1.

Dīwbend 1) S. des Schīrzād, Bruders des Bādūsepān III, Zehīreddīn 146, 10. 149, 15. 320, 12.
2) S. des Schehrākīm Gāubārch, 25. Fürsten der Dynastie Bādūsepān, Zehīreddīn 148, 16. — d. i. Teufelsbändiger (so hiess Tahmūrath, der auf dem Ahriman zu reiten pflegte).

Dīwdāð 1) Abū Sāj, S. des Yūsuf, aus Ošrusana, türkischer Feldherr des Chalifen Motawakkil, † in Gundišapūr 880, Tabari 3, 1228, 18. Mohammed S. des Dīwdad, d. i. Abu 'I-Sāj, Eutych. 2, 477, 11. 2) S. des Mohammed Afšīn, Enkel von n° 1. Devdat, Joh. Kathol. 174. Athir 7, 296, 3. 351, 22 (ao. 901). vgl. Defrémery, J. as. 4, 9, 409 ff. Weil, Gesch. der Chalifen 2, 491.

Dizah-Kaw # Gabargaw.

Dizber, Sohn des Ruwstam (Ruwsnam), aus Dailem; nach ihm hatte Anüstegin, der Türke († 1041), Feldherr des Fätimiden Zähir von Aegypten, seinen Beinamen ad-Dizbert, Athir 8, 415, 20. 9, 162, 2. Ibn Chall. III, 123, 10. 14 (I, 631).

Dizül, Grossvater des Sahl bin Dawüd, eines Gelehrten aus Rai, Yaqut 4, 718, 20.

Dytik (Duxtik) s. Dstrik.

Dlak, Eunuch, Heerführer des Pap, Königs von Armenien, wegen verrätherischer Absichten hingerichtet, Faust. Byz. 5, 3 (191, 32, wo verdruckt Deglak). 5, 6 (203, 5).

Dmavûnd Wsemakan, Perser aus dem Geschlecht Kavûsakan, Feldherr Sapor's II gegen Aršak III, angeblich von Wasak erlegt, Faust. Byz. 4, 29 (147, 6); vgl. Dumawend.

Dodo, kurdischer Häuptling, Socin 46, 2. Δολαβζάν s. Ahuramazda n° 24, und Dolewe. Dolëwë, persischer Feldherr Yezdegerd's II, Laz. Pharp. 117, 32 (ao. 451); vgl. Dolabzan?

Domnes, Dones a. 'Adúp.

Dosabhai, Parsiname.

Döğiğndar, West: Güğiğnayar, S. des Mitnapan, Vater des Wahram, West, P. T. IV, XXXVIII. d. i. liebevoll (pehl. döğiğn, awest. zaoğa, im Zend-pehl. Farhang).

Dost 1) 'Abdo 'r-rahman bin Dost aus Nīschāpūr, arabischer Dichter des 10. Jahrh., Hammer, Lit. Arab. 5, 1021. 2) Abū Sa'īd ibn Dost aus Nīschapur, Schaix der Sufis in Baghdad, † 1086, Mutanabbi ed. Dieterici 85, 17, 120, 19. Hammer, Lit. Arab. 6, 373. 3) Isā bin Dost, von Yāqūt 4, 928, 23 angeführt. 4) Döst Bēg, Heerführer Bähers in Indien ao. 1519, Ferischtah 1, 374, 7 (2, 36). 5) Amīr Döst, persischer Dichter aus Tarem bei Qazwin zur Zeit der Sefewi-Dynastie, Mustaust bei Barbier de Meynard, Dictionn. 392, Not. Pertsch 639, nº 39. 6) 'Alf Döst Bar-begi (Ceremonienmeister), S. des Hasan 'Alt, Feldherr und Staatsmann des Akbar, Inschrift von Sönpat, Horn, Epigraphia Indica of the Archaeol. Survey XI, 1892, 142. 7) Mir Hosain Döst (Düst), verfasste Dichterbiographien, Lucknow 1875. Schefer, Chrest. pers. I, Not. 101. 8) Döst-Mohammed, häutiger Name, z. B. eines Dichters aus Sabzwar, † 1532, Hammer 373. d. i. Freund.

Döstän, Dichter, Pertsch 639, n° 38. — d. i. Freund (Affix an wie in jänän, Geliebter u. a., s. Vullers, Instit. l. pers. p. 221).

Döstek 1) Abū Abdallah al-Hosain bin Düstek, genannt Bāb al-kurdī, s. Bāb. 2) Nasr eddauleh bin Merwan Ibn Döstek (Düstek), der Kurde, Herr von Maiyafarikīn, Schriftsteller, † 1061, Ibn Chall. nº 72 (I, 157).

d. i. Freundchen.

Döstgir, Sah-Allah, Faqir und Dichter in Indien, ao. 1760, Sprenger 157. — d. i. den Freund ergreifend (festhaltend).

Döstüi, Nöldeke, Pers. Stud. 19.

Δοσυμόξαρθος, Vater des Nibloböros (s. diesen). vgl. Müllenhoff 572.

Dotamas s. Datames.

Δῶτος 1) S. des Megasidras, führt die Paphlagonen und Matiener unter Xerxes, Herod. 7, 72. 2) Δωτοῦς, S. des Golas, Strategos in Olbia, Latyschev I, 100, n° 62. Vater des Nabazos, das. 118, n° 80 (genet. Δωτοῦ).

Dranik-salar s. Granik-salar.

Drastamat s. Durustāmad.

86

Drapa und Paitidrapa yt. 13, 109.

Δρείβαλις, richtiger Idreibalis.

Dribhi (Drivi), Tochter der Yaskā, Enkelin des Ahriman, in der Genealogie des Dahāk, Bund. 77, 16 (pāzend); Personification der Verwesungsflecke, welche die Druj Nasu verursacht (Wend. 7, 4); aus Wend. 1, 32.

Δροβόλους, S. des Dadaios, Inschrift ans Kertsch (4. Jahrh. vor Chr.), Latyschev II, 93, n° 144.

Drüasp (Drouasp), Perser, Günstling Tiran's I von Armenien, Bardesanes bei Mose 2, 62. — awest. dr(u)waspa (weibl. Genius, Beschützerin der Herden, Spiegel, Eran. Alterth. 2, 76); vgl. sanskr. dhruvācva.

Δρύπετις, T. des Dareios III, Gattin des Hephaestion, Arrian 7, 4, 5. Δρυπῆτις Diod. 17, 107, 6. — davon: Drypetine, Tochter des Mithradates Eupator, liess sich von ihrem Hüter Menophilos tödten, um den Römern nicht in die Hände zu fallen, worauf sich jener selbst das Leben nahm, Amm. Marcell. 16, 7, 10. — vgl. Tomaschek, Centralasiat. Stud. II. Wien 1880 (Sitzungsber. der Akad. XCVI), S. 141 (873).

Dstrik, Mamikoni, Frau des Wardan, Enkels des Katholikos Sahak, Mose 3, 67; auch Dxtik genannt, Tschautschean 1, 533, 25. — d. i. Töchterlein, von armen. düstr, arsakidisch duxt.

Dubāj s. Dibāj.

Düday, aus dem Hause Mamikoni, Gattin des Patsats, Sohnes des Orbēlean-Fürsten Liparit, Inschrift von 1280 in Halbat, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 17. Saint-Martin 2, 300.

Dughda, Tochter Frahimrawa's, Mutter des Zarathustra, Bund. 80, 14 (pazend dughdhaw, dughdaw). Doghdu, Schahrastani 1, 280. Zart. N. 480, 11. Hyde 316. 565. dukdaw (d. i. dughdaw), duktawb (Säugerin) in andern Werken deuten auf awest. Dughdhowa hin, welches in einem Citat im Sad-der sich fludet, West, P. T. I, 144. 317. III, 302. IV, 444. 483; eine etymologische Legende von Dughdu s. bei Malcolm, Hist. of Persia 1, 133.

Duxtanšah, Tochter des Malik von Aliwaz, Märtyrin unter Sapor II, Assemani III, 553<sup>a</sup>, ult. d. i. König(in) der Mädchen.

Duxtnöš 1) Tochter Narse's, Nichte Sapor's I, Gattin des Daizan von Hathra, bei Fird. 5, 428, 45. 430, 71; abgekürzt Nöšah (vgl. Anöšah), Gattin des Țăir des Ghasaniden (unrichtig); bei Yaqut Mah (s. dies); Nöldeke Tab. 36. 2) Tochter des Laqīt bin Zurārah, arabische Dichterin, Nōš (Anoš); Verse von ihr angestihrt Agh. 10, 40, 20 (Duxtnös, mit s, Mittheil. von Wellhausen) Yaqut 2, 24, 19. Athir 435, 15. Hammer, Lit. Ar. 1, 543. Wüstenfeld, genealog. Register 157. d. i. das Mädchen Nös.

Duxtzanan, T. des Xusrau II, kurze Zeit Königin zwischen Sahrharaz und dessen Sohn Sabür, Tabari 2119, 6. Athir 2, 319, 6; später Schahzanan genannt; es ist die Böran, vgl. Nöldeke, Tab. 399. - d. i. Mädchen unter Weibern (?)

Dumäwend (arab. Donbäwand) bin Qaren heisst der König von Schalanbah in Dumawend (Demawend), Zusatz der Handschr. B. (Oxon.) zu Ibn Chordadbeh 118, 15. vgl. Dmavand.

Dunyayatun, Tochter des Mansur von Maridin, Gattin des Mohammed Xudäbendeh, Mutter des Abu Sa'īd Bahādur, Sultāns von Traq (1316 bis 1335), Batutah 2, 117, 8, 144, 4,

d. i. Fürstin der Welt (arab.).

Dunyazād s. Dīnāzād.

Dürackaeta, turanischer Feind des Aschawazdanh (Artawazdah nº 1. 2) und Thrita yt. 5, 73. d. i. dessen Begehr sich in die Ferne richtet, vgl. Bartholomä, Arisches und Linguistisches. Gött. 1881, S. 48. vgl. Joh. Schmidt, Zeitschr. vgl. Spr. 25, 78.

Duraesruta, Vater des Widisrawanh, yt. 13, 119. Düran, armenischer Bischof und Heiliger, Alberunt 311, 6 (309); sein Tag ist der 2. October, Assemani 3, 648°. 653°.

Dürasarun, König zur Zeit der Geburt Zarathustra's, trachtet dem Kind nach dem Leben; Düransarûn oder Dür-āsarān, in der Legende von Zarathustra Zart. N. 484, 9 ff. s. Spiegel, Sitzungsberichte der Bayer. Akad. 5. Jan. 1867, S. 44. Dürösrür (al. Dürširīn), unter den Ahnen Afrasiab's, Masudi II, 117, Sarûn, Gobineau I, 324.

Dürasrawb (b nur graphisch), S. des Manūščihar, Stammvater der Priestergeschlechter, Bund. 78, 17. Dürsrau, Tabari 533, 4. Dürasr(ō) (دورسو aus دورسرو) S. des Manušjihr, Vater des Waidink und Nos, Alberani 104, 15. 17 (112). Jūrasraf (cod. Sprenger.), Variante zu Xūrāsrau, Tabari 681, 14. 682, '3 (d und g [J] haben im Pehlewi nur Ein Zeichen, arab. x aber ist mit J identisch bis auf den diakritischen Punkt) Adarsab إصرسب Minhāj 1, 9. — awest. \*dūraesrawanh (weithin Ruhm habend).

Durdanah, Tochter des Ismail 'Abd el-Ghäfer, Gattin des Gelehrten und Imam's 'Omar aus Nischapur († 1139), Yaqut 2, 950, 3. — d. i. Perle (vgl. Hafiz t, 62, 4).

Δουρίτης, Perser, Beamter des Dareios III, Pseudokallisth. (Arrian ed. Dübner u. Müller), 2, 14, Not. 22.

Dürnämik, S. des Zägh, Priester, West, P. T. I, 146. - d. i. weithin Namen (Ruhm) habend.

Durnī (ad-Durnī), Statthalter des Māzyār im Gebirge, von Mohammed bin Ibrahim, dem Feldherrn des Chalifen Mota'sim sammt seinem Bruder Burzgušnasp umgebracht, Ibn Maskowai 513, 16. 514, 2. 15, 515, 6. 11, Durrf: Tab. 3, 1274, 15. 1295, 7. Athir 6, 358, 15.

Dürðšasp (pazend Durwšasp), S. des Tüč, Enkel des Frētūn, Vater des Spaenyasp, Bund. 79, 2. West, P. T. I, 137. Arūšasb, S. des Tuj, Vater des Štrasp, Tabari 583, 1. Arušasb, S. des Tūj, Vater des Zebinash, Tab. 435, 2 (cod. Sprenger. Adübarāsf). Albērunī 104, 10 (111). Werštb, Gobineau 1, 324 (bier fehlt entweder anlaut. a oder d, so dass die vollständige Form entweder Aur[u]šasb [s statt des I zu lesen] oder Dur[u]šasb sein würde); Rusasb, Masudi II, 117. Turšasp, Enkel des Tur, Gobineau das., mit t für d; da düröšasp keinen vernünstigen Sinn hat (Pferde besitzend, welche den Tod entfernen, dūraoša ist Beiwort der heiligen Haomapflanze, welche bei der Auferstehung den Trank des ewigen Lebens liefert), so ist Tabari's Lesart, welche auf awest, aurušāspa (Beiwort des Mithra, mit hellrothen, feuergelben Rossen fahrend) zurückgeht, vorzuziehen; in Pehlewischrift bedarf es der Hinzusugung nur Eines Häkchens, um aus der falschen Lesart des Bundehesch die richtige des Tabari herzustellen.

Dursati (Dursiti, Duršati, Duršiti), Tochter des Kisrå (des Königs von Persien) aus dem Stamm des Kai Kāūs, Gattin des Bahrām Gör, Nizamī bei Fr. v. Erdmann, die Schoene vom Schlosse 13. Vullers, Lexicon I, 830°. Hammer 114 (Duruš); des Metrum ist \_\_\_\_.

Dürsaun, S. des Ahmed Padar, Schaix, Inschrift an seinem Grab in Aqsū bei Schemaxa, ao. 1282, Dorn, Bullet. 4, 1862, 389. — d. i. weites Lob habend. Dürtan, Christ zur Zeit des Yezdegerd I, Hoffmann 34. Durust, S. des Hamzah, arabischer Schriftsteller, Ibn. Chall. III, 16, 2 (1, 492). d. i. der Rechte, Wahre.

Durust-amad 1) einer der drei Magier (Könige),

welche Jesum anbeteten, Hyde, Veter. Pers. rel. hist. 383. 2) armen. Drastamat, S. des Mehen-

dak Rēštūni. Ennuch, Schatzmeister Tiran's II und Aršak's III; er folgte seinem in Andmes gefangnen Herrn, nachdem dieser sich selbst getödtet, im Tode nach, Faust. Byz. 5, 7 (205, 32). - d. i. richtig ist er gekommen (Name eines Dieners oder Wezirs), vgl. Nöldeke, DMG. 30, 758.

Durustüyeh 1) Abū Mohammed 'Abdallah bin Ja'far, bekannt als Ibn Durustüyeh, S. des al-Marzuban, Grammatiker and Fasa (Pasa), geb. 871, † 958, Fibrist 63, 3. Yaqut 3, 892, 9. Athir 8, 393, 4. Ibn Chall. nº 328 (II, 24). Haji Chalfa 4, 444, 2; vgl. Flügel, die grammatischen Schulen d. Arab. 105. 2) Ja'far bin Durustüyeh, arabischer Dichter aus 'Iraq, Yaqut 2, 148, 1. Hammer, Lit. Arab. 6, 1030. — gekürzt aus pehl. dunustpat (durustpat), der oberste Arzt von Iran, s. Dinkart IV, 188, 15.

Das s. Tas.

Dušar, Gattin des Musikers Ibrāhīm aus Moşul, Aghani V, 3, 28. 31. 53, 31. — d. i. zwei Löwen (habend), sar ist arab. Schreibung für pers. ser (Mittheil. von Wellhausen).

Dusmenzar (so auf den Münzen, DMG. 18, 298, in Büchern Dušmenziār) 1) Rustam, S. d. Marzuban ans Dailem, Schwager des Ispehbed Rustam, Athir 10, 146, 10; vgl. Rustam; sein Sohn ist 'Ala ed-dauleh Abu Ja'far Mohammed bin Dusmenzār ibn Kākūyeh, s. Kākūt. 2) S. des Kāküyeh, Vater des Amīr Mohammed, Herrschers in Yezd, Athir 10, 221, 1 (ao. 1101). - d. i. Klage der Feinde verursachend (durch Heldenthaten).

Duwareh Gil, ein Gilaner, kämpft in der Schlacht zwischen Kai Kāūs von Rustemdar und Hasan, Sohn des Sah-ghazī Rustam von Mazenderan, Zehir. 64, 5.

Exorean s. Farruxan.

Έξαόρτης 8. Oxyartes nº 1 und Zarathustra nº 1. Έξάθρης 1) Bruder des Dareios III, Plut. Alex. 43, 3; vgl. Oxathres. 2) Parther, welcher den Crassus tödtete, 53 vor Chr., Polyaen 7, 41 (349, 21, 350, 10, cod. Florent. ἐξαρθείς), bei Plutarch Πομαξάθρης, bei Appian ὁ Μαξάρθης genannt; ersteres ist die vollständige Namensform, das andre vielleicht unrichtige Lesart, Exathres (mit prosthetischem e zur Milderung des Anlautes, wie in ἐξσατραπεύοντος, ἐξαιθραπεύοντος, C. I. Gr. II, 469, n° 2691°. 583, n° 2919) ist der auf das 2. Wort vereinfachte Name; ebenso ist nº 1 zu beurtheilen (aus hu-xschabra,

'Oξάθοης, mit Abstossung von hu), vielleicht auch nur eine unrichtige Lesart für 'Οξάθοης.

Έξαράθ, Feldherr des Kawadh ao. 529, Joh. Malala 461; bei Prokop 81. 89 'Αζαρέθης, bei Nikephoros Kallistos 16, 35 (Π, 711) Ζαρέθας, syr. Zūraq, Land, Anecdota syr. I, 19, 4; aber Hazaraft (arab. und syr.) bei Nöldeke Tab. 76, n. 2; vgl. Hazaravüxt, aus welchem Hazarast entstellt ist.

Έξηδάρης 8. Αξιδάρης.

88

Έμβας, Anführer des armenischen Fussvolks, Xenoph. Kyrop. 5, 3, 38.

Encal, Fürst von Ake, auf persischer Seite beim Aufstand des Wardan (450), Elišė 213b.

Endzak, Nachfolger des Hrant, sagenhaster Herrscher von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19.

Endzūl s. Anzalas.

Epafraces liesst Jordanes Romana 225 (ed. Mommsen 29) irrig für Ariarathes.

Έπιξύης, Satrap von Oberphrygien, Plut. Themist.

Ἐπύαξα, Gattin des Syennesis von Kilikien, Xenoph. Anab. 1, 2, 12 (eine Perserin?).

Erak s. Ariakes.

Eračšāh s. Airyawa.

Eraynavů, Antsevatsi, Günstling des Tiran I von Armenien, heirathet die Witwe des Artavazd IV und erbt dessen Besitz, Mose 2, 62 (nach Bardesanes). Samuel v. Ani 353.

Eraneak, Tochter des Königs Tiran I, Gattin des Trdat Bagratūni, Mose 2, 63. — d. i. Beatrix. Eranšahik s. Aranšahik.

Erazmak, der Henker, welcher im Auftrag Aršak's III dessen Neffen Gnel tödtete, Faust. Byz. 4, 15 (119, 27). — eraz ist Traum.

Eredadfedri, die Jungfrau, welche auf übernatürliche Weise den Heiland Sosion (Saoxayand) gebaren wird, yt. 13, 142; ihr Beiname ist Vispataurwairi die Allüberwinderin, das.; im Sad-der Bundehesch beisst sie Ardbad (Erdbed), s. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 156. - d. i. von einem glücklichen (eigentl. wachsenden, gedeihenden) Vater stammend.

Eredva yt. 13, 119; d. i. der hohe.

Erexša, berühmter Schütze zur Zeit des Manuščibra, welcher vom Berge Xšaoba (bei Rūyan in Tabaristan) bis zum Berge xoanwand (an der Grenze von Chorasan) schoss, yt. 8, 6; Ariš schoss eine Farsange weit, Fird. 6, 178, 236. 7, 36, 378. 382, 324; 1000 Farsangen, Albertini 220, 10 (205); daher tīr-i Ariši ein Pfeil wie der des Ariš, Fird. (Daqīqī) 4, 408, 586. Minhāj 721. Er ist ein Vorfahre des Bahram Tschöbin, und heist Aris šīwā-tīr, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 414, 19, arab. Ariš-šīāṭīr (al. Arišīšaṭīn, Arissāṭīn) d. i. awest. yšwivi-išu, mit tīr (np. tīr Pfeil) fūr awest. išu (Pfeil), Tabari 435, 6. 7 (hier Airaš, Ireš). 992, 13. 997, 18 (lreš). Athir 116, 16 (lreši); bei Nizāmī 'Arūdī irrig als Neffe des Tahmūrath bezeichnet, Hammer 104; das Wort ward als Eigenname zuerst erkannt von Geldner, Kuhn's Zeitschr. 25, 1881, S. 466, 472. Nöldeke DMG. 35, 445. Darmesteter, Études iran. 2, 220. Sacred books XXIII, S. 95. v. Stackelberg, DMG, 45, 621. Die Form Aris hat auch der Name Arsan angenommen. — d. i. glänzend (im Veda ist rkšá kahl, das im Accent verschiedene fksa. Bär, ist awest. areša; vgl. A. Weber, Sitzungsber. Berl. Akad. 12. Jan. 1888, S. 12. 13).

Erenawāč, Schwester des Yima (Jamšēdh) und der Sawanhawāč, Gattin des Thraetaona (Feridün) yt. 5, 34. 9, 14. Arnawāz, Fird. 1, 68, 8. Mojmel, J. as. III, 11, 169, 15. Syawaš-nameh 247. Arwanāz, Tabari 205, 17. vgl. Darmesteter, Ét. iran. II, 213. — d. i. gewährende Worte sprechend, deren Gebet (np. bāj, wāž) Gewährung findet (vgl. awest. arena, erenāwi).

Erezraspa, S. des Uspāsnu, yt. 13, 121; nach dem Bundehesch (West, P. T. 1, 115) ist Erezrasp Uspāsnian der geistliche Herr (Ratu) des Karšware Widadafāu; nach dem Dinkart (West, P. T. IV, 218, 413) kam Erezraspa und sein Bruder Spiti aus Māzenderān nach xeaniraþa zur Zeit des Fraschaoštra. — skr. rgraçva (braunrothe Rosse babend).

Erezwad dańhu, Vater des Arawaoštra (genet. erezwatō-dańheus) yt. 13, 124. — d. i. erstrebend das Land (?).

Erezwand, 8. des Aoighimad-tīra, Vater des Awaregā, yt. 13, 125. — d. i. erstrebend, verlangend. Erezwā, Variante von Arezwā.

Erovand 1) sagenhafter König von Armenien, Mose I, 22. 24. 2) König von Armenien, dem königlichen Hause nur von Mutters Seite angehörig, Nachfolger des Sanatrük, regierte nach Mose's (2, 37) Synchronismen seit 59 nach Chr. (8. Jahr des Dareh = Volagases I), also kurz vor der Vertreibung des Tiridates, welchen sein Vater in Armenien eingesetzt hatte; ein ähnliches Ergebniss liefern die Angaben des Sebeos (S. 12), wonach Erovand, älterer Bruder des Artašes (III, also nicht Usurpator), ein Sohn Aršak's, des

Sohnes Aršavir's (d. i. Phraates IV) ist. Tschamtschean lässt ihn 68—88 regieren. Da indersen Erovand der Vorgänger des Artašēs III (Exedares) und Parthamasiris sein soll, so könnte er erst etwa 114 König gewesen sein, und wäre dann etwa derselbe wie 'Αρβάνδης, Sohn Abgar's VII. von Edessa; man vgl. v. Gutschmid, Osroëne 17. Armenische Form des persischen 'Αρυάνδης.

Erovaz 1) König von Armenien, derselbe wie Artavazd n° 8. 2) Bruder des Erovand, Mose 1, 37. 40. — vgl. Arbazakios; awest. \*aurwäč (gebildet wie fräč, nom. fräš, np. feräz, vgl. Darmesteter, Ét. ir. II, 108), von aurwa (schnell, behende).

Eodiu s. Yazdin.

Eswalen s. Arswalen.

Eὐαύνανσος, S. des Euariston, Inschrift von Tanais ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 25.

Eὐβαρνάκης, Vater des Oxardōzis (s. diesen). — awest. \*hu-warena-ka (guten Glauben habend); vgl. awest. dužwarena.

Εὐφράτας 1) Aufseher der Rolltharme für Belagerungen, Xenoph. Kyrop. 6, 3, 28. 2) Εὐφράτης, Vorsteher der Eunuchen in Memphis, Heliodor 220, 7 (romanhaft). 3) Εὐφρᾶτᾶς, Bischof der von Kaiser Constanz von Rom nach Antiochia zu Constantius ging, ao. 347, Theodoret. Hist. eccles. 2, 9 (II, p. 76). Εὐφράτης, Montfaucon, Collectio nova patrum 2, 21. 4) Εὐφρατᾶς, Vater des Geschichtschreibers Menandros Protector (2. Hälfte 6. Jahrh.), Suidas s. v. Menandros. — d. i. sehr verständig (frahäta mit hu), Pott DMG. 13, 365. — n° 3. 4 scheinen griechisch und nur zufällig mit n° 1. 2 übereinzustimmen, in welchen gr. εὐ statt des gewöhnlichen ὁ (altp. hu) eingetreten ist.

Eunones 1) König der Aorsen, Tacitus 12, 15. 18.
19 (zur Zeit K. Claudius'). 2) Eŏνων, S. des Xophrasmos, Inschrift von Tanais, Latyschev II, 279 n° 453, 18 (ao. 230). 3) Eὐνώνας, S. des Menestratos, das. 257, n° 442. — vgl. Müllenhoff 568.
Ευιος, Vater des Phorēran (s. diesen).

Hζοῦς, S. des Apollonides, Inschrift von Phanagoria (an der Bucht von Taman, am Bosporus) C. I. Gr. II. 164. n° 2129.

Φάβριζος s. Wahrič.

Φαδιαρόαζος, S. des Publius, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs, ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 11.

Φαδίους 1) S. des Pamphilos, Inschrift von Kertsch,

Latyschev II, 26, n° 29, z. 31. 2) Φαζίους, S. des Pappos, das. 281, nº 454, Z. 25.

Fadík s. Patak.

Φαδίναμος, Inschrift von Pantikapaion (Kertsch), Latyschev II, 26, n° 29, Z. 26 u. öfter; als Nebenform erscheint Φαζίναμος, S. des Φαζίναμος, Inschr. von Tanais, das. 275, nº 451, Z. 8. Rhodon, S. des Phazinamos, das. 233, nº 427 (ao. 188 n. Chr.).

Fähr s. Pähr.

Φαϊάκ, Geheimschreiber (Razban, ράσναν) des Kawadh II, welcher dessen Thronbesteigung dem Heraklios anzeigte, Chron. Pasch. 401, c. (733, 16). ed. Raderus 916, 16. 25. Assemani III 415. np. payak (Diener).

Φαιδύμη, Perserin, T. des Otanes, Nichte der Kassandane, Frau des Kambyses, des falschen Smerdis und des Dareios, Herod. 3, 68. 69; daher Paiδυμίη Zonaras 1, 307, 8. - np. faidum ist weisses Manna (Vullers, Lex. II, 699b)?

Fairūz, genauere arab. Aussprache von Fīrūz, pers. Pēroz.

Faxadh s. Paxadh.

Φαλδάρανος, S. des Apollonios, Aufseher der Bauten, ao. 220, Inschrift von Tanaïs, Latyschev II, 237, n° 430. 261, n° 445, 17. — d. i. Wache (Schutz) haltend (np. pahreh, awest. papra, arm. parh, pah). Fālīzubān s. Palīzbān.

Fanā-Xosraw s. Panāh-xusrau.

Φανδάραζος, Skythe, Vater des Sereïs, C. I. Gr. II. 165, n° 2130, Z. 29. Latyschev II, 212, n° 402. vgl. Müllenhoff 566, 573. - d. i. Rath anordnend (ausdenkend, osset. fänd, np. pand).

Fānek, S. Jamšēdh's, im Keršāsp-nāmeh Betwāl, Mojmel, Journ. as. III, 11, 167, 11; vgl. Paiwálik.

Fanj, Feldherr des Chaqan von Čin, Fird. 6, 312, 1824. — d. i. der Schändliche.

Farrabundadh, Variante von Xudaidad فالمداد) statt اخدادداد (خدانداد) lstagri 148, 4. Ibn Haugal 4, 398. Hoffmann, Syr. Märt. 297. s. Farawindad.

Farabukht Access aus Ardašīr Xurrah, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 397, 1. — d. i. vom (göttlichen) Licht erlöst.

Φαραδαθά s. Pōrāthā.

Farahanoš 🏎 🗝 Perser, Hoffmann, Syr. Märt. 72 (ao. 487). — d. i. Licht (Glücks)-Anosch?

Farraxusrau, Vater eines Hišām, der in Kanūgird (zwischen Saraxs und Marw) Besitzungen hatte, Tab. 3, 714. 1. Ibn Rosteh 279, 12. Athir 6, 139, 7 (ao. 807). — d. i. Glücks-Chusrau?

Faramāsb, indischer Philosoph, Fihrist 239, 27. aus skr. \*paramāçva persisch (arab.) umgebildet? Faramurz 1) S. des Rustam und der Sahr-Banü Irem, Fird. 2, 440, 90; Feramurz, Tabari 687, 5. Athir 196, 3; kurd. Ferāmās, Socin 90, Not. 8. Razān-Mūrit, S. des Rustam aš-šadīd, im künstlichen Stammbaum der Tähiriden, Minhaj 1, 9. Nach diesem Helden viele Personen benannt, u. a. 2) S. des Salar, Vater des Afridun, in dem künstlichen Stammbaum der Schirwausehāhe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. 3) S. des Schahryär III (11. Fürsten der Bädusepän-Dynastie in Rustemdar), Vater des Zartnkamar I, Zehireddin 146, 9. 149, 12. 320, 14. 4) Zahir ed-din Faramurz, S. Ibn Kaküyehs, reg. in Ispahan seit 1041, später in Yezd, Athir 9, 339, 1 ff. 348, 21. 355, 13. 10, 13, 4. 15, 20. Stickel, DMG. 18, 297. Poole 3, 19. Houtsma, DMG. 39, 357. Sein Sohn ist Amfr 'Alf, Herrscher in Yezd als Vasall der Seljügen, Gatte der Arslan Xātūn, Schwester des Alp-Arslan, und Witwe des Chalifen al-Qaim biamri 'llahi (1031-1075), Athir 10, 72, 1. 2. 5) S. des Schirzad, Feldherr des Hüsam ed-dauleh Schahryar (1073 bis 1109), Zehireddin 211, 18. 6) 'Adud ed-din Faramurz, erbaut eine Mauer in Meshed, 1121, Athir 10, 366, 18. 7) S. des Mardānšāh aus Lengerüd, unter 'Ali, dem 4. Fürsten der 2. Linie der Bawendis, Zehfreddin 221, 1. 8) S. des Faxr ed-dauleh Rustam, von derselben Dynastie, Zehireddin 219, 10, 223, 11, vgl. Rieu 558\*. 9) S. des Muštfīrūz, Perser, Prediger in Baghdad, † 1145, Hammer, Lit. Ar. 7, 638. 10) S. des Keršāsp, Vater des Axsatān II, vgl. Ferīburz. 11) S. des Kai Kaus, Seljugen von Rum (Ikonium), Vater des letzten Seljügen Kai Qobād, Mirch. 4, 106, 6. 12) Haji Faramurz, Befehlshaber (hakim) von Derbend unter Melik Kaus von Schirwan, Mirch. 5, 171, 20 (um 1350). 13) Molla Mohammed bin Faramurz, genannt Molla Xosra (Xusrau), Traditionist, hanefitischer Rechtslehrer, † 1480, Haji Chalfa I, 295, 7. 338, 5, 476, 5. P. de Jong 4, 158, 14) Fărămurz, georg. Adlicher, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 419. 15) Paremuz (georg.), Anftihrer der Palastwachen des Alexander von Imereth, ao. 1651, Brosset, Bull. Acad. Petersh. 3, 1847, 190. 16) Faramurz, neuerer Parsiname, z. B. Rieu 49°.

d. i. der (den Feinden) Verzeihende (?)

Φαρανδάκης, persischer Heerführer bei Salamis, Acschyl. Pers. 31. — aus dem folgenden verkürzt.

Φαρανδάτης 1) S. des Teaspis, Anfthrer der Maren und Kolcher, fiel bei Plataeae, Herod. 7, 79. 9, 76. Pausan. 3, 4, 9. 2) Φερενδάτης, S. des Megabazos, Anführer der Sarangen, Herod. 7, 67. 3) S. eines Bruders des Xerxes, Anführer des Landheeres in der Schlacht am Eurymedon, daselbst getödtet (467) Diod. 11, 61, 3. Plut. Kimon 12, 4 (nach Ephoros). 4) Satrap von Aegypten unter Ochos, seit 343, Diod. 16, 51, 3. d. i. vom Glück gegeben (ist der Sohn). vgl. Farwandab und Ferdad.

Pharandzem, Tochter des Antiox (Andowk) von Siunik und einer mamikonischen Fürstin, Gattin des Gnel, dann seines Oheims Aršak III, der den Gnel umbringen liess; in Artagers gefangen und von Sapor ums Leben gebracht, Faust. Byz. 4, 15 (116, 10). 55 (173, 37). Mose 3, 22. Asolik 104. - vgl. xwarandze und Patkanean, Materialien zum armen. Wörterb. II, 1884, S. 43. 44. Inčičean, Geogr. Altarmen. 396, 24. 397, 39. Farasí s. Aurwadaspa nº 2.

Φαρασμάνης 1) S. des Phrataphernes, Satrap von Chorasmien, Arrian 4, 15, 4 (Curtius 8, 1, 8 nennt seinen Vater). 6, 27, 3 (Φαρισμάνης). 7, 6, 4 (Φραδασμένης). 2) König von Iberien, vertreibt den Parther Orodes aus Armenien (ao. 35) und setzt seinen Bruder Mithridates, später (ao. 51) seinen Sohn Rhadamistus als König ein, Tacit. 6, 32 (38). Dio Cassius 58, 26, 4. Nach der georgischen Chronik ist er ein Zeitgenosse des armenischen Königs Yarwand (Eroyand), seine Regierung wird aber zu apät, 72-87 angesetzt; Brosset, Hist. de la Géorgie 1, 64 vermuthet, dass die bei Tacitus genannten Personen verschieden seien von den in der Chronik genannten, welche vielleicht Fürsten einer georgischen Provinz gewesen seien; es scheint indessen, dass den von Tacitus genannten Personen der Pharsman II Kweli (der gute), sein Bruder Mirdat (auf Seiten der Perser) und sein Sohn Admi (Rhadamistus) der georgischen Chronik entsprechen, welche diese in noch spätere Zeit setzt. Brosset, Hist. 1, 71, Introduction XXXI hält Pharsman Kweli für den unter 3) angesührten. 3) König von Iberien, fällt in Medien, Armenien und Kappadokien ein, ao. 133. Dio Cassius 69, 15, 1. Spartianus I, 13, 9, herrscht auch über die Zuδρείται am schwarzen Meer (ao. 137), Arrian Peripl. 11, 2. Pharsman III in der georg. Chronik, s. Brosset, Hist. 1, 75. 4) Pharsman, S. des Waraz-Bakar, König von Iberien, Anfang 5. Jahrh., Königsliste des Mxithar von Ayriwank. Brosset, Hist. 1, 143. 5) Pharsman, armenischer Adlicher vom Hause Mandakūni (ao. 451), Elišē 215. 247° = Lazar. Pharp. 148, 15. 6) Pharsman Pharny, Krieger aus Ran (Arran) im Heer des Waxtang von Georgieu, ao. 456, vom Tarxan der Xazaren erlegt, Brosset, Mém. Acad. Petersb. IV, 4, 1840, 326b, 25. 7) Laze, Feldherr des Anastasios I (491-518) gegen Kabades, Prokop 39 (Φαρεσμάνης Κόλχος); Vater des Ζουνάς, Theophanes 1, 224 (Φαρασμάνης). 8) Phareman, zwei aufeinander folgende Könige von Iberien, Vorgänger des Bakur, Mitte 6. Jahrh., Mxithar von Ayriwank; Prokop nennt den ersten Gurgenes, den zweiten Peranios; Brosset, Hist. 1, 201. 202. 9) Pharsman, Priester, zur Zeit des Katholikos Davith (806-833), bekehrt die Bewohner von Tsad zur griechischen Kirche. Mxitbar 83.

Farāwindād und Farūx aus Bārūsmā bei Kaškar, erwirken sich Frieden von Abu 'Obaid, ao. 634. Athir 2, 335, 23; vgl. Farrabundadh, Farwandadh.

Farazdaq 1) Beiname des in Başrah geborenen und 729 verstorbenen arabischen Dichters Abū Firās Hammam, Mutunabbi ed. Dieterici 111, 22. Fibrist 41, 17. 104, 6 etc. Ibn Chall. nº 788 (III, 612) Caussin de Perceval, J. as. I, 13, 507 (nach dem Kitab el-Aghanī und Ibn Xallikān). 2) S. des Jawwas, Gelehrter, Yaqut 2, 570, 20. - farazdag aus dem pers. parazdeh, ein Fladen, der in den Ofen gefallen und angebrannt ist (der Dichter ward so genannt wegen seines durch die Blattern entstellten Gesichts).

Fardunji, Parsiname (für Faridunji, Feridunji).

Pharen s. Pharnersch.

Farghar, Turanier, Spion des Afrasiab, Fird. 3, 234 ff. - d. i. durchfeuchtend (mit Blut die Leiber der Feinde).

Farhād s. Frahāta.

Farhang s. Frēni.

Faryad, Lalah sahib Ray von Lucnow, Dichter (1782), Sprenger 224. — d. i. Hülferuf (taxallus).

Farian, sagenhafter König, dessen Stadt Alexander erobert, Fird. 5, 162, 750. 260, 1911; bei ibm lebt Qīdrōš (im Pseudokallisthenes Κανδαύλης; im Fihrist 239, 26 Qīdros, Kodros von Athen), der Sohn der Qidafah (zu punktiren Qandaqah, Kandakē), in Gefangenschaft, Fird. 5, 164, 758. s. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 591; vgl. fryana.

Φαρισμάνης Β. Φαρασμάνης.

Farčîn s. Wahatun; pehl. farčin ist die Königin

(der Wezir) im Schachspiel, s. Peshutan D. Behramji Sanjana, Ganjeshayagan, Bombay 1885, S. 2, Z. 13; neupers. farzīn ist der Läufer, Polak 1, 344.

Farxundah-axtar, S. des Moghulkaisers Bahāduršāh, des Sohnes des Aurangzēb, Rieu 783\*.

d. i. unter glücklichem Stern geboren.

\*Φαρνάβαζος 1) sagenhafter Herrscher von Armenien, Pharnavaz, Nachfolger des Sava(r)š, Sebeos 6, 10; nach Mose (Mar Abas Qatina) 1,22 regierte ein Pharnovas, S. des Hračeay, zur Zeit der Meder, ein Pharnas (doch s. Φάρνος) noch weit früher, Mose 1, 19. Bei Tschamtschean (nach Gregor Magistros) ist Pharnavaz, Nachfolger des Kaypak, Satrap (assyrischer Vasallenkönig) von Armenien, 1, 92, 32; ein anderer, Sohn des Hračeay, armenischer König, angeblich 678 vor Chr., 1, 101, 12. Mxithar (Patk.) 8, 15. 2) Φαρνάβαζος, S. des Pharnakes, Vater des Pharnakes und Bruder des Artabazos nº 3, Thukyd. 2, 67, 8, 6. 3) S. des Pharnakes, Enkel von nº 2, seit 389 Gatte der Apama nº 2, seit 413 Satrap in Daskyleion, focht bei Knidos 394, in Aegypten, neben Abrokomas und Tithraustes 390, später nochmals mit Datames und Tithraustes, Xenoph. Hellen. 1, 1, 6 (ao. 411) u. oft. Anab. 6, 4, 24. 7, 8, 25 (als Satrap von Bithynien genannt; dieses Land ward zur Satrapie von Daskyleion, dem hellespontischen Phrygien, gerechnet; die Stelle ist nicht von Xenophon); C. Nepos, VII, 9, 3 etc. Diod, 13, 36, 5 u. oft (412-374), Plut. Alkib. 24, 1. Artax. 27. Lysauder 19, 4. Polyaen 1, 40, 9 (ao. 410), 3, 7, 19 (403). 3, 8, 54 (399). 1, 48, 3 (395). 3, 9, 38 (375). Justin 5, 4 (als Admiral der Spartaner bezeichnet, da er auf Seiten der letztern gegen Tisaphernes stand). Münzen mit dem Kopf des Ares und aram. Legende ארנב א s. Waddington, Revue numismat. V, 1860, pl. XVIII, nº 3. 4; mit Bildniss und griech. Aufschrift Phar(u)aba . . : Barclay Head, Catal. of the Greek coins of Ionia. Lond. 1892, 325, Pl. 31, 5. Babelon II, XXXV, 23, Pl. 4, nº 5. 4) S. des Artabazos, Enkel des vorigen, unter Dareios III Befehlshaber der Seeküsten und Flottenführer, Arrian 2, 1, 3 u. ofter, Curtius 3, 13, 14. Feldherr des Eumenes, Plut. Eum. 7, 1. 5) Pharnavaz, ward nach Vertreibung des selenkidischen Satrapen Azon erster König von K'arthli (Georgien) angeblich 302-237; seine Mutter soll eine Partherin aus dem Hause Aspaneli (Aspahapet)

gewesen sein; Brosset, Myithar, p. 14. Klaproth. Reise in den Kaukasus II. 90. Der erste König. Sohn des K'arthlos, Bruders des Hayk, heisst Pharnovas, Tschamtschean 1, 68, 5. Bei Faustus Byz. 5, 15 heisst das georgische Königshaus Pharavazean. vgl. Brosset, Hist. 1, 36. Münze mit Bildniss: Bartholomäi, Lettres numism. p. 70. 6) Φαρνάβαζος, König der Iberer, von P. Canidins Crassus (für Antonius) besiegt (ao. 36), Dio 49, 24, 1; nach Waxtangs Chronik herrschte zu jener Zeit Bartom I, Sohn des Artag (Artokes), Brosset, Hist. 1, 49. Introduction p. XXIX. 7) Nano Farnawaz, mahrattischer Minister, s. Prinsep, Indian Antiquities, ed. Thomas, I, 130. 8) Pharnawaz, S. des georgischen Königs von Kaxeth Irakli II (Heraklius, 1744-1798), Bruder des letzten Königs Giorgi XII (XIII) († 1800); er starb 30. März 1852, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 508. 520. Hist. 2, 636. altpers. farna(h), awest. xoarenanh, ersteres np. farrah, farr, letzteres yurrah; das persische f erscheint in einer Anzahl von Namen neben dem medischen xe (xn, xo); das Wort bedeutet Licht, Glück, und in politisch-religiösem Sinne die (königliche) Majestät; Belädori 386, 13 erklärt yurrah durch arab. buhā' (Glanz), Yagut 4, 26. 1, 2 durch arab. farah (Freude); daher: dessen Arm (Gewalt) vom Glück begünstigt ist. vgl. Barnabazos.

Pharnajom, König von Georgien, Nachfolger des Mrvan I, Vorgänger des Arbak (Aršak), Liste des Mxithar von Ayriwank. Brosset, Hist. 1, 47. Introduct. p. XXIX.

Φάρναγος 1) Vater des Herosodos, Haupt von Odessus und der verbündeten Städte, C. I. Gr. II, 79, n° 2056°.
 2) Vater des Kasinas (s. diesen). Müllenhoff 557.

Φαρνάκη, Tochter des Megessares (chetitischer Name),
 Gattin des Syrers Sandakos, Sohnes des Astynoos und Enkels Phaëton's, des Gründers von Kalenderis, und Mutter des Kinyras, Apollod. 3, 14, 3;
 vgl. Raoul-Rochette, Mémoires de l'Institut 1848,
 II, 216 ff. Sayce, Journ. Soc. Bibl. Archaeol.
 VII, 1882, 285; in dieser Gründungssage bezeichnet Pharnake die Betheiligung pontischkappadokischer Ansiedler.

Φαρνάκης 1) Pharnak, Nachfolger des Zavan, sagenhafter König von Armenien zur Zeit des Sesostris,
 Tsehamtschean 1, 81, 41 (nach Gregor Magistros),
 bei Mose 1, 18 Pharnas. 2) Pharnak, Nachfolger des Pharnavaz, sagenhafter König von

2000

Armenien, Tschamtschean 1, 92, 33. 3) Schwager des Kambyses des ältern, Gatte der Atossa, angeblicher Stammvater der kappadokischen Satrapen und Könige, Diod. 31, 19, 1 (in einem zu dynastischen Zwecken erfundenen Stammbaum). Plinius 33, 151. 4) Nachkomme (Sohn?) des Otanes (Hutana), des Gefährten des Dareios, Vater des Artabazos und Pharnabazos, vom Satrapenhause des hellespontischen Phrygiens (Daskyleion), Herod. 7, 66. 9, 41. Thukyd. 1, 129. 8, 6. Polyaen 7, 33, 3. vgl. Nöldeke, Gött. Gel. Anz. 1884, S. 296. 5) S. des Pharnabazos, Enkel des vorigen, Thukyd. 2, 67. 8, 6. 6) S. des Zopyros, Bruder der Rhodogune, Satrap von Lydien und Ionien, Chariton 70, 19. 80, 32. 92, 15. 96, 21 (ungeschichtlich). 7) Pharnāk, Vater des Elitsaphan, 4 Buch Mose 34, 25. vgl. Wellhausen, Prolegomena<sup>1</sup>, 408, 2. 8) Φαρνάκης, Schwager des Dareios III, fiel am Granikos, Diod. 17, 21, 3. Arrian 1, 16, 3. 9) Pharnakes I, S. des Mithradates IV, König von Pontos, 190-169, Diod. 19, 24 (Fragm.). Livius 40, 2, 6. Strabo 495 (696, 3). Justin 38, 6. Münze mit Bildniss: Waddington, Revue numism. VIII, 1863, 217, pl. IX, 2. 3. 4. Barelay V. Head, Historia numorum. Oxf. 1887, p. 428. Th. Reinach, Revue numism. III, 6, 1888, 247, pl. XVI, 4. 10) Pharnakes II von Pontos, S. des Mithradates VI des Grossen, geb. 97, reg. in Bosporos (Krim) 63-47, von Caesar besiegt; es folgte ihm Asaudros (47-14), der Gatte seiner Tochter Dynamis; sein Sohn hiess Darcios (n° 13); Livius P. 102. Vellejus 40, 1. Joseph. Ant. jud. 14, 3, 4. Plut. Pompejus 41, 5. Florus 3, 5 (66, 18). 4, 2 (101, 7). Appian, bell. Mithrid. c. 121. bell. civ. 5, c. 75. Dio Cassins 37, 12, 1. Eutrop. 6, c. 10. Munze mit Bildniss: Visconti II, 186, pl. VIII, 7. 11) S. des Pharnakes, Proteuon von Chersonesos (Krim), Mitte des 4. Jahrh., Konstantinos Porphyrog. 253, 16 ff. (Φάρνακος). 12) Φαρνάκης, mehrere Personen aus römischer Zeit, Inschriften in Telmissos und Sidyma in Lykien, Fellows, Account of discov. 155, 407 nº 152; in Komane am Saros, Waddington, Bullet. de Corresp. hellén. VII, 1883, 135. ital. Inschriften: Longpérier, Ocuvres 1. 124. 13) mehrere genannt in der Inschrift von Anapa (Gorgippia) aus der Zeit Sauromates II C. I. Gr. II, 165, nº 2130, 23. 24. II, 167, nº 2131, 4; andere bei Latyschev II, 60, n° 62 etc. Pharnakes ist der Mondgott in Kappadokien und

Mysien, Pharnake die Mondgöttin, Strabo 557 (782, 12 Ιερόν Μηνός Φαρνάκου). Ausonius Epigr. 30, 3. vgl. Blau, DMG, 23, 274. Th. Reinach, Rev. numism. III, 6, 1888, p. 249. Aus Pharnaspes, Nöldeke, Gött. Gel. Anz. 1884, 296, Note. Pers. Stud. 31.

Φαρνακίων 1) Vater des Neokles, beigenannt Χάρδεις, Inschrift von Anape (Gorgippia) C. I. Gr. II, 165, nº 2130, 25. 2) Vater des Pharnakes, Inschrift das., C. I. Gr. II, 167, nº 2131, 14. 3) andere: Latyschev II, 56 etc. - www ist griechische Bildungssilbe.

Φαρνακύας, Eunuch, Mörder des Xerxes II, Ktes. Pers. 45.

Φαρναν ε. Άφαρναρ.

93

Φαρναπάτης s. Phranipates.

Pharnas, sagenhafter König von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18. Pharnak, Tschamtschean 1, 81, 41. cf. Φάρνος.

Φαρνάσπης, Vater des Otanes und der Kassandane, Schwäher des Kyros, Herod. 2, 1. 3, 2. 68. — d. i. vom Glück (bescherte?) Rosse habend.

Pharnataspat s. Parthamaspates.

Φαρναζάθρης, S. des Artabates, Auführer der Inder unter Xerxes, Herod. 7, 65. — d. i. zum Glück geboren (awest. zähra, Geburt).

Farnbag, unrichtig Fröhag gelesen (in Pahlawi wird n und o [w] mit demselben Zeichen geschrieben), welches seinerseits Afrobag (mit vorgesetztem a zur Milderung der Gruppe fr im Anlant) gesprochen wird, ein Irrthum, welcher bereits sehr alt ist, s. Hoffmann, Syr. Mart. 283; in den Parsenbüchern fröhag Name eines der drei heiligsten Feuer, Bund. 41, 7; daher mehrere Eigennamen s. Atarex arenanh; Afröbag-windat, S. des Windāt-i pētāk, in den Priesterstammbäumen des Bundehesch (TD) bei West, P. T. 1, 146. vgl. Aturfarnbag (unter Atare-xwarenanh); Farnbag als Name auf einem Siegel bei Horn S.S. 27, n° 9, mit Umstellung der Worte, um ein Mutaqarib zu bilden: Faranbag-i rasti zi rati šapīr, F. der Rat (Gelehrter, Magiertitel); richtig (besiegelt); gut (sei es); Siegel mit Bildniss, zot (Opferpriester, zaotar) Farnbag Pusdizāi (?) Horn, DMG. 44, 655, n° 491. — d. i. Licht (Majestät) von Gott, awest. \*xeareno baghahe, man vgl. Darmesteter, Revue crit. 19, Avril 1880, S. 308. Etudes ir. 2, 83. Nöldeke, Gött. Anz. 1880, S. 884. Karnamak 37.

Pharnersch, armenischer Patriarch (Katholikos) im 2. Jahre des Tiran II, aus Yaštišat in Taron, Généal. St. Grég. 22°. Mose 2, 16. Asolik 103. Samuel von Ani 373. Pharën bei Faust. Byz. 3, 16 (44, 2). 6, 8 (266, 7). Pharën (vgl. Farian?) heisst auch ein iberischer Bischof (ao. 350), Généal. St. Grég. 24°. — d. i. Glücks-Narses.

Φαρνόξαρθος 1) S. des Taureas, Außeher der Bauten in Tanais, ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 237, n° 430. 2) S. des Herakleides, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, Z. 19. — d. i. mit Glück das Reich regierend, vgl. Müllenhoff 572. 573.

Φάρνος 1) König von Medien, von Ninos besiegt und getödtet, Ktesias bei Diod. 2, 1, 10. Pharnas, sagenhafter armenischer König, Mose 1, 19 (s. besonders).
2) Πάρνος, Vater des Kasa's (s. diesen).

Φαρνοῦχος 1) Chiliarch (Reitergeneral) des Kyros, Xenoph. Kyrop. 6, 3, 32 (daraus Tzetzes 3, 718). Satrap von Phrygien am Hellespont und Aeolis, das. 8, 6, 7 (Zusatz). 2) Φαρνούχης, Reiterführer des Xerxes, stirbt auf dem Feldzug gegen Griechenland zu Sardes, Frühjahr 480, Herod. 3) Φαρνοῦχος fallt bei Salamis, Aesch. Pers. 313. 966. 4) Φαρνούχης, Lykier, Dolmetsch und Söldnerführer Alexander's, Arrian 4, 3, 7. 5) Vater des Bagoas nº 4 (s. diesen). 6) aus Nisibin, verfasste eine persische Geschichte, Steph. Byz. v. Antiocheia; Müller, Fragm. IV, 474\*. 7) Farrux, S. des Zal, Nachkomme des Rustam, Gobineau I, 474. 8) S. des Rafeda, Bruder der Gul, Marzban von Adharbaigan, Wis o Rámín 241, 15. 9) Farrux, Statthalter von Nimroz unter Xusrau II, Gegner des Bahram čubin, Fird. 7, 74, 842. 859. 282, 3336; bei Tabari Farrux-hormiz. 10) S. des Xusrau II, Marzban und Sālār von Nimrōz (Segestān), von Kawadh Šērõē umgebracht, Fird. 7, 283, 3336. Nöld. Tabari 395, Not. 2; bei Hamzah 61, 16 Xurrah, Xoreh (mit der nordiranischen [medischen] Aussprache des Anlants). 11) Farrüx, Perser aus Bārūsmā, s. Farāwindādh, Tabari 2170, 11. 12) S. des Xusrau II, König nach Azarmīduxt, Hamzah 22, 2; vollständig lautet der Name Farruzzādh. 13) Farux (pehlewi), Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 38, nº 127 (T. II, 4). 19, 496. 14) Farux فبخو (pehlewi), Gelehrter, West, P. T. 1, 244; citirt in der Pehlewiglosse zu Wend. 5, 111, (59, 4). 15) Farrux, Grossvater des 'Abdo 'r-razzaq bin Abdallah, Bruder des Mohammed, Herrschers in Tus (945-960) und Veranstalters

der neupers. Bearbeitung des Xudainamak, Rosen 169, 14. 16) Farrux, Vorfahr des Tahir, des Stifters der Dynastie dieses Namens, Minhall 1, 11. 17) armen. Phrox, Xalbakean, S. des Wasak, Bruder des Papak, Fürst in Xačen, † 1282, Mxithar 109; persische Namensform, die armenische würde Xorox sein. 18) Sultān Farrux, S. des Šaix-šāh Širwānšāh (1502-1524), Bruder des Schirwansah Xalil und Vater des Šāhrux, al Ghaffāri bei Rieu 114t. 19) Farrux, Molla + 1550, Rosen 129, 4. 20) Farrux Xan, Statthalter von Derbend, seit 1634 von Schirwan, † bei der Belagerung von Eriwan 1635, Dorn. Mém. VI. 5, 1843, 389, 21) Farruy. Dichter aus Herat, + 1658, Rosen 162, 5. 22) Farrux, S. des Emirs Timur von Afghanistan († 1792), Schefer, Hist. 92. 23) MTr Farrux 'Alī, Dichter aus Etāwah, Anfang 19. Jahrh., Sprenger 224. 24) Mohammed Hosain Xan, Dichter, Pertsch 671, nº 37. - Syr. Pharnug ist der Kēwān - Saturn; Φαρνοῦχος, Iamblichos bei Photius ed. I. Bekker 75°, 12 (vgl. Pharnakes); armen. (arsakidisch) Pharox ist ein Sohn des Gelam (Name des Sevan-See's), des Sohnes Amasia's, Mar Abas Qatină bei Mose 1, 12 (localetymol. Sagen); von altp. farna (s. bei Farnabāzu) mit Ableitungssilbe uka, uxa (\*farnuka, \*farnuxa); s. auch Xurrah. np. farrux glücklich, geseguet, arab. mubārek; az dast-i mubārek bedeutet 'aus der Hand Ew. Majestät' äbnlich wie farrux kulāh von der Kidaris des Kai Kāūs, Fird. 2, 70, 778. vgl. Hoffmann, Syr. Märt. 95. 283. Horn, DMG. 43, 46 Not. 39.

Farrüych, Grossvater des Mohammed bin Ishaq, Gelehrten, Yaqut 4, 773, 19. abgekürzt aus Farruyzadh, Nöldeke, P. St. 21.

Farruxān 1) Χοριήνης, Paraetakener, Besitzer der Χοριήνου πέτρα, Arrian 4, 21, 1. vgl. die Form Xurahān. 2) Ferruxān, S. des Parthers Artaban V, Vater der Mutter Sapors I, Dīnawari bei Nöldeke 15. 26, Not. 3. 3) Xurrakān, Vater des Zarādušt, eines Vorläufers des Mazdak (c. 350), Tabari 893, 9 (das anlautende X, χε ist die awest. Aussprache), auch Xurrahān, s. Nöldeke, Tabari 292, Note; vielleicht zu Naxwāragān. 4) Xorēn, armen. Fürst aus dem Hause Xorxorūni, fiel 451, Elišē 215°. 222°. Laz. Pharp. 108, 25. 124, 4. 5) Xorēn, Priester aus Mrēn (unbekannter Ort, Inčičean 528), ao. 450, Laz. Pharp. 75, 9. 98, 19. 6) Xorēn, Priester aus Orkowi in Ayrarat, ao. 454, Laz. Pharp. 162, 21. 7) Xor

ριάνης, Feldherr des Xusrau I, der in der kolchischen Gegend Mucheirésis (wo der Fluss Hippis, georg. Tsyenis-ts'qal fliesst) einrückte und in der Schlacht fiel, Prokop 2, 461. 490. 496 (ao. 550). 8) Φερογάνης, Koch (μάγειρος, Küchenmeister) des Ormizd IV, gegen Bahram Cöbin gesendet, aber von seinen Soldaten getödtet, die zu letzterm übertraten, Theophanes 406. 407. Φεροχάνης Theophyl. 159. 9) Ferruhan mit dem Titel Sahrbaraz, Feldherr des Xusrau II, Eroberer von Edessa (ao. 605), Damaskus (614) Jerusalem (615), von Heraklios geschlagen (622, 624), später eine kurze Zeit Usurpator des Thrones vom 27. April bis 9. Juni 630 (Nöldeke's Tabari 433), getödtet von Pusfarrux, syr. Chronik hrag. v. Guidi, übersetzt von Nöldeke (Wien 1893) 31. 32. Tabari 1002, 13. Athir 346, 23. Ferruxān 1062, 19. Hoffmann 105 (Farukhan). Xorrahān (Xorrajān), Qotaiba, Eutychies 2, 253, 17. Xurrahan, Alberani 128, 5; den Eroberer von Jerusalem nennt Eutych. 2, 213, 1, 218, 12 Xorwazih (Xorzawaih, Xorzuyah? خروزيد). Ferāin Guraz, Fird. 7, 412. Guraz (allein, d. i. Sahrharāz) 7, 330, 3934. 408, 19. Šahryār (lies Šahrbarāz), auch Ferāin oder Sahrīrāz, regiert zwischen Ardašīr und Juwānšīr und Börān. Mirchond 1, 241, 8. 12 (zwei Personen). Ferain ist aus einer unrichtigen Lesung der Pahlawizeichen entstanden. Xorem, Gatte der Boran, Sebeos 20, 24. 99, 15. Asolik 149. Xorcam, welcher den Beinamen Erazman oder Razmiozau hatte, das. 76, 16. 81, 23. Xorem Razmayüzan oder Erazmayuzan, Thoma 79. 80 (89, 4. 10). Exorean tödtet den Šahrbaz (!) Michael Syr., J. as. IV, 13, 320. Šahwaraz oder Xorean, Mose Kalankatovatsi bei Brosset, Hist., Additions 493. bei Patkanean, Sebcos 200. Kirakos Gandzak bei Brosset, Denx historiens 27. Razmiozan, Sahrwaraz. 10) Ferruxăn aus Ahwaz, fällt in der Schlacht bei Qadesiyah, Tabari 2346, 4 (al. Farruxzad) (Kosegarten, Tabari III, S. 138 vermuthet Farruxzādh, Sohn des Bendhuwan). Athir 2, 375, 20. 11) Ferruxan, S. des Zīnabī, Marzbān von Rai, Tabari 2650, 13. 2655, 2 (ao. 643). Ferrnxan ibn al-Zīnabedī arab. al-Zīnabī, Beladori 317, 19, 318, 1, † 683/4, Athir 4, 119, 14. 12) Ferruxan, Isbehbed von Xorāsān, Gīl-i Gīlān, schloss 643 Frieden mit den Arabern, Tab. 2659, 9. Ibn Rosteh 277, 1. Dorn, Bullet. Acad. VII, 1872, 35. Jilan-Sah bei Zehireddin 38, 14. 13) Ferruxan, gewöhnlich Fergan gelesen, S. des Dadbul, Vater des Dadburzmihr, Ispehbed von Gurgan, Rüyan, Rustemdär und Fümen (Gilan), Tabari 2, 1321. Hamzah 239, 8. Feryan buzurg (der Grosse), S. des Dabüyeh, Zehireddin 45, 5 ff. 150, 9 regiert 17 (richtig: 13, 709-722) Jahre, 319, 15; von Zehlreddin werden zwei Ereignisse berichtet, welche in die Zeit Xūrštds (676-709) fallen: er besiegt den Masqalah bin Hobairah, Feldherrn des Moawiya (661-679), 45, 18, 273, 10; er tödtet den Qatariy, Feldherrn des 'Abd al-malik (698) 273, 12; Feryan aber besiegt den Yezid, Statthalter von Chorasan (717) 45, 10. 273, 14. Tabari 2, 1321. Kitabo 'l-'oyun 22, 8. Yaqut 2, 153, 2. 3, 928, 22 (Malik ar-Rai). Die Berichtigung der Zahlen seiner Regierung wird besonders aus den Münzen gewonnen, welche die Jahre 70-77 der tabaristanischen Aera (ao. 645), d. i. 715-722 zeigen, vgl. Albr. Krafft, Wiener Jahrb. Bd. 106, 1844, S. 16. Münzen mit sasanischem Typus, in Amul geprägt: Mordtmann, DMG. 8, 173. 12, 54. 19, 474. 33, 110. Kraft, a. a. O., Taf., nº 2 (die letzte Münze ist von 77 der tabarist. Aera, d. i. 722). 14) Ferxan Kūčak (der kleine), S. des Jusnas (Gušnasp), Enkels von nº 13, Zehīreddīn 47, 6. 50, 13. 15) Ibn Farruyau. Gelehrter unter dem Chalifen Mamun, ao. 833, Athir 6, 298, 19. 301, 19. 16) Sahl bin 'Abdallah el-Ferxan, Suft und Traditionist aus Asbar bei Ispahan, † 908; Yaqut I, 237, 5. Hammer Lit. Arab. 4, 109. 17) Mohammed, S. des Farruyan bin Rözbeh aus Daur zwischen Samirra und Tekrit, Yaqut 2, 616, 8. 18) Mohammed, S. des Ibrahim bin Mohammed bin Farruxan al-Farruyani, Gelehrter und Schaix aus Surnft bei Asterābād, † zu Samarqand 980/1, Yaqut 3, 84, 11. 19) Omar bin Farruxan, Mathematiker aus Tabaristan, Fihrist 245, 5. 268, 25, 273, 19 und Noten p. 110. Wenrich, De auctorum graec. versionibus syriacis, arab. etc. Lips. 1842, 235, 18. 293, 5. Steinschneider DMG. 18, 179. 25, 413. 20) Abu 'l-Tayyeb Ferxan (Wüstenfeld: Furhan) S. des Schiran aus Kuran bei Darabgerd, Wezir des Buyiden Samsam ed-dauleh (982-998) Yaqut 4, 248, 4. — Farruxan (spätere Aussprache Ferruyan) ist patronymisch gebildet von Pharnuchos; die armenische Form Xorian (nebst der Contraction Xorên) ist mit Abstossung des Affixes ux (ox) durch die patronymische Endung ean, ian gebildet, und ist mit der Form Χοριάνης identisch.

Farruxānšāh (Farxānšāh), Vater eines Isā, Dichters und Feldherrn des Chalifen al-Mu'tazz billah, ao. 866, Fihrist 167, 18. Ibn Maskowaih 566, 16 Athir 7, 81, 10.

Farükhbükht (beide ü kurz), mit syrischem Namen Maräbükht (der Herr hat erlöst), illegitimer nestorianischer Patriarch, 421 abgesetzt, Assemani III, 214°, Note, Z. 10. 614, n° 20. Märibükht, Budge 135, 11 (mein Herr hat erlöst); vgl. Nöldeke, Kärnämak 49. — d. i. der glückliche Erlöste.

Farrnxbundad, Hoffmann, Syr. Märt. 297 fällt bei der Vertheidigung von Baniqīyā bei Kūfah, ao. 12 (633, so Tabari) oder 13, Yaqut 1, 483, 22. — d. i. glückliches Fundament habend (dessen Glück wohl begründet ist).

Farnx būt, davon patronym. Farnx būtān. s. Burzānīk, Xorohbūt.

d. i. glücklich geworden (geschaffen).

Faruxedadh 1) Φερογδάδης, Gesandter des Chosroes an K. Tiberius, ao. 579. 2) Pharūkhandad, Perser in Selūkh (Kerkūk), Assemani III, 479°. 3) Faruxedāt auf einem Pergament aus dem Fayyūm, Horn, DMG. 43, 611. 4) Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 21, n° 36 (T. III, ult.). 5) Farrūxdād, S. d. Asād, Vater des Mihānīdād Gušnasp, Ibn Chall. X, 51, 21 (IV, 85).

Farruxhormiz, Heerführer des Xusrau II gegen Bahram Čöbin, Tab. 1000, 8. von Azarmiduxt getödtet, Tab. 1065, 3; Athir 365, 18. Abulfeda (Fleischer) 96, 20 (Isbehbeð von Chorāsān); bei den Armeniern: Xorox-Ormizd, Fürst in Atrpatakan, Wezir der Böran, Sebeos 20, 24. 99, 20. Xorhormiz, Hamzah 152, 8. Mirch. 1, 241, 25 ff. nennt ihn irrig Ferruxzad, Vater Rustam's; Nikbi (de Sacy, Not. et. Extr. II, 1789, 359) verwechselt ihn mit seinem Sohn Rustam und nennt ihn ausserdem ebenfalls irrig Farruxzad; vgl. Farrux (Pharnuchos) n° 9. vgl. Spiegel, Eran. Alt. III, 530, 531. — d. i. der glückliche Hörmazd.

FarrnxI, Dichter von fürstlichem Geschlecht aus Sejestan, Schüler des 'Unguri am Hof Maḥmūd's von Ghazna, † 1077, Ferištah 1, 68, 1 (1, 91). Haji Chalfa 2, 277, 2. 3, 300, 4. VI, 387, 3. Hammer 47. Sprenger 15.

Farruxyesar, Sohn des Xalīl-allah, Schirwan-Schāh, 1462—1498, fiel in der Schlacht gegen Šāh Ismā'īl Sefewi, Lubb et-tewārīx 137. 167. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 582. Bull. 1, 1844, 52, 32. 4, 1862, 364. N. de Khanykoff, J. as. V, 20, 68. Rieu 110. — d. i. glücklichen Reichthum (Macht) besitzend.

Farruxin (?), S. des Jabar, im Stammbaum des Güderz (Gotarz) Tabari 617, 12 (ohne Punkte).

Farruxlad, turanischer Held, Tabari 610, 8; bei Fird. Lehhäk genannt. s. Läwahäk.

Farruxmāh, davon patronym. Farruxmāhān, Perser unter Xusrau II, Nöldeke, Tab. 313, Not. d. i. der glückliche Māh.

Farruxmard, Sohn des Xusrau II, von seinem Bruder Kawädh umgebracht, Tabari cod. Spreuger (Nöldeke 395, Not. 2), bei Hamzah 61, 17 Mardxurreh; im Mojmel, J. as. III, 11, 275, 13—14 Xurreh-mard (Glücksmann).

\*Farruxrūī, syr. აირი, Nöld. P. St. 15 Note 1.

B. Afrörāi. — d. i. mit glücklichem Antlitz.

Farruxruz, Halbbruder des Xurdīdšāh von Halab, Ethé, die höfische u. romant. Poesie der Perser, Hamb. 1887, S. 34. — d. i. glückliche Tage habend.

Farruxšāh, 1) Perser, Astronom in Baghdād, † 977, Hammer, Lit. Arab. 5, 311. 2) S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1658-1099) Minhāj 106, 3) S. des Seljügen Mahmad, ao. 1133, Ibn Xall. II, 60, 11 (I, 330). 4) S. des Ghaznawiden Bahrāmšāh (1118—1152), Minhāj 111. 5) Amīr, S. des Mohammed aus Kāšān, schlägt die Ismailiten in Chorasan ao. 1154, Athir 11, 131, 21. 6) Amīr von Xotlān, stammte angeblich von Bahram Gör ab, ao. 1158, Athir 11, 155, 21. 7) S. des Malik Dīnār von Kermān (1182-1195), † 1196, Houtsma, DMG. 39, 395, 396. 8) S. des Zenki bin Maudad bin Zenki von Sinjar, Bruder des Outh ed-din, des Vaters des Sähänsäh, Athir 12, 224, 13 (ao. 1218). 9) Mahmud Farruxšah, S. des 'Imad ed-din Zengi II († 1197/8) Atabeg in Mesopotamien, abgesetzt 1219. 10) S. des Schāhānšāh, Neffe des Şalāh ed-din (Saladin) und dessen Statthalter in Damaskus, besiegt die Kreuzfahrer 1178/9 und 1182, in welchem Jahre er starb, Athir 11, 299, 25. Ibn Xall. III, 108, 19 (I, 615). XII, 55, 1 (Farrûxšāh) Abulfeda 4, 54, 4. — d. i. der glückliche König.

Farrux šahpuhr, S. des İrangadeh ahpuhr, Siegel, Horn DMG, 45, 430. — d. i. der glückliche Sapor.

Farruxsiyar, Moghulkaiser von Indien, Nachfolger des Jihāndār-šāh, reg. 1713—1719, Rien 273. Horn, Epigraphia Indica of the Archaeol. Survey, XI, 1892, 138. — Hybride Zusammensetzung mit arab. aiyar (Betragen, Sitte).

Farruyzādh 1) Nachkomme des Rustam, Farruyzād, S. des Fīrūz, Vater des Xudaygah, Gobineau 1, 474. 2) Xurrazādh خُرِناك , Mutter des Ardašīr I,

soll die Brücke von Idhaj in Susiana erbaut haben, welche nach ihrer Zerstörung durch die Araber von dem Buyiden Hasan (932-976) neu errichtet ward, Yaqut 4, 189, 3. vgl. de Bode, Travels in Luristan 1, 403. Rawlinson, Journ. Geogr. Soc. IX, 82. 3) Farruyzādh, Vater des Barāza, Grossvater des Mihr-Narsē, Tabari 868, 4) Xurrazādh, Name des Wahriz, Hamzah 5) Feldherr des Xusrau II gegen 138, 20. Bahram Cubin, Fird. 7, 74, 842. Tab. 1000, 8. 6) S. des Sumai, Steuerbeamter des Xusrau II, Tab. 1041, 5. Farruxānzādh, 1043, 7. 7) Farruxzād bin al-Bindöan, zuerst für Bahram Čūbīn, Fird. 7, 74, 842. 76, 865, tritt er wieder auf die Seite Xusrau's II, 162, 1908, erhebt aber im Einverständniss mit Schahrbaraz den Kawadh auf den Thron, 330, 3934; nach dem Tode Artašīr's III (27. April 630) und unter Sābūr, Sohn des Sahrīrān (Sahrbarāz) genannt, mit dem Beinamen al-Armeni, von Siawaxă von Rai getödtet, Tabari 2056, 15. 2119, 8. 2235, 6. Athir 2, 301, 8, 319, 8, 333, 24, 8) Farruyzād-i Āzarmigan, Nachfolger der Azarmiduxt; er nennt sich 'Spross der Könige der Könige', Fird 7, 330, 3928. 424, 1. Xorrezād Xusrau (d. i. Xurrazādh Sohn des Xusrau II, der arab. Ausdruck 'min wuld Abarwiz' ist unbestimmt). Nachfolger seiner Schwester (?) Azarmiduxt, Juni 632, Tab. 1065, 21. Nach einer andern Liste heisst er Farruxzāð Xusrau, und ist von Azarmī durch die Regierungen des Xusrau, Sohnes des Mihr-gušnasp, und des Pēroz Gušnaspbandeh, getrennt, Tab. 1066, 17. Albērūnī 122. 128. Abulfeda (Fleischer) 98, 5. Xorezād Xosrau, S. Xusrau's II, Hamzah 16, 9, unrichtig Xūrzād (oder Xōrzād) Xosrau 28, 18; Xurezād Xosreh, Albērunī 124, 12. Xuredāð Xosreh 126, 9. Xurdād, Mojmel, J. as. III, 14, 150, 11; bei Alberuni 131, 12: Ferruxzād, S. des Xusrau, des Sohnes des Abarwīz und der Gurdieh; in der berichtigten Liste Hamzah's 21, 1 Farrux, im Mojmel, Journ. as. IV. 1, 412, 9 Farrux Xusrau, Sohn des Parwiz; bei Nikhi (de Sacy, Not. et Extr. II, 1789, 359) Farruzzād bin Parwiz; Ferruzzād, Mirch. 1, 241, 33. Lari (Hammer, Wiener Jahrb. 1835. Bd. 70, Anzeigebl.) S. 64. Bei Fenayī (das. 65) Xoriād, bei Masudi 2, 234. 239 Ferhåd Xosrü; nach Athir 366, 2 ist Xurezad Xusrau ein Sohn des Abarwiz und der Kurdiyah (Gurdia), Schwester Bistams (l. Bahrams). Munze mit Bildniss: Nöldeke's Tabari XXVIII. 9) Xurrazad, S. des

Mähbundädh, Befehlshaber in Qaşr Sābör (oder Qaşr 'lsā), von den Arabern ao. 634 geschlagen; erscheint bald darauf in der Schlacht bei Quss en-nätif gegenüber Babel oder der Brückenschlacht, wo Bahman Jadhöe den Oberbefehl führte, und die Araber geschlagen wurden, Belädori 249, 8. 250, 5. Ibn Qotaibah 204, 15. 10) S. des Farrux-Ormizd, Feldherr Yezdegerd's III, nach seines Bruders Rustam Tod; er begleitete den Yezdegerd auf seiner Flucht; armen. Xoroxazat, Sebeos 107, 33. Patkanean, Opit 86 = Journ. as. VI, 7, 231, und zum Sebeos 201; arab. Xurrazad bin Xurrahormuz (Xorhormuz) axu Rustam, Tab. 2461, 12. Hamzah 63, 8, 152, 18. Beladori 264, 16. Athir 3, 93, 5. Xorad alūzdi (l. al-Ādarī, aus Ādarbaigān oder Rai) Eutych. 2, 297, 6. Ferruzzāð, Fird. 7, 340, 4038. 450 ff. Tab. 2876, 10. Athir 3, 94, 17, Xurrazādmihr Tab. 2873, 7 (Prym vermuthet Verderbniss aus Xurrazād bin Xurrahormuz = Farruxhormuz). 11) Xurrazād, S. des Bās, erregt einen Aufstand in 'Askar Mokrem und wird im Auftrag des Hajjāj bin Yūsuf bei einem Ausfall aus Idhaj geschlagen, Belädori 383, 9. Yaqut 3, 676, 15. Ibn Xall. I, 86, 9 (1, 137). 12) Xurrazād, Bruder des Königs von Xwārizm (Chiwa), dessen Unfug den Einmarsch der Araber unter Qotaibah veranlasste, ao. 712, Beladori 420, 17. Tab. 2, 1237, 3. Athir 4, 451, 13. Sein Bruder hiess nach Belami (Zotenbergs Tabari 4, 175) Čīghān. 13) Farrūkhzād, S. des Zādānfarrūkh, Assemani III, 178b, 4. 14) Farruyzāt (pehlewi), S. des Atunfarnbag, West, P. T. III, 139. 15) Xurrazādh, S. des Dāršādh, Mathematiker, in Diensten des Juden Sahl bin Bašr, Fibrist 276, 5. 16) Mohammed, S. des Xurrazad aus Schahrizür, Anführer der Xarejiten nach dem Tode Musawir's (876), † 880, Athir 7, 214, 21 ff. 17) 'Othman bin 'Abdallah bin Mohammed bin Xurrazāð (al. Xordad خرزاد), Traditionist aus Baghras bei Antiochia, † 895, Yaqut 1, 387, 20. 694, 6. 4, 187, 3. 18) Xurrazādh, Vorfahr des Behzādh, s. diesen. 19) Faruxozāt, S. des Ātūnmāhān, Bruder des Zätspram, Kanheri nº 1, 10. nº 2, 9 (ao. 1009). 20) Abū Ya'qūb Xurrazādh, Philologe aus Najīram in Pārs, † 1031, Ibn Chall. nº 849 (4, 409). 21) Sa'd, Sohn des Farrüxzād aus Tus, Gelehrter, Yaqut 3, 486, 5. 22) Abu šoja' Ferruzzād, S. des Mas'ūd I, Enkel des Mahmād von Ghazna, reg. 1052-1058, Baihaqi 107, 14. 122, 11. Athir 9, 401, 3. 10, 3, 3.

Minhāj 1, 95, 100, Mirch, 4, 42, 32. Ferištah 1, 81, 17 (1, 133). 23) Ferruzzād, S. des Ghaznawiden Mas'ud II (1099-1114), Minhay 1, 107. 24) Mohammed, S. des Sa'id bin Mohammed al-Farruxzādī (vgl. nº 21), Gelehrter in Tūs, geh. 1068, † Nov. 1154, Yaqut 3, 486, 12. 25) S. des Minūčihr von Schīrwan, Nachfolger seines Bruders Aysatan als Schirwanschah, Anfang des 13. Jahrh., Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 555. Bullet. 4, 1862, 361, Inschrift von 1203/4, N. de Khanykoff, Bullet. Acad. Petersb. XIV, 1857, 358. J. as. V, 20, 67, 122. 26) S. des Axsatān II Širwanšāh, ao. 1266, inschriftl. ao. 1281. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 558. Bullet. 4, 1862, 386. 388. 389. N. de Khanykoff, J. as. V, 20, 68. 27) Parteigänger des Türken Yasaur, Befehlshaber von Tulek, Gegner der Kurt-fürsten von Herat, ao. 1319, Barbier de Meynard, J. as. V, 17, 501. 28) S. des Dibaj, Feldherr des Sultan Mohammed von Gilan, ao. 1463, Zehiredd. 137, 14. 29) Ceremonienmeister des Schäh Tahmäsp, ao. 1553, Horn, DMG. 44, 642, 15. - d. i. glücklich geboren.

Patronymisch: 1) Xurrahzādān (Xorzādān) Šahr, Nachfolger des Walāšajān als Statthalter von Yemen, Hanzah 139, 6; bei Masudi 3, 176 Xorzad. 2) Farruxzādān aus Marw, Vater des Šaila, nach welchem der Euphratcanal Nahr Šailā benannt ist, Belādori 274, 19.

Φαρόδαστος (Φαρ ist zerstürt), Vater des Phorbas (griech.), Inschrift von Tanais, ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 20. altiran. \*parŏdasta (vorgestreckte Hand habend, mächtig, beschützend), vgl. ähnlich np. pēšdast.

Pharsadan oder Xorsadan (georg.) Parsidan (pers.)

1) Parsidan Beg, georgischer Befehlshaber in Martqophi ao. 1555, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 339.

2) Adlicher in Kaxeth, führt ao. 1603 die russischen Gesandten ein, Brosset, Bullet. 2, 1845, 304.

3) Pharsadan Amilaxor (Oberstallmeister, später Familienname), Adlicher in Imereth, ao. 1651, Brosset, Bullet. 3, 1847, 190.

4) Pharsadan Tsitsiswili, Feldherr des Waxtang VI, in dessen Gefolge er nach Russland kam, ao. 1724, Brosset, Bullet. 3, 1847, 336. Brosset, Collect. 2, 232. Tschamtsch. 3, 786, 11.

5) Pharsadan Georgijanidze, Geschichtschreiber, geb. 1626, † nach 1703. Brosset, Bullet. 3, 1847, 85, Not. 92.

90, Not. 100. Hist. 2, 501. 509. 541.

Φαρσαν, Φαρσανέσπαν s. Paršandāthā.

Φαρσάνζης 1) König der Skythen (Bosporos) ao.

253—254; Münze mit Bildniss: Koehler, Memoiren der Gesellsch. f. Archaeol. Petersb. 1847, 1, 282, Taf. XIV, a. v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. IX, 1882, 154. Latyschev II, LI. 2) Φαρσάνσης, vornehmer Laze, Prokop 287 (al. Βαρσάνσης); Φαρσάντης, Laze, römischer Heerführer in Lazistan (Kolchis), ao. 556. Agathias 4, 13. — vgl. Paršanta.

Faršin s. Frašt.

98

Farsine s. Barsine.

Φαρτάζης, Laze (Kolchier), ao. 554, Agathias 3, 11.
Fartôs, turanischer Held, Herrscher von Transoxanien, aus Tschaghän, Fird. 3, 76, 852. 112, 1297 etc. vgl. Taosa?

Farwandādh 1) Perser aus Nahr-Jūbar, der seine Mitbürger nach der Schlacht bei Kaškar (634) von der Plünderung loskaufte, Tab. 2170, 11.

2) Afrandād, angeblicher Nachkomme des Dara bin Dārā, Vater des Bahman, Fihrist 121, 1; möglicherweise derselbe wie n° 1. — d. i. vom Glück erlangt (wandāð neben windāð, wie awest.). vielleicht gehört Pharandates hieher; vgl. auch Farāwindāð.

Farzand, 'Alt, aus Möngtr, indischer Geschichtschreiber, schrieb c. ao. 1824, Rieu 943". d. i. Sohn.

Farzeh, Variante von Fabrch oder Taqlīd für das richtige Gal'ād u Šīmās, Titel eines indischen Buches, Masudi 4, 90, 5; a. Zotenberg, J. as. VIII, 7, 101, 102. — np. farzeh, lens palustris.

Φάρζιρις, Φάρσιρις, nach Strabo 785 (1095, 13) eine Nebenform des Namens Parysatis; bei Iamblichos (Photius ed. I. Bekker 75<sup>5</sup>, 12) eine babylonische Gottheit. — d. i. Licht- oder Glücks-Gesicht, mit einem Antlitz, auf welchem das Glück strahlt, s. P. de Lagarde, Gesammelte Abhandl. 183. Gött. Nachrichten 1886, 147. Keiper 110.

Φάρζοιος, König der Skythac Mologeni, Schirmherr von Olbia, Vorgänger des Skiluros, nach v. Koehne c. 160 vor Chr.; Münze mit Bildniss bei v. Prokesch-Osten, Wiener numism. Zeitschr. 1, 1869, 392. Blau, das. 8, 1876, 238. Friedländer, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, 5; wohl derselbe Name wie Φάρζηος, Vater des Chödarzos, Inschrift von Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2071. vgl. Müllenhoff 569. 573. — aus Pharz(athres)?

Faš s. Pašang.

Φασα s. Aspadates.

Fatak s. Patak.

Φαθασουαρσάν, S. des Kabades (488—531) und seiner Tochter Sambyke, Theophanes 261. — d. i. Pataĕxĕār-šāh, Nöldekes Tabari 462; arab. Badašwārgar-šāh (gar Gebirge) heisst der Fürst von Tabaristan, Ibn Chordādbeh 17, 6.

Phavos, S. des Kornak, Vater des Haykak II, sagenhaster König von Armenien, Mose 1, 20. Φαζίναμος s. Φαδι<sup>2</sup>.

Φάζος, Ibere, Schwestersohn des Peran, Prokop 2, 302. vgl. Phadiūs, Phaziūs.

Φηδάνακος s. bei Phidas (Pīdha).

Fedärs (kurd.), Eidam des Rustam, Socin 91, 2.

Feleknaz, Held eines Gedichts des Taskin, ao. 1775, Rieu 718<sup>b</sup>. — d. i. Liebling des Schicksals (arab. falek, felek, Himmel).

Fenuxī, im Stammbaum des Kischtasep (Wištāspa), Gobineau 2, 3; zu lesen Qai (Kai) Öği.

Ferähln, Perser zur Zeit des Qohad (488-531), Fird. 6, 150, 316. vgl. Farruxan (vielleicht aus einer ungenauen Pehlewi-Schreibung entstanden).

Fera'in s. Farruxan nº 9.

Feramurz s. Faramurz.

Feranck s. Frēni.

Ferareng, Fertreng s. Frêni.

Ferarušenk s. Frazušak.

Φεραύλας, Perser von niederer Herkunft, Freund des Kyros, Xenoph. Kyrop. 2, 3, 7.

Pherbuta, Schwester des Bischofs Simeon von Seleukia, und Märtyrin ao. 341, angeblich zersägt, Assemani I, 188°. Φερβουθή, Acta Sanet. 22. April, III, 19 ff. Περβουλία, Theophanes 1, 37. Ταρβούλα, Sozomenos 2, 12. Ταρβούλλα, Nikephoros Kall. 8, 36. — np. ferbūd (richtig, wahr).

Ferdåd, Name des Rosses des Windåd Hormizd (ao. 783) Zehtreddin 157, 5. — aus Ferendåd(?) oder awest. fraðata (?).

Φερενδάτης ε. Φαρανδάτης.

Ferengīs s. Wispānfriyā.

Φερεσσεύης, Perser, Aesch. Pers. 312; verderbte Lesart, der Name ist wahrscheinlich nur Attribut zu Φαρνοῦχος.

Ferhād a. Frabāta.

Feriad (Klage), Taxallus oder Dichtername, Garcín de Tassy 103.

Fertbī, Dichter aus Buchārā und Ispāhān, auch Taxallus des Mollā Schāpūr, Pertsch 653, n° 166. 170. — d. i. Täuschung, Verführung (durch die irdischen Dinge).

Fertburz 1) S. des Kai Kans, Fird. 1, 542, 664. 2, 136, 780. 3, 564, 1834. Zehlreddin 29, 4. Tabari nennt ihn Burz-afrah (s. dies); Feriburz

gilt als Ahnherr der Aschghanier, Mirch. 1, 219, 31 (nach dem Tarix-i guzīdeh), und entspricht als solcher dem Phriapites oder Priapatius des Arrian und Justin, vgl. Blau, DMG. 18, 687. 2) Freund des Xusrau II, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 422, 10 (ungeschichtlich). 3) S. des Ferīdūn, Vater der Saffet ed-dīn, der Gattin des Schirwanschāh Axsatān I, N. de Khanykoff, Bullet. Acad. Petersb. XIV, 1857, 361. J. as. V, 20, 361, 1. 4) S. des Axsatan I, Enkel des vorigen, Bruder der Allik, starb vor dem Vater, N. de Khanykoff, J. as. V, 20, 361, 20. 5) Schirwanschah, S. des Keršāsp, Inschrift von 1243 in Xāneqah, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 558. Bullet. 4, 1862, 362. 386; auch (wohl unrichtig gelesen) Faramurz, z. B. inschriftlich Axsatan bin Faramurz und Aysatān bin Ferīburz. 6) S. des Iskander, des 31. Fürsten der Bädüsehan-Dynastie, Zehireddin 148, 2.

Feridan s. Thraetaons.

Ferighūn, eine fürstliche Familie in Güzagan (Jnzajān in Chorāsan), Abū 7-Harith ibn Ferighūn (zur Zeit der Saffariden) Istaxri 148, 3. 272, 11. 1bn Hauqal 208, 10 (Afriqūn); das Geschlecht des Ferighūn, Moqaddast 295, 13. 337, 5. Vater des Hasau, Baibaqi 125, 4. Athir 9, 103, 24. vgl. Afrīgb.

Ferinam, S. des Jamahir aus Barfasz bei Buzara, Gelehrter, Yaqut 1, 569, 1. — d. i. lieblichen Namen habend.

Ferkür s. Fragüzak.

Fergan s. Farrugan.

Fermāyād s. Māhböd.

Ferman, Dichter, Pertsch 691 (Taxallus). d. i. Befehl.

Ferrux, Ferruxan, neuere Aussprache von Farrux, Farruxan.

Feršidwerd s. Frašhāmwareta.

Ferūd, Firūd, ältere Aussprache Faròd (so noch bei den Parsi in Indien) 1) Sohn des Siyawaxš und der Jarīreh, T. des Pīrān, von Bīžen getödtet, Fird. 2, 358, 1922. Ferūdh, Tabari 605, 12. Athir 173, 14 (3,5,5). 2) Sohn Xusrau's II und der Schīrīn, Fird. 7, 400, 541.

Ferndeh 1) S. des المنازي (d. i. Qamden, für Kandin?), Tabari 614, 5. Barth vermuthet Furühil.

2) syr. 'Abhrödhaq, christlicher Perser aus Bih-Ardašir (Seleukia), unter Xusrau I, Hoffmann, Syr. Märt. 89.

Ferüdhin, ar. Afrüdbin, einer der 'Ritter', Tab. 2563, 15 (ac. 638).

Ferūdšah 1) Afrūdšah, S. Xusrau's II, von seinem Bruder Kawādh Šēröē getödtet (628), Hamzah 61, 15. Abrūdšah, Mojmel, Journ. as. III, 11, 275, 12; vgl. Zar-abrūdšah. 2) Frūdšah, auf einem Siegel, s. Zādbuxt.

Ferzāna Baharam, S. des Ferhād Yezdanī, Verfasser eines Pehlewibuches Schahristān, citirt im Dābistān, Malcolm Hist. of Persia 1, 192, Not. d. i. der weise.

Fid s. Pidha.

Fighan (Klage), Taxallus oder nom de plume, Garcin de Tassy 103.

Fighānī, Bābā, Dichter aus Schīrāz, † in Mešhed 1523, Rieu 651°. Pertsch 653, n° 176.

d. i. der klagende.

Φίδας s. Pidha.

Fibrān, S. des Jušnas (Gušnasp), Enkel des Ispehbed Namāwer von der Dābūyeh-Dynastie, Marzbān von Kōhistān, Zehīreddīn 47, 7. 50, 14.

Filanšah heisst der König von Serir (Daghestan), Masādi 2, 41. Yāqāt 1, 351, 5; zur Zeit Xusraus I, Athir 1, 320, 14. — d. i. König der Fil. Ein späterer Filaušāh bemächtigte sich Širwān's, ao. 842, Dorn, Mem. VI, 4, 1840, 544; ein F., Sohn Rustam's, in einem gilanischen Stammbaum bei Zehiredd. 152, 9.

Filügüs, Dailemit, dessen Nachkommen in Qazwin wohnten, Barbier de Meynard, J. as. V. 10, 290. — np. pilgös (Elephantenohr, Name einer Lilienart).

Firankdik, Grossvater des 'Abdallah bin Mohammed, Gelehrter aus Wassaf, Yaqut 4, 931, 19. — d. i. fränkischer Hahn (arab. dik).

Firdûsī (genaue arab. Aussprache Firdausī, modern Firdewst) 1) Dichtername (taxallus) des 'Abu 'l-qāsim Mausur, des Dichters des Schāhuāmeh, geb. 939 zu Tabaran bei Tus, † in Tus 1020, wahrscheinlich erst 1030, s. Dauletschäh bei S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 230. Haji Chalfa 4, 12, 5. Hammer 54. Sprenger 405. Rieu 533. Rosen 61°, 18. 62°, 17. Pertsch 730. Ethé, DMG, 48, 89 ff. Der Beiname soll von einer Besitzung Firdus daselbst herrühren, nach Jami's Erzählung bedeutet er 'der paradisische', weil Firdasi den Hof seines Gönners Mahmud durch seine Kunst zum Paradis gemacht habe. 2) Beiname des 'Abd es-salam el-Hijji aus Andarasfan, † 1432, Uebersetzer einer Geschichte Mohammeds aus dem Arabischen, Rieu 144°. 3) Firdust der lange (at-tawil), türkischer Dichter zur Zeit Bāyazīd's II (1481—1512) Hājī Chalfa 4, 12, 11. Latifi 251. — arab. firdaus ist der zum Plural farādīs (u. a. Name eines Ortes bei Damaskus, Yaqut 3, 862, 12 ff.; aus griech. Παράδεισος, Ort am Libanon, Strabo 756 (1054, 11), altpers. \*parādaida, med. \*parādaeza) nach dem Muster von 'ajājīl (Sing. 'ijjaul Kalb) erfundene Singularis, vgl. Hoffmann, DMG. 32, 761, Not.; die np. Form ist pālīz.

Firistah 1) 'Izz ed-dīn Firistah, Qādī (Richter) in Birkeh (ostwärts von Smyrna), so genannt wegen seines frommen Lebens, Batutah 2, 296, 9 (ao. 1332). 2) x ajah Abu 'l-wefa Firistah (Taxallus oder Dichtername), Dichter unter Kaiser Humāyūn (1530—1556), Rieu 797°, VI, 1094°. 3) Moḥammed Qāsim Hindūšāh, S. des Ghulām 'Alī Hindūšāh aus Asterābād, Geschichtschreiber von Indien, geb. um 1553, schrieb 1606 ff.; sein Todesjahr ist ungewiss; vgl. Briggs, History of the rise of mahomedan power in India. Lond. 1829, S. XXXIX ff. Elliot, Bibliograph. Index to the histor. of India 310. Rieu 225°. Pertsch 580. — d. i. der Gesandte, Bote (Gottes).

Firnah, Gattin des Toghril, letzten Seljuqen von Traq († 1194), Vullers, Gesch. d. Seldschuken 225, Not. — d. i. Kranich.

Fīrūz neuere, Fairūz āltere arab. Aussprache des pers. Pērōz, s. dies.

Phisak, Verräther des Königs Tiran II von Armenien, Faust. Byz. 3, 20 (49, 14). — d. i. der Aussätzige (altpers. πισάγας, Ktesias 41).

Fišehert s. Suhrab nº 7.

Φλείμναγος, skyth. 1) Vater des Archön Thrasybulos von Olbia (zur Zeit des Sept. Severus), Latyschev I, 62, n° 24. 2) dessen Enkel, das. 97, n° 59. — vgl. Limnakos.

Φλίανος 8. Fryana.

Φόδακος 1) Skythe ans Phanagoria (Taman) ao. 16 n. Chr., Latyschev II, 192, n° 364, 5. 2) aus Tanais, c. 225, das. 272, n° 450, 13.

Phoyphahlovan s. unter P.

Φοργάβακος, Vater des Xophrazmos (s. diesen). — Müllenhoff 573. — vgl. Pourugă.

Φορήρανος, S. des Evios, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 225, Latyschev II, 269, n° 448, 11. — patronym. von \*Phorer, Phorer, d. i. viele Ir (Arier, Osseten) habend (beherrschend), wie Πολυάνωρ, Πολύλαος.

Φορίαυος, S. des Antisthenes, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 16. — d. i. viel Getreide besitzend. Φόσακος, Skythe in Tanais, um 225, Latyschev II, 272, n° 450, 20. — osset. fos (Herde)? Phraates s. Frahāta.

Fråda, empört sich in Margiana gegen Dareios I, Behist. 3, 12. 4, 23; abgebildet daselbst (8. Figur).
d. i. der, welcher fördert (das Gute). vgl. Danhufrådanh; man kann auch Faråda lesen, s. Darmesteter, Et. ir. 95; vielleicht frahåda zu lesen (h ausgefallen oder nicht geschrieben), πρόεδρος, vgl. Franhåd.

Frådad-xarenanh, einer der 6 Helfer des Soschians (zukünftigen Heilandes), Herr des Keschwar Frädad-fsu, yt. 13, 128. West, P. T. 2, 78. Dinkart ed. Peshotun Dustoor Behramjee Sunjana, I, Bomb. 1874, p. 31, Not. — d. i. fördernd das Glück (Glanz).

Fradad-nara, S. des Grawaratu, yt. 13, 122. d. i. fördernd die Männer.

Fradad-wanhu, S. des Stiwand, yt. 13, 121. d. i. fördernd das Gute.

Fraðaxšti 1) xuñbya yt. 13, 138. Fradhaxšt, Sohn der Xumbíks, Dådistan-i Dínik, West, P. T. II, 256. 258. IV, 203. Paršadgå (irrthümlich) xsembyan Bund. 69, 1, ein unsterblicher Herrscher in Peschyansai, der Hochebene von Ghazna, nach dem Dínkart am Wasser Nälvtak (welches daselbst sich befindet); er heisst xuñbya, weil er aus Furcht vor dem Daçwa Aešma (Asmodacus) in einer Grube (xuñba) erzogen ward, Bund a. a. O. 2) Phradašt (syr.) Assemani 1, 418°. König von Edessa, s. Gutschmid, Osročne 4. 19. — d. i. hervor(rageude) Geschicklichkeit habend.

Φραδασμένης ε. Φαρασμάνης.

Phradates a. Autophradates.

Fradhidaya yt. 13, 97; vielleicht Sohn des Ahumstud, Bruder des Saena, Khuršedji Rustamji Zartošt. 236. — d. i. der vorsichtige.

Fragūzak, Tochter der Gūzak, Mutter der Zušak, Bund. 79, 1. Frašizak, Wajarkart bei West, P. T. I, 141. Farkūzak, Sohn des Kūzak, Tabari 431, 1. Farkūšak, Tochter der Kūšak und des Afrīdūn, 431, 5 (nach der Ueberlieferung der Magier); die Lesart ist Conjectur Barths, Hss. Xarkūšak, Xarūkšak, cod. Sprenger Farxūšak (zu punktiren Farjūšak); Farkūzak Sohn des Îrej, Mojmel, J. as. III, 11, 170, 6. Ferkūr, Gobineau 1, 305 (r ist als z zu punktiren).

\*Frahāta (altp.), pabl. frahāt (verständig), np. ferhād; in dieser Form als Name von Sagenhelden, welche vielleicht in der parthischen Zeit entstanden: 1) Ferhād, führt 70 Helden aus dem Hause des

Burzin, Fird. 2, 572, 168; mit Burzin zusammen genannt, Fird. 2, 58, 636. 3, 32, 338. 2) Ferhad. S. des Zewäreh, des Bruders Rustams, geht als Bote nach Mazenderau, Fird. 1, 544, 693. Mojmel, J. as. III, 11, 168, 4. 3) Ferhad, S. des Goderz, unter Kai Kaus, Fird. 2, 8, 56, in Ardebil, Gobineau 1, 470; mit Boxtnasr (Nebukadnezar) identificirt. 4) Phrahates I, S. des Phriapites, König der Parther, reg. 181-174, Justin, 41, 5. Münzen mit Bildniss: Visconti III, pl. IV, nº 5 = Gardner, pl. I, nº 13. v. Sallet, Numismat. Zeitschr. 8, 1881, 208. 5) Phrahates II, S. des Mithradates, reg. 136-127, Livius, P. 59. Justin. 38, 9, 10, 42, 1. Φραάτης, Appian, de reb. Syr. e. 67. Aršak im armenischen Eusebios I, 255, Z. 40. II, 130. Joh. Antioch., Müller, Fragm. IV, 561 b. Poseidonios bei Athenaios 153 (1, 346, 6). 439 (2, 455, 20). Münzen mit Bildniss: Visconti III, pl. IV, nº 4. Gardner, pl. II, nº 8. 6) Phrahates III, S. des Sanatrük, reg. 67-60; Φραδάτης, Φραάτης, Livius, P. 100. Isidor. Charac. ed. B. Fabricius S. 5, 5. Memnon in Müller, Fragm. 3, 556. Φραάτης Plut. Pomp. 33, 6. Phlegon in: Script. rerum memorab. ed. A. Westermann, p. 210, 7 (mit dem Beinamen θεός). Appian, bell. Mithr. c. 104 (ao. 66). Dio Cassins 36, 45, 3. 'Αρσάκης, Sallust, Fragm. 19, § 3, p. 312. Fronto 126, 4. Dio Cassius 36, 3, 1. Münzen mit Bildniss: Visconti III, pl. 4, nº 2. Gardner, pl. III, 4. 7. 7) Phrahates IV, S. des Orodes, reg. 37-2, Horaz Carm. 2, 2, 17. Epist. 11, 2, 27. Vellejus 91, 1. Tacit. 2, 1. Justin. 42, 4. 5. Joseph. Ant. jud. 18, 2, 4. Plut. Crass. 33, 5. Anton. 37, 1. Dio Cassius 49, 23, 3, 58, 26, 2. Petrus Patric, 122, 1 (Zeile 5 irrig 'Αρτάβανος genannt). Zonaras 2, 386, 7 (nach Dio). Munzen mit Bildniss: Visconti III, pl. III, nº 11. V, 1. 2. Gardner, pl. IV, 3 ff. 8) Phraates, S. des Phraates IV, von Tiberius auf Wunsch der Parther zum Gegenkönige des Artaban III aufgestellt, aber auf der Reise von Rom nach Asien verstorben, 35 nach Chr., Tacit. 6, 31 (37). 32 (38). Dio Cassius 58, 26, 2. Petrus Patric. 122. 1. 9) Phraates, parthischer Satrap von Medien, ao. 36, Tacit. 6, 42 (48). 43 (49). 10) Phraates V oder Phraatakes (Koseform), S. des Phrahates IV, reg. von 2 vor bis 4 nach Chr., Phrates regis Phrati(s filius), Φραάτης βασιλέως Φράτου (υίός) Monum. aneyr. 5, 54. syr. Afrahat, S. des Afrahat, Assemani 3, 2, p. XI. Joseph. Ant. Iud. 18, 2, 4 (die Mutter

ist irrig Θερμούσα statt Μούσα, wahrsch, aus θεά Μοῦσα, genannt, Longpérier, Oeuvres I, 230) Φρατάκης Dio Cassius 55, 10°, 4. Munzen mit seinem und seiner Mutter Bildniss: Visconti III. pl. IV, 12. V, 5. IX, 7. Gardner pl. 4, nº 22. 27. 11) König der Persis, parthischer Vasall, kurz vor Christi Geburt, Gutschmid 158; den Namen Φραάτης, Πραάτης auf seinen Münzen hat er sich wohl nach seinem Oberkönig Phraates V beigelegt; Mordtmann, Zeitschr. für Numism. VII, 1880, 46. v. Sallet, das. VIII, 205. Markoff 47, nº 701 (der Name soll nicht der des Dynasten, sondern des Königs der Könige, Phraates IV, sein). 12) Vasallenkönig der Persis, Münzen mit der Legende malka (šah) Farhad bei Mordtmann, Zeitschr. f. Num. VII, 50, nº 54. Markoff 47, nº 708-710 (wäre mit dem vorigen identisch). 13) Φραώτης, Enkel des Phraötes, König von Indien, bei welchem Apollonios von Tyana ao. 42 n. Chr. sich aufgehalten haben soll, Phi-Iostratos 2, 26, 2 ff. 31, 1. 14) Abgar Phraates, von Gordianus 242 zum König von Edessa ernannt, kam nach des Kaisers Tod nach Rom; eine Inschrift, in welcher auch seine Gattin Hodda (arab.) genannt wird, s. C. I. Lat. VI, 1, nº 1797. Münzen mit Bildniss: Mionnet V, 623. Suppl. VIII, 413. vgl. v. Gutschmid, Osročne 44. 15) Afrahat, Jose und lose, persischer Bischof, zur Zeit des Bischofs Pāpā von Seleukia († 326) und später, Verfasser von Homilien, berausg. von W. Wright, Lond. 1869. Theodoret 4, 25, 26 ('Αφραάτης). Nikeph. Kall. 11, 25 (II, 148). 16) Aphrat, christlicher Missionar in Indien, in einer syrischen Legende (Zeit ungewiss), s. Burnell, On some Pahlavi Inscriptions in South India. Mangalore 1873, S. 4. 17) Hrahat (armen. Aussprache), S. des Gazavon, gefangen in Segestan, ao. 415, Mose 3, 35. 18) Afrahât, Bischof von Ispahan, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 15. 19) Hrahat, Fürst von Aschots, ao. 450, Laz. Pharp. 75, 22. 20) Hrahat, S. des Arschavir Kamsarakan, Bruder des Nerseh von Schirak, ao. 481, Laz. Pharp. 212, 7 ff. 21) Afrahât, Bischof von Beth Baghaă (Diocese Arbela), ao. 499, Guidi, DMG. 43, 398, 18. 22) Hrahat, aus dem Hause Kamsar, Bruder des Nerseh von Bolberd, ao. 533, 'Αράτιος, Prokop 1, 59, 14. Tschamtschean 2, 241, 5. 23) Ferhad, Heerführer unter Xusrau I, Fird. 6, 204, 530. 24) 'Aφραάτης, Neffe (Schwestersohn) des Kardarigan, Führer der armenischen Truppen in der Schlacht gegen Philippikos, Feldherrn des Mauricius, zur Zeit Ormizds IV, Theophyl. 70. 122; fallt ao. 590 bei Sisarbanon, 123. Hrahat, Sebeos 34, 18. 25) Ferhad, Sipebbed des Xusrau II, Geder Schirin, der Gattin desselben; Hafiz t. 53, 4, d. 54, 3. Gedichte Ferhad u Schirin von Nizami, Waxšī († 1583) und andern verfasst, Hammer 109, 110. Pertsch 65, 10b. 98, n° 44, 2, 681, Not. 711, n° 683, 898, Afrahât, Bischof der Zabh-Diöcese, Nöldeke, Guidi's syr. Chronik (Wien 1893) 20. Hrahat, S. des Grigor Novirak (nuntius), Fürst von Siunik, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504. 28) Farhad Xusrau, S. des Xusrau II, regiert kurz zwischen Azarmīduyt und Yezdegerd III, Masudi II, 234. 239; irrige Lesart für Xurrazād. 29) Afrahāt, Siegel bei Stickel, DMG. 37, 439. 30) Hrabat, Gatte der K'aplidaxt von Sinnik, † 867, Inčičean, Geogr. v. Armen. 285. 32. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505. 31) Hrahat, S. des Sahak, Bruder des Grigor Suphan, ao. 844, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 506. vgl. n° 33. 32) Hrahat, S. des Grigor Süphan I, ao. 881, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 506. 33) S. des Grigor, Enkel des Wasak, siunischer Fürst in Xot, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507, ao. 881; viell. Sahak statt Wasak zu lesen; dann wäre dieser derselbe wie n° 31. 34) Ferhad, S. des Merdawtj, Vasall des Ibn Kakayeh, †425 = 1033, Athir 9, 232, 9, 247, Munze bei Poole III, 20. 35) Hrahat, Diener des Grigor Magistros, ao. 1044, Tschamtschean 2, 927, 2. 36) Ferhad, S. des Strmerd, xeajah, Schreiber, ac. 1531/2, Rosen 114, 3. 37) Ferhad Beg al-Jundī, Verfasser des Silahšūrnameh, † 1558, Haji Chalfa 3, 606, 9. 38) Ferhad Paša, türkischer Feldherr in Georgien, ao. 1583, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 351. 39) Ferhad-yan, Feldhert des Borhan Nizamšāh, von den Portugisen ao. 1592 besiegt und gefangen, Ferištah 2, 303, 1 (3, 285). 40) Ferhād-xān, Feldherr 'Abbas I, † 1597, Malcolm 1, 528. Dorn, Caspia 85. 41) Ferhād Mirzā, Bruder des Schāh Nasr ed-din, Statthalter von Pars, liess 1877 den 100-Säulensaal in Persepolis frei legen, Stolze, Persepolis, Vorrede; † 1888. 42) Ferhad s. Ferzāna.

Frahimrawā (pazend), Vater der Dughdā, Bund. 80, 15 (al. paz. frahēmarāw, Hs. TD fereahimruwānā, Guzaratiparaphrase farāmravā); nach awest. framrawa, yt. 13, 1 (frahî übersetzt das emphatische fra, wie in fra-fschu, das andere fra wird durch fnač wiedergegeben).

Frāhwayšwindāt s. Fraschawayša.

Frayadrapa, yt. 13, 108. — d. i. schnell gehende Wagen habend.

Frāyazanta, S. des Aschāhura (?), Vater des Frēnanh und Jarowanhu, yt. 13, 113. — d. i. opfer(verehrungs)-würdig.

Frāyōða, S. des Karasna, gen. Frayōðahê Karesnayanahē, yt. 13, 108. — d. i. reichlich gebend. Frāčya, S. des Taurwâta, yt. 13, 115. vgl. Hračeay.

d. i. der vorwärts (vorne) gehende.

Fracipra, S. des Berezwand, yt. 13, 124.

d. i. der sehr helle.

Framji, moderner Parsenname, z. B. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLXII.

Frânya, Vater des Wohuraočaúh, Waresmöraočaúh und Aschöraočaúh, yt. 13, 97. — d. i. Fülle habend, vgl. Frēnaúh, Frēni.

Franhād (gen. franhādō), eine Jungfrau, yt. 13, 141. — vgl. Frāda.

Franik s. Freni.

Phranipates, parthischer Feldherr, fiel in der Schlacht am Trapezon in der Ebene von Pagrae in Syrien gegen Ventidius Bassus, 39 vor Chr., Strabo 751 (1048, 2 Φρανικάτης). Plut. Anton. 33, 4 (Φαρναπάτης). Dio Cassius 48, 41, 3 (ebenso). — d. i. hervor(ragenden) Schutz gewährend (awest. nipäiti)?

Fraurasyan, S. des Pescheng und einer Tochter des Îrej (Airyawa), König von Tūran, ward von Haoma (Hom) gefangen und von Husrawa (Kai Xusrau) aus Rache für die Ermordung seines Vaters Syawaršāna (Siyawayš) getödtet; mairyō tūiryō franrasē der verderbliche turanische Fr., yt. 5, 41 n. öfter; in der Pahlawiübersetzung (Zend) von v. 11, 21 Pürsrāsiāk (verderbte Lesart); frāsiyāk, Kārnāmak, Nöldeke in Bezzenbergers Beiträgen z. K. d. indogerm. Spr. 4, 54; Minoi Xired, West, P. T. 3, 35. Frasiaf (f am Schluss für awest. v [bh]) Diukart II, 102, 4. Bund. 52, 4, im Pazend frasyaw (w der Halbvokal) frasyav (v der Spirant bh) frasiao; frasiāp-i tūrī Dīnkart 2, 102, 4 (pāz. frāsyāvan-i tūrī). frasiafk Dinkart 3, 122, 17 (paz. frasyavak); Afrasiab Fird., Hamzah 13, 8. 34, 7. Mirch. 1, 169, 10. Frāsiāb Masudi 1, 289. Frāsiāb bin Tuj, Abulfeda (Fleischer) 70, 7. Nach Alberunt 104, 13 (112) wäre Tůž der Name, Firasiab der Beiname; Frasiat (al. afrasiab), S. des Fašanj

(Paschang, Pescheng) Tab. 434, 12. 992, 13; Firāsiāb, Albērūnī 104, 9 (111). Afrāsiāb, Athir 116, 12. Bei den bessern arabischen Schriftstellern mit t, was sich indessen aus Tabari herschreiben mag, der seinerseits im Pehlewi-Königsbuch t für p (v) verlesen hat, da die betreffenden Ligaturen sich nur durch einen angefügten Strich unterscheiden; kurd. Afrasai, Socin 91, 4. -Afrāsiāb heisst der vierte Sohn des Afrāsiāb. Fird. 4, 30, 320. Nach dem Afrāsiāb des Schāhnameh sind u. a. genannt: 1) S. des Isma'il, Sohnes des Arslanjiq, der sich in den Kämpfen der Seljügen Barkiarog und seiner Brüder Basrah's bemächtigt hatte, Athir 10, 279, 1 (ao. 1105). 2) Atabeg der Gross-Luren, S. des Yūšutšāh bin Sams ed-din Alb Arghan, + 1296, Mirch. 4, 179, 6; vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 62. 94. 170. 3) Mozaffar ed-din Afrasiab, S. des Nosret ed-din Ahmed und Nachfolger seines Bruders Rokn ed-din Yüsufšäh, Atabeg von Luristan, reg. seit 1339, † nach 1350, Batütah 2, 31, 1. 453. 4, 314, 7. Mirch. 4, 179, 30. 4) Kiā Afrasiāb, ein Dailemit von dem Čelawizweig der 3. Bäwenddynastie, S. des Kia Hasan, Sipāhsālār des Faxr ed-dauleh Hasan, seines Schwagers, den er durch Kia Mohammed, seinen 6. Sohn, ermorden lässt (17. April 1349); er ward von dem Seyid Qawam ed-din bei Amol besiegt und nebst 3 Söhnen getödtet, 1358; Zehīreddīn 118, 16. 217, 13. 349, 8. 5) Afrasiāb Xan, Dichter, Mitte des 18. Jahrh., Sprenger 138. - d. i. der sehr in Schrecken setzende, s. Spiegel, Commentar 2, 133-134; sowohl der Labial wie das k am Ende sind bedeutungslose Affixe.

Fraoraostra, S. des Kaoscha, yt. 13, 122. — d. i. fort (gehendes) Wachsthum (uraostra, von uruþ) habend, an geistlichen und irdischen Gütern zunehmend.

Φραόρτης s. Frawarti.

Frārāzi, S. des Tura, yt. 13, 123. — d. i. Anordner; der Name scheint patronym. von \*Frārāza. Frašaītār (vielleicht aus Frašoštar verderbt), Priester, S. des Porušasp, West, P. T. 1, 145—146. Phrasaortes s. Frašhāmwareta.

Fraschaoštra, aus der Familie Hwogwa, Bruder des Jāmāspa, Schwäher des Zarathuštra; Fraschaoštra Hwogwa y. 45, 16. 50, 17. yt. 13, 103. pehl. Frašaoštar, im Dinkart; patronymisch: fraschaoštrayana, s. Huskyaothna, xwādaēna. — d. i. vorwärts gehende (gedeihende) Kameele besitzend.

Frasasp, davon frasaspan, die schlimmste Zauberei nannten manche die frasaspische, Glosse der Pehlewitbersetzung von Wend. 1, 52; die Parsen sehen hier den Namen Afrasiab.

Fraschawaxăa yt. 13, 109. vgl. pehl. Frahwaxăwindat, Priester, S. des Mēdiomāh, in den Priesterstammbäumen des Bundchesch, West, P. T. 1, 145. — d. i. gedeihliches Wachsthum (in Sachen der Religion) habend.

Frašhāmwareta 1) S. des Wīštāspa, vt. 13, 102. Feršidward, von Kuhram getödtet, Fird. 4, 430, 860. 458, 1176. 2) S. des Wisch (Wesah), Bruder des Pīrān, von Gustehem nach dem Kampfe der elf Recken erlegt, Fird. 2, 410, 2546. 3, 34, 345. Frasjard (al. frasxādh, frasjādh) Tab. 610, 8. 3) Φρασαόρτης, S. des Rheomitres, Satrap von Persis, Vorgänger des Orxines, Arrian 3, 18, 11. 6, 29, 2. Bei Diodor und Curtins wird statt seiner Ariobarzanes genannt; er ist 'Verwandter' des Dareios und hütet die susischen Pässe, Polyaen 4, 3, 27. 4) unter Bahram V, Fird. 5, 646 ff. 5) auf aram. Siegel Fraswart, Levy, DMG. 18, 300. - Die richtige Pehlewiform ist frašāwart (West, bei Darmesteter, Sacred Books 23, 206), aus welcher sich einerseit die arabische erklärt, andrerseits die Silbe id in Firdusi's Form sich als irrige Lesung des Pehlewizeichens für a (mit s combinirt) ergibt. Der Bundehesch nennt einen Frehyart als Enkel des Frasp-i čur; auch diese Schreibung ist aus einer falschen Lesung der Pehlewizeichen entstanden. s. Frehyart. Name ist aus hämwareti, die (männliche) Wehrkraft, gebildet, ein Begriff, welcher als religiöses Wesen personificirt angerufen wird y. 2, 25. visp. 8, 14.

Frasivak s. Francasyan.

Frašn s. Frašt.

Frašökareta, S. des Wištāspa, yt. 13, 102. Frašökart, von Nāmyeāst getödtet, Yātkār-i Zarīran § 30. — von frašökereti (die Auferstehung) gebildet (religiöser, theophorer Name).

Frasp-i cor, S. des Afrasiab, Vater des Surik (Sughd?) und Asurik, West, P. T. I, 135. Da dieser Name leicht in Fras/ia)p-i tur zu ändern ist, so wird hier Afrasiab's gleichnamiger Sohn gemeint sein; möglich wäre die Lesung Fraspetar, da das Pehlewizeichen ecur durch nur einen kleinen Bindestrich in etar verändert werden kann.

Frasrūtāra, Bruder (?) des Wisrūtara, yt. 13, 121.—
d. i. berühmt (Abkürzung eines Doppelnamens mit Aff. åra).

Frašt, S. des Gak, in den Priestergenealogien bei West, P. T. 1, 146; in einer anderen Ueberlieferung steht an seiner Stelle Afraštaka (dies scheint ein eehter Name, von awest. afraštā der Vergelter, y. 50, 11), Sohn des Urwadga (ga ist obiges Gāk); des letztern Grossvater heisst Frašt. der dazwischenliegende Vater ist nicht genannt, heisst aber in der erstern Ueberlieferung Waxs, S. des Frašn; in der Gestalt von Parštwa erscheint der Name als der des Sohnes Urwadga's des Enkels des Zarīr, West, P. T. 1, 146; bei Tabari 681, 14 Fars, S. des Raj(an), Vater des Nadgaw; der Grossvater des ältern Frast (al. Frašn) ist Dūrāsrawb, und dessen Bruder, von welchem keine Nachkommen genannt sind, heisst im Bundehesch 78, 17 Friš (pāzend); bei Tabari 533, 3 und Alberant 104, 17 (Noš) findet sich fars (al. ترس ,نوش ,Nos, Tars), Vater des Ašak, d. i. pars (parš) oder fras (fraš); bei Masudi 2, 130 Farsin, S. des Irej (sonst Rajan), des Sohnes (richtig: Enkels) Minusehrs, Vater des Ašak; der Name pars, fras ist von dem religiösen Ausdruck peresa v. 43, 1 ff. entnommen, mit welchem die Strophen der Gatha Ustawaiti, 2. Lied, beginnen; Frašt ist frašta y. 46, 3; ist die Lesung Paršt die richtige, worauf Parštwa führt, so würde parštā, neben peresā y. 42, 10 (die Hauptstelle für diese Namen), der Ausgang des Namens sein; endlich Frasn wäre awest. frašna (āhniri), als persönlich angernfen y. 56, 10, 4. Frašn, S. des Bāhak, in derselben Priestergenealogie, West, P. T. 1, 145 (unrichtig Fryan).

Frata, Vater des Paršadgao, yt. 13, 96. Da Barsadgaw als Lesart für Nadgaw (s. dies) erscheint, so könnte Frata für Frašt stehen (in Pehlewischrift profes). — vielleicht verkürzt aus d. folg.

Φραταφέρνης 1) Vater des Sisines und Phradasmenes, wahrscheinlich ein Nachkomme des Hydarnes, Satrap von Parthien und Hyrkanien, kämpfte bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 4, blieb in seiner Stellung unter Alexander (Arr. 7, 6, 4. Diod. 18, 3, 3. Curtius 6, 4, 23. 8, 1, 8. 3, 17. Dexippos bei Photius, Müller Fragm. III, 668, n° 1), nach dessen Tod er zum Satrapen von Armenien ernannt ward; er fiel gegen den Enmenes, Justin. 13, 4; bei Jul. Valerius: Mariaphernes, von Kuebler verbessert in Artaphernes 3, 59 (97). Goldmünze mit Bildniss und Aufschrift (n) wurd under bei Barclay Head, a Guide to the coins of the Ancients, Lond. 1889, 57.

Pl. 28, nº 15 (der Titel 'Herr eines Paxă', scheint skr. pakša zu enthalten; bei Hesych. pers. πάξ Griff an der Geissel). 2) Obadas Prataphernes, letzter der ältern Könige von Charakene, dessen späteste Münze vom J. 166 n. Chr. ist; die Münze zeigt sein Bildniss, s. Longpérier, Revue numismat. 1874-77, p. 136-143. Ocuvres I, 309-315. Pl. V, nº 2-5. Der Vorname ist arabisch ('obadah). - d. i. feuriges Licht (Glanz) habend, von \*frata, armen. hrat (Herd, Feuer, feurig, z. B. vom Planeten Mars), vgl. πίμ-πρη-μι. Φραταγούνη, T. des Artanes, Gattin des Dareios I, Herod. 7, 224. vgl. Oppert, Journ. asiat. VI. 19, 554. Nöldeke Pers. Stud. 35, Not. 3.

d. i. feuerfarbig.

Fratīra, Bruder des Baešatastīra (Spiegel: Fratūra) yt. 13, 125. - d. i. hervorragende Macht be-

Frawa, yt. 13, 117. — d. i. der fröhliche (skr. pru springen, abd. fro).

Frawāk und seine Schwester und Gattin Frawākaīn, Kinder des Siamak und der Siami, Bundeh. 37, 12. West. P. T. 1, 141. Dinkart V. 256, 15 (Cap. 209, § 7); Farwak, S. des Siamak, Tab. 202, 11. Faryak (l. Farbak, b für w) 203, 3. Albērānī 103, 8. 22 (111); Afrawak 154, 5. oft wird k als I verlesen, Farwal, Hamzah 24, 17. Afrawal, Athir, 35, 20. Farwal 36, 12. Gobineau 1, 79. Farawal, Schahrastani 1, 280. Minhaj 304. Fardal Masudi 2, 240. Nawarek (für Farawek) Gobineau 1, 124. Die Schwester nennt Tabari Afrī 154, 6 (s. Afrī); bei Albērūni 100, 10 unrichtig Schwester und Gattin des Syamak. awest, frawaka (das feierliche Hersagen des Awesta, personificirt). vgl. Hufrawač.

Frawarti (altpers.), gr. Φραόρτης 1) Vater des Dētokes, Herod. 1, 96. 2) Φραόρτης, S. des Derokes, König von Medien, Herod. 1, 102. Pausan. 4, 24, 2; ebenso bei Eusebios und den von ihm abhängigen Chronisten (Phravortis, Mar Abas Qaţinā bei Mose 1, 22, 'Αφραάρτης Synkellos 401); dagegen nennt ihn Ktesias 'Αρτύνης, Diod. 2, 34, 1; er fiel in einer Schlacht mit den Assyrern (625). 3) ein Meder, welcher sich Xšabrita aus dem Geschlecht des Huwaysatara nannte und medischer Gegenkönig des Dareios I war, Inschrift von Behistan 2, 14; er ward besiegt und gekreuzigt, das. 76 (Juli 520); abgebildet auf dem Relief am Berg Behistan (durch eine Inschrift auf seinem Kleid als solcher bezeichnet). 4) Φραόρτης heisst bei Plut, Anton. 37, 1. 52, 1 der Parther Phraa-

Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

5) Hrarti-n Datan (S. des Dat), persites IV. scher Marzpan des Ormizd IV, Sebeos 34, 22; die Armenier sprechen pers. f als h aus; n ist ein Artikel. - awest. fraoreiti und frawaschi (über diese durch den Accent bedingte Doppelgestalt s. Bartholomae, Arische Forschungen II, Halle 1886, S. 43); in der babyl. Uebersetzung wird nº 3 mit Paruwartis (mit dem pers. Nominativzeichen), in der susischen mit Pirruwartis wiedergegeben; d. i. der Bekenner (des Glaubens, von war+fra; die Frawaschi sind die Personificationen der Zugehörigkeit zu den Glänbigen); nahe verwandt ist awest, frawareta (Bekenner),

Frazušak, Tochter der Zūšak, Mutter der Bitak, Bund. 78, 20 (Tochter und Mutter nicht ausgedrückt). Frazīšak, Wajarkart bei West P. T. I, 141. Farzušak, Sohn des Zušak, Vater des Bitak, Tabari 1, 431, 1; aber Farzušak (Hss. Farfušak, Tochter der Zūšak und des Afrīdun. 431, 7 (nach der Ueberlieferung der Magier); Ferarušenk, Gobineau 1, 305 (das 2. r als z zu punktiren). - Der Name stammt wohl aus yt. 5, 126 (5, 7), wo frazuša ein 'sehr gefälliges' (Kleid) zu bedenten scheint; vgl. zůšak.

Frehaurt, Nachkomme (Enkel) des Frasp-i čūr, West, P. T. I, 135; diese Angabe ist irrig, denn der Name ist derselbe wie Ferstdward, Sohn des Wīseh, s. Frašhāmwareta nº 2.

Frehmäh, Tochter des Čaharbuxt, Gattin des Paišnšat, West, P. T. I, 146. - d. i. den Mond (Genius) als das vorzüglichere (eigentl. das mehr, awest, frayo, np. firih) habend, als seinen Herrn erkennend.

Frehsröß, wahrscheinlich Bruder der Frehmah, Mobed, 9. Jahrh., West, P. T. 1, 148.

d. i. den Sraoscha als seinen Herrn erkennend. Frenanh, S. des Frayazanta, yt. 13, 113.

d. i. Fülle.

Freni (awest.) 1) Feranek, Tochter des Tahur. Königs der Insel Besla im Meer von Mačin (China), Gattin des Abtīn und Mutter des Ferīdūn, Fird. 1, 78, 130. Fertreng, Mojmel, J. as. III, 11, 169, 12. Ferareng, Gobineau 1, 229. 2) Frēni, Gattin des Usinemanh, yt. 13, 140; Farhang (falsche Lesung der Pehlewizeichen, statt Franik [ik ist Affix]), Tochter des Widhargafraštaka, Bund., West, P. T. I, 139. II, 171. Die königliche Majestät, welche nach Erlöschen der Dynastie in den Ocean Wourukascha entwichen war, liess sich auf Farhang (Freni) nieder, welche den Usinemanh (Bund. Ausbam) heirathete

(die Legitimität auf die neue Dynastie übertrug) und von ihm einen Sohn Kai Apīwēh hatte; da dieser zugleich als Sohn des Kawata erscheint, so wird letztrer zweiter Gatte der Freni und Stiefvater des Kai Apīwēh (Aipiwanhu) gewesen sein; Farank (Farnak), die Gattin des Kai Qohad, ist Tochter des Bidirisa at-Turkī, Tab. 533, 10. 3) Mutter des Frenanh, des Sohnes des Frayazanta, yt. 13, 140. 4) Mutter des Xschaþröčinanh, des Sohnes des Xschöivráspa, yt. 13, 140. 5) Frau des Gayadāsti, des Sohnes Pourudāyšti's, yt. 13, 140. 6) Tochter des Zarathuštra yt. 13, 139. Bund. 79, 20 (Frin oder Fren), West, P. T. 1, 142. 7) Feranck, Königin von Serandip (Ceylan), im Schahriyar-nameh, Rieu 5436. 81 Tochter des Ardašīr Bahman, Schwester des Dara, Tabari 688, 9 (Franck 9) Feranck, Tochter des Burzin nº 3, Gattin Bahram Gör's, Fird. 5, 620 ff. - d. i. plēna, eine vollkommene vgl. Ovid, Art. amat. 2, 661. Remed. am. 327).

Frētūn s. Thractaona.

Frya (Friya) 1) yt. 13, 110. 2) yt. 13, 119. vgl. Ifrtk.

Fryana (Friyana) 1) Name einer mazdayasnischen Familie in Türān, tūra frivāna v. 45, 12; die Pehlewiübersetzung (Zend) frianan; dies ward unrichtig frašnān gelesen (die Gruppe iān ist mit šn gleich) und von Neriosengh mit skr. praçna übersetzt; ebenso entstand aus diesem Fehler der Name Frasn-wiearan der Legende von Yöst-i friyan 1, 1, Barthélemy, Revue de Linguist, XXI, 1888, 315; Yōištō yō fryānanām opfert an der Ranba, um den Sieg über Axtva zu erlangen, yt. 5, 81, pehl. frianak, West, P. T. IV, 280. vgl. Aschem-yahmai-ušta und Farian. Firyanan heisst ein Ort im Gebiet von Marw, Yaqut III, 889, 1. vgl. Wilhelm, DMG. 44, 151. 2) skyth. Φλίανος, Vater des Strategos Teimokles von Olbia, Latyschev I, 102, nº 64.

Φριαπίτης 1) S. des Arsakes und Vater der beiden ersten parthischen Könige, Arrian Parthica 2, bei Müller, Fragm. III, 587, n° 1. 2) Priapatius, vierter parthischer König, S. des Artaban I, regiert 15 Jahre, etwa 196—181, Justin. 41, 5 (Auszug aus Trogus). — d. i. awest. \*friyapita, eine Uebersetzung von Φιλοπάτωρ, wie sich Arsakes IV wahrscheinlich nach seinem Zeitgenossen Seleukos IV Philopator genaunt hat, Olshausen, Monatsber. der Berl. Akad. April 1880, S. 346. Demnach dürfte n° 1 ein erst

später in die Genealogie eingefügter Name sein. Auf den Münzen, welche das Bildniss zeigen (Gardner Pl. I, 9) erscheint jener Titel nicht.

Frīnāspa, S. des Kaewa, yt. 13. 122.— d. i. reichliche (l. frēnāspa?) Rosse habend.

Friš (pazend), S. des Manūš-čihar, Bund. 78, 17. vgl. Frašt.

Fröhakafra, S. des Merezišinya yt. 13, 126.

Fughāniš, Herr von Tehaghān, wird an Stelle des vom Chāqān von Tschīn geschlagenen Ghātfar König der Haithal (Hephthaliten), cin Nachkomme Bahrāms V, Fird. 6, 88, 4. 5. 314, 1871. 316, 1889.

Fulad s. Pulad.

Forak s. Porak.

Furögh (Taxallus), Dichter, Sprenger 227. Pertsch 652, n° 94. 671, n° 77. Furöght 652, n° 91—93. d. i. Glanz, Licht.

Φούρτας, S. des Agathos, Insehrift von Tanaïs ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 26. — d. i. osset. furt' (Sohn, awest. puþra).

Φούρτων s. Thractaona.

Furühil, Bogenschütze, unter Kai Xusrau, Fird. 3, 436, 306. 564, 1840. vgl. Ferüdeh. — d. i. abschiessend (den Pfeil, von furü-hišten).

Fusfarrux s. Pusfarrux.

Fusuni, Dichter, Pertsch 653, n° 138. — d. i. der zauberische.

Fuzūnī (Mīrza Semnānī), Dichter, Pertsch 652, n° 37. Mīr Mohammed Fuzūnī Astarābādī, schrieb ao. 1640 eine Geschichte der 'Ādilšāhis von Bījapur, Rieu 317°. Pertsch 652, n° 36. Mīr Mahmūd Sabzwārī mit dem Taxallus Fuzūnī, das. n° 39.

d. i. Vermehrung, Zuwachs (ans afzünf).

Γαβαῖος, Herrscher von Phrygien am Hellespont,
 Xenoph. Kyrop. 2, 1, 5 (cod. Altorp.), Γάβαιδος
 (Dindorf), Tzetzes 1, 74 (Γαβαῖος).

Jaban s. Gawan.

Jabar, S. des Rasûd, im Stammbaum des Güderz, Tabari 617, 12.

Gabargāw, S. des Ramīngāw, Ātbvyanide, Vorfahr des Thraetaona, Bund. 77, 19 (geschrieben gefr [pāzend, f steht für awest. bh, v] und tônā [aram. tôrā], Uzwāreš für pers. gāw); Kabarkāw (k ist das pers. g), d. i. 'aschgraue Kühe besitzend' صاحب البقر الرمانية Tabari 228, 1; von dem im np. verlorenen Worte \*gavra (gabhra), kurd. ghaver (Justi, Diet. kurde 368\*); bei

Gobineau 1, 172 Ābtiān seher-gāw (wachsame Kühe habend), was auf Missverständniss zu beruhen scheint; bei Albērūnī 104, 3 (111) Dīzah-kāw (عبرة fūr كبة gabra, oder mit unrichtiger Lesung des anlautenden Pehlewizeichens, welches g oder d sein kann; pehl. dafr bedentet 'fett', s. dayramaescha).

Gabatha s. Bigtha.

Jabghūyah-yaqan 1) armen. Jebū-yagan, König der Chazaren, Verbündeter des Kaisers Heraklios bei der Belagerung von Tiflis, Mose von Kalankatūk bei Patkanean, Opit 69 = Journ. as. V1, 7, 206; vgl. Ziebel. 2) König der Türken, Ibn-Chordadhbeh 40, 10. König von Toxarestan, Lebnsherr des Nēzak (ao. 709) Tabari II, 1206, 9. 1221, 15. 16. 1547, 2. 1604, 8. 14. 1609, 14. 1612, 9. 16 (al. Jighūya, Jābūya u. dgl.). Athir 4, 431, 1. 5, 147, 7. vgl. Nöldeke, P. St. 15. 3) Jabghūyah (Jīghūyah), ein späterer, in dem Bruderkriege des Chalifen Amīn und Mamūn, ao. 810, Athir 6, 160, 2 ff. Tab. 3, 815, 5. — vgl. den Ort Jabghūkath, Istaxri 330.

Gahur s. Wasak.

Γαβουθας s. Xarbonā.

Gadaphara s. Windafarnā.

Gadaī, Maulānā, Dichter, Pertsch 656, nº 106.

d. i. der Bettler.

Ghadana, armenische Königstochter, Gattin des Pharsman Kweli von Georgien, Regentin nach dessen Tod, ao. 146 (nach Waxušt), Brosset, Hist. 1, 74. Gadar, Feldherr des Xusrau I gegen Justinian, Land, Anecdota syr. III, 258, 27, 259, 12.

Gadharōs, Nachkomme des Barātrūk (s. Brātarwaxš)
zur Zeit der letzten Dinge, Dīnkart 7, 370, 11.
Γαδάτας 1) Obereunuch des Kyros aus Babel, Xenoph.
Kyrop. 5, 4, 34. 8, 4, 2; darnach Tzetzes 3, 620.
2) Beamter (Satrap) des Dareios I in Magnesia,
Inschrift, Cousin et Deschamps, Bullet. de corresp.
hellén. XIII, 1889, 530, 3.

'Vom Urstier (gå) gegeben', Pott, DMG. 13, 424; eher palmyr. Gad-'Ata (Wellhausen, Reste arab. Hejdenthums 3).

Γαδίκιος, macotischer Skythe, C. I. Gr. II, 12. 21. 167, n° 2131.

Jadhöč, in Aban-jadhöč u. aa. — gekürzt aus jaðangói (Fürbitter); über diesen religiösen Begriff s. Darmesteter, Et. ir. 2, 155.

Gad-pērōč, Vater des Tīrdat, s. diesen, und Xurrah pērōč. — gad (häufig in Pehlewischriften gadeh) Licht, Glück, der aramäische Ausdruck für pers. xurrah und röğan. Gadhvithv (pāzend), Tochter der Drivi (im Stammbaum des Dahāka), Bund. 77, 16; die Transscription aus dem Pehlewi in Pāzend ist ungenau, es ist zu lesen Gadötū, awest. gadötūs, Rāuberei, yt. 11, 6.

Gag 1) Fürst der Saxi, in Medien, Cylinder B des Assurbanipal, Col. IV, 1 (Gāgu), Menant 281. Jensen, Keil. Bibl. 2, 180. 2) Fürst von Hašteank, zur Zeit Xosrows II von Armenien, Mose 3, 4; bei Faustus Byz. Dat. — hebr. Gōg; vgl. Gōgaios. Γαγαφαρδαθα s. Pōrātha.

Gagik 1) Mamikoni, S. des Manuel, ao. 596, Schoos 56, 11. 2) Kamsarakan, S. des Wahan, jüngerer Bruder des Kuropalaten Nerseh, Tschamtschean 2, 373, 27. 3) S. des Waraz-Trdat, Königs von Albanien, Brosset, Hist., Addit. 477. 4) S. des Nerseh, Grossneffe des vorigen, Brosset, Hist., Addit. 478. 5) Artsruni, S. des Wahan, Bruder des Sahak (Isaak) und Hamazasp, ao. 761. Tschamtschean 2, 409, 33. arab. Jajiq, Belādori 212, 3. 6) Gagik, S. des Nerseh, König von Albanien, Königsliste des Mxithar. 7) Gagik, S. des Sahak, Bruder des Grigor Suphan und Hrahat in Gelarkuni, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 506. 8) Gagik, Išxan (Fürst) von Waspürakan, conspirirt mit dem arabischen Statthalter Ahmed, ao. 895, Joh. Kathol, 162. 9) Gagik Apūmrovan (Abū Merwān), Artsrūni, S. des Wahan und einer Tochter Asot's I, von den Arabern gefangen 852, bald aber wieder befreit, später Ostikan des Ašot II (no. 887), von Gagik (n° 8) getödtet 893; seine Gattin war die Tochter des Wasak von Siunik, Schwagers des Grigor-Derenik, Thoma 139, 12 (119). 215, 18 (172). 228, 23 (182). Joh. Kathol. 160. 10) Xačik oder Gagik, Brnavor (der Tyrann), Fürst der Artsrüni 904-936, geb. 879, als König gekrönt 908, Sohn des Grigor Dereuik und der Sophi, der Tochter Ašot's I Bagratūni; seine Gattin war die Tochter des Grigor Abu-Hamzah, Sohnes Wasak's, Thoma 218, 3, 4 (174), 229, 10 (183), 231, 29 (186), Kirakos bei Brosset, 2 histor. 44. Kakikios, Konstant. Porphyrog. 187, 11) Gagik Šahinšah, Bagratūni, S. des Ašot III olormats, reg. 989-1020; seine Gattin war Katramite, T. des Wasak von Siunik, Inschrift bei Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 11. Samuel von Ani 441. 443. Mxithar 89. Gagik, S. des Abas, von der in Wanand oder Kars herrschenden bagratidischen Seitenlinie; er cedirte seine Herrschaft 1064 an Kaiser Con-

stantin XI Dukas, der ihm die Stadt Τζαμανδός bei Melitene verlieh, und ward 1080 von den Byzantinern getödtet, Tschamtschean 2, 912, 1. 13) Artsrūni, S. des Gurgen-Xačik, Enkel des Hamazasp, Tschamtschean 2, 883, 31. 14) S. des Johannes, König von Kayeth, in Lori, 1039 bis 1058, Mxithar 92; in Wirklichkeit ist der Vater: David ohne Land (anholin), und er ward vou Kuirike III von Kaxeth († 1029) adoptirt, Brosset, Hist. 2, 143. 15) Gagik II, S. des Ašot IV K'aj, der letzte bagratidische König, von den Byzantinern 1046 vertrieben, worauf die Uebergabe von Ani an Kaiser Monomachos erfolgte; Gagik ward 1079 von den Byzantinern in Kybistra getödtet, Samuel von Ani 445. Tschamtschean II, 919, 13. 23. Myithar 93. Thoma 308, 4 (248) neunt ihn irrig Sohn des Johannes, welcher vielmehr seines Vaters Vorgänger und Bruder war; auch bei Cedrenus 2, 557 ist Kakikiog irrig Sohn des 'lwbayeolkng. 16) Gagik Šahinšah, Fürst in Wanand, † 1080, Samuel von Ani 449. 17) Sinnetsi, S. des Wasak n° 33, Bruder des Smbat n° 52, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507.

Jaghrūd (Jaghrūdo, gen.), Jungfrau, yt. 13, 141. Gagu s. Gag.

Jajūr, S. des Jaj, unter Aršam, Thoma 45, 13 (38).
Gahar, von Gahān, zieht Afrāsiāb zu Hülfe, Fird.
3, 76, 852. 116, 1349. 178, 456. 192, 620.
236, 1147.

Gahī, Dichter aus Yezd, Pertseh 655, nº 63. vgl Kahī.

Jahyad, S. des Mihraban, Parsi, Schriftsteller, Rieu 53°.

Jahišyar 1) Sohn des Chalifen Motawakkil (847 bis 861), Gefährte des Mowaffaq, und wie dieser ein Bruder des Chalifen Mo'tamid (870—892), kam in Besitz des Taq Asma im östl. Baghdåd, Yaqut 3, 489, 17. 2) Jahišnayībar (künstliche Pehlewiform), S. des Röčwéh, Vater des Marčpan, Dastür, ao. 1249, West, P. T. I, XLIII. IV, XXXV (Dahišnayār, d und J sind in Pehlewischrift gleich). Arda viraf 266 (Dahišyār). Ableitung: Abu 'Abdallah Mohammed al-Jahišyārī, Epistolograph und Geschichtserzähler aus Kūfah, † 942/3, Fihrist 12, 23. 304, 21 (s. Flügels Note p. 54) Ibn Chall. n° 394, 816 (2, 137, 460).

d. i. dem Streben, Vorhaben Hülfe bringend, Freund bei einem Vorhaben, np. Jahišnī, s. Lagarde, Symmikta 2, 14. Horn, Grundriss 94. Jahn 1) S. des Burzīn, Jahn-i Burzīn aus Demāwend, verfertigt den Thron Feridan's, Fird. 7, 306, 3639. 2) vierter Sohn des Afrasiab, jünger als Schideh, Fird. 2, 314, 1412. 4, 30, 313. Jahin, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 415, 6. Der Bundehesch bezeichnet Jahan (Jahn) als Sohn des Wesah, Syawašnameh 258, § 59; die Pehlewizeichen können aber hier nicht so, sondern müssen Yazdan gelesen werden, s. Yazdanirixt.

Gai a. Hegai.

Gayadhāsti, S. des Pourudhāxšti, Gatte der Frēni, Vater des Aschaškyaothna yt. 13, 114. — d. i. Lebensgewährung (vgl. skr. dāç), nāmlich: gab Gott durch die Geburt des Kindes.

Jaylamar, Fürstin von Klein-Albak (Gau in Korčayk), vom Stamme des Ašdahak, nach welcher das Schloss Jimar benannt ist; sie ist die Mutter der Anüs, der Gattin des Sahak Artsrüni (unter Artašes III), Thoma 54, 31 (47), cit. bei Inčičean 148.

Gaya-maretan (nom. gayō mareta, genet. gayebē marabnō) 'sterbliches Leben', nach Tabari und Albērunī 'lebend, sprechend, sterblich', der erste Mensch y. 26, 33. yt. 13, 145. Das Zend zu y. 30, 4° bezieht die Worte 'als diese beiden Geister zuerst zusammenkamen um zu schaffen Leben und Vergänglichkeit' auf den Gäyömart (a ist scriptio plena fitr a, auch sonst, z. B. Bund. 10, 17 etc.). In den spätern Büchern ist G. ein kosmisches Wesen neben dem Ur-Rind, und aus den Lebenssäften, welche nach ihrem durch Ahriman bewirkten Ende aus ihren Körpern in die Erde überströmen, entsteht die Pflanzen- und Thierwelt einerseits, das erste Menschenpaar andrerseits, Mešī und Mešiane, Mann und Männin, Adam und Evn, so dass G. zu den letztern in ähnlichem Verhältnisse steht wie der Ymir der Edda zu Ask und Embla (s. Grimm. Mythol. 525 ff.). So ist Gayomart, der König des Lehm's, pers. Gil-šāh (uzwāresch Tīnā-malkā, Dinkart I, 32, 2), arab. Malik ut-tin, oder nach anderer Auffassung Ger-šah, Bergkönig, der Stifter der ersten Königsdynastie, der (Tab. 1053, 12) in Rai 30 (Tab. 171, 9: 40) Jahre regiert - er lebt nach dem Eindringen Ahrimans 30 Jahre (Bund. 81, 3); ar. Jayamart, der erste Mensch oder Adam, Tab. 17, 5, 154, 2, 3, 199, 10; oder Gomer, Tab. 147, 14; Vater des Maši. 203, 1; lebte 3139 Jahre vor der Flucht, 147, 3. Hamzah 12, 17. Fibrist 12, 16. Alberuni 14, 10 (17); in pers. Form Kayumarth (k als g aufzufassen), Albertant 99, 1 (107) ff. Fird. 1, 28 ff. richtiger: Gayomart, Fird. ed. Vullers 1, 14, 6.

Kayumarth Masudi 2, 105. Athir 12, 3, 33, 22. Mojmel, J. as. III, 11, 150, 4, 8. Schahrastani 1, 276. Kahûmarth 151, 10. Kayûmarth, Mirch. 1, 149, 7. Sohn des Adam: Zehfreddin 126, 14; dîn-i gayûmarthī, die Religion des G., Fird. 6, 236, 919. - Nach diesem mythischen Ahnherrn nannten sieh öfter Herrscher, u. aa.: 1) Gayomarth, S. des Sultan Kai Qobad von Dehli (1287-1290) geb. 1285, Ferištah 1, 152, 15 (1, 281, ao. 1288). 2) S. des Amīr Šaix Ibrāhīm von Schirwan, ao. 1411, Mirch. 6, 188, 25. 3) S. des Bistan, der 34. und letzte Fürst der Badüsebane in Rustemdar, regierte seit dem Todesjahr Timur's, 1405-1453 (das Ende mehrfach schwankend), Zehīreddīn 130, 11. 146, 6. 147, 4. 5. 320, 9. Unter seinen Nachkommen entstand eine Dynastie in Nar, zu welcher G., Sohn des Jihangir und sein Grossneffe gleiches Namens gehören, Schehrizädeh bei Dorn, Mém. de l'Acad. Imp. VI, t. 8. 1855, S. 134; auch in einer verwandten Dynastie in Kujur erscheint ein Gayumarth, das. 135.

Jairüych, Nöldeke, P. St. 17.

Gaewani, S. des Wohnnemanh, des Sohnes Katu's, yt. 13, 115. — vgl. Fick CXXXIV.

Gak, S. des Waxš, Enkel des Frašt, in dem Priosterstammbaum Bund., West, P. T. 1, 146. Der Name steht für Urwad-ga (das.); verbindet man Gak und Waxs zu Einem Namen, so lassen sich die Pehlewibuchstaben auch Škinaš, Škiwaš lesen (so West).

Jays, S. des Ibrabim, in dem künstlichen Stammbaum der Fürsten von Ghür, Minhāj 35, 6 (312); bei Feristah 1, 95, 9 (1, 163), S. des Hasn (عسي), Enkel Ibrāhīms. — d. i. der Kropf (wie lat. Struma).

Jalay, armenisch-griechischer Dolmetsch, bei der Einführung der Schrift in Iberien thätig, Mose 3, 54.

Γάλλος, S. des Pharnakes von Kappadokien und der Atossa, in einem kunstlichen Stammbaum Diod. 31, 19. 1. — wohl aus einem persischen Namen (Glos? v. Gutschmid, Kleine Schr. 3, 509) mit Hinblick auf die phrygischen Kybelepriester, Galloi, umgebildet.

Jam s. Yama.

Jamaspa 1) S. des Kai Xusrau, Tab. 619, 1 (Jamas); vielleicht derselbe wie n° 2. 2) S. des Hwogwa, Wezir des Wištāspa, öfter Dējāmāspa (der weise J., pehl. dastübar (Dastür), arab. hakīm), y. 45, 17 u. öfter. Jāmāsp, Fird. 4,

374 ff. Jamasb al-'alim (der weise), Vater des Kīroš, Tab. 650, 3. Athir 193, 5. 194, 5. Jāmāsb, Vaterbruder des Guštāsp, Mojmel, J. as. IV, 1, 417, 5. Jamas, Nachfolger des Zarādušt, Masudi 2, 127 (Missverständniss); Zarādušt und Jamash Propheten der Perser, Fibrist 239, 15. Albērani 213, 8 (196). 3) Nachkomme des vorigen? Jamaspa aparazāta (der nachgeborne?) yt. 13, 127. 4) Philosoph neben Hermes und Plato, Fibrist 353, 25, 354, 28; verfasst ein Sendschreiben an Ardašīr I, Hajī Chalfa 3, 384, 3. 5, 35, 3. 67, 6. 5) Bruder Sapors II, Hoffmann 23, 24, 6) S. des Pērōz und 496-498 Gegenkönig seines abgesetzten Bruders Kawāð; Jamasp Fird. 6, 134, 119. Tab. 886, 11. Alberuui 122, 127. Athir 298, 2 (Jamasb). Zehīr. 37, 15, 150, 13. Mirch. 1, 232, 29; armen. Zamasp, Sebeos 19, 14. arab. Zamasf (Marasf) Eutych. 2, 177, 17. 178, 3 (Rāmāsf), nach dem griech. Ζαμάσφης, Agath. 4, 28. Theophanes 211. syr. Zamasp malk malka, Assemani 1, 2664. Guidi, DMG. 43, 399, 8. Munze mit Bildniss: Bartholomäi-Dorn T. 18. Markoff 89, T. II, 199. 7) S. des Bištāsp, Vater des Barmek, Jāmās, Ibn Chall. 2, 36, 11 (1, 301). 8) Jāmāsp Asa, Destar in Nausari, 18. Jh., Mills, The ancient Msc. Jo of the Yasna. Oxf. 1893, V. 9) Destür in Kerman, kam 1721 nach Surat und ward der Lehrer des Jamasp n° 8 und des Darab, welcher Anguetil du Perron unterrichtete. Westergaard, Zendavesta Pref. 5. 10/ Jamasp-ji dastur Minocheherji Jamasp Asana, Verfasser eines Pahlavi Dictionary. Bombay 1877 (mit Bildniss des Verf.). Femin. Δαμασπία, Gattin des Artaxerxes I, Mutter des Xerxes, † 425, Ktes. Pers. 44 (griech. d für pers. j, wie t für č). Patronym. Jamaspana, s. Hanhaurwá. vgl. Zames. - d. i. Geschlechts-(Rasse-Pferde besitzend (Jaman, skr. ganman).

Jämbak, Jämsar, Jämšīš, Helden des Afrāsiab in einer kurdischen Erzählung, Soein 91, 8. Die Namen sind nach Jämšid (Yama) gemacht.

Jamb-Xusrau, Name Xusrau's II bei Joh. Mamikoni, Langlois Collect. 1, 363; s. Tahmyusrau. Jamehbaf (Kleidweber), Zuname des Dichters Sa'td Mohammed aus Herāt, Ende 16. Jh., Barbier de Meynard, Dictionnaire 593, Not.

Jamšēdb. Jemšīd s. Yama.

Jan 1) Jan-beg, S. des Chans von Qipčaq (an der untern Wolga) Mohammed Uzbek (1333), Batutah 2, 397, 9. 2) Jān-mīrzā, S. des Xusrau-šāh von Qunduz und der Sah-Begum, ao. 1509, Feristah

1, 370, 17 (2, 30). 3) Jān-bānum Bēgum, Tochter des 'Isā-xān und der Zubēda-Bēgum, Tochter des Šāh 'Abbās; sie ward 1626 Gattin des Suimon II von Georgien, Brosset, Hist. 2, 53. 4) Mulla Jān, Dichter, Pertsch 637, n° 91. 5) Jān-bānum Bēgum, christlich: Elene oder Elisabed, Tochter des Erekle I von Kaxeth, Gattin des Yese von Karthli († 1727), ging 1738 mit ihrem Sohn Theimuraz nach Russland, Brosset, Hist. 2, 112. 635. — d. i. Seele, Freund.

Janan 1) einer der Grossen in der letzten Zeit der Sasaniden, Mojmel, J. as. IV, 1, 423, 2, 2) Jänan Begum, Tochter des 'Abdo 'r-rahlm Xanxanan, Feldherrn des Kaisers Akbar, Gattin des Danial, des Sohnes des letztern, ao. 1599, Ferištah 1, 515, 9 (2, 277). — d. i. Seele, Freund (an ist bedeutungsloses Affix, Vullers, Institut, 221).

Janara, Vater des Waresmapa, yt. 13, 115.

Jandal, Gesandter des Feridun an den König von Yemen, Fird. I, 118, 56; scheint arabisch, wie Jandal bin Sohail, Tab. 1552, 16.

Gañdareva 1) mythisches Wasserwesen, S. des Yima und einer Hexe, von Keresåspa erlegt, yt. 5, 38.
15, 28. 19, 41. 2) franischer Held, Vater des Paršañta, yt. 13, 123. — skr. gaudharvá, gandharba (pers. v ist aus bh entstanden), vgl. Spiegel, Commentar 2, 618. Arische Periode 210 ff.
Ghandi s. Pulád.

Janfuruz, Geführte des Bahram Tschübin, Fird. 7, 164, 1930. — d. i. die Seele erleuchtend.

Γαγγαΐος, Vater des Sambion (s. diesen).

Ghanjār 1) 'Isā bin Musā, von Yaqut citirt 4, 920, 18. 2) Abū 'Abdallah Moḥammed, Verfasser einer Geschichte seiner Vaterstadt Buxārā, † 1021, Hajī Chalfa II, 117, 1. — d. i. Schminke.

Gaujī 1) Sektenstifter aus Šūxā im Sewād von Baghdād, Fihrist 339, 25. 2) Dichter aus Jarhādaqān (Gerbādān bei Hamadān), Pertseh 655, n° 94. 3) Gantsi, armen. Adlicher, Vater des Tačat, sucht die Feste Berkri an die Griechen zu bringen, wird aber von den Persern getödtet ao. 1038, Tschamtschean 2, 917, 30. — wohl aus Ganj-dār (Schatzmeister) gekürzt.

Janjihan, indischer Prinz, Pertseh 994. — d. i. Seele (Freund, Geliebter) der Welt (Menschheit), aus Jan-i Jihan.

Jant 1) Dichter, Pertsch 637, nº 89. 2) Maler in Ispahan ao. 1685, Rieu 786°. — d. i. Freund, Geliebter.

Janoë (syr.), Nöldeke, P. St. 17.

Janosipār 1) Mobed und Wezir Dara's (Dareios III), aus Hamadan, der ihn im Bund mit Mahyar ermordete, Fird. 5, 86, 317 = Fird. ed. Vullers 1800, 316 (wo Jānosiyār); Mojmel J. as. III, 11, 358, 6. IV, 1, 418, 10. Athir 3, 296, 2. 2) Mobed des Xusrau II, Fird. 7, 388, 398. — d. i. das Leben drangebend, ursprünglich Bezeichnung einer Gardetruppe, arab. mustamit (Nöldeke 365), wie noch in neuerer Zeit die persische Infanterie in Serbäz (die Entschlossenen) und Janbäz (die Lebensverächter) zerfällt, Malcolm 2, 499; os(i)par oder awspär enthält das Praefix apa, np. ist sipär üblicher; ähulich sagt man hente Jän-nithär (das Leben opfernd, arab.) Schefer, Hist. 88.

Gaočibra, Beiwort des Mondes, d. i. Stiersamen enthaltend; der Mond befördert durch sein Licht hauptsächlich das Wachsthum der Pflanzen; die befruchtende Flüssigkeit (der Nachtthau) stammt aber von dem Urstier, Bund. 20, 1 ff. vt. 7, 4, 5. Daher auch menschlicher Name. 1) Γωσίθρης, König der Perser, Nachfolger seines Bruders Artaxerxes, den er umbringen liess, Pseudo-Lucian, Makrob. 15 (642). 2) Gözihr, Bazrangi-König in Istayr, bei welchem Ardaschir I als Knabe Dienste nahm, arab. Jūzihr, Juzihr, Tabari 814, 16. Athir 273, 6; im pers. Tabari (Zotenberg II, 67) heisst er ausserdem Tfrüzeh, welchen Namen auch der Ort Tīrūzeh im Gan von Xīr trage; im türk. Tabari (s. Blau, Wiener Zeitschr. f. Numism. 9, 1877, 76) werden zwei Pādischāhs von Istaxr genannt: Tīrūz (تبوز طيروز und Xarxīr (d. i. جوزه, statt جرحم); vgl. neupers. gāwčihr (auch gawpaiker, Name der Keule Feriduns, deren Kolbe ein eiserner Stierkopf war) Firdusi A. Weber, Vedische Beiträge 1, 100, 382. (Sitzungsber, Akad. Berlin 12. Juli 1894) 16, n. Gaomand, S. des Zawanoraoždya yt. 13, 125.

d. i. Kühe besitzend.

Gaopiwanhu, yt. 13. 111.

d. i. Fett (Wohlhabenheit) durch Kübe habend. Γάως s, Γλώης.

Gaotema, vielleicht Name eines Gegners der Zarathustrischen Religion yt. 13, 16; das Wort könnte auch appellativ sein; sanskrit gótama.

Jarabzīn, Jurābzīn, s. Ormizd (Ahuramazdāh n° 24).
Garegin 1) Erēštūni, Heerführer Xosrows II von Armenien, Faust. Byz. 3, 7 (17, 9).
2) Rēštūni, unter Aršak III, Gatte der Hamazaspūhi Mamikoni, Faust. 4, 59 (178, 13).
Thoma Artsr. 63, 8 (55).
3) Srovantstean, fiel in der Schlacht

von Avarayr (451), Elišě 222<sup>b</sup>. Laz. Pharp. 124, 11.

Γάργαρις, ein Barsamanata (στρατηγός) des Sanatrük II von Parthien (ao. 114), Malala 271.

Garjoyl Malxaz (letztres ursprünglich soviel wie Pascha oder Beg, dann Name der Familie) 1) Fürst des Hauses Xorxorüni, Feldherr der nördlichen Heere unter Aršak III, Faust. Byz. 3, 11 (104, 7; in der Parallelstelle, Généal. St. Grég. 30° Garjol Maxaz) 5, 38 (245, 8, ao. 386). 2) Heerführer auf Seiten der Perser beim Aufstande des Wahan Mamikoni, ao. 481, Laz. Pharp. 212, 5.

Garikpet, Bruder des Rostom von Atrpatakan, von diesem zur Gefangennehmung des Waraztirots nach Devin geschickt, worauf letztrer zu Herak-

lios entfloh, Sebeos 102, 2.

Jarīrah (Jerīreh), Tochter des Pīrān, erste Frau des Siyāwuš, Mutter des Ferūd, Fird. 2, 324, 1516; bei Tabari 605, 13 heisst sie Burzafrīd. Gharčeh, Führer der Sagsaren, kommt Afrasiab zu

Hulfe, Fird. 3, 76, 851. 8. auch Antistigin, f.

Garm, Mirza Haider 'Ali, S. des Niyaz 'Ali Beg, Dichter aus Dehli, Ende 18. Jahrh., Sprenger 228. — d. i. der warme, heftige (taxallus).

Garmā'il (al. Karmā'il), ein edler Perser, der mit seinem Bruder Arma'il der Küche des Baiwarasp vorstand, Fird. 1, 68, 16.

Ghärmänd aus Yezd, Dichter, Pertsch 651, n° 71.
— d. i. in der Höhle bleibend (von der Welt zurückgezogen, taxallus).

Garnik 1) Enkel des Gelam, sagenhafter Erbauer von Garni, Mose 1, 12. 2) armenischer Anachoret, welcher die Gebeine des heil. Gregor fand, zur Zeit des Katholikos Babgen (487—492), Samuel v. Ani 387; vgl. Brosset. Deux histor. 7, Z. 18.

Jarödańhu, S. des Pairistīra, yt. 13, 110. Bundehesch 68, 6 (West, P. T. I, 115) heisst (in Pazendschrift) Hoazarödap-hrix a-pareštyarö (das 2. Wort könnte auch afrianai gelesen werden), oder nach andrer Lesart Höazarökaxhr-hanaparestryö (hana ist soviel wie ē. I, das i der Verbindung, Izafet) der Ratu oder geistliche Herrscher des Keschwar Sawahē, und West hält die Lesart des Bund. für verderbte Wiedergaben des awest. Namens. vgl. Fick CXXIII.

Jarowanhu, S. des Frayazanta, yt. 13, 113. — vgl. Fick CXXIII.

Garšah, Titel des Gayömart, Aogemadaeča, herausg. von W. Geiger § 85; tabaristanisch Jeršah (arabisirt) d. i. Bergkönig, Zehfredd. 19, 13; gar ist das im Namen des tabaristanischen Gebirges Padašx ar-gar, arab. Jebel Fadaswar, erhaltne awest. gairi, neupers. (obsolet) ghar, in den Pamirmundarten ghar, gor, Jir (Tomaschek, Sitzungsber. Wiener Akad. XCVI. 1880, 759); in den persischen Büchern Gilšah, Fihrist 12, 16. Fird. 6, 526, 4416; anscheinend von gil (Lehm, Erde), Lehmkönig, angeblich weil er wie Adam aus Lehm gebildet war; s. Vullers, Lexic. II, 1022.

Garăta, S. des Kawi, yt. 13, 123. — vgl. gers in Artagerses?

Jarūbi, Diehter aus Herat, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 307°. — d. i. der mit der Reinhaltung eines Heiligthums betraute (von jā-rūb der Besen). Jasīmān s. Jathmān.

Gaspar s. Windafarna nº 3.

ΓάστεΙ 1) S. des Agathūs (Sohnes des ?) Kephthos, Skythe, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 30. 2) Grabschrift aus Kertsch, Latyschev II, 138, n° 267.

Γάσυς, paphlagonischer, wohl iranischer Name, s. am Schlusse von Walagaš.

Γάταλος, Fürst der Sarmaten, wahrscheinlich Vorfahr des Skiluros, ao. 179 vor Chr., Polyb. 26, 6, 18.

Gathaspar s. Windafarna nº 3.

Ghatfar, König der Haital (Hephthaliten) zur Zeit Xusrau's I, Fird. 6, 310, 1811; auch Name einer Stadt in Turkistan und eines Theiles von Samarqand; im Borhan-i qati Ghatqar, vgl. Windafarna n° 3.

Jathman, S. des Tughath oder Taghmat, Tamghath, unter den Ahnen der Samaniden, Jasīmān, Albērunī 39, 14 (48), Jathman, Abulfeda 2, 244, 20; bei Yaqut (unrichtig) Juba; Jašman, Minhaj 1, 29.

Gatmarch, S. des Qaren, im Heere des Güderz (Götarz), Fird. 3, 438, 320 (nach Vullers 1158, Not. 2 unechter Vers). 554, 1711 (Mohl: Katmarch): Jadmīr bin Jūderz, Tab. 614, 4 (Hss. حرمبر).

Γάως & Γλώης.

Gau (Gaw), S. des Jambür von Kaschunt, Fird. 6, 400, 2900. — d. i. Held (Fird. 6, 314, 1870).

Ganbaruwa, altpers., Γωβρύης, Herod. 1) S. des Marduniya, Vater des Marduniya II († 479) und des Ariomandes, einer der Gefährten seines Schwagers Dareios, Inschrift von Behistän 4, 84; er hatte den falschen Smerdis gefasst und Dareios stiess ihn nieder, Herod. 3, 78; er dämpfte 509 einen Aufstand in Susiana, Inschr. von Behistan 5, 9. An der Seitenwand des Dareiosgrabes in Naqsch-i Rustam ist G. abgebildet und wird als Pātiš(b)uwariš, d. i. als Mann des Stammes der Πατεισχορείς in Persis, Strabo 727 (1014, 1) bezeichnet (vgl. Spiegel, DMG, 32, 717) und führt den Titel šarastibara, nach der Abbildung bei Perrot, Hist. de l'art V, 823: bastira, was nach dem babylonischen und sneischen Text Lanzenträger bedeuten muss. 2) S. des Dareios und der Artystone, Führer der Mariandvner, Ligver und Svrer (Kappadoken) unter Xerxes, Herod. 7, 72; Plato's Axiochos c. 12. Vater des Ariomandes, Plut. Kimon 12, 4. 3) Γωβρίας, ein Magier, des vorigen Enkel, Diog. Laert. (angeblich nach Xanthos von Sardes), Müller, Fragm. 1, 44, nº 29. 4) Heerführer des Artaxerxes bei Kunaxa, ao. 401. Xenoph. Anab. 1, 7, 12. 5) Satrap und Flottenführer des Königs Mistylos, des Feindes des Bryaxes (romanhaft) Theodor. Prodrom. 291, 62. 6) in der Anthol. gracea ed. Fr. Jacobs 10, 18 (II, p. 286) beginnt ein Epigramm mit Γώβρυ (vocat.), unsicher. - Der Name würde awest. \*Gaobaourwa (den Kühen Speise [Weide] gebend, Hirte) lauten, βουφορβός, Fick, Indogerm. WB2, 1064; auch Name eines Genius, Hyde 178°.

Gauhar, später göhar, jetzt güher, arab. Jauhar, d. i. Juwel, als Name meist Sklaven beigelegt. 1) Ganhar, Mutter der Gul, Wis o Rámin 241, 14. 2) ar. Jauhar, Sklave, dann Feldherr des Fațimiden Mo'izz, der die Ixstden bei Gizeh besiegte und die Herrschaft der Fatimiden über Aegypten begründete, ao. 969, Athir 8, 391, 19 ff. Ibn Chall. nº 144 (I, 340). Abulfeda 3, 466, 8. 3) Amīr des Sultan Sanjar ao. 1135, Athir 11. 18, 3. 4) S. des 'Abdallah, Palastvorsteher (simamo 'l-qasr) des letzten fatimidischen Chalifen, erregte einen Sklavenaufstand gegen Saladin und ward getödtet 1168, Hammer, Lit. Arab. 7, 150. 5) Jauhar, abessynischer Sklave, der den verdienten Wezir Mahmud Kawan auf Befehl des Schäh Mohammed von Bidar (Dekkhan) ao. 1481 ermordete, Ferištah 1, 692, 18 (2, 508). 6) Göher (Güher), S. des Emīr Ahmed von Afghānistān († 1771), Schefer, Hist. 18. 7) S. des Emir Timur, Neffe des vorigen, Schefer, Hist. 91.

Zusammensetzungen: 1) Gauhar (Güher)-Ā'īn (d. i. die Art des Juwels habend, kostbar wie ein Juwel), a) Feldherr des Alp Arslän (1063—1072); er hatte den Titel Rokn rakin (starke Säule), Mirch. 4, 81, 11. b) Sa'd ed-dauleh

Köher-a'ın (arab. k für pers. g), Amīr des Seljugen Melekšah, Herr von Tekrit, später Statthalter in Baghdad, stand in dem Bruderkriege des Barkiaroq und Mohammed erst auf Seiten des letztern, dann des erstern, und fiel in der Schlacht am Ispfdrud bei Hamadan, Juni 1100, Athir 10, 45, 9, 47, 22, 200, 13, 2) Gauharband, Tochter des Königs von Yemen, Pertsch 988, nº 5. 3) Gauhar-Xātun, Tochter des Seljugen Mas'ud (1132-1152) und Frau des Daud, seines Neffen, Hamd. Must. J. as. IV, 12, 347. Mirch. 4, 97, 7. 98, 7. 4) Gauhar-i mulk (Juwel des Königreichs), Tochter des 'Ala ed-din Jihansüz von Ghör, Gattin des Ghiyath ed-din Sam († 1203), Mutter des Mahmud († 1211) und der Mah-i Mulk, Minbaj 376. 5) Gauhar-i Nasab (Juwel der Familie), Schwester des Melekšāh († 1153), Mirch. 4, 99, 6. 6) Gauhar-šād Begum, Gattin des Schahrux († 1447), Quatremère, Hist. des Mongols XXXIX<sup>b</sup>. Barbier de Meynard, J. as. V, 20, 278. d. i. Juwel-Freude (welche als, oder wie ein Juwel Freude gibt). 7) Gauhar-Sultan xanum, Tochter des Farruxyesar von Schirwan (ao. 1464), Gattin des Ya'qub Beg vom Weissen Hammel, Lubb et-tewarix 138. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 582. Bullet. 1, 1844, 52, 32. — d. i. Juwel-Herrscherin.

Ableitung: Janharī (arab. für pers. Göharī, Juwelier, auch adjectivisch 'glänzend wie ein Juwel'). a) Abū Naṣr Isma'il aus Farab (Uṭrar), berühmter Lexikograph, † 1007 in Nischapūr, Abulfeda 2, 618, 4. b) Goldschmid und Dichter in Buxara, Mitte 12. Jahrh., Hammer 121. Ethé, die höfische und romant. Poesie der Perser, Hamb. 1887, 45. vgl. Goharinē, Kaigauhar.

Gauhormizd (arab. Jauhormuz), Bruder des Xarzasf (Arejadaspa), Tab. 677, 5; bei Firdusi Kuhram. d. i. der Held Hormizd (Ormazd).

Gaumāta, Meder, gab sich für Bardiya (Smerdis), Bruder des Kambyses, aus und herrschte vom August 522 (Tod des Kambyses) bis zum April 521, Inschrift von Behistan 1, 36 ff.; bei Justin. 1, 9 (aus Trogus, welcher augenscheinlich sehr alten Quellen mittelbar gefolgt ist) Cometes (graecisirt, Κομήτης hiess der letzte König von Mykenae, Euseb. 1, 179; ein Achäer, Pausan. 7, 6, 2); dieser ist aber der Bruder des Usurpator's, der den (wirklichen) Bardiya (Mergis) ermordete, also Herodot's Patizeithes, während der falsche König Oropastes heisst; man vgl. Nöldeke, Aufsätze 29. Hutecker, der falsche

Smerdis S. 26. Die Tödtung des Gaumata durch Dareios ist abgebildet auf einem gravirten Chalcedoncylinder bei Menant, Recherches sur la glyptique orient. II, 168, Pl. IX, n° 1. Auf dem Relief von Behistän liegt Gaumata zu Füssen des Dareios. vgl. Spentödata n° 2.

Gaumist, ein Prophet der Magier, der das nach ihm benannte Buch verfasste; er ward von den Magiern getödtet und sein Buch verbrannt, Burhan-i qati' bei Vullers, Lex. II, 1056.

Gaurwi yt. 13, 118 (genet. gaurōiš aus gaurwōiš); davon patronymisch yūšta gaurwayana, daselbst.

Gawayan, yt. 13, 96; vielleicht S. des Arasti, Khuršedji Rustamji, Zartošt. 236. np. Gābhān, Gawan: 1) arab. Jahan, Dihqan und persischer Feldherr in der Schlacht von Vologesia am Euphrat, daher sahibo 'l-Lais (sahib Olles) genannt, sowie in der Schlacht von Namariq (634), wo er verwundet und gefangen ward, Tab. 2018, 19. 2032, 12; später ist er Heerführer unter Rustam und wird in einer zweiten Schlacht bei Olles getödtet, Tab. 2165, 17. Beladori 242, 18. 246, 1. 250, 19. Athir 2, 297, 6, 334, 12, 339, 2, 2) Jaban, königlicher Astrolog aus Badaqla (Haus der Thekla) oder Emghīschiyā bei Olles, Tab. 2252, 2. Athir 2, 355, 3. 3) Ibn Jaban, citirt von Beladori 464, 1. 4) Gawan, xwajah Mahmud, aus gilanischem Fürstengeschlecht, hochverdienter Minister und Feldherr des 'Ala ed-din sah Bahmant von Kolbargab im Dekkhan und seiner Nachfolger, auf Befehl des Sah Mohammed 78 Jahre alt ermordet, 5. April 1481, Ferištah 1, 653, 1 ff. 693, 1 ff. (2, 448, 509). — Ferištah gibt eine Anekdote, worin der Name von gaw (Kuh) abgeleitet wird; vgl. gr. Boiwv, Bówv.

Jawdaneh, persische Sklavin, Kitab al-aghani XII, 107, 14. 22 (Mittheilung von Wellhausen). d. i. Granatapfel oder eine Art wohlriechenden Kampher (Kafür ist Name von Sklaven), eigentlich 'Gerstenkorn' (Vullers Lex. I, 537°).

Jāwid, Darwēš (Derwiš), Dichter, Pertsch 637, n° 84. awest. yawaetād (Ewigkeit; ein Casus obl. ward adverbial 'ewiglich' gebraucht und hieraus ein Adjectiv abstrahirt, etwa \*yawaeta aus yawaetātē), armen. yavēt; hiervon abgeleitet: Jāwiðan ibn Sahl, der Lehrer des Bābek Xurrami, Fihrist 343, 18 ff. Tab. 3, 1015, 10. Athir 6, 231, 7. Kitābo 1-'oyūn 354, 4; — vgl. Weil II, 235. Flügel, DMG. 23, 539.

Jawitan-bûtë (pehl.), S. des Bahramgušnaspë, ao.
Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

1021, Kanheri n° 3, 8. — d. i. für das Ewige geschaffen (geworden).

Jawitean-xosrow (Ewig-Chosrō), nannte Xusrau II den Armenier Waraztirots aus Erkenntlichkeit für die von seinem Vater Smbat geleisteten Dienste, Sebeos 68, 2. vgl. Patkanean zu Sebeos p. 200. Nöldeke, Gött. Gel. Anz. 1880, S. 878. — Das armen. J zeigt, dass wir ein persisches (pehlewi) Wort vor uns haben, da die echt armenische Form das alte y bewahrt.

Gawrang (verkürzt aus Gāwrang) 1) Gawrang-šāh (irrig Kawrang oder kureng gesprochen), König von Zābul (Ghazna), Vater der Peričihreh oder Lala (Perle), mit welcher Jemild den Tür erzeugte, Fird. ed. Macan (Zusätze 2112, 15; im Heya el-moluk bei Gobineau 1, 284 Kuženk, d. i. Gawrang, کورنکه, mit ; fur ,). 2) Gawrang, Beiname des Urwaysaya, Syawas-nameh 256. 257; Kureng (دورنکه d. i. څورنک Gawrang), S. des Athrit und Bruder des Keršasp, Gobineau 1, 284; bei Tabari 598, 3 und Athir 170, 26 عونىك statt حونىك ) Jawrank, S. des Keršasb und Vater des Narāmān; Jawrak, S. des Guštāsp (l. Keršāsp), Minhāj 1, 9; bei West, P. T. I, 139 ist Awarnak (d. i. Gawrank, 39r statt 39ro), S. des Sam (Keresaspa), Herr von Aparšatu (Abaršahr, Nīschāpūr); da Gāw-rang oder das synonyme Gaw-paikar im Neupers. die Keule mit dem Stierkopf aus Eisen bezeichnet, wie sie Feridan führt (Fird. 1, 72, 48), so scheint der Name eher auf Keresaspa, den Bruder des Urwaxšaya zu passen, welcher y. 9, 33 gadawara der Keulenträger heisst. 3) s. Sparnak. — d. i. stierähnlich, das Bild eines Stieres bietend (eigentl. stierfarben).

Gazavon, Kamsarakan 1) S. des Spandarat und der Aršanūiš, Reichsverweser der Byzantiner nach dem Tod Aršak's IV; bald nachher ging er nach Persarmenien zu Xosrow III, Mose 3, 31. 2) S. des Hrahat, Enkel des vorigen, Mose 3, 65.

Gazrik 1) Fürst von Tayk, wohnt der Consecration des heil. Nerseh als Katholikos in Caesarea bei (364), Généal. St. Grég. 24b. 2) Dimaksean, Herr der Abelean, in der Schlacht von Avarayr (451) verwundet, Elišé 208b. 215b. Laz. Pharp. 75, 23. 98, 22. 3) Aršakūni (aus dem königlichen Hause), Bruder des Artaban (no 16), ging zu Leo I über, ao. 471, Tschamtschean 2, 148, 34; vgl. Kleienes. 4) Heerführer in der Schlacht von Altsnik, 847, Thoma 109, 27 (98).

Gefrtönā s. Gabargaw.

Gēhānyaš s. Jihānyayā,

Gelübän, alter König von Tabaristän, von Mohammed ben el-Hasan ben Isfendiär (schrieb 1216) erwähnt, s. Dorn, Sehir-eddin's Geschichte von Tabaristan S. 3, Z. 18.

Jenfešah s. Gušnaspšah.

Jengidüst (Jangidöst), Vater des baghdadischen Arztes 'Abdo 's-salam, zur Zeit des Chalifen Nägir (1180—1225), Ab. Far. 451, 10. — d. i. Freund der Krieger.

Jengzen s. Manjeng.

Jenikan, Jnikan, Kellermeister (maypet) des Yezdegerd II (455), Elise 236°. Laz. Pharp. 151, 20.

Γηπαίπυρις 1) Gattin des Königs von Bosporos
 Sauromates I, s. Köhler 1, 224. 2) Gattin des
 Mithradates von Bosporos (42—49), Münze mit
 Bildniss: Wroth p. 51, pl. XI, n° 8.

Γέργις, S. des Ariazos, Feldherr des Xerxes, Herod. 7, 82.

Jerčīr s. Xarxīz.

Jermahan s. Gurd.

Geršasp unrichtig für Keršasp, s. Keresaspa.

Gersian, Krieger des Mahöë, nach Jezdegerd's III Tod, Fird. 7, 492, 798.

Gersiwez s. Keresawazda.

Gerui s. Garoe.

Ges (?) ein Zauberer, Dinkart, West, P. T. IV, 225. Ghësalištan (Lesart sehr unsicher, einige Varianten könnten Gbalsališman vermuthen lassen, s. die Bemerkungen Guidi's), König von Schüman in Toxarestan, fällt bei der Vertheidigung seiner Hauptstadt gegen die Araber unter Qotaiba, 710, Tabari 2, 1180, 8. 1227, 15.

Jestan (Jastan) 1) Vater des Marzban nº 5 (s. diesen). 2) S. des Marzban n° 5, Herr von Dailem, Jestan ed-Dailemi, ao. 866, von Isma'il Samani 902 in Tabaristan geschlagen, Athir 7, 119, 8, 361, 2, 365, 4. Zehiredd. 292, 2. 296, 4 (ao. 893). 3) S. des Wahsüdan n° 2 von Dailem, Bruder des 'Alī und Xusrau Fīrūz, Vater einer Tochter, welche die Gattin des Sallar al-Marzuban von Åðarbaijan war, ao. 952, Athir 8, 377, 9. 4) S. des Sallar al-Marzuban von Adarbaijan und einer Tochter von n° 3; er ward nebst seinen Brudern Ibrahim und Nasir von seinem Oheim Wehstlöan nº 4 getödtet ao. 960, Athir 8, 388, 21. 394, 8. 23. 395, 7. 9. 16. 20. 5) S. des Sermazan, Heerführer des Sallar al-Marzuban († 957), weigerte sich unter Jestan n° 4 weiter zu dienen und suchte eine Herrschaft in Armenien zn begründen, Athir 8, 389, 5, 394, 9, 395, 20. 420, 16 (ao. 966). 6) S. des Aškali, von Qābūs von Jorjān (976—1012) gefangen, Zehir. 194, 11. 7) Jestān Ibrāhīm (Jestān ist hier eine Art Titel oder Dynastic-Name), ao. 1045 genannt von Abū Mu'īn Naṣir bin Xusrau, Dorn, Mél. asiat. VI, 1871, 574; wahrscheinlich Jestān, Sohn Ibrahīms, S. des Marzubān n° 27 bei Ibn-Athīr 9, 262, 22. 23 (ao. 1029). 8) Jestān, S. des Merdāwīj bin Bešū, Athīr 9, 349, 9. 9) S. des Ibrāhīm, des Sohnes des Wehsudan n° 6, Bruder des Aḥmedīl (Aḥmedbeg), Athīr 10, 361, 11. 10) S. des Kai Kaūs, 20. Fürsten der Badūsepān, Zehiredd. 72, 14. 149, 2. 321, 2.

Gēsū-dirāz, Beiname des Sayyid Moḥammed, eines moslimischen Heiligen, geb. in Dehli 1321, † in Kulbargah in Bīdar (Dekkhān) 1422, Ferištah 1, 607, 14 (2, 388). Rieu 317°. 347°. — d. i. mit langen Locken (wörtl. lang von Locken).

Gešwad (unrichtig Kešwad), S. des Bešaxra, Nachkomme des Manuščiþra, Fird. 1, 168, 640. 408,
328. Gödarz-i Gešwadagān 2, 50, 549. Jaudarz
bin Ješwadaghān (patronym.), Tab. 608, 13.
617, 11. Gešwadagān, die Söhne Gešwads,
Fird. 1, 554, 815. Nach einer andern Ueberlieferung ist er Sohn des Qaren, des Sohnes Kaweh's, Schähnameh ed. Macan 2134, 24. Gobineau
1, 470. — d. i. schöne Reden führend (np. wät,
wädeh).

Gew s. Wew.

Geždehem (Gaždaham), ans der Familie Giwagan, Mojmel J. as. IV, 1, 416, 8; Burgvogt (Diždar) auf Diž-i Sefid, Fird. 1, 408, 332. 2, 92, 247. 572, 161. 3, 306, 164; Vater des Firuz, der Gurdafrid und des Gustehem, daher bei Tab. 614, 6 Bistam (np. Gustehem) bin Kazdahaman (k für pers. g).

Bemerk. Der Geädehem, welcher nach dem Schams el·loghät (Vullers, Lexic. II, 997b) den Isfendiär verleumdete, heisst bei Firdusi Gurazm (Kawärazm).

Jigaw s. Čigaw.

Gigis s. Gingë.

Jighuya s. Jabghuya.

Jihanārā, Tochter des Moghulkaisers Šāh-Jihān, geb. 1613, † 1681, Schriftstellerin, Rieu 357°. 691°. — d. i. die Welt schmückend.

Jihānbaxt, von seinem Bruder Kawāð Schēröē getödtet, Hamzah 61, 17. Man lese mit dem Mojmel Jahārbuxt, d. i. Čahārbuxt.

Jihandad, Hauptling der Hazarahs (1878). — d. i. der Welt (als Herrscher) gegeben.

Jihandar Šah 1) Enkel des Aurangzeb, Moghul-

kaiser, reg. 1707—1713. 2) S. des Kaisers Šahjihan, ursprünglich Juwanbaxt genannt, 1786,

Sprenger 242. Rieu 946. - d. i. Weltbesitzer. Jihangtr 1) S. des Rustam, im Jihangtr-nameh besungen, s. Mohl, Livre des Rois I, LV. Nach einer Genealogie bei Gobineau 1, 474 Sohn des Suhrāb, Bruder des Barzū. 2) S. des Iskander, Bruders des Gayümarth, letzten Fürsten der Bädüsepändynastie, Zehfreddin 147, 8, 13. 3) S. des Kāūs, Enkel des Gayūmarth, Zehīreddīn 142, 17. 144, 6. 535, 14. 4) S. des Kans, von der Dynastie in Kujūr, Schahrazādeh, bei Dorn, Mém. de l'Acad. Impér. VI, t. 8, 1855, S. 134. 5) Ghiyath ed-din Jihangir, S. des Timur, Bruder des Schährux, † 1378, Rosen 119, 4. 6) S. des Mohammed Sultan, Enkel des vorigen, Eidam des Schährux, s. Barbier de Meynard J. as. V, 20, 277. 7) S. des Hamzah, Bruder des Uzun Hasan, Turkomane vom Weissen Hammel, reg. 1444-1466. 8) S. des 'Omar Šaix, Bruder des Baber, † 1506, Ferištah 1, 355, 6, 369, 4 (2, 5. 27). 9) Jihangtr xan, in Diensten des Yüsuf und Isma'll 'Adilšāh, Ferištah 2, 20 (3, 33), ao. 1511. 10) Jihangtr Sultan, Herrscher der Lur-i Knčak (kleinen Luren), † 1542, Rien 114°. 11) Moghulkaiser, Sohn und Nachfolger Akbar's, geb. 29. August 1569, reg. 1605-1628, Rieu 930b. 12) ein Rajah von Jamun in Indien, Rien 9556. 13) Jihangir xan, aus der armenischen Familie Mamikoni, persischer Minister (ao. 1891), Bruder des Neriman Xan, Gothaischer Hofkal. 1891, 913. 14) Jehangīrjī, Parsiname, z. B. Jehangīrjī Dārāšāhājī Rāndelīā, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLIX. - Der Name (die Welt ergreifend, erobernd) kommt auch mit dem arab. Ausdruck für Jihan, nämlich 'alam vor: 'Alamgir. Jihanī (der weltliche), indischer Dichter, Pertsch

636, nº 69. Jihānxayā (pehl.), Vater des Māhwindāt, Kaņheri 3, 12 (West. gēhān-xaš).— d. i. der Welt Leben

gebend? (xayā uzwāreš für jān, awest. uštāna). Jihan-pahlawān Moḥammed, 8. des Ildegiz und der Witwe des Seljūqen Toghril, Atābeg von 'Irāq 1172—1185, Zehīredd. 246, 9. Mirch. 4, 172, 22. Poole III, 240. Rieu 566°; meist Pahlawān genannt.

Jihan-šah 1) S. des Ghaznawiden Ibrahim (1058 bis 1099), Minhaj 106.
2) S. des letzten Ghaznawiden von Lahore Xusrau Malik, Minhaj 115.
3) Jahanše, Häuptling der Turkomanen vom Schwarzen Hammel, ao. 1437, † 1465, Arakel

598, 7 (Brosset, Collect. 1, 571). Barbier de Meynard, J. as. V. 20, 310.

Jihanširay, Schwäher des Grigor Magistros († 1058), Geogr. Wardan's 420, 10.

Jihansüz, 'Ala ed-dīn, S. des Hosain, Fürst von Ghör, † 1156, so benannt, weil er die Besitzungen der Ghaznawiden niederbrennen liess, Minbäj 111. 238. 343. Mirch. 4, 94, 11 (ao. 1149). 180, 18. 181, 6. Ferištah 1, 89, 16 (1, 155). Jihansüz von einem Drachen, Fird. 1, 38, 22.

Jihanwala, S. des Emir Timür von Afghanistan († 1792), Schefer, Hist. 91. — d. i. das Seidenbanner der Welt (von wälä, aram. Fremdwort, Nöldeke, Pers. Stud. II, 39).

Jihānzēb Bānū, Tochter des Darā šukōh, des von seinem Bruder Aurangzēb ermordeten Sohnes des Šāh Jihān, † 1705, Rieu 128°. — d. i. Weltzierde.

Jihrüyeh s. Čihr.

115

Gil Gaupareh a. Gobares. 1) Sultanăah Gil, zu welchem der von Kai Käüs (Dynastie Badüsepan, 1137—1164) geschlagene Hasan (6. Fürst der 2. Bäwend-Linie) floh, Zehlreddin 64, 9. 2) Hasan Qadi Gil, ein Mann aus Mazenderan, zur Zeit des Taj ed-dauleh Yezdegerd (3. Bäwend-Linie), Zehlreddin 92, 2. — d. i. der Gele, Mann aus Gelan (Gilan).

Γιλάκιος, armenischer Heersthrer, Prokop 2, 390. d. i. der gilanische.

Gilan (ar. Kilan) heisst der Malik von Marw arrüð, Ibn Chordadhbeh 39, 13. — d. i. Nachkomme des Gil.

Gīlānšāh, S. des Kāūs (arab. Qābūs) von der Dynastie Ziyāri in Gurgān, reg. 462—470 (1069 bis 1076), gestürzt vom Seljūqen Melekschāh, Zehīreddīn 200, 13. 18. 322, 10. Munajjim Bāšī bei Saehau, Albērūnī XXI. — d. i. König von Gīlān (die Dynastie stammt von da).

Γιλγ.υς (?), S. des Mandasos, Inschrift von Tanaïs, c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 12.

Gilöe, arab. Jiluyeh 1) al-Hasan ibn Jiluyeh, Häuptling der Kurden in Pärs, Ibn Chordadbeh 47, 9. Nach ihm heisst der Zom Jiluyeh, Istaxri 98, 3. Der Küh Gilüych ist der Gebirgstock zu beiden Seiten des Schneidepunktes von 31° Br. und 51° Länge (Greenwich). 2) Kilüyeh (wahrscheinlich mit pers. k, d. h. g Gilüyeh) Baluči-Häuptling, vom Büyiden Mo'izz ed-dauleh 934 besiegt, Ibn al-Athir 8, 244, 1. Mirch. 4, 46, 16. — vgl. Nöldeke, P. St. 17. 22.

Gilšāh s. Garšāh.

Gin, Familienhaupt der Gnüni, Kellermeister (takarapet) des Walaršak, Mose 2, 7. Tschamtsch. 1, 213, 20. Nach Mose bedeutet der Name 'Wein' (gini).

Ginge, Γίγγη, Vertraute der Parysatis, von Artaxerxes II hingerichtet, weil sie das Gift zur Ermordung der Stateira gemischt (Deinon), oder nur als Mitwisserin dieser Vergiftung (Ktesias); in dem Anszug des Photius (Ktes. Pers. 61) Γίγγη, bei Plutarch Artox. 19, 2. 5. 6. Müller, Fragm. II, 94, n° 26 Γίγις; Gilmore's Ktesias, Lond. 1888, p. 186. 187. vgl. osset. Giyga (Sjögren 377. 379); skr. ist Jingi, Jingint eine Pflanze (Färberöthe), gr. γιγγίδιον.

Girāmī 1) S. des Jāmāsp, fāllt in der Schlacht zwischen Guštāsp und Arjāsp, Fird. 4, 402, 520. Girāmīk-kant (kard) im Yatkār-i Zarērān § 79; im Awesta wird als Sohn Jāmāspa's nur Hanhaurwā erwähnt. 2) Mīrzā, persischer Dichter in Indien, Sprenger 158. 230. — d. i. edel, köstlich (appellativ z. B. Fird. 1, 118, 49).

Giran, S. des Timajī, Jām (Fürst) von Sind, ao. 1409 (nur einen Tag) Ferištah 2, 617, 2 (4, 425). — d. i. schwer, würdig.

Jiranjās s. Xaranjās.

Gisak, Ahnherr der Dimaksean in Wanand, rettet Artašēs III (dessen Amme seine Mutter gewesen) das Leben in der Schlacht gegen Erovand, ao. 88 n. Chr. (nach Tschamtschean), Mose 2, 46. d. i. Cincinnatus (armen. ges, np. ges, gesü; armen. gisak bedeutet auch 'Haar').

Girdbazů 1) Seref ed-din mowaffiq, Vertreter des Seljüqen Mohammed, lässt den Soleiman hinrichten, 1161, Athir 11, 157, 1. 175, 19 ff. Mirch. 4, 100, 1. 2) S. des Schähghäzi Rustam, fünften Fürsten der 2. Linie Bäwendi in Mäzenderän, von den Mulhiden (Assassinen) getödtet, Zehiredd. 241, 10. 271, 12 (hier als Bruder Rustams bezeichnet). 3) Yezdegerd, genannt Girdbäzü, S. Hasans, Neffe von n° 2, Schwager des Bäharb von Lärijän, Zehir. 245, 13. 248, 6. d. i. mit runden (fleischigen) Armen.

\*Jīšti, Vater des Aschāhura Jīštayana, yt. 13, 113. d. i. Leben.

Gītī-ārā, Heldin einer Erzählung, Rieu 773". — dasselbe wie Jihān-ārā.

Giw, ältere Aussprache Gew, s. Wew.

Giwegān s. Gurāzeh unter Warāzaka.

Giweh, Padischah in Xawer, im Heere des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 137; Vullers: Qaren(-i razm-zan) S. 1279, Z. 137. Globaris, überliefert dem Alexander Pasargada, Curtius 5, 6, 10 (Fr. Junius vermuthete Gobares, was die neueren Herausgeber augenommen haben).

Γλωνάζης, Obermagier unter Kabades, war bei der Niedermetzelung der Mazdakiten anwesend, Theophanes 262.

Γλώνης, Γλώης 1) Perser, Heersthrer während des Krieges in Kypros, 385, Schwiegersohn des Tiribazos; ging zn Hakori von Aegypten über (daher bei Hesych Aegypter genannt), Xen. Anab. 2, 1, 3, 4, 24 (Γλοῦς). Klearchos bei Athenaios 256 (2, 71, 20, Γλού τού Καρός), Polyaen 7, 20 (Γλώς). Diod. 15, 9 n. 18 (Γαώς, A ans A). 2) Heerstthrer des Kabades, als Beschlshaber in dem eroberten Amida eingesetzt, ao. 504, Theophanes 1, 224 ([\lambda\u00fcm, [\lambda\u00fcm, ]\lambda\u00fcm, Prokop 38, 46 (Γλώνης), Zacharia von Melite bei Assemani 1, 274, n. 3 (Eglon). 3) König der Hunnen (Hephthaliten), von der hunnischen Königin Boarex in der Schlacht getödtet (528), Theophanes 269 (Γλώνης), Cedrenus 1, 644 (Γλώης, die Königin Βαρήζ).

Gněl (genet. gneloy) 1) Gnūnī, Kellermeister (takarapet) des Tigran I (96—55), Mose 2, 19. 21 Bischof von Melitene (350), Généal. St. Grég. 24°. 3) Aršakūni, S. des Trdat, des Bruders Aršak's III, Gatte der Pharandzem, von seinem Oheim ermordet, Faust. Byz. 4, 5 (90, 14). 4, 15 (116, 12), Lazar. Pharp. 46, 15 (vgl. Langlois, Collection II, 272°, N. 2). Mose 3, 21. Kirakos von Gantsak bei Brosset, 2 histor. 10. Er war nach Gnēl n° 1 benannt, von welchem seine Mutter abstammte, Mose 3, 23. 4) Antsevațsi, Heerführer (zōravor) des Pap, Faust. Byz. 5, 6 (203, 24). Mose 3, 39. s. auch Waraz Gnel. — d. i. Mundschenk (von armen. gini, Wein).

Γνοῦρος, Sohn des Lykos, Vater des Anacharsis, Herod. 4, 76. — armen. gini (gen. ginvoy, Wein) u. bar (bringend, armen. vor), οἰνοφόρος?

Γωάρ, Alane, ao. 412, Olympiodor 454, 17 (Bonner Byzantiner I. 1829).

Γωβάρης 1) assyr. Gubāru (u ist assyr. Endung des Nomin.), Statthalter (pixāt) von Gutium, Feldherr des Kyros, der nach Nabūnāhids Flucht in Babel einzieht, worauf ihm Kyros October 538 folgte, Annalen des Nabūnāhid, Pinches, Transact. Soc. Bibl. Archaeol. VII, 1882, 165. 166; bei Xenophon, Kyrop. 4, 6, 1 (danach Tzetzes 3, 612) ist Γωβρύας ein Assyrer, der zu Kyros übergeht, was ungeschichtlich ist, vgl. v. Gut-

schmid, Ersch und Gruber's Encyklop. I, 71. 1860, p. 355\*. Gobaris (genet.) leitete den Euphrat in den Narmalcha ab, Plin. 6, 120 (ed. Sillig 1, 409, 10); vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Alterth. 606; bei Suidas ein Γώβαρις. 2) überliefert Pasargada dem Alexander, Curtius 5, 6, 10 (s. Globaris). 3) S. des Oxyartes, fiel in einer Schlacht in Mysien, Lucian Kataplus 6 (173) um 170 n. Chr. 4) Jil (Gil) Ganbarch, S. des Gilan Schäh Ferruxan, Beherrscher des vereinigten Gilan und Mazenderan, Vater des Dabüyeh, reg. 645-660, Zehiredd. 39, 4. 18 (wo die durch eine Legende begründete Etymologie Ochsenlader' gegeben wird). 43, 3, 4, 150, 7, 319, 9; bei Hamzah 239, 9 Kılıdah عليه. - d. i. der Stierreiter (vgl. altp. asabāri, dašabāri, np. bārch, Pferd); in Gtlan ritt und reitet man noch heute auf Stieren, auch hiess ein gilanischer Stamm zur Zeit der Abbasiden Gaw-suwar, s. Gobineau, I, 34. 229. vgl. Radde und Sievers in Petermanns Mittheil. XVIII. 1872, 369°.

Gobazes s. Gubazes.

Γωβρύας s. Gaubaruwa.

Jodandam s. Gušnyam bei Warešna.

Godaphar s. Windafarna.

Γωδίγασος, S. des Symphoros, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 27.

Γοδόσαυος, S. des Aroasios, Inschrift von Tanaïs, e. ao. 230, Latyschev II, 281, nº 454, 29.

Γωγαίος s. Hēgai.

Jojik 1) Bruder des Wazgen von Iberien, des Gatten der Šūšan-Wardūhi Mamikoni, Martyrologium Armen, bei Brosset, Hist., Additions 76. Tschamtschean 2, 87, 8. 2) S. des Waštē, Fürsten von Georgien, Johann Mamikoni bei Langlois Collect. 1, 381°. danach: Tschamtschean 2, 339, 20. 3) Fürst in Tayk, ao. 980, Tschamtschean 2, 849, 1. 4) griech. Τζιτζίκιος, Patricius, in einer georg. Inschrift ao. 1036 genannt, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. VI, 1863, 493.

Gögűšnasp (ü kurz), ungenau Gögűšasp, Göšasp, Gelehrter, welcher öfter in der Pehlewiübersetzung (Zend) als Autorität angeführt wird, Wend. 3, 48 (23, 13). 138 (32, 20). 151 (35, 8). 4, 35 (39, 11). 5, 122 (60, 1). 7, 136 (95, 12). 8, 64 (109, 21). 18, 98 (204, 22). vielleicht Dügušnasp zu lesen, s. Horn, DMG. 43, 43, Not. 15.

Göhar, ältere Aussprache von Güher, s. Gauhar. Goharinē, S. des Renegaten Davith in Schastia, Vater des Märtyrers Theodoros und selbst Märtyrer (1136), Tschamtschean 3, 49, 12, 178, 31. Lebensbeschreibungen der Heiligen von J. Bapt. Avgerean, Bd. 12 (Alphabet. Verzeichniss), Venedig 1815, S. 114.

Gohšthasd s. Wahištāzādh.

Golab Xanum, Gattin cines Kurdenscheich's, Jane Diculatoy, à Susc. Paris 1888, S. 56.

d. i. Rosenwasser.

Γολανδούχ, Tochter des Asmodoch und der Myzuch, persische Märtyrin ans Babel, in der ersten Zeit Xusrau's II, Verwandte der heil. Sira; sie starb zu Hierapolis und ist bekannt durch ihre Visionen, Euagrios 6, 20. Γολινδούχ Theophylaktos Simoc. 227. Nicephori Kallisti Xanthopuli Eccles. hist. 18, c. 25 (ed. Paris. 1630, II, 840. ed. Jo. Lang, Frankf. 1588, 1134); auch Golanduk und Cholinduch, Acta Sanct., 3. Jul. 3, 1, 634. a. Spiegel, Eran. Alt. 3, 796. Barthélemy, Livre d'Arda Viráf. Paris 1887, p. XXXVIII. — vgl. Balanduxt, Wardandüxt.

Γόλας, Vater des Dötüs (s. diesen).

Golon s. Wlon.

Gomar s. Guram nº 3.

Γομαρία, Schwieger eines Phannas, Inschrift aus Kertsch, Latyschev II, 81, n° 110.

Göměšdekan, Göměštikin, Perser, Feldher des Alp Arslan, rückt in Thlxüm (im 4. Armenien) ein, ao. 1066, Tschamtschean 2, 990, 13. Gömětik, Intschitschean 520, 3.

Jon 1) Fürst von Korduk (Korduene), einem Gau von Korčaik, Heerführer des Chosrow II, Faust. Byz. 3, 9 (21, 15). vgl. Čon. 2) Jan, S. des Marzuban, Vater des Zeid, in dem künstlichen Stammbaum der Schirwanschahe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. Čün, Khanykoff, J. as. V, 20, 144.

Gondopharos s. Windafarnā.

Gontsa s. Ghunčah.

Göpat-šäh, Beiname des Aghraçratha, Bruders des Afrasiāb, welcher in Sāokāwastā(n, zwischen Turkistān und Čīnistān) herrscht, Bund. 69, 1; nach der von West (P. T. 1, 135) übersetzten Recension des Bundehesch ist Göpat-malkā (man spricht das geschriebene aram. malkā beim Lesen šāh aus) Sohn des Aghracratha und Herrscher von Göpat, einer Gegend neben Airānwēj an der Daitīk (Dāitya); im Mīnōxired ist er ein Stiermensch, welcher durch Ausgiessen von geweihtem Wasser in die Salzfluth des Meeres ahrimanisches Gethier tödtet, s. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 119. Syāwaš-nāmeh 259. West, P. T. IV, 202. —

Nach ihm benannt: Rüstam Böndar Schähmardan, s. Bündar.

Gor s. Garas.

Gorak, sagenhaster Herrscher von Armenien, Nachfolger des Kar, Vorgänger des Hrant I (Orontes) Mose 1, 19.

Goram s. Guaram.

Goraranes s. Werethraghna.

Gorg 1) Fürst von Arjk (im 4. Armenien), genannt der Schwätzer (šataxōs), zur Zeit des Aufstands des Wahan Gayl gegen Xusrau II, 630, Joh. Mamikon. bei Langlois, Collect. 1, 380°. Intschitschi 510. 523. 2) Gorg Harmatsi, zur Zeit des Chalifen Motawakkil, 847, Thoma 109, 30 (98).

Jorjin s. Warkaina.

Gorgosas (genet. Γοργόσα), Vater des Xaxas (s. diesen).

Görnagič, Vater des Ispahsālār, Zehiredd. 194, 10 (al. körrabken) كوررابكني). Gorūth, Fürst von Dzork (in Türüberan), zur Zeit

Gorūth, Fürst von Dzork (in Türüberan), zur Zeit des Tigran II (III), Faust. Byz. 3, 12 (29, 27).
 Γώσακος, S. des Aspakos, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 17.

Gošaqanoš, Gattin des Zāmisp, Bruders Sapor's II, Mutter des Pirgušnasp oder Mar Sabā, Hoffmann 25. — d. i. mit lieblichen Ohrmuscheln (Ohrläppchen, genau: lieblich von Oehrchen).

Göšnagan s. Warešna.

Göšasp s. Gögöšasp.

Göğfradağt, Gefährte des Guğtasp, Pazend-Einleitung zum Ardai Wīraf-Namak p. LXXVIII.

d. i. durch (den Genius) Gos belehrt.

Jöšiš, Moḥammed 'Abid, indischer Dichter, Sprenger 245. — d. i. Aufwallung (Taxallus).

Göst-i fryan s. Yöista.

Götarzes 1) S. des Gešwad, Vater des Gew (GIw), unter Kai Kāūs, hat seinen Sitz in Ispāhān, Godarz (Gaderz), Fird. 1, 490 ff. 3, 34, 348. 564, 1842; arab. Jaudarz (Juderz), Tabari 601, 8. Jaudarz bin Jeswadaghan 608, 13. Jaudarz, Hamzah 36, 13. Athir 172, 3. 173, 23 (al. Kandarz, d. i. Gödarz). Güderz, Zehireddin 30, 9. kurd. Gohdarz, Socin 90, n. 8. 2) Güderz-Aferin, S. des Pahlawan, Nachkomme des Rustam, in einer Liste bei Gobineau 1, 474. 3) Γωτάρζης, Parther, Sohn des Arsakes, des Sohnes Artaban's III, von diesem aber adoptirt; Münzlegende: Γωτέρζης βασιλεύς βασιλέων 'Apσάκου ύὸς καλύμενος (unrichtig für καλούμενος oder κεκλημένος, neup. pusar-i xeandeh, Adoptivsohn, z. B. Ferištah 1, 231, 16) 'Αρταβάνου; eine

Inschrist bei Kirmanschahan in Medien C. I. Gr. III, nº 4674 nennt den Γωτάρζης Γεόποθρος, d. i. Sohn des Geo (Gew oder GIw); Geo wird daher der persönliche, Arsakes der officielle Name des Vaters sein; seine Münzen zeigen die Jahre 40 und 45-51; Tac. Ann. 11, 9, 10, 12, 10, 13, 14. Κοτάρδης, Adoptivsohn Artaban's, Joseph. Ant. Jud. 20, 3, 4; man vgl. Olshausen, Monatsber. Berl, Akad. März 1878, S. 172 ff. Gutschmid. Ersch u. Gruber's Encyklop. I, 75. 1862, S. 36 ff. Geschichte Irans 123. Bei Firdusi Godarz 5. 270, 53. Jaudarz bekriegt die Juden wegen der Hinrichtung Yahya's (des Täufers), Tab. 705, 2. die Listen der Aschkaniden (Arsakiden, Parther) führen ungeschichtlicher Weise zwei Götarz auf: Jaudarz S. des Sabur und dessen Enkel Jaudarz S. des Bizan, Tabari 707, 4. 5. 709, 5. 7. 710, 9. 12. Hamzah 14. Albertott 116, 11. 13. 301, 10 (297) und ohne den ersten Jaudarz das. 114, 9 (in einer andern Liste, Hamzah 26 und daher auch Mojmel, nach derjenigen des Mobed Bahram, fehlt der Name ganz). Athir 209, 18. 19. 210, 14. 15. 272, 3. 5; andere Listen baben nur Einen Guderz, S. des Balas, Sohnes des Bahram, Zehfreddin 152, 2. Lubb et-tewarix 32 (rächt den Tod Johannis des Täufers, † 34) Jaudar(z), Bruder und Vorgänger des Narsi bin Wejan, Alberani 114, 12; Nachfolger des Behafrīd, das. 115, 20: die Compilatoren haben als Sohn Schapür's einen Bahram, genannt Güderz (womit die Listen in Einklang kommen sollen), Mirch. 1, 219, 9, 11, 220, 5 (Mefatih); Masudi 2, 136 nennt Jandarz einen Bruder des Ašak, Sohnes des Ašak; er lässt ihn aber auf Sābūr, seinen Neffen, folgen; bei Ferištah 1, 23, 1 (1, LXXIV) ist Güderz der einzige Vertreter der parthischen Herrschaft, vgl. Nöldeke, P. St. II, 31. Bildnisse des Gotarzes: Visconti III, pl. VI, nº 4. 5. 6. Gardner pl. V, 18 (bis 26). Longpérier, Oenvres 1, 1883. p. 17, n° 2. 3. 4) Gödarz (Jaudarz), Armeekanzler, einer der Grossen, welche Bahram V vom Thron ausschliessen wollten, Dinawari bei Nöldeke, Tabari 96, N. 3. 5) Gotorz, Bruder des Wasak Artsruni, des Vaters Alan's, begibt sich mit diesem zu Kaiser Marcianus († 457), Lazar. Pharp. 14, 30. Goter, Thoma 82, 7 (73). Tschamtschean 1, 450, 13. 6) Güderz, S. des Hezarasp, des 18. Fürsten der Dynastie Badüsepān († 1124), Zehīreddīn 149, 5. 7) Κοτέρζης, ein Mann in Byzanz, von Tzetzes 4, 879 erwähnt. - vgl. Spiegel, Kuhn

und Schleicher, Beiträge 4, 447. Eran. Alterth. 1, 613. Ein Schloss des Jüdarz im Gebiet von Kam Fīrūz nennt Istaxri 118, 1.

Gözihr, Gösithres s. Gaočiþra.

Jovan° s. Juwan°.

Γοζίνης, Skythe, Vater eines Pappos, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 57.

Granik-salar, Feldherr Xusrau's II gegen Heraklios, Patkanean, Opit 68 (Journ. asiat. VI, 7, 205), nach Mose Kalankatovatsi; Patkanean (Materialien zum armen. Wörterbuch, Petersb. 1884, 2, 25), vermuthet Dranik-salar, 'Befehlshaber der Palastwache'; ein Titel, der für den Eigennamen gilt.

Γραπτή, eine Verwandte des Izates von Adiabene, baute einen Palast in Jerusalem, Joseph. bell. Jud. 4, 9, 11.

Grawaratu, Vater des Fradadnara, yt. 13, 122.

Grumbates, König der Chioniten (awest. xeyaona) in Daghestan, ao. 359, Ammian. Marc. 18, 6, 22. 19, 1, 7.

Juan s. Juwan.

Guaram s. Guram.

Juba, S. des Tumghath, Vater des Samanxudah, Yaqut 3, 13, 17. bei Abulfeda Jathman.

Γουβάζης 1) Fürst der Lazen zur Zeit Leo's I, ao. 456, Priseus, 155, 1 (Γωβάζης). 2) Fürst der Lazen, von den Römern aus Verdacht eines Einvernehmens mit den Persern ermordet ao. 554, Prokop 225. Agathias 2, 18. 3, 4.

Gudanfar 8. Windafarnā.

Jūdank, Athir 170, 26 unrichtig statt Jawrang. Gufrīz s. Wahrič.

Gufti, Dichter, Pertsch 637, nº 82.

d. i. Rede, Sprechen (taxallus.)

Gubištazādh s. Wabištāzādh.

Gaya s. Kamran.

Juya 1) Held in Mazenderau, Fird. 1, 554, 824.
2) Mīrza Dārab Juyā, S. des Mulla Samirī, eines Persers in Kaschmīr, Bruder des Guyā, Dichter c. ao. 1690, Sprenger 128. 453. Rieu 719°, 1092°. Pertsch 637, n° 75. — d. i. der Forschende.

Gul (Rose) 1) Gul-i xušbōī (dustende Rose), Tochter des Rafēdā und der Guher, Wis o Rámín 241, 16. 2) Heldin in Gedichten des Ferīd ed-din 'Aṭṭār († 1230), des Chōja Kermani († 1352), Sprenger 352. 473. 3) Gul Pādišāh, Feenkönig, Ricu 772°. 4) Tochter des Dadian Lewan II von Mingrelien († 1657), Brosset, Hist. 2, 647. 5) Taxallus oder nom de plume, s. Garcin de Tassy 103. — vgl. Wardaki (pehl. Ward ist die ältere Form von gul).

Gulandam 1) Mohammed, Freund des Hafig, sammelte nach dessen Tod seine Gedichte, Rien 627. 628. Pertsch 61, n° 3. 2) weiblicher Name, z. B. in einem Roman, Rieu 727°. 734°. 877°. — d. i. rosengliedrig, Rosenkörper, vgl. Gulbadan.

Gulāš (in Gulāškerd) s. unter Walagaš.

Gulăzăd, Vater des Eristhaw Giorgi (ao. 981), georg. Inschrift bei Brosset, Bullet. Acad. Petersb. XIV, 1857, 167. — d. i. edel wie die Rose, vgl. Wardāzād.

Gulbād (unrichtig Kelbād) 1) Turanier, Sohn des Wēsah (Wisch), Bruder des Pirān, von Feriburz crlegt, Fird. 1, 388, 79. 2, 502, 820 (bei Vullers, Lexic. 2, 865\* augeführt). 3, 34, 346. 564, 1834. Julbāð, Tabari 610, 8. 613, 12. 2) Georgier, Befehlshaber des Luarsab in Tiflis, ao. 1540, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 333.

d. i. Wind, der Rosen(duft) bringt.

Gulbadan Bēgum (Fürstin), Tochter des Kaisers Baber von Indien, Gattin des Xidr-xeājah, Statthalters von Lahör, geb. 1523, † in Agra 1603, schrieb das Leben ihres Vaters und ihres Bruders Humāyūn, Ferištah 1, 463, 16 (2, 186). Rieu 247°. 1083°. — d. i. Rosenkörper (arab. badan), vgl. Gulandām.

Gulbax, Befchlshaber in Ihran, wo Isfendiar seinen Sitz hatte, bei Gelegenheit des Zuges Jerrah's in den Kaukasus erwähnt, ao. 103 der Fl. = 721/2, Derbend-nameh 460, 10. 482. 486. 519, 7.

d. i. die Schönheit der Rose habend.

Gulbehišt, eine Sklavin, belagerte mit ihrem Sohn Malik Šahīn im Austrage des 'Ala ed-dīn, Sultan in Dehlī, eine indische Festung ao. 1298; sie starb aber und ihr Sohn ward bei einem Aussall der Belagerten getödtet, Tarīx-i Alsī bei Elliot, Bibliograph. Index to the histor. of India p. 161; nach Ferištah 1, 207, 12 (1, 370) geschah es 10 Jahre später. — d. i. Rose des Paradises (gul-i b°) oder Rosenparadis.

Gulbői sűri, Feldherr des Yezdegerd III, Fird. 7, 434, 75. — d. i. Rosendust (habend).

Gulduxtar nannte König Rostom von Georgien († 1658) seine erste Gattin Kethewan, Tochter des Gorjasp Abašidze, Brosset, Hist. 2, 66.

d. i. das Rosenmädchen.

Gulfar, Kriegsoberster in Capritana (im Gebiet von Forum Julii), an welchen Papst Gregor († 604) ein Schreiben richtete, Migne LXXV, p. 416.

d. i. Rosenglanz.

Gulgun, Name des Rosses des Lohrasp, Fird. 4,

410, 626. — d. i. rosenfarbig (neuere Form für altp. Rodogune).

Gulčihreh, Georgierin, vermittelte Friedensverhandlungen zwischen der Pforte und Persien, ao. 1606, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 379.

d. i. Rosenantlitz.

Gulxan-xathun (georg.) 1) Tochter des Königs David VII von Georgien († 1360) und der Sinduxtar, Gattin des Manuel, Sohnes des Kaisers Andronikos von Trapezunt ao. 1379, † 2. März 1395, Lebeau 20, 503 (xulxan-xat). Brosset, Hist. 2, 625. 2) Gulkan od. Guka, Tochter des Bardzim, Eristhaw von Aragwi, Gattin des Simon, Sohnes Lewans, Prinzen von Karthli († 1709), † 1717, Brosset, Histoire 2, 627. 3) Gulkan, T. des Eristhaw Šošita III von Rač'a in Imereth, Gattin des Otia Dadian, das. 2, 311. 4) Gulkan Ts'ulukidze, zweite Frau des Königs Salomo I von Imereth, Brosset, Hist. 2, 644. — d. i. Rosenfürstin (xān).

Gulnar 1) Geliebte des Ardastr I, Fird. 5, 282 ff.; im Karnamak ohne Namen. 2) Meermädchen, Alif Laila ed. Macnaghten III, Calc. 1840, p. 540, 5. 544, 8. Lane 3, 259. — d. i. Granatblüthe (gul-när aus gul-anär, z. B. Hafiz t, 20, 6).

Gölpanäh (syr., ü kurz), Nebenfrau des indischen Königs Setperam, Kalilag u. Damnag ed. Bickell LVII. 102, 21 (100, 6). Nöldeke, DMG. 30, 757. — d. i. die Zuflucht der Rosen, bei der am meisten rosige Schönheit zu finden ist.

Gulrux bēgum, Tochter des Kāmrān, Sohnes des Baber, Gattin des Timuriden Ibrāhīm Hosain, Mutter des Mozaffar Hosain, Dichterin, Ferištah 1, 493, 4 (2, 238, ao. 1572). Pertsch 655, n° 57. — d. i. Rosenwange (habend); bēgum, jetzt eine Frau von geringem Stand (Polak 1, 124), ist ursprünglich die Frau eines Fürsten oder Amirs (Beg), Garein de Tassy 81.

Gulšad, Erzählerin in einem Roman, Rieu 773°. d. i. rosenfroh.

Gulšah, Geliebte des Waraqah, Vullers, Lexikon II, 1022°; ein Waraqat al-Asadī erscheint als Dichter, Fibrist 164, 17. — d. i. Rosenkönig(in).

Gulšahr 1) Gattin des Pīrān, Fird. 2, 324, 1522.

2) Gulšar (georg.), Tochter des Königs David VII. († 1360), Sohnes des Giorgi V von Georgien, Gattin des Eristhaw (Statthalters) von Ksan, Ioane, Brosset, Hist., Additions 380.

3) Gulšar (al. Gulxan), Gattin Dimitri's, Sohnes des Königs Alexander von Karthli, † 1471, Brosset, Hist. 1, 684.

2, 626. — d. i. Rosenstadt.

Gulšan, Schriftstellername eines Dichters 1) in Gujarāt, ao. 1682, Sprenger 113. 2) aus Jaunpūr, der sein Leben in Reimpaaren erzählt, ao. 1762, Rieu 715. — d. i. Rosengarten (aus Gulistan), wie bei Hafiz d, 2, 2.

Gulšanī 1) Maulānā, aus Schīraz, Dichter, † 1533,
 Hajī Chalfa 3, 304, 3. Pertsch 655, n° 65.
 Dichter aus Kāšān, † 1566/7, Sprenger 26.

d. i. Rosengärtner.

Gultaj, Vater eines Schreibers Daulat, Pertsch 526. d. i. Rosendiadem.

Ghumāðiān, S. des Hormuzān, Tabari 2801, 3 (Qumāðbān, Prym zweifelnd). Athir 3, 59, 17; al. العماديان, العماديان, العماديان.

Gümand Šapüh, Perser, Feldherr Sapor's II gegen Aršak III von Armenien, in einer Schlacht von Wasak erlegt, Faust. Byz. 4, 31 (148, 6); ein andrer (wahrscheinlich derselbe), von Manuel getödtet, das. 5, 39 (248, 23).

Jun s. Jon.

Junaf d. i. Gušnasp s. Waršnāspa.

Junafšah, s. unter Warsnaspa.

Gunahi, Dichter, Pertsch 655, nº 98. — d. i. der stindige (taxallus oder Phantasiename).

Γουνδαβούνας, Chiliarch im Heer des Sarbaraz, Theophanes 499, weiterhin Γονδαβουσάν, Anastasius Gundabundam und Gundabusam, das. 2, 490. Γουνδουφοῦνδος Cedren. 1, 734. Chron. pasch. 398, d (728, 19). 400, b (731, 12) Γουρδανάσπα und Γουσδανάσπα; der Name scheint Variante von Aspād-gušnasp (mit Umstellung der Compositionsglieder), s. dies; Nöldeke, Tab. 362; die Lesarten des Theoph. erinnern eher an Kundāgušasp, Heerführer des Bahram Tschübin, Fird. 6, 584, 477 (Mohl: Nardag"); Spiegel, Er. Alt. 3, 520, hält Gusanaspas (Gušnasp) für die richtige Form.

Gundaferus g. Windafarnā.

Γυνδάνης, ein Skythe, von seinem Freund Abauchas aus den Flammen gerettet, Lucian Toxaris 61 (444).

Ghunčah 1) armen. Gonțsa, georg. Gontsa, Guantsa, Tochter des Eristhaw Kaxaber von Rač'a, zuerst Gattin des Avag, georgischen Statthalters in Ani († 1249), dann des Königs David, Sohnes des Georg Laša von Georgien, Stephan Orbel. 112, 25. 154, 23. Brosset, Hist. 1, 554. 568. Wardoyš Gontsa, Tschamtschean 3, 225, 35. 2) Gwantsa, Gattin des Eristhaw von Ksan Wiršel, Brosset, Hist., Addit. 378. 3) Gunjah Xatūn, Gattin des Arghūn Xan von der mongolischen

Dynastie İlxan, Barbier de Meynard, J. as. V, 10, 282. — np. ghunčah, Knospe.

Guram 1) arm. Goram, georg. Guaram, Oberbefehlshaber, dann Nachfolger des von Justiniau 574 eingesetzten Stephanos I, Königsliste des Myithar von Avriwank'; nach der georg. Chronik des Waxust ist Guaram Vater des Stephanos und Bruder eines Bagrat, der von dem Juden Salomo abstammen soll; um die Bezeichnung Bagratiden zu rechtfertigen (obwohl ja Guaram der Stammvater ist, nicht Bagrat) ist dieser Bagrat († 568) eingeschoben, von dem dann ein zweiter Guaram abstammen soll, der nur eine Verdopplung des ersten ist, s. Waxtang bei Brosset, Bullet, I. 1844, 167. 2) Guaram, S. des Stephan I, Kuropalat in Samtsxe, Vater des Waraz-Bakür, reg. 619-678, Waxtang bei Brosset das., Hist, 229, 248. Addit. 138. Introd. XLVII. 3) Guram-Mamphal, S. des Asot, Kuropalaten von Georgien († 826), Schwager des Smbat I von Armenien. Vater des Narse, Asot und einer Tochter, der Gattin des Adarnase und Bagrat I von Ap'yaz. † als Mönch 883, Brosset, Bull. 1, 1844, 167. 174. 193; Hist. 1, 270. 272. Goram oder Gomar. Tschamtsch. 2, 408, 16. 4) Guram, bei Waxtang Gurgen, von Artanoj, † 941, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Dieser Name ist die georgische Form des armen. Wram, pers. Bahram.

Guranduxt 1) Tochter des Königs Mir (Mihr) von Georgien, Gattin des Leo, Eristhaw (Satrapen) von Ap'xaz, um 735, Brosset, Bulletin 1, 1844, 193. 194. Hist. 1, 248. 2) T. des Arčil II, Base der vorigen, Brosset, Hist. 1, 251. 3) T. des Giorgi II oder Gurgen von Ap'xaz († 955), Gattin des Gurgen, des Sohnes des Bagrat II Regwen von Georgien, Mutter des Bagrat III vou Ap'xaz und Karthli, Inschrift bei Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 1840, 345, 7. 350. 351. Bullet. 1, 1844, 194. Hist. 1, 311 (Guaranduxt). 4) T. des Gurgen oder Giorgi I von Ap'xaz und Kartbli (1014-1027) und der Mariam, Tochter des Senekerim Artsrüni, Gattin des Smbat von Tašir in Gügark, Brosset, Bullet. 1, 1844, 174. Hist. 1, 328, Not. T. des Atraya von Qipčaq, Gattin des Königs David II von Georgien (1088-1125), Brosset, Hist. 1, 362. pers. Bahrāmduxt.

Güranšah (Küranšah), S. des Xusrau II, von seinem Bruder Šērōë getödtet, Hamzah 61, 14. Mojmel J. as. III, 11, 275, 11.

Γοῦρας 1) Bruder des Tigranes I, Befehlshaber von Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch. Artaxata, Plut. Lucull. 32, 4; armen. Gor, Befehlshaber von Nisibin gegen Lucullus ao. 68 vor Chr., Tschamtschean 1, 235, 27. 2) Güra, Bischof von Süster ao. 420, Guidi, DMG. 43, 395, 15. 8) Gor, armenischer Feldherr, verhilft dem Asot zur Statthalterschaft (961—977), Samuel 437. — vgl. Gorak und arm. gor(oz, stolz).

Guraz s. Waraza.

Gurāzeh s. Warāzaka.

Gurd 1) S. des Königs Taliman zur Zeit des Fertdan und Naudar; Gurd-i Taliman, Fird. 1, 182, 825. 406, 288. Gurdar (Kardar), Mojmel J. as. IV, 1, 415, 19. 2) S. des Germahan, arab. Jurd bin Jarmahan (Lesart unsicher), Feldherr zur Zeit des Kai Xusrau, Tab. 615, 13; er tödtete den Schedah (Schideh), der bei Firdusi 4, 62, 696 durch Kai Xusrau selbst fällt; Zotenberg (Tabari 1, 472) las Xired bin Xarxan. vgl. Ward; patronymisch: Gurdan (s. besonders).

Gurdāb, Turanier, kāmpft mit Suhrāb, in einem Vers des Asadī bei Vullers Lex. II, 966°.

d. i. Heldenglanz habend.

Gurdafrīd, Tochter des Geždehem, kāmpft mit Suhrab, Fird. 2, 94, 274.

d. i. die Helden-Afrid.

Gurdan (زيرداي), Grossvater des Mohammed bin Ahmed, Gelehrten aus Naxjewan in Adarbaijan (an der Aras-Furth) Yaqut 4, 785, 13.

Bemerk. Man kann auch Kardan, Girdan, Gardan

Gurdanaspa s. Gundabunas.

Gurdānšāh (Gordonxa) Vater des Tahmtan, von Hormuz, Texeira bei Defrémery zu Ibn Batūtah 2, 456. — d. i. Heldenkönig.

Gurdgir 1) fünster Sohn des Afräsiab, Fird. 4, 32, 329. 2) Anführer im Heer des Wasmgir (ao. 942), Zehtreddin 179, 10. — d. i. Helden gefangen nehmend.

Gurdieh, Schwester des Bahram Tschübin, Gemahlin des Xusrau II, Mutter des Farruzzāð-i Xusrau, der nach Azarmīduzt König war, Albērānī 113, 12; ferner des Juwānšīr, Fird. 6, 676, 1577 ff. Tab. 998, 1. Masūdi 2, 222. Mirch. 1, 241, 15 (unrichtig Kuzdimeh); Kurdiyyah, Schwester des Bistām (l. Bahrām), Athir 366, 2.

Jurdik (arab. جربيك und جربيك), 'Izz ed-din, Emir des Nüreddin von Damaskus und seines Sohnes Melik aş-Salih, Befehlshaber der Burg von Hamath, die sein Bruder im Einverständniss mit ihm dem Saladin überliefert, ao. 1174, Athir 11, 223, 3. 224, 5. 12, 45, 10. Gurdin (? pebl. Gürtin), Martbüt zi magu zi Gürtin (viell. Gürtän, patronym.), Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 29, n° 74 (Taf. II, 4). Justi, das. 46, 283.

Gurdöe 1) Perser, zur Zeit des Guštasp, Fird. 4, 478, 1431. 2) Bruder des Bahram Tschübin, steht auf Seiten des Xusrau gegen seinen Bruder, Fird. 7, 12, 103 ff. Tab. 994, 12. Athir 345, 9 (ودول). 3) Vater des Asfär (s. diesen), Zehireddin 189, 4. 4) Kurdüyeh, S. des 'Amrü al-azadı. ein Vers von ihm bei Yaqut 3, 572, 15. 5) Kurdüyeh, Abü 'l-Hasan, Scheich der Süfts in Schiräz, † 1209, Hammer, Lit. Arab. 7, 396. — Neuere Aussprache Gurdüyeh, Gurdül, oder Kerdül (das k fälschlich durch die arabische Schrift eingeführt) s. Nöldeke, P. St. 9, 10, 21.

Gurdzad 1) Gattin Sapors I, Mutter des Hormizd I, Hamzah 49, 18. 2) Vater des Bädüsepan von Lapür, ein tabaristanischer Ispehbed, ao. 864, Zehlreddin 284, 17 (Lesart unsicher, vielleicht Xörzad). — d. i. Heldenkind.

Gurezm s. Kawārazem.

Gurg, Kamāl ed-dīn, Vater des Hôšang (s. diesen). d. i. Wolf.

Gurgahan, Kaiser von China, in einem Roman, Rien 773°.

Gurgak, S. des Othar Śaliqašwili, Bruder des Waraza, Schwager des šah Tahmāsp, Brosset, Hist.
2, 357. — d. i. Wölfchen.

Gurjasp 1) Beamter des Alexander von Kacheth (1574—1603), Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 2, 1845, 225. 2) s. Kayaber.

Gurgen, Gurgin s. Warkaina.

Gurgöé 1) Enkel des Salm, von Sam getödtet, Fird. 1, 298, 1057; die jetzige Lesart ist Karkül (Vullers 187, v. 1057); unrichtig Kakül im Borhān-i qati' bei Vullers II, 779°. 2) König von Wahr, mit Afrasiāb verbündet gegen Tüs und Rustam, Gurgü, Fird. 3, 76, 853. Gurgül 110, 1261. — gekürzt aus Gurgen (Warkaina).

Gurgsär, Turanier, welchen Isfendiär fing und als Führer zur ehernen Burg (rü'in diž) gebrauchte, Fird. 4, 382, 289. 398, 474. — d. i. wolfsähnlich.

Gür-i kuh (wilder [Berg-]Esel), angenommener Name des Hümän, Sohnes des Wisch (Wesah), Fird. 3, 150, 131 (Vullers 968, v. 128: Küh, Berg).

Gürkih (ü kurz, scripto plena), ein Mazdakite, Dinkart V, 320 (Pehl. Text 245, § 1. 2); Gürkik 246, § 8. — d. i. wölfisch; die erstere Form ist das Abstractum, die andere das Adjectiv, np. beides Gurgi. Gurõe, Gurūī, auch unrichtig Gerūī ausgesprochen, s. Warõe.

Guröxan, Familie aus dem Stamme des Kai Qobad; aus ihr stammte Schäh Feröz, Fird. 4, 20, 180 (Mohl: Kurūxan). — d. i. Fürst der Schaar (pehl. np. g[u]röh).

Gusaiš s. Waršnaspa.

Gusanastades s. unter Warešnāspa (Warešna).

Gušanyam s. unter Warešna.

Gušanyazdādh s. unter Warešna.

Gušasp s. Warcšnaspa.

Güsyar, arab. Küsyar 1) Vorfahr des arabischen Traditionisten Muslim ibn al-Hajjaj aus Naišapūr, letzterer + 875, Ibn Xall. VIII, 16 (III, 348) (Kūšyār, al. Kūšad). 2) Ibrāhīm, Feldherr, zu welchem die Soldaten des aus Rai vertriebenen Makan übergingen und welcher dem Wasmgir huldigte (ao. 937), Zehīreddin 175, 18. 176, 1. 3) Abū 'Ali, S. des Libalfrūz, Gelehrter aus Gīlān, Yāqūt 2, 179, 11. Barbier de Meynard Dict. 187. 4) 'Abu 'l-Hasan, S. des Labban bin Bāšahrī ans Gīlān, Lehrer des Avicenna (Ibn Sīnā), verfasste eine Planetentafel (zī) c. ao. 968, Ibn Chall. IX, 95, 1 (III, 581) Hajī Chalfa 1, 199, 1. 3, 570, 6 (we unrichtig ac. 1066), Wüstenfeld zu Yaqut 5, S. 140. Wenrich, de auct. graec. versionibus syr. arab. etc. Lips. 1842, 235, 1. P. de Jong 3, 84, Steinschneider, DMG, 24, 375. vgl. Ideler, Handbuch der Chronol. II, 480. 625. - d. i. das Ohr hinhaltend, begierig zu hören (Nebeuform von np. gašdar).

Gūšišnayār s. Došišnayār.

Gušnasp, arab. Jušnas s. unter Warešna.

Gušnowai s. Warešnaspa.

Gustax, Dichter, Sprenger 230. Pertsch 655, n° 100. d. i. kühn, zudringlich, armen. wstah (taxallus). Guštasp s. Wištaspa.

Guštāzāð s. Wahištāzādh.

Gustehem s. Wistaxma.

Juwan 1) Ya'qūb bin Sofian bin Juwan, aus Fasa (Pasā) in Persis, Imām, Schriftsteller und Reisender, † 890, Yaqut 3, 892, 7. 2) Dichter, Sprenger 167. Pertsch 637, n° 118. — d. i. Jüngling.

Juwānbaxt, Sohn des Moghulkaisers Šah 'Alam,
† 1788, Ricu 279°. 282°. 1084°. vgl. Jihāndaršāb. — d. i. dessen Glück jung (frisch) ist;
appellativ z. B. Schefer, Chrest. pers. I, 119, 22.

Juwanxai, armen. Jovankoy, Sparapet (Feldmarschall) von Albanien, ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 485. — d. i. Anlage (Temperament) eines Jünglings habend.

Juwanmard 1) Dichter, Pertsch 605, n° 7. 2) Juwanmard 'Ali Bahadur xan, Herrscher in Samarqand seit 1572, Rosen 131, 17. — d. i. edel, vgl. Zoambres.

Juwanöë 1) Staatsbeamter des Yezdegerd I und Bahram V, Fird. 5, 528 ff. šumār-i diram (Kassenwart) 558, 82 (neuere Aussprache Juwanūt), arah. Juwanī, Tab. 859, 4. Athir 289, 4. 2) Feldherr des Xusrau II, besiegte die Römer in Armenien, ao. 604, armen. Jūwanweh (nach der gelehrten, arabisirten Aussprache, also aus einer arabischen Quelle) Sebeos 72, 12. 3) Ζοανάβ (β für w), Fürst der Dailemiten (τοῦ Διλιμνιτικοῦ ἔθνους ἡγούμενος), geht zu Bahram Čūbīn über, Theophylaktos 161. vgl. Nöldeke, P. St. 17.

Juwanser 1) Jevansir, Vater des Tiran, König der Hephthaliten, Zenob, bei Langlois I, 343°. Juanser, Üxtanēs von Edessa, bei Brosset, deux hist. 256. 2) Juanser, Spaspet des georgischen Königs Waxtang, ao. 456, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 1840, 326\*, 21. Hist. 1, 151. 3) Sohn des Xusrau II und der Maria, Tochter des Kaisers Mauricius, von seinem Bruder Kawāð Šērōē getödtet, Hamzah 61, 17. Mojmel, Journ. asiat. III, 11, 275, 14. Diese Angabe scheint irrig zu sein, da von einem Gewährsmann Juwanker als Eintagskönig vor Böran genannt und als Sohn des Xusrau II und der Gurdiah bezeichnet wird, s. Nöldeke, Tabari 390, Not. 2. Diese Nachricht hat auch Mirchond I, 241, 15. Ein Kitāb adab Juwānšīr erwähnt der Fihrist 119, 22 unter den Werken des Raihani. 4) Javanšer, Fürst von Albanien, aus dem Hause Mihran, eilt dem Yezdegerd III zu Hülfe, † gegen Ende des 7. Jahrh., Mose Kalankatovațsi bei Patkanean, Opit 86. 89. 90 (Journ. as. VI, 7, 229. 233); vgl. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 515. Hist. Addit. 475; ein Neffe von ihm heisst Jevanšerik, Brosset, das. 478. 5) Juanser Juanserian, Nachkomme des Rew. Sohnes des Königs Mirian von Georgien, Gatte einer Tochter des Königs Mihr, Brosset, Hist. 1, 248. 6) Juanšir (oder Jovanšir), S. des Arčil II von Georgien, Bruder des letzten Chosroiden Ioane, nach dessen Tod 787 die Bagratiden auf den Thron kamen, Gatte der Latawr, Schwester Ašots († 826), Brosset, Bullet. Acad. Petersb. I, 1844, 167. Hist. 1, 251. 7) Jūanšēr, verwundet den Gürgen Artsrüni, ao. 858, Thoma 199, 28 (160). Sohn des Sahak (Isaak) Siuni, Bruder des Arüman, Vater des Tigran (ao. 871)? Inčičean, Geogr. v. Armen. 297, 23. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505. 8) Juanšir (Jovanšir), S. des Dzalik, Fürst des Gaues Balk in Siunik, Bruder des Mönches Wahan, Vater des Katholikos Wahan, Tschamtschean 2, 828, 23. Inčičean, Geogr. v. Armen. 284, 13. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 529. 9) Juanšer, S. des Wardan Dadian von Mingrelien, Gatte der Nathela, Vater des Wardan und Bedian, Brosset, Bullet. Petersb. VII, 1850, 152.

Juwasb (xarasp ؛ حراسب), an ihn richtete Xusrau I ein Sendschreiben, welches er beantwortete, Fihrist 316, 13.

Gūzak (Gūčak, pehl.) 1) Tochter des Frawāk, Schwester und Gattin des Hoschang (Haošyanha) Bund. 38, 1 (in der Guzaratiparaphrase des Bund. unrichtig Ganzehe, gu hat im Pehlewi dasselbe Zeichen wie gan), West, P. T. I, 133. 2) Tochter des Airte (Irej, s. Airyawa), Mutter der Fragūzak von Thraetaona, Bund. 78, 8 (pāzend unrichtig ganja). 79, 1 (pāz. richtig guzaki); İzak, im Vačarkart bei Khuršedji Rustamji Kamaji, Lebensgesch, d. Proph. Zarathustra, Bombay 1870 (guzarati) 276. West, P. T. I, 141. Kūzak Sohn (bin) des Îraj, Tab. 431, 2. Kūšak (Var. Jūšak), Tochter des Îraj und Gattin des Feridun, nach der Ueberlieferung der Magier, Tab. 431, 4. Xūzak (l. Jūzak) Tab. 230, 8. Kūzan (l. Kūzak, k ist pers. g), Tochter des Īrej, Albērunī 104, 6 (111). Küdek, Tochter des Îraj, Masūdi 2. 141. Kürek (r ist identisch mit z, wenn diesem der Punkt oben fehlt), Gobineau 1, 305. - vgl. Guzes; np. ist gūzak 'Ferse' (talus).

Ghūzak, 1) König von Sughd, ao. 643, Tab. 2685, 9. 2) S. des Ixĕid, König von Sughd, Nachfolger des Tarxūn, den er gestürzt, weil er mit Qotaibah Frieden gemacht, ao. 710, Belādori 421, 12. Tabari 2, 1229, 16; ao. 728, Tab. 2, 1508, 3. 1515, 16. 1523, 9. Athir 4, 438, 6 ff. Ghūzak heisst ein König der Türken, Ibn Chordādbeh 41, 2.

Gūzagan-xudhāh, eigentlich ein Titel, 'König der Gūzak oder von Gūzagān' in Toxaristān, Istaxrī 270, 11 (Jūzajān); arab. Kūzakān xodhāh, Albērūnī 102, 11 aus Ibn Chordādhbeh 40, 2; die Stadt nennt Tab. 2, 1605, 1 ff., den Fūrsten alJūzajān S. des al-Jūzajān 1609, 3 (no. 737). Nöldeke, P. St. 18, Not. 2.

Γούζης, Beiname des Johannes, des Sohnes des Thomas, ein Armenier, welcher für Kaiser Justinian die Stadt Petra in Kolchis (Lazistan) befestigte, Prokop. 293, 8. 2, 493, 5. 517, 15.

Hābās, S. des Tāj, Enkel des Farwāl, Masudi 2, 113: die andern Quellen haben Witarafšang und Varianten dieses Namens; هاماسی scheint aus der Lesart des Mojmel مما و داماسی entstanden zu sein.

Habaspa, S. des Wištāspa, Bruder des Naptya und Wažāspa, yt. 13, 102.

Habeš جشنس ا. Jušnas جشنس, Zehīredd. 152, 4. 5. Habūb s. Hwōgwa.

Hadaxya s. Nadaxya.

Hadondadh s. Zarwandad.

Haccadaspa, S. des Caxsni, Vater des Aurwadaspa,
y. 45, 15. Haccadasp (in Pazend) Bund. 79, 5.
arab. Haijadasf, Tab. 682, 1. Hejedasf Masudi
2. 123. — d. i. Springhengste besitzend.

Haftwäd, d. i. 7 Söhne babend, ein Mann in Kirman, welcher einen grossen von seiner Tochter gefundenen Wurm besitzt, durch den er sehr mächtig wird (Ansnielung auf den Seidenhandel); der Wurm wird von Ardašīr I erlegt (Nachklang mythischer Drachenkämpfe), Fird. 5, 308 ff.; richtiger erscheint der Name im Karnamak 49. 51: Haftan-buxt, d. i. 'sieben haben erlöst' (die sieben sind die Amschaspands, nach dem Buch von Yōšt-i friyan 2, 14); im Tarīx-i guzīdeh ist aus dem buxt des Nameus und dem Worte Kerm (Wurm) ein Befehlshaber Buxt-i Kerm geworden, welchen Ardestr I besiegt, s. Barbier de Meynard 483, Not. 3. Astawad (?) Tab. 817, 5. Asian, Asban Athir 274, 7; vielleicht richtig Abtänbuwad, was aus einer nicht ganz richtigen Auflösung der Pehlewizeichen entstanden wäre. vgl. Nöldeke, Tabari 10. Darmesteter, Etudes iraniennes 2, 81. Liebrecht, Zur Volkskunde. Heilbronn 1879, S. 67, vgl. den Namen Asûwar und Rašuwad.

Hāhūī, S. des Xnrrād, Arzt des Xusrau II, Mojmel, J. as. IV, 1, 422, 11; wohl Māhūī zn lesen.

Haxamaniš 1) Stammvater der Haxamanišiya oder Achaemeniden, Inschrift von Behistän I, 6 = Inschr. A, 8. 'Αχαιμένης (αι deutet darauf hin, dass haxā für haxāi, sanskr. sākāy- steht, s. Joh. Schmidt, Kuhn's Zeitschr. 27, 373) Herod. 7, 11. Tacit. Ann. 12, 18. 2) S. des Dareios I und der Atossa, fiel als Satrap von Aegypten gegen Inaros bei Papremis, Herod. 3, 12. 7, 7. 97. 236. Diod. 11, 74, 1; Ktesias Pers. 32. 36

(Gilmore's Ktes. p. 161. 162) nennt ihn 'Αχαιμενίδης und Sohn des Xerxes und der Amestris.
3) Καλλιστρατείας θυγατρός 'Αχαιμέν. (so) in einer Inschrift von Pantikapaion (Kertsch) C. I. Gr. II, 155, n° 2114°. 4) S. des Achaimenes, Anfang des 2. Jahrh., Latyschev I, 146, n° 115.
5) S. des Th(eange)los aus Tanaïs, ao. 156, Inschrift bei Latyschev II, 250, n° 438. 6) S. des Agathokles, Inschrift seines Grabsteius aus Kertsch, Latyschev II, 58, n° 60. 7) Vater des Xēgodis (s. diesen). 8) Vater des Makarios, Inschrift aus Tanaïs, Latyschev II, 275, n° 451, 31 (ao. 228). 9) S. der Kybele, eines Weibes in Memphis (romanhaft) Heliodor 197, 17.

Hamam 1) Artsrūni, S. des Aršavir, Sohnes des

Jajurh, zur Zeit Artašēs III, Thoma 56, 6 (47). 2) Fürst von Melitine, zur Zeit des Pap. Généal. St. Grég. 373. 3) Fürst in Iberien (Wirk), Schwestersohn des Waště, Fürsten von Iberien, Tschamtschean 2, 239, 23 (ao. 632). Martin, Mem. 1, 78. 4) Wardapet, Schriftsteller, Tschamtschean II, 689, 7. 5) Amatūni, S. des Sapüh, Asolik 162 (ao. 751). Tschamtschean 2, 419, 26 (ao. 787). 6) Ffirst von Albanien (Alovank), ao. 895, Tschamtschean (nach Asolik) 2, 717, 7. Hamazasp 1) 'Αμάζασπος, Bruder des Königs Mithradates von Iberien (Georgien), † 114 im Gefolge des K. Trajanus in Antiochia Mygdonia (Nisibin), C. I. Gr. ed. Curtius et Kirchhoff, IV, 20, nº 6856; in der Liste des Myithar Sohn des Azūk, in der sogen. Chronik Waxtangs Brosset, Hist. 1, 71) Amzasp, S. des Azork, regiert gleichzeitig mit Derok; er ist Vater des Pharsman Kweli (des guten). 2) Artsrūni, wahrscheinlich S. Ašots, Vater des Šavarš, beherrscht das südliche Georgien Mitte 2. Jahrh., Thoma 56, 6 (48). Amzasp, S. des Pharsman III, reg. 182—186; er ist der Bruder der Gattin des Artašēs von Armenien, dessen Sohn Rew oder Wro'n ihm in der Regierung folgt, Brosset, Hist. 1, 75. Mxithar von Ayriwank. 4) Mamikoni, S. des Artavazd, Bruder der Hamazaspühi, ao. 382, Faust. Byz. 5, 31 (242, 31), 36 (243, 8), 5) Mamikoni, S. des Wasak, des Bruders von nº 4, Généal. St. Grég. 33<sup>6</sup>, von Sapor II an den persischen Hof gezogen, nachdem er den Vater, den Gefährten des Königs Aršak III in der Gefangenschaft getödtet hatte, Généal. St. Grég. 33°; von Faustus Byz. 5, 37 nicht genaunt. 6) Mamikoni, S, des Müšel, Gatte der Sahakanüš, der Tochter des Katholikos Sahak Parthey († 442), Sparapet, † c.

416. Laz. Pharp. 63, 16. 98, 31. Mose 3, 51. Thoma 71, 34 (63). 7) Mamikoni, Sohn von n° 6, Bruder Wardans, Elišē 221°. 247°, ao. 451. 8) 'Aμαζάσπης, Hamazasp, Schwestersohn des Satrapen Symeonos, Smavon, von Justinian zum Statthalter (ἄρχων) von Bartar Hayk ernannt, ao. 534, Prokop 159. Tschamtschean 2, 241, 25. 9) Mamikoni, S. des Davith (Sebeos 150, 18), Bruder des Grigor, Kuropalat und Patricius, Eidam des Theodoros Rătūni, der auf Seiten der Araber gegen Byzanz stand und von Mo'āwiya zum Išyan von Armenien ernannt ward, in welcher Würde ihm Hamazasp 654-658, dann Grigor folgte; Samuel 407. Sebeos 143, 12, 150, 17. Asolik 127. Tschamtschean 2, 356, 12. Brosset, Deux histor. 32. 10) Artsrüni, S. des Wahan, Bruder des Sahak und Gagik, um 756, fällt gegen die Araber, Samuel v. Ani 415. Tschamtschean 2, 409, 25. 11) Neffe des vorigen, Sohn Gagik's, Bruder Sahak's und Merūžan's, ao. 785, Tschamtschean 2, 409, 42, 415, 8. 416, 29. 12) Artsrüni, von den Arabern gefangen 847, Thoma 109, 17 (98, ohne genealogische Angaben). 13) Abūsahl-Hamazasp, Artsrūni, S. des Königs Gagik (904-936), regiert nach seinem Bruder Derenik-Ašot von 953-972, Samuel von Ani 441. 14) Hamazasp, Marzpan, Vater des Smbat, Inschrift von Sanahin, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 52. 15) Enkel des vorigen, Bruder des K'ürd, Hasan und Sargis, Joh. v. d. Krim, das. 16) Hamazasp, aus Ani, Bischof von Halbat (Gouvernement Tiflis), Inschriften in Halbat von 1243-1257, Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 2, 19, 23 etc. 17) Mamikonier, Abt in Yohannu-wank in der Nähe von Ejmiatsin, ao. 1279 ff. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 170, 175, 176, 178, 18) Bischof von Erevan, 1443, Tschamtschean 3, 489, 32, 19) Bischof von Havuts thar, 1619, Arakel 293, 3 (Brosset, Collect. 1, 413). Tschamtschean 3, 595, 39. - d. i. Schlachtrosse besitzend, awest. \*hamāza, skr. samāģa (das Zusammentreffen), bei Hesych: ἀμαζα-κάραν πολεμεῖν Πέρσαι.

Ableitungen des Namens: Hamazaspean, S. des Hamazasp Mamikoni (n° 3), Bruder des Wardan und des Hamazasp (n° 7). Laz. Pharp. 63, 18. 122, 32. 148, 4. 5. Mose 3, 58. Thoma 72, 7 (63). Bei Faustus auch neben Hamazasp (n° 4). — Hamazaspühi 1) Tochter des Artavazd Mamikoni, Schwester des Hamazasp (n° 4), Gattin des Garegin Rětūni, von den Persern unter Anleitung ihres Bruders Wahan und ihres Neffen Merüžan

am Thurm der Burg in Wan aufgehängt, Faust. Byz, 4, 58 (178, 12). 5, 37 (242, 37); in der 2. Stelle des Faustus wird Hamazaspühi Schwester des Hamazasp genannt, wie bei Thoma 55; Hamazasp heisst auer (Schwäher, 243, 8) des Garegin, und letzterer phesay (Eidam, 242, 36) des Hamazasp; diese Ausdrücke können hier nur 'Bruder der Frau' und 'Mann der Schwester' bedeuten. Dieselbe Frau wird 178, 12 als k'ovrathiu (an Schwesterstelle, d. i. Schwägerin) des Wahan, Schwester des Wardan bezeichnet, Wahan aber ist der Bruder des Wasak (160, 11), und dieser ein Bruder des Wardan, 66, 21. 22. 2) Gattin eines sinnischen Fürsten, Mutter eines Georg, Ende 8. Jahrh., Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505.

Hämbaretar-wanhwäm, S. des Taxma, yt. 13, 111. d. i. Sammler von (geistlichen) Gütern.

Hamdam 1) Sobeilt bin Hamdam Katxudā (Dorfschulze), arab. Dichter, Hajī Chalfa 3, 286, 1.
2) mehrere indische Dichter, Sprenger 232.
Pertsch 664, n° 3. — d. i. zusammen athmend, soviel als 'Freund'; Hamdamī Šīrāzī, Pertsch 664, n° 4.
Hamdan Gušasp, auf Sciten des Bahrām Čūbīn, Fird. 6, 612, 825. 674, 1556. 7, 16, 145.

Hamdatha κτριώς, Vater des Haman (susischer Name), Esther 8, 1; al. Mědatha, 'Αμαδάθης LXX und Joseph. A. Jud. 11, 6, 5. — wahrscheinlich 'gegeben von Humman, Umman' (dem elamitischen Gott), nach P. Jensen.

Hamger, Chōjah Mejd ed-din aus Schīrāz, vorgeblich von sasanischer Abkunft, Dichter, Zeitgenosse des Sa'dī († 1291), Hammer 202. Schefer, Chrest. pers. I, 120, 13. Not. pag. 19. Pertsch 495, n° 23. 659, n° 266. — d. i. der Flicker.

Hamit s. Admit.

Hamrang, Dilâwar 'Alī xân, Bruder des Yakrang, Dichter, Sprenger 232. — d. i. von gleicher Anlage (Farbe).

Hāmurz aus Šūštar (al. aus Nisā), Feldherr des Xusrau II, fiel in der Schlacht von Dhu Qār 623, Tab. 1030, 18. Yaqut 1, 169, 17. 4, 11, 5. 14. 49, 11. Athir 357, 13. Abulfeda 1, 88, 10. Hāmurz, S. des Āðarkar, Feldherr des Qawad, Hamzah 137, 18. — d. i. steh auf! (imperat.). vgl. Nöldeke, Tab. 335; wahrscheinlicher ist 'verzeihend', vgl. np. āmurz, pehl. hāmurzišnē, Jamaspji D. Minocheherji Dict. 2, 320.

Hamzā, Derwisch ans Dehlī, Ende 18. Jahrh., Sprenger 232. — d. i. der gleichaltrige (zā fūr zād wie in Mīrzā).

Hanhaurwao, S. des Jamaspa aus dem Hause Hwogwa, yt. 13, 104 (hanhaurušo jāmāspanahē, genet.); patronym. Hanhauruši (s. Warešna); vgl. Gerāmī. - d. i. der sehr schützende (Intensivstamm von har).

Hanoz, Feldberr des Pādišāh von Tanjeh, von Keršasp getödtet, Bahar-i 'ajem bei Vullers Lex. II, 1481 (Keršāspnāmeh).

Haoma (awest.), hauma (altpers.), Name einer beiligen Pflanze und ihres Genius, sanskr. soma; er beschützt besonders die Heiligen, wie aus dem ihm geweihten Yascht (yasna 9) hervorgeht; yt. 9, 17 opfert Haoma selbst, wie andere Heroen, um die Ergreifung des Franrasyan (Afrasiāb) bewirken zu können; im Schāhnāmeh ist der heidnische Genius zum frommen Einsiedler Höm geworden, welcher dem Kai Xusrau zur Ergreifung des Turaniers behülflich ist, Fird, 4, 196 ff. Name eines Mannes auf einem Siegelstein mit Bildniss: Hom, Horn, DMG. 44, 651. Davon: Homii, gelehrter Parsi, s. Herii, vgl. Homak.

Haomo-gearenanh, yt. 13, 116. — d. i. Glück durch Haoma besitzend.

Haoschyanha, up. Hošang, Hūšeng (neuere Aussprache) 1) S. des Frawak und seiner Schwester Afrī, erster König der Iranier, daher paradāta, np. pēšdāð, genannt, d. i. der znerst das Gesetz gebende, der erste, welcher staatliches Wesen begründet durch Erfindung des Feuers und der Metalle, bei Hamzah 29 daher awal hakim, vgl. die Glosse der Pehlewi-Uebers. von Wend. 20, 7 und yt. 19, 5. Spiegel, Awesta übers. 3, LVI. Eran. Alterth. 1, 474. Er opfert am eisernen Berge Taera, welchen die Gestirne umkreisen, yt. 15, 7. vgl. yt. 5, 21 = 9, 3. 17, 24. 13, 137. In den Pehlewi- und Parsibüchern Hösng, Haosiang, Haosang, Bund. 77, 4. Minoi xired; Höišang, Dinkart 5, S. 256 (mit unrichtiger Etymologie); Höshang Tab. 155, 1. Ibn Chordadbeh 161, 9. 11. Hosang bisdad Tab. 154, 13. Öšhanj Tab. 170, 18. Albērunī 100, 10 (108). Masadi 2, 110. Schahrastani 1, 280. Öshani bisdað Tab. 155, 5. Athir 36, 3. fisdað Hamzah 13, 1. prědad, Mojmel, J. as. III, 11, 150, 12. 13. Öğhanq (q ist pers. g) Tab. 154, 18. 207, 18. Öğhank (k für pers. g) Alberüni 103, 8. Höšang Fird. 1, 32, ff. Höšang Tahmurathi, Fird. 7, 284, 3367. Hosang (Huseng) Kitab bayani 'l-adian, Schefer, Chrest. pers. I, 146, 22. Mirch. 1, 150, 30. Hūšen) 1, 151, 4.

In einer Liste bei Gobineau 1, 79 Awth oder Adth; erstere Lesart ist einer falsehen Lesnng der Pehlewizeichen höß(ang) entsprungen, die andere ist nur arabische Variante mit Verwechselung des ar. d und w. 2) Hōšang, Sasanide, wird unter Xusrau I ao. 560 Statthalter von Chwarizm (Chiwa), Zehfreddin 203, 10. Hūsanj (arab.), S. des Malik (Amīr) Kamāl eddin Gurg von Hänst und Mas'udabad, Vasall des Sultan Mohammed von Dehli, ao. 1342, Batutah 3, 143, 11. 12. 335, 5. 6. 4) König von Schirwan, Nachfolger des Kai Kaüs, ao. 774 (1371/2) Mirch. 5, 172, 10. + 1382, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 561. 5) ein Grosser in Schirwan, Amir Hūšang, Mirch. 6, 189, 11. 6) S. des Dilawer van von Malwah (Indien), reg. 1405-1434, Ferištah 1, 622, 5 ff. (2, 407). 2, 357, 12, 462, 3 ff. (4, 9, 171). Rieu 492\*. 7) S. des Iskander (letzterer  $\dagger$  876 = 1471.2), ans der Fürstenfamilie Badüsepan, Zehtreddin 147, 15. 8) Hosangit, moderner Parsi-Name, z. B. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLIX, 23. Höšang Siyawayš, Mills, Transact. 9. Orient, Congr. 519. - Versuche einer Etymologie: Spiegel, Eran. Alterth. 1, 515. De Lagarde, Ges. Abh. 194, 10. Die Bildung ist wie hao-grawanh-a; šyanh (aus ši-anh) von ši (wohnen), also: der gutes Wohnen bewirkt (durch seine Thätigkeit als Beförderer der Bildung und der Sesshaftigkeit).

Har, Mangur, S. des Hasan Har, Herr von Demäwend, ao. 838, Ibn Maskowaih 505, 13 (an der Parallelstelle Kitābo 'l-'ovān 508, 7 fehlt Hār). d. i. Beschützer, Fürst, awest. hara.

Haras(I) s. Kia.

Harasp, arab. Harasf, S. des Wendij, Vater des Arpas, Nachkomme des Naotara, Vorfahr des Gešwad und Güderz, Tab. 530, 1. Aras (al. Ariš) 618, 1. Hašab (هرسب für هوسب) Albērani 104, 14 (112). Harasf, Masüdi 2, 118. Hiwasp, Gobineau 1, 326.

Hardar (pazend), S. des Spitaman, Vater des Hardarsn, Bund. 79, 6; im Cod. DT (West, P. T. 1, 141) Harāitār (t als 5 zu lesen); Hardān Tab. 682, 2 (cod. Sprenger Hardað); Hardar Masūdi 2, 124. — awest. haretar (Herr).

Hardaršn (pazend), S. des Hardar, im Priesterstammbaum Bund. 79, 6, West, P. T. 1, 141; in der Kopenhagener Hs. Harsn, in cod. TD (pehlewi) Harakttaršn, in der Guzaratiparaphrase 395, 11 Harderaçne; bei Tabari 682, 2 Alxadī (Aljadī), al. Anjadasī (اكدسي الحدي), 1 (r) und n können durch Ein Zeichen im Pehlewi ausgedrūckt sein); bei Masūdi Arxadas (Arjadas) 2, 124; im Zartūšt-namah (Khurshedji Rustamji, Lebensgeschichte des Propheten Zarathuštra (guzarati) Bombay 1870) S. 276 Arejadaršni.

Hardukka 1) Fürst von Usarzianu in Medien, ao. 713, Smith, Discoveries 289. 2) 'Αρτύκας, König von Medien, Nachfolger des Sōsarmos, Ktesias bei Diod. 2, 32, 6. Synkellos 372. Artikis, Mose 1, 21. Euseb. (Hieronymus) und die Excerpta Barb. (Schoene I, Append. 28, 221) haben Kardikeas, Cardyceus, Nachfolger des Medidos, Mamythus, und Vorgänger des Dēiokes; auch bei Mose ist diese Nebenform Kardikeas eingeschoben, s. Baumgartner, DMG, 40, 483, 484. Die Zusammenstellung des keilschriftlichen und ktesianischen Namens verdankt man Büdinger, der Ausgang des med. Reiches 25 (Sitzungsber. Wiener Akad. 1880, 499). - awest. \*ratuka (?) Pott, DMG, 13, 441; vielmehr abgekürzt aus baredaspa mit Koscaffix uka?

Hardüz, Vater des Rustam, Grossvater des arabischen Dichters Ibn as-Sä'atī († 1028), Ibn Xall. V, 78, 8 (II, 328). — d. i. alles zu stand bringend, leistend.

Haredaspa, yt. 13, 117. — vgl. Fick CXXXVIII und Hartasp bei Vullers, Lex. II, 1447.

Harjand, S. des Sam, zur Zeit Sapor's I, Tab. 823, 16; vielleicht ein Titel; Zotenberg vermuthet: 'surintendant'; dann wäre statt ibn Sam (Sohn des Sam) vielmehr Abarsam (s. diesen) zu lesen, Nöldeke, Tabari 27. Harjad bin Asam, Athir 276, 19. — vgl. lit. sergas, got. saurgands.

'Αρμαμίθρης 1) S. des Datis, Reiterführer des Xerxes, Herod. 7, 88. 2) assyrischer König (ungeschichtlich) bei Eusebios I, 63 (Amramithes). Appendix (Hieronymus) p. 26\* (Armamitres), daher Armamithrēos bei Mose 1, 19. Asoļik 21. d. i. Freund der Kriegswagen (awest. \*harema, gr. ἄρματ-, vgl. ἀρμάμαξα)?

\*Aρπαγος 1) Meder, aus dem königlichen Stamme, führte das Heer des Astyages zu Kyros über und eroberte für diesen die hellenischen Städte an der asiatischen Küste und Lykien, Herod. 1, 108. Diodor 9, 35, 1. Polyaen 7, 7. Justin. 1, 4. Harpalus, Amm. Marcell. 15, 9, 7 (wahrscheinlich aus Gellius). 2) Perser, zur Zeit des Dareios I, nahm den Histiaios gefangen, Herod. 6, 28. Tzetzes 3, 534. 3) Vater des Karoïs, Dynasten (Satrapen) von Lykien, Nachkomme

von n° 1, Inschrift des Obelisken von Xanthos, griechischer Theil Zeile 5, lykisch Südwestseite Z. 25 arppagoh tideimi (Άρπάγου υίος, d. i. Karor). Nordostseite 2. 4) Harpakos, Priester in Rhodos, wahrscheinlich aus der Familie der Satrapen in Lykien stammend, Stoddart, Transactions of the Soc. of Literature 2. Ser. III, 27°. vgl. Müllenhoff 561 (awest. rapaka?).

'Αρπάτης ('Αρπάτης Bekker), S. des Tēribazos (oder Terituchmes) zur Zeit des Artaxerxes Muemon, Plut. Artax. 30, 4.

'Αρπόξαϊς 8. Ατροχαϊs.

127

Harrözšāh, S. des x ārizmšāh 'Ala eddīn Mohammed (1199—1220), Minhāj 254; al. Pīršāh, Pērözšāh, Šīršāh, vgl. Šēršāh. — d. i. alle Tage (für alle Zeiten) König.

Hartabě s. Artabanos nº 13.

Hartadbüt bart . . . (unsichere Lesung), Siegel, Kirste, Wiener Zeitschr. f. K. d. M. II, 1880, 121.

Harūsindan, S. des Tīdai, Fürst aus der Dynastie der Bādūsepān (Patkospān) in Rustemdar, Rūyan, Nūr, Kujūr, regiert 12 Jahre, Athir 8, 139, 1 (ao. 928, al. Hazarsindan), Zehīreddīn 54, 5. 149, 17. 306, 15. 320, 11.

Harüthiun 1) Gattin des Königs Waraz-Trdat II von Albanien, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 521. Hist., Addit. 478 (Arüthiun). 2) Bischof von Sanahin, 1823, Brosset, Mem. VII, 6, 77. 93.

Harwak, Name des Xusrau II, Vullers, Lex. II, 1450°. Hasn, S. des Ibrāhīm, s. Jayš.

Hathakh, Eunuch, Esther 4, 5; im griech. Text Αχραθαΐος.

Haustanes s. Austanes nº 3.

Havanak, Nachfolger des Sür, sagenhafter König von Armenien unter assyrischer Hobeit, auch Honak, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18. Techamtschean 1, 83, 37.

Hawišt, Gelehrter, Pehlewi-Uebersetzung von y. 11,
22. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Diet. 1, 129.
d. i. der Gelehrte, Weise.
patronymisch: Hawištan, S. des Baxt-afrit,

Destur, Jamaspji D. Minocheherji 1, 130.

Havük 1) Adlicher aus Kükayarič, Gesandter des röm. Feldherrn Anatolios, ao. 430, Mose 3, 65.
Thoma 74, 5 (65). 2) Bischof von Aršarūnik, Inčič. 390, 4. — d. i. Hähnchen.

Hazar 1) S. des Murrah, Araber vom Stamme 'Amir, fiel in einer Fehde, Athir 1, 485, 18. 2) Hazar Dinari, Mameluke des Beg Timur von Chelat in Armenien, ao. 1193, Athir 12, 67, 10.

- d. i. Nachtigal (abgektirzt aus Hazār-āwāz oder Hazār-āwā, vgl. Hafiz d, 23, 4, 41, 4).

Hazaraft s. Exarath.

Hazarah, Vater des Küt (s. diesen).

Hazaran, Vater des Namyeast, Fird. 4, 398, 476. Yatkar-i Zar. \$ 2.

Hazarasp (oder Hazar-asp) 1) S. des Tenkir (Benkīr), buyidischer Herr von Idaj in Chūzistan, ein Kurde, unterwirft sich 443 (1051) dem Sel-Jugen Toghril Beg und bleibt Statthalter unter Alp Arslan (1063-1072), Athir 9, 392, 18, 407, 16. 10, 15, 20. Mirch. 4, 82, 30. 2) 'Izz eddauleh Hezarasf I., 18. Fürst der Badüsepan-Dynastie in Rustemdär, reg. 40 Jahre 477-517 (1084-1124); seine Gattin ist die Schwester des Dailemiten Kiāi Buzurgumīd, Zehīreddīn 44, 12. 55, 7. 146, 8, 149, 4, 310, 17, 3) Hezarasf II. S. des Sahrnüs, 21. Fürst der Bädüsepan, 1164 -1190, von Toghril besiegt, Zehiredd. 20, 9. 12, 12. 74, 18. 149, 6. 321, 1. 4) Nosret ed-din Hezarasf, aus dem Fürstengeschlechte von Nür, ao. 1220, Dorn, Caspia 258. 5) S. des Abu Tabir, Atabeg von Luristan, Vater des Tekleh und Alp Arghan, † 1229, Mirch. 4, 178, 9. vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 172. 6) S. des 25. Fürsten der Badüsepan-Dynastie Sahrakim Gaubareh, Zehireddin 148, 16. 7) 'Abd eddauleh Hezarasí, S. des 28. Fürsten der Badusepan-Dynastie, Sems el-molak Mohammed, Zehireddin 148, 12. 8) S. des Iskander, des Oheims des letzten Badusepan Gayumarth, Zehircddin 147, 15. - awest. hazańrō-aspa (1000 Rosse besitzend).

Hazaravuxt (a kurz) 1) Feldherr Sapors II gegen Aršak III von Armenien, Fanst. Byz. 4, 22 (137, 30). 4, 28 (146, 21); Lebeau 8, 159 hält ihn für denselben wie Exarath oder Azarethes. 2) Zarmihr Hazaravüxt, s. Zarmihr. - d. i. 1000 (nămlich Yazatas, Izeds) haben erlöst, von 1000 erlöst (buxt).

Hazārbandah (Hezārbendeh), Beiname des Mihr Nerseh, Tabari 849, 3. - d. i. 1000 Diener besitzend (Nöldeke Tabari 76); vieleicht: Diener der 1000 (Yazatas).

Hazarfend s. Hazarpend.

Hazārgīsū, Geliebte des Azādbaxt, in einer Erzāhlung, Rieu 764b. - d. i. tausendlockig.

Hazarmard 1) S. des Behdadmah, Schwäher des Dara des ältern, Tabari 693, 6. 2) ein Held im römischen Heere des Mauricius, fällt in der Schlacht gegen Bahram Čübīn, Tabari 999, 17

(der Name ist nicht genannt, sondern nur arabisch paraphrasirt). Mirch. 1, 239, 19. 3) Beiname des 'Asim, S. des Omair, der in der Schlacht zwischen Qahtabah und dem Heere des Nasr, S. des Sa'id, fallt, ao. 749, Tabari 2, 1691, 9. Athir 5, 178, 9. 4) Beiname des Omar, Statthalters von Sind unter dem Chalifen Mangur bis 768, später in Qairowan, † 771. Beladori 445, 6. Tab. 3, 360, 3. Athir 5, 414, 24. 5) Mohammed, S. des 'Obaidallah bin Hazarmard, Kurde, Feldherr des Saffariden Yaqub in Ahwaz, ao. 876. Athir 7, 203, 17 ff. 6) Befehlshaber von Amida ao. 972, Ab. Far. 315, 6. 7) 'Abdallah, S. des Mohammed bin 'Abdallah Ibn Hazarmard aus Sarifin, Gelehrter, † 1076/7, Yaqut 1, 458, 8. Athir 10, 73, 5. 8) Ayaz-i Hazarmardeh, s. Ayaz. - d. i. 1000 Männer (unter sich) habend, oder: stark wie 1000 Männer.

Hazarowai -olio, Tochter des Babhai, Schwester des heiligen Georg (Giwargis, † 614), Hoffmann 94. 100. Koseform von Hazarbuxt (Hazaravuxt), Hoffmann a. a. O.

Hazarpend, arab. Hazarfend, Beiname des türkischen Geschichtschreibers Hosain Efendi, verfasste u. a. den Tarix Hazārfendi 1670-1672, Haji Chalfa (Fortsetzung) 6, 540, 7. Hazarfenn (anscheinend mit arab. fenn, Kunst und Wissenschaft | das. 564, 5. Hammer, Wiener Jahrb. 1835, Bd. 69, S. 12. — d. i. 1000 Rathschläge gebend.

Hazar-taryön, Feldherr des Chagan der Türken, Verbündeten der Chazaren, fällt in einer Schlacht gegen Merwan, Stattbalter in Daghestan, spätern letzten omayadischen Chalifen, 114 = 732, im pers. Tabari, Zotenberg 4, 289, 13 (im arab. Tabari nicht genannt/; Tarxon oder Tarxan ist ttirk. Eigenname, Fird. 4, 538, 2137 etc., ursprünglich aber Titel des Fürsten von Samargand oder Soghd, Ibn Chordadhbeh 40, 4. Tab. 2, 1204, 6; auch des Königs der Chazaren, Ibn Chordadhbeh 163, 11. - d. i. der über 1000 (andre Fürsten) gebietende Fürst.

Hazārwasāk, Beiname eines Hasan, Inschrift von Ende 1243 in Xaneqah in Schirwan, Dorn, Bullet. 4, 1862, 386. - d. i. 1000 Pagen beaitzend (np. wašāq ans tūrk. ōšaqi, s. Fleischer, Berichte der sächs. Ges. d. Wiss. 1881, S. 10).

Hêgê oder Hêgai, Ennuch, Aufseher des königlichen Harems, Esther 2, 3; im griech. Text (de Lagarde 508) Γωγαΐος, in dem ausführlichern (de Lagarde 511: [at: letztre Namensform findet sich auch 2, 14, wo der hebräische Text Sa'asgaz hat.

Hejedasf s. Haccadaspa.

Hejīr s. Hučibra.

Heisai s. Besoe.

"Ηλικος, S. des Idernes, von Parysatis getüdtet, Ktes. Pers. 55.

Hemētāt, ein Held des Afrasiab, in einer kurdischen Erzählung, Soein 91, 7.

Hemit s. Admet.

Henačihr s. Hnačihr.

Hēr, Hērjī, S. des Hômjī, Vater des Pešôtan Jīv (s. diesen); Hīr-Jī-bhāi, Parsiname, Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Dict. I, CLXVI. — aus Hērpat gekūrzt.

Ήραμίθρης, ein Serer, Lucian, Kataplus 21 (179); wohl ein von Lucian erfundener Name.

Heratük (armen.), Buhlerin in Mozan (Wayodzor), welche den Bischof Stephan von Siunik umbringen liess ao. 735, Inčičean 256, 36 (nach dem Geschichtschreiber Stephan Örpčlean). Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1882, 548. — d. i. mit abgeschnittnem Haare (für her-hatük, wie es Hexen [Jatük] und freche Weiber haben).

Hêr-frövag (Hdschr. héförvag, zu lesen farnbag) S. des Farngezäö, derselbe wie Atür-farnbag n°6 (hēr synonym mit ātūr), West, P. T. II, 289.

Herodes, Lesart für Orodes und Oroites.

Herpat s. Hirbed.

Hešay s. Xeša.

Hestudan, irrig statt Wehsudan, Vullers Lexic. 1454\*. Hetham 1) Farst von Lambron bei Tarsus in Kilikien, Sohn des Öšin, ao. 1110, Tschamtschean 3, 88, 38. 2) S. des Ošin, Enkel des vorigen, Bruder des Bischofs von Tarsus Nerses Lambronatsi; er ward in einem Aufstand gegen König Levon II (1185-1219) gefangen, seiner Herrschaft beraubt und nach Sis verbannt (1202), Tschamtschean 3, 89, 18. 3) S. des Kostandin von Bardzrberd, armenischer König von Kilikien, 1226-1270; er verband durch seine Heirath mit Zabēl (Zapēl), Tochter Levon's II, des letzten rubënischen Königs, die erste und zweite Dynastie Kilikiens; Samuel von Ani 471. Ab. Far. 489, 12. 502, 1. 522, 7 (Hatem). Abulfeda 5, 18, 6 (Haithum); vgl. Langlois, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 296 ff. Dulaurier, J. as. V, 17, 385. 4) S. der Schwester Öšin's Marajaxt von Lambron, Graf von Korikos, Geschichtschreiber, Tschamtschean 4, 279, 11. Patkanean, Bibl. 46. 5) S. des Levon III, Eukel von n° 3, König von Kilikien 1290, dankt ab 1305, † 1307, auch Geschichtschreiber, Samuel 475. Patkanean, Bibl. Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

47. Abulfeda 5, 204, 18; syr. Xâtem, Dulaurier, J. as. V, 17, 385. 6) Feldmarschall (Sparapet) des Königs Öšin (1308—1320), besiegt den Nasr von Aegypten, Tschamtschean 3, 314, 23. vgl. Langlois, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 293. Dulaurier, J. as. V, 17, 407. — Wenn dieser Name arabisch sein sollte (aber die armenischen Könige waren Verbündete der Kreuzfahrer!), so könnte man an Hätim oder Haitham denken.

Hezarº 8. Hazarº.

Hezat-Xosrow (armen.), S. des Königs Waraz-Grigor von Albanien, Brosset, Hist., Addit. 475. d. i. der sanfte X.

¹lεραμένης, Perser 1) schliesst mit Tissaphernes im 13. Jahr des Dareios Verträge mit den Lakedaemoniern in der Macander Ebene, Thukyd. 8, 58. 2) Gatte einer Schwester des Dareiaios, des Sohnes Xerxes I und Vater des Autoboisakes und Mitraios, Xenoph. Hellen. 2, 1, 9 (ao. 406). Ἱερσομβάνας, Anführer der medischen Reiter, Xen.

Hindal 1) S. des Šāh Mirzā (Šams ed-din) und Nachfolger seines Bruders Šīrāšāmuk, reg. als Qu(b ed-din 1386—1396, Ferištah 2, 648, 5. 651, 3. (4, 452. 460). 2) Mīrzā, 3. Sohn des grossen Moghul Bāber von Indien, Dichter, Rosen 129, 5. Pertsch 665, n° 46; er erhielt seinen Namen angeblich, weil zur Zeit seiner Geburt Bāber die Provinz Hind zuerst als Erobrer betrat, Ferištah 1, 374, 5 (2, 36); er fiel in einem Gefecht am Xaiberpass 19. Nov. 1551, das. 454, 5 (2, 169).

Hindukā, Amīr, Gebieter (Verweser) in Asterābād (um 840 = 1436) Zehīreddīn 510, 15 ff.

Hinduxan, S. des Melekšāh bin Tekeš von xeārizm, erhob Ansprüche auf die Herrschaft gegen seinen Oheim Mohammed, Athir 12, 85, 2 (ao. 1197). 156, 16 (ao. 1206). — d. i. Hindustirst (Hindubedeutet meist einen Sklaven).

Hindūšāh 1) aus Naxjiwān, Schriftsteller, Hājī Chalfa 4, 91, 3. 2) S. des Sanjar, Schriftsteller, ao. 1330, Hājī Chalfa 2, 191, 4. 3) Moḥammed Qāsim Hindūšāh, mit dem Beinamen Ferištah, s. dies. — d. i. Hindukönig (taxallus, Schriftstellername).

'Ιππαρεῖνος, S. des Xardeï(sereïs), Skythe (Sinder), Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 52.

Hīr-Jī-bhāi s. Hēr.

Hīrbed 1) Wächter des Harems des Kai Kaūs, Fird. 2, 210, 200. 2) Vater des Anöšagān (s. diesen). 3) al-Hirbað, Fürst in Istaxr, kämpít gegen die von Baḥrain gekommnen Moslem ao. 638. Tab. 2546, 17. 2696, 10. Athir 2, 420, 5. 4) Hērbāt, Siegel, Mordtmann, DMG. 29, 211, n° 35 (bāt ist incorrect). 5) vielleicht auf einer himjarischen Inschrift, Osiander, DMG. 19, 200. Blau, DMG. 27, 313. 6) al-Hirbað, vertheidigt ao. 644 Darabgird gegen die Araber, Belaðori 388, 11. 389, 14. — pehl. hērpat, awest. aeþrapaiti, Priester, welcher nach Vollendung der Lehre die erste Weihe erhalten hat (aeþra Feuer, Herd). Der Name scheint überall der Titel oder der Beiname zu sein.

'Ισταῖος, S. des Sadaios, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2071. — abgekürzt aus dem folg.

'Ιστάνης, S. des Oxyartes, Bruder der Rōxane, Arrian 7, 6, 4 (al. Ἰτάνης), vgl. Bisthanes, Hystanes; sowohl h als b steht für altpers. w.

Hitaspa, Mörder des Urwaxsaya, von dessen Bruder Keresaspa getödtet, yt. 15, 28. 19, 41. — d. i. aufgezanmte, (an den Wagen) gespannte Rosse habend.

Hiwasep s. Harasp.

Hmayak, Hmayeak 1) Xorxoruni, im Gefolge des heil. Nerses bei dessen Consecration in Caesarea, Généal. St. Grég. 24°. 2) Manikoni, S. des Sparapet Manuel und der Wardanoys, kämpfte unter seinem Vater in der Schlacht bei Karin gegen Warazdat, Faust. Byz. 5, 37 (242, 20). 3) Herr von Ašots (Ayrarat, am Sewanga-See), Tschamtschean 1, 517, 9 (ao. 431). 4) Mamikoni, S. des Hamazasp und der Sahakanüs, Bruder Wardans, fiel nach der Schlacht von Avarayr 451 im Gefecht bei Orjnhal am Berg Parxar (Grenze von Tayk und Hocharmenien) Eliše 224b. Laz. Pharp. 63, 17. 127, 24. Mose 3, 58. Dimaksean, fällt bei Avarayr 451, Elišē 215 b. Laz. Pharp. 75, 23. 124, 7. 6) Apahūni, Heerführer unter Smbat (593-601), Sebeos 65, 16. - d. i. Vogeldeuter (von hmayk, Faust. Byz. 252, 10), vgl. Humayaka.

Hnačihr, persischer Marzban in Armenien, Nachfolger des Čihr-wšnasp, Samuel von Ani 399. von greisem Antlitz (armen. hin, awest. hana). Hoazarödath s. Jarödańhu.

Hodatis s. Odatis.

Hoy, sagenhafter Herrscher von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19. Hoibarca s. Oibares.

130

Hoyiman, Marzpan oder Sahmanakal des Xusrau II in Armenien, Sebeos 34, 32; Yeman, das. 70, 19. Holophernes s. Orophernes.

Hom s. Haoma.

Homāi s. Humāi.

Hömak, Siegelstein: Hömak-i Nart-yazdan, Mordtmann, DMG. 29, 208, n° 20. Horn S. S. 31. Justi, DMG. 46, 286.

Homan s. Homan.

Όμάρτης ε. 'Ομάρτης.

'Ομάρτης, König der Marathen, Vater der Odatis, Chares von Mitylene bei Athenaios 575 (3, 267, 25). Gelzer, Zeitschr. f. ägypt. Sprache 1875, 17 vermuthet 'Ομάργης. — d. i. gute Erwähnung habend, von dem man Rühmens macht (awest. humereiti, in religiösem Sinne y. 31, 10).

Hömäst, S. des Wahist Bahar, Herpat, Besitzer der Awestahandschrift, welche dem Cod. Havn. 1 als Vorlage diente, Westergaard, Zendawesta, Preface 3. Spiegel, Traditionelle Litteratur 2, 8. Hömäst ist der Name einer Gebetsverrichtung zur Sühne für Vergehen der Weiber während ihrer Zeiten, a. Destür Jamäspji Minöčiharji Jamäsp Asana bei West, P. T. I, 212.

Hömin zi sariā (letzteres sehr unsicher), Siegel mit einer weiblichen Gestalt, Lajard, Venus XXI, A. 31.

 Hon, S. des Tigran und dessen Nachfolger als Feldherr des Xusrau II gegen die Armenier, Johannes Mamikoni, übers. von Emin bei Langlois I, 376°. — awest. hunu.

Honahn, Befehlshaber der türkischen Reiter unter Šahrwaraz ao. 630, von den Chazaren am Gelam-See in Siunik geschlagen, Mose Kalankatovatsi bei Patkanean, Opit 79. Brosset, Hist., Addit. 493.

Honavar, Armenier 1) Herr von Trünik, Vater des Yisē, Thoma 235, 19 (190), ao. 896. 2) S. des Mukan, Inschrift von 1023 bei Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 14.

Hör, Vater des Behrüz (Wahröz) zur Zeit Bahräm Gör's, Fird. 5, 652, 1224. — d. i. Glück (synonym mit Behrüz), z. B. Fird. 3, 480, 811.

Hormizd s. Ahuramazdāh.

Hörmon, einer der drei Magier, Hyde, Veter. Pers. relig. historia S. 383 (aus Bar-Bahlul), in einer andern Liste Alpharō, s. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 169. Man vermuthet Hörmiz (n° 4). Hormuzān s. unter Ahuramazdāh.

Höroy, sagenhafter Herrscher von Armenien, Nachfolger des Glak, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19. Horoles s. Hurauda nº 1.

Hös-ayın (a'ın), Vater des Dadbüyeh (s. diesen). Höschang s. Haošyanha.

Höğdew (Hüğdiw), Feldherr des Arjasp, Fird. 4, 382, 294. — d. i. Todesdämon, awest. daewö aoschö, Wend. 17, 2.

Hračeay 1) Beiname des Pharnavaz, König von Armenien, angeblich zur Zeit des Nebakadnezar, 700-678, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 22; vielleicht der Rusa (alarodisch) oder Ursa (von Urartu (Ayrarat) der Inschriften von Wan und Sargon's (ao. 716), Patkanean, Altarmen. Monate. Petersburg 1871, S. 19. Lehmann, Zeitschr. f. Assyriol. VII, 266. 2) Hrače oder Hrače, S. der Sakden, der Tochter der Xosrowahi, der Schwester Anak's, ward durch glückliche Umstände König der Geth (Γότθων) und ward von Trdat, damals in Diensten Diocletians, getödtet, Agathangelos bei Langlois 1, 123°. Üxtanes bei Brosset, 2 Histor. armén. 256. Tschamtschean 1, 614, 23. - Die Armenier erklären den Namen als 'Feuer-Auge' (hr ist Stamm von hür, Feuer, ačk, plur. von akn, Auge); sowohl diese volksthumliche Etymologie wie die Zusammenstellung mit awest, fračya wurden hinfällig sein, wenn der Name wirklich alarodisch ist.

Hrahat s. Frahāta.

Hrant s. Aryandes.

Hranûš 1) Frau aus dem Hause Artsrüni, von Böghä gefangen 852, Thoma 139, 14 (119). 2) Tochter des bagratidischen Königs von Lori Davith ohne Land (anholin), Inschrift von 1083, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 49, eine andre Lesung ist Anūš, Brosset, Hist., Addit. 277. — hra scheint nicht die armen. Compositionsform von hür (Feuer), sondern aus Hrahat gekürzt zu sein, Patkanean, Materialien zum armen. Wörterbueh 1, 21.

Hrarti s. Frawarti.

Hrev-šolūm 1) Arsakide, Feldherr Sapor's II gegen Aršak III von Armenien und mit diesem verwandt, Faust. Byz. 4, 37 (151, 25). 2) Hrev-šlom-šapūh, Fūrst (Satrap) von Haraiwa (Herāt), ao. 455, Elišē 248°. išxan-n Hrevay Hrevšnom-šapūh, ao. 459, Laz. Pharp. 188, 1. — d. i. Haraiwas Freude: šolūm (o ist Svarabhaktivocal), šlom, šnom ist awest. xšnaoma, pehl. šnom (Befriedigung, Freude).

Hrūden s. Thraetaona.

'Υαπάτης, S. des Onnes und der Semiramis, Ktesias bei Diod. 2, 6, 1. — d. i. Selbstherrscher (awest. \*χ-apaiti).

Hübaxt, S. des Atünbundak, Mobed, West, P. T. I, 145. — d. i. gutes Glück habend.

Hubares s. Oibares.

131

Huddana s. Widarna.

Hydanthyrsos s. Idanthyrsos.

Hydarnes s. Widarna.

"Yδάσπης 1) S. des Onnes und der Semiramis, Bruder des Hyapates, Ktesias bei Diod. 2, 6, 1. 2) König von Aethiopien (romanhaft), Heliodor 106, 17. 3) Satrap in Baktrien, Pseudokallisth. 2, 10, 2, in der latein. Fassung Hystaspes (ungeschichtlich). 4) ein indischer Sklave, Horaz Sat. 2, 8, 14. — d. i. wohlgeschaffne (awest. huða) Rosse besitzend; n° 4 wohl nach dem indischen Fluss Hydaspes (Vitasta) benannt.

Hūdīn, S. des Ātūndāt, Mobed, West, P. T. I, 145. d. i. die gute Religion bekennend.

'Υδράκης, ein Gadrosier, führt die Flotte des Nearchos von Mosarna nach der karmanischen Küste, Arrian Ind. 27, 1. — d. i. Otter (pehl. udrak).

Hufriyā, Schwester des Yōišta und Fran des Axtya, Gošt-i Fryānō 3, 36 (übersetzt von Barthélemy, Revue de linguistique 21, 331); die Pārsi-transscription gibt irrig Huwarš, vgl. Ardawiraf 2, 45. d. i. die sehr liebe.

Hufrawač (gen. °wāxš), aus dem Hause Kahrkana, yt. 13, 127. — d. i. der wohl aussprechende, verkündende (vgl. at frawaxšyā, y. 44, 1).

Hugao, yt. 13, 118. — d. i. schöne Kühe besitzend. Hugasp s. Hwaspa.

Hüham s. Huwahm.

Huyazata, yt. 13, 117; vgl. Udiastes.

d. i. wohl zu verehren.

Hükad, Beiname des Sasaniden Balāš, a. Walagaš n° 10. — d. i. der gute Fürst.

Hučiþra 1) eine Jungfrau, yt. 13, 141. 2) Hujīr (unrichtig Hejīr, s. Nöldeke, DMG. 46, 137, Not. 5), S. des Güderz, Wächter des weissen Schlosses (diž-i sepīd), von Suhrāb gefesselt und an Hūmān gesendet, Fird. 2, 92, 246. 142, 835. 3, 564, 1841; nach dem Borhān-i qati' (Vullers II, 1442), S. des Qāren razm-zan, des Sohnes Kāweh's; bei Fird. ist Qāren Grossvater des Güderz. 3) Türke, Diener des Jaghatai, des Sohnes Jingizxan's, Journ. as. IV, 20, 383, 5. — vgl. Bōran n° 1. — d. i. von schönem Antlitz (Gestalt), pehl. hūčihr (z. B. Dīukart II, 88, 15).

Huma 1) Tochter des Kawi Wištaspa, Schwester Isfendiärs, yt. 13, 139 (genet. humayāo); pehl.
Humāk, Yātkār-i Zarīr, 57. Dinkart, West, P. T.
IV. 220. Humāi, Fird. 4, 412, 634. 426, 809 ff.

2) Tochter und Gattin des Bahman-Ardeschir, Schwester und Mutter des Dara I, Humai-i Wahūman, Bund. 81, 17; Humāi . . čihrazād, Fird. 5, 16, 146. Humāi, 5, 18, 167; Humā Jihrazād (J arab. für č), Hamza 13, 18. Humāi, Mirch. 1, 190, 1. Humāi čihrazād, Mojmel J. as. III, 11, 174, 12. Humayat (mit dem arab. Femininaffix), Tochter Bahman's, nach ihrer Mutter Sehrāzād genanot, Masudi 2, 121. 129; ihr ursprunglicher Name war Samīrān-duxt, Mojmel, J. as. IV, 1, 425, 14. Xumānī, Tabari 678, 12. 687, 8. Alberant 105, 5 (112). Athir 196. 5. Abulfeda (Fleischer) 66, 9. 76, 12. Humani (für sie ward das Buch Hazār afsān, 1000 Märchen) verfasst, Fibrist 304, 16. 3) Tochter des Pharao, zur Zeit des Bahman-i Isfendiär, Bahman-nämeh bei Mohl, Fird. I, LXVIII. 4) Humäi, Mohed unter Bahram Gör, Fird. 5, 674, 1499. 5) Tochter des Kaisers von Rum, Gattin des Bahram Gör, Nizāmi bei Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse 13. Hammer 114. Vullers II. 1472°. 6) Tochter des Phyišnšad und der Frehmah, Gattin des Gušanyam, Mutter des Manuščibra, Verfassers des Bundehesch, in dem Priesterstammbaum des Bundehesch, West, P. T. I, 146. 7) Huma, Taxallus (nom de plume) mehrerer Dichter, Sprenger 432. Pertsch 670, nº 11. 8) Humai, Dichter aus Marw, Pertsch 666, 25. 9) Humā'i. Dichter aus Asterābād, Pertsch 664, nº 10. Humai, S. des Emir's Ahmed von Afghanistan († 1771), Schefer, Hist. 19.

d. i. Adler (Hafiz d, 75, 4).

Humaya, griech. Ύμέης, Eidam des Darcios I,
Feldherr, Herod. 5, 116. 122 (al. Ύμαίης). —
d. i. mit guter Wissenschaft, heilkundig; vgl. Pott,
Et. Forsch. II, 3, 60. Keiper 83. Nöldeke,
P. St. 30.

Humāyaka, Beiname des Peschöčanha, vielleicht appellativ, yt. 5, 113 (al. humayāka). — vgl. Hmayak.

Ύμαίης ε. Ημπαγα.

Humāyūn 1) S. des Yima (Jemšīd), Vater des Āþvya (Ābtīn), Mojmel, J. as. III, 11, 167, 11 (bei andern heisst er Nūnek). Zehīreddīn 153, 10. 2) S. des Sultān Moḥammed von Dehlī (1389—1394) und während 45 Tagen dessen Nachfolger, † 5. April 1394, Ferištah 1, 275, 3. 278, 4 (1, 471). 3) Humāyūn-šāh Bahmanī der Grausame, S. des 'Alā ed-dīn II von Kolbargah (Dekkhān), reg. 1457—1461, Ferištah 1, 638, 4. 654, 14 (2, 425, 452). 4) Sohn des Bāber n° 2, geb.

6. März 1508 in Kābul, Kaiser von Indien 1530 -1556, Aba 'l-Mozaffer Mohammed Humavan Pādišāh Behādur, Ghāzī-yān, auch Dichter, Ferištah 1, 370, 7. 396, 16 ff. (2, 29, 70). Rieu 927. Rosen 124, 16. 129, 16. Pertsch 664, nº 8. Hūmay Pathšah, Arakel 600, 13 (Brosset, Collect. 1, 574). 5) Amīr Humāyūn, Dichter aus Isfarain, lebte in Tebrīz, † bei Qum 1502, Rieu 735°, Sprenger 87, 432. Pertsch 664, nº 7. 6) Humayun Mohammed, Pertsch 664, nº 9, 7) S. des Emir's Timūr von Afghanistan († 1792) und einer Tochter des Sahruy, Enkels des Nadiršāh, Schefer, Hist. 21. 91. - d. i. königlich, augustissimus; A'zim Humāyūn ist ein häufiger Titel von Grossen (arab. \_\_bst maximus) während der afghanischen Herrschaft in Indien, z. B. Ferištah 1, 327, 8. 329, 18. 332, 9 (1, 560, 564. 570). 432, 18 (2, 132). Die Endsilbe yan steht für gün (Art und Weise, awest. gaona), s. Horn, Grundriss 211, nº 946.

Hūmān (ālter: Hōmān) 1) S. des Wīseh (Wēsah), Fird. 2, 90, 216; kāmpft mit Tūs, Fird. 3, 34, 348; von Bēžan erlegt 3, 480, 828. Xuman bin Wīsayān, Tab. 610, 1. 7. 2) gelehrter Dastūr, Ende 9. Jahrh., West, P. T. II, 130.

d. i. von Höm (Haoma) stammend.

Humasp 1) S. des Pescheng, Humasf bin Fasanjan, Tab. 606, 12. 2) S. des Wahadask (l. Waidasang?), Vater des Warzak, Masudi 2, 130.

d. i. Rosse (schnell) wie Adler besitzend.

Ύμέης 8. Humaya.

Hümitr 1) Hümitr-i räti yehwünas, H. der Gelehrte (ein Magiertitel); sei (zufrieden? wie neupers. auf einem Siegel mit Bildniss, Thomas, Journ. Asiat. Soc. XIII, n° 9. King, S. 371, n° 59. Mordtmann DMG. 18, 21—22, n° 41. vgl. n° 53 (Taf. V, 6), wo rästi yehwünas (sei richtig), ein Ausdruck der Bekräftigung durch Beifügung des Siegels. 2) Hümitri ap(astan) Mordtmann, DMG. 18, 23, n° 48 (Taf. III, 5). Justi das. 46, 283. 3) Fürst in Pärs, S. des Worod (Hyrodes), malkä Hümitr zak Worod, Münze bei Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, S. 49. vgl. Wahumisa.

Hyndopheres s. Windafarnā.

Hunustar (nominat. hunusta) y. 50 (51), 10 'der ist der übelsinnende H. unter denen welche von der Schöpfung der Druj sind' (?), pehl. hünüsak, die Parsen übersetzen 'Schadenbringer' und sehen darin den Namen eines Anführers der Ketzer, Hunöca (guzarati c steht oft für awest. 8) oder

Huwaidīk (s. diesen); beide Namen scheinen nur verschiedene Lesungen der Pehlewizeichen zu sein (19-1017). s. Tür-i hünüšak; die wirkliche Bedeutung scheint 'Brut (hunn ist das Wort für Söhne der Gottlosen) hervorbringend' pehl. hünëdahak, s. West, P. T. IV, 185.

Hūpandē, Frauenname auf einem Siegel bei Lajard, Vénus Pl. XXI, A, 24. Thomas, J. Asiat. Soc. XIII, n° 84; Horn, DMG. 44, 664, n° 607. Justi das. 46, 283. — d. i. guten Rath wissend.

Υπανις (gen. Υπάνεος) 1) Vater des Peldios, C. I. Gr. II, 137, n° 2077. 2) Ύπανος, aus Hylaia, C. I. Gr. II, 144, n° 2096°. — Hyponis oder Wardanes sind alte Namen des Flusses Kuban. d. i. guten Schutz (der Götter) habend (?).

Υπεράνθης, S. des Dareios I und der Phrataguna, fiel bei Thermopylae, Herod. 7, 224.

\*Hurauda (altpers.), Huraoda (awest.) Υρώδης, Όρώδης 1) Orodes, König der Albaner, von Pompejus hesiegt, Florus 3, 5 (66, 28, O. Jahn: Horoles) Eutrop. 6, c. 11; bei Sextus Rufus c. 15 Oroesi (dativ). 2) Orodes I, Sohn des Phraates III, Gatte der Tochter des Antiochos I Theos von Kommagene (69-34), König der Parther 56-37; auf einem Obol: 'Αρσάκου Ύρώδου, Gardner 8. 40, pl. III, n° 28. Friedländer, Zeitschr. f. Num. 6, 1879, 8. Orodes, Cicero ad Att. VI, 1 (ed. Wesenberg II, 197). Vellejus 46, 4 (besiegt den Crassus bei Karrhae; in Wirklichkeit war Orodes in Armenien, und Crassus ward von Surena geschlagen); Υρώσης Plutarch Crassus 18, 2 ff. Herodes, Florus 3, 11 (74, 13). Orodes, Appian, de reb. syr. c. 51, Polyaen 7, 41 (cod. Florent. Ἡρώδης); Dio Cass. 39, 56, 2 ff. (danach Zonaras 2, 386, 5); Justin. 42, 4. Bei den Armeniern heisst er Aršez. Münze mit Bildniss: Visconti III, pl. IV, nº 7. 11. Gardner pl. III, 15 (bis 29). 3) Yowong, parthischer Vasall in Elymais, wahrscheinlich der vierte Nachfolger des Kamnaskiras, Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, 45. Markoff 46, n° 689 ff. vgl. v. Gutschmid, Gesch. Irans 157. 158. Nach Markoff wäre Hyrodes nicht der Name des Vasallen, sondern des Grosskönigs Orodes I. 4) Orodes II, König der Parther, 4-8, Nachfolger des Phraatakes, Vorgänger des Wonones I. Joseph. 18, 2, 4. Münze mit Bildniss: Gardner pl. V, 1. 5) Worod malka (šah), einer der Nachfolger von n° 3, Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, 50. 51. 6) Orodes, S. des Artaban III, der ihn nach der Ermordung des ältern Bruders Arsakes zum

Könige von Armenien machte; er ward aber von Pharasmanes besiegt, 35 n. Chr., Tacitus Ann. 6, 33 (39). Joseph. Ant. Jud. 18, 2, 4. Aurelius Οὐορώδης, Ritter und Senator in Palmyra, ao. 258/9, C" de Vogué, Syrie centrale p. 22, n° 20. 8) Septimios Odopúdne, griech. Beischrift einer Inschrift zu Palmyra, palmyr. Worod, kaiserlicher Prokurator und Argapet, ao. 265, 266, C. I. Gr. III, 232, 233, nº 4496 -4499. Levy, DMG. 18, 89 ff. ao. 262-264. 267. Cte de Vogtié, Syrie centrale p. 25. 26, nº 24-27. Sachau, DMG, 35, 738, 739, Taf, II, nº 19 (Munze mit Bildniss), vermuthlich Herodes, Sohn des Odenath, vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften II, 222 Not. 9) Woroth, Fürst von Wanand, im 1. Jahr des Königs Tiran II von Armenien, Faust. Byz. 1, 12 (29, 24). 10) Orot-šah, S. des Miran-novêr, Vasall des Orbelier's Tarsayič, ao. 1274, Steph. Orbel. 150, 5. — d. i. schönen Wuchses, Beiwort des Sraoša und Nairyōsanha.

Harath (?), S. des Taj, eines Nachkommen des Nactara, und Vater des Wasüd, Tab. 617, 12; die Hss. haben Awarb, Arwab, Awab, Ürath, Üth. — awest. huraiþya (auf schönem (Kriegs-) Wagen fahrend).

Hürkehed, S. des Höschang, Vater des Abürkehed, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 3; s. Ayanhad.

"Υρκώδης, indisch-arsakidischer König, Münzen mit Bildniss: Prinsep I, 188, pl. XIII, 12. 400, pl. XXXII, 16—18. Percy Gardner Gr. K. XLVIII, pl. XXIV, 8—13; vgl. Thomas 10, Not. 8. v. Sallet, Nachf. 177; die parthische Außehrift ist ... kwt (köt).

d. i. wolfherzig.

Υρώδης s. Hurauda.

Υροιάδης, ein Marde, erstieg zuerst die Burg von Sardes (Herbst 546), Herod. 1, 84; bei Dio Chrys. LXIV, 2, 213, 15 ist Μάρδος zum Eigennamen geworden. — d. i. schönen Glanz habend.

Hyrtacus, tödtete nach der Matthäuslegende den Apostel Matthäus, vgl. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, S. 389 = Kleine Schriften II, 377. vgl. Βαρτάκης, s. Wartak.

Hūšab s. Harāsp.

Hušahr s. Aušahr, Oxathres.

Hašdiw s. Hošdew.

Huscheng s. Haoschyanha.

Hašiār 1) ein Astrolog zur Zeit Yezdegerd's I,
Fird. 5, 494, 36. 2) Mobed der Sipāsi oder Ābādi, einer Parsisekte, † zu Akbarābād 1640,
Rieu 141 b. — d. i. der verständige.

Huškyaoþna 1) S. des Wištāspa yt. 13, 103. 2) S. des Fraschaoštra, genet. Huškyaoþnah

Fraschaoštrayanah

, yt. 13, 104. — d. i. gute Handlungen vollbringend.

Ύσπαοσίνης 1) S. des Sagdodonakos, König der Susiana benachbarten Araber (Plinius, der ihn Pasines nennt), nach Juba (den Plinius berichtigt) ein Vasall des Antiochos (VIII), der sich 129 vor Chr. von diesem lossagte und das kleine Königreich Charakene (von der Hauptstadt Charax, d. i. Deich, in palmyr. Inschriften אכפסנא grundete; Σπασίνης Diod. 68, 28, 4. Ύσπασίνης, Pseudo-Lucian Makrob. 16 (642); Münze von ao. 124 mit Bildniss: Friedländer, Zeitschr. t. Numism, IV. 1877, S. 6. VIII, 1881, 213, 2) S. des Mithroaxos, s. diesen. - Ucher das Vorkommen des Namens (Aspasine) auf einer Tafel mit babyl. Keilschrift vom 24. lyyar 185 (nach seleukidischer Aera 127 vor Chr.) s. Pinches, The Academy 27. Mai 1890, S. 340. Etymologie bei Kessler, Mani I. Berlin 1889, S. 90.

Huspasnyān s. Spiti.

Huspitr, Name auf einem Siegel, Horn, S. S. 40, n° 47 (unsicher), vgl. Justi, DMG. 46, 289. Horn, Grundriss 156, n° 707. — d. i. sehr glänzend.

Husrawanh oder Haosrawanha (Adjectivbildung mit Affix a und Ablaut, guna), awest., pahl. xusrawb (d. i. xusraw), neup. xusrau, xusrou (adjectivisch xusrawi [reimt mit pahlawi]), armen. xosrow, syr. kh(w)srw, d. i. khosrau, oder khesron, mit aspirirtem k (nicht χ), griech. Χοσρόης, ar. Kisrä, Kesrá 1) S. des Syāwarschan, Enkel des Kawa Usa, vt. 9, 18, 21, 22 = 17, 38, 41, 42, 19, 77. Bund. 41, 13. 81, 25. West, P. T. IV, 204. Nach dem Schahnameh ist Kai Xusrau (awest. Kawa husrawa) S. des Siyāwaxš und der Ferengis, Tochter Afrasiabs, Stiefbruder des Ferüd, Fird. 3, 4 ff. Kai-xosran Tab. 604, 16. Kaixosrawanh (d. i. haosrawanha) Tab. 600, 4. Kaiyosrau, Hamza 13, 15. Masudi 2, 120. Albērant 104, 22 (112). Athir 171, 18. Mirch. 1, 175, 34; in einer kurdischen Erzählung Kei xisrä', Socin 90, 12. 2) pehl. Xusraw, S. des Destan, erhält das Gebiet von Rai, Bundehesch (TD) West, P. T. I, 140. 3) Xusrau, S. des Königs Firaz von Baly und der Amuleh (in der Gründungssage der Stadt Amul), Zehireddin 221, 14. 4) 'Oopong lehnte sich 137 vor Chr. gegen die Syrer (Seleukiden) auf, während Demetrios Nikator in parthischer Gefangenschaft sass, und grundete das Königreich Osrhoëne, Prokop 85;

nach Lucian, quom. historia conscrib. sit 18 (261) nannten ihn die Griechen 'Οξυρόης; bei Dionysios von Tel maxrē (776 nach Chr.) Orhāi bar Xewya, vgl. Assemani 1, 388°; dieser ist aber der Eponymos der Stadt Orhāi (Urhai, Edessa) und scheint an die Stelle des ersten Herrschers Aryu (s. Airyawa) getreten zu sein; v. Gutschmid, Osroëne S. 19. 5) Khesrö (Khosrau), Vater des Arthō (s. diesen). 6) Χοσρόης, Bruder des Pakoros II, König der Parther, 107-130; Όσρόης, Pausan. 5, 12, 6. Dio 68, 17, 2 (auch 'Ορρόης, no. 114; Osdroes, Spartianus I, 13, 8; diesen scheint Malala 270 ('Οσδρόης) als König von Armenien zu bezeichnen, während er als parthischen König den Mehrdotes (Mithradates IV). seinen Bruder, nennt; Tschamtschean I, 600, 40 hält diesen Osdroes für den armenischen Artašēs III; Kesrā al-Ašghānī, S. des Ardawān, Vater des Balas, Tab. 707, 8. Masudi 2, 137. Alberuni 116, 17. Athir 209, 22. Abulfeda (Fleischer) 66, 12. 80, 19; in einer andern Liste Kesrā bin Aškān, Tab. 709, 10. Albērūnī 115, 18. Athir 210, 17. Kesrā bin Fairūzān Tab. 716, 16. Albērunī 113, 19. 114, 16. Xosrau bin Fairūz Athir 272, 8, ebenso Hamzah (Xosrau) 14; andere Liste nach dem Mobed Bahram: Xusrau Sohn des Melādān, ältern Bruders des Ardawan, Hamzah 26, 14. Alberont 115, 9. Xosreh bin Weladan, Mojmel, J. as. III, 11, 177. 12, 520. Xusrau (Xosrā) Sohn des Balāš und Bruder des Balāšān, Lubb et-tewārīx. Mirch. 1, 219, 24 (letzterer heisst ebenfalls Balāš); dieser Arsakide Xusrau wird nicht genaunt bei den Armeniern, bei Firdusi, Zehlreddin etc. einer Münze findet sich die Form Xusradt, s. Levy, DMG. 21, 454, Note, wie auch auf Münzen des Sasaniden Xusrau I. Munze mit Bildniss: Percy Gardner pl. VI, nº 17; anderer Typus: Visconti III, 174, pl. VI, 10 (Jahr 112). 7) 'Οσρόης, Feldherr des Vologeses III, sehlug 162 die Römer unter Aelius Severianus bei Elegeia in Armenien, Lucian, de hist recte serib. 21 (262); bei Luciau, Pseudomantis 27 (335) wird Othryades als der Sieger bezeichnet; Müller, Fragm. III, 646. Tschamtschean 1, 355, 38. 8) Xosrow I der Grosse, S. des Walars, König von Armenien, reg. 196-244 (Patkanean), pach Mose 2, 65 seit dem 3. Jahr des Parthers Artaban V, daher nach Tschamtschean's Chronologie 214-259; richtig wahrscheinlich 222-238; er versuchte die Herrschaft der Parther gegen

Artašir I zu vertheidigen, ward aber, anfangs sieghaft, von Anak auf Anstiften des Sasaniden ermordet, worauf Artašir über Armenien herrschte, Mose 2, 65 ff. Schoos 10, 19; im griech, Agathangelos 8, 53 ff. heisst er Κουσάρων (daher die syrische Namensform Khesron); bei Prokop, de aedif. 3, 1 (245, 10) wird er Arsakes genanut und irrig als Bruder des Artaban V bezeichnet (wortber G. Rawlinson, The 6th great orient. mon. 367. Gutschmid, DMG. 31, 2). Den in einem ägyptischen Grab angeschriebenen Χοσρόης 'Αρμένιος bezieht Letronne, Recueil des Inscriptions grecques et lat. de l'Égypte II. Paris 1848, 311 auf Xosrow als Prinz; vgl. C. I. Gr. III, 394, nº 4821. 9) Xosrow II, S. Terdat's des Grossen und der Asyen; er folgte seinem Vater nach der Zwischenherrschaft des Sanatrük und Bakür, und starb vor dem Katholikos Wrthanes (339-355); nach Mose 3, 8 bestieg er den Thron im 8. Jahr des Constans, weshalb Tschamtschean ihn 344-353 regieren lässt; nach Langlois regiert er schon 316-325; Xosrow Kotak (der kleine, neupers. ködak) Faust. Byz. 3, 3 (6, 21). Mose 2, 83. Sebeos 10, 20. 10) Xosrow III, S. des Warazdat, Nachfolger seines Vetters Aršak IV, Gatte der Zerovandüxt, herrschte im persischen Armenien 387 bis 392 und nach der Zwischeuregierung seines Bruders Wramšapůh nochmals 414-416; Faust. Byz. 6, 1 (261, 22). Laz. Pharp. 17, 12. Mose 3, 42. Sebeos 17, 32. 11) Xusrau al-Arzūmagān (Hs. al-ararūmagān) Stifter einer Sekte mit eigenthümlicher Seelenlehre, Fihrist 340, 1. 12) Khosrau, Märtyrer, Wright, Martyr. 11 bei Nöldeke, Tabari 151, Not. 1. 13) Xosrow, Fürst von Gardman, unter Sapüh von Armenien (415-419), Mose 3, 55. Brosset, Hist. Addit. 489. 14) Xusrau, aus dem Stamme des Pišīn (Pisina), macht dem Bahram Gör 420 den Thron streitig, wird aber mit Hilfe der Araber unter al-Mondhīr verdrängt, Fird. 5, 524. Kesrā, ein Sasanide, Tab. 858, 10. Athir 288, 23. 15) Xosrow, ein Schüler des Mesrop, Tschamtschean 1, 536, 27 (ao. 441). 16) Xosrow, Fürst von Gabelean, unter Wardan, ao. 451, Elišē 215°. vgl. nº 36. 17) Xusrau, S. des Mähdät, Hohepriester von Atunpatakan (Atropatene) unter Kawadh und Xusrau I, Bahmanyašt, West, P. T. I, 194. Nöldeke, Tabari 464. 18) Xusrau I, genannt Anūšīrwān (pehl. Xusrōi Anōšak-rūbān, mit unsterblicher Seele, Ganjeshayagan, Madi-

ganachatrang 1, 2), mit dem Beinamen Dädger, der gerechte, ar. al-'ādil, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 427, 1; S. des Kawadh und der Schwester des Aspebedes, Gatte der Kayen, König von Persien 531—578, Χοσρόης Prokop 50—51. Euagrios 6, 17. syr. Khesrön, Joh. Ephes. 96, 3 (61). Assemani 1, 416. Sebees 19, 22 (Xosrow); Tabari 892, 15. Eutych. 2, 178, 4. Alberuni 122. Athir 314, 1 (Kisrā Anušarwan). Masudi 2, 195. 238 (nach Abu 'Obaidah, Anüštrwan); Hamzah 15, 20. 21, 7 (Kisrā Anūšīrwan); Fird, 6, 160 (Kisrā); Zehīreddīn 150, 16 (Anūšīrwān); Mirch. 1, 233, 14 (Kesrā Anūšīrwān 'ādil, der gerechte); 1001 Nacht 2, 584. Die Münzen haben Xusroī oder Xusroē (Χοσρόης), einigemal Xusrūdi (di ist dunkel), s. Bartholomaei, Bulletin de l'Acad, St. Pétersb. XIV, 374 (s. oben nº 6) Mordtmann, DMG. 19, 448. 34, 120. Bartholomaei-Dorn, Taf. 22, nº 1-5. Markoff 103, nº 309. Munze mit Bildniss: Dorn-Bartholomaei Taf. XXII-XXV. 19) Khusrau, Bischof von Šūš (Susa), Guidi, DMG. 43, 402, 1 (ao. 544). 403, 7 (ao. 553). 20) Xosrow, Wahewuni-Fürst, Sebeos 17, 32 (ao. 596). 21) Xusrau II, genannt Aparwez (s. dies), S. des Hormizd IV und der Tochter des Xurräd, Schwester Bistams und Bindoë's, reg. 590-628; als Gattinnen werden namhaft gemacht: Schirin, Mariam (T. des Kaisers Mauricius) und Gurdieh; Χοσρόης, Euagrios 6, 17. Theophyl. 163. Tzetzes 3, 39. Χοσδρόης Chronographion nach Eusebios, bei Schoene I, Append. 67. Χοσρόης ὁ μέγας, Chronogr. syntomon daselbst App. 96. Sebeos 20, 1 (Xosrow). Belādori 367, 9 (Kisrā bin Hormiz). Eutych. 2, 178, 4. Albērūnī 31, 7 (35). 122. Masudi 2, 214. Hamzah 16, 3. 21, 10. Athir 344, 17 (Kisrā Abarwīz). Fird. 6, 4 ff. (Xusrau parwēz). Hafiz t, 38, 5 (Kisrā parwtz); Abulfeda (Fleischer) 92, 9. 19. 94, 3. Zehtreddin 319, 3 (Xosreh perwiz); Mirch 1, 239, 26. 1001 Nacht Munzen mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, XXVIII---XXX (stets Xusröë). 22) Xusrau, S. des Abragan. Feldherr Xusrau's II, Dinawari bei Nöldeke, Tabari 482. 23) Xusrau Xazarwan, d. i. Chazarenwächter, Satrap der Chazaren, räth dem Bahram Tschühin ab, den Thron zu besteigen, Fird. 7, 74, 849. Xusrau das. 859. Xazarwan das. 76, 866. 24) Xosrau, S. des Kawadh, eines Sohnes des Ormizd IV, Nikbī bei de Sacy, Not. et Extr. II, 1789, S. 358 (Kisrā); S. des Kawadh, des Sohnes Xusraus II

(genealogisch unwahrscheinlich), ward als Nachfolger Ardašír's III in Chorasan ausgerufen, jedoch nach wenigen Monaten getödtet, noch ehe Böran den Thron bestieg, Masudi 2, 233 (Kisra bin Qobad bin Abarwiz); bei Eutych. 2, 254, 6 ist Kisrā Sohn des Qobād bin Hormuz und Vorgänger der Böran; andere Quellen setzen ihn nach Böran, wie die Armenier, Sebeos 20, 24. 99, 27 (Xosrow), Mich. Syr., J. as. IV, 13, 320, wo es heisst: Šarēri Dabūran Xosrow, d. i. Šahrwarāz, Borān, Xosrow; Hamzah 21, 18; Albērûnī 128, 130, wo Xusrau, Sohn des 'Ad (lies Qobād), des Bruders des Kisrā Abarwīz (andere Genealogie wie bei Masudi), auf Jušnaspbendeh (Xušnušbendeh), den Nachfolger der Böran, folgt; biernach auch Hafiz Abru bei Mirchond 1, 241, 23, we Xusrau, S. des Qobad, des Sohnes Xusrau's Anüšīrwan's, auf seinen Bruder (?) Tschäsindeh (d. i. Jušnasbendeh, als Vetter des Parwez bezeichnet) folgt; bei Alberunī 122 folgt Kisrā, S. des Qobād bin Hormuz bin Kisrā Abarwīz auf Boran; Larī (Wiener Jahrbücher 1835, Bd. 70, Anzeigeblatt 64) hat vor Püränduxt einen Kisra Arslan, nach ihr einen Qobad, auf welchen Firuz und Xusrau S. des Qobad folgt. 25) Xusrau, S. des Mihr-Gušnasp (falsch punktirt Mihr-Hasis), welchen Tabari auf Azarmīduxt folgen lässt, Tab. 1065, 4. Athir 365, 25. 366, 4. Abulfeda (Fleischer) 98, 2 (Kisrā), Mirch. 1, 241, 31 (Kisrā, ein Nachkomme des Ardaštr I); Mihrānjušnas ist in andern Quellen der Vater eines Firūz (s. Pērōz). 26) Xusrau, Feldherr Yezdegerd's III, Fird. 7, 468, 493; bei Tabari 2563, 15 ist Xusrau mit dem Beinamen Miglas (d. i. Kameel, das im Sommer fett ist), einer der 'Ritter'. 27) Xusrau. der Müller, welcher Yezdegerd III tödtete, Fird. 7, 470, 521. 28) auf Siegelsteinen: Xusröc zi magu zi Aturfarn (Chusrau der Magier, [Sohn] des Aturfarn) Siegelstein mit Bildniss, de Sacy, Mem. de l'Institut II, 220. Mordtmann, DMG. 18, 10, nº 11, Taf. II, 2. Reibe. Thomas, Journ. R. Asiat. Soc. XIII, S. 415. - Xusrau, Horn, S. S. 24, Not. 29) Kesrā, maronitischer Oberpriester, zu Anfang der arabischen Herrschaft, nach welchem der District Kesrawan benannt ist, Assemani 1, 501°, 30) Xosrow, Fürst von Golthn, Vater des Wahan, Ende 7. Jahrh., Asolik 156. Saint-Martin 1, 237. 31) Xusrau, S. des Yezdegerd III, rief die Türken zum Widerstand gegen die Araber auf, ao. 728, Tabari 2, 1518, 2.

Athir 5, 112, 15, 32) Xusrau, S. des Bahrām, Vorfahr des Abu Nasr bin 'Abdi 'r-razzāg von Tûs (ao. 971), Rosen 169, 15. 33) Xusrau Firuz, S. des Abu 'l-Mihrwan, Vorfahr des arab. Schriftstellers Abu 'l-qasim 'Obaidallah, Fihrist 131, 6-7. 34) Xosrow Wahevūni, armenischer Fürst, ac. 847, Thoma 109, 28 (98). 35) Xosrow Akeatsi, armenischer Fürst, ao. 847, Thoma 109, 28 (98), 36) Xosrow Gabelean, armenischer Fürst, ao. 851, Thoma 140, 31 (120). Tschamtschean 2, 449, 11, vgl, nº 16, 37) Xusrau Āfaq, Herr (sāḥib) von Jil (Gīlān) und Dailem (Mitte 10. Jahrh.), Zehireddin 315, 16. Xusrau, S. des Fīrūz, des Sohnes Jestān's, zur Zeit des Ispehbed Harüsindan, Zehireddin 306, 15; seheint der Xusrau Fīrūz nº 43, S. des Wahsudan und Bruder des Jestan, s. Dorn, Caspia 42. 39) Xosrow, Bischof von Andzevatsik, † 972, Myithar 88 (ao. 961). Tschamtschean 2, 839, 13. 40) Χοσρόης ὁ της Βαβυλώνος ἀμερμουμνην (ar. amīr al-mu'minīn, Fürst der Gläubigen), zur Zeit des Kaisers Basilius II (976-1025), Cedrenus 2, 433, d. i. 'Adud ed-dauleh Abū šoja' (Fana-)Xusran, Buyide 949-982, ward 977/8 Amīr al-umarā, Rehm, Handb. d. Gesch. des M.-A. II, 1833, 459. Wilken, Abhandl. d. Berl. Akad. 1835, S. 114. vgl. Weil 3, 25. Der Name dieses Fürsten findet sich in einer Inschrift zu Persepolis, de Sacy, Mem. sur div. antiq. de la Perse 147. Journ. des Savans vom 30. Pluviôse, an 5, nº 4. 41) Xusrau Fīrūz, Buyide, S. des Rukn ed-daulch, Dichter, Athir 9, 19, 3 Mirch. 4, 49, 10. 42) Abu Mu'in Nagir bin Xusrau, genannt Hakim Nasir, Dichter des Raušanāi-, Se'adet- und Safar-nāmeh, geb. 1003/4 in Qobadian, lebte in Balx, † in Yumgan 1088; Haji Chalfa 3, 600, 3. Sprenger 428. Ricu 379°. 380°. 979°. 1086°. Ethé, DMG. 33, 645 ff. Gött, Nachr. 1882, 124. Verhandl. 7. Orient. Congr. Leiden 1885, II, 1, 171. Pertsch 741. 43) Xusrau Firuz, S. des Wehsudan von Dailem (s. diesen und oben n° 38). 44) Er-rahim Aba Nasr Xusrau Fīrūz (richtiger: Xurrāh Fīrūz), Buyide, S. des Imad ed-din Aba Kalijar el-Marzubān, reg. 1048-1055, Amīr al-umarā 1048, von dem Seljuqen Toghrilbeg abgesetzt und als Gefangener in Rai verstorben, Athir 9, 374, 5. Mirch. 4, 54, 32, 45) Abū 'Ali Kai Xusrau, Bruder des vorigen, reg. 1048-1094 in Naubandagan und starb als letzter seines Stammes. Athir 9, 374, 13. Mirch. 4, 55, 30. 46) Abu

Nagr bin Xusrau, Befehlshaber des Büviden Melik er-rahim in Istayr, ao. 1051. 1053, Athir 9, 392, 18. 408, 21. 47) Mansûr Xusrau bin Fîrûz bin Jeläl ed-daulet, arabischer Dichter, Hammer, Lit. Arab. 6, 1011. 48) Xosrow (armen.), Abnherr der Familie Mxargrdzel (Laughand, Dolgoruki), Vater des Arag-Sargis und Karim (vielleicht Wahram), Inschrift von Halbat, Brosset, 2 histor. 81, Not. 1. Collect. 2, 165. 49) Xusrau, S. des Hamzah bin Windarın Abu 'l-fath aus Uramyast, Gelehrter in Qazwin, von Yaqut angesührt 1, 212, 4. 216, 12. 50) Xusrau, Ansthrer der Schuwankareh-Kurden in Pars, Athir 10, 362, 12 (ao. 1116). 51) Kai Xusrau, Ispehbed in Amul, ao. 1118, Zehfreddin 221, 14. 52) Xusrau Malik (reg. 1160-1186, † 1201) und Kai Xusrau, Söhne des Ghaznawiden Xusraušāh († 1160), Minhāj 25, 19 (113); vgl. Melekšāh. Qotb ed-din Xosraw Bulbul, Amir des Salah ed-din (Saladin), Hammer, Lit. Arab. 7, 30. 54) Ghiyath ed- dîn Kai Xusrau I, S. des Qilij Arslan, SelJage von Ikonium (Rum), 1192-1199 and 1203-1210, Athir 12, 57, 22. 167, 9. Ab. Far. 420, 18. Ibn Chall. IX, 35, 1 (3, 487). Mirch. 4, 105, 19. Stickel, DMG. 18, 613. 55) Ghiyath ed-dīn Kai Xusrau II, S. des Kai Qobad, Seljage von Ikonium (Rum) 1236-1245, Minhaj 162. Ab. Far. 477, 6. Mirch. 4, 105, 32. 56) Ghiyath ed-din Kai Xusrau III. S. des Qilij Arslan, Selfage von Ikonium (Ram), 1267-1283, Mirch. 4, 106, 3. 57) Šāh Kai Xusrau, S. des Schahrakim Gäubareh, 27. Fürst der Badüsepan-Dynastie, 1301-1311, Zehiredd. 93, 8. 94, 1. 146, 7. 321, 4. 58) Kai Xusrau, S. des Mihrabān (Mitn-āpān, pehl.), Bruder des Marzubān, c. 1300, Arda Viraf p. 245. 59) Amīr Xusrau aus Dehlt, türkischer Abkunft, Sohn des Läftn, Amīr Saif ed-dīn, geboren zu Patiyālī 1253, persischer Dichter † 5. Nov. 1325, Feristah 1, 137, 16 (1, 259). 156, 15 (1, 292). 235, 18 (1, 408). 2, 754, 2 ff. Haji Chalfa 1, 519, 5. Hammer 229. Sprenger 465. Pertsch, Goth. Has. 43, 6. Rieu 240°. 241. 527°. 609. Pertsch 97. Kai Xusrau, S. des Mohammed Xan oder Xan aš-šahīd (Märtyrers), Enkel des Sultān Ghiyāth ed-din Balban von Dehli (1266-1286), Statthalter in Lahore, ermordet 1287, Batutah 3, 174, 8. Ferištah 1, 144, 3 (1, 270) ff. 61) Xusrau Xan, Geliebter und Mörder des Sultan Qutb ed-din Mobarekšāh von Dehlī, von Toghluq, dem Stifter der 3. tatarischen Dynastie (1321-1325) ge-

tödtet, Batutah 3, 195, 7. Ferištah 1, 221, 3 (1, 389). 62) Mehrere Schriftsteller aus dem Ende des 13, Jahrh., Kai Xusrau, Pertsch 549. Kai Xusrau ibn 'Ala al-majust (der Magier) schrieb über Astrolabien, das. 354, 14. Kai Xusrau Xăn, das. 655, nº 68. 63) Rukn eddauleh Šāh Kai Xusrau, S. des Yezdegerd, 6. Fürst der 3. Linie der Bäwendi von Mazenderan, 1314-1327/8, seine Gattin war die Tochter des Šāh Kai Xusrau von Rustemdar (nº 57), Zehireddin 95, 1. 96, 4. 266, 10. 13. 270, 13. 271, 4. 325, 4. 64) Kai Xusrawbē-i Mitnē-Āpān-i Spandiāt-i Mitně-Āpān-i Mar(č)pān hērpat, liess die Handschrift J2 des Jasna (in Oxford) und die Kopenhagner K<sup>6</sup> ao. 1323 sehreiben, nachdem er 1321 aus från nach Indien gekommen war, Westergaard, Zendavesta p. 11. Mills. The ancient Msc. of the Yasna J2, Oxford 1893, S. 385. 65) Asad ed-dîn Kaixusran aus Fârs, Heerführer des Sultan Ghiyath ed-din von Ma'bar (Madras) Batutah 4, 197, 9 (ao. 1345). Ghivāth ed-dīn Kai Xusrau, S. des Mahmūd Šāh Injū, herrschte in Schīrāz 1334 - 1337, von seinem Bruder Mas'ud Sah besiegt und gefangen, Rien 867°. 67) Xusrau Malik, S. einer Schwester und Feldherr des Mohammed Sah von Dehli, von den Chinesen besiegt ao. 1337, Ferištah 1, 240, 8 (1, 416). 68) Šāb Kai Xusrau, S. des Tūs, Bādusepān-Dynastie, Ende 14. Jahrh., Zehiredd. 148, 88. 69) Kai Xusrau, S. des Gayumarth, 34. Fürsten der Bädüsepan · Dynastie, starb vor seinem Vater, Zehiredd. 130, 16. 147, 7. 70) Xosrow von Gandzak, von den Mongolen ermordet 1399, Tschamtsch. 3, 436, 1. 71) Xusrau aus Abarquh, Geschichtschreiber, Hajf Chalfa 4, 413, 6. 72) Xosrew (türk.), Heeresrichter des Sultan Murad III, ein Grieche, ao. 1444, Hammer, Gesch. d. Osman. Reiches 1, 458. 2, 245. 589. 73) Mulla Xosrew, türkischer Dichter, † 1480. Haji Chalfa 3, 375, 7, Hammer, Gesch. des osman. Reiches 1, 117. 74) Kai Xusrau (Xosro, georg.), S. des Qarqarah († 1500), Bruder des Mzeč'abuk, Atabeg von Axaltsixe, † 1502, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 186. Bullet. VII, 1850, 155. Hist. 2, 213. 75) Xusrau, ein Türke im Dienste der 'Ādilšāhe von Bījāpūr, ao. 1511, Feristah 2, 31, 2 (3, 43). 76) Xusrau Gönultāš, Anführer im Heere Bäbers, ao. 1526, Ferištah 1, 388, 17 (2, 57). 77) Xosrew (türk.), Stattbalter von Bosnien und Rumelien, später Wezir, Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 3, 189. 200

(1538). 78) Xosrew (türk.), Gesandter Soliman's II an Schäh Tahmäsp, ao. 1561, Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 3, 380). 79) Kai Xosro, S. des Qarqarah († 1535), Urenkel von n° 74, Atabeg von Axaltsixe nach 10jähriger Erledigung des Sitzes 1545-1575, Gatte der Dedis Imedi, Vater des Manučar, Qarqarah, Beka und Mze-č'abuk, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 189. 194. 228. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 335. Hist. 2, 216. 256. 80) Xosro (georg.), S. des Theimuraz, oder eines andern Sohnes Waxtang's (ao. 1545) in Imereth, Bruder des Bagrat, ao. 1590, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 193. Hist. 2, 259. 81) Xosrew, Eunuch, Statthalter von Diyarbekr, ao. 1602, Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 4, 320. 82) Kai Xosro, S. des Waxtang von Muxran und der xearamdze, Administrator von Karthli 1624, † 1627, Brosset, Hist. 2, 55. 83) Kai Xosro Barathašwili, georgischer Adlicher, 1636 hingerichtet, Brosset, Hist. 2, 58. 68. 84) Xosrew (türk.), aus Bosnien, türkischer Grosswezier, ao. 1628, hingerichtet 1632. Arakel 543, 6 (Brosset, Collect. 1, 535). Zakaria, das. 2. 43. Hammer, Gesch, d. osman. Reiches 5, 85) Sultan Xusrau, S. des Moghul-60. 137. kaisers Selīm Jihangīr (1605-1636) und der Tochter des Rajah Bhagwandas, geb. 1588, Ferištah 1, 507, 2 (2, 261). 86) Xosrow Xan, Befehlshaber von Eriwan unter Schäh Seft (1629 -1642), Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 83. 87) Xosro, S. des Daud Xan (Dawith), Bruder des Bagrat, Verweser (Dārōghā) von Ispāhān, ward als Rustam Xan König von Karthli 1634-1658. Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 236. pers. Xusrau, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 425 ff. s. auch Rustam. 88) Xusrau Sultan, Statthalter (Begler Beg) von Schirwan, ao. 1642, Dorn, Mem. VI, 5, 1843, 395. Caspia 309. 89) Kai Xosro heissen sechs imerethische Edelleute, ao. 1651, Brosset, Bullet. 3, 1847, 190. Xosro, Guriel (Fürst von Guria, dem Küstenland von Imereth, Kolchis) 1625-1658, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 419. 5, 1843, 203. Hist. 2, 268. 91) Kai Xosro, S. des Königs Waxtang Schähnawaz, Vater des georgischen Katholikos Doment (1660-1675), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 204. 300. 92) Kai Xosro, Taitsišwili, Bruder des Nodar, Adlicher in Karthli, ao. 1664, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 304. 93) Kai Xosro, Guriel, Enkel von n° 90, Sohn des Giorgi und der Darežan, einer Tochter des blinden Bagrat von

Imereth († 1681), 1684-1689, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 207. 296. Hist. 2, 292. 94) Xosro Xān (pers. Xusrau, Xosrū Xān), S. des Prinzen Lewan (Leo) von Karthli († 1709), Bruder des Waxtang VI, and Thutha's, einer Tochter des Kai Xosro Guriel, Neffe des Gurgin Xan (Giorgi XI, † 1709), Gatte der Kethewan von Muxran (zwischen dem Kur und dem Aragwi, welcher bei Mtsxetha mündet), geb. 1. Jan. 1675, seit 1709 Schattenkönig, mit seinem Bruder Alexander im Krieg der Perser gegen die Afghanen getödtet, 1711, Brosset, Mem. VI, 4, 1840, 464. 5, 1843, 204. 210. Bullet. 3, 1847, 362. Hist. 2, 85. Malcolm 1, 611. 95) Kai Xosro, Mönch, ao. 1716 zum Guriel gemacht, kam mit Waxtang VI nach Russland ao. 1724, Brosset, Bullet. 3, 1847, 363. Hist. 2, 311. 651. 96) Kai Xosro, Tsitsišwili, seine Witwe Ana, Tochter des Wežan Barathašwili, heirathet König Theimuraz II von Kaxeth ao. 1746, Brosset, Hist. 2, 635. 97) Nasr ed-din šāh Xusrau Şāhib-qirān ghāzī, auf Jubiläumsgoldmünzen des regierenden Schahinschah von Iran vom Jahr 1293 = 1877, Karabaček, Wiener Numismat. Zeitschr. IX, 1877, 261. 98) Kē Xuçrō, Parstname, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diet. I, CLVIII.

Der Name Xusrau bei den Persern ist von den Sasaniden, Kai Xusrau aus dem Schähnämeh, der armenische Xosrow (ow wird o gesprochen, daher georg. Xosro) von dem Arsakiden Chosroes hergenommen. Chosroes als Name der berühmtesten sasanischen Herrscher ist eine Bezeichnung der Könige überhaupt geworden, Fird. 1, 46, 44. 2, 44, 463. 7, 72, 831. 328, 3902; ein Prinz, Praetendent 1, 64, 191; im Plural Xusrawan, Hafiz t. 17, 8, xusraw-i šīrīn-i man (mein stisser Chusrau) ist die Geliebte, mit Anspielung auf die Königin Schliffn, Hafiz t, 22, 9. Xosrau Xowarizm (arab.) ist die Benennung (der Titel) des Malik von Xowarizm (Chiwa), Ibn Chordadbeh 40, 2; hierher gehört auch der Name (Titel) Jihan Xusrau (König der Welt) im Titel des Atabeg von Mosul Nüreddin Arslan, a. Vollers, DMG. 44, 374. Ueber das Vorkommen des Namens im Abendland (Cursube, Cosdroc, Cosrub) vgl. Longpérier, Oeuvres 1, 125. Im Sanskrit lautet der Name Sugravas, im Griech. Εὐκλής.

Ableitungen und Zusammensetzungen: 1) Xusrawân a) in syrischer Aussprache Khesrön, welches aber für das einfache Khesrö steht, Nöldeke's Tabari 151; vgl. Kesran und Xosran; b) Vater

des Xašin (s. diesen), Yaqut 4, 839, 19. Xusrawi (königlich), Beiname des Mohammed Quli mīrzā, Pertsch 670, nº 3. 3) Xosrowik, Fürst von Sinnik, Inčičean 286, 12. 4) Xosrowanus oder anoys, Gattin des Königs Asot III von Armenien, 951-977, Inschrift in Albat, Joh. v. d. Krim, Mem. VII, 6, 11, in Sanahin, das. 48. Samuel von Ani 437. 5) Xosrowidüxt (a kurz), Tochter Xosrow's I von Armenien, Schwester des Terdat, Mose 2, 77. Uxtanes bei Brosset, 2 histor, 256. Samuel v. Ani 367. Koudapwδούκτα, griech. Agathangelos 46, 15. 6) Xosrau-Jurd (arab.), S. des Sahān, erbaut eine Halle in Tazar bei Marj el-qal'ah, Yaqut 3, 537, 9. d. i. stark durch Xusrau, oder Held des Xusrau. 7) Xusrau-malik, S. des Xusrau-šab, letzter Ghaznawide in Indien, 1160-1187 (1183), von Ghiyath ed din Mohammed von Ghör gefangen, Minhāj 113. Mirch. 4, 44, 16. Ferištah 1, 90, 8 (1, 157); malik arab. für šāh; Athir 11, 112, 9 nennt ihn Malikšah. 8) Χοσροπερόζης, kriegsgefangner Perser, von Kaiser Mauricius zurückgesandt, Theophylaktos 190. 9) Xusrau-šāh a) Xusröë--šāh (pehl.), zoroastrischer Schriftsteller, West, P. T. III, XIX. b) Xusrau-šāh, Fürst in Rūdbar, ao. 973/4, Münze bei Dorn, Caspia 43. e) Abū Sa'd Xusraušāh, S. des Buyiden Abū Kalījār, Athir 9, 374, 13. d) Xusrau-šāh, S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058-1099) Minhaj 19, 20 (106). e) Ghaznawide, S. des Bahrāmšāh, begründete nach dem Sturz der Ghaznawiden in Chorasan durch 'Ala ed-dīn Jihansoz von Ghör eine Dynastie in Lahore, die aber bereits mit seinem Sohne Xusrau-malik erlosch, 1152 (1154)-1160, Athir 11, 108, 24, 173, 7. Minhaj 25, 1 (111). Mirch. 4, 44, 12. Nikbī bei S. de Sacy, Not. et Extr. II, 382. Ferištah 1, 88, 5. 89, 11 (1, 155). f) S. des Xusrau-malik, Minhaj 115. g) 'Abdo 'l-hamid, S. des 'lsa el-xosrawšaht, Metaphysiker aus Tebrīz, † 1254, Haji Chalfa 6, 275, 8. h) Šamso 'd-dīn Xosraušāh, Arzt, Freund des Ayyübiden an-Näsir Däud († 1258), Ab. Far. 485, 16. i) Xusrau-šāh, Herrscher in Qunduz, ao. 1497, Feristah 1, 357, 7 (2, 7); ao. 1504, das. 366, 20 (2, 23) 473, 1 (2, 205). k) Xōjah Qotbo 'd-dīn Xusraušāh aus Yezd, S. de Saey, Not. et Extr. 4, 303°, 10) Xusrau-šēr, S. des Bahrām, Vater des Hormuz (Ağghanier oder sagenhaster Parther), Yaqut 3, 355, 6 (nach dem Dichter Mis'ar bin Mohalhal); da in den Arsakidenlisten der Vater des Hormuz den Namen Narse bat, so ist unser Name vielleicht aus dem Beinamen des letztern, Geswar (Alberani 113, 15) entstanden: كسور aus حسرو, wobei nur سعر (Lōwe) unerklärt bleibt. 11) Xusran-šnūm, Ehrenname, vom Könige beigelegt: a) des Smbat n° 12. b) eines Feldherrn des Yezdegerd III, der bei Qaşr-i Šīrīn geschlagen, später bei Hamadan besiegt und getödtet ward, Tab. 2473, 10. 2626, 12. Athir 2, 406, 6. 3, 10, 5 (حسيستوم). — d. i. Befriedigung Xusrau's (des Königs). 12) Xosro thang, Name Sapor's II in der georg. Chronik, Brosset, Hist. 1, 163. 14) Xosrow-ühi, Schwester Anak's, Gattin des Hephthaliten Jewanšir, Zenob 343°, oder seines Sohnes Tigran, Uxtanes bei Brosset, 2 hist. 256. Tschamtsch. 1, 614, 7. 14) Xusrauzādah (Xosrewzadeh), Beiname des Molla Mustafa, Schriftsteller, † 1590, Haji Chalfa 4, 334, f.

Ύσταίχμης s. Wistaxma.

'Υστάνης, Vater des Badres, Herod. 7, 77. — vgl. Bisthanes, Histanes, Ustanos.

Υστάσπης s. Wištāspa.

Hütabar, König von Aegypten, Kalilag und Damnag hrsg. v. G. Bickell 118, 24 (116, 27) ff. Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. d. W. XXV, 1877, S. 8. 25. Hütaxm s. Antāman. — d. i. sehr stark.

Hutana (altpers. geschrieben Utana) 1) S. des Thuxra (Cuxra), einer der Gefährten des Dareios beim Sturz des Magiers, Inschr. v. Behistan 4, 83. 'Οτάνης, S. des Pharnaspes, Vater der Phaidyme, Herod. 3, 68 ff. 144; er wäre auch Bruder der Kassandane, die 3, 2 Tochter des Pharnaspes genannt wird; s. G. Rawlinsons Herodotus 2, 384. Ostanes, Justin. 1, 9. Ktesias nennt ihn Onophas, daher bei Diodor Anaphes. 2) Otanes, S. des Hystaspes, Bruder des Dareios, Vater des Smerdomenes, Anaphes und der Amēstris, der Gattin des Xerxes, Herod. 7, 61. 82 (s. Stein IV, 83 zn letztrer Stelle). 3) S. des Sisamenes, Eidam des Dareios, Nachfolger des Megabazos in Thrakien, wo er mehrere Städte eroberte, Herod, 5, 25, 116, 123, 4) Vater des Patiramphes, Herod. 7, 40. 5) Heerführer des Dareios III, befehligt die Krieger von der erythräischen Küste bei Gaugamela, Arrian. 3, 8, 5.

Hutaosa, aus der Familie Naotara, Gattin des Königs
Wištaspa, yt. 15, 35; nach dem Yatkär-i Zarīrān
§ 48 Schwester ihres Gatten; Xuṭaus, Tab. 678, 2.
Huwāfrita (geschrieben hwā°), ein Herrscher, der
die Anāhita um Erfolg anfleht, yt. 5, 130; nach
dem Dīnkart VI, 283, 20, wo sieh die patrony-

mische Bildnug Hünfritän findet, muss er als Ahnherr der Parther angesehen werden, s. Peshotan D. Behramji, Dinkart VI, p. 376; vgl. Wanuhi-āfriti. — d. i. wohl gesegnet (awest. hu+ā-frita).

Huwahm (syr. >0000, ar. , al. >000, unrichtig hüham gesprochen), Mirhiršaq (l. Mihrüq) bar Huwahm (arab. Schrift), einer der Magier, welche Jesum anbeteten, Castellus s. v. magūsō, und Hyde, Veter. Pers. relig. hist. 383 aus Bar-Bahlūl; bei Salomo von Başrah (Assemani III, 316°, Budge 93, 9) Mibrūq bar Xūham (al. Xūhīm, Budge, Uebersetz. 84, Note). — d. i. sehr fromm (awest. \*hu-wahma) oder nach der Lesart hū-hīm: von gutem Gemüth (np. xīm).

Huwaidā, Mīr Mohammed A'zam, Dichter aus Dehlt, Eude 18. Jahrh., Sprenger 236.

d. i. der deutliche (taxallus).

Huwaidik, ein Vorsteher der Ketzer (Mulhid), Xaqani bei Vullers, Lex. II, 1470\*; vgl. Spiegel, Commentar II, 410, Z. 8.

Huwayscha s. Oxos.

Huwaysatara (altpers., h nicht geschr.), medischer König, von welchem die gegen Dareios aufständischen Fürsten der Meder, Frawartis (Xšabrita), und der Sagarten, Čitrātayma, abzustammen sich rühmten, Inschrift v. Behist. 2, 15. 81. 4, 19. 22. Bei den Griechen ist Kuazáonc Sohn des Phraortes. Enkel des Déiokes, Herod. 1, 73, daher u. a. auch bei Mose 1, 21 Kvaks (nach Eusebios und Kephalion, angebl. nach Mar Abas Qatinā); nach Diod. 2, 32, 2 soll Kyaxares von Herodot als erster von den Medern gewählter König bezeichnet werden (ao. 711). Ein andrer Kyaxares, Sohn des Astyages (Xen. Kyrop. 1, 5, 2, danach Tzetzes 1, 64. 3, 580), durste dem Xšabrita der Inschrift von Behist. 2, 15. 4, 19 entsprechen, für den sich der Meder Frawartië ausgab. Die susische Form ist Wakištarra, die babylonische Uwakuištar; die griechische zeigt die Koseform mit Abstossung des tara und Affix ara, s. W. Schulze, Kuhn Ztschr. 33, 222. - d. i. der sehr gutes Wachsthum besitzende in dessen Reich überall Gedeihen herrscht), vgl. awest. huwayscha.

Huwaredi (geschrieben Hwar', Huar'), Name einer Frau yt. 13, 141. — d. i. wohl gewachsen (wareda, mit femin. Aff. i). vgl. akr. suvjdh(a). Huwars, irrige Lesung für Hufriya.

Huwarez (geschrieben Hwarez), Bruder des Añkasa, yt. 13, 124. — d. i. gutes wirkend.

Hware, awest. Form des spätern xear oder Xur.

Hwarcčacšman, einer der 6 Helfer des Söšians oder Heilandes, geistlicher Herr des Karschware Sawahi, yt. 13, 128 (yt. 13, 121 auscheinend eingeschoben), pehl. Xūr-čašm, West, P. T. H. 14. 78. vgl. Dinkart 1, 31 Note; s. Darmesteter, Études iran. 2, 206. 207. — d. i. der das Licht der Sonne empfängt.

Hwarečiþra, S. des Zarathustra, Bruder des Urwatadnara, das Haupt des Wehrstandes, yt. 13, 98; pehl. xsaršēt-čihr, Bund. 79, 15. 18. 80, 1. d. i. mit Sonnenantlitz, np. appellativ xsaršēd-čihr (von Kriegern) Fird. 1, 128, 181.

Hware-Xšaeta s. Xūršēd.

Hwaspa (Huwaspa), yt. 13, 122; im Bundehesch 68, 7 Hugasp (pazend), bei West, P. T. 1, 115 Huwasp, Hohepriester des Karschware Wourubarešti, vgl. Darmesteter, Sacred books of the East XXIII, 217. — d. i. schöne Rosse besitzend, vgl. Χοάσπης (der Fluss Kerxä, an welchem schöne Rosse weiden).

Hwogwa, Ahnherr eines angesehenen Geschlechtes zur Zeit des Kawa Wištāspa, Hwōwa (die Form mit g findet sich in den Gathās) yt. 5, 98; als Familienname gebraucht: Fraschaoštra Hwōgwa y. 50, 17. Déjāmāspa Hwōgwa y. 45, 17. Hwōwānhō, die Hwowas yt. 5, 98. Habūb (unrichtig ausgesprochen) Dinkard I, 1, Not., Hō (Haw) Sohn des Čegāw, Vater des Faḥad (Paxad?), Tabari 681, 13. Hwōvi (mit v, β, yt. 16, 15; genet. hwōwyā yt. 13, 139), Tochter des Fraschaoštra (vgl. y. 50, 17), Gattin des Zaraḥuštra, im Bundehesch 80, 7. 8 in Pāzendschrift hwōw (das erste w ist das Doppel-u, u, das achlicasche das Zeichen für anlautendes w).

Ibairaz a. Wew.

Ibitak s. Bitak.

¹Ιδάνθυρσος 1) König der Skythen und grosser Eroberer wie Sesostris und Semiramis, Strabo 687 (957, 11), nach Megasthenes, Ἰνδάθυρσις Arrian, Indica, aber Ἰάνδυσος in den Parthica.

2) S. des Saulios, König der Skythen zur Zeit des Dareios I, e. ao. 515, Herod. 4, 76. 127. Ὑδάνθυρσος, Plutarch, de Stoie. repugn. (Opera ed. Reiske. Lips. 1778, X) p. 314. 315; aber Ἰνδάθυρσος (Ἰδάθυρσος), Regum apophth. (das. VI) p. 666. Ianthyrus (al. Ianeyrus, Indatyrus) Dio Chrys. III, 1, 38, 6. Justin 2, 5. Antyrus, König der Geten (Goten) Orosius 2, 8. Jordanes Get. 9 (ed. Mommsen 72, 1).

Ίδέρνης s. Widarna.

Ἰδρείβαλις (anlaut. i ist zerstört und unsicher), S. des Rapakeës, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 132, n° 2067, 13. Latyschev I, 87, n° 50, 13.

İfra-Hörmiz (talınıd.), Mutter Sapors II, Nöldeke
 52. Aufsätze 97. Hoffmann 289, Not. 2249\*.
 zu ifra vgl. die Namen mit freh.

Ifrīk, Sklavin des Asad, Sohnes des Marzubān, Tab. 3, 368, 4 (ao. 768). — d. i. die liebliche, liebe (vgl. Frya und np. ferī); vgl. Afrī.

Ičkapis s. Aškebūs.

Ixrīd, Fürst (malik) von Kišš (Šahr-i sabz in Hiṣār), von den Arabern getödtet ao. 751/2, Tab. 3, 79, 15.

'lξαβάτης (al. 'lζαβάτης, 'lξαλβάτης), Eunuch des Kambyses, der den Tanyoxarkes (Bardiya) getödtet und später die Leiche seines Herrn in die Persis führte, Ktesias Pers. 9. 13; die erstere That schreibt Herodot dem Prexaspes zu. — d. i. Herr der Kraft (vgl. awest. ischäxschapra)?

Iyšēdh, neuere Aussprache Iyšīd, heisst der Malik von Ferghana, Ibn Chordadbeh 40, 1, danach Alberani 101, 15; sein Sitz ist in Riwdad, lstachri 321, 6. Ixšādh (zu sprechen Ixšēdh, mit Imalah) Farghanah, Sohn des Afain, Tabari II, 1242, 15. 1247, 6 (ao. 711-712); Athir 4, 452, 24; 855 führt Mohammed, Sohn des Ixšīd, ein arabisches Heer gegen Mohammed, Sohn des Rustam, Bruder des Ispehbed 'Abdallah, und wird vom Sohn des Rustam getödtet, Athir 7, 335, 23, 340, 7. Zehtreddin 284, 10; ein anderer, Aba Bekr Mohammed, al-Ixiid, Sohn des Toghej (Masudi 8, 348), geb. 882, ist von 935 bis 946 unabhängiger Herr von Acgypten und Syrien und Stifter der Ixsidi-Dynastie, welche 969 von den Fatimiden gestürzt ward (vgl. Gauhar), Ibn Xall. II, 47, 1 (I, 319). II, 68, 5 (wo ibn al-Igšīd zu lesen), Athir 8, 213, 3 ff. Ibn Chall. nº 700 (III, 217). Abulfeda 2, 392, 10. 440, 14. Soyati 415. 418. vgl. Weil II, 653. III, 9. Hammer, Lit. Arab. V, 38. Poole, The coins of the Mohammedan dynasties in the Brit. Mus. Lond. 1876, S. 68. Ein Ibno 'l-Ixšād (d. i. Ixšéd) war Grammatiker, mo'tazilitischer Rechtsgelehrter und Ascet, starb 938, Fihrist 173, 1 ff. 27. - awest. Xšaeta; vgl. Šēdah.

Ila, S. des Afrasiab, von Kai Xusrau erlegt, Fird. 4, 74, 831; Enkel (nabīrah) 4, 30, 323. Mojmel, Journ. as. IV, 1, 415, 6.

Iliūn 1) S. des Jemĕid und Nachfolger seiner Brüder Bāwālik und Humāyūn, Jennāt al-xolūd bei Gobineau I, 80. 2) Ilioneus, S. des Artabazos n° 4, Curtius 3, 13, 13 (kaum der homerische Name). — vgl. Ylinus, Justin. 2, 4, wo indessen jetzt Plinus gelesen wird (s. die Ausgabe von Fr. Ruehl. Leipz. 1886, p. XXI).

Ἰμαῖος, persischer Heerführer bei Salamis, Aesch. Pers. 31. vgl. Nöldeke, P. St. 30. — vgl. Yima (Yama).

Imar s. Nairimana.

"Ivaργος, adlicher Perser, aufständisch gegen Chosroes von Babel (d. i. der Büyide Adud ed-dauleh Chusrau) zur Zeit des Kaisers Basilius II (976 bis 1025) Cedrenus II, 439; es ist sein Vetter Amir Baxtiyar gemeint, wie Wilken, Abhandl. Berl. Akad. 1835, 114, erkannte.

Indaphernes s. Windafarnā.

Ἰνδαραζάρ, manichäischer (mazdakitischer) Bischof zur Zeit des Kabades, Malala 444. Ἰνδάζαρος, Theophanes 261. vgl. Andarzghar und Nöldeke, Tabari 462.

Ἰνδάτης 1) parthischer Feldherr, von Antiochos Soter am Lykos besiegt, ao. 130 vor Chr., Nikol. Damask. Fragm. 74, danach Joseph. Ant. jud. 13, 8, 4.
2) al-Indaö, S. des Qären, des Sohnes Söxrä's, zweiter Fürst der Qärendynastie in Tabaristän, Tab. 3, 1295, 5.
Ibn Maskowaih 513, 12.
Alindai (al. Alnaddar, Alnaddä, Alnadäi), reg. 52 Jahre, Zehīreddīn 154, 15. 167, 18. 321, 19. vgl. Windāt.

Ίνδάθυρσος s. Idanthyrsos.

Ἰνδάζαρος s. Indarazar.

'lvdoπάτρης, ein Serer, Lucian Kataplus 21 (179); wohl ein von Lucian erfundener Name.

'Ινσάζαγος, Vater des Sthazeis (s. diesen).

'Ινταφέρνης Β. Windafarnā.

Inan s. Batin.

Iparna, Éparna, medischer Fürst in Patuscharra am Gebirge Bikni (Elburs mit dem Demawend, altpers. Patišhuwariš), Inschrift eines Prisma des Esarhaddon vom Jahr 678, Menant 244. Abel, Keil. Bibl. 2, 132; einen ... parnua von Sikrina nennt Sargon 713, Smith, Assyr. discov. 288. s. Tiele, Babyl. assyr. Geschichte. 1888, S. 335. Hommel, Gesch. Babyloniens und Assyr. Berl. 1885, 722. 724. vgl. Oppert, Mèdes 26. — altpers. \*Wifarna, d. i. dessen Glück ausgebreitet ist.

Irad, in einer arab. Fassung Irixt (beide Namen beruhen auf derselben Pehlewischreibung), Gattin des Königs Setperam im Fabelbuch Kalilag u Damnag ed. G. Bickell 95, 20 (93, 31). 102, 20 (100, 5); vgl. Benfey das. XXIV. LV. — pehl. Irāt übersetzt im Zend.-pehl. Farhang das awest. uru-

zizieiti (al. urudidieiti); np. hīrād (fröhlich erscheinen).

Îrad-bahram 1) Vater des Martanšat, Kanheri 1, 7. 2, 5. 3, 7. 2) S. des Martanšat, Kanheri n° 1, 8. n° 2, 6.

Irad-faruxo, Vater des Mahyar und Buxs, Kanheri nº 3, 11.

Îrad-mart, S. des Mahbazai, Kanheri nº 2, 11.

Bemerk. fråd in allen diesen Namen scheint richtig irixt gelesen werden zu müssen.

Ἰράμβουστος, Vater des Siawakes und Irbis, Inschrift von Tanais ao. 188 n. Chr., Latyschev II, 233, n° 427.

Iranduxt, Tochter des Schähmard, Mutter des Irej, Mirch. I, 160, 31. Syawaš-nāmeh 247.

Irangadeh-šahpuhr (gadeh das aramäische Wort für pers. farrah Majestät), Vater des Farruxosahpuhr, Siegel, Horn, DMG. 45, 430.

Irānmalik 1) S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058 bis 1099), Minhāj 105. 2) S. des Ghaznawiden Farruzzād, des Sohnes des Mas'ūd (1099—1114) Minhāj 107. — synonym mit Irānšāh.

Îransah 1) Bruder des letzten Ismailiers Rokn eddīn Xōršāh, Mirch. 4, 70, 26. 2) S. des Tūranšah, seljūqischer Fürst von Kerman, reg. Nov. 1097-1101, Mirch. 4, 104, 34; Sohn (l. Enkel) des Qawurt, Athir 10, 192, 5 (ao. 1099), Tīrānšāh S. des Türanšāh, Athir 10, 219, 2. Houtsma, DMG. 39, 373. 3) Rokn ed-din Mohammed Irānšāh, S. des Divā ed-dīn von Ghör und der Māh-i Mulk, † 1210, Minhāj 395. 408. 4) Vater des Kubāt (Kawāta). Gelehrter, West, P. T. IV. XXXV. 5) S. des Yazdyar, Priester, Verfasser des Sad-dar, West, P. T. III, XLI. 257. 6) S. des Melekšāh, Priester in Kerman, ao. 1495, bearbeitete den Sad-dar metrisch, Rieu 486. West, P. T. III, XXXVII; in einer Unterschrift nennt er sich selbst Mardšāh, West, P. T. III, 257; vielleicht sind beide Personen identisch.

Îrânšân, S. des Abu 'l-xair, Verfasser des Bahmannămeh, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 418, 5; Lesart unsicher.

d. i. İran besitzend.

Iranzu, König von Manna, Vasall des Sargon von Assyrien ao. 719, † 716, Annalen-Inschrift des Sargon II, 7. Menant 161.

'lραύαδις, S. des Demetrios, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 13. — d. i. der irische (ossetische, alanische) Auadis.

"Ipsidos, S. des Irambustos, Mitglied einer Bruder-

schaft in Tanais, Latyschev II, 233, n° 427. vgl. Bidakes.

Irej (Éraj pehl.) s. Airyawa.

Irem, der Erfinder der Waffen, Vullers, Lex. I, 82°. Πργανος. Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 281, n° 454, 25.

Iryahō s. Arīhō.

Irixt s. Irad.

Irisinni, S. des Ualli von Manna, geht 664 als Geisel nach Niniveh, Menant 260. Jensen, Keil. Bibl. 2, 178.

Išak s. Zūšak.

Isaozites s. Yazdbözedh.

Isadwästra, S. des Zarathuštra, das Haupt des priesterlichen Standes, y. 23, 4. 26, 17. yt. 13, 98. — d. i. die Bebauung des Feldes (eine fromme Handlung) erstrebend.

Ἰσδιγέρδης 8. Yazdkart.

Ίσδιγούνας s. Yazdwšnasp.

Iseday oder Seday, Tochter des Gagik Abûmrovan († 893) aus dem Hause Artsrûni, Thoma 241, 10 (195).

Išek s. Zūšak.

Isfaxram s. Spahram.

Isfan s. Ispan.

Isfendiar s. Spentodata.

Iškand 1) Herr von Nasaf (pers. Naxšap, Stadt jenseits des Oxus, zwischen Schehr-i sebz und Zamm), ao. 730, Tabari 2, 1542, 8. Athir 5, 124, 17.
2) Ispehbed von Nesä in Chorasan, Vasall des Chāqān's, ao. 737, Tab. 2, 1597, 17. 1598, 17. Fird. 2, 526, 1107. — d. i. zerbrechend (den Feind), vgl. np. lašker-šikan; pehl. škand, s. šikan.

Iskuinka s. Skūka (Skunka).

Iskūraj, Dailemite, Polizeimeister von Baghdåd, ao. 944, Soyūţi 416.

Išxanik, S. des Adarnase von Hereth und der Dinar, Tochter des Adarnase († 898), Brosset, Hist. 1, 279. — d. i. der Prinz (armen. išxan, altpers. \*xšāna, v. Stackelberg, 5 osset. Erzāhl., Petersb. 1891, S. 80°).

Isnafdad s. Spentodata.

Isnapöt s. Ispanöt.

'Ισόγαιος s. Sogdianos.

Išpabāra, S. des Dalta von Illip, stritt mit seine m Bruder Nibi um die Herrschaft und ward von Sargon unterstützt, von Sanherib aber bekriegt, Inschriften des Sargon (Annaleninschrift zu ao. 707—706, Fasteninschrift X, 151, 9, s. Oppert, Records of the Past 7, 25. 9, 13) und des Sanherib (Inschrift des Taylorcylinders col. 2, 8 u. des Bellinocyl. 28, ao. 702), Records of the Past 1, 28, 7, 60. Menant 187, 216. Peiser, Keil. Bibl. 2, 68, 88, vgl. Tiele, Babyl. assyr. Geschichte 248 und den Namen Astibaras und Ašpabara.

Ispāhīdost 1) Abū Daūd, Feldherr des Waschmegīr, Athir 10, 72, 18. Zehīreddīn 176, 5. 179, 8. Isfahdost, Ibn Athir 8, 257, 4. 2) Isbehdost, Isfahdost, S. des Mohammed bin al-Hasan Abū Mangūr aus Dailem, arabischer Dichter, † 1076, Hammer, Lit. Arab. 6, 816. vgl. el-Qiā. — d. i. Soldatenfreund; auch Beiname Yezdegerds II.

Ispahr oder Aspahr s. Spihr.

Ispahsālār, Sohn des Görnagte, von den Leuten des Qabūs von Jorjan gefangen, Zehiredd. 194, 10 (Isfahsālār, arab. Aussprache). — eigentlich Titel: Feldherr.

Išpakai, Fürst von Ašgūza, Verbündeter des Mannäers Tiušpa, von Esarhaddon ao. 678 besiegt, Inschriftfragmente aus der Zeit des letztern, s. Hommel, Geschichte Babyl. u. Assyr. Berlin 1885. 722. 723. Menant 242. Jensen, Keil. Bibl. 2, 129. — vgl. Aspakos.

Ispaknöi s. Ispanöë.

Ispandarmedh s. Spenta armaiti.

Ispanoë (al. Isnapot, Ispaknot, reimt mit mot Haar), Sklavin des Tažāw, des Eidams Afrāsiāb's, ward von Bēžan (Bižen) erbeutet, Fird. 2, 576, 211. 654, 1125, 656, 1139.

Ispehbed s. Spädhapati.

Ispēdān s. Ustandār.

Ispihr a. Spihr.

Ispīddār (Weidenbaum) unrichtig für Ispendiār (Spentödāta).

Ispīdūyeh s. Spētöē.

Istandar s. Ustandar.

Išteliku von Kattanu (ka unsicher), medischer Fürst, Smith, Assyr. discoveries 289.

Ištesuku von Išteuppu, medischer Fürst, Smith, Assyr. discoveries 289.

Iswad, S. des Waraza, yt. 13, 96. Iswand, S. des Waraz, der erste Atarewaysa oder Priester, welcher das heilige Feuer schürt, West, P. T. IV, 262. — d. i. vermögend, mächtig.

Iswer s. Asuwar.

<sup>2</sup>Ιταλόρασπος (anlaut. i zerstört), S. des Herakleides, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 10.

d. i. angespannte (awest. hita) rothe Rosse habend.

'Ιταμάνης, 'Ιταμένης, eroberte Notion (eine kolophonische Stadt) zur Zeit als die Peloponnesier zum zweiten Mal in Attika einfielen, Thukyd. 3, 34. Anführer der Soldaten des Asidates, Xen. Anab. 7, 8, 15. Varianten: Ἰταμάγης, Ἰταβάνης; vgl. Stamenes. — d. i. liebenden Sinn habend (awest. skr. wita).

'lθαμίτρης 1) Vater des Artayntes, Herod. 7, 67 (al. 'lθαμάτρης). 2) Neffe des Artayntes (Sohn des Otaspes?) Herod. 8, 130. 9, 102. — altp. \*wibamibra?

Itap, persische Familie, Atrwšnasp Itapean, persischer Feldherr gegen die aufständischen Armenier unter Wahan, ao. 482, Laz. Pharp. 223, 11. Tapean 226, 23. Yazt-i Aitap (d. i. Itap) s. Yazd. vgl. Itaq bei Anähita. — von Ita und einem bis auf das anlaut. p gekürzten Worte.

Ite, gen. Itehe, lykischer (persischer?) Dynast oder
Satrap, c. 410, Obelisk von Xanthos, Ostseite
Z. 25. Munze bei Six, Revue numism. III, 4,
161. Babelon II, CVII. — d. i. geliebt (wita)?

Ίτίη, Gattin des Auasis (s. diesen).

'lθιόχακος (anlaut. i zerstört), S. des Ardonagaros, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 24.

Izabates s. Ἰξαβάτης.

Izadbayš s. Yazdbayš.

Izadī, Dichter aus Schīrāz, Pertsch 632, n° 382; aus Yezd, das. 383. — d. i. der göttliche (von yazata).

Izak s. Gnzak.

143

'IZaoZítne s. Yazdbözedh.

Ίζάτης s. Yazata.

'ΙΖαθουθ s. Wayezāthā.

Izdibūzit s. Yazdbozedh.

Ized s. Yazata.

Izedgušasp s. Yazdwšnasp.

Izedyar s. Yazdyar.

'lZıa..., S. des Archathios, Inschrift von Tanaïs, e. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 22.

Izmux, armenischer Märtyrer, ao. 554, Samuel von Ani 393.

Yabnüyeh s. Yantüyeh.

Yadkār 1) S. des Königs Dimitri II von Georgien († 1289) und der Tatarin Sorghala, Brosset, Hist. 1, 607. 2) 'Alī bēg, Dichter, zur Zeit des Schāh Rux, Hammer 298. Pertsch 665, n° 54. 3) Mīrza Yādgār Moḥammed, Timuride, Urenkel des Šāhrux, † 1470/1, Ferištah 1, 363, 3 (2, 17). Barbier de Meynard, J. as. V, 20, 318. Rieu

115\*. Rosen 122, 3. 4) Yādgār Bēg Qūzūlbāš, Gesandter des Ismā'il Safī an den Schāh Mahmud von Guzerāt, Nov. 1511, Ferištah 2, 404, 12 (4, 77). 5) S. des Nāṣir Mīrzā, Bruders des Baber, † 1546, Ferištah 1, 448, 3. 17 (2, 159. 160).

Yaetušgao, S. des Wyāta, yt. 13, 123. — d. i. bülfreiche oder folgsame Rinder besitzend.

Τάφαγος, S. des Pideïs, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2072. — d. i. der etwas erlangt hat (abgekürzt aus einem Namen mit yab, von np. yaften, osset. yafun). vgl. Iauakos.

Yaghmanaz, Tochter des Chaqan von Tschin, Gattin des Bahram Gör, Burhan-i qati' bei Vullers, Lex. II, 1517<sup>5</sup>. — d. i. die Geliebte der Plünderung (welche die Herzen raubt); das türkische Yaghma ist u. a. auch Dichtername des Mirza Abu 'l-Hasan,

Yakanah, Mollā, aus Balch, Dichter, Pertsch 665, nº 57. — d. i. der Einzige, der Freund.

Pertsch 670, nº 12; vgl. Hafiz a, 8, 3.

Yākand (al. Bākand), Tochter des Ispehbedh alaşamm (des tauben), d. i. Dādhburzmihr, Schwester des Xuršīd, Gattin des Mas-i mughān Mālik, Mutter der Baḥtariyeh (Buxtarīyah) Tab. III, 104, 9. — d. i. der Hyacinth (Edelstein, Sapphir, arab. yāqūt).

Yakdil, Dilawar-xan, Bruder des Yakrang, persisch-indischer Dichter, auch Ham- und Bīrang (taxallus), Sprenger 304. — d. i. Eines Herzens.

Yakert s. Wahkert.

Yakrang, persisch-indischer Dichter, Sprenger 304. Pertsch 676. — d. i. der Redliche (ein-farbige). Yakra, Dichtername des 'Abd al-Wahhab, Ende 18. Jahrh., Sprenger 304. — d. i. mit Einem (gleichbleibendem) Gesicht, aufrichtig.

Yaksān aus Dehlī, Dichter, Pertsch 665, n° 53. d. i. der Gleiche, Uebereinstimmende.

Yaksu, Dichtername des Lalah Fath Cand, Sprenger 304. — d. i. nach Einer Seite, abgesondert.

Yaktā 1) Moḥammed Qail Yaktā (Yektā) aus Lāhōr, Diehter, Pertseh 665, n° 50. 2) Aḥmed Yar Xan Yaktā, das. n° 51. 3) Moḥammed Ašraf Yaktā, das. n° 52. 4) Xōjah Mo'in ed-dīn, Sprenger 304. — d. i. der Einzelne, Einzige.

l'αχνούκας, Bruder des Pankratukas (Bagratuk), Praetor in Nikopolis unter Leo VI (886—911), Konstant. Porphyrog. 226, 15.

\*Yama, altpers., Yima, awest., Jam, neupers. 1) Yima, Yima χšaeta (der glänzende), S. des Wiwahhāo, y. 9, 13. 32, 8. wend. 2, 8. yt. 13, 130. 19, 35. Nach dem Bundehesch 77, 20 ist Jam Sohn des Wiwahh, daher Jam Wiwaghān

(Wīwanbān, awest. yima wiwānbana), und Bruder des Taymuraf, Enkel des Haosyang, dagegen nennt Tabari den Jam aš-šēdh (mit y) einen Sohn des Wiwanjhan (J steht für g), wie auch Alberûnt 223, 15 Jam bin Wijhan hat, und diesen einen Bruder des Tahmürath, 179, 9. 11. Athir 46, 4. 5. Jamšīd Bruder des Tahmarath, Athir 271, 9. Der Name findet sich ebenso geschrieben im Fihrist 12, 21. 26; dagegen Jam šādh Tab. 226, 3, was mit der Imaleh sedh zu lesen ist. Diese Genealogie des Tabari scheint die richtige zu sein, wie nach vt. 15, 6-15 wahrscheinlich ist; Wiwanhao, der nirgends als Herrscher genannt wird, ward als jüngerer Bruder des Taxmuraf gedacht; Masudi 2, 112 stimmt mit dem Bundchesch überein, indem er Jam bin Nübajhan (lies برجهان statt برجهان, d. i. Biwanjhan) als Bruder des Tahmurath bezeichnet; die sonstigen Schriftsteller nennen Yima einen Sohn des Tahmūrath, des Sohnes des Wiwanjban, des Nachkommen des Haoschyanha, Jam, Hamzah 13, 3. Mojmel, Journ. as. III, 11, 167. 4, 169, 11. Zehīreddīn 146, 18. Mirch. 1, 155, 15 (Jemšīd); Firdūsi hat Jamšēd (Jemšīd) als Sohn des Tahmūrath, des Sohnes des Höschaug 1, 48 ff; in einer kurdischen Erzählung, Soein 91, 7, sind Jämšíš und Jämšár Helden des Afrasiab. Als Frauen des Jamsed werden genannt Perfeibre. Maheng, Lolo. Eine im Bundehesch 56, 14 erzählte Sage gibt ihm eine Schwester Yimak (Jimah oder Jamah), und es werden von beiden durch Vermählung mit abrimanischen Weseu (Daewa, Diw) die schwarzen Menschen Irans. Zengak, neupers. Zengt, erzengt; Bund. 77, 5 ff. entspringt der Vermählung beider Geschwister ein Zwillingspaar Mīrak Asfian (Athvya) und Ziyanak Zaršam. Die islamischen Perser haben den Jamšēd mit Salomo (Sulaiman) verglichen, der Ring (awest. sufra) des Yima ist der Siegelring (xātem) Salomo's, vgl. Hafiz t, 1, 8, 5, 2. d, 62, 7; der Zauberbecher gabia' Josephs, 1 Mose 44, 2. 5, wird auch dem Salomo, Jemšid, Kai Xusrau, Alexander gegeben, s. Hammer, Schöne Redekünste 23. Schier, die arab. Inschriften zu Dresden, Leipz. 1869, S. 34 ff. Gobineau 1, 101. Traité des écritures cunéiformes 2, 250. Hafiz t, 32, 5; beiden Herrschern wird die Anlage herrlicher Paläste zugeschrieben, wobei das Cedernhaus Salomo's, der Wara des Yima, das Ekbatana des Dejokes (Jam erbaut Sărû oder Hamadân, Yaqût 3, 9, 20. 4, 983, 14)

und andere berühmte Bauten zu Grund liegen, daher die Namen Taxt-i Jemšīd oder Taxt-i 2) Jamšēd, S. des Rāmīn und der Sulaiman. Wisah, Bruder des Xūršēd, Wis o Rámín 396, 10. 3) Jemšīd, Badūsepān, S. des Dīwbend, Vetter des Harüsindan, Zehtreddin 54, 9, 146, 10, 149, 14. 320, 12. 4) 'Abdallah, S. des Jamšād (ā mit Imālah ē zu sprechen) aus Nīšāpūr, † 938, Yagut 4, 826, 8. 5) 'Alī bin Jamšād, † 949/50, citirt von Yaqut 1, 799, 4. 3, 142, 8. 561, 19. 4, 267, 1. 6) Mohammed, Sohn des Jemštd, schafii'tischer Rechtsgelehrter, † 996, Hammer, Lit. Arab. V, 224. 7) S. des Ghaznawiden Mas'ūd (1099-1114), Minhāj 107. 8) Jemšīd, S. des 'Ala ed-din Atsiz, des Sohnes des 'Ala ed-dīn Hosain Jihansūz, Minhaj 417. 9) Jemšīd, S. des Sah Mirza, König von Kašmir 1349, nach 14 Monaten von seinem Bruder 'Ali Sir ('Ala ed-dIn) verdrängt, Ferištah 2, 648, 4, 649, 7. (4, 452, 455). 10) Jemšīd, Badūsepān, S. des Qobad (1384-1405), Zehireddin 148, 6. 11) Jemšid-i Qaren Ghori (von Ghor) erhielt 1392 von Timur die Statthalterschaft (Däröghag!) von Sāri und starb 1402, Zehfreddin 437, 9, 446, 10. 12) Ghiyath ed-din Jemšīd, astronomischer Schriftsteller aus Kašan, † in Samarqand 1513, Haji Chalfa I, 397, 2. 3, 559, 10. 610, 4 u. oft. Rieu 869 b. 13) Jam, Taxallus (nom de plume) zweier Dichter, Pertsch 637, nº 100-102. 14) Jam, S. des türkischen Sultans Mohammed II. Bruder des Sultan Bayazīd, auf Betrieb des letztern vergiftet, ao. 1495, Latifi 62. 15) Jamšēd, Quibšāh von Golkonda, regiert nach Ermordung seines Vaters Sultan Quli Qutbšah 1543-1550, Ferištah 2, 54, 12. 330, 17. 331, 4 (3, 93. 324). Rieu 321 . 16) Jemštd, nahm den König Simon (Suimon) von Karthli 1568 in der Schlacht gefangen, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 343. 17) Jemšid, Gesandter des Schäh 'Abbäs an Alexander von Kaxeth, ao. 1588, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 2, 1845, 227. 18) Jemšīd gan aus Šīrāz, am Hofe des Morteda Nizamšah, ao. 1576, Feristah 2, 278, 4. 8. 19) Jamšed Jamasp Hakim, Parsipriester ao. 1743, West, P. T. I, XXXIII. 20) Jamšēd, Enkel des Destar Wahram, Schwäher des Destur Minocheherji, Westergaard, Zendavesta 11. Mills, The ancient Msc. of the Yasna J., Oxford 1893, p. V. 21) Jamçēdji (ç hat im Guzarati den Laut des engl. sh), Parsiname, z. B. Sir Jamçedjī Jijibhāi, Baronet, ein Wohlthäter seiner Mitmenschen, J. Wilson, The Pársí

Justi, Ford, Iranisches Namenbuch.

Religion, Pref. 9. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diet. CLVIII.

Yamaust s. Aschem.

lάνδυσος, König der Skythen zur Zeit des Sesostris, Arrian. Parthica, Müller, Fragm. III, 587, n° 1; in den Indica 5, 6 heisst er Indathyrsis.

'lάνγελος, Strategos in Olbia, Latyschev I, 104, n° 68.

Yanhad (pāzend) s. Ayanhad.

Janeyrus s. Idanthyrsos.

Yantüyeh, ein Räuber, ao. 865, Ibn Mask. 581, 8. Yabnüyeh, Ibn Athir 7, 94, 7 (منديد).

Yar, Mohammed, Erzieher des Fargundah-Agtar, Rien 783°; andere: Sprenger 305. — d. i. Freund. Yar-'All, persischer Dichter aus Indien, Pertsch 229.

d. i. Freund Ali's, nach arab. Art componirt. Yar-Mohammed, Dichter, Pertsch 665, nº 47.

d. i. Freund Mohammeds, wie Döst-Mohammed nach arab. Art componirt; persisch würde sein Yar-i Mohammed oder Mohammed-yar.

Yarī, Molla Yarī aus Schīrāz, Dichter, Pertsch 665, n° 44; aus Yezd, n° 45; aus Asterābād, n° 46. d. i. Hülfe.

'lασα(ν)δάνακος, S. des Iauakos, Inschrift von Tanaïs, c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 30. Yash s. Spaënäsp.

Yaska, Tochter des Ahriman, im Stammbaum des Dahaka, Bund. 77, 16; Personification der Krankheit; die bösen Wesen haben keine Söhne, ihr Stamm erlischt, und die weiblichen Nachkommen gebären von unbestimmten Vätern Töchter.

Yaškūr, Artsrūni, Gesandter Wahan's an den Perser Nixor, ao. 484, Laz. Pharp. 282, 28. Thoma 84, 21 (75).

Yāsmīneh, Tochter des Sa'd aus Sīrāwend bei Hamadān, Gelehrte und Schriftstellerin, starb 1108/9, Yaqut 3, 213, 3. — d.i. Jasmin.

'lαύακος, Vater des Iasandanakos (s. diesen); vgl. Phoriauos.

Yāwand s. Atarepāta. — np. yāwend, yābend einer welcher (seinen Wunsch) erlangt, auch 'König'.

Yāweh, S. des Samkenān, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 20, 185. Äweh-i Samkenān, Vullers 1281. vgl. Awahya.

Yawar (, ὑ, ΄, ὑ, ὑ, S. des Tūs, Vorfahr des Soxrāi, Tab. 878, 2. — d. i. Helfer, Freund.

Yazata, awest., ijat, in Zusammensetzungen yajde, yazde (vielleicht stets Izad [armen. yezat] zu sprechen), plur. yajdan, inschriftl. yaztan (vielleicht zu sprechen yazadan), pehlewi; ezad, Izad,

plar. yazdan, pazend; ized, plur. yezdan, neup.; Genius, göttliches Wesen, besonders Mithra, im Plural die Yazatas (Izeds), später 'Gott' (wie hebr. elohím). 1) Ίζάτης, S. des Monobazos und seiner Schwester Helena, Gatte der Symachö, der Tochter des Abennerigos von Charakene, König von Adiabene (Assyrien), seit ao. 32 nach Chr., zur Zeit der Parther Artaban III und Volagases I, Joseph. Ant. Jud. 20, 2, 1. 3. Tacit. 12, 14. 2) Yazd, Fürst von Sinnik, von den Persern gefangen und getödtet 482, Laz. Pharp. 236, 17, 243, 25, 245, 26. 3) Siegelsteine: a) Yazt-i Aitap (d. i. Itap), Siegel mit Bildniss, Thomas, Journ. as. Soc. XIII, nº 3. Horn, DMG. 44, 669, nº 628. Justi, das. 46, 281. b) Yazd (apastān val Yazdān Yazd) das. nº 23. Horn, DMG, 44, 665, nº 636, e) Yazd, Horn, S. S. 36, nº 37°. — Der Plural yazdan (die Yazatas, Gott) erscheint in den sogleich folgenden Composita; Ableitungen sind Yazdak, Yazdın, Yazdoe, İzadı.

Yazdaidadh, Bischof, Guidi, DMG. 43, 395, 2 (ao. 410); lies Yazdandadh?

Yazdak 1) 'Ιέζδαγος, Strategos in Olbia, Latyschev I, 105, n° 69. 2) Nachkomme der Sasaniden, in Baileqan (Armenien), errettet ao. 730 die Stadt Warthan (am untern Araxes) von den Chazaren und wird von diesen getödtet, Tabari trad. p. Zotenberg IV, 278.

Yazdan 1) Name auf einem sasanischen Siegelstein, Horn, DMG. 44, 665, n° 223 (Yaztan, t für d). 2) Bruder des Aštad, gründet Yazdanabād bei Āmul, Zehīreddīn 22, 8. 10. 3) S. des Bāðān, persischer Schriftsteller, Freigeist (Zandīq), Tab. 3, 549, 1. 4) 'Alī, S. des Yazdan, al-'aṭṭār (Droguenhāndler), fiel von Māziār von Tabaristān ab, Tab. 3, 1272, 12. 5) Yazdān qulī aus Buchārā, Dichter, Pertsch 665, n° 56.

d.i. Sohn des Yazd (nicht neup. yezdan Gott); eine Abkürzung von yazdan (Gott) mit weggefallenem zweiten Compositionsglied s. bei Yazdan-Irixt; vgl. Yazdin.

Yaztān-ātūri, Siegel, Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 21. Mordtmann, DMG. 18, 26, n° 65. Horn, DMG. 44, 661, n° 627. — d. i. Feuer für die Izeds brennend.

Yazdānbaxš, Gegner des Bahram Tschübin, gegen den er den König Ormazd IV authetzt, Bel'ami in Zotenbergs Tabari 2, 266 (nach dem Roman von Bahrām); Mirch. 1, 238, 21; Masudi schreibt dieselbe Handlungsweise dem Adhingušnasp zu. d. i. Θεόδωρος, ar. al'i Lac; vgl. Yazdbaxš. Yazdanböčet (zu sprechen bözed), sasanisches Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG, 29, 207, n° 19. Horn, DMG, 44, 676, n° 144. Horn, S. S. 24, zu 2. — d. i. Gott erlöset.

Yazdanbuxt 1) Stifter einer manichäisehen Sekte aus Rai, zur Zeit des Mamün (813—833), Fihrist 337, 7. 338, 20. Alberunī 208, 19 (191). 2) Yazdanbüxt Dätfarwartinmähän-i Ätünfarnbag magu, Siegel, Horn S. S. 24, n° 2.

Yazdandādh, 1) S. des Xusrau I, Tabari 1066, 9; im pers. Bela'mi Yazdad (aus Yazd-dad), Zotenberg's Tabari 2, 352; ebenso im Mojmel, J. as. III, 14, 150, 17. Yazdanzān, Athir 366, 8. 2) Yazdandāt, sasanisches Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 14, n° 20 (Tafel III). 3) Yazdāndād, S. des Schāpūr, einer der Uebersetzer des Pehlewi-Schāhnāmeh ins Neupersische, J. Mohl, Le livre des Rois 1, XVII. — d. i. Θεόδοτος: vgl. Yazdāt. Yazdaidadh.

Yazdandašā s. Tarwišn-pandē. — d. i. von den Ized (von Gott) unterrichtet (? \*dašā, Unterricht, von awest. dayš).

Yazdandükht (û kurz), adliche Frau aus Adiabene, Freundin der Christen (ao. 344), Assemani I, 190°; auch Yazdīn- oder Yazdōndūkht, s. Hoffmann 9, Not. 25. — d. i. (von den) Ized (geschenktes) Mädehen.

Yazdānjušnas, Vater des Ādarxor, Alberuni 44, 6 (54). — d. i. der (den) Izeds (ergebene) Guschnasp.

Yazdān-Irixt (pehl., geschrieben الرحاري المحكة). Enkel des Frasp-i čūr, Bundehesch, West, P. T. I, 135; er ist vielmehr Sohn des Wisch (Wesah) und wird als solcher auch bezeichnet unter der abgekürzten Namensform Yazdān (unrichtig Šan und Jahan [Jahn] gelesen), West, das. Syawašnāmeh 258. — vgl. Yazdān-šarāt; d. i. der zu Gott seine Zuflucht genommen hat.

Yazdānkart, Nöldeke, Kārnāmak 50; neupers. Yezdangerd 1) Oheim des Ispehbed Xūršīd (Gatte seiner Muhme), Vater des Šahrzeāstān, Zehīreddīn 47, 9. 2) Gattin des Windad-Umīd und Mutter Rustams, Badūsepān-Dynastie, Zehīreddīn 53, 10. vgl. Yazdkart.

Yazdanpānak 1) Priester, Ende 9. Jahrh., West, P. T. II, XXV. 2) Yazdanpānak, S. des Mitnayihār (Mihryār), Kaņberi n° 2, 4 (ao. 1009). West, P. T. II, 322. vgl. Yazdpanāh.

Yazdanparwar Sahpühri, Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 591, n° 18. — d. i. Izeds verehrend (eigentl. pflegend).

Yazdānšarāt, Bruder des Yazdānīrīxt, West, P. T.

I, 135; šarāt ist nichts als eine falsche Lesung von airīxt (awest. irixta); die beiden Brüder sind nur Eine Person, s. Yazdānīrīxt.

Yazdanšat (für šat), Siegel, Horn S. S. 24 zu n° 2. d. i. gottfroh.

Yaztānwičīn, Siegel, Horn, DMG. 44, 654. d. i. von Gott erwählt.

Yazdat s. Yazddat und Yazdandadh.

Yazdbaxs, vgl. Yazdanbaxš; İzadbaxš, Schriftsteller, † 1707, Rieu 985 b. Rosen 144.

Yazdban, I. Yazdad, s. dies nº 5.

Yazdbeh, wird für Bardzabeh (s. Burzōē n° 5) gelesen.

Yazdbözedh 1) Geistlicher aus Daräbgird, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 397, 1 (مرجموام Izēd (ē kurz)bozêd). 2) christlicher Name des Maxož (Maloveč bei Joh. Kath. 114), des Sohnes des Mogpet von Dovin, der zum Christenthum übertrat und daher als Renegat (Aschemaogha) unter dem Marzban des Chusrau I, Wšnasp Wram, hingerichtet (gekreuzigt) ward, ao. 552, Menander Prot. 432, 9. 433, 1 ('Ισαοζίτης, mit 'Jesus' componirt), Anthol. graec. I, p. 27 (Ἰσβοζήτης, wohl für Jz[e]dbozēd); Izdbūzit, Joh. Kath. 54. Izdibūzit, Samuel v. Ani 393. Izdibūzd, Mxithar 74. Yiztibüzit (gelebrte Schreibweise) Tschamtschean 2, 257, 13. 14. 36 (durch astnatsatūr [Θεόδωρος] erklärt). 3) nestorianischer Missionar, Bischof von Chumdan, Inschrift von Si-ngan-fu, vom Jahr 781, Assemani III, 2, p. 550. — d. i. der Yazd (Jzed) erlöset.

Yazdbūxtė (a kurz), Siegel, Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 11, Horn, S. S. 24, zu n° 2.

Yazdat (pehl.) 1) Izeddad, Schriftsteller unter Ardašīr I, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 419, 17. 2) Yazdad, Bischof von Rew Ardašer (Rīšchr), ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 6. 3) Yazdad, Bischof von Harew (Herat), ao. 499, Gnidi, DMG. 43, 400, 6. 4) Name auf sasanischen Siegelsteinen: Yazdate, Mordtmann, DMG. 29, 207, nº 18. Auf andern Steinen bedeutet Yazdatě oder Yazdatī Gottheit (Abstractaffix ti, dessen t von dem Endlaut von yazata entnommen ward, s. Kirste, Wiener Zeitschrift für d. Kunde des Morg. II, 1888, 120: apastān war yazdatē, Vertrauen auf Gott, Mordtmann, DMG, 18, 29, nº 77 (Taf. V, 4); apastān war yazdtad das. 31, nº 91 (Taf. V, 5); apastān war yazdatī yūm šapīr, Vertrauen auf Gott (ist) ein Glück (guter Tag, neupers. rūz-i beh) Thomas, Journ. R. asiat. Soc. XIII, 422, n° 37. yazdatě bőčinát ran bača-

karan, die Gottheit erlöse uns Sünder. Thomas das. 419, nº 19. 5) Yazdād, S. des Rustam aus Tabaristan, Grossvater des Abu Ja'far Ahmed bin Mohammed, Grammatikers, Schülers des al-Kisat (Anfang des 9. Jahrh.), Fihrist 60, 10 (Yazdban). Flügel, die grammatischen Schulen 150. 6) Yezdād, S. des Suwaid, aus Marw, Vater eines Mohammed, der zum Islam übertrat und Wezir des Mamun ward, †844, Fihrist 124, 3. Athir 7, 12, 13. Kitābo 'l-'oyān 379, 16. Hammer, Literaturgesch. d. Arab. 3, 60. 'Alī, S. des Yezdād, ein Droguenhändler in Sāri (Mazenderan), ao. 839, Tab. 3, 1272, 12, Yezdad, Vater des Abū Salih 'Abd-allah Mohammed, Wezīrs des Chalifen al-Mosta'ain, ao. 863, Fibrist 124, 4. 167, 8. Ibn Maskowaih 566, 15. Athir 7, 81, 9. 9) Abu 'l-Hasan 'Alī bin Mūsā Ibn Yazdad, hanefitischer Rechtsgelehrter, † 917, Haji Chalfa I, 173, 7. 10) Vater des Mohammed ibn Yezdad, aus Schahrizur, Präfekten des Räig in Damaskus, vom Igšīd vertrieben ao. 942, Athir 8, 248, 20 ff. 11) 'Abdo 'l-'azīz bin Ja'far bin Ahmed bin Yezdad, hanbalitischer Rechtslehrer, † 78 Jahre alt ao. 974, Athir 8, 476, 7. 12) Abu 'l-Hasan bin Mohammed el-Yazdadī, tabaristanischer Gelehrter am Hof des Qabūs (976-1012), Rien 2021. 13) Ibn Yezdad aus Ahwaz, Qoranleser, † 1054, Hajī Chalfa I, 510, 9. — d. i. vom Ized gesehenkt.

Yazdgušnasp s. Yazdwšnasp.

Yazdyār 1) İzidyār, S. des Ghaznawiden Mas'ūd (1030—1040), Minhāj 1, 95. İzedyār, Feriātah 1, 74, 20 (1, 111); İzedšāh (sein Bruder Mardānšāh ist vorher genannt) 1, 80, 16 (1, 130).
2) Yazdyār, S. des Tištaryār, Gelehrter, West, P. T. III, XLIV. 3) S. des Wikaji, Gelehrter, 1663, West, P. T. III, XXII. 4) s. Aštat n° 4.

Yazdīn 1) persischer Christ und Steuerbeamter, Oheim des heil. Pethiön († 430), Assemani III, 397°, 29. III, 2, p. 179, Z. 21. Nöldeke, Tabari 384. 2) Nachkomme des vorigen, Steuerdirektor unter Xusran II und Parteigänger des Kawādh, Assemani III, 91°, 5. Tabari 1060, 17. Heraklios kommt nach Ueberschreitung des Zabā eig τοὺς οἴκους τοῦ Ἰεσδέμ, Chron. Pasch. 399, C (730, 7) = Chron. Alex. 912, 11. Theophanes 492 (bei Cedrenus 1, 731 τοῦ Ἰεσδεμόν); Ἐσδίμ Theophanes 501. vgl. Nöldeke, Tabari 357. 358. 383. Hoffmann 264. 3) Yazdēn (armen.) Statthalter des Xusran II in Armenien, Sebeos 34, 31. 70, 20. 4) Mönch im Kloster auf dem

Gebirg Izala (Țūr 'Abdīn), Mitte 7. Jahrh., Assemani III, 141°, 22. 5) sasanisches Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 36, n° 112 (T. 4, 3). Justi, das. 46, 285.

Yazdınduxt (ü kurz), Märtyrin unter Sapor II, Hoffmann 9, Note 25,

Yazdkart 1) Izdgerd (syr.) König von Saba, einer der heiligen 3 Könige, Budge 93 (84). 2) Yazde-Jird (arab.), Fürst von Scharwin ad-dasti, reg. 82 Jahre, Sohn des Sasaniden Bahram IV und Vater des Yazdegerd I. Hamzah 20, 15. Alberunt 130, 16. Mojmel, Journ as. IV, 1, 410, 4. 3) Yazdegerd I, wahrscheinlich S. des Sapor III, reg. 399-420; Yazdkartě, Münzen; Yazkert, Elišě 197\*. Ἰσδιγέρδης Prokop 14. Eustathios Epiphan. bei Euagries I, 19. Theodoret 5, 39. Nikeph. Kall. 14, 1. Agathias 4, 26 (Sohn Sapors III, nach Angaben persiseher Archivbeamten. durch Vermittlung des Dolmetsch Sergius, 4, 30); Ίσδηγέρδης Chronogr. synt. in Schoene's Eusebius I, Append. 96. Yazkert, S. des Wram, Enkel des Artašir II, Sebeos 18, 16; andere Armenier bezeichnen ihn als Sohn Sapühs (Sapors II) und Bruder des Wram, andere als Sohn des letztern, s. die Liste in Patkanean's Opit, und Tschamtscheans Liste vor den Indices. Ισδεγέρδης Theophanes 116. Yazdejird al-athim (der Sünder, pers. bezeh-ker, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 410, 3) Tab. 847, 10. Alberûnt 35, 10 (41). 121 ff. Abulfeda 86, 3; oder al-yašin (der Harte) Tab. 854, 12 (Abulfeda 86, 3), wogegen zu vergleichen Prokop 14. Alberunf 33, 12 (38) (Yazdajird bin Sābūr); derselbe gibt 130, 16 nach al-Kisrawī als Vater des YazdaJird al-xašin den Yazdajird von Šarwin an: Masudi 2, 190: S. Sapors III, Bruder Bahrāms IV, aber 2, 238: Sohn Bahrams IV (nach Aba 'Obaidah und Eutych. 1, 549, 10. 2, 78, 14. 81, 7. 286, 6); Hamzah 15, 12 (Sohn Bahrams), 20, 17 (Sohn des Yazdejird n° 2); Yazdegerd, Fird. 5, 490 ff.; Yezdejird athlm, S. Sapors II, Zehlreddin 146, 13. 151, 7. Yezdejird athim, Sohn oder Bruder Bahrams IV, mit dem Beinamen Ferübendeh-ker, d. i. endüzendeh-gunah, Mirch. 1, 227, 9; der Beiname lautet ferübezehger oder fer und bezehger (Sünder), Mojmel, Journ. as. IV, 1, 426, 13. In Pehlewischriften findet man Yačtkant und Yajdkant (Yazdkart, letzteres mit derselben Ligatur, welche in den Parsenbüchern für Jzed steht), Dinkart IV, 162, 8 (Sohn des Schahpuhr). Münzen mit Bildniss und dem Bei-

namen Rāmšatrē: Bartholomaei-Dorn Taf. XI. Markoff 73, Taf. II, nº 72. 4) Yazdejird, Gelehrter aus Hazar bei Istachr, berichtigte zur Zeit des vorigen den persischen Kalender, Alberunt 45, 19 (56). Yagut 4, 970, 20. 5) Yazdegerd H, S. des Bahram V, reg. 438-457; Laz. Pharp. 65, 4. Elišē 184\*. Mose 3, 67. Agathias 4, 27. Sebeos 18, 20. Theophanes 143. Tahari 871, 11. Eutveh. 2, 93, 2, 101. 12. Masudi 2, 193. Hamzah 15, 15. 20, 20. Albertant 121 ff. Fird. 6, 60, 659, 84 ff. Athir 292, 14. Abulfeda 86, 16. Zehireddin 146, 12. 151, 1; mit dem Beinamen nerm (der Milde), Mojmel, Journ. as. IV, 1, 426, 15, und sipah döst (Soldatenfreund), Mirch. 1, 230, 27. 35. Yazkert halatsol, der Verfolger (der Christen), Tschamtschean III, Indices 121. Münzen mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. XIII. 6) Azkert (armen., für Yazkert), S. des Arswalen und einer Schwester Yazdegerds II, Bruder des Wače und Vater des letzten arsakidischen Königs von Albanien Wačakan, Mose von Kalankatuk bei Brosset, Hist., Addit. 471. 7) Bischof von Beth Daraye (heuto Bedre in Kurdistan), ao. 485, Guidi, DMG. 43, 397, 7. von Schuschtar, no. 499, das. 398, 20. 8) Neffe des Bdešx (Toparch) Hormizd, Nöldeke, DMG, 33, 159, Note 2, 9) Schreiber (debīr, Kanzler) des Chusrau I, Fird. 6, 278, 1417. 10) Yazdegerd III, S. des Schahriyar, des Sohnes Xusraus II, und einer Frau aus Baduraya (westl. von Baghdad); genannt Wadbaxt der unglückliche, letzter sasanischer König, seit 16. Juni 632, ermordet November 651; armen. Yazkart: Sebeos 20, 16, 29. Sohn des Kavat, Enkel Xosrow's: das. 99, 30, Asolik 149 (unrichtig). Aztačat, Mich., J. as. IV, 13, 321; arab. Yazdajird, Beladori 253, 17 u. oft. Tabari 1044, 14, 1068, 8 (Nöldeke's Note). 2210, 2; Alberuni 14, 13 (17). Eutych. 2, 256, 7. 296, 2. 390, 8. Masudi 2, 234. 239. Hamzah 12, 10. 22, 3. Albertint 122 ff. Athir 366, 11. Fird. 7, 428 ff. Yagut 2, 777, 17, 925, 9. Merasid alițțilă' 4, 470, 1. Ibn Chall. X, 51, 21. Abulfeda (Fleischer) 98, 6. Abulf. 1, 266, 5. Minhäl 1, 70. Ab. Far. 183, 13. Mirch. 1, 142, 1. Münzen mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. XXXI. 11) Mönch, Mitte des 7. Jahrh., Assemani III, 141. 4. 12) Yezdejerd, S. des Mahbundad aus dem Geschlecht der Chosroen, Schriftsteller unter dem Chalifen al-Mo'tadid (892-902) Fibrist 128, 12 (Flügel: Mahanbedan) Yaqut 1, 448, 3. 4, 445,

23 (hier Mahindad معمداد); bei Haji Chalfa II. 120, 11 heisst er Abn sahl Yezdejerd bin Mihmandar al-Kisrawī (مهبنداد statt مهبنداد). Yezdegerd, S. des Schahrivar, des ersten Fürsten der 2. Bawenddynastie, Zehfreddin 217, 13, 220, 7. 271, 11. 14) S. des Hasan, genannt Girdbazu, Gatte der Schwester des Baharb von Larijan, Zehtreddin 245, 13. 248, 6. 15) Taj ed-dauleh Yezdegerd, S. des Schahriyar, 4. Fürst der 3. Bawend-Linie, reg. 1276-1298, Zehfreddin 91, 3. 265, 19. 266, 5. 6. 270, 13. 271, 4. 325, 3. 16) S. des Iskander, Vetter des letzten Badusepān Gayumarth, Zehīreddīn 147, 15. - Ucber die verschiedenen Formen des Namens, besonders im Syrischen, vgl. Nöldeke's Tabari 72. awest. \*yazatőkereta, d. i. Θεόκτιστος; vgl. Yazdankert.

Yazdxan (syr.), ein Fürst, Mitte 7. Jahrh., Assemani III, 141°, 49. — d. i. Yazd (der) Fürst (Chān).

Yazdoe won, Bischof von Harew (Herat), Guidi, DMG, 43, 396, 11.

Yazdpanāh 1) persischer Christ und Martyr unter Xusrau I, † 542, auch Izēdpanāh, Hoffmann 87. Kloster des Yazdfanah in Htrah, Assemani III, 508°, Note Z. 8. vgl. Warāza n° 8. 2) Bischof von Ma'allthā (westl. von Dohuk, mit assyr. Skulpturen), ao. 553, Guidi, DMG. 43, 403, 3. Bischof von Ninive, ao. 577, das. 404, 9. 3) Bischof von Kaškar (Wasit), Nöldeke, Guidi's syr. Chronik 38. — d. i. Gottes Schutz habend (wohl Uebersetzung eines christlichen syrischen Namens, s. Hoffmann 87, Not. 787); vgl. Yazdānpānak.

Yazdrādhi Ἰεζδραδος, Vater des Badagos (s. diesen). d. i. Yazd der Rādh (Magier, Weiser).

Yazdšabhör (doppelter Name), Geistlicher, Mitte des 7. Jahrh., Assemani III, 141 b, 1.

Yazdtak sati? Siegel mit junger Pehlewischrift, Thomas, J. asiat. Soc. XIII, 428, n° 92. Horn, DMG. 44, 657, n° 525; die Inschrift scheint nicht einen Namen zu enthalten, sondern 'den Ized ähnliches Wesen (sei!)' zu bedeuten. — np. täk (ähnlich), sati awest. sti.

Yazdwšnasp 1) Yeztawšnasp (verdruckt für Yezat\*). Befehlshaber von Bolberd in Basen, ao. 383, Lazar. Pharp. 255, 25. 2) Yazdjušnas, einer der Adlichen, welche die Nachkommen Yezdegerds I von der Thronfolge ausschliessen wollten, ao. 420, Dinäwert bei Nöldeke, Tab. 96, N. 3. 3) Yezatwšnasp, S. des Aštat aus dem Hause

Mihrān, Milchbruder des Pērōz, des Sohnes Yezdegerds II, ao. 459, Laz. Pharp. 186, 29. 197, 2. 4) Wezir Xusrau's I, vielleicht aus dem Hause Mihrān, ging im Mai 556 als Friedensgesandter zu Justinian, Prokop 284, 285 (Ἰσδιγούνας, al. Ἰσδιγούναν, Ἰσδισγούναν) und verhandelte nochmals ao. 562 in Dārā mit dem kaiserlichen Gesandten Petros, Menander Protektor 346, 18, der ihn Ἰεσδεγουσνάφ, Kämmerer (παρευναστήρ) und Zix neunt; er ward von Hormizd IV umgebracht, Fird. 6, 550, 68 (İzed-Gušasp). 5) Heerführer des Bahrām Tschūbīn, İzedhjušnas, Tab. 997, 1. Izedgušasp Fird. 6, 582, 475. — soviel als Ādhargušnasp (Ātare ist ein Yazata oder Ized).

Yazidad, Abt, verbreitet die nestorianische Lehre im persischen Reich zur Zeit des Peroz, Assemani III, 226. — scheint (ungenau) für Yazdad zu stehen (225 statt 2221s).

Yazkert s. Yazdkart.

Yelānšān, Turanier, von Bēžan erlegt, Vullers, Lex. II, 1526°; auch abgekürzt Yelān.

d. i. Helden besitzend.

Yelān-sīnah, auch Mardān-sīnah, Bruder des Bahrām Tschūbīn und Heerführer unter ihm, Fird. 6, 582, 472. s. Martānšāh n° 1.

Yerniq s. Barasp.

Yešn'baxt (das 2. a kurz) 1) persischer Christ, Nöldeke, Karnamak 49. İšn'boxt (arab.) Fihrist 24, 5. 2) Yešn'baxt oder Buxtyešn', Metropolit der Persis, 9. Jahrh., Assemani III, 195\* Not.

d. i. von Jesus erlöst, vgl. Buxtyešū'.

Yešú'dad (1924) 1) Bischof von Hirah (ao. 637), Guidi's syr. Chronik übers. v. Nöldeke 45. 2) chaldäischer Patriarch, Assemani I, 14. III, 210, ao. 852. — d. i. von Jesus gegeben: der entsprechende syrische Name Yešû'-yahbh bedeutet: Jesus hat gegeben.

Yešū'panāh, pers. Yazdpanāh, aus Qaṭara in Mesopotamien, Bischof von Kaškar ao. 660, Assemani III, 188. — d. i. den Schutz Jesu geniessend, nach dem syr. Gaus-yešū', Hoffmann 105.

Ίέζδαγος s. Yazdak.

Ίέζδραδος s. Yazdrādh.

Yöba (Jobia), Tochter Sapors II, vom heil. Cyriacus von Dämonen befreit (sehr zweifelhaft), Acta sanct. August II, 330 B. 331 A. — np. yöbah (Sehnsucht, Wunsch).

Yoista, Held aus der Familie Friyana, einer der unsterblichen Herrscher von xeaniratha, welcher die 99 Räthsel des Zauberers Axtya löst und das Land von diesem Dämon befreit, yt. 5, 81. 13, 120; pehl. Yöšt-i friyān, West, P. T. I, 195. II, 256. IV, 29. Der Pehlewiname wird gewöhnlich unrichtig Göšt ausgesprochen; das Mādigān-e Yöšt-i Friyān ist in Pehlewi herausgegeben und übersetzt von West, The book of Arda Viraf, 1872, S. 205; übersetzt von A. Barthélemy, Revue de Linguist. XXI, 1888. vgl. Reinhold Köhler, DMG. 29, 633. skr. yéšťa.

Yoçakan, König von Albanien, Nachfolger des Ürnayr, Mose von Kalankatük bei Brosset, Hist., Addit. 471. Oçakan in der Liste des Mxithar. scheint eine Variante des Namens Waçakan zu sein.

Yöcmand (Yözmand)-i magū-i Mitn-atūn-gūšnasp, Siegel mit Bildniss, Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 6. Horn, DMG. 44, 673, n° 716. Justi, das. 46, 281; patronymisch: Yozmandean (armen.) s. Atrwšnasp. — d. i. mit (geistigem) Streben begabt. Yūdasf s. Būdasp.

Yūḥna s. Nawadgāw.

Yuxtāspa, Bruder des Aschaškyaothna (?), yt. 13, 114. — d. i. geschirrte Rosse habend, skr. yuktāçva, vgl. Ζεύξιππος.

Yuxtawairi, Bruder des Wištāspa, yt. 13, 101. d.i. gefügten (anschliessenden) Harnisch tragend. Yürek s. Türek.

Yūsak, S. des Hoy, sagenhafter Herrscher von Armenien aus Hayk's Geschlecht, Mar Abas Qaţina bei Mosc 1, 19. Tschamtschean 1, 92, 28. — von yoys (Hoffnung).

Yūsik 1) S. des Wrthanes, Enkel Gregor's des Erleuchters, Gatte einer Schwester des Tiran, Sohnes Xosrow's II, Katholikos 330-336, von Tiran II getödtet, Faust. Byz. 3, 5 (10, 5). 3, 12 (25, 33 ff.). Mose 3, 11, 14, 16. Généal. St. Greg. 21 b. Iosec, Demetrii Metropol. Cizyceni, Narratio de rebus Armeniae (Maxima Bibl. vet. patrum etc. cd. Margarinus de la Bigne. Lugd. 1677) p. 814 b. 'Ιώσακις, Saint-Martin bei Lebeau III, 444. 2) aus der Familie des Bischofs Albianos von Manazkert, von König Pap zum Nachfolger des Katholikos Nerses bestimmt, aber vom Bischof von Caesarea nicht bestätigt, ao. 374, Faust. Byz. 5, 29 (190, 22). 3) Geistlicher aus Eriwan, Anfang 13, Jahrh., Zakaria bei Brosset 2, 175. 4) Bischof von Konstantinopel, auf einer Kirchenversammlung ao. 1307, Tschamtschean 3, 309, 41. Dieser heisst griech. Hesychios, der Name Yusik (Ilusik) ist aber armenisch, von voys (Hoffnung).

Yūšta,, S. des Gaurwi, genet. yūštahē gaurwayanahē yt. 13, 118; pehl. Yūšt (ungenau Hūišt geschrieben) -i Geurwa, West, P. T. IV, 224.

d. i. rein (gerecht, lat. justus).

Ίουζάνης s. Wēžan n° 3.

Καβάδης s. Kawata.

150

Kabak, Vater des Fairūz (s. diesen). — d. i. Schneefasan (Felsenhuhn), Hafiz d, 8, 8. Fird. 2, 342, 1730.

Kabard, ein Held, Vullers Lex. II, 791°.

Καβόης, Nachfolger des Siroës (Kawāð II), Nikephoros Constant. Patriarcha 23; wohl eine Koseform von Kawāta; aus dem doppelten Namen schloss man auf zwei Personen; vgl. die Note des Petavius zu d. St. S. 115.

Kabrüi, ein Landmann unter Bahram Gör, dessen Trunkenheit das Verbot des Weines veranlasste, welches aber bald wieder aufgehoben ward, Fird. 5, 576, 294.

Kabüdeh, Hirte des Afrasiab, Fird. 2, 648, 1057.
d. i. der Weidenbaum.

Kabūdjāmeh 1) Dichter, um 1200, Pertsch 479, n° 157, 708, n° 26. 2) Faxr ed-dauleh Keršāsp Kabūdjameh, S. des Merdawij und der Schwester des Seljugen Sanjar, 2. Linie der Bawendsursten, Schäh von Göswäreh, Zehireddin 62, 3. 6. 63, 3. 70, 3. 72, 2. 239, 3. 243, 1. 3) Rustam Kabudjameh, wohl Bruder des vorigen, Zehfreddin 236, 7, wahrscheinlich Schwäher des Ispehbed Šāh Ardesebīr (1173—1207) das. 245, 16. 4) Nasret ed-din Kabūdjameh, vielleicht Sohn von nº 2, Zehireddin 253, 4, 257, 15, — d. i. der blau gekleidete (erinnert an die aus Hafiz bekannten Süfis mit blauen Kutteu), auch Name eines Ortes in Gurgan (Yaqut), oder eines Gebirges daselbst, de Sacy, Not. et Extr. IV, 253.

Qabus s. Us.

Kadān s. Kaitān.

Καδάνακος, S. des Nawagos, bei einer Bruderschaft in Tanais, Latyschev II, 264, n° 446.

Kadbānuyeh, vornehme Fau in Hamadan, in deren Dienst Ibn Sīnā (Avicenna) einige Zeit lebte, Ab. Far. 352, 4. Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte 68. — Femin. zu kadxudā, daher kaum Eigenname.

Qādin s. Kayēn.

Kadi, Beiname des Königs Yezdegerd II und Pēröz, auf Münzen; Mordtmann DMG. 8, 70. 73. Dorn, Bullet. Acad. Petersb. XII, 1854, p. 87.

Bartholomaci, das. XV, 1857, 298. Dorn, das. XXIII, 1876, 200. Markoff 75.

Kadoviac 1) S. des Gnuros, Bruder des Anacharsis, König der Skythen, Suidas s. v. Kadouídas, Diog. Laert. VIII, 1; bei Herod. 4, 76 heisst er Saulios. 2) Qādūyeh s. Mādūyeh u. Šahpūhrī Kādūī unter Sapor nº 13, k.

Καφάναγος, Vater des Murdagos (s. diesen).

Kafur 1) König von Bidad in Turkistan, Menschenfresser, Fird. 3, 224, 1007. 2) Malik Kafür Hazardīnārī (1000 Dīnare waren für ihn bezahlt worden), Sklave, dann Feldherr der Xil)Isultane von Dehli, berüchtigt durch seine Raubgier (ao. 1324) Ferištah 1, 179, 15 (1, 327). 3) Eunuch (xeājah-i sarāi), zur Zeit des Seyiden Kemāl ed-dīn, um 1380, Zehireddīn 415, 2. — d. i. Kampher (Name von Sklaven, wegen der weissen Hautfarbe und des Dufts, bei Negern per antiphrasin). np. kāfūr aus dem indischen karpūra (auch Eigenname).

Kaj, Vorfahr des schaffitischen Imam's Abū'l-qāsim al-Kajji (arab.), aus Dinawer (letztrer + 1015) Ibn Chall. nº 846 (IV, 397). kaj ist neup. 'krumm'.

Čahārbuxt 1) Tochter des Yazdāndādh nº 1, Gemahlin des Mihrangušnasp, Tabari 1066, 8 (Sahārboxt); Mojmel, Journ. as. III, 14, 150, 16 (fehlerhaft Mahanduxt). Athir 366, 7. 2) Sohn des Xusrau II, von seinem Bruder Scheröß getödtet, Hamzah 61, 17 (fehlerhaft Jihanbaxt); Mojmel, Journ. as. III, 11, 275, 14 (Jabarboxt, arab. Schreibung). 3) S. des Fīrāzān, des Ahnherrn der Familie Mandah, Jaharbuxt, Ibn Chall. X, 35, 3 (IV, 55). 4) Isa bin Saharboxt (arab. Orthographie), Arzt aus Gundischapür, Schüler des Jūrjīs (Georg) bin Boxtīšū', ao. 767, Fihrist 298, 7. Hammer, Lit. Arab. 3, 270. 5) S. des Māhayār, Gelehrter, West, P. T. I, 146 (Čahārbūxt, ū kurz, scriptio plena). 6) ehristlicher Parsi, Pehlewi-Inschrift bei Madras, Burnell, on some Pahlavi inscriptions in South India. Mangalore 1873, Pl. I. - d. i. Vier haben erlöst, vgl. Nöldeke, Tabari 396; die 'Vier' sind die Genien von Wasser, Erde, Pflanzen und Thieren, Yōšt-i friyān 2, 14; oder die 4 Elemente, Madigáne Chatrang ed. Peshutan D. Behramji Sanjana p. 3-4.

Čahārdānegī (arab. Jahārdānekī), Beiname des Amīr Ismā'īl, Feldberrn des Seljngen Mas'ūd gegen Büzabeh von Xüzistan, ao. 1140, Athir 11, 51, 21. - d. i. das Besitzen eines nicht großen und nicht kleinen Theiles (wörtlich: von vier Körnehen).

Čahārkas, arab. Abū 'l-Mansūr Jihārkas, ibn 'Abdallah, Fürst (Emīr) unter Saladin (Salāh ed-dīn), erbaute die grosse Quaisariya in Qahira (Caïro), † in Damaskus 1211; der Name bedeutet '4 Personen', Ibn Chall. nº 145 (I. 347).

Kāhī, Qāsim, Dichter aus Kābul, † in Agra 1565/6, Rieu 736°. Pertsch 609, n° 240, 686, Z. 3. vgl. Gāhī.

Kahīlā, Turanier, Enkel Afrāsiāb's (?), Fird. 4, 30, 323, 72, 806,

Qahramān 1) S. des Tahmūrath, Mohl, Fird. I, LXXV. Pertsch 993. Garcin de Tassy, Mém. sur les noms propres 31. 2) fem.: Qahramanah, gelehrte Frau am Hof des Chalifen, um 1119, Hammer, Arab. Lit. 6, 552. - d. i, mit Gewalt versehen, Besitzer der Gewalt (arab. gahr), Regent, Bevollmächtigter, n° 1 vielleicht aus einem pers. Namen (Kuhram?) arabisirt; Qahramanat heisst die Dīnārzād im Fihrist 304, 15,

Kahrkana, Name einer Familie (wis), aus welcher Hufrawač stammt, yt. 13. 127.

vgl. skr. krkana (Rebhuhn und n. pr.).

Kai, Kay B. Kawi.

Kayan s. Aipiwanhu.

Kay-anûš, Bruder des Faredun, Fird. 1, 92, 280. Kiyanweš, Gobinean 1, 305. vgl. Katāyūn.

d. i. Kai Antiš.

Kaibneh s. Aipiwanhu.

Kaidan, Kaidar s. Kaitan.

Kayen, Toehter des 'grossen (ältern) Chagan, Königs der Thetal' (Hephthaliten), Gattin des Chusrau I und Mutter Ormizds IV, Sebcos 36, 11. Qāqin, Masudi 2, 211 (al. Făqum, Făqur, Falugh), vielleicht das türk. Qadin (pers. Xatün).

Kaifersi s. Wispanfriya.

Kaigauhar, kayanischer Prinz, der augebliche Ahnherr des Ghakhar-Stammes im Penjah, Rieu 9541. 1012b.

Kaikaus s. Us.

Kaiqobād s. Kawata.

Kaiyusrau s. Husrawanh,

Kaimas s. Mānūš.

Καινάξαρθος, S. des Arguanagos, Princeps von Olbia, C. I. Gr. II, 134, nº 2072. — d. i. dessen Herrschaft Rache (an den Feinden) nimmt, Müllenhoff 572 (awest. kaena, np. kinah).

Kai-Ojī s. Ogī.

Kavpak, Herrscher von Armenien aus dem Stamme des Hayk, Vorgänger des Skayordi, Mar Abas

Qatina bei Mose 1, 19; Tschamtschean 1, 92, 29 hat zwischen beiden noch Pharnavaz I und Pharnak II (nach Gregor Magistros).

Kai-rāt(-i) Far(n)hag, Siegel mit Bildniss, Horn, DMG. 44, 675, nº 139. — d. i. der edle Rād (Reduer, Priestertitel) des Farnbag (-feuers, der im Tempel dieses Feuers angestellt ist).

Kai-Sawasp s. Svawaspa.

Čaišpi (altpers.) 1) Tiušpā (assyr. Aussprache), Mannäersürst, Ansührer eines Heeres der Gimirrai (Kimmerier) gegen Esarhaddon, ao. 678, Cylinderinschrift A des Esarhaddon, Col. 11. Latrille, Zeitschr. für Keilschriftf. 2, 337. Hommel, Geschichte Babyl. u. Assyr. Berlin 1885, 720 ff. 2) Caišpi, S. des Haxamaniš, Inschrift von Behistan 1, 5. Λ, 8. Τεῖστης, Sohn des 'Αχαιμένης, Herod. 7, 11; Zeitgenosse von n° 1, aber nicht dieselbe Person. 3, Téaoms, Achaemeuide, Eidam des Hystaspes, Vater des Sataspes, Herod. 4, 43, und des Pharandates, 7, 79. 9, 76. vgl. Fick CXXIII. CXXVIII.

Kaish, Mir, Dichter, Pertsch 606, nº 56. - np. kajsū ist ein Medicament, arab. foliūn (gr. πόλιον), also ein Tayallus.

Kaitan (d. i. Kaitau), Beiname des Gerstwez (Keresawazdanh), Bund. 79, 3 (al. Kadan); Kaidān, Bruder des Afrasiab, von Tüs getödtet, Tab. 600, 7, 602, 3, Syawašnameh 258. Kaidar, Athir, 171, 19.

Qaiterán, S. des Qamerán, Vater des Neriman (nälimä), in einer kurdischen Erzählung, Socin 90, 16.

Kayumarth, unrichtig für Gayumarth, s. Gayomareta. Kaewa (Kaiwa) 1) Vater des Frinaspa, vt. 13, 122, 2) Kewe (Kaiwe) magu zi Îran asankarakpate, (Herr der die Bequemlichkeit [des Königs] bereitenden?) Siegel, Horn, DMG. 44, 676, nº 142. np. kaiweh (Pflanze mit markigen Blättern und duftigen Blüthen, Vullers Lex. II. 940, a. b).

Kak-i Köhzād, ein Riese auf einer Burg zwischen Zabul und Hind, Feind des Zal, von Rustam erlegt, Macan's Shahnameh 2134, 6 ff.

Kākā 1) Vorfahr des Bundār (s. diesen nº 17). 2) Kākā Belīmān (Nelīmān für Nerīmān?), Ismaïlier (Assassine), der den Îranšah von Kirman (1097-1101) zu seiner Sekte bekehrte; er ward 1101 getödtet, Houtsma, DMG. 39, 373. 3) S. des Dharpal, 16. Jahrh., West, P. T. III, XXXII. 4) Derwiš Kākā aus Qazwin, † 1572/3, Sprenger 32. Pertsch 656, nº 105.

d. i. altrer Bruder, Oheim.

Čākar, Dichter, Pertsch 637, nº 93. Čākarī aus Schtraz, das. nº 94. - d. i. Diener.

Kākī 1) Fürst in Šilaya (Xubuškia jenseits des obern Zab) ao. 859, Menant 111. Peiser, Keil. Bibl. 1, 169. 2) Emfr von Gilan, Vater des Makan. † 900, Athir 8, 96, 2. Zehfreddin 302, 7. 312, 12. vgi. Kākūī.

Κακίκιος s. Gagik, n° 10. 15.

152

Kākūī 1) Enkel (Sohn einer Tochter) des Dahaka (Dohhak), von Minőčihr getödtet, Fird. 1, 196 ff. (Kākōi), ein andrer richtiger: Gnrgöe. 2, 'Ala ed-dauleh Abu Ja'far Mohammed bin Duimenzar ibn Kakayeh (Kakai) d. h. Sohn des Oheims (in der Sprache von Dailem ist kākti Oheim); er ward so genannt, weil sein Vater, Dušmenzar Rustam bin el-Marzuban, der mütterliche Oheim der Sayidah, der Regentin während der Minderjährigkeit ihres Sohnes, des Buyiden Mejd eddauleh (seit ao. 997) war. 'Ala ed-dauleh, welcher gewöhnlich Ibn Käkül genannt wird, stiftete 398 (1007/8) als Statthalter der Büyiden in Ispahan die Dynastie der Kakuiden (arab. Kakwaihiden) und starb 433 (1041/2), Baihaqi 14, 18. 16, 10. Athir 9, 146, 10; unrichtig ist 338, 21. 23 Sayyidah als Schwester des Dušmenzār bezeichnet; Abulfeda 2, 616, 14. Mirch. 4, 40, 13. 52, 7; vgl. Stickel, DMG. 18, 297. Rien 433. Poole III, 19. Houtsma, DMG. 39, 375. 3) Fadl, S. des Ahmed bin Matnych bin Kaknych, Suft ans Aighan (einem der Pan)-dih genannten Orte am Murghab, über der Einmündung des Kuškrad), † in Sadiax 1166, Yaqut 1, 420, 23.

np. kākū (Muttersbruder).

Kākul, Šāh K. aus Dehlt, Fagtr und indischer Dichter, Sprenger 246. - d. i. König Locke (taxallus oder poet. Name).

Kākuleh, Nachkomme des Tür, Fird. 4, 82, 932. d. i. lockig (? np. kākul, gil, kökul, Locke).

Kaxaber Gorjasp (georg.), Bagratide, Vicekönig von Kaxeth für den zum König hestimmten Erekle, S. des Dawith, ao. 1671, Brosset, Mcm. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 309.

Caxbon R. Saxbon.

Cagrawāk, Hohepriester (Ratu) des Karschware Wournjarešti, Bund. 68, 8. - skr. k'akravāka (Anas casarca, auch Volks- und Mannsname).

Čaxschni, S. des Pīrtarasp, Vater des Haccadaspa, yt. 13, 114. pehl. čašnuš (aus dem awest. genet. čayschnőiš), Bund. 79, 5. čiyšnuš im Wajarkart-i Dinik bei West, P. T. I, 141. Khurshēdjī Rustamji, Lebensgeschichte des Propheten Zaratustra (guzarati) Bombay 1870, S. 276. Jaxšnuš Tabari 682, 2. Ilaxiš, Masudi 2, 124. — d. i. der lehrende (Intensivstamm von kas, xsa (y. 28, 4): čaxš + Affix ni, š aus s wie in frašna).

Kalāhūr, mazenderanischer Krieger, Fird. 1, 550, 764, im Borhān-i qāti' (Vullers Lexicon II, 864b) Kalāhūn.

Kalān, xeājah (Chojah), Pertsch 638, n° 22. Kalān aus Kirmān, Diehter, das. 655, n° 73.

d. i. gross, stark.

Qalenderbaxš, Begründer des Derwisch-Ordens der Qalender, Garcin de Tassy 57.

d. i. Geschenk des Qalender.

Kalī 1) Jemāl ed-dīn, Thorwächter der Burg Tūjī des Kiyā Wištasp, Zehtreddīn 374, 9. 2) Malik Kālī, S. des Malik Bahrām, Statthalters von Mūltān, und Vater des Bhalol (مهلول), des Begründers der Lödhī-Dynastie in Indien (1450—1526), Ferištah 1, 316, 19 (1, 545).

d. i. Wächter.

Kalīj, Jemāl ed-dīn, Anführer des Heeres von Rustemdār, zur Zeit des letzten Fürsten der Badüsepan-dynastie Gayumarth, ao. 1419, Zehireddīn 486, 14.

Kālījār 1) Abā Kālījār, betitelt Faxr ed-dauleh, Buyide, S. des Rukn ed-dauleh, reg. 976-997, Albērūnī 133, 21 (irrig als Sohn des Adud eddauleh Fanāyosreh bezeichnet), andere nennen ihn Abu 'l-Hasan 'Ali. 2) Samsam ed-dauleh Abu Kalījār el-Marzubān, S. des 'Adud ed-dauleh Abu Schojā' Xosrau, 9. buyidischer Fürst und Amīr el-omarā, reg. 982-998, Albērūnī 133, 22. Athir 9, 13, 20. 16, 16. 17. Abulfeda 2, 554, 2. 600, 3. Mirch. 4, 50, 19. 3) Aba Kalıjar al-Marzuban, S. des Sahfīrūz, Feldherr des Buyiden Samsām ed-dauleh, ao. 995, Athir 9, 79, 1. 'Imad ed-din Aba Kalījar el-marzuban, S. des Sultan ed-dauleh Abu Schoja', 18. buyidiseher Fürst und Amir el-omara, reg. 1024-1048, auch Fîrûz und 'Izz el-molûk (mit letzterm Namen bezeichnet Athir 9, 318, 19 einen seiner Söhne) genannt, Yaqut 3, 349, 15. Athir 9, 236, 19 ff. Mirch, 4, 53, 16. 54, 32. 55, 30. 5) Abū Kalījār, S. des 'Ala ed-dauleh bin Kakayeh, Athir 9, 270, 5 (ao. 1029). 6) Aba Kalījār al-Qūhī, Heerführer des Därā von Jorjān, Schwäher des Ghaznawiden Mas'ūd, Athir 9, 301, 9 (ao. 1035). Bruder des Suryāb, Vater Bahman's, Ferištah 1, 71, 18 (1, 103). 7) Amākalīyā, Ispehbed von Tabaristan, von Mas'ad von Ghazna ao. 1034 Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

besiegt, Tabaqat-i Akbarī bei Elliot, Bibliogr. Index to the histor. of India 187; dieser Fürst lebte in dem Interregnum zwischen der 1. und 2. Bäwenddynastie. — vgl. Bäkalījar; kalijār bedeutet im Gilanischen Krieg, Schlacht, neupers. karzār (pehl. kārīčār); auch eine Festung in der Provinz von Multan heisst Kālinjar, später Talwārah genaunt, s. Defrémery, J. as. IV, 11, 422. Raverty, Minhāj 1, 75, Not. 1074; eine Stadt östlich von Benares, Sanskrit Kālingara, Minhāj 733.

Kāmaksūt (pehl.), Uebersetzung des awest. Namens Wourusawahh.

Kāmaknyayišn (pehl.), Uebersetzung des awest. Namens Wourunemanh.

Kamasaryë s. Komosaryë.

Kambaxš, Moḥammed, S. des Kaisers Aurangzēb,
 Rieu 402°. 780°; arabisirt Murādbaxš (dessen Oheim). — d. i. den Wunsch schenkend, erfullend.

Kambužiya (altpers., m wird nicht geschrieben), Kambuziya (babyl.): Kanbut' (ägypt., t' ist derselbe Laut wie in T'ar, phoen. Tsor, Tyros) oder Kambatt (mit zwei verschiedenen Zeichen für t, s. Lauth, Abh. Münch. Akad. XIII, 1875, 3, 89), Καμβύσης (griech.) 1) S. Kyros des ältern und Vater Kyros des Grossen, Inschrift auf einem Cylinder des Kyros, von Rassam gefunden, von H. Rawlinson zuerst übersetzt, Journ. Asiat. Soc. XII, 1880, 70-97. vgl. Transactt. Soc. Bibl. Archaeol. 3, 151. Herod. 1, 46. 107. 111. 207. 7, 11. Arrian 3, 27, 4. 6, 29, 8. Diod. 9, 24, 1. Justin. 1, 4. Agathias 2, 25. 2) S. Kyros des Grossen und der Kassandane (Herod. 2, 1, 3, 2), unrichtig: der Amytis (Ktes. Pers. 10); als seine Gattin wird die ägyptische Nitetis genannt, Herod. 3, 1, die indessen auch als seine Mutter bezeichnet wird (Polyaen 8, 29, aus Deinon, vgl. Athenaeus 13, 10 p. 560), wohl ägyptische Erfindungen; andere Gattinnen waren Phaidyme und seine Schwestern Atossa und Meroë, reg. 529-522; Inschrift des Dareios am Berge Behistan 1, 28 ff., auf Backsteinen aus Warka, Senkereh und Babel (z. B. bei Strassmaier, Actes du 6me congrès des Orient. II, 1, Tafel nº 167, Zeile 23), Inschrift des Ut'a-Hor-auten-net (mit dem Thronnamen Ra-mesut, sol regeneratus), Brugsch, Hist. de l'Égypte 267. De Rougé, Revue archéol. VIII, 1851, 37; Herod. 1, 208. 3, 1 ff. 4, 165. Diod. 1, 34, 7. 44, 8. arab. Qamīsūs, Eutych. 1, 262, 14. Qūmbisūs, Albērūnī

89, 6. Qambūzis 111, 11 (115). Qambāsūs, Ab. Far. 83, 8. vgl. Kāmōs.

Kāmdēn 1) Pešotan Rām Kāmdēn, Gelehrter, ao.
1397, West, P. T. I, XLIII. Arda Viraf p. 246.
(Rām ist indisch Rāma). 2) Mobed Kamdēn,
West, P. T. III, XXXII. vgl. Ferūdheh.

d. i. die Religion als Wunsch (erwünschtes Gut) betrachtend.

Kameh 1) Kai Kameh, nach einigen Quellen Sohn des Zaw und Vater des Kai Qobad, Mojmel Journ. as. III, 11, 171, 16. 2) 'Alt, S. des Dailemiten Kameh und einer Schwester des Buyiden Rokn ed-dauleh, dessen Statthalter in Rai er war, † 983/4; Athir 8, 364, 6—7. 9, 28, 15. Zehireddin 180, 9. 314, 15. — d. i. Wunsch.

Kameh-bahreh, Verfasser einer Riwayet, West, P. T. I, 177, Not. IV, 419. — d. i. der sein Loos nach Wunsch gefunden hat.

Qameran, in einer kurdischen Erzählung, vielleicht für Keriman, Socin 91, 1.

Kamgū, Aḥmed, Geschichtschreiber, ao. 1614, gewöhnlich Kanbū genannt, Rieu 888\*.

d. i. der wenig redende.

Kamyar 1) vertheidigt die Stadt Dehistan gegen den Seljüqen Toghrilbeg, ao. 1042, Athir 9, 349, 12.
2) Amīr des Seljüqen-Sultān's Moḥammed in Ispahān, ao. 1112/3, Athir 10, 345, 12.
vgl. Kamkar.

Kāmindar s. Kāmwarzād.

Camisares s. Kamsar.

Kāmkār 1) Vater des Wahriz, Dinawert bei Nöldeke Tab. 223 Not. 2) Beiname des Āzādhmard (s. diesen). 3) Kāmgar, Wezir des Königs Dādhbīn, Nöldeke, DMG. 45, 114, 7. 4) S. des Yezdegerd III, Vorfahr des Ahmed bin Sahl, eines Dihqān von Marw und Feldherrn der Samāniden, ao. 919, Albērūnī 29, 4 (33). Athir 8, 86, 23. 5) S. des 'Abdo'r-razzaq, Moralist, Ende 11. Jahrh., Yaqut 2, 142, 5. — d. i. seinen Wunsch erfüllt sehend, glücklich (z. B. Fird. 1, 114, 1).

Kamnaskires 1) Nachfolger eines Arsakes, parthischer König von Elymaïs, nach dem Typus seiner Minze zur Zeit des Antiochos IV und V (176—162); bei Pseudo-Lucian Makrob. 16 (642) Καμνασκίρης δὲ βασιλεὺς Παρθυαίων (so zu lesen für καὶ Μν°, Vaux, Numismat. Chron. XVIII, 140). Münze mit Bildniss: Perey Gardner S. 8. 60. Pl. VII, n° 25 (Καμνισκίρου). 2) König von Elymaïs (seine Münzen stammen aus Susiana), Gatte der Anzaze, Anfang des 1. Jahrhunderts vor Chr., Münze mit beider Bildniss vom Jahr

231 seleuk. Acra = 82/81: Subhi Bey, DMG. 17, 785, Taf. n° 1. Percy Gardner Pl. VII, n° 26 (Καμνασκίρου), Mordtmann, Zeitschr. f. Num. VII, 1880, 41. — d. i. die Jagd als Wunsch (erwünscht) betrachtend, Jagdliebhaber, Hoffmann S. 283.

Kamopat?...āt malkā bareh Kāmopat, (Kaw)āt der König, Sohn des Kāmop(ā)t (?), auf einer Münze mit Bildniss aus parthischer Zeit, von einem Vasalienkönig geprägt, Levy, DMG. 21, 452. Taf. 2, n° 8. Mordtmann, Zeitsehr. f. Numism. IV, 1877, 180, n° 119. — d. i. nach Wunsch (erwünschten) Schutz gewährend, awest. \*kāmopāiti, vgl. Orobates.

Kāmōs von Kaschān, Herrscher von Sipījāb (Isbījāb, Istaxri 333, 2. 337, 1) bis nach Rūm, mit Afrasiab verbündet, von Rustam getödtet, Fird. 3, 74, 838. 90, 1029. — vgl. Kambyses?

Kāmrān 1) Kāmrān-Bēg (Bey), mit dem Dichternamen Kamran, Pertsch 655, nº 27. 2) Kamranšāh, Nachkomme der Badusepān - Dynastie, in Köh-dem (Gīlān), Schehrizādeh bei Dorn, Mém. de l'Acad. VI, t. 8. 1855, S. 134. 3) Kamrān Mīrzā, zweiter Sohn des Kaisers Bāber von Indien, † 1556, Ferištah 1, 375, 7 (2, 37). Inschrift von Qandahär, Darmesteter, Journ. as. VIII, 15, 204, 2. Rosen 128, 2. 19. Kamran, mit dem Dichternamen Guya (der redende), Bruder des Juya, c. ao. 1690, Rieu 1092 b. Pertsch 655, nº 28. 5) Kāmrān, S. des Šāh Mahmūd, Emir's von Afghānistan, ward 1816 von Feth Xan zum Statthalter von Herat ernannt, Schefer, Hist. 35. 83. 86. 259. 6) Kamran Xan, Minister des Regenten von Herat, Polak, Persien 2, 21. 7) Kāmrān Mīrzā, S. des Nasr ed-din Schäh von Persien, Kriegsminister und Befehlshaber von Teheran, geb. 22. Juli 1856, Gothaischer Hofkalender 1893, S. 983.

d. i. seinen Wunsch erreichend, glücklich (z. B. Häfiz Säqinameh 112).

Kamraw 1) aus Dailem, Herr von Sawah, ao. 1029, Athir 9, 270, 10.—2) Abu Țălib Kamraw, S. des Buyiden Abu Kaltjar, Athir 9, 374, 12.

d. i. zum Wunsch gehend (ihn erreichend).

Kamsar 1) Camisares, Vater des Datames, ein Karer, Statthalter der Leukosyrer in Kappadokien, Nepos Dat. 1. 2) Kamsar, S. des Perozamat aus dem parthischen Adelageschlecht Karen Pahlav, Mose 2, 73, hiernach Tschamtschean 1, 415, 42; unrichtig aus dem Hause Süren, Myithar von Ani 19, 22; er ist unter der Regierung des Trdat des Grossen der Stifter der armenischen Familie Kamsarakan, welche auch Aršarūni heisst, Mose 2, 87. — Der Name soll 'Kleinkopf' bedeuten, weil ihm in der Schlacht ein Stück Schädel weggehauen war; Kam scheint cher Kāma (Wunsch) zu sein, awest. \*kāma-sāra (vgl. aurwasāra), Herrscher nach Wunsch (synonym: wasōxscha)ra). vgl. Komosaryē.

Kamter, Dichter, Sprenger 247. Pertsch 655, n° 101. d. i. der sehr geringe (Bescheidenheitsausdruck).

Kāmūs, neuere Aussprache für Kāmōs.

Kāmwar, Moḥaumed Hādī (mit dem Titel) K. χān, indischer Geschichtschreiber, Anfang 18. Jahrh., Rieu 274°. 908°. Pertsch 475.

d. i. mit Wunsch versehn, glücklich.

Kāmwarzād, Tochter des Narsī, Besitzerin eines Schlosses bei Başrah, welches auf Anošagān überging, Belað. 340, 17 (Kāmendār); daraus Yaqut 4, 844, 8.

Kānā, Fürst von Buxārā (Buxār-xudāt) zur Zeit des Chalifen Abu Bekr (632—634), Naršaxi bei Lerch, sur les monnaies des Boukhār-khoudahs (Verhandl. des 3. oriental. Congresses II, 10, 13).

Kanak-i Barzišt, S. des Agāi-Mašwāk, Bruder des Uzawa, West, P. T. I, 136. vgl. Kānjū, Kanuka. Kanār s. Kanārang n° 4. 7.

Kanarang, Titel eines hoben Befehlshabers der Grenztruppen, Fird. 2, 600, 500; Xavapáyyns war der Titel des Gusanastades unter Balas, und des Adergudunbades und seines Sohnes Warrames unter Kabades, und bedeutete soviel wie στρατηγός, Prokop. 25. 33. 107. 115. 118; vgl. Nöldeke, Tab. 442, Not. 5. Der Titel wird, wie öfter, zum Eigennamen: 1) Kanarang, ein Dew (Dīw), d. i. mazenderanischer Held, an der Furth von Mazenderan, Fird. 1, 530, 520. 2) Xavaράγγης, Persarmenier, der mit dem verbannten Arsakes gegen Justinian conspirirt, Prokop 2, 410. Χαράγγης, Agathias 2, 6 (ao. 553). 3) Kanara, Vater des Schahriyar (s. diesen). 4) Kanārang, Marzbān von Tūs, ao. 651, Belādori 405, 7. Kanārā, Tab. 2886, 8. Kanār heisst der Malik von Naisabür, Ibn Chordadhbeh 39, 11. كسار Alberani 101, 19. 5) S. des Xusrau bin Bahram, Vorfahr des Abu Nagr bin 'Abdi 'rrazzaq von Tus, welcher die neupersische Bearbeitung des Xudainamak veranlasste, Rosen 169, 15 (vielleicht der vorige, obwohl die Generationen des Stammbaums zu lang sein würden). 6) Qanarag (syr.), Perser aus Edrë in Assyrien, Bruder des Sabhör und Oheim des

Patriarchen Abraham († 849), Assemani III, 485°, 11. 7) Kanār, S. des Fīrūzān, Dailemit, der mit Minōčihr, Sohn des Qabūs, in Gurgān (Hyrkanien) einrückte, ao. 998, Zehir. 192, 18.

Čangašāh, gelehrter Pārsī, ao. 1478, Vater des Maņekšāh Čangašāh, Oberhaupt der Parsen in Nausarī, ao. 1531, Grossvater des Amalšāh Čangašāh, ao. 1568, West, P. T. III, XXXII. vgl. Vullers, Lex. I, 596°.

Kānjū, S. des Zāb, Vater des Tahmāsb, Tabari 529, 14 (al. Kāfjū), Kamjehūr, Masudi 2, 118, Kanjhur, S. des Warzaq, Vater des Bahmāsf (l. Tahmāsf) das. 130. Kamjehūber, Albērūnī 104, 14, Kenjehūberz, S. des Hīwāsb, Vater des Tahmasp, Grossvater des Zow, Gobineau 1, 326.

Κανίτης oder Κάνιτος, skythischer König etwa im 2. Jahrh. vor Chr., C. I. Gr. II, 78, n° 2056 (Κανίτα, dat.). Μϋπze (βασιλέως Κανίτου) Koehne, Berliner Blätter f. Μünzk. II, 132. Zeitschr. f. Num. 9, 155. 10, 155.

Kančeh, Mirzā Aḥmed Kānčeh Kāši (aus Kāschān), Dichter, Pertsch 628, n° 10.

Kankar, ein Fürstengeschlecht in Dailem, welches seine Macht auf Kosten des Wahsüdän aus dem Geschlecht Jestän erweiterte, Ende 10. Jahrh., Yagut 3, 149, 17.

Καντίβαρις, Perser, grosser Fresser, welchem das Essen von Dienern in den Mund geschoben ward, wenn die Kinnbacken müde waren, Klearchos von Soloi (Kypros) bei Athenäus 416 (2, 405, 11).
Müller, Fragm. II, 307, n° 12. Aelian var. hist. 1, 27 (2, 12, 9).

Kantīr (Lesart unsicher, لعر كنير), König von Arroxaj (Arachotus), von Ya'qūb bin Laith besiegt (ao. 265 = 878/9), Athir 7, 226, 13; bei Mirch. 4, 5, 16 (ao. 257 = 871) wird der Name nicht genannt. — pehl. Kantīr (Köcher, Spiegel, Comment. 1, 336. Geiger, Yatkār-i Zar. 52); es liesse sich auch kīnbar, np. kīnwar, rachsüchtig, lesen.

Kanuka, Jungfrau, deren Frawaschi angerufen wird, yt. 13, 141. — d. i. Mädchen (vgl. Kainika und Kanya, awest.).

Kaoscha, Vater des Fraoraoštra yt. 13, 122. akr. Košá (ein Priestergeschlecht).

Καόσης d.i. Kawa Us, Kawūs, s. Usan.

Capal, Amīr, Dichter, Pertsch 637, nº 72. — d. i. Streifzug in Feindesland (s. Vullers Lex. I, 559).

Čap-nuwls Mejnūn, Dichter und Schreibkünstler aus Herat, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 248. 304 b). Pertsch 637, n° 74.

-0.00

Čapuk 1) ein Perser, Ahnherr der Atabegen von Axaltsixe (armen. Tayk, griech. Taochoi), Hammer, Gesch. der Osmanen 4, 66. 2) Mze-č'abuk (georg. mze bedeutet 'Sonne'), Atabeg von Axaltsixe, S. des Kai Xosro I, 1502—1516, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 187. 223. 3) Mze-č'abuk, S. des Atabeg Kai Xosro II und der Dedis-Imedi, Gatte der Rodam, einer Tochter des Giorgi von Guri, † 1572, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 193. 194. — np. čābuk, čāpuk, schnell, gewandt.

Qar, S. des Sam, in einer kurdischen Erzählung, Soein 90, 15. Qar-I gaugo 92, 27.

Kara 1) Kara Asabana, nebst Wara Asabana ein Feind des Aschawazdanh yt. 5, 73. 2: Kar, sagenhafter König von Armenien aus dem Stamm des Hayk, Nachfolger des Wstam, Joh. Kathol. 14. Tschamtschean I, 84, 7; Mose 1, 19 (Mar Abas Katina) hat die Namen beider zu Einem verbunden: Wstas-kar (armen. sk ist mk ähulich). 3) Kärardašīr, S. des Daškal, Statthalter von Indien zur Zeit Bahman's, Sohnes des Isfendiär, Tab. 653, 1 (al. Karazdašīr, Karzādašīr); d. i. Kraft-(Macht-) Ardeschīr (neupers. Kar, ähulich Tam-Xusrau).

Karakbed s. Kawakbed.

Karapan, ein Feind der zarathustrischen Lehre, y. 32, 12 (nom. sing. Karapa); im Plural dessen Familie oder Söhne, welche die Ueberlieferung auf Manusčithra's Schwester zurückführt y. 45, 11 etc.; die Söhne heissen Bratarwaxsch, Brätröyischu, Tür Brägresch, Azan und Nasm; der Name, im Pehlewi Karap, wird von der Tradition appellativ aufgefasst, Neriosenghs Sanskritübersetzung hat kadarthaka (Uebelthäter) oder açrotar (nicht hörend, tanb, in Sachen der Religion); vgl. Spiegel, Commentar über d. Awesta 2,556. DMG. 41,284. West, P. T. IV, 111. 112. Karardašīr s. unter Kara.

Karasna, S. des Zbaurwand, Vater des Wiraspa, yt. 13, 106, 108, vgl. Spiegel, Commentar über d. Awesta 2, 615—16. Darmesteter, Sacred Books XXIII, 209. — patronymisch: Karesnayana, s. Azāta, Frāyöda, Wirāspa; vgl. Karšna.

Κάραστος 1) S. des Saratos, Princeps von Olbia,
Latyschev I, 92, n° 55. Κάραξτος, das. 89, n° 52.
2) Κάραξτος, S. des Arguanagos, Enkel des vorigen, Vater des Asphöragos, das. 118, n° 80.
Qardagh 1) Statthalter von Assyrien unter Sapor II

und ehristlicher Märtyrer, no. 358; Assemani III, 207°, 21; seine Legende ist herausgegeben von J. B. Abbeloos und von H. Feige, s. DMG. 44, 529. 2) Bischof von Ardaschir Xurrah (vor 544), Guidi, DMG. 45, 402, 2. 3) Metropolit von Gilan und Dailem, Assemani III, 489°, 14. Bei Polybios 5, 79, 11. Strabo 734 (10, 23, Not.) u. aa. κάρδακες, Söldner.

Kardank, S. des Nawar, im Stammbaum des Suxra, Tabari 878, 2 (al. Kardīd). — wohl nicht np. Kardank (Hahnrei), sondern scriptio defect. für Kar-dan-ek und Kar-dīd(ch) (die Geschäfte kennend, Wezir).

Kārdar 1) S. des Mihrnerseh, Oberbefehlshaber mit dem Titel Rathāšṭarān salār, Tabari 869, 11 (Ḥandschr. Kārdā, Kārad, von Nöldeke verbessert); aus السبة كارد (sein Name ist Kār[a]d) entstand der unrichtige Name السبة كارد Asmankār, Zotenberg's Tabari II, 125. 2) ein Wezīr des Königs Dādhbīn, Nöldeke, DMG. 45, 114, 8, vgl. Gurd. d. i. Wezir.

Kardarigan, Feldherr des Hormizd IV und Xusrau II, ward von Šahrwaraz getödtet, da er diesen nicht als König anerkennen wollte; Χαρδαριγάν, Theophyl. 50 (nicht Name, sondern Titel); Καρδαρίγας, Theophan. 390, 8 (Titel des [höchsten] Feldherrn); Καρδαρίχας Cedren. 1, 693. 712 (ao. 856 und 610); bei Abulfaraj syr. Qardīgan, Assemani III, 196°, Z. 43. 414°, 2. — Wie andere hohe Titel wird auch dieser als Eigenname verwendet; der wirkliche Name des Mannes ist bei Michael Syr. (J. as. IV, 13, 316. 320) erhalten: Laratoļan, d. i. türk. Qarā-tōyān (der sehwarze Falke).

Kardikeas s. Hardukka.

Kardōi richtig zu lesen Gurdōē.

Καρδούχας, Anfthrer der Wagen der Weiber (άρμαμαξών), Xenoph. Kyrop. 6, 3, 30.

d. i. der Karduche oder Kurde.

Kardûl s. Hurmuzân nº 4 unter Aburamazdāh).

Kāren, Name eines parthischen (arsakidischen) Geschlechts, dessen Mitglieder meist unter diesem, nicht unter ihrem persönlichen Namen auftreten; in der Sage erscheint der Name schon früher.

1) S. des Schmides Kāweh, daher Qāren-i Kāweh oder Kāwegān, Kāwiyān, Heerführer des Minōčihr, Fird. 1, 168, 638. Zehīreddīn 14, 13; auch Qāren-i razm-zan (der Kāmpe) genannt, Fird. 1, 408, 334. 464, 2; Zehīreddīn 168, 3 (Ahnherr des Geschlechts Qāren); oder Qāren-i gurd (der Held) Fird. 1, 480, 202; vgl. Nöldeke, P. St. II, 30. 2) Qāren al-falbawī (pahlawī, der

parthische), einer der sieben von Bištāsb (Wīštāspa) eingesetzten Fürsten, welcher in Mah Nehawend wohnte, Tabari 683, 6. Die Bezeichnung 'der parthische' beweist, dass das Geschlecht erst in parthischer Zeit aufgetreten ist; im Stammbaum des Suxra (nach dem Tode des Péröz, 484) erscheint Qaren, S. des Karwan, Tab. 878, 1; vielleicht ist hiermit derselbe Qaren-i pahlawī gemeint, obwohl der Stammbaum in die sagenhafte Zeit, bis Minočihr zurückgeführt wird, freilich mit viel zu wenig Generationen; bei Mose (nach Labubna) wird das Geschlecht auf Karen Pahlav, einen Sohn des Arschavir (Phraates IV) zurückgeführt, was durch andere geschichtliche Quellen nicht bestätigt wird, aber insoweit richtig seheint, als die Familie als arsakidisch bezeichnet ist; nach demselben Schriftsteller ward die Familie von Ardaštr I ausgerottet bis auf das Kind Perozamat, welches als Stammyater der Kamsarakan gilt; diese Angabe, wenn überhaupt geschichtlich, kann sich nur auf einen Zweig der Familie beziehen, da der Name Karen unter den Nachfolgern jenes Sasaniden häufig vorkommt; s. Mosc 2, 28. 68. 71-73. 87. 3) Carenes, Feldherr des Meherdates, von Gotarzes besiegt, ao. 50 nach Chr., Tac. 12, 12-14, 4) Καρίνας, Stammhaupt γενεάρχης, armen. nahapet) und Strategos, Gesandter des 'Apracipaç (Ardašīr I) an 'Αρταβάνης, Agathang. 6, 101. 5) Qaren, König von Mah (Mahabad in Medien), Wis o Rámin 20, 3; sagenhaft. 6) Karén Amatûni, zur Zeit des Tiran II, Faust. Byz. 3, 14 (38, 22). 7) Karēn, Feldherr Sapors II, erobert mit Zik das Schloss Artagers und nimmt die Königin Pharandzem gefangen, Faust. Byz. 4, 55 (169, 26); bei Ammian. Marcell. 27, 12, 5 heissen beide Cylaces und Artabannus; letzteres ist vielleicht der persönliche Name des Karen (Langlois 1, 273). 8) Qaren, S. des Guštāsp, unter Yezdegerd I, Fird. 5, 524, 368. 9) Qaren, 8. des Burzmihr, unter Bahram Gör, Fird. 5, 672, 1471. 10) Qaren Parst, unter Bahram Gör, Fird. 5, 680, 1550. 11) Karên Saharûni, Elîšê 215°, 12) Qaren, S. des Süxra, von Xusrau I 565 nach dem Sieg über die Türken zum Häkim (Ispehbed) von Mazenderan ernannt, wo noch jetzt der Köh-i Qaren liegt, Zehfreddin 37, 10. 154, 11. 13. 167, 18. 321, 14. 18. Suxra selbst bekleidete die Witrde eines Qaren (gehörte zu dem karenischen Adelshaus) Tabari 878, 7. Die Dynastie des Qaren hatte ihren Sitz in Firim,

Istayri 205, 12. Yagut 3, 890, 10, 13) Qaren, S. des Qarvanus. Feldherr des Ardašīr III. in der Schlacht bei Madar von Ma'qil getödtet, Tabari 2027, 3. 17. Athir 2, 295, 22 (Qaren bin Qarīnās, al. Qarnās (قبناس). 14) Qāren, persischer Heerführer, flieht bei Qadesiyah, Tabari 2346, 2. Athir 2, 375, 18; bei Hamadan von Ibn 'Amir besiegt, Athir 3, 12, 20, 106, 2, 15) Qăren, Marzban des Köh-i Qaren, bringt von Tabbas aus die Bewohner von Badages, Herat und Köhistän zum Aufstand gegen die Araber, wird aber besiegt und getödtet (ao. 652), Tabari 2905, 2 ff. 16) Qaren, S. des Scharwin, 1. Linie der Bawendstursten, starb vor seinem Vater, Tab. 3, 705, 4. Athir 6, 131, 9. Zehtreddm 162, 1, 207, 16, 270, 16, 323, 11; bei Abulfeda wird er nicht genannt, und ist daher sein Sohn Schahriyar der Sohn des Scharwin. 17) Qăren, S. des Windad Hormizd, regierte als Ispehbed von Tabaristan c. 805-809, Beladori 134, 14. Tab. 3, 1268, 11. Athir 6, 351, 13. Abulfeda 2, 212, 1. Zehireddin 154, 17, 161, 18. 162, 2. 3. 167, 18. 322, 1. 18) S. des Šahriyār, Bruders des Maziār, des letztern Stattbalter ao. 839, Tab. 3, 1283, 1. Kitabo 'l-'oyûn 400, 10. 20. Ibn Mask. 508, 2. 4. Athir 6, 354, 4; vielleicht ist er mit dem folgenden identisch, d. h. die Genealogie irrig, s. Weil 2, 324. vgl. Šahriyār. 19) Qāren, S. des Abū 'l-molūk Schahriyar, Enkel von nº 16, nimmt 854 den Islām an und regiert als Ispehbed von Tabaristan c. 837-867, Alberant 39, 10 (47). Athir 7, 109, 10. Zehireddin 208, 3, 270, 16, 323, 12 (falsch Qabūs). 20) Qăren, S. des Suhrāb, Grossneffe des Schahriyar I von der Bädusepan-Dynastie, Zehireddin 149, 18, 150, 1, 320, 9, 21) Qăren, S. des Surxăb, Enkel des letzten Ispehbed der 1. Bawendlinie und Vater des Schahriyar, des ersten Fürsten der 2. Linie, Athir 11, 207, 24. Abulfeda 3, 596, 9. Zehtreddin 210, 9. 270, 15. 271, 15. 22) Najm eddauleh Qaren, S. des Schahriyar, 2. Fürst der 2. Bäwendlinie, vermählt 1099 mit einer Tochter des Seljügen Mohammed, reg. 1109-1115, Zehireddin 211, 17. 214, 1. 216, 17. 217, 3. 271, 13. 324, 4. 23) Qären, S. des Abū 'l-nasim von Mamātīr (Bārferūš), Bruder des Xuršīd, Zehīreddin 64, 10. 222, 2. 24) Qaren, S. 'Ali's, des 4. Fürsten der 2. Bawendlinie, Zehlreddin 238, 5. 25) Rokn ed-daulch Qaren, S. des Schäh Ardašīr, des 7. Fürsten der 2. Bawendlinie, von

den Mulhiden (Assassinen) ermordet, Zehfreddin 260, 9. 263, 18. 264, 4.

Kariman s. Keriman.

Kārčāl, Vullers II, 763b. — d. i. Vogelsterz.

Karkas, einer der Kämmerer des Ahasueros, Esther 1, 10; im griech. Text (de Lagarde 507) Θαραβα, Θαβαζ. — d.i. Geier.

Karkil s. Kawakbed.

Karkūī s. Gurgūi.

Karkundāj, Name des Königs der Alan, Masudi 2, 42. Yaqut 1, 351, 5 (al. Kaulandāj). — d. i. weise im Handeln (in Geschäften der Regierung). Karyāi, Siegelstein, Horn, DMG, 44, 661, n° 640.

Carxurrah (? حاملوية وحارية وحارية وحارية , حاملوية , arab. س steht für č), S. des Xarāboghrah, Vater des Kāūs, Fūrsten von Ošrūsanah, Athir 5, 152, 21. 6, 271, 6. — d. i. Licht (Glück) der (durch die) vier geniessend (s. Čaharbuxt).

Karmā'il s. Garmā'il.

Karmāx, Feldherr des Mo'izz ed-dīn Moḥammed, Sohn des Sām, Statthalters von Ghazna, ao. 1186, Minhāj 456. — d. i. niedrig in seinen Absichten (?)

Κάροσσα, Mutter des Mant, in der Verfluchungsformel gegen die Manichäer, s. Kessler's Mani 405; im Fibrist Mais genannt.

Karpase, Siegel bei Mordtmann, DMG. 29, 209, n° 28. — d. i. Eidechse.

Κάρσας, Skythe, Vater des Atamazas, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 43.

Karšna κρώτε, einer der 7 Fürsten am Hof des Axašwēroš, Esther 1, 14; griech. Άρκεσαῖος, de Lagarde 507; vgl. Karasna.

Karthan s. Kartomes.

Cartasis, Bruder des Skythenkönigs jenseits des Jaxartes, Curtins 7, 7, 1. Nöldeke (bei Gutschmid, Encyclop. britann. XVIII, 582 und Geschichte Iran's S. 2) wollte hier das türkische qardāš-ī (sein Bruder) erkennen, beanstandet jedoch selbst diese Vermuthung (bei Gutschmid, Vorrede VI).

Kartir Šahpūhrē, Siegel mit Būste, Mordtmann, DMG. 18, 37, n° 114 (Taf. I, 2). King, 359, n° 24. d. i. wirksame Kraft besitzend.

Καρτώμης 1) S. des Rhakokes, zur Zeit des Artaxerxes, Aelian 1, 34 (2, 15, 17).
2) Kartham, Enkel des georgischen Fürsten Kuj von Egris, Schwager Mirwan's I, Vater des Königs Aderk, Brosset, Hist. 1, 50.
3) Kartham, georgischer König, der mit Barton II zusammen genannt ist in der Liste des Mxithar von Ayriwank und in

der georgischen Chronik, Brosset, Hist. 1, 53; nach Pott DMG. 13, 443 'einer aus dem Herrenstande' (altpers. kära und tau(h)mā)?

Karuti von Karzinu, medischer Fürst, Smith 289. Karwan, S. des Abid, Vater des Qaren (n° 2), im Stammbaum des Süxra, Tabari 878, 1.

Kārzanj (arab.), ein Mann aus Xojanda, ao. 722, Athīr 5, 81, 7. 23.

Κάρζεις, S. des Böropsazos, Vater des Kasakos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 100, n° 62. 102, n° 64.

Καρζόαζος, S. des Attalos, Inschrift von Olbia (Mitte 2. Jahrh.) Latyschev 1, 53, n° 21, 3 (kaum = Keresawazdanh?).

Κάσακος 1) S. des Karzeis, Strategos in Olbia, Latyschev I, 100, n° 62. 2) Κάσαγος, Vater des Arsēwaxos und Kaskēnos (s. diese). — np. kašak (Elster).

Κάσαϊς, S. des Parnos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 92, nº 55.

Časang, Wezir zur Zeit des Ghaznawiden Mas'ūd, Baihaqi 54, 5. 66, 15. — d. i. der Kahlkopf.

Qasbeh s. Pusheh.

Qasdil 6. Pusdil.

Kašīb aus Čīn (aus Ferghana oder China), am Hofe des Königs Maubad, Wis o Rámín 14, 6.

Κασίνας, S. des Pharnagos, Strategos in Olbia, Lntyschev I, 97, nº 59.

Κάσκηνος, S. des Kasagos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 107, n° 71.

Kašmagān, S. des Farruyzād, des Sipahbed Yezdegerd's III, Fird. 7, 462, 409.

Κασσανδάνη, T. des Pharnaspes, Schwester des Otanes, Gattin des Kyros und Mutter des Kambyses und Smerdis, Herod. 2, 1, 3, 3.

Etymologien: Ahrens, in Benfey's Orient. u. Occid. II, 17. Oppert, Journ. as. VI, 19, 553. Mèdes 111. Records of the Past VII, 90.

Kaštaritu s. Xšabrita.

Kasûn, ein Magier, Philosoph, welcher drei Elemente als Grund des Sichtbaren annahm, den Tod nur als ein vorübergehendes Phantom betrachtete und die Wanderung der Seelen lehrte, Borhan-i qati bei Vullers II, 835.

Kasupatu, S. des Ara, yt. 13, 110.

Kāta, 1) Vater des Wohudata yt. 13, 124. pehl. Kāt, S. des Metyökmāh (Mediömāh) und Obermobed (framātar) unter Dārāi, Bundehesch, West, P. T. 1, 145 (Priesterstammbaum). 2) Kād, S. des Māhwindād-Gušnasp, Vater des Warīd, Ibn Chall. X, 51, 20 (VI, 85). d. i. ersehnt, geliebt.

Katayun 1) Bruder des Frèton (Fersdan), Bund. 78, 5. Bei Firdusi Kayanus; Dulled für Dulled. 2) Tochter des Kaisers von Rüm, Gattin des Wistaspa, Mutter des Issendiar; sie hiess ursprünglich Nahld, Fird. 4, 360, 30 (Kitabün, Mohl), Mojmel, Journ. as. 111, 11, 173, 5. 3) Tochter des Königs von Kaschmir, Gattin des Bahman-Ardašir, Bahman-nämeh bei Mohl, Livre des rois I, LXVIII. Mojmel, Journ. as. 111, 11, 354, 9 (Kasayun).

Κατάνης, König der Paraetakener, nordöstlich von Baktrien, fiel gegen Krateros, Arrian 4, 22, 1. 2.
Curtius 8, 5, 2; er hatte mit Dataphernes den Bessos gefangen, Curt. 7, 5, 21.

Čapvaraspa yt. 13, 122.

d. i. mit 4 Pferden fahrend.

Katmäreh s. Gadmäreh.

Καττάκας, Skythe aus Anape (Gorgippia) C. I. Gr. II, 167, n° 2131, 5. Κατόκας, S. des Dados, daselbst II, 165, n° 2130, 53.

Katu, Vater des Wohunemanh und des Wohuwazdanh, yt. 13, 114.

Kāūs und Kai Kāūs s. Usan.

Kawakbedb, Heerführer des Örmazd Jadhöß gegen Mothanna, Tab. 2117, 2 (al. al-Karkand, Koseg. II, 124, 5 al-Karkil). — vielleicht Karakbedh, d. i. Herr der Arbeiter (als Titel eines Staatsbeamten); vgl. armen. krogpet, Patkanean, Opit XXI, n° 24. s. Xawakbedh.

Kawārazem (awest. gen. Kawārasmō) 1) np. Kurazm, Turanier, von Gēw erlegt, Fird. ed. Macan 308, 5 (spātrer Zusatz); Vullers 423, Anmerk. v. 2 (Gurazm). 2) S. des Wištāspa, yt. 13, 103. np. Kurazm (weniger gut: Gurazm, wie auch bei Vullers 1520, 414), verleumdet seinen Bruder Isfendiär bei Guštāsp, der ihn in Fesseln legt, Fird. 4, 394 ff. Qurazm, Tab. 677, 10. Im Schams el-loghāt (Vullers Lex. II, 997°) irrig Geždehem (s. diesen). — vgl. Darmesteter, Études 2, 230. Yātkār-i Zarīrān S. 76, Not.

Kawata 1) Qobād (arab. Form), S. des Kāweh, Fird. 1, 168, 640, von Bārmān getödtet 396, 177 ff. Qobād nebst Ariš Rāzī (von Rai) und Qāren, Heerführer des Minöčihr gegen Afrasiāb, Zehirreddin 14, 14; vgl. Nöldeke, P. St. II, 30, 11. 2) Kawi Kawāta, der erste König des kayanisehen Hauses, S. des Uzawa, yt. 13, 132. 19, 17. vgl. Nöldeke, DMG. 32, 570; Gatte der Farhang (Frēni), durch deren Heirath er die Legitimität des vorangehenden Königshauses er-

warb; Kai Qobādh, regiert nach Zaw und ist Sohn des Zägh (der aber mit Zaw identisch erscheint, s. Barth z. d. St.) Tab. 533, 9. Masudi 2, 121. Hamzah 13, 13. Alberuni 27, 22 (32). 104, 18 (112). Athir 146, 10. Sohn des Zaw, Abulfeda (Fleischer) 70, 15. Sohn des Kai-Kameh, des Sohnes Zaw's, Mojmel J. as. III, 11, 171, 16. Die Mutter des Kai-Qobād ist eine Schwester der Schahr-i bana irem, der Mutter des Faramurz, also dieser ein Vetter, Rustam der Oheim (Mann der Muhme) des Qobad, Mojmel 168, 2. Fird. 1, 452, 156. Kai Kabat, Bund. 81, 13 (wohl aus der arab. Form ins Pehlewi umgesetzt). 3) Qobadh bin Sabur bin Asghan, Partherkönig, zn dessen Zeit Jälinüs (Galenus) lebte, Fihrist 289, 7; in den Listen der Arsakiden nicht ge-4) Dynast der Persis, Kawat malka barch Kāmopat (?) malkā, S. des Kāmopāt, Thomas, Numism. Chron. XII, Fig. 4. Early Sas. Gems 128 (Kamyūt). Levy, DMG. 21, 452, Taf. II, nº 8. Mordtmann, Zeitschr. f. Num. IV, 1877, nº 119. 5) Kawat (pehl.), S. des Pērōz und Nachfolger seines Oheims Balas, Gatte der Newanduxt (und ?) der Schwester des Aspebedes, regiert 488-531, stirbt 82 Jahre alt; einen Beinamen desselben und über Qobad bin Dārā s. unter Parādharāndēs. Kawāt, auf einem Papyrus des Fayyum, Horn, DMG. 43, 611; Kavat, Sebeos 19, 17. Καβάδης, S. des Perozes, Prokop 19. Agathias 4, 27. Evagrius 3, 37. 4, 12 (nach Eustathios). Theophanes 190. Cedren. 1, 623. Kauádne Chron, Alex. 766, 21 = Chron, Pasch. 332, B (613, 11, hier Κωάδης); Κωάδης Eustathios von Epiphania bei Malala 398. Joh. Lydus 211. Theodorus Lector 2, p. 566. Qobadh, Beladori 194, 8. Tab. 882, 18. 883, 10. Eutych. 2, 13, 11. 126, 10. Alberont 39, 11 (47) 122 ff. Athir 296, 18. Qobad Fird. 6, 96, 44. 124, I ff. Bildniss mit Inschrift, auf einem Edelstein der Bichlerschen Sammlung, erwähnt Rollet in Bucher's Gesch. der technischen Künste 291; der Stein ist seitdem in eine andere Sammlung gelangt, Wieseler, Gött. Nachrichten 1882, S. 283. Münzen: Bartholomäi-Dorn, T. XIX, nº 19. 6) Καβάδης, 8. des Zames, des Sohnes Kawad's (nº 5), Prokop 114. 7) Obermagier, Kawat maguān maguā (dem malkān malkā nachgebildet), farax th (Heil!), Siegel mit Bildniss, Thomas J. As. Soc. XIII, nº 82. Mordtmann, DMG. 18, 8. nº 8 (Taf. II, 1), Horn S. S. 27. 8) Qobad, irrig 'Ad, S. des Hormizd IV, Vater des Xusrau, Hamzah 21, 18. Kesrā, Sohn des Qobād bin Hormuz bin Kesrā abarwiz, Eutych. 2, 254, 6. Alberani 122, 15; Sohn des Xusrau I, Vater des Xusrau, des Nachfolgers der Boran, Hafiz Abra bei Mirch. 1, 241, 23 (unrichtig). 9) Kawat Šērōč (s. letztern Namen); Kavat, Sebeos 20, 10. Καβάτου Σαδασαδασαχ (Sābānšāh), Ueberschrift des Schreibens an Heraklios, Chron. Alex. 918, 11 = ('hr. Pasch. p. 735. Qobād sagte ihm die Mutter (Maria, Tochter des Kaisers Mauricius) als Namen in's Ohr, nannte ihn aber (öffentlich) Serőe (Seről), Fird. 7, 278, 3287. Qobad Sîrûyah, Eutych. 2, 233, 16. Alberant 122 ff. Strayeh, Athir 361, 4. Bildniss auf Münzen (Legende: Kawat pērōči): Bartholomaci-Dorn, Taf. XXX, letzte Münze; auf einem Onyx mit Inschrift, Rollet a. a. O. (nº 5). vgl. Karabaček, die pers. Nadelmalerei Susandschird Leipz. 1891, S. 76. Defrémery, Journ. as. IV, 9, 146. 10) Qobadh, Bruder des Anösagan nº 2, Heerführer in der Schlacht der Ketten bei Obollah, Tab. 2023, 11 fällt bei Madar (heute Qornah), 2027, 18. Athir 2, 294, 24. 11) Qobāð aus Chorāsān, Statthalter in Holwan, ac. 637, Tab. 2463, 16. 2474, 1. Athir 2, 406, 10. 12) Kai-Qobadh, S. des Hazārasp, Dailemit, Statthalter in Tekrit, † ao. 1106, Ibn Athlr 10, 221, 6, 290, 7. Ibn Xall, I, 141, 4 (I, 227). 13) 'Ala ed-dîn Kai-Qobað, S. des Kai-Xusran, seljüqischer Sultan von Ikonium, 1219-1236, Athir 12, 231, 23. Ab. Far. 442, 4. Ibn Xall. VIII, 26, 19 (III, 243). Mirch. 4, 105, 31. Minhaj 161 (unrichtig als Sohn des Kai Kāūs bezeichnet;; Kai Qobað ist wohl zu lesen statt Qaigaus bei Yagut 2, 605, 1. 14) Kai-Qobad, regierte mit Kai-Kāūs II und Qilij Arslan in Ikonium, Mirch. 105, 35. 15) Mo'izz ed-dïn Kai-Qobād, S. des Nāṣir ed-dīn Boghrāxāu, Sultan von Dehli, Nachfolger seines Grossvaters Ghiyath ed-din Balban, reg. 1287-1290, inschriftl. Horn, Epigraphia ind. (Archaeol. Survey) XI, 1892, 158. Feristah 1, 145, 12 (1, 273). Batutah 3, 174, 8 gibt den Namen Kai Qobād einem Vetter des Mo'izz ed-din, Bruder des Kai Xusrau nº 60. 16) Kai-Qobād, S. des Farruyzād II, Schirwānšāh, ao. 1345. 1348. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 558. Kai Qobād, Sohn des Melik Kāūs, Mirch. 5, 167, 2. 17) Kubāt (aus dem arab. Qubāb gemachte Pehlewiform, statt Kawat), S. des Irānšāh, Gelehrter, West, P. T. IV, XXXV. 18) 'Izz ed-dauleh Qobad, Sohn des Schah ghazī, 33. Fürst der Badūsepandynastie, regiert 1384-1405 und fiel bei Lektür gegen den Seyid Qawam ed-din, Zehireddin 121, 15. 148, 4. 321, 8. 399, 3. 16. 19) Kai Qobād, S. des Schirwanschah Šaix Ibrāhīm (1382—1417), Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 581. 20) Šāh Qobād, S. und Nachfolger des Jühch-Sultān, eines hoben Würdenträgers unter Schāh Tahmāsp, ao. 1530, Horn, DMG. 44, 586, 12. 21) Qobād Beg aus Qandahār, Vater Rustam's, Beamter des Moghulkaisers Anrangzēb, † in Dehli 1672. Rieu 895°. 22) Keqobad, wahrscheinlich S. des Guriel Giorgi IV († 1726), Brosset, Hist. 2. 651. 23) Kēkobādji, moderner Parsiname, z. B. Dinkart I, p. III.

Etymologie: Kawi Kawata war auf dem Fluss ausgesetzt und ward auf einer Thürschwelle (Kiwadeh) angeschwemmt gefunden, daher sein Name, s. bei West, P. T. I, 136. Die Perser nennen ihn wegen seines Bartes Kawad, Mojmel, J. as. III, X1, 274, 1.

Čawbäläk (kurd.), Tochter des Ibrāhīm Agha, Socia 46, 10. — d. i. Buntange.

Käweh, der Schmid (ähenger) aus Ispahän, welcher gegen den Tyrannen Dahak die Empörung zu Gunsten des Feridun anstiftete; als Fahne steckte er sein Schurzfell an eine Stange, und das Reichsbanner ward daber dirafs-i kawiyanı oder Kawani dirafă genannt; es hatte die Form einer Standarte, wie auf den Münzen der Könige der Persis unter arsakidischer Hoheit zu sehn ist. war zuletzt, als es die Araber erbeuteten, von Pantherfellen gemacht und mit Edelsteinen besetzt, vgl. Tahari 207, 10, 997, 4, 2174, 16. Tab. (Kosegarten) III, 26, 11. Masudi 4, 200. 224. Firdusi I, 90, 263 ff. I, 464; Kabī, Tab. 207, 3. Alberant 222, 11 (208). Athir 53, 21. Abulfeda (Fleischer) 68, 13. Yāqūt 1, 293, 3. Käweh, Fird. 1, 84 ff., Zehtreddin 12, 11; Vorfahr des Süxra 168, 2. Mirch. 1, 159, 27.

awest. kāwaya (königlich, vom Kawi Stamme). Kawi 1) Vater des Garšta und Pourušti yt. 13, 114. 119. 123. 2) Hafiz d, 85, 5 nenut unter den Königen der Vorzeit einen Kai neben (Kai) Qobād, Kāūs. Mehrere Namen haben als Vorsatz oder Titel Kai, awest. Kawi (König); dīhīm-i kai (das Diadem des Kai), Hafiz Sāqināmeh 12. — d. i. König (der mit Kawāta begiunenden Dynastie). Qawiya (kurd.), S. des Qaiterān, Vater des Nālima, in einer kurdischen Erzählung von Rustam, Socin

Kawuliχan s. Mandekar. — d. i. Zigenner-Fürstin, np. kawuli, kawuli (meretrix), Pott, Zigenner 1, 30. Polak, Persien 2, 93.

90, Note 11.

Kazdahman s. Geždehem.

Κηδαδάτας, fiel bei Salamis, Aeschyl. Pers. 998 (al. Κηγδαδάτας, Κιγδαγάτας, Καγδαδάτας); Etymologien schlägt Keiper S. 84 vor.

Κέφθος, Γάστει 'Αγαθού Κέφθου, Skythe, C. I. Gr. II, 165, nº 2130, 30.

Keyfis s. Usan.

Kelhād s. Gulbād.

Kenabyeh s. Aipiwanbu.

Kenan Amatuni, armenischer Fürst, unter Xosrow III, Mose 3, 43.

Kenārez s. Aršan nº 1.

Kenārxan, Tabari (Zotenberg) 1, 491 zu lesen Kai Ojī, wie im arab. Tabari 645, 8 steht. كياوجي نيارخن statt كنارخن .

Kenjehuberz s. Kanja.

Kent'a, Gattin des Artames, Mutter des Aţinhi, Inschrift in Hamamāt, Wiedemann, aegypt. Geschichte 1884, S. 683. — vgl. Ghunčah?

Kerāī, Amīr ans Badaxšān, angeblich von Bahrām Gör abstammend, c. ao. 1330, Batutah 3, 394, 7. Kerdūī s. Gurdōē.

Keresani (awest.), ein Feind des Haoma, als Damon des Hungers, y. 9, 75; er wird apaxšaþra (Afterkönig. Tyrann) genannt, und die Ueberlieferung der sasanischen Zeit sieht in ihm eine Verkörperung der Christen, der Feinde des persischen Glaubens; die Pehlewinbersetzung gieht den Namen wieder durch Keresāīk, was Neriosengh mit Kalaciyākā: umschreibt und bemerkt, es seien die Christen; auch yt. 11, 6 sieht die Tradition in Keresas-ča (Hungerdämon) denselben Keresatk, und der Dinkart, Cap. 198 (ed. Peshotan D. Behranijee Sanjana, Bombay 1888, vol. V) p. 239, 4. Uebersetzung 311, nennt den König, unter welchem der Ketzer Akwan auftrat, Kraišaktk, d. i. der christliche, eigentl. ekklesische; Cap. 176, 214, 13, Uebersetzung 274, die christlichen Römer, Kerasyabik Arumai; vgl. šedaspih. Man vgl. Spiegel, Commentar, 2, 103. Die arische Periode (1887) 224. DMG. 41, 285. Ueber den indischen Somafeind Kreann s. A. Weber, über altiran. Sternnamen (Sitzungsber. Berl. Akad. 12. Jan. 1888) S. 13.

Keresaoxšan, Bruder des Wištaspa, yt. 13, 101. d. i. schlanke Ochsen besitzend.

Keresāspa (awest.) 1) Keršāsp (Geršāsp) 1) S. des Jam (Yima xšacta), und dessen Schatzmeister, Fird. 1, 168, 638 ff. 174, 121. 178, 771. Enkel des Jamšēd: Mojmel, Journ. as. IV, 1, 414, 2. 2) Keresāspa. S. des Thrita aus dem Hause Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Sama, Bruder des Urwaxsaya, y. 9, 31; Gatte der Pairika (Perī) Xnāthaiti, welche eine Götzendienerin war (die Fran des Sam, d. i. Keresaspa, heisst im Samnameh Pariduxt, das Pari-Mädchen) und aus Kabul stammte, Wend. 1, 36. Er tödtete den Drachen Sruwara am Fluss Kašaf, den Gandareva, die neun Söhne des Pathana, den Hitaspa, den Arezősamana (Vogel Kamek des Minōixirad) und den Snāwidhaka yt. 15, 28. 19, 40 ff.; er ergriff die Majestät vt. 19, 38, d. h. herrschte als Zwischenkönig (bei Firdusi herrscht Keršāsp 9 Jahre nach Zāwi, und ist einer der Unsterblichen, welcher bis zur Auferstehung schläft, von Genien bewacht, um nach seinem Erwachen den Dahaka zu tödten, yt. 13, 61. Bund. 69, 10 (Sam genannt); er opfert im Thal Pischīn (Pischinanha) yt. 5, 37. Aus dem Sāma Keresaspa yt. 13, 61 und dem Keresaspa nairimanå (mannhaften K.) gestaltete die spätere Heldensage drei Personen, nämlich Keršāsp, Nariman, dessen Sohn, und Sam, dessen Enkel; vgl. Syāwaš-nāmeh 256. In der Handschrift TD des Bundehesch (West, P. T. 1, 137) ist er der Sohn des Athrit (Thrita), Nachkomme des Tuč und Frētun, bei Tabari ist Keršasb S. des Athrit und Nachkomme des Tūj und Afridhūn 532, 15. 598, 3. Keršāsp bin Atrūd, Ferištah 1, 79, 9 (I, LXV); nach anderer Quelle aber ist er Sohn des Ašnās und Nachkomme des Dūrasraw und Manušihr 533, 2; er ist der Wezīr des Zaw, Tab. 533, 4. Abulfeda (Fleischer) 70, 13. Keršāsf S. des Athrit, Hamzah (nach dem Keršāspnameh) 13, 9. Mojmel, J. as. III, 11, 167, 14. Keršasp, S. des Zaw, Stiefbruder des Qobād, Nachfolger des Zaw als König, Fird. 1, 440, 1. vgl. Sam. Keršāsb, das ist Sam, Sohn des Narīmān, herrscht mit Zaw zugleich 5 Jahre, Alberunt 104, 16 (112); Grossvater des Rustam, das. 104, 20. Keršāsf, S. des Yemār (l. بريمان, Nariman, statt , (4) Masudi 2, 130. Keršasb, S. des Anat (ابوط أ, أبوط Athrit), Athir 1, 146, 6. 271, 13. Guštasp (l. Keršāsp) S. des Ašriţ, Minhal 1, 9. 3) Krieger unter Sapor I, Fird. 5, 390, 4. 4) Keršāsp, S. des Afrīdun, Vater des Sahryar, in dem künstlichen Stammbanm der Schirwanschahe, Dorn, Mem. IV, 4, 1840, 550. 5) Abū Kālījar Keršasí, S. des 'Ala ed-dauleh Ihn Kakuyeh, des Stifters der Kakuiden-Dynastie, in Nehāwend und Hamadan, Bruder des Farāmurz und Abu Harb und der Gattin des Ghaznawiden Mas'ūd, Athīr 9, 270, 5. 339, 2. 347, 8. 348, 23. 359, 9 ff., † in Ahwaz 1051, Athir 9, 398, 8. vgl. Stickel, DMG. 18, 297. 6) Keršasf, S. des Ali bin Faramurz, Grossneffe des vorigen, Herrscher in Yezd, Athir 10, 312, 5 (ao. 1107). 387, 12 (ao. 1119). 7) 'Izz ed-din Keršāsf, S. des Bāharb, des 15. Fürsten der Badûsepandynastie, Sipchsälar von Göäwarch, Zehireddin 149, 10. 254, 13. 8) Faxr ed-dauleh Keršāsp Kabūdjāmeh, S. des Taj el-molūk Mardawij und einer Schwester des Seljugen Sanjar, Schäh von Göswäreh, Zehtreddin 62, 3. 6. 63, 3, 70, 3, 72, 2, 239, 3, 243, 1, 9) Keršasp, S. des Farruyzad I, Schirwan-Schah, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 555. Bullet. 4, 1862, 362; er heisst auch Guštāsp und man schreibt ihm die Gründung der Stadt gleichen Namens zu, doch ist Keršāsp darch Münzen und Inschriften gesichert, und die Stadt Kestasifi (arab.) soll vielmehr von dem Kavaniden Guštāsp (Wištāspa) erbaut sein, s. Dorn, Bullet. 4, 1862, 364. N. de Khanikoff, J. as. V, 20, 121, 122 (ao. 1204) 124, 10) Tzz ed-din Keršasp, S. des Nür ed-din Mohammed, Herrscher der kleinen Luren, Nachfolger seines Bruders Abû Bekr, dessen Witwe Malikah Xātûn er heirathet; er ward von seinem Vetter Xaltl entthront und ermordet; dieser fiel in der Sehlacht gegen Sulaiman sah Abuh, den Bruder der Malikah Xātūn, ao. 1242/3, Defrémery, Journ. as. 4, 9, 179, 180. 11) Behā ed-dīn Keršāsp, S. einer Schwester des Sultans Toghluq von Dehli (1321-1325), aufständisch gegen dessen Nachfolger, seinen Vetter Mohammed, aber besiegt und geschunden ao. 1338, Ferištah 1, 231, 15 (Schwestersohn Toghlugs), 241, 6 (Sohn des väterlichen Oheims des Mohammed, was unrichtig erscheint). 20 (1, 402, 418). Ibn Batutah 3, 318, 2 nenut ihn Kuštasb (Guštasp). — skr. krçāçva (schlanke Rosse besitzend); das š in np. Keršāsp kann weder durch r (vgl. tarsīdan), noch durch Dissimilation (vgl. gusistan) hervorgerufen sein. des Afrāsiāb, yt. 19, 77, vgl. Syāwaš-nāmeh 261. Darmesteter, Etudes iran. 98. II, 225. 228. pehl. Karsēwaz, Bund. 79, 3. Garsēwaz (Gerstwez), von

Keresawazdanh (awest.), S. des Pescheng, Bruder Kai Xusrau getödtet, Fird. 1, 388, 79. — d. i. von schlanken (Rossen) gezogen (auf dem Kriegswagen).

Keriman, Voriahr Rustam's, S. des Hoschang, Vater des Nartman (d. i. Kercsaspa), Fird. 2, 82, 125. 4, 614, 3038; der Name ist nur künstlich aus Nariman verändert.

Kersian, ein Turanier, Fird. 3, 414, 23.

Keškēn s. Kiškēn.

Kesrā (Kisrā) s. Husrawanh.

Kesran, Vater des Schirwansah Minüčihr Aysatan I. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. — aus dem arab. Kesrå (Xusrau) mit der patronymischen Endung an, s. Xosrawan (unter Husrawanh) und Xosran. Kešwād s. Gešwād.

Kětrič (ktrič), Fürst von Gardman in Sisakan, Verräther des Wasak von Sisakan, den er dem Büghā ausliefert, ao. 854, Joh. Kathol. 113. Asolik 135. Tschamtschean 2, 451, 6. Inčičean, Altarmenien 338, 22.

Bem.: Kt'rić ist Ortsname, Kitharizon in Astianene (Hasteank' im 4. Armenien), Indidean 45, 6.

Kiä, Titel der Ismailier (Assassinen) und der Celäwi-Fürsten, eines Nebenzweiges der 3. Bäwendlinie, 1349-1503; s. Afrāsiāb, Bīžen, Lohrāsf; vgl. auch Dilsaun. 1) el-Kiya 'Alf bin Mohammed bin 'Alī bekannt als el-Harās, auch el-Harāsī, schafi itischer Rechtsgelehrter aus Tabaristan, Lehrer (modarris) an der Nizāmiya in Baghdad, † 1110, Yaqut 1, 375, 5. 3, 282, 15. Athir 10, 197, 17 ff. 340, 5. 11, 100, 19. Ibn Xall. III, 12, 8 (I, 488) nº 441 (II, 229). Abulfeda III, 372, 6. Hajī Chalfa 5, 343, 6. 2) Kia as-sabāhī, Herr von Alamut, Haupt der Ismailiten (Assassinen) † 1162, Athir 11, 190, 15. 3) el-Qiā el-ejel, arabischer Dichter, Hammer, Lit. Arab. 6, 1025. 4) el-Qiā el-Isfahāni ed-Dailemī (al. Isfehdost), arab. Dichter, Hammer, Lit. Arab. 6. 1026. — Kiā (die gilan. Form von np. kedyudā) bedeutet einen mächtigen und hervorragenden Mann, Abulfeda 3, 372, 6. Kūrkiā, der blinde Herr, war Beiname des Ismailiers Hasan (1162 bis 1166), Hamd. M., J. as. IV, 13, 42.

Kianšah, aus Gīlan, kampft unter Hasan (Bawendfürst) gegen Kai Kaus (Bädüsepan) ao. 1163. Zehireddin 64, 3.

Kibaba, Stadtoberster von Xarxar im westlichen Medien, von dem Assyrer Sargon besiegt, ao. 716, Inschrift der Annalen Sargons, 6. Feldzug, übers. von Oppert in Place's Ninive p. 311. Prunkinschrift Z. 61, Peiser, Keil. Bibl. 2, 60.

Čīghān, König von Xwarizm (Chiwa), im pers. Tabari (Bel'ami), Zotenberg 4, 175; im arab. Tabari (2, 1237, 3) nicht genannt; Zotenberg 558 sieht in ihm den chines. Sokoyan oder Kinhaogan; Alberunt nennt in dem betreffenden Jahre (712) Askajamük.

Čigāw, S. des Nadhgāw, Vater des Hō (Hwōgwa), Tab. 681, 13 (al. حكاوية, حكاوية).

Κιγδαδάτας ε. Κηδαδάτας.

Čihrāzād 1) Beiname der Huma (s. diese), Čihrazād (metrisch verändert) Fird. 5, 16, 147. 18, 153. Jihrāzād () arab. für pers. č) Hamzah 13, 18. Alberuni 105, 5. Athir 271, 19. Šahrazād (Sehrazād), š arab. für pers. č, zugleich mit Anlehnung an pers. šahr (Stadt), altpers. xšahra (Reich) Tab. 689, 1. šeherzād, Athir 196, 12; im Bundehesch 81, 18 čīharāčātān /ī kurz, č ist np. z) der Sohn der Čihrāzād, d. i. Dārāb. Bei Ibn Athir 197, 19 heisst Dara selbst Jihrazad, arab. Kerim at-tab' (edel von Charakter). 2) Sahrazād, die Erzählerin in 1001 Nacht (Einleitung und bereits in deren Vorbild und Grundwerk, den Hazar afsån (1000 Märchen oder Novellen), welche nach dem Fihrist 304, 12 zur Zeit der Huma (Xumani) entstanden sind und wahrscheinlich ihr zugeschrieben wurden, jedenfalls schon im Anfang des abbasidischen Chalifats in die arabische Litteratur übergingen; ein Buch von Schahrizād und Abarwiz (Xusrau II) erwähnt der Fihrist 305, 10; die Erzählerin ist nach n° 1 benannt oder vielmehr nach den (ungeschichtlichen) literarischen Anschauungen identisch mit ihr und, da Bahman Ardašīr, Vater und Gatte der Huma, von den Persern für den Ahasueros gehalten wird, mit der Esther; Sehrazād, 1001 Nacht, Einleitung, Šīrāzād, Masudi 4, 90 (aus čihar oder čihr mit Anklang an šīr Lowe); Šehrāzād Fihrist 304, 12; türk. šāhzād, s. Zotenberg, Histoire d''Ala al-din, Paris 1888, S. 25, 12. Lane, The 1001 nights. vol. III. Lond. 1841, p. 738. de Goeje in "de Gids" L, Sept. 1886, 388. 3) Schehrtzäd und Abarwiz (Xusrau II), Titel eines persischen Buches, Fihrist 305, 10; s. weiter oben Zeile 21. 4) Čihrazad, S. des Teršeh, Vater des Pūlād, im Stammbaum der Reichspehlewäne, Gobineau 1, 474. - vgl. raewad čiþrem azata, edel an ihrem glanzenden Antlitz oder Ausehen, Beiwort der Anahita yt. 5, 64.

Čihrbūrzēn (ā kurz), persischer Marzpān in Armenien, Nachfolger des Mžēž, Samuel von Ani 399 und danach Kirakos von Gantzak bei Brosset, deux histor. 27. Dies scheint der Būrļan (l. Būrzan) Tschamtscheans zu sein, der indessen zwischen Ward und Mžēž Marzpān war.

d. i. erhabenes Antlitz habend (für čihr-i b°, Bahuvrīhi-Compos.) oder: erhaben von Ansehen. Čihrūyeh (Čihrōč), Vater eines Ibrāhīm (al. Hamduyeh), ao. 835, Tab. 3, 1182, 12. Nöldeke, P. St. 17. Čihrwlon s. Wlon. Čihrwšnasp s. Sūrčn. — d. i. Hengst von Ansehen (einem feurigen Ross ähnlich).

Čičixriš (genet. čičixrai-š), Vator des Martiya, Inschrift von Behistan 2, 9; in der susischen Uebersetzung Issainsakris, d. i. Sohn der Kraft (issan findet sich in einer Inschrift des Schutruknaxunte), babyl. Sinsaxris; die susische Namensform scheint die ursprüngliche zu sein, die persiche eine verächtliche Verkehrung, vielleicht 'der Käufer (xri, skr. kri) von etwas, d. h. von Trödel', s. Oppert, Mèdes 27. 171. Records of the Past 7, 95.

Kikwan s. Kuru nº 2.

Kīlān s. Gīlān.

Kilīdah, Gilaner, Vater des Dadbūh, Hamzah 239, 9. s. Dabūyeh; vielleicht zu lesen Gīlšāh (كيلساه), d. i. Gīlānšāh, Vater des Gīl Gāu-bāreh, des Vaters des Dābūē (Dābūyeh).

Kilûyeh s. Gîlôê.

Kimdūr, Sultān Kimdūr nannte man den 'Aliden Seyid (سید ) Mohammed Kiya debīr von Sālihān, ao. 864, Zehīreddīn 53, 7, 282, 8.

Kīnaxeāz (Kīnaxāz, al. Kīnaxeār) 1) S. des Bāḥarb und Enkel des Minōčibr von Larijān; seine Mutter war eine Tochter des Schah-ghazi Rustam von Māzenderān, Zehireddīn 247, 3. 2) S. des Rustam, Enkel des Dārā, von der 2. Bāwendlinie, Zehireddīn 83, 7. 264, 14. 270, 14. 271, 8. 3) S. des Schahriyār, Enkel von n° 2, Zehireddīn 82, 4. 91, 18. 270, 14 (fehlt 264, 14 und 271). 4) S. des Schahriyār, des Enkels von n° 3, Zehireddīn 82, 4. 91, 18. 264, 14. 270, 13. 271, 7. Sein Sohn Ardašīr stiftete die 3. Bawendlinie.

d. i. Rache heischend (der die Pflicht der Blutrache erfüllt, dialektische Form des np. kīnaχeāh; χωāz, mit z wie np. χeāzah, kurd. χωāzim, χazim, ich will, χωāzok, Bettler).

Čingiš, Verbündeter des Afrasiab, von Rustam getödtet, Vullers, Lex. 1, 595°.

Κίνναμος, Parther, Pflegsohn des Parthers Artaban III, der während dessen Flucht zu Izates von Adiabene eine zeitlang König war, aber auf Izates Betreiben wieder zurücktrat, 40 n. Chr., Joseph. Ant. Jud. 20, 3, 2.

Činoi, Edler in Čin, Fird. ed. T. Macan 1962, 12; Hasuoi (von Hasan) Fird. 7, 216, 2548. Xastoi, Vullers Lex. I, 691 \* (nach dem Farhang-i šu'ūri).

Kīratūn-böččt, Gelchrter aus Kirman, angeführt in den Pehlewiglossen zu Wend. 4, 35 (bei Spiegel 39, 10) 6, 15 (71, 7) 13, 20 (158, 11); West, P. T. 1, 244.

d. i. 'das Feuer Kir erlöset'; dies Feuerhaus lag in Kazeron, Istayri 119, 1.

164

Kirman-yatun, Tochter des Chalifen Muktafi, dem Seljugen Mohammed zur Gattin bestimmt, der jedoch vor der Vermählung starb (Jan. 1159), später Gattin des Sultan Arslan, Sohns des Toghril, der 1160-1175 herrschte, Hamd. M., Journ. as. IV, 12, 363, 364.

Kirmānšāh 1) Beiname des Sasaniden Bahrām IV (s. diesen). 2) Mozasfar Kirmanšab, Mystiker (Suft) und Dichter, um 900, Hammer, Lit. Arab. 4, 233. 3) S. des Seljügen Qawurt von Kirman († 1074), Vater des Arslanšah, Athir 10, 219, 17. 363, 13 (wo noch ein Arslän zwischen Qäwurt und Kirmanšah steht). Mirch. 4, 104, 35. 4) S. des Seljugen Arslansah und der Zeitunxătun, † 1142, Houtsma, DMG, 39, 375.

Kišken, Haupt der adlichen Familie Bageank, zur Zeit Aršak's III, Faust. Byz. 4, 11 (104, 9); Kešken, Généal. St. Grég. 30°.

Qišai, Qešai - Nöldeke, P. St. 21.

Kišwargīr, Name eines Königs in einer Erzählung, Rieu 752<sup>b</sup>. — d. i. Länder erobernd.

Kišwarsitan s. Laškersitan. - d. i. Länder wegnehmend.

Kitābûn s. Katāyûn nº 2.

\*Čierafarna (altpers., er ist Ein Zeichen) 1) Satarpa(r)nu von Uppuria, medischer Fürst ao. 713, Smith 289. 2) Sitirparna und Iparna (assyr.), Fürsten in Patusch'arra, d. i. Pataschgear am Demawend (s. Hommel, Geschichte Babyl, u. Assyr. 722, 724) zur Zeit des Esarhaddon (681 bis 668), Inschrift eines Prismas dieses Königs, Col. 4, 13. Abel, Keilschr. Bibl. II, 132. Winckler, das. 146. 3) Τισσαφέρνης, S. des Hydarnes, Satrap von Sardes und Jonien unter Dareios II, und des letztern Eidam, Nachfolger des Pissüthnes, ao. 395 ermordet, Thukyd. 8, 5. Xenoph. Anab. 1, 1, 2 etc. Hellen. 1, 1, 9 etc. Ktesias Pers. 52. Nepos VII, 5, 2. IX, 2, 2. 3, 1. XVII, 2, 2 (ao. 396); Diod. 14, 26, 4. Plut. Alkib. 23. 24 etc. Polyaen (Τισαφέρνης) 1, 49, 1 (ao. 401). 1, 49, 1. 2, 2, 2. 7, 18, 1 (ao. 401); 7, 18, 2 (399). 2, 1, 8 (396). 2, 1, 9. 7, 16, 1 (395). Justin 5, 1. lyk. Kizzaprîna Xanthos-Obelisk, Nordseite Z. 11 (Deceke, Philol. Wochenschrift 30. Juni 1888, 827). mit Bildniss: Waddington, Revue numismat. VI, 1861, pl. II, nº 4. 5. Percy Gardner, Types of Greek coins. Cambridge 1883, p. 144, pl. X, n' 14. Barelay V. Head, Hist. numorum. Oxf.

1886, 493. Catal. of the Greek coins of Ionia. Lond. 1892, 325, Pl. 31, nº 6. 7. Guide to the princip. coins. Lond. 1889, 38, Pl. 19, nº 27. Babelon, II, p. XXXII, pl. IV, nº 4. — d. i. mannigfaches (glänzendes) Glück habend.

Čioramtayma (altpers. or ist Ein Zeichen, m ist nicht geschrieben [Anusvāra], aber aus der sus. und babyl. Form zu entnehmen) 1) Sagartier (Asagartiya), aufständisch gegen Dareios I, Inschrift von Behistan 2, 79; abgebildet auf dem Relief daselbst, Inschrist G. In der susischen Inschrift Čissantakma, babyl. Sitrantaxma. 2) Τριτανταίχμης, S. des Artabanos, Heerführer des Xerxes, Herod. 7, 82. 121. 8, 26. 3) S. des Artabazos, Satrap von Babel um 450, Herod. 1, 192. Τριταίχμης, Tzetzes histor. var. chiliad. I, nº 1. - d. i. kräftig von Anseben (či@ram Acousativ, wie im Skr., Panini VI, 3, 66-72; anders W. Schulze, Zeitschr. f. vgl. Spr. 33, 216).

\*Či@rawahišta (altpers., @r ist Ein Zeichen), griech. Τιθραύστης 1) natürlicher Sohn des Xerxes, Oberfeldherr gegen Kimon, Diod. 11, 60, 5. Plut. Kimon 12, 4 (nach Ephoros). 2) Satrap von Lydien, Nachfolger des Tissaphernes, den er (auf Anstiften der Parysatis) hinrichten musste, ao. 395, Chiliarch oder Einführer der Gesandten, Xenoph. Hellen. 3, 4, 25. 5, 1. Diod. 14, 80, 7. Nepos 9, 3, 2, 14, 3, 4 (ao. 379). Plut. Agesil. 10, 4. Pausan. 3, 9, 7. Aelian. 1, 21. Polyaen 7, 16, 1. Eine Komödie des Diphilos hiess Tithraustes, Athenaeus XI, 68 (3, 67) (Hss. IIIθραύστης). — d. i. der beste von Ansehen (oder Abkunft).

Čitromīnoi, Beiname des Peschotanu, des Herrschers von Kangdiz, Bund. 68, 19. Die Parsi schen in diesem Wort einen Namen von Kangdiz: Dinkart ed. Sanjana V, Cap. 176 (Text S. 215, 2. Uebers. 275) heisst es: "zu Čisrök (s steht für awest. b, im Bund. durch t wiedergegeben) mīnōk (Lesart scheint verdorben: miiōk, was man auch madīnak lesen kann) dem reinen, welcher mit anderm Namen Pēšiāotanu auch genannt wird"; dies übersetzt der Herausgeber: "der heilige Herr von Casra-madina (d. i. der unter [göttlichem] Schutz stehenden Stadt), welcher anders auch Peschotan genannt wird"; in andern Werken wird angenommen, dass Peschotan seinen Beinamen von dem Flusse Catrumivan, welcher Kangdiz umfliesse, erhalten habe, s. West, P. T. I, 117, 195, 224, IV, 285, — d. i. himmlisch von Abkunft.

Κλειένης, armenischer Arsakide (Aršakūni), welcher mit seinem Bruder Artabanos zu Leo I nach Byzanz kam, Theoph. contin. 213, 6, ao. 471; bei Tschamtschean 2, 148, 34 beisst er Gazrik. Cobares (al. Chobares), medischer Magier, ao. 330, Curtius 7, 4. 8.

d. i. Lauch (np. kawar, knwar)?

Codomannus, Beiname des Dareios III, Justin. 10, 3. Κωφαΐος 1) indischer Satrap, neben Assagetes genannt, Arrian 4, 28, 6. 2) Κωφήν (dat. Κωφήνι), S. des Artabazos, Arrian 7, 6, 4. Cophas, Curtius 7, 11, 5. 22. 23. 3) Kübai, ein Magier, Aramäer (vielleicht: Heide إنحدا), ao. 353, Hoffmann 24.

Κόφαρνος, ein Sinder (Skythe), Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 167, nº 2131; wohl für Xopharnos.

Cohortandus, Vater der Roxane, Curtius 8, 4, 21. 23; diesen Mann nennt Curtius 8, 2, 25 richtig Oxartes (Oxyartes, Arrian 4, 21, 6), später 10, 3, 11 ebenso Oxartes; Cohortandus (Cohortanus ist eine Aenderung der ersten Herausgeber) hat man unwahrscheinlich genug für ein Missverständniss der Worte έν τινι χόρω (Hss. χρόνω) des Plutarch, Alex. 47, gehalten (etwa aus év χορτάνου); vielleicht entstand der Irrthum durch die Verwechslung des Chorienes (verderbt: Cohortandes) mit Oxartes, da beide Herren einer Felsburg waren, vgl. Mützells Bemerkungen in seiner Ausgabe II, 746.

Köhzád 1) s. Kak. 2) Vater des Öharmazd-wahman, s. Ahuramazdāh n° 34. — d. i. Berggeboren. Κόξουρος, Vater des Strategos Epikrates in Olbia, C. I. Gr. II, 135, nº 2074. — vgl. Müllenhoff 565.

572; d. i. Anrufung bringend, Aufruf (zum Kampf) bringend, armen. kočavor(athiun, Aufrnf).

Qōlah, Vater des Zīnabī, Tab. 2655, 10.

Kölax, Turanier, der Isfendiär zur ehernen Burg fuhrte (s. Gurgsar), Vullers, Lex. II, 920°.

Κολάξαϊς, Skythe, nach welchem die Skoloten angeblich benannt sind, Bruder des Lipoxaïs und Arpoxaïs, Herod. 4, 5. 7.

Etymologie: Müllenhoff 562, 572.

Kolthek, Vater des Waraz-Nerseh (s. diesen).

Κόμβαφις (genet. Κομβάφεως) 1) persischer Eunuch des Amyrtaios (wahrscheinlich Psammenitos) von Aegypten, Vetter (ἀνεψιός) des Ixabates (unter Kambyses), Ktes. Pers. c. 9. 2) Κόμβαβος. Eunuch, Freund des Seleukos Nikator (312 bis 280), Lucian de Dea Syr. 19 ff.

Cometes s. Gaumata.

Κομοσαρύη 1) Tochter des Gorgippos, Königs der Sinder (nach Hekataios), Gattin ihres Vetters Pairisades I (348-311), Sohnes des Leukon I, des Bruders des Gorgippos, C. I. Gr. II, 157, n° 2119. Koehler, Gesammelte Schriften, Petersb. 1853, VI, 61. v. Koehne, Memoiren der Petersb. Gesellschaft für Archaeol. V. 1851, S. 296. 2) Καμασαρύη, Gattin des Prusias II von Bithynien (180-149), C. I. Gr. II, 554, n° 2855, Z. 30 (ungenau Καμασάρη); diese ist wahrscheinlich nicht als Gattin des Prusias aufzufassen, sondern ist die Tochter des Bosporaners Spartokos, Gattin des Pairisades III, dann des Argotes, Mutter Pairisades IV, s. Latyschev XXVIII, Inschrift p. 17, n° 19. - vgl. Kamsar.

Κόνος 8. Κοῦνος.

165

Copin s. Cubineh.

Kör Kiyai Mohammed, ein Mulhid (Ketzer) zur Zeit des Kai Kaus von Rustemdar, Zehfreddin 58, 16. — d. i. der blinde (einäugige) Herr.

Körkir, einer der Grossen des Buyiden Mo'izz eddauleh, ao. 947, Athir 8, 353, 4.

Kornak 1) König von Armenien, S. des Pačoyč, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 20. 2) angeblicher Mörder des Kaisers Carus und Carinus, Mose 2, 79; Langlois, Coll. 2, 120 b zeigt, dass der Name bier aus dem griech, κεραυνός aus Missverständniss entstanden ist.

Kortak (syr. Qortā), S. des Yazdīn, Bruder des Samta, Nöldeke, Tabari 383, Not. 3.

Cortovanel 1) Iberer, S. des Thornik, Enkel des Apüharp (ar. انبحب), Fürsten von Tayk, von Kaiser Basilius II besiegt, ao. 989, Tschamtsch. 2, 850, 5, 882, 18; vgl. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. I, 1844, 196, 202, 207, 2) S. einer Schwester des Liparit Örpēlean, Sparapets der Iberer (Wirk), ao. 1049. Tschamtschean 2, 949, 35. 3) Cortovanel, S. des Mamikoniers Thornik von Taron, Vater des Wigen, Tschamtschean 3,

Košm, Tochter des Partherkönigs Aršavir (Phraates IV), Schwester des Artašēs (Artaban III), des Karen und Süren, und Gattin des Aspahapet, Mose 2, 28.

Κοσμαρτιδηνή, ans Babel, Nebenfrau des Artoxerxes I, Mutter des Ochos und Arsites, Ktes. Pers. 44 (Hoeschel: γυναῖκος Μαρτιδήνης).

Κοσσούς (genet, Κοσσού), mehrere Skythen, C. I. Gr. Η, 165, n° 2130, Z. 17. 18. 39. 40. 51. Κοσσάς, Insehr. v. Kertsch II, 154, nº 2114.

Koterzes s. Götarzes.

Κοθίνας, Skythe, Vater des Mastus, maeotische Inschrift, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 55. — vgl. Mullenhoff 565.

Κόθις, S. des Aristön, C. I. Gr. II, 165, 59, n° 2130.
 Kotit, armenischer Adlicher, Amatüni, ao. 596,
 Sebeos 56, 15.

Κρανάσπης, Perser, Sohn des Mitrobates, Herod. 3, 126. — d. i. gelbbraune Rosse besitzend, np. kurān (angeblich türk. Wort?); vgl. v. Stackelberg. 5 osset. Erzähl. Petersb. 1891, 83°.

Craugasius, ein Bürger von Nisibin, ac. 359, Amm. Marcell. 18, 10, 1. 3.

Croewchan s. Rozweh.

Ktrič s. Kětrič.

Κυαξάρης s. Huwayšatara.

Kubai s. Kwoaioc.

Cübineh, Cöpin (ältere Aussprache), d. i. der hölzerne, Beiname des Bahram VI, Fird 7, 34, 367; bei den arab. Chronisten Jübin oder Sübin (pers. č wird bald mit J, bald mit š wiedergegeben), Tabari 992, 6, auch gelegentlich verderbt zu süs (شوبع für شوبس); für np. čübin, čübineh werden auch die Bedeutungen Kranich und Specht angegeben.

Κούβρικος, Corbicius, Urbicus, bei Alberant 208, 13 (191) Qarbīqās, Name des Mānī bei den Christen, Oehler, Epiphanii episc. Constantiensis Pauaria II, 398. Sokrates 1, 22. Petrus Siculus § 12 (Patrum nova bibl. ed. A. Mai, IV, Rom 1847, S. 16). Flügel's Mani 15. 113.

Qud s. Pudh.

Κυδραῖος, König der Skythen, Gatte der Zarinaia, Scriptores rer. memorab. Graeci ed. A. Westermaun, p. 213, 13. vgl. Gilmore's Ktesias 107—109.

Kühi, S. des Schirzil, Vater des Temam, in der künstlichen Genealogie der Buyiden bei Albörüni 38, 3 (45). Athir 8, 197, 7. Ibn Xall. I, 98, 8 (I, 155). Abulfeda 2, 374, 1. Zehireddin 175, 11. — d. i. der Bergbewohner.

Kühyär 1) einer der Grossen zur Zeit des Feridün, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 414, 12. 2) Qühyar (al. Qümyär, Qüheryär), Oheim (Muttersbruder) des Windäd-Ized, des Bruders des Qären, Ispehbeds von Tabaristän, Zehireddin 157, 10. Vaterbruder (?) des Mäzyär, Athir 6, 358, 11. 3) S. des Qären, Verräther seines Bruders Mäzyär, von dessen Leuten er getödtet wird, Belädhori 339, 16. Tabari 3, 1275, 3 (Qühyar). Ibn Maskowaih 508, 16 (Kühyär). 509, 2 etc. (Qühyâr). Kitäbo T-'oyün 401, 2 ff. (Kühyär). Athir 6, 354, 16 (Qühyâr). 4) Kohiyar, Parsi in Bombay, s. Din-

kart I, p. VII (ő ist indische Aussprache des pers. ü, welches früher ebenfalls ö war, altpers. au). Auch ein Ort in Tabaristan heisst Kühyar, Yaqut 4, 330, 22. Qühyar 4, 206, 16.

d. i. der Besitzer des Gebirges.

Kuhram 1) Bruder und Feldherr des Afrasiab, von Parteh getödtet, Fird. 2, 452, 231. 3, 564, 1839.
578, 1990. 580, 1994. 2) Bruder des Arjasp: 4, 382, 283. irrig: Sohn: 398, 480. 448, 1071.
540, 2155; tödtet den Fersidwerd 4, 458, 1176; von Isfendiär gehenkt 4, 550, 2283; s. Gauhormizd.

Kühzad s. Köhzād.

166

Κούκαϊς, S. des Arsaliön, Strategos in Olbia, Latyschev I, 122, n° 85.

Κουκούναγος, 8. des Rèxunagos, Marktmeister in Olbia, C. I. Gr. II, 138, n° 2078. Latyschev I, 110, n° 76. vgl. Mukunagos.

Cylaces, armenischer Eunuch, belagert für Sapor II die Feste Artagers, ao. 368, Amm. Marc. 27, 12, 5; bei Faust. Byz. 4, 55 (169, 26), steht an seiner Stelle Zik, s. Langlois, Collection II, p. 273°.

Küläwij, Vater der Amir Bakalinjar, s. diesen.

d. i. an der Schulter (kal) hängend.

Kūnāi (ū kurz), Vater des Atūrsām, s. diesen.

d. i. der Macher, Verfertiger, älter Kunak, Dinkart III, 134, 14 (von Örmazd).

Kundāj, Kundajīq 1) Ishaq ibn Kundāj, Statthalter von Mesopotamien in Bābāwerd, fiel vom Chalifen ab und unterwarf sich dem Xumārūyeh (Xumārawaih) von Aegypten, ao. 890, Ibn al-Athīr 7, 178, 23 ff. Ibn Chall. VIII, 10, 3. 2) ein Maler, Vullers Lex. II, 895°. — pehl. \*kundāk, neup. kundā (Weiser, Held).

Kundagušasp s. Γουνδαβούνας und Nardagušnasp. d. i. der Held-Hengst.

Kundraw, Verweser oder Statthalter des Dahäk, Fird. 1, 102 ff. (wo auch eine Etymologie); Kundarüf, Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 5.

d. i. träg einhergehend.

Künixar, Zuname des Albaqš, Feldherrn des Seljüqen Masüd gegen Büzäbeh, den aufrührerischen Statthalter von Xüzistän, ao. 1140, Athir 11, 51, 21, und gegen den Chalifen Moqtafī li-amrillah, ao. 1154, Yaqut 1, 497, 12.

d. i. podex asini, ein roher Mensch.

Κουνοῦς, S. des Athenaios, Marktmeister von Olbia, C. I. Gr. II, 138, n° 2078. Κόνος, das. II, 165, n° 2130, 41.

Kunwar 1) Dichtername des Rajah Apurv Kišen

Dev, so. 1853, Sprenger 474. 2) Kunwarji, Parsiname, s. Behdin. — soviel wie kunandeh (machend, bewirkend, s. Vullers Lexic. II, 902\*).

Čūpān, Amīr Ṭāliš Čūpān, aus dem Stamme Nūyān, Mongole, Reichsverweser nach dem Tode des Moḥammed Xudabendeh († 1316) für dessen Sohn Abu Sa'īd, Vater der Baghdad-Xātūn, die letztern ao. 1335 vergiftet haben soll, † Nov. 1327; Ibn Batūtah IV, 314, 4. Zehīreddīn 97, 5. Mirx. 5, 142, 35; vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 672 ff.

Čūr s. Sūr.

Qur'an-xwan, Amtr, Gesandter des Seljüqen Sanjar an den Chalifen Mustaršid, ao. 1134, Athir 11, 16, 22. — d. i. der Qoranleser.

Kūrānšah s. Gūrānšah,

Kurazm s. Kawarazem.

Kurdnych s. Gurdöe.

Kürek s. Güzak.

Küreng s. Gawrang.

Koupidaχος, Fürst der 'Ακάτζιρες (Skythen), ruft den Attila zu Hülfe, ao. 448, Priseus 181, 20.

Κουριδάτης (k zerstört), Inschrift aus Nikita (südöstl. Küste der Krim), 3. Jahrh. n. Chr., C. I. Gr. II, 147, n° 2102. Latyschev I, 219, n° 245.

Κουρκένιος s. Gurgen (Warkaina).

Kûpoc s. Kûru.

Kuru /altpers.), nom. Kuruš, gen. Kurauš (das r des Genetivs ist dasjenige, welchem a inhärirt, das a selbst ist nicht geschrieben; das r des Nominativ erscheint nur vor u; die Länge des ersten a ist in der Schrift nicht angedeutet, so wenig wie in būmi, dūra, sie wird durch die griechische Umschrift erwiesen). 1) Kīroš, S. des Jāmāsp, Vater des Ayašwēroš und Grossvater des Kiroš (des Grossen), Tabari 650, 2. 2) Kīroš Kīkwan (eine Handschr. bin Kīkwan, oder Kai Kawān), Tab. 650, 1; al Ghēlamt, der Elamiter, das. 652, 5, weil er ein Nachkomme des Ghēlam bin Sām (Scm) ist; er regiert unter Bahman in Babel, wo ihm Darius, der Meder, vorherging, das. 652, 5. 10. Liest man Kai Kawād statt Kai Kawān (کیکوان statt کیکوان), 80 wurde man Kai Ariš statt Kiroš (کیارش statt اکيېش) lesen müssen, dessen Vater daher hier Kai Kawad wäre, wie bei den meisten Schriftstellern, während Tabari ihn sonst richtig Sohn des Kai Apiweh nennt, vgl. Nöldeke, Tabari 271, n. 2. 3) Kīroš, S. des Ayašwēroš und der Aštar (Esther, Ištar), Unterkönig von Babel unter

Bahman und Humai (Xumāni), Tab. 653, 10. Athir 188, 17, 197, 7; gemeint ist Kyros der Grosse, der die Juden aus der Gefangenschaft entlässt, aus Liebe zu seiner jüdischen Mutter, das. 653, 17. Eutych. 1, 260, 10. Kūraš, Befehlshaber des Bahman in Babel, Alberunt 20, 18 (24). 4) Kīroš, S. des Bištāsb, Vater des Bahrām, Wezir des Buxtrešeh, Tab. 650, 3. nº 1-4 beruhen nicht auf Ueberlieferung, sondern einer künstlichen Zurechtlegung der ungeschichtlichen Angaben des Buches Daniel (verfasst 167 v. Chr.) und des Buches Esther (verfasst im 3. Jahrh.). 5) Kuraš (susisch - babylonisch), S. des Šišpiš (pers. čaišpiš), König von Ansan, Inschrift Kyros des Grossen in babylonischer Sprache, H. Rawlinson, Journ. R. As. Soc. XII, 70-97. Kûpoç, Herod. 1, 111. 6) Kūruš (nomin., kūrauš genit.), S. des Kambužiya des ältern und der Mandane (griech. Quellen), geb. 599, Eroberer von Ekbatana (549), Sardes (546) und Babel (539), Stifter des persischen Weltreiches, † 529; Inschrift seines Palastes in Pasargada (Murghāb); Kuraš (babyl.) König von Parsuaš und Anzan, Nabonid-Inschrift, Pinches, Transact. Soc. Bibl. Archaeol. VII, 1880, S. 139; König von Anzan, Kyrosinschrift, H. Rawlinson a. a. O. Inschrift von Warka, Transact. Soc. Bibl. Archaeol. II, 148. Contracttafeln aus Babel, s. Strassmaier, Actes du 6me Congrès des Orient. II, 1, Taf. nº 164, Zeile 14, nº 165, Z, 49, 50 (Kn-ra-aš), nº 166, Z. 19 (Ku-raš); hebr. Koreš, DeuteroJesaia 44, 28 u. oft. Κύρος, Cyrus, Aesch. Pers. 768. Herod. 1, 111 u. oft. C. I. Gr. II, 301 (Marm. Par.) Z. 57. Cicero de divin. 1, 23. Nepos 21, 1, 2. Diod. 2, 34, 6. Arrian 6, 29, 5. Tzetzes 1, 46. 3, 561. Tabari 653, 10 (s. nº 3). Alberant 16, 11 (19). Masudi 2, 128 (Kuraš, Koreš). Die Ansicht, dass der geflügelte Genius in Pasargada, über welchem die Inschrift 'ich Küruš, König, Achaemenide (erbaute es)', sein Bild zeige, ist irrig. 7) S. des Dareios II und der Parysatis, fiel in der Schlacht bei Kunaxa gegen seinen Bruder Artaxerxes II, 3. Sept. 401, Ktes. Pers. 49. Xenoph. Anabasis 1, 1, 1 etc. C. I. Gr. II, 302 (Marm. Parium) Z. 78. Cicero de divin. 1, 25. de senectute 17 (rex Persarum, auch griech. βασιλεύς genannt); Nepos Alcib. 9. Diodor 13, 17, 3 etc. Plutarch, Artax. 2. Lysander c. 4, § 1. Justin. 5, 11. Himerios, Or. 8, 6. Bildniss auf einer Dareike: Barclay Head, Guide to the princ. coins. Lond. 1889, Pl. 18, nº 2. Babelon

II, XV. Pl. II, nº 7. 8) Kûpoc, ein Sophist, Philostratos, Soph. 2, 23, 1. Fabricius 6, 103. 128. 9) Kiuros, S. des Schahak, von Walaršak, erstem arsakidischen König von Armenien zum Artsruni (nach Ansicht der Armenier = aquilifer) eruanut, Thoma 37 (43, 16, 17); vgl. Mose 2, 7. 10) S. des Mithradates von Pontos, ward in Pompejus Triumphzug mitgeführt, Appian, bell. Mithr. c. 117. 11) Baumeister in Rom, Cicero, Epist. ad. divers. 7, 14 (Wesenberg 1, 208), ad Quintum fratr. 2, 2, 2 (Wesenberg 1, 593); ad Atticum 2, 3 (Wesenberg 2, 52, mit witziger Anspielung auf die Kyropaedie). 4, 10, 2 (Wesenberg 2, 136 Cyrea opera). 12) Cyrus, ein junger Mensch in Rom, Horaz 1, 17, 25, 33, 6, Aedil (ἀστυνόμος) in Eumenion in Phrygien, C. I. Gr. II, 140, nº 2085 d. 14 Märtyrer, Assemani III, 19° Not. Z. 29, dessen Kloster in der Diöcese von Mosul, das. 1806, 7. 15) Kûpos, Bischof von Beroea (Aleppo), von den Arianern abgesetzt, Theodoret 2, 15. 16) Qura (syr.), Bischof von Edessa, Nachfolger des Eulogios, ao. 387. + 395; Assemani I, 399, 18. 400, 8. 17) Qiris (nach dem griechischen Kûpoç), Bischof von Dasen, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 14. 18) Kûpoş, Hyparch des kaiserlichen Hofes, Patricius und Befehlshaber der Heere im Westen zur Zeit der Eroberung Karthago's durch Geiserich, Schützling der Eudokia, Gemahlin des Theodosius II (408-450); ward nach Kotyaion in Phrygien verbannt, wo er bis auf Leo (457) Bischof war, Eugrius 1, 19. Theophanes 148. 17. Chron. Alex. 736, 10 = Chron. Pasch. 318<sup>th</sup> (588, 6). Nikeph. Kall. 14, 57 (II, 580\*). vgl. Suidas ed. Gaisford 2247\*, Note. 19) Bischof in Marcopolis, Osročne, ao. 431, Gams, Series episcop. 437°. 20) Presbyter in Edessa, ao. 448. Assemani I, 200, 6. 21) Bischof von Anasartha in Syria prima, ao. 458, Gams, Series episcop. 433'. 22) Arzt aus Alexandrien, später Mönch, um 460, Gennadios Nachtrag zu Hieronymus de viris ilustr. ed Herding. Lips. 1879 p. 104. Assemani (nach Gennadios) III, 38, Not. 4. Bischof von Edessa, ao. 471, Nachfolger des Nonnos, von Pabst Hormizdas verdammt, † 498, Assemani I, 23, 26, 204, 26, 24) Quris (d. i. Κῦρος), Archidiakon des Klosters St. Simeon, ao. 474, Assemani I, 235, 4. 25) Κῦρος, Bischof von Edessa, 472-497, Gams, Series episcop. 437°. 26) Κῦρος, ein Grieche, Bischof von Hierapolis in der Nähe des Euphrat, c. 487-490.

Assemani III, 38. Gams, Series episcop. 436°. 27) Bischof von Mariamme in Syria secunda, ao. 518, Gams, Series episcop. 436°. 28) Κῦρος, S. des Báxxoc, aus Panopolis in Aegypten, Statthalter der Pentapolis während des vandalischen Krieges (533-534) unter Justinian, Prokop. bell. vandal. 2, c. 21. Theophanes 322, 16. 323, 17, besiegt ein persisches Heer, Joh. Ephes. 407, 16 (258 Quris). 29) Kûpoç, Bischof von Dandybra in Paphlagonien, schrieb einen Commentar zu Gregor Nazianz., Fabricius 8. 398; bei P. Gams, Series episcop. Cyrion, ao. 553. 30) Kyros oder Qyūrā, syrischer Schriftsteller, Schüler des Mar Abas († 552), den er in Hirta (Hīrah) bestattete. Mich. Journ. as. IV, 12, 288, 4. 315. Assemani III, 76°. 170. 31) Bischof von Alexandrien, Haupt der Monotholeten, 631-641, Theophanes 507, 5. 519, 12. Eutych. 2, 266, 14. Alberant 296, 6 (291) (Kūros). Mich., J. as. IV, 13, 324 (Kūra). vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften II, 476. 32) Köreš (nach dem Hebr.), Bruderssohn des Maron (Mar Hanna), Patriarch der Maroniten, Assemani I, 497, 7. 33) Mönch auf der Insel Amastris, Bischof von Konstantinopel, 704-711, Nachfolger des geblendeten Kallinikos, von Bardanes vertrieben, stirbt im Kloster Chöra, Theophanes 574, 13, 585, 11, 586, 6. Andere Kyros im Abendland, s. bei Fabricius, der 4, 470 bemerkt, dass Κύρος in spätrer Zeit für Κύριος steht; Longpérier, Oeuvres I, 123. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, nen bearheitet v. Benseler I, 747.

Ueber die Etymologie des Namens vgl. Oppert, Mèdes III. Sayce, le Muséon 1882, 554, 558. Wilhelm, le Muséon 1889, 6. Es ist kein Zweifel, dass die Perser selbst in Kuru die Bedeutung 'Sonne' fanden, wie Plutarch, Artax. c. 1 (wohl nach Ktesias), nach andrer Quelle auch das Etymologicum magnum s. v. Κόρος (Κοῦρον nennen die Perser die Sonne) und Hesych (mit einigen Ungereimtheiten) bezengen, vgl. Brissonius, de regio Pers. princip. 615, 248. Larcher, Hist. d'Hérodote VI, 302. Bābr's Ktesias 149, 195, Rubino, de Achaemenidarum geneal. Marburg 1849, p. XIX. Auch die Geschichte der persischen Keilschrift scheint diese Erklärung zu bestätigen, indem das Zeichen ku in Kurn von dem babylonischen Zeichen für Sonne abstammt, s. Oppert, Journ. asiat. VII, 3, 241. 242 nº 5. Kurüxan, S. des Wesah, Bruder des Piran, Feldherr (Sipahbed) des Afrasiab gegen Naudar, Fird. 1, 406, 302; (in Macan's Index zum Schähnameh scheint irrig مادر statt يرادر zu stehen).

Kururasu von Luxbarbari, medischer Fürst, Smith Assyr. Discov. 289; die Stelle liest Jensen: Ašpaura von Kakkam, Satarešu von Rurasu (ein fehlendes Zeichen vor R scheint das Ideogr. für Land: die Stadtherren des Landes Tabari, des Landes Luxbarbari, gewaltiger Bezirke.

Kasah, davon patronymisch: Sulaiman bin Ma'bad bin Kasajan, Chronist und Dichter aus Sinj bei Marw, †871, Yaqut 3, 161, 12. — np. kasah, ein Mann mit dünnem Kinnbart; über ein pers. Fest, wobei ein solcher auf einem Maulthier auftritt, s. Hyde p. 24% f. Spiegel, Avesta, übers. II, CIV.

Kūšad, S. des Schähmerdan in Ispahan, unterstützt den Hosain, Sohn des Tahir, ao. 876, Hamzah 234, 17. — Wohl Gūšad zu sprechen, s. Wišat.

Kūsān 1: Sänger des Königs Maubad, Wis o Rámín 218, 15. 2) Armenier, entriss den Arabern die unter Mu'āwīah (661—680) eroberte Stadt Qālīqalā (Karin oder Erzerūm) ao. 750, Belabori 199, 8.

Κουσάρων s. Husrawanh nº 8.

Küsyar s. Güsyar.

Kűszareh (al. Kűszáreh), Mamlűke des Uzbeg bin Pehlewan von Aderbaijan, Amir von Ganjah ao. 1222/3, Athir 12, 266, 9. — d. i. Gűszareh (Okrenkratzer, Reiniger der Ohren)?

Kuš Pildendān (der Elefantenzahn[ige]), iranischer Held, seine Geschichte s. Mohl, Livre des rois I, LI. Pildendān (ohne Kūš), Fird. II, 502, 827. III, 146, 77. Neffe des Jamšed, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 414, 3.

Kuštah, Mirza Ahmed, persischer Dichter, Pertsch 672, n° 124. — d. i. der getödtete (von Affect hingenommne).

Küstan-böcet (ü kurz zu sprechen), Gelehrter, angeführt in der Glosse der Pehlewiübersetzung zu Wend. 3, 64 (26, 13). West, P. T. I, 244.

Kuštāsb s. Wīštāspa.

Küt, S. des Hezäreh, Gesandter der Römer an Xusrau II, Fird. 7, 138, 1622. 152, 1782. 1788. 1799. 154, 1807.

Qutluq-nigar xanum, Tochter des Mongolenchan's Yunis (Jonas), Gattin des 'Omar Šaix, Mutter Baber's, † 3. Juni 1505, Feristah 1, 354, 2. 367, 13 (2, 2. 25). — Hybrides Compositum mit türk. qutluq (glücklich): glückliches Bild (Idol), Geliebte, welcher das Glück hold ist.

Kουζαῖος, Vater des Dadagos (s. diesen).

Justi, Ferd, Iranisches Namenbuch.

vgl. Müllenhoff 565.

Kūzan s. Gūzak.

Kūženg s. Gawrang.

Xad 1) Diakon des heiligen Nerseh, aus Marag bei Erzerüm (Karin), dann Bischof von Bagrevand, von Aršak III getödtet, Faust. Byz. 4, 12 (105, 20). Mose 3, 20. 32. Samuel 375. 2) Χάδος, ein Misimiane (unter lazischer Herrschaft), ao. 555, Agathias 3, 16.

Xakt, Beiname mehrer persischer Dichter, Pertsch 638, n° 4-7; auch eines türkischen, Latifi 144. d. i. im Staub befindlich, niedrig (Demuthsbezeichnung).

Xakpāi, Beiname (Demuthsname) des Schreibers Darwis Mohammed Sa'id, Rosen 262, 25.

d. i. mit bestaubten Füssen.

Xaksār, Rēxtah-Dichter, Perser, der in fremder (indischer) Sprache dichtet 1) Pertsch 675, ult. vgl. Bahrām n° 92. 2) Mīr Moḥammed-yār, Sprenger 248. — d. i. der niedrige, demūthige (eigentl. im Staub liegende).

Χάχας, S. des Gorgosas, Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, Z. 44.

Xαλάζαρ, Massagete, Doryphore des Johannes, Feldherrn Justinians, Prokop 2, 402.

Xām, Hakim 'Omar Xam, Dichter aus Nišapūr, Pertsch 638, n° 2. — d. i. der rohe, unerfahrne (Bescheidenheitsbezeichnung).

Xamjird (arab.), aus Xwarizm (Chiwa), ao. 712, Ibn Athir 4, 451, vgl. Sachau, Sitzungsber. Wiener Akad. 73 (1873), 498.

d. i. roh gemacht (beschaffen).

Xamgrī, Xangrī (?), S. des Šawuš, König von Xwarizm, Albērūnī 35, 18 (41).

Xamūš 1) S. des Mozaffar ed-dīn Uzbek, des Sohnes des Jihānpehlewān Moḥammed, suchte nach dem Tode seines Vaters ao. 1225 vergeblich die Herrschaft von Aderbaijan gegen den Xwarizmšāh zu behaupten, Hamd-allah Mustaufi, Journ. as. IV, 13, 25. 2) Hindu, persischer Dichter aus Debli, † 1810, Sprenger 167. 461. Rieu 283°. 724°. Pertsch 639, n° 88.

d. i. der schweigsame.

Xanāburzīn s. Panāhburzīn.

Χαναράγγης s. Kanārang.

Xanas (? حس) Țarxăn, Fürst von Schartah, Verbindeter des Nizek, von dem Araber Qotaibah ao. 91 (710) getödtet, Tabari 2, 1221, 16; möglich wäre die Lesung Gušnas(p)

Xane-bane (kurd.), ein Held, Socia 15, 8.

Xanegi, Gesandter des Kaisers Mauricius, Fird. 7, 282, 3333, vielleicht Uebersetzung des byzant. Domesticus, von np. xaneh Haus.

Xān-xānān, Feldherr und Schriftsteller unter Kaiser Akbar (1556—1605), geb. 17. Dez. 1556, † in Dehli 1623, übertrug die türkische Autobiographie Bāber's in's Persische, Ferištah 1, 394, 2 (2, 65). — d. i. Fürst der Fürsten (uneigentliche Composition mit türk. xān).

Χάνωσος, S. des Braiados, Strategos von Olbia, Latyschev I, 101, nº 63.

Xanp'an (armen.), Gattin des Popoyn, Inschrift in Halbat, 1655, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 1863, 27.

Xān-perī, moderner weiblicher Name. — d. i. Fürst(in) der Feen (uneigentliche Composition mit fehlendem Genetivzeichen).

Xανσαβόταζος, S. des Xödonakos, Skythe, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 225, Latyschev II, 269, n° 448, 15.

Xanzadeh 1) Bēgum, Tochter des 'Omar Śaix, Schwester des Baber, Gattin des Šaibānī Xan, und nach dessen Besiegung durch Šah Ismā'īl Safewī von diesem an Baber geschickt, Ferištah 1, 372, 8 (2, 32). 2) Mīr Xanzādeh, genannt Mīr Bulbulbaz Dilīrī, Falkner des Moghulkaisers Humāyūn (1530—1556), Dichter, Sprenger 76. d. i. Fürstenkind.

Xan-Zamān, Dichter, Pertsch 683. — d. i. Fürst der Zeit (der beste Xān dieses Zeitalters, uneigentliche Composition mit unterdrücktem Genetivzeichen).

Xăraboghră, Vater des Xaraxuruh (s. diesen). Xarrad s. Xurrad.

Xάρακστος 1) S. des Omrasmakos, Vorstand einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 269, n° 448, 8. 2) Χάραξ(στ)ος, S. des Pharnakes, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais ao. 220, Latyschev II, 364, n° 446, 13.

Xαραξηνός, S. des Abragos, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 133, nº 2070.

Xaraxuruh, S. des Xaraböghrä, Vater des Kaüs, Fürst (Malik) von Ošrūsanah, von den Arabern ao. 794 bekriegt, Tab. 3, 631, 7, 1066, 2. (Prym vergleicht den Xaraxuräw (?) von Yekankath, Mokaddesi 274, 9). — d. i. Felsen-hahn (Tetraogallus).

Xaramīl, Grossvater des Marzubān aus Dailem, Athir 9, 263, 3. vgl. Xarmīl.

Xar-anjāš, turanischer Held, Vater des Demūr, Fird. 4, 32, 330, von Fertburz erlegt 4, 72, 805. Scherefnameh, Vullers, Lexic. I, 668°. Xiranjās oder Xiranjāk, iranischer Held. Vullers Lexic. I, 682° (aus dem Borhan-i qati'), Xar-anjāš, Turanier, Vullers, Lex. I, 668° (nach dem Farhang-i Šu'ārī); Vullers liest im Firdusi (1288, Vers 321) Jiranjās, an der zweiten Stelle (1312, 790) einen andern Namen (Fartōs).

Χαράγγης s. Kanārang n° 2.

Xαράσπης, ein parthischer Fürst, dessen Münze derjenigen des Seleukos I gleicht; der Prägort ME (Meisän?) ist nicht sicher festgestellt, a. Babelon, Revue numismat. III, 1, 1883, p. 146. Rois de Syrie CXCII. 111.

Xarbōnā, Kāmmerer des Königs Achaschwerosch., Esther 1, 10. 7, 9. Bei Josephus heisst er Sabuchadas. — d. i. Eseltreiber, np. χarbān; im griech. Text (de Lagarde 507) Θαρρα und Όαρεβωα, an der zweiten Stelle (de Lagarde 528) 'Αγαθας (al. Γαβουθας) und Βουγαθαν (Βουζαθαν).

patronymisch: Xarbānān (حبناي), vielleicht Xarbādān), Schatzmeister oder Verwalter قبرمار, des Maşmoghān, Vater der Schaklah, Gattin des Mahdī, Tab. 3, 140, 10.

Χάρδεῖς, Beiname des Pharnakiön, s. diesen.

K'ardzam, König von Georgien, ao. 113 nach Chr.,Mose 2, 53. Tschamtschean 1, 347, 20. vgl.Langlois, Collect. II, 108, Not.

Xarfaš, Feldherr des Mahmād von Ghör († 1211), Minhāj 410. — d. i. Eselgleich.

Xarfīl, Name zweier Krieger im Heer des 'Alā ed-dīn Jihānsöz von Ghōr, Mirx. IV, 180, 29. s. Xarmīl. Xarčam, Feldherr des Ghōriden Mo'izz ed-dīn Mo-

hammed von Ghazna, Minhāj 926. 980.

d. i. Eselsauge (čam chorasan. für čašm).

Xarkāž (Handschr. Jarkaš), Heerführer des Qābūs von Jorjan, ao. 998, Zehīreddīn 192, 8.

Xarkīd s. Xawakbedh.

Xaryīr s. Gaočibra nº 2.

Xarxiz, Amir des 'Abdo 'r-rašid von Ghaznah, ao. 1052, Athir 9, 400, 14. Jerčir, auch Nüštegin genannt, Mirch. 4, 42, 27, 32.

Xarmīl 1) Name zweier Helden im Heere des Ghōriden Jihānsōz, ao. 1149: Xarmīl Sām, Vater des Ḥosain Xarmīl, und Xarmīl Sām Banjī, Minhāj 351: Ferištah 1, 88, 11 (1, 154); im Tārīx-i Alfi Sarfīl. 2, Ḥosain bin Xarmīl, Statthalter der Ghōriden in Herat, ao. 1210, verbūndet mit den Chwarizmiern gegen Maḥmūd von Ghōr, den er besiegte; er ward von den Chwarizmiern hinterlistig getödtet, Athir 11, 114, 25. 12, 89, 19. Minhāj 258. vgl. Xarfīl.

d. i. Eselskeule (arab. mil), vgl. Xarāmīl.

Xarnak 1) Vater des Šanasb, des Abnherrn der Fürsten von Ghör, Minhäj 302. 312. Xarnaq, Ferištah 1, 95, 8 (1, 163).
2) Šihāb ed-dīn Mohammed Xarnak, Fürst in Madīn, Minhāj 339.
343. — d. i. Eselkiefer (nāk).

Xaroī (al. χarëi, χerëi, garoi, terëi), lykisch 1) S. des Harpagos, Dynast von Arîna (Xanthos) um 400: auf dem Pfeiler von Xanthos im griech. Text Z. 5 Κρίωις oder Κρίηις, Imbert, Revue archéol. III, 15 (1890) 129; Münze mit Bildniss: Six, Revue numism. III, 4, 1885, 176, Pl. X, 9. III, 5, 1887, 5. Barclay Head 573. 574. Babelon II, p. Cl. pl. 13, n° 19. 14, n° 1—6. 2) patronymisch: K'aroean, Name einer Familie in Albanien (Aļovank'), welche mit der dortigen arsakidischen Königsdynastie verwandt war, Brosset, Hist., Addit. 485.

Xarpôst, Fürst in Ghör, Anfang des 13. Jahrh., Minhāj 1002. 1013.

d. i. Eselshaut.

Xaršadh, Beiname des Buyiden Beha ed-dauleh († 1012), Abulfeda 3, 18, 11.

Xaršah (?), ein Dihkan in der Gegend von Bagrah, von 'Otba, Sohn des Ghazwan, besiegt ao. 636, Tabari (Zotenberg) III, 728, Note zu p. 402.

Xarwaštī, Feldherr der Fürsten von Ghör, Anfang 13. Jahrh., Minhāj 433. 493 (Xarōšī).

Χαρζαβόγαζος, S. des Dēmētrios, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230, Latyschev II, 281 n° 454, 18; Latyschev hält diesen Namen für nur orthographisch verschieden von Xansabogazos.

Xarzāsp s. Arejadaspa.

Xāš, Bruder des Afšīn, Tab. 3, 1311, 13.

Xašāš, Turanier unter Arjāsp, Fird. 4, 382, 292.

Xasbon, Vater des Axšayarš, s. unter Xšayarša und Saxbon.

Xašīn, S. des Xusrawān, Vater des Abarwīz (vgl. Māhāðar), Yaqut 4, 839, 18. — d. i. Falke mit dunkelblauem Rücken, eigentl. blau, np. ixšīn, xašīn, awest. axšaena, dunkelfarbig, bronzegelb (vgl. Axšīngāw), himmelblau (Jam. D. Minoch. Jamasp, Pehl. Dict. 2, 422), osset. axsinag (blaue) Taube, axšīn, ein Fluss, dessen Wasser grün fārbt, Istaxri 152, 11 (vgl. Hübschmann, DMG. 38, 427).

Xašram 1) Vater des arabischen Dichters Hudbat al-'Udrī, ao. 680, Yaqut 2, 937, 2. Ibn Chall. n° 141 (1, 336).
2) Vater eines 'Alī, Gelehrten aus Dizaq bei Marw, Yaqut 1, 569, 2. 2, 572, 18.

d. i. Pflock oder Nagel mit Rosette, wie man in die Thüren eintreibt (Vullers I, 696\*).

Xašrūn s. Šīšron.

171

Xastah, Mohammed 'Abdallah xan, Kaschmirier, geb. in Dehli, Dichter, † 1840, Sprenger 249.

d. i. der mude (Tayallus).

Xastol s. Činol.

Χαύχακος, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230. Latyschev II, 281, n° 454, 19.

Xawakbedh, Heerführer des Hormazd jädhöë gegen Mothanna, Tab. 2117, 2 (Kosegarten 2, 124, 5 Charkid), vgl. Kawakbedh (Karakbedh); er ist Vater des Andarzghar, Tab. 2171, 7 (Kosegarten al-Xarkabudh). — np. xawag (Diener), daher eigentlich ein Titel: Herr der Dienerschaft, wie arab. räs al-xawal (Tab. 1066, 14).

Xawar, Beiname 1) des Haidar quli Mīrzā, Pertsch 670, n° 11. 2) des Moḥammed Xan, das. 671, n° 50. — d. i. der Dorn (Firdusi 1, 312, 1211. Vullers Fird. 196, Not.)

Xawari, Schriftstellername (Taxallus) von Dichtern und Schriftstellern 1) des Anwari, † 1191 (oder 1195), Rieu 554° (von seiner Heimat Dašti-i Xawaran).
2) aus Simnan, Pertsch 638, n° 12.
3) aus Tebrīz das. n° 13.
4) des Fadl Allah aus Schīrāz, c. 1840, Rieu 201. Pertsch 672, n° 131.
5) des Mīrzā Ma'sūm, Pertsch 672, n° 132.

Xawarxudai, Beiname des Salm, Fird. 1, 138, 294. d. i. Herr des Westens (Abendlandes).

Xāwaršāh, 'Alī, S. des Xāwaršāh, des Sohnes des Mubārekšāh, des Sohnes Kai-Xusrau's aus Aberkūh, Schreiber ao. 1418. Rosen 194, 20. — 'Šāh von Xāwar (Westen)' ist Titel des Salm bin Ferīdūn.

Xawendšah s. Xudawendšah.

Xazarwan 1) Turanier, von Zal getödtet, Fird. 1, 394, 141.
2) Iranier, zur Zeit Bahram's V, Fird. 5, 672, 1468.
3) Xazarwan Xusran, Chusran, der Hüter (des Landes) der Chazaren 7, 74, 849. ohne Xusran: 7, 74, 859.
Xazarwan allein 7, 76, 866.

Xedenik 1) Armenier aus dem Haus Artsrüni, Vater des Thornik, Thoma 251 (310, 29). 2) Nachkomme von n° 1, Sohn des Stephan Alüz, Thoma 255 (317, 2). Mxithar 102.

Χέρασμις, Perser, S. des Artembares, Vater des Artayktes, Herod. 7, 78.

Xerëi s. Xaroï.

Xētrik (Xtrik), persiseher Befehlshaber von Berkri, Waspurakan, von dem griechischen Statthalter bei Eroberung der Veste gefangen, von den Persern nach Zurückeroberung der Stadt befreit, richtet ein Gemetzel unter den Griechen und Armeniern an, ao. 1038, Tschamtschean 2, 917, 18.

Xiān, S. des Rustam, Neffe des 6. Fürsten der Bādūsepān-Dynastie, ao. 864, Zehireddin 284, 16. wahrscheinlich arab. Hayyān.

Xiradmand, Mîr Mūsa Rida xan, Dichter in Nepal, Anfang 19. Jahrh., Sprenger 167.

d. i. verständig (taxallug).

Xiranjās s. Xaranjāš.

Xiw, S. des Hamid bin Dillüyeh aus Tirmed, Vater des Traditionisten Abn Nasr Mohammed, P. de Jong 4, 60.

xo, zu Anfang zahlreicher persiseher Wörter wird heute xu gesprochen, z. B. xūrden (essen), xuriš (Essen خوش), xureh (Licht); خوش (gut) spricht z. B. Polak xūš, Chodzko aber xoš, sodass die Aussprache offenbar zwischen beiden Vocalen schwankt; die Griechen geben stets xo wieder, ebenso die Armenier in den arsakidischen Eigennamen. Bekanntlich ist die alte Aussprache xea, und so reimt Firdusi xear (Speise) mit dar (Thür). Es werden daher die folgenden Namen bald mit xo, bald mit xu aufgeführt.

Χοάργαρος, Skythe in Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 23. — d. i. Koch, np. χ<sup>c</sup>algar. Χοαροφάδιος, Skythe, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 18.

Xόδαινος, Skythe, Vater des Didymoxarthos (s. diesen). — vgl. χελdaena.

Χώδαρζος, S. des Pharzéos, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2071. — d. i. durch sich selber fest? vgl. Müllenhoff 565.

Xοδέκιος, macotischer Skythe, Vater des Sarmatas, C. I. Gr. II, 167, n° 2131, 7 (wohl ein slawischer Name).

Χοδιάκιος ε. Χοζίακος.

Χωδόνακος, Vater des Xansabogazos (s. diesen).

Xόφαρνος, Skythen 1) Julius Chopharnos, S. des Aphrodeisios, zur Zeit des Teiranes (275—278), Insebrift bei Latyschev II, 25, n° 29, Z. 11. 2) Vater des Papias, das. 26, Z. 30. 3) Insehrift von 209 n. Chr., das. 260, n° 444. 4) S. des Sandarzios, Archont in Tanais, Insehr. von 220 n. Chr., das. 237, n° 430. 5) S. des Stratoneikos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, das. 269, n° 448, Z. 26. — d. i. eignes Glück habend, der das Glück zu eigen hat.

Χόφραζμος, Skythe, S. des Phorgabakos, Beamter in Tanais, später Legat (Bevollmächtigter) des

Königs Ininthimaios (234—239), Latyschev II, 237, n° 430. Χόφρασμος das. 243, n° 434. 264, n° 446, 3. Vater des Sauanōn, das. 267, n° 447, 8.

Xoyand, aus Naxijevan, erste Gattin des David, des Sohnes Laša's von Georgien, Steph. Orpel. 154, 21.

Xοιδάδης, S. des Apollos, Bruder des Manis und Armunanis, Inschrift von Eriza (Karien), C. I. Gr. III, 46, n° 3953°. Consin u. Diehl, Bullet. Corresp. hellén. XIII, 1889, 340. — iranisch? vgl. χωαδάτα.

Xοίδρα, Tochter des Sisos, Skythin, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 137, n° 263.

Xŏlīt, Xolītī, Vater des Magiers Arṭaxšašt (s. diesen); al. Xašlit (معمد statt معمد), Xadlaxdī (معمد).

Χόμενος, S. des Athenodoros, Inschrift von Tanais ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 26.

Xondah s. xwand.

172

خوند امير فواند مبر oder خواند امير und غير فراند امير (ältere Aussprache xeand-amīr), Sohn des xeājāh Hamām ed-dīn Moḥammed and einer Tochter des Mīrxönd (Amīr-xeānd), Geschichtschreiber, † 941 (1534/5), Ferištah 1, 392, 4 (2, 62). Hajī Chalfa 3, 14, 2. 163, 10. a. Quatremère, Journ. des Savants 1848, 386 ff. P. de Jong 3, 4. Elliot, Bibliogr. Index of the Histor. of India 106. 121. Rieu 87<sup>b</sup>. 1079<sup>b</sup>.

Xor, Bruder des Armenak, mythischer Ahnherr des Hauses Xorxorüni in Türüberan, Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 12.

Xoragan, Xorrahan, Xorakan s. Farruxan und Naxwaragan.

Xōrān, Held unter Kai Xusrau, Vullers, Lex. I, 746°. — vgl. Xūran.

Xorāsān s. Xurāsān.

Xorašan s. xearašan.

Xord, S. des Hasan von Hatherk, Bruder des Waxtank, ao. 1191, Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. p. 341. vgl. Xurdek.

Xordād s. Xurdād.

Xorên s. Farruxan.

Χοριήνης s. Farruxan.

Xorišah s. Xūršah.

Χορόαθος, S. des Sandarzios, Archont von Tanais,
 ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 237, n° 430.
 Χορούαθος das. 262, n° 445, 5. — d. i. seine,
 zugethane, Freunde habend.

Xorohbūt, Kauzler Sapor's II, von Kaiser Julian gefangen, ging mit Jovian in's römische Reich, wo er sich als Eleazar taufen liess; er übersetzte ein Geschichtswerk seines Mitgefangnen Rastsohun ins Griechische, Mose 2, 70.

vgi. Faruxebût.

Xoroxazat s. Farruxzadh.

Xoroxormizd s. Farruxhormiz.

Xorsadan s. Pharsadan.

Χορσάμαντις, Massagete, Doryphore Belisar's, Prokop. 2, 148.

Xορσόμανος, Massagete, Doryphore Belisar's, Prokop. 2, 81.

Xorwazih خروزيم, persischer Feldherr, erobert Jerusalem, Entych. 2, 213, 1. 218, 12; es ist Ferruhan Šahrbaraz, den er 2, 253, 17 richtig راز, d. i. Xurrajan neunt; vielleicht شروراز Sarwaraz (Sarbaros) zu bessern.

Xošak', Tochter des Avag-Sargis Mxargrdzel und der Wardoyš Gontsa, Gattin des Sams ed-din Mohammed Jüint, des Sathün und des Wezir des Abaqā-xān, (1264—1281), Stephan 140, 11. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 170. Brosset, Hist. 1, 569 (georg. xašak). Additions p. 362.

d. i. Achre (np. xôšah).

Xοσδάης, Minister (ρασνάν l. ρασβάν (?), d. i. Razban, der Beamte, welcher die Gesuche der Unterthanen an den König reicht) des Kawað Schēröe, Chronic. Alex. 912, 18 = Pasch. 401, D (734, 6). vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 526 und Rašnu n° 2. — d. i. gutes Wissen besitzend (χuš+da, aus dā).

Xosran, S. des Jajūrh aus dem Haus Artsrūni, Feldberr des Abgar (Ükhamā), ao. 34 n. Chr., Mose 2, 29. Xūran, Thoma 40 (47, 2). — vgl. syr. Khesrōn (\*Xosrowān unter Husrawanh) und Kesrān.

Xosrow s. Husrawanh.

Xοζίακος, Skythe, Vater des Andanakos (s. diesen). abgeleitet: Χοδιάκιος, Latyschev II, 275, n° 451, 22. — d. i. gute Bogen(sehnen) habend (np. zih, altiran. \*Jyaka).

Xrūra, S. des Ahriman, von Gayomarth getödtet, Albērūnī 100, 1 (108. 398), von Sachau aus Xzūrah verbessert. — awest. 'schrecklich'.

Χρυσάντας, Perser, Chiliarch des Kyros, Xenoph. Kyrop. 2, 3, 5, 4, 1, 4 (daraus Tzetzes 3, 749). Satrap von Lydien und Ionien, das. 8, 6, 7 (späterer Zusatz).

d. i. verwundend (quälend, den Feind), awest. xrwišyanta.

Xrūtasp, S. des Zainigāw, Vater des Baewarāspa oder Dahāka, Bund. 77, 12. Dād-i Dīnik bei West, P. T. II, 228; indem die Pehlewizeichen dieses Namens emei'r falsch Aurwatasp gelesen wurden, befestigte sich der falsche Name Arwandasp u. dgl., s. Aurwadaspa.

Xšayāršā (altpers.) 1) Ξέρξης, chaldäischer (assyrischer) König, auch Balaios genannt, Eusebios 1, 63. K'sērkser, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19; Galeos ist hier sein Nachfolger. Asolik 21 (mythisch). 2) Xšayāršā, S. des Dārayawa(h.u (Dareios I) und der Atossa, reg. 486-465, von Artabanos (Artapanes) und Mithradates ermordet; Inschriften an den Propyläen und andern Gebauden zu Persepolis, Hamadan, Wan; auf seinem Siegel (Menant, Recherches aur la glyptique orient. II, Paris 1886, vgl. Oppert, Zeitschr. f. Keilschriftforsch. 1, 64) steht: m(āraka) Xišyaršā; die Zeilen sind falsch gestellt: m. x ršā išyā; dies ist die babylonische Aussprache des Namens, weil der Cylinder in Babel verfertigt ward; die babyl. Uebersetzung der Inschriften hat Xiši'arši, die susische Xšarša, ägypt. Xšiarša; hebr. Axašwēroš, Ezra 4, 6. Esther 1, 1 (romanhaft). Daniel 9, 1 (ungeschiebtlich, die LXX haben Ξέρξης); den 'Ασούηρος des Buches Tobit 14, 15 hat man unnötbiger Weise mit dem medischen Astibaras verglichen; gr. Ξέρξης, Herod. 1, 183. 6, 98 u. oft; Ktes. Pers. 20. C. I. Gr. II, 302 (Marmor Parium) Z. 64. Inschrift des Nimrod-Dag (..., nv), Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien. Berlin 1890, 302, Reliefbild Tafel XXXVI, 1. Diod. 11, 1, 2. Polyaen. 7, 15. Himerios Ecl. 5, 42. Or. 5, 5. Tzetzes 4, 184. armen. (nach dem griechischen) K'serkses, Mose 2, 13. arab. Axašwēroš (nach dem Hebr.), S. des Kīroš, des Sohnes Jāmāsp, Tab. 650, 2. 652, 15 (vgl. unter Kūru); Ayšīreš, Albērūnī 89, 8 (101). Ayašwēroš bin Dārā 111, 13 (115). Axašweroš 280, 7 (273); bei Eutych. 1, 264, 18 regiert Artaxšāst der grosse (d. i. Xerxes) nach Artayšāst ṭawīl al-yad (Langhand); Ayašēroš bin Darius, Ab. Far. 87, 7. Bildniss an den Pfeilern des Südostgebäudes zu Persepolis (mehr oder weniger verletzt) Stolze, Persepolis Taf. 2. 4. 7; auch auf den Münzen ist der Kopf des Königs Bildniss, wie man in der Zusammenstellung bei Babelon II, pl. 1, nº 16-21 erkennt. 3) Eépens II, S. des Artaxerxes und der Damaspia, reg. 45 Tage vom 7. Dezember 424 (Unger) an, von seinem Halbbruder Sogdianos ermordet, Ktes. Pers. 44. Diod. 12, 64, 1. Axašēroš oder Ardašīr, Ab. Far. 88, 7. 4) Ξέρξης, wahrscheinlich Sohn des Abdissares,

König in Arsamosata (Klein-Sophene), Gatte der Antiochis, der Schwester des Königs Antiochos IV Epiphanes, von der er umgebracht ward, Polyb. 8, 25, 1. Johannes Antioch. bei Müller, Fragm. IV, 557°. vgl. Blau, Zeitschr. f. Num. VII. 1880, 33. 39. Munze mit Bildniss: Visconti II, 332. Langlois, Numism. pl. I, 6. 7. Babelon CXCIV. 212, pl. XXIX, 6. 7. 5) Ξέρξης, S. des Mithradates VI von Pontos, von Pompejus im Triumph zu Rom aufgeführt, Appian, Mithrid. c. 108, 117. 6) Axšayarš (S. des Sax-der Magier (parthischen Fürsten), welche das Kind Jesus anbeteten, Bar-Bahlül bei Castellus s. v. Magus; Hyde, Veter, Pers. relig. hist. 383, 15. Axsayars, S. des Xasban, Salomo von Basrah bei Assemani III, 316°, 40. Budge 93, 10. Xerses, Xerxes, in der Legende von Simon und Judas König von Babel, Abdias 75°; nach v. Gutschmid (Rhein. Mus. XIX, 1864, 383 = Kleine Schriften II, 367: Nerst, in den Arsakidenlisten Bruder oder Sohn des Güderz (Gotarzes), der nach der Legende den Tod Johannis des Täufers rächte. Τη Ξέρξης steht für Artaxerxes, Ardašīr I, bei Eusebios (Hieronymus) 2, 179. Entrop. 8, 14. Sextus Rufus c. 21. 8) Ξέρξης, zweiter Sohn des Königs Kawadh, Malala 441. d. i. mächtiger (herrschender) Mann, Held (awest. xšaya und aršan); die Erklärung des Namens durch θούριος, Aeseh. Pers. 73, und durch ἀρήιος, Herod. 6, 98 ist nicht genau.

Ξάνθης, Anführer der Marden, Aesch. Pers. 995. Ξάρθανος, S. des Asklēpiades, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230, Latyschev II, 281, nº 454, 11.

\*Xšapradāra (altpers.), \*xschaprodara (awest.), xšatrdaran (plur., pehl., Inschr. von Hajiabad), šatndår (oder yår, späteres Pehlewi), Šahryar, Šahriyar (neupers.); die folgenden Namen sind sammtlich in neupersischer Gestalt überliefert, vgl. Sahrdar. 1) Sahriyar, S. des Barzū, des Sohnes Suhrābs, Urenkel des Rustam, Held des Sahriyārnameh, Rieu 542°. 2) S. des Fīrūz in einem parthisch-gilanischen (künstlichen) Stammbaum, Zehir, 152, 4. 3) jüngerer Sohn des Ormazd IV, in dessen Namen Bahram Cübin zu regieren vorgab, Bela'mi (nach der romantischen Erzählung von Bahrām) in Zotenberg's Tabari 2, 270. 282. Nöldeke, Tab. 282, Not. 2. 4) ältester Sohn des Xusrau II und der Schirin, von seinem Bruder Kawas ermordet, Vater des Yezdegerd III, Tab. 1044, 3, 2883, 6. Eutych. 2, 390, 8. Masudi

2, 234. Hamzah 61, 14 = Mojmel, J. as. III, 11, 275, 11. Alberûnt 122 ff Fird. 7, 400, 540. Athir 360, 18. 3, 96, 9. Mirchond 1, 242, 1; bei Theophanes 1, 50 Σαλιαρός, S. des Chosroes und der Σειρέμ, Bruder des Merdasā. Nach diesem scheint der (ungeschichtliche) Sahriyar im Eingang von 1001 Nacht benannt zu sein, da Yezdegerd bin Sahriyar (Sehryar) ein geläufiger Name war. 5) Schirwansah, ao. 642, Dorn, Mem. VI, 4, 1840, 535. VI, 6, 1844, 452; ein Sohn des vorigen, Athir 3, 21, 21; vgl. Šahrwarāz nº 4. 6) unrichtig für Šahrbarāz für سبربار, s. Farruxan und Sahrwaraz. 7) S. des Kanārā oder Kanārā (Kanāraug), Anführer der Plänkler, fiel bei Qadesiah, Tab. 2258, 5 (hier nur Kanārā). 2346, 3. Athir 2, 375, 19. 8) Šahriyār-i Sajastān (Sijistān), Fürst von Sīstān, fällt bei Qadesiah im Zweikampf, Tab. 2311, 13 (Prym verbessert Šahrbarāz). Masudi 4, 213. Athir 2, 368, 14. 9) S. des Jāboi, s. Šahrwaraz. Bruder des Hormuzăn, Tab. 2421, 18. 2563, 15. 2564, 14. Athir 2, 394, 22. 430, 11 (ac. 636 ff.). 11) S. des Zīnabī, Tab. (Zotenberg) III, 491, 4; im arab. Tabari: Šahrām. Ustundar Šahriyar, S. des Ispehbedh Badüsepan I, Herr der Festungen Kelär und Rüyan, Zehiredd. 155, 8. 13) S. des Ispehbedh Bädusepän II, vierter Fürst der Bädüsepan-Dynastie, Verbündeter des Windad Hormizd von der Qarendynastie, reg. 765-795, Zehiredd. 52, 12. 53, 4. 150, 2. 155, 8, 320, 7, 14) Abu 'l-molak Šahryār, S. des Sarwin, König von Tabaristan, ward als Knabe an den Chalifen Harun vergeiselt, besiegt den Maziar, unterliegt dem 'Abdallah ibn Chordådbeh, ao. 816/7 und wird von Mäziär gefangen und getödtet 210 (825), Tab. 3, 1015, 2, 1093, 7. Albertani 39, 10 (47). Athir 6, 231, 4. 283, 10. Abulfeda 2, 116, 2. Zehiredd. 160, 10. 162, 5. 207, 16. 18. 217, 17. 270, 16. 323, 11. Dieser Sahryar ist vielleicht der Vater des Qaren, welcher nach Tabari 3, 1283, 1. Ibn Maskowaih 508, 2. 4. Kitabo 'l'oyan 404, 10. 11 den Mazyar ao. 839 besiegen half und ein Bruderssohn desselben gewesen wäre, s. Weil 2, 324. 15) Bruder des Saryastan, sammt diesem von den Arabern getödtet, ao. 839, Tab. 3, 1280, 8. Ibn Maskow. 507, 8. Athir 6, 353, 8. 16) S. des Masmoghan, Vetter des Maziar, Tab. 3, 1294, 12. Athir 6, 358, 7. 17) Mohammed bin Sahryar aus Ruyan, Parteigänger des Hasan bin Zaid, ao. 864, Yaqut 4, 296, 19. 18) S. des

Badusepan III, Zeitgenosse des Sarwin bin Rustam, 9. Fürst der Bädüsepändynastie, Zehiredd. 54, 3. 149, 18. 302, 10. 310, 10. 320, 10. 19) S. des Jamšēd, eines Vetters seines Vorgängers Harūsindan, 11. Fürst der Badūsepandynastie, reg. 12 Jahre, Zehiredd. 54, 9, 146, 9, 149, 13. 320, 12. 20) Mohammed, S. des 'Obaidallah bin Šahriyār, Gelehrter, Yaqut 3, 512, 1. des Sarwin, elfter Fürst der Bawenddynastie (Bergkönige), reg. 930-966, Zeitgenosse des Buyiden Rokn ed-dauleh, Schwager des Wasingir, Beschutzer des Firdusi; diese letztere Angabe des 'Alt an-Nizāmi aus Samarqand bei Mohammed bin el-Hasan bei Dorn, Caspia 148<sup>b</sup>. Ethé, DMG. 48, 92, 1 ist unrichtig, da Firdusi erst nach Sahriyar's Tod Ghaznah verlassen hat; Athir 9, 99, 2. Zehiredd. 180, 8. 191, 8. 209, 9. 270, 15. 271, 16. 17. 323, 13. 22) S. (richtiger wäre Enkel) des Rustam Dailemi, Freund des Buyeh, Athir 8, 197, 19. Mirch. 4, 44, 24. 23) S. des Dara, letzter Fürst der 1. Linie der Bawenddynastie, reg. 969-1006; er vertrieb 387 (988, seinem 18. Regierungsjahre) den Firūzan bin Hasan aus Rai, und ward 397 (1006) von Qābūs bin Wasingir getödtet, Athir 9, 99, 2 (die Angabe, er sei Sohn des Scharwin, fehlt in einer Handschrift, und ist irrig). Zebiredd. 54, 12. 191, 8. 209, 12. 270, 15. 271, 16. 323, 2. 14. 24) Nasr ed-dauleh Šahrivār, S. des Bāharb (15. Badüsepänfürsten), Zehiredd. 146, 9. 149, 8. 320, 17 (irrig Namawer 149, 10). 25) Šahriyar, S. des Keršasp, Vater des Kaus, in dem künstlichen Stammbaum der Schirwanschähe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. 26) Sahriyar bin Tafil (?), Statthalter von 'Oman, von dem Seljugen Qawurd (1041-1074) besiegt, Houtsma, DMG. 39, 370. 27) aus Kāzerūn, Vater des Abu Ishaq Ibrāhīm, des Schutzheiligen von Kazerun, † 1035 in Schiraz, Rieu 2054. 6214. Pertsch 514, 19. 28) Abu Bekr Šahryār, S. des Mohammed, Enkel des Ahmed Šahryār, Gelehrter aus Aswārīya bei Ispahan, Yaqut 1, 267, 21. 29) Sahriyar, S. des Xusrau; an ihn richtete Zād bin Xūdkām einen Brief, Yaqut 2, 372, 3. 30) Faris, S. des Hosain bin Sahriyar, Gelehrter aus Main bei Straz, † nach 1082, Yagut 4, 408, 18. 31) Fadl, S. des 'Abdallah bin Sahriyar, Gelehrter, Yagut 3, 184, 14. 32) Husam ed-dauleh Sahryar, S. des Qaren, eines Enkels des Sahryar, des letzten Bawendi (n° 23), erster Isphehbed der 2. Linie der Bawenddynastie, reg. 1073-1109, Athir 11, 207, 24. Abulfeda 3, 596, 9. Zehir. 82, 5. 210, 9. 264, 15. 270, 14. 271, 10. 324, 3. 33) 8. eines Bruders von n° 32, Zehiredd. 221, 15. 34) Husam ed-daulch Sahryar 'Alī, S. des 'Ala ed-dauleh 'Alā, des 4. Fürsten der 2. Bawendlinie, Bruder des Sähghazī Rustam, Zchir. 244. 18. 245, 1. 271, 12. 35) 8. des vorigen, Zehiredd. 145, 8. 36) Taj ed-din Sahryar Mamațīrī (aus Bārferūš), in Âmul, S. des Xūršīd, Enkel des Abu 'l-qasim, zur Zeit des Ardasir, des 7. Fürsten der 2. Bäwendlinie, Zehiredd. 252, 4. Ispehbedh Šahryār Mamatīrī, 255, 3. 37) S. des Kinaxeaz, Vater des Kinaxeaz, Gatte einer Tochter des Ardašīr, des 7. Fürsten der 2. Bāwendlinie, Zehiredd. 83, 7. 270, 14 (fehlt 264, 14 und 271). 38) S. des Ardašír von der Nebenlinie der 2. Bäwenddynastie, Vater des Kinaxeäz, Zehiredd. 91, 18. 264, 14. 270, 13. 271, 8. 39) S. des Ardašīr, des 1. Fürsten der 3. Bāwenddynastie, Vater des Yezdegerd, des 4. Fürsten derselben, Zehiredd. 266, 1. 270, 13. 271, 15. 40) Nasr ed-dauleh Šahriyar, S. des Yezdegerd, Enkel von n° 39, 5. Füret der 3. Bäwenddynastie, reg. 1298—1314, Zehir. 95, 2. 266, 7. 8. 271, 4. 5. 325, 4. 41) Nastr ed-dauleh Šahriyar, S. des Schäh Kai Xusrau, 29. Bädusepan-Ispehbed, reg. 1317-1324, Zehired. 95, 8, 148, 12 (hier irrig Sohn des Sams el-molak Mohammed genannt, der vielmehr sein Vorgänger und Bruder war). 321, 5. 42) Naşīr ed-dauleh Šahriyār, 8. des 'Izz oder 'Adud ed-dauleh Qobad (1384 bis 1405), Zehiredd. 148, 5. 43) Satnayebar (kunstliches pehl.), S. des Bähräm, Gelchrter, Arda Viraf 246. 44) Faxr ed-dīn Ibrāhīm bin Sahriyār, theologischer Schriftsteller aus Iraq, † 1309, Hājī Chalfa 5, 333, 11. Hammer 226. Pertsch 273 Anm. 2, 478, nº 33. 45) Dastür Šabriyar, S. des Dastür Ardašīr bin Bahrāmšāh, Priester in Kirman (Sirkan oder Sirjan), genannt in der 1495 verfertigten Versificirung des Sad-dar, Hyde 435. Rieu 49°. 46) Šatn-yār (pehl., d. i. Šabrayār), S. des Artašīr, des Sohnes Irij's, schrieb eine Handschrift des Dinkart, Westergaard, Zendavesta, Pref. 8, Not. West, P. T. IV, XXXV. 47) Šatn-yar, S. des Mahwindat, Vater des Rustam, Gelehrter in Turkābād, West, P. T. IV, XXXVIII. 48) Šahryār ibn Šahryār aus Pārs, Verfasser eines Lehrbuchs der Chemie, Pertsch 329, 14. 49) Šatn-yār, Gelchrter, ao. 1569, West, P. T. III, XVIII. XIX. 50) Seherfarjī, Parsiname, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLXV. -- Patronymisch: Šahrdarān, Vater des Zadān-farrux, Tab. 1063, 15.

d. i. Reichshalter, Träger der Herrschaft.

Xšaorita, medischer Fürst aus dem Hause des Huwayšatara, für welchen der Meder Frawartis sich ausgibt, ao. 520, Inschrift an der Abbildung des Frawartis am Behistän; in der grossen Inschrift 2, 15 ist der Name zerstört, 4, 19 ist nur noch ita zu lesen; die babyl. Uebersetzung hat an allen drei Stellen X(a)satritti, die susische Sattarritta: in Inschriften des Esarhaddon erscheint ein Alterer Kastariti, Stammeshaupt in Karkašši, als Verbundeter des Mamitiaršu, Stammesfürsten der Meder, ao. 678, Sayce, Records of the Past XI, 80. vgl. Floigl, Cyaxares u. Herodot 106. Schrader, Dentsche Lit.-Zeitung 1882, S. 58. Keilinschriften und Geschichtsf. 518 ff. Hommel, Gesch. v. Babyl. u. Assyr. 721 ff. Der Fürst, für welchen Frawartis sich ausgab, muss der Sohn des letzten Königs von Medien gewesen sein, da auch die andern Empörer sich die Namen kurz vorhergehender Herrscher oder ihrer Söhne beilegten (Gaumata und Wahyazdata nannten sich Bardiya, Nanditabaira und Araya Söhne des Nabunīta); den ältern Kaštariti kann Frawartiš nicht meinen, schon weil jener vor Huwayšatara gelebt hat und er offenbar seine eigene Identität mit Xšaorita behauptet; dieser dürfte daher der Sohn des Astyages gewesen sein, den Xenophon Kyaxares nennt. Der Name Xšaerita (mit br statt br wie mibra) ist gebildet wie awest. zairita, masita, raoidita (skr. róbita) aus Xšaþradara.

Xschaþröčinanh, S. des Xschwöivräspa, yt. 13, 112.
d. i. nach Herrschaft strebend.

Ξήγοδις, S. des Achaimenes, Inschrift von Tanais no. 220, Latyschev II, 264, n° 446. 283, n° 455, Ξέρξης s. Χξαγατκα.

Ξησσάγαρος, Vater des Strategos Demetrios in Olbia,
 C. I. Gr. II, 135, n° 2074. — d. i. Glasmacher (np. šīšehgar).

Ξιαμφώκανος, 8. des Antimachos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 28.

Ξιφάρης, S. des Mithradates VI von Pontos, von diesem hingerichtet, Appian Mithr. c. 107.

Ξιφόδρης, persischer Führer im Skythenkrieg, Pherekydes bei Clemens Alex., Müller, Fragm. I, 98, n° 113.

\*Xštāwana, Vater des Pourudakšti und Xschwöivraspa; davon der Zuname der Söhne Xštāwaenya yt. 13, 111. — d. i. der rasche (eigentl. eilende, np. šitābān).

Xschwöivraspa, S. des Xštawana, Vater des Xšapröčinanh, yt. 13, 111. Spiegel: Xschwivraspa. d. i. schnelle Rosse besitzend.

Xουάρσαζος, Vater des Abragos und Tanasisos, Inschrift in Olbia, Latyschev I, 89, n° 52. 92, n° 55. — d. i. Speisebereiter (up. \*χεαr-[χur-]saz). Xab s. Xap.

Xubend s. Xudabendeb.

176

Xübčihr, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058—1099), Minhāj 105. — d. i. schönes Antlitz habend.

Xübnigar-xanum, Tochter des Mongolenchaus Yünus, Schwester der Qutlughnigar-xanum, der Mutter Baber's, Rieu 165°. — d. i. schön von Anblick.

Xουβριαδάνης, persischer Beamter, von den Leuten des Bahram Tschübin 590 vor Nisibin getödtet, Theophyl. 158. — d. i. schönen Glanz habend (patronym.), vgl. Hyroiades.

Xudabaxš 1) einer der Begleiter des Lutf 'Alī xān, des letzten der Zend-Dynastie, ao. 1795, Malcolm 2, 199. '2) ein Parsi, West, P. T. I, XXXII.
3) Name von Schreibern, Pertsch 71. 739, ult.

synonym mit Allah-baxš, Geschenk Gottes.

Xudabendeh 1) Öljäitü Xudabendeh Mohammed, Mongole, S. des Arghun, Bruder und Nachfolger des Ghāzān-xān von der Îlxan-Dynastie, reg. 1303-1316; der Name ist euphemistisch aus Xarbendeh (Eselknecht, Eseltreiber) verändert, Batütah 1, 170, 9. 2, 115, 2. Mirch. 5, 119, 1, 127, 15. arab. xūbend (خبند statt خبند), Soyūti 512; armen. Larbanta-xan (1 als gh zu zu sprechen), Arakel 595, 10. 596, 4 (1, 568. 569). 2) Ghiyath ed-din Xudabendeh, Wezir, Haji Xalfa 6, 236, 2. 3. Mohammed Xudabendeh, S. des Borban I Nizāmšāh von Ahmednagar (Dekkhān), reg. 1508—1553, starb in Bengalen, Ferištah 2, 235, 8 (3, 236). 236, 3. 310, 13 (3, 294). 4) Xudābendeh, S. des Ibrāhīm Qutbšāh von Golkondah, 1550-1580, † 1611, Ferištah 2, 338, 2. 5) S. des Tahmäsp I, Schah der Sefewi-Dynastie, Nachfolger seines Bruders Ismail, reg. 1577—1586, Joh. von Tsar bei Brosset, Collect. 1, 552. Hist. 2, 362. Malcolm 1, 515. 6) S. des 'Abbās I, von seinem Vater geblendet, Malcolm 1, 563,

d. i. Gottes Diener (ar. 'abd-allah).

Xudadad s. Xudaidadh.

Xudādār, in armen. (neuerer) Umschrift Xūtatar, Beiname des West Xaçatūr (d. i. Geschenk des heil. Krenzes), armenischer Fürst und römischer Dux in Ani, ao. 1077 in den religiösen Wirren durch einen griech. Mönch erdrosselt, Tschamtschean 2, 972, 27. 1001, 35 ff.

Xudāhōē 1) Gründer des Klosters in Bēth Xālē, c. 660, Assemani III, 151°, 7. III, 2, 880. 2) arab. Xodāhī, Bruder des nestorianischen Patriarchen Johann, c. 900, Assemani III, 232°, Not. 3, 9. 3) Xudūyeh, s. Nöldeke, P. St. 18.

Xudaī, Mīrzā Mohammed Hosain Xudaī, Dichter, Pertsch 686, 23.

Xudaibōō, Vater des Azadmard (s. diesen). — d. i. Gott im Bewnsstsein habend, die Seele auf Gott richtend.

Xudāyār, Uzbeke, Vater des Daniāl Bei von Βηχατά (1759), Schefer, Hist. 120. — d. i. Gottes Freund (ar. χaltl-ullah).

Xudāidādh 1) بعدويم, Bischof von Xarbaglā, Guidi, DMG. 43, 398, 18. Khūdaidadh عصري, das. 400, 4, ao. 499. 2) Xudaidad (al. Farabundadh), Vater des Marzban aus Pasa (Fasa) in Pars, Istayri 148, 4. 3) S. des Mardšād, Urenkel des vorigen. 4) S. der Pirüzeh, 1001 Nacht, Habicht 8, Wien 1826, 40. 41. Weil, 1001 N. 3, 123 (die Geschichte findet sich nicht bei Galland, Macnaghten und Lauc). 5) Xudādād, Grossvater des Qādi von Štrāz Majd ed-dīn Ismāil, ao. 1327, Batutah 2, 54, 10. 6) Xudādād aus Dehlī, hanefitischer Rechtsgelehrter, Haji Xalfa 6, 487, 7. 7) S. des Wezir Malla Iqbal Xan, von den Leuten Timurs bei Dehlt gefangen ao. 1398, Ferištah 1, 286, 11 (1, 492). 8) S. des Naurūzšāh, in einer Sammlung von Erzählungen, Pertsch 988, nº 6. 9) Xudādād-xān, Afghane, Statthalter von Lär, 1730, Malcolm 2, 42. 10) Xudādād, Ferāsch und Mörder des Agha Mohammed xan 1797, Malcolm 2, 299, 300.

d. i. von Gott gegeben (Batutah 2, 54. 10. Hafiz d, 100, 5). vgl. Bābā.

Xudaigah (l. °gan), S. des Farruzzād, Vater des Šīrariān, in einem künstlichen Stammbaum der Reichspehlewäne bei Gobineau 1, 474. — d. i. des Herrn (Königs) würdig, s. Vullers, Grammat. l. pers. 237. Darmesteter, Et. ir. 271.

Xudakār, Vater des Ja'far, eines Qorānlesers und Traditionisten aus Ganaba in Persis, Yaqut 2, 123, 8. — d. i. zu Gott Zuflucht nehmend (χudā kardan).

Xudāwend-xan, Erzieher (Atābeg) des Mozaffar (geb. 10. April 1470), Sohnes des Šah Maḥmūd von Gujarat, Statthalter von Aḥmedābād, spāter Wezir und Feldherr des Bahādur-šāh von Gu-Justi, Ford., Iranisches Namenbuch. jarat, ao. 1529, Ferištah 2, 204, 4. 394, 7 (3, 219. 4, 62). Rieu 395<sup>b</sup>.

Xudāwend-xātūn, Tochter des Ispehbed Hosain, † 1418, Dorn, Bullet. Acad. Petersb. 4, 1862, 387.

Xudawend-šah oder Xawend-šah, S. des Maḥmūd, Vater des Geschichtschreibers Mīrxönd aus Buxara, verstorben zu Balx, vgl. Rieu 87°.

Xudawend-zādeh, Zuname des 'Alā el-Mulk, Fürsten (Qādī) von Tirmeð am Oxus, und seiner Söhne und Neffen; der erstere † 1347, Batutah 3, 48, 8. 57, 9. — Xudāwend bedeutet 'Herr' (z. B. xudāwend-i Raxš, von Rustam, Fird. 4, 248, 2876); vgl. Patkanean, Geschichte der Mongolen nach armen. Quellen 87.

Xudāwīrdī, türkische Form des Namens Xudaidad, Pertsch 809.

Xüdkam, Vater des Zad (s. diesen). — d. i. der seiner Wünsche theilhaftig geworden ist.

Xudûyeh s. Xudahôc.

Xujastah-beg, georgischer Adlicher, von den Persern gefangen ao. 1561, Dorn, Mém. VI, 6, 1844,
341. — d. i. gesegnet, glücklich, awest. \*hujasta,
B. Darmesteter, Et. iran, 58, 303.

Xühim 8. Huwahm.

Xûidan (armen.), S. des Wasak, Bruder des Xočal, Enkel des Hasan von Hatherk, Inschrift von 1201 bei Brosset, Hist., Addit. 342.

Xύκιος (υ ist zerstört, daher unsicher), S. des Athénodöros, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 27. adjectivisch von up. χūk Schwein, auch Wildschwein, Zehlreddin 378, 12; awest. erscheint Werepraghna in der Gestalt eines hū.. warāza (Eberschweines).

Xumān s. Hūmāu.

Χούναρος, S. des Herakleides, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 133, n° 2070. Latyschev I, 91, n° 54. np. hunari (Held), Müllenhoff 564.

Xunbya, Vater des Fradaxsti, yt. 13, 138; er lebt in Peschyansi und wird bei der Auferstehung ein Helfer des Sosians (Heilandes) sein; seinen Namen hat er daher, dass er aus Angst vor dem Dämon Xasm (Aeschma) in einem Krug (xumba) aufgezogen ward, Bund. 69, 1; diese Mythe verdankt wohl ihre Entstehung einer Oertlichkeit Kilch xumb am Eingang in das Bergland Darwaz im obern Oxuagebiet, oder Xumb-aw zwischen Saraxs und Herat, s. Michell, Proceed. R. Geogr. Soc. Sept. 1884, 503.

Xundah s. xwand.

Xoni, Dichter aus Hamadan, Pertsch 638, nº 33.

d. i. der blutige (xūn, Blut, wird von der Thräne des Liebeskummers gesagt).

Xunuk-xudāt, bucharischer Fürst vor den Zeiten des Taghšādeh, Neršaxi bei Schefer, Chrest. pers. 1, 38, 19. — d. i. der glückliche Herr.

K'upliduxt, Tochter des Wasak, Schwester des Philipe von Siunik († 848), Gattin des Hrahat, Inciècan, alte Geogr. von Armenien 285, 31. Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 4, 1862, 505.

Xurrabed, Ma'ruf ibn Xurrabud (arab.), schiitischer Schriftsteller, Ibn Qotaibah bei Haarbrücker zu Schahrastani 2, 414. — d. i. Herr (Besitzer) des Glücks.

Xurrad 1) Held zur Zeit des Naudar, Kai Kawadh und Kaüs, Fird. 1, 428, 548. 464, 3. 558, 877. 2, 50, 550 und noch zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 3, 272, 22. 2) Name, den sich Isfendiär als Kaufmann beilegte, Fird. 4, 530, 2057. 3) Krieger, welcher unter Ardastr I den Ardewan gefaugen nahm, Fird. 3, 300, 415. 4) Spähpet unter Xusrau und Hormizd IV, Vater des Bistäm und Bindöi, Fird. 6, 150, 316. 572, 345; Dinawari (Nöldeke's Tabari 480) nennt den Vater Bistäms Säbür. 5) Xurrad Burzin, veranlasst die Ermordung des Bahram Čubin, Fird. 6, 594, 602 ff.

In den Wörterbüchern wird der Name Xarräd gelesen; da er jedoch von dem heiligen Feuer Ädhar Xurräd (Fird. 5, 518, 328) oder Ädhar Ram Xurräd (Fird. 5, 298, 375) hergenommen ist, und letztere Benennung ebenso wie Ädhar Xurdäd nur eine (schlerhafte) Variante von Ädhar Xurräh ist, so erscheint die Aussprache Xarräd weniger richtig als Xurräd.

Xurrah 1) S. des Rasnian (?), Vater des Ašak (Arsakes I), Tabari 708, 13, 823, 6. Athir 210, 11. 276, 13. 2) Xurrah Xusrah, S. des Binajān und Enkel des Wahriz, Statthalter in Yemen, Tab. 958, 5. 1040, 2. S. des Marwazan: Masudi 3, 167. Hamzah 139, 7 (bei beiden ist die Reihe der Statthalter verschieden von der Tabari's). Athir 327, 18. 359, 18. Abulfeda 1, 136, 7. 3) Xurrah, Xoreb, Bruder des Schīrōi, s. Farrux (Pharnuchos). 4) Xurrab-i Jelalī (Glanz des Ruhmes), Tochter des Beha ed-din Sam von Ghör, Schwester des Ghiyath ed-din Abu 'l-fath Mohammed Sam († 1203), Gattin des Sams eddīn Mohammed von Bämiyan und Mutter des Behä ed-dīn Sam, Minhāj 342. 426. — aus einem der folgenden Namen gekürzt.

Xurrahmard s. Mardxurrah.

d. i. Mann des Lichtes (Glücks).

Xurrahpadh, Vater des Farruzzadh, Vorfahr des Mihrnarse, Tab. 869, 1. Die Varianten führen auf die Schreibung خروبان xarahbadh oder xowarrahbadh, d. i. pehl. xar(r)akpat.

d. i. vom Glück geschützt; vgl. Xoarophadios. Xurrahpēröč, neuere Aussprache: Xurrehfīrūz 1) Schriftsteller, West, P. T. III, XIX. Das Wort xurrah ist im Pehlewi mit dem Uzwārešzeichen gadeh geschrieben; vgl. Gadpēröč. 2) Xurrah-Fīrūz s. Xusrau-Fīrūz und Pērōz n° 55.

d. i. Glücks-Pērōz.

Xurakān s. Farruxān.

178

Xurram 1) Xurram xān (خوره), Beamter der Gujarāt-Könige, ao. 1526, Ferištah 2, 422, 1 (4, 103). 2) Roxolanin (Russin), Gattin des Sultan Solīmān II, Mutter des Sultān Selīm II, † 1566, Hammer, Gesch. d. osman. Reicheā 3, 283. 3) Dolmetsch der Hohen Pforte unter Murād III (1574—1595), Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 4, 40. 4) Xurram-Kiā, seyidischer Fürst in Gtlän (Lahijān), Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 383. 5) Dichter, Anfang 19. Jahrh., Pertsch 666. — d. i. der (die) Heitre; vgl. xearandze.

Xurrambaxt, Mirzā (Ende 18. Jahrh.), Sprenger 200. d. i. fröhliches Glück geniessend.

Xurrami, Dichter, Pertsch 638, nº 9, 10,

d. i. Anhänger des Bähek Xurramī.

Xurrani-šāh 1) 'Alā ed-dīn, S. des 'Izz ed-dīn Mas'ūd von Möşul, zieht dem Saladin zu Hülfe, während dieser 'Akkā belagerte, ao. 1190, Athir 12, 33, 6. 50, 14.
2) Diehter, Pertsch 638, n° 8.

Xfiran s. Xosran.

Xūranšāh, Vetter (Oheimsohn) des Henoch, Schülers des Patriarchen Abraham von Mösul († 849), Vorstand der Schule in Gundischäpür, Assemani III, 508°, 5 (der Herausgeber liest Horabsaa, also خربشاء).

Xurāsān 1) Feldmarschall (Sipehbed) des Xusrau II,
rāth dem Bahrām Čūbīn die Usurpation des
Thrones ab, Fird. 7, 72, 832. 74, 841. 76, 864.
2) Dihqān von Herāt, ao. 739, Athir 5, 121, 6.

3) Xurāsān-yān, Dichter, Pertsch 639, nº 84.

Xurasauī, Vater des Taj, s. diesen.

Xurrazādh s. Farruxzādh.

Xurbindadh, Grossvater des Bistam, Vater des Šapūr, Dīnawarī bei Nöldeke, Tabari 480.

d. i. von der Sonne erlangt.

Kü'rd 1) Fürst von Siunik, ao. 728, Tschamtschean
2, 400, 29. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb.
4, 1862, 504. 548. 2) S. des Sadün (arab.),

Amir von Ani, ao. 1181, Vater des Sadan und der Arzo-yaton, Schwager des Sargis, Feldmarschall des Giorgi III und der Thamar von Georgien, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 5, 1863, 231. Hist. 1, 554. Addit. 362. 422. 3) S. des Smbat, Vater des Smbat und Ükan, Bruder des Bischofs Barsl (Basilius) von Halbat, Inschrift von 1220 in Halbat, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 2. 4) S. des Fürsten Wače, des Sohnes Sargis Wacutants, Gatte der Xorišah, Zakaria in Brosset, Collect. 2, 167, 169 (ao. 1250). 5) ein Armenier in Wardeni, ao. 1254, Tschamtsch. 6) Artsrani, Amfr von Sasan (in 3, 249, 3, Aldznik), ao. 1260, Tschamtschean 3, 257, 41. 7) Amatûni, Enkel von nº 4, Gatte der Xovandxathun, Zakaria in Brosset, Collect. 2, 174. 8) Mir Xurd, Dichter, Pertsch 638, nº 51, 552. 9) Xajah (xrajah) Xurd, Pertseh 689. - osset. kurd (Schmid); nº 8. 9 np. xurd (klein)?

Xurdadh 1) Xurdat (u kurz), auf einem Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 9, nº 9 (Tafel III unten). 2) Xurdād Xusrau, veranlasste die Erhebung des Surxab, Sohnes des Baw, gegen den Usurpator Walas, Zehfreddin 206, 18. 3) unrichtige Lesart für Xurrazadh (s. Farruyzadh). Benennung nach dem Genius Xurdad, awest. Hanrwatad (Spiegel, Eran. Alterth. 2, 39. Williams Jackson, Avesta Grammar XXVI).

Xurdadhbeh 1) 'Abdallah bin Xordabbih (arab.). arabischer Feldherr, unterwirft 816/7 Tabaristan und besiegt den Schahriyar, Sohn des Scharwin, und fängt den Malik von Dailem Abu Laila Tab. 3, 1014, 19. Athir 6, 231, 2. Abulfeda 2, 116, 1, ao. 816. 2) Ibn Xordāðbih, Abū 'l-qāsim 'Obaidallah bin Ahmed bin Xordadbih, Polizeiund Postdirektor unter den Barmekiden, Verfasser (ao. 846) des Kitabo 'l-masalik wa 'l-mamalik (Buch der Strassen und der Reiche), herausg. von de Goeje. Leiden 1889; er starb 912, Fibrist 149, 1. Alberant 41, 13 (50, 'Abdallah bin 'Abd-allah bin Xordabbih). 245, 17 (Aba 'I-qasim 'Obaidallah bin 'Abdallah bin Xordadbih). Hair Chalfa 2, 101, 10. 5, 509, 8 (Ibn Xurdad al-Xurāsāni). 510, 11. 511, 1 (Ibn Xurdadbeh).

Xurdīd-šāh (xur älter: xwar), S. des Marzubānšāh, Fürsten von Haleb, Held eines Romans des Sadagah von Schīrāz (1189), Ethé, die höfische und romant. Poesie der Perser. Hamburg 1887. S. 34. — vgl. awest. hwaredaresa (die Sonne anblickend, als Anbeter, s. Fird. 4, 360, 22. 364, 71).

Xurdek, 1) Schmid in Marw, Freund des Seyd, des Vaters des Abu Muslim (ao. 747), N. de Khanikoff, J. as. V, 20, 83, 14. 96. 2) K'ardik (a kurz). Mamikonier, Fürst von p'okun Hayota, Vater des Sembat und Grigor, ao. 853, Thoma 153

(191, 2). - vgl. xord, knrd.

Xurfīrūz 1) Nachkomme des Xusrau I, zur Zeit Mohammeds, Mohl, le Livre des Rois I. XIX. 2) ein Geber (Magier) aus Persis, Ouseley, Notices on Persian poets 59. - d. i. der Sonnen-Pêrôz (der Verehrung der Sonne ergeben, oder: der [den Eltern] eine Sonne ist?).

Khurmah معنوم, Bischof von Sagastan, ao. 577, Guidi, DMG. 43, 404, 7. - d. i. der im Monat

xur (xear) geborne.

Xurőš 1) Feldherr des 'Ala ed-dîn von Ghör gegen seine Neffen, ao. 1152, Athir 11, 109, 20. 2) Dichter, Pertsch 638, nº 31. - d. i. Schlachtlärm (z. B. Fird. 2, 60, 657); xurōs würde 'Hahn'

Xurošī, Dichter, Pertsch 683. — d. i. der klagende (aus Liebeskummer).

Xurozān, turanischer Held, Burhān-i gāti' bei Vullers, Lexic. I, 683°; zu lesen Xazarwan (19,15)

statt (خروزان)?

Xurs 1) Fürst von Gardman, ao. 420, Mose 3, 60. 2) armenischer Heerführer aus dem Hause von Srovantsteank unter Wardan, ao. 451, Elišē 215 b. 3) Aršamūni, Milchbruder des Nersch Kamsarakan von Schirak, Heerführer unter Wahan, ao. 483, Laz. Pharp. 259, 27.

Xuršāh 1) Roku ed-dīu Xuršāh, S. des 'Alā ed-dīu Mohammed, letzter Fürst der Ismailier oder Assassinen, ward im ersten Jahre seiner Herrschaft (1256) von Hülägü abgesetzt und gefangen, Rašid ed-din bei Quatremère, Hist. des Mongols 174, 5 ff. Zehir. 85, 5. 265, 9. Mirch. 4, 70, 1. Hamd. M., J. as. IV, 13, 48. 2) Xorišah (armen.), Tochter des Sargis Myargrdzel (Langhand), Statthalters von Ani unter Georg III, Gattin des Waxtank, Fürsten von Hatherk in Xačenk (Artsax) ao. 1212, Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. 343. Tschamtseb. 3, 185, 31. 202, 18. 3) Tochter des Wasak, Gattin des Zakaria, des Sohnes des Waxtang von Hatherk, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 175. 4) Tochter des Marzpan Mamikoni und der Mamkan, Gattin des K'ürd, Sohnes des Wače, ao. 1250, Zakaria das. 169. 171. 5) Xuršāh, S. des Qobad, Staatsmann und Geschichtschreiber, † 1565, Feristah 2, 328, 2 (3, 321). Rieu 107b. — d. i. Sonnenkönig(in).

Xuršīd (ältere Ausspr. xwaršēd) 1) S. des Rāmīn und der Wīsah, Bruder des Jamšēd, Wis o Rámín 396, 10. vgl. v. Erdmann, DMG, 15, 774, Not. 4. Pertsch 843, nº 2. 2) S. des Xurrād (Xarrād), Heerführer und Gesandter des Xusrau II. Fird. 7, 122, 1424, 162, 1909. 3) angebl. ursprüuglicher Name der Azarıntduxt, Mojmel, J. as. III, 11, 276, 11, IV, 1, 427, 7. 4) S. des Dadburzmihr, Enkel des Ferruyan (Feryan) des Grossen, letzter Ispehbed der Dābōidynastie, reg. 13 Jahre, Zehir, 40, 8, 11, 46, 16 (unrichtig: 51 Jahre, das. 319, 16, in einem nicht von Zehireddin berrührenden Theil); er starb an Gift, das er in seinem Ring verwahrt batte 761, Zehir. 273, 18, nach Tahari 759; Hamzah 239, 8; seine Tochter Šaklah war Gattin des 'Abbās, Bruders des Chalifen Mangur und Mutter des Ibrahim, in 2. Ehe des Abū Samed bin 'Alī, Tab. 3, 137, 10. 140, 10. Kitābo 'l-'oyūn 229, 16; seine Schwester war Yakand. Münze mit Bildniss (aber nicht des Xuršīd, sondern des Xusrau II, da die tabarist. Münzen den sasanischen nachgeprägt sind): Olshausen, die Pehlewimtnzen. Kopenh. 1843, 40. 41. Mordtmann, DMG. 8, 173. 19, 86; die Münze ward nach Xuršīds Tod weiter geprägt und mit Jahrzahlen der tabaristanischen Aera (645) versehen; eine solche spätere Münze von 117 (762) hat Ascoli (Atti del Congresso dei Orient. II, 73, mit Tafel) bekannt gemacht. 5) S. des Windarend, Marzbans von Amul, von einer Seitenlinie der Daböidynastie, Zehir, 50, 40. 6) S. des Junaf (Gušnasp), des Bruders von n° 5, ao. 864, Zehir. 284, 16. 7) Ibrahim, S. des 'Abdallah bin Mohammed bin Xuršīd, Gelehrter, Yaqut 3, 222, 22. 223, 3. 8) Abū 'Abdallah Mohammed bin 'Abddallah Xuršīd aus Debīr bei Nīschāpūr, Gelehrter, † 919, Yaqut 2, 547, 21. 9) 'Alī, S. des Xuršīd, Feldherr des Da'i (Missionär, 'Alide) Abu 'l-Hasan, Sohnes des Utruš, ac. 927, Zehir. 172, 1. 10) Xuršīd, Möbed, von Alberunī angeführt 222, 1 (207). 11) Hosain, S. des Ibrāhīm ibno 'l-Hosain ibn Xuršīd aus Nātal in Tabaristan, gab den Dioscorides für Abū 'Alī Sīmjūr heraus, ao. 990, P. de Jong 3, 227. 12) Xuršīd, S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058—1099), Minhāj 105. S. des Ghaznawiden Jemšīd, Minhāj 107. 14) S. des Abu 'l-qasim, Ispehbed von Mamatir (Barfurūš), von dem Badūsepānfūrsten Kai Kaūs von Rustemdar gefangen, ao. 1118, Zehir. 222, 2. 252, 4. 15) S. des Keyūs, von der 2. Linie der Bawenddynastie, Zehir. 256, 1. 16) Hizber ed-din Xuršid, tödtet den Ustandar Hazarasp von Rustemdar (reg. 26 Jahre seit 560 = 1164), Zehir. 77, 4. 78, 11. 17) Šoja' ed-dīn Xuršīd, S. des Abū Bekr, Neffe des Keršasp, Beherrscher der Lur-i Kūčak (kleinen Luren) ao. 1184, Mirch. 4, 178, 19. Rieu 114\*. 18) Herbadh Xuršid, S. des Isfendiar des Sohnes Rustams. Verfasser des Sähnämeh-i nathr (Auszug des Sähnāmeh in Prosa), Ricu 48°. 541. 19) Xuršīdxan, Beschishaber der Palastwache des Mohammed šāh, baut eine Moschee in Bhāgalpūr ao. 1446, Horn, Epigr. indica of the Archaeol. Survey ed. Burgess, XIII, 1893, 280. 20) Xuršīd-yau, türkischer Sklave, später Feldherr des Burhan Nizāmšāh von Ahmednagar im Dekkhān, + 1531. Ferištah 2, 46, 1, 202, 6 (3, 70). 21) Xuršit, Gesandter des Alexander von Kayeth (1574 bis 1603) an den Tsar, ao, 1587, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. II, 1845, 218. 22) Mir Xuršid 'All aus Belgram, persischer Dichter in Indien, Ende 18. Jahrh., Sprenger 162. 23) Xuršědji, häufiger Parsenname, auch Kharshēdji geschrieben; Ji ist eine indische Bezeichnung eines Gelehrten, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Dict. I, CLVIII. Patronymisch: Xuršīdān, führte den flüchtigen Xusrau II durch die Wüste am Euphrat, ao. 590, Tab. 998, 15.

d. i. Sonne, awest. hware-yšaeta.

Xuršētčihr, xewaršētčihr s. Hwarečihra.

Xurzād, S. des Bādusepān, Ispehbed von Rustemdār, reg. 695-725, Zehiredd. 51, 16, 150, 5, 320, 6, d. i. Sonnensohn.

Xurzōi, pehl. xwarčōē, Siegel bei Mordtmann, DMG. 18, 40, nº 136 (Taf. 2, 2). Horn S. S. 26. Justi, DMG. 46, 285.

Xušansatdeh, Xušenzādeh s. Gušnaspbandah (bei Wareana).

Xušdil, 'Abd ar-rasul, aus Kaschmir, pers. Schriftsteller, Sprenger 107. — d. i. gutherzig.

Xušgō, Schriftstellername 1) des Bindraban aus Benares, schrieb 1734/5 eine Geschichte der pers. Dichter, Sprenger 130. Pertsch 619. 2) des Munšī Ammar Singh aus Benares, Sprenger 167. — d. i. der Wohlredende (älter: x a sgo, Schriftstellername).

Xušī (xeašī), Dichter, Pertsch 638, nº 46.

d. i. Schönheit (taxallug).

Xušyāb, Lālah xušyābī (xašyābī) Mal, Hindu, Vater eines Schriftstellers Amfr Cand († 1795), Rieu 988 . — d. i. schönes erreicht habend.

Nušqadam, Anführer unter Mahmüd Kawan, Feldherrn der Bahmanikönige in Bidar (Widarbha) ao. 1469, Ferištah 1, 676, 15 (2, 484).

d. i. schönfüssig (arab. qadam),

Xušknakab, Schreiber (Katih) und Dichter aus Baghdad, Freund des Mohammed bin Ishaq, des Verfassers des Fihrist, lebte in Raqqah und Möşul, wo er ca. 961 starb, Fihrist 139, 24. Xušknayeh, Hammer, Lit. Arab. 5, 475.

Xušxāl-čand, indischer Geschichtschreiber, 1. Hälfte des 18. Jahrh., Pertsch 476.

d. i. der sich wohlbefindende; čand ist indisch.

Xušnām (خشنام) 1) Qorānschreiber aus Başrah zur Zeit des Chalifen ar-Rašīd (786-809) Fihrist 7, 2. 2) an Ibn Xušnām ist das Buch der Zeugnisse (Kitāb aš-šawāhid) gerichtet, Fibrist 171, 8. 3) Mohammed, S. des Ahmed bin 'Abdallah bin Xušnām, Gelehrter in Kairo, Yaqut 1, 615, 20. 4) Sabth, S. des Ahmed bin Mohammed bin Xušnām, Gelehrter aus Bastigh bei Nīšāpūr, geb. 1003, † 1070, Yaqut 1, 620, 20. 5) ein Mann aus Arrajan (Grenzstadt von Pars und Ahwaz). aufständisch gegen den Buyiden Malik rahlm, ao. 1053, Athir 9, 407, 15. 6) Mihrbat Abu Ja'far Mohammed, S. des Ahmed bin Xušnām, Statthalter des Toyrilbeg in Tekrīt, ao. 1056, Athir 10, 290, 2. 7) Ibrahīm Ibn Xušnam, Schaix und Imam aus Bakuh, schrieb 1286, Hajī Chalfa 3, 637, 4.

d. i. guten Namen habend, glücklich.

Xušnawaz s. Axšunwar.

Xusrōišāh s. Husrawanh.

Xušter, Mīrzā Fadl Allah, S. des Sarxuš, Dichter, Sprenger 121. Pertsch 638, nº 45.

d. i. der bessere, schönere (schönste).

Xuthay oder Xuthas, Fürst von Sasun, ao. 591, Tschamtschean 2, 297, 21.

Xūzak s. Gūzak.

Xūzān, König der Xūzier (von Susiana) zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 132. 188, 2175. Nach ihm soll der Ort Xūzān bei Ispāhān benannt sein, Borhān-i qāti' bei Vullers I, 751°. Yagut 2, 494, 12.

Xůžěn, Satrap von Sophene (Tsoph) zur Zeit Aršak III, Généal. de St. Grég. 30°.

Xüzik, ein Kaufmann aus Susiana, ao. 455, Elišē 236°. Laz. Pharp. 153. — d. i. der Susianer, np. Xüzi.

Xwādaena, S. des Fraschaoštra. genet. Xwādaenahē Fraschaoštrayanahē. yt. 13, 104. — vgl. Xodainos; d. i. die eigene (von den Vätern ererbte) Religion bekennend.

Xwadhāta, Vater des Wahhudhāta, yt. 13, 119.
d. i. nach eigenem Gesetz wandelnd (Beiwort der Sterne).

Xwafnām, Tochter der Paurwaesm, im Stammbaum des Aži-dahāka, Bund. 77, 15; hier ist in Pāzendschrift unrichtig Ovoxm geschrieben (die anlautende Gruppe xoa hat dasselbe Zeichen wie o, v steht für f, oxm wird ebenso wie näm geschrieben); Personification des schlechten Schlafes, xoafnanām aghanām, yt. 13, 104.

Xwäherzadeh (xäherzädeh), Beiname des Rechtsgelehrten Abu Bekr Mohammed aus Buxārā, † 1090, Hājī Chalfa 4, 356, 11. — d. i. Sohn der Schwester (vgl. Ibn Kākūi).

Xwajagi, Dichter, Pertsch 638, nº 19.

d. i. reicher Kaufmaun.

Xwajazadeh, Dichter, Pertsch 638, n° 21. — d. i. Sohn des Chödja (Meisters, Respektperson).

Xwajaı oder Xöjaı, Xwaja, Dichter aus Kirman, † 1342, Hajı Chalfa 3, 279, 5. Hammer 248. Sprenger 471. Pertsch 65°. 694. 713. 724. Xwajah 478, 36. 638, 23. Rieu 544° (Xaja, Dichter des Säm-nameh) 544° (Xwajai möbed), Rosen 118, 6. 217, 8. Koseform von xajah (heute xajeh gesprochen), Herr, Weiser, Patron.

Xwaxschabra, yt. 13, 117. — d. i. eigne (angeborne) Herrschaft habend.

Xwand, xeand, xund, arabisirt xawand, der Herr, arab. femin. xawandah, neuere Aussprache xondah 1) al-Xondah, Tochter des Xān Moḥammed Ūzbek von Qipčaq in Sarāi an der untern Wolga (Axtuba), Gattin des Sultān Malik an-Nāṣir von Kairo, pilgert 1326 nach Mekka, Batutah 1, 399, 10 (الخوندة). 2) Fīrūz xondah s. bei Pērōz. 3) Bibi Xondah (unrichtig Xonzah خونزة statt مخونزة), Tochter des 'Alā ed-dīn, des letzten Sultān der Sa'īd-Dynastie in Dehlī, Gattin des Hosain Šarqī Sultāns von Jaunpūr, der von Bahlūl, dem Gründer der Lödhī-Dynastie, ao. 1478 besiegt ward, Ferištah 1, 326, 19 (1, 559). 4) Xondah Humāyūn, Gattin des Hosain Nizāmšāh, Mutter des Mortedā Nizāmšāh (1564—1568), Ferištah 2, 78, 4. 253, 20 (3, 131, 250).

Xwandamir s. Xondemir.

Xwandčan s. Ašašagjihad.

Xwanwand, yt. 13, 117. — d. i. glänzend.

Xwarrad s. Xurrad.

Xwarandze (georg.) 1) Tochter des Mirdat, Schwester der Mihranduxt und des Königs Waxtang Gorgasal (Gurgaslan), Gattin des Bakur von Somxeth, Waxušt bei Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 326<sup>b</sup>, 10.329. Brosset, Hist. 1, 148.196. 2) Xwaramze, Tochter eines Dadian von Mingrelien, Brosset, Hist. 2, 646. 3) Xwaramze, Tochter Aw-Giorgi (Georg des bösen) von Kaxeth († 1528), Gattin des Waxtang von Muxran, des Vaters des Theimuraz-Bagrat, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 225. 4) Tochter des Prinzen Lewan von Karthli, Schwester des Königs Waxtang VI, Brosset, Hist. 2, 85. vgl. Pharandzem.

Xwarašan 1) Tochter des Königs Giorgi von Karthli (1600-1605), Schwester des Königs Luarsab II, Gattin des Theimuraz I von Kaxeth, ao. 1612, Waxušt bei Brosset, Mém. VI, 5, 200; Xorašan: das. 251. Hist. 2, 49, 72. 2) Xorašan Mikeladze, zweite Gattin des Königs Giorgi XI Gurginxan von Georgien, † 1695, Brosset, Hist. 2, 85. 3) Xorašan, Tochter des Königs Lewan (Leo, † 1709), Gattin des Konstantin, des Sohnes Lewans von einer Nebenfrau, Brosset, Bullet. 3, 1847, 362. 4) Xorašan, Tochter des Kai Xosro († 1711), Bruder des Waxtang VI, und der Kethewan (Katharina), mit christlichem Namen Anna, auch Begum (Fürstin) genannt, Brosset, Bullet. 3, 1847, 362. 366. 5) Tochter des Königs Theimuraz II von Kaxeth (1744-1762), Brosset, Hist. 2, 635. — d. i. Glück besitzend.

Xwarčoč s. Xūrzoi.

Xwarnak s. Gawrang.

Xwašadeh (al. Xwadšah, Axušadeh), Schatzmeister des Buyiden 'Adud ed-dauleh, Statthalter von Mögul, † 995, Yaqut 2, 255, 15. Athir 8, 520, 3, 7, 9, 15, 6 ff.

Xwašizag (syr. khwašizag, al. khwaširag), Gattin des Zurwan (der Zeit) und Mutter des Ahuramazdāh (Sektirer-Ansicht), Nöldeke, Syr. Polemik gegen d. pers. Relig. Stuttg. 1893 (Festgruss an R. Roth) S. 37.

Xwast-Jilan, Vater des Umidwar (s. diesen). — d. i. das Verlangen Gilans (nach dessen Geburt das Land verlangte).

Xwast-irixt, Nachkomme (Enkel) des Frasp-i čūr, Bundchesch bei West I, 135. vgl. Aušahr.

d. i. (wenn die Lesart richtig ist) zu seinem Verlangen getrieben, befördert.

Xwešawand (neuere Aussprache: Xīšawend), Beiname 1) eines 'Alī, der von Mahmūd von Ghaznah, weil er dessen Bruder Mohammed zur Regierung verholfen hatte, getödtet ward, Mirch. 4, 40, 9.
2) des Abu Sa'id Ahmed aus Tūs, Schriftstel-

lers, Haji Chalfa I, 234, 6. — d. i. Blutsverwandter.

Aαβδάνης, Neffe des Königs Gundaphoros, im Evangel. Johannis de obitu Mariae, Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 165 = Kleine Schriften II, 337; es ist 'Αβδάνης = Abdagases zu lesen; in einer Liste der 3 Magier, Hyde Veter. Pers. relig. hist. 383 ist Labūdō had durch Alpharō had glossirt; die richtige Lesart scheint had d. i. Apdā(gases) zu sein, a. Alpharō.

Labrases, Aurelius, römischer Centurio, Inschrift in Elmiatsin, Journ. as. VI, 13, 103.

Λαβρόϊος 8. Βτοΐος.

182

Λαβουαρσάκιος, König der Perser ao. 363, der Surenas an Jovianus sendet (Sapor II), Chron.
 Pasch. 299 (553, 4) = Alex. 694, 20.

Labudo s. Labdanes.

Λάβυζος (al. Λάβυξος), Eunuch des Tanyoxarkes, Ktes. Pers. 11.

Läbzerin, kurdischer Fürst, Soein 180, 3. d. i. Goldhand, vgl. das. 202.

Lad, Mohammed, S. des Lad aus Dehlt, verfasste ein persisches Wörterbuch, ao. 1519, Rieu 494. np. lad ist u. a. 'Blume'; viell. der ind. Name Lada.

Laghar, Qadī aus Sīstan, Pertsch 606, nº 48.

d. i. der magere.

Lahak s. Lawabak.

Lačin, arab. Lājin 1) erster Gatte der Sitt aš-Šām, Schwester Salāḥ ed-dīn's, Athir 11, 349, 19. Ibn Chall. II, 25, 17 (I, 285). 2) ein Xitāi-Tūrke, Vater des persischen Dichters Amīr Xusrau, Rien 240°. — 3) Lačin-Beg, persischer Gesandter beim Tsaren, ao. 1603, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 2, 1845, 308. — ist kaum das neup. lāčīn (Diener), sondern das auch im Kurdischen und Ossetischen gebräuchliche tatarische lačīn (Falke).

Layam s. Raham.

Laxtehzen von Tenhījān, am Hofe des Ispehbed Kai Kāūs von Rustemdār, Zehīreddīn 72, 9.

d. i. der in Stücke schlägt,

Laleh, Diehtername (taxallus), Garcin de Tassy 103. Laleh xatun aus Kirman, Diehterin, Pertsch 656, n° 28. — d. i. Tulpe.

Lalwart, Dichter, Pertsch 686.

Lan, S. des Nartman, Vater des Šah (s. Nairimanā), Yaqut 4, 9, 10.

Lanbak, Wasserträger, bewirthete den Bahram Gör, Fird. 5, 560 ff. Nach dem Farhang-i Šu'ūrī wäre Linbuk zu sprechen. Lar 1) S. des Gurgin Milad; nach ihm soll die Provinz Lar in Persis benannt sein, Tarix Mabsuțeh bei Malcolm 1, 529. 2) Sa'id ed-din Lar, Dichter, Pertsch 645, n° 144.

Läšek, Vater des Murdad (s. diesen). vgl. np. läšeh (mager, schwach).

Laškarī 1) Dailemit in der Emgebung des Asfar, Athir 8, 168, 1 (ao. 931). 2) S. des Mardī, Statthalter von Gilan, vertreibt den Daisam aus Adharbaijan, Athir 8, 261, 23. 3) Amīr, Statthalter der Kūste von Kirman, c. 1170, Houtsma, DMG. 39, 394. 4) Theodorus, römischer Patricius, später Kaiser in Nicaea, † 1222, ao. 1203, Athir 12, 126, 5. Ab. Far. 431, 3. 5) al-Aškarī werden mehrere byzautinische Kaiser von arabischen Chronisten genannt, s. Karabacek, Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morg. I, 1887, 34 ff. 6) Laškarī xān, Feldherr des afghanischen Emir's Timūr, ao. 1791, Schefer, Hist. 139. d. i. Soldat.

Laškar-yan, afghanischer Adlicher, Ferištah 1, 320, 5. d. i. Heeresfürst.

Laškarsitān 1) Fürst von Barbaristān, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 18, 176 (Vullers 1281, 173 liest Kišwarsitān, die Zonen der Erde nehmend, unter seine Gewalt bringend). 2) S. des Laškarī n° 2, Athir 8, 263, 9 (ao. 938). 3) S. des Abuja'far aus Dailem, Vater des Bahrām, in Diensten des Buyiden Samṣām und Behā ed-dauleh, Athir 9, 87, 9. Zehīreddīn 284, 13. Mirch. 4, 21, 27.

Lauzajan, Parteigänger des Qaren, Sohnes des Šabriyar, ao. 839, Tab. 3, 1274, 2. 1285, 10.

Lawahak, Nachkomme (Enkel) des Frasp-i čur, Bundehesch, West, P. T. I, 135. Lahak oder Lahhak, S. des Wiseh (Wēsah), Bruder des Piran, Fird. 2, 410 ff. 3, 34, 345. Bei Tabari 610, 8 heisst er Farruxlad, s. die Note Barths z. d. St.; in Pehlewischrift würden heide Namensformen nicht sehr versehieden sein: - de und einem ranischen Namen ebenso undenkbar wie der Sinn 'keinen Preis (Werth np. beha) habend'; faruxw-lad würde bedeuten: 'glücklichen Ursprung habend', faruxw-rad: 'der glückliche Magier'.

Lawand, MIr, Dichter, Pertsch 656, nº 33.

d. i. der Träge, Wolldstige.

Λεφαόσας, Skythe, Φαρνακίων 'Αριστοδώρου Λεφαόσα (genet.) C. I. Gr. II, 165, nº 2130, Z. 26.

Λείμανος 1) S. des Phidas, Vater des Aspandanos und Xobraëdos, Inschriften von Tanais aus der

Zeit des Sauromates IV (171—212) und von 220. 225, Latyschev II, 261. 264. 267, n° 445, 11. 447, 14. 2) S. des Phidas, Enkel des vorigen, Schultheiss von Pantikapaion (Kertsch) zur Zeit des Teiranes (276—279), Latyschev II, 28, n° 29, 20. — d. i. Freund (osset. limän, skr. premán). vgl. Phleimnagos.

Lenkek, Ibn Lenkek (Sohn des Lahmen) aus Başrah, arabischer Dichter, Anfang 10. Jahrh., Ibn Xall. IX, 61, 20 (III, 530).

Λίλαιος, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 308, 969.
vgl. Nöldeke, P. St. 32. — awest. srīra (schön).

Λίμνακος (skyth.), Inschr. von Anape (Gorgippia), Anfang des 1. Jh's. n. Chr., C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 55. vgl. Leimanos, Phleimagos.

Λιπόξαϊς, S. des Skythenkönigs Targitaos, Ahnherr der Auchatae, Herod. 4, 56.

d. i. der schöne Herrscher (russ. lepu).

Līšām 1) aus Dailem, empört sich gegen die arabische Herrschaft, ao. 884, Zehīreddīn 296, 17. 2, S. des Wardāzād, ao. 913/4, Zehīreddīn 306, 15.

Λοιάγας, S. des Balodis, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 11.

Αύασκις, S. des Amaiakos, Inschrift von Tanaïs, c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 28.

Luhrāsp, Lūrasp, Vater des Wištāspa; für diesen Namen tritt im Awesta Aurwaḍaspa ein, vielleicht mit einer mythologischen Anspielung auf den Sonnengott, dessen Beiname es ist. — d. i. rothe Rosse habend (\*rudhra, skr. rudhirá, gr. ἐρυθρός, dh ward h wie in bahr, muhr; die Form lūr wie šūr aus χšudra, s. Darmesteter, Ét. ir. 93); vgl. Oppert, J. as. 4, 17, 260. s. Aurwaḍaspa und vgl. Rōdaspes.

Aυπρενός, Vater des Athdegos, C. I. Gr. II, 143, n° 2095.

Λυθίμνας, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 998. — vgl. Keiper 86; awest. uruþ (wachsen, particip., vgl. uruþmän).

Luzanis s. Wěžan nº 3.

Μάδακος, S. des Menestratos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 14. — Koseform eines mit mäta (weise, vgl. altp. āmāta, pehl. māt) zusammengesetzten Namens.

Μαδάτας 8. Māhdāt.

Māderek, Tochter des Wāman, Gattin des Tahmāsp und Mutter des Zaw, Tab. 530, 2. 531, 6 (Mādul, المادري für مادول); Mojmel, J. as. III, 11, 171, 5; Şaderek bei Bel'ami, Zotenbergs Tab. 1, 405.

Madeh-serch s. Witaratšang.

Mādīg, Kurdenfürst, Nöldeke Kārnāmak 48.

d. i. der medische, Meder.

Maidyömänha 1) S. des Ārāsti, des Bruders des Pouruschāspa, Vater des Aschastu und Kāta, y. 50, 19. yt. 13, 95. Bundehesch, West, P. T. 1, 141. 2) aparazāta (der nachgeborne), S. des Kāta, yt. 13, 127. Bund., West, P. T. 1, 145. 3) pehl. Maitökmāh (k ist stumm), S. des Frāhwaxšwindāt, Enkel von n° 2. Bund., West 1, 145; angeführt in Glossen der Pehlewiübersetzung Wend. 5, 6 (46, 13). Davon: Maidyömänhi, s. Aschastu.

Μάδωϊς, S. des Sambatiön, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 15. vgl. Māδūyeh.

Μαδύης, S. des Prötothyes, König der Skythen, der unter Kyaxares in Medien einbrach, Herod. 1, 103.

Māðnyeh, Abû 'l-fadl Mohammed bin Ahmed bin 'Abdallah bin Mādūyeh, Gelehrter aus Salīq, zwischen Wāsit und Baghdad, † 1117, Yaqut 1, 550, 23; derselbe heisst Qāðūyeh 1, 268, 2. 3, 415, 16 (vgl. Kadūyas); vgl. Madakos, und Nöldeke, P. St. 15, Note 21.

Madul s. Maderek.

Māfanāh s. Mahpanāh.

Mafusjar s. Manūšxvarnāk.

Μαγαδάτης s. Bagadata.

Mayaioc s. Bagaios.

Mαγῶας 8. Bagoas nº 4.

Magūg, Satrap von Atrpatakan, zur Zeit des armenischen Aršak III, Généal. St. Grég. 24°. 30°.

\*Magupati (altpers.), \*moyupaiti (awest.), mogpet (armen.), manpat (pehl.), Herr der Magier, Möbed, Priester, der in der Hierarchie zwischen dem Möbedan Möbed (Hohepriester) und dem Hêrpat steht; in den syrischen Märtyrerakten bisweilen in der Stellung eines Satrapen; der Befehlshaber von Istaxr zur Zeit der arabischen Eroberung hiess 'der Maubad', Tabari 2561, 15; als Eigenname: 1) Maubad (Möbed), König von Marw, im Gedicht Wis o Rámin 13, 17; nach dem Mojmel, J. as. IV, 1, 420, 1, angeblich Statthalter Sapors I. 2) al-Maubad (arab.), am Hofe des Chalifen Mamun (813-833), Yaqut 2, 519, 6; auwesend beim Gericht fiber Afschin ao. 840, Tab. 3, 1308, 18. 3) Maubed Sah, Beiname des Verfassers des Dabistan, c. 1653, Rieu 142 \* b. 4) Zindah Ram Möbed (Maubad), Dichter aus Kaschmir, + 1759. Sprenger 504. Rien 714.

Mαγούσης, an Stelle des Sapor I in einer Sasanidenliste, Schoene's Eusebios I, Append. 96; wohl verderbt aus Σαπούρης; die andern Könige dieses Namens heissen richtig Σαβώρ.

Mah 1) Mahes, Mahei filius, Gesandter des Mithradates Philopator Philadelphos nach Rom, Inschrift, Th. Reinach, Revue numism. III, 5, 99. Mommsen, Zeitschr. f. Numism. XV. 1887, 209. 2) Mánc. Inschrift in Kertsch, Latyschev II, 103, nº 172. 3) S. des Eudemon, Inschr. von Tanais ao. 188, Latyschev II, 233, nº 427, 13. 4, S. des Salas, Inschr. von Tanais ao. 228, das. 278, nº 452, 12. 5) Māh, Tochter Ardašīrs I, Gattin des Daizan von al-Hadr, Yaqut 2, 282, 18; bei Firdūsi Nōšah genannt. 6) Mah, Gelehrter, citirt in der Pehl.-Uebers. Wend. 3, 151 (35, 3). 7) Vater des Zuta, des Grossvaters des Abu Hantfah († 267), Ibn Chall, IX, 79, 2 (III, 555). 8) Mah-yanum, s. Mahistī. — d. i. Mond, theils nach dem Genius Manha benannt, theils (bei Frauen) 'Mond', wegen des glänzend-schönen Gesichts.

Ableitung: Mahī 1) Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 21, n° 40 (Taf. III, 2). 2) Dichter, Pertsch 658, n° 142. — awest. māhya (dem Mond gehörig). vgl. Māhān (s. besond.).

Mahābūd s. Māhāðar.

Māhāðar 1) Schreiber (Kanzler) des Xusrau I, Fird. 6, 550, 69, Mahabad, l. Mahadar (معانود für ميادور) Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 18. 2) Mehādar-i Gušnasp (arab. Mihādar Jušnas, i soll die Aussprache e bezeichnen), Truchsess und Regent für Ardastr III, Tab. 1061, 15 (al. Mihrhasts). Abulfeda (Fleischer) 96, 5. Athir 364, 8 (Behadur Jušnas); bei Yaqut 4, 839, 18 Mehādar bin Jušnas (Xašīš) bin Abarwīz bin Xašīn bin Xusrawān; nach ihm hiess ehemals der Canal Rufail in Baghdad, der aus dem Nahr Isa gespeist war, Mehådar; vgl. Båpin. 3) Måhåtûn (pehl.) Siegel, Thomas, J. As. Soc. XIII, nº 47. 4) Mahatun Ohanmazd, S. des Apanbundat, Inschrift von Kanheri n° 2, 13. — d. i. (die Izeds) Mah und Adar (als Beschützer habend).

Māhafrīd 1) Tochter des Tūr, Gattin des Īrej (Ēraj), Fird. 1, 164, 595. 4, 262, 3031; vgl. Borhān-i qāti' bei Vullers, Lex. II, 1127 —1128°, wo irrig Māhāfrīd als Tochter des Īrēj, Mutter des Ṭūr, welche Mīnōčihr gebar, bezeichnet wird; ebenso unrichtig ist die Angabe bei Vullers I, 479°, wonach Tūr eine Tochter des Īrej und Gattin des Mīnōčihr ist. 2) Gattin des Bahrām Gōr, Fird. 5, 620 ff.

100

d. i. Segen des (Ized) Mah.

Māhayār s. Māhyār.

Māhān 1) S. des Bādhān, Vater des Marzubān, Ibn Chall. II, 136, 21; wohl derselbe, den die Araber Sahr (Monat) nennen, und der vom falschen Propheten Aswad getödtet ward, Tab. 1852, 5. 2) Abn Ishaq ibn Māhān (gewöhnlich Maimun) ibn Bahman ibn Nusk, aus adlichem Geschlecht in Arrajan, Sänger des Harun ar-Raštd, geb. in Kūfa 742, † in Baghdād 804, Fibrist 140, 11. Ibn Chall. I, 16, 3 (I, 20). 3) 'Alī, Sohn des 'İsā des Sohnes Māhān, Statthalter von Chorāsān unter Hārūn ar-Rašīd (786 -809), starb unter Amin (809-813), Tab. 3, 675, 12 u. öfter, Athir 6, 22, 18 ff. 4) Uebersetzer unter Māmūn (813-833), Assemani III, 502°, 29. 5) Ya'qub ibn Māhān, Arzt aus Sīrāf, Fihrist 298, 10. 6) Ahmed, Sohn des Sahl-i Mahan in Marw, s. Sarwāzād.

Mahanbag zi magū-i Zartuxštān, Siegel bei Horn, DMG. 44, 671, n° 561. Justi, das. 46, 287.

Mahanduxt s. Čaharbuxt.

Mahar, Hohepriester unter Ardašīr I, Mojmil, J. as. IV, 1, 419, 15; wohl aus Maharspand (s. Manbraspenta) verkürzt (durch Abschreiber).

Mābātūn s. Mahādar.

Mahazad, pehl. Mahačat Gūšn(aspan?), Siegel bei Comte de Gobineau, Revue archéol. XV, Mars 1874, pl. V, n° 443. — d. i. der edle Mond (nach dem Ized benannt).

Māhāzādeh-xūī, Tochter des Sarw von Yemen, Gattin des Tūr, Fird. 1, 136, 279 (Māh-i ā°).

d. i. Mond (der Schönheit) von edler Anlage. Mahbačāi, Vater des Nawakmahan, Dinbahram, Bučūrgātūn, Īrādmart und Bēhzāt, Kaņheri n° 2, 11. n° 3, 10. — d. i. Arm des Mondes habend, dem der Genius des Mondes Stärke verleiht.

Mahbandak s. Mahbandak.

Māhbiān s. Mānpān.

Mahbodh 1) Μεβόδης, ἀρχιμάγειρος, Obermundkoch und Staatsmann unter Kawādh, der dem Xusrau I nach seines Vaters letztem Willen zum Thron verhalf; er ward von einem Höfling Zaberganes verleumdet und von Xusrau umgebracht, 531, Prokop. 54. 109. 119 (daraus Photius ed. Bekker 23°, 23, Βεόδης). Fird. 6, 294, 1606 (Mahbod, neuere Aussprache Mehbūd); vgl. Lebean 8, 169. 181. 2) S. des Sūrēn († 572), Enkel des vorigen, Staatsmann und Feldherr Xusraus I, zweimal Gesandter an den Kaiser Justinus II, ao. 566 und 576, fällt in einer Schlacht von Martyropolis ao.

Justi, Ford, Iranisches Namenbuch.

590, Menander 291, 11 ff. 319, 18 (hier heisst er Μεβώδης ὁ σανναχοερύγας); 407, 9. 414, 18. Mebodes (syr. nach dem griech.) Joh. Enhes. 375, 12 (239). Theophyl. 63, 3, 65, 6, 122, 19. Tab. 985, 18; im Mojmil, J. as. IV, 1, 421, 17. 18 werden als berühmte Leute unter Xusrau I genannt Mahbūd Fermāyād (?) und Mahābūd. vielleicht soll der erstere n° 1 sein; vgl. Lebeau 10, 130. 143. 3) Verwandter der vorigen, Feldherr des Xusrau II, 591. 593, Theophyl. 210, 21. 215, 17 ff. vgl. Lebean 10, 320. 4) Mahbot, Siegel, Horn, DMG, 44, 656, nº 519. Justi, das. 46, 287. 5) Mahbot, Vater des Marthût (s. diesen). d. i. den Mond (den Ized) im Bewusstsein habend, dessen Seele (andächtig) auf den Mondgenius gerichtet ist.

Mabböðan, Heerführer unter Zarmihr, entfloh vor den Arabern ao. 633, Tab. 2069, 3. Athir 2, 304, 15. Mabbüxt (û kurz), Priester, West, P. T. 1, 147.

d. i. von Mäh erlöst.

Mahbundat (ü kurz) 1) pehl., S. des Mahbuχt, Priester (Möbed), West, P. T. 1, 147. 2) Vater des Xurrazad, Beladori 249, 8. 3) Vater des Yezdegerd, s. diesen. — d. i. den (Ized) Mah als Grund habend, dessen Vertrauen auf Mah gegründet ist.

Mahbundak, Vater des Mahayar, West, P. T. 1, 147; wohl Mahbandak (Diener des Mah) zu lesen. Mahburzin (syr. 1900), persischer Beamter, welcher die Hinrichtung des Märtyrers Pethion leitet, ao. 447, Hoffmann 65 (er emendirt Mihrburzin, welches man vergleiche).

d. i. der erhabne Mah (Ized).

Mahdat 1) Μαδάτας (al. Μαιδάτας), Anführer der persisehen Reiterei, Xenoph. Kyrop. 5, 3, 41. 2) Madates, Gatte einer Schwestertochter der Sisygambis, Satrap der Uxier, Curtius 5, 3, 4. 15. Μαδέτης, Diod. 17, 67, 4. 3) Māhdāt (pehl.), S. des Mediomah III, Priester, in dem Priesterstammbaum des Bundehesch, West, P. T. 1, 145. 4) Μαιδάτου (gen.), Magistrat in Anisa (östl. Kleinasien), Inschr. 1. Jahrh. vor Chr., E. Curtius Monatsberichte d. Berliner Akad. 1880, 646. 5) Μαιδάτα (gen.), Vater des Panamyas, Inschr. von Kös, Hauvette-Besault u. M. Dubois, Bullet. Corresp. hellén. V, 1881, 226. Paton u. Hicks, the Inser. of Cos. Oxf. 1891, 16, 73 (Mittheil. v. W. Schulze). 6) Maedates, Vater des Q. Pontius, Inschr. eines Columbarium bei Rom, C. I. Lat. VI, 2, 1038, nº 7220. 7) Medates Arethusae, Grabinschr. aus Florenz, das. VI, 3,

2308, nº 22341 (Mittheil. v. W. Schulze). Mahdadh (2000), Christ in Tel-Dara, der zum Zoroastrismus übertrat, ao. 345, Assemani 1, 191. 9) Māhdāt, in einem Papyrus aus dem Fayyūm, Horn, DMG. 43, 611. 10) Māhdātē zi magū zi Zūrwand(at)an, M. der Magier, S. des Zurwandat, Siegelstein bei Thomas, J. R. As. Soc. XIII, n° 33. Mordtmann, DMG. 18, 29, nº 76 (Taf. 2, 4). Horn, DMG, 44, 671, nº 572. Mahdat magi (magu), Horn, DMG: 44, 671, n° 496. Justi, das. 46, 287. 11) Måhdåd Gušnasp, Presbyter, Monument von Singanfu (ao. 781), Assemani III, 2, p. 543. 12) Mähdat Atunweh, Gelehrter, Spiegel, Tradit. Literatur 2, 8, Z. 5, 6, - d. i. vom Ized Māh gegeben. Davon Mähdätän, S. des Mähdät, s. Xusrau (Husrawanh nº 17).

Mahdos (al. Tahdos) s. Mihruq.

Mahdukhti ( ΔΔΟς στο, ft kurz) 1) Märtyrin, Schwester der Märtyrer Adhürparwä und Mihrnarse, ao. 318, Hoffmann 9. 129. 2) Mähduxt (beschädigt), Siegel mit weiblichem Bildniss, Horn, S. S. 35, Z. 6. — d. i. vom (Ized) Mäh (geschenkte) Tochter.

Māhek 1) Befchlshaber von Istaxr (Persepolis), Belaðori 389, 7 (ao. 649). 2) Bruderssohn des Bāðan n° 2, Tab. 2898, 12 (ao. 652). 3) S. des Bundar aus Dailem, Ibn Chall. IX, 123, 14 (III, 629). 4) Tischgenosse des Sultān Maḥmūd und Freund Firdūsi's, Mohl, le Livre des Rois I, XXVII. — d. i. Mondchen (der liebe Māh).

Māheng, Tochter des Königs von Māčīn, zweite Gattin des Jamšēd, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 10; l. Mahīk (ماهنگ statt ماهنگ) pehl. = māhī?

Mā(h)farrājušnas (unrichtig صاقرا حسيس), Titel eines Buches, welches Ibn Moqaffa (Rōzbēh, † 762) ins Arabische übersetzte, Fihrist 118, 28. vgl. Hoffmann 289.

d. i. Gušnasp, der von Mäh (geschenktes) Licht, Glück hat.

Mahfarnbag, S. des Mihryar, ao. 1009, Kanheri 3, 4. 5, 4. — d. i. Mah und das Feuer Farnbag (als Beschützer) habend.

Mahfarwaðin, Vater des Behäfrid, Alberini 210, 10 (193). — Mah-i Farwadin, der Monat Farwardin, Fird. 1, 252, 500.

Mahgūšnasp 1) Gelchrter, in Glossen der Pehlewinbersetzung des Awesta citirt, Māhwišnasp oder Māhgūšnasp, y. 9, 33. Māšnasp, Wend. 3, 138 (32, 11). vgl. West, P. T. 1, 244. 2) Sohn des Mihr-Narsē, Direktor der Grundsteuer (χarāj), mit dem Titel Wastriōšan-Salar (Herr der Acker-

bauer) unter Bahram Gör, arab. Mājušnas, Tabari 869, 9. vgl. Nöldeke, Tabari 110.

d. i. dem Mäh (ergebener) Gušnasp.

Mahi, s. bei Mah, Maheng.

Māhiāhind s. Māhnāhīd.

Māhyār 1) ans Rai, Dastūr Dārā's des Sohnes Darab's (Darcios III) und einer seiner Mörder, von Alexander gekreuzigt, Fird. 5, 86, 316. 88, 328, 94, 481, 106, 86, 7, 32, 347, 2) unter Bahrām Gör, Fird. 5, 600, 595. 3) Edelsteinhändler und Schwäher Bahram Gör's, Fird. 5, 634, 1010. 4) Lehrer der Ritter, mo'addibo 'l-asāwirat, bei der Ermordung des Schahrbaraz betheiligt, Tabari 1063, 15 (so nur Eine Hs., die andern Māhyāi, Māhyānī). 5) Māhyār Māhmitne, Herbad in Indien, Spiegel, Tradit. Lit. 2, 8, 6) Māhayār, S. des Māhbundak (Māhbandak), Mobed, West, P. T. 1, 147. 7, Mihyar, S. des Marzuyeh, aus Dailem, der 1003/4 zum Islam übertrat, arabischer Dichter, † 1037, Yaqut 2, 928, 18. Athir 9, 152, 6. Ibn Chall. nº 765 (III, 517), Abulfeda 3, 99, 4. Mihyar (wie Ibn Challikan vorschreibt) ist Mehyar (aus Mahyar gekürzt) zu sprechen. 8) Mahayībār (künstliche Pehlewiform), S. des Mihryar, Kanheri 2, 4. 5. 3, 4. 6 (ao. 1009). 9) S. des Îrădfaruxo, das. 3, 10, - d. i. Freund des Mah (Ized). s. auch Šāhmart, Spāhpat.

Mah-i haqq, Tochter des Sultan Mo'izz ed-dīn von Dehlī (1286—1289), Gattin des 'Alā ed-dīn Moḥammed Šāh (1296—1316) und Mutter der von ihrem Halbbruder Qotb ed-dīn getödteten Xidr, Šādī und Abū Bekrxān; sie starb nach 1327, Batūtah 3, 187, 3.

d. i. Mond der Wahrheit (des Islam).

Mahin Banū 1) Mutter der Schiffin n° 2, Nigami, s. Hammer 109. 2) Schwester des Schah Tahmäsp I. — d. i. (schön wie) der Mond (wörtl. mondig).

Mahindad unrichtig für Mahbundad n° 3.

Māhisfand s. Manþra-spenta.

Mahistī, aus Nīšāpūr, Gattin des Ibn Xātib aus Ganjah, spāter Geliebte des Sulṭān Sanjar, Dichterin. Schefer, Chrest. pers. I, 114, 20. Notes 111; Pertsch 659, n° 280. Vambery, DMG. 45, 425; da sie auch Māh Xānum genannt wird, so ist مهستنى vielleicht Mah-sittī (von māh oder mah, Mond, und arab. sittī 'meine Frau') zu sprechen.

Mahker tun, das Haus Mahker in Aldznik', dessen Bdeasy zu den Persern überging, ao. 362, Faust.

-2000

Byz. 4, 50 (135, 11); im griech. Agathangelos 77, 73 τοῦ οἴκου Μαχούρτων ὁ ἄρχων.

Mahxuršēd, Vater des Pūsfarrux; hiervon patronymisch Maxoršēdān (arab.), Sohn des Mahxuršēd, Tab. 1063, 4. — d. i. die Genien des Moudes und der Sonne 'als Beschützer) habend.

Mahmat (pehl.), patronym. Mitn-ayībār-i Māhmātan, Mihr-yār, S. des Māhmād, Schikand-gāmānīk 188, 6. pāz. Mihir-ayār-i Mahmādā, das. 10, 16. d. i. weise durch den (Ized) Māh.

Mah-i mulk 1) Tochter des Sultan Sanjar (1117—1157), Hammer 87. 2) Tochter des Gbiyath ed-din Mohammed von Ghör (1161—1203), Gattin des Diya ed-din ('Alā ed-din'), Mutter des Rokn ed-din Irānšāh, Minhāj 28, 15 (301). 85, 9 (391). Rieu 72°. — d. i. Mond des Königreiches.

Māh-nāhīd (uurichtig gelesen Mahiahind), Tochter des Hazārmard, Gattin des Dārā I und Mutter Dārās II, Tab. 693, 5; Nāhīd ist bei Fird. 5, 54, 89 die Mutter Alexanders. — d. i. Mondmädchen, Jungfrau mit Mondesantlitz.

Māhôē (neuere Aussprache: Māhūī) 1) S. des Māhpanāh, mit dem Beinamen (Titel) Abrāz (s. dies). Marzban von Marw, Verräther des Yezdegerd III, Fird, 7, 452, 353 (Māhōē sūrt, vom afghanischen Stamme Suri, s. diesen Namen und Sammax; vgl. Spiegel, Eran. Alt. 1, 220). Tabari 2873, 8, 2876, 12. Belādori 315, 18. Hamzah 63, 10. Athir 3, 94, 7. Ab. Far. 183, 10. Zehir. 205, 19. Daher heisst Mähnveh der Malik von Marw, Ibn Chordadhbeh 39, 11. Alberant 101, 18. 2) Siegelstein mit Bildniss, Horn, DMG. 44, 665, nº 598. 3) Māhōē, S. des xearšēd (Xūršīd) aus Nischapūr, bei der Uebertragung des Xudainamak des Daniswar ins Neupersische thätig, Mohl, Livre des Rois I, 4) Hassan, S. des Mahûyeh (ar. Maha-XVII. waih) aus Antiochien, Festungsbaumeister des Chalifen Hišam (724—743), Beladori 166, 21. Yaqut 4, 414, 22. 5) Mābūyeh, persischer Schriftsteller, Masudi 1, 18. 6) Mohammed, S. des Mähnych des Seidenhändlers, Gelehrter, Yaqut 2, 515, 16. 7) Māhni aus Herāt, Dichter † 1522, Sprenger 21. - vgl. Hābūi.

Mah-öhanmazd, Gelehrter, angeführt in der Pehlewi-Glosse zu Wend. 7, 82 (88, 23).

Māhpanāh (arab. Māfanāh), S. des Pīd, Vater des Māhōē, Tab. 2876, 12. — d. i. der unter dem Schutz des Îzed Māh (Mond) steht.

Mähparwar, eine Fee, Rieu 772<sup>b</sup>. Pertsch 996. d. i. Mäh verehrend.

Mahrī s. Mašya.

Mahrūī 1) Mobed (Priester) und Regent während der Minderjährigkeit Sapor's II, Fird. 5, 424, 16 (Mahrūī, vielleicht Mihrūī zu sprechen). 2) Mahrūī, Araber vom Stamm Bahij, Mörder des letzten Samaniden Montagir, ao. 1004, Mirch. 4, 25, 26. 3) Aitegīn Mahrūī, Amīr des Seljūqen Mohammed, Sohnes Melekšah's, von ihm geblendet, ao. 1101, Hamd. M. Journ. as. IV, 12, 269. — Mahrūī (Mondgesicht) ist meist Beiwort schöner Sklavinnen, vgl. z. B. Schefer, Chrest. pers. I, 96, 15. Fird. 1, 254, 516 (von einem Diener). vgl. Marūī.

Mabšad (a verkürzt) 1) S. des Nariman, Vater des Bistam, in einem künstlichen Stammbaum, Minhaj 31, 14 (306). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). 2) Mašabeh, Vater des 'Alī, eines Golchrten, Yaqut 3, 184, 13. 3) Urgrossvater des Maḥmūd, Gelehrter ans Jūbār, einem Theil von Ispahan, letztrer † 1141, Yaqut 2, 138, 15.

d. i. froh in Mah (Ized).

Mahwehdat, Gelehrter, citirt in der Pehlewi-Uebersetzung y. 19, 27 (101, 7).

d. i. der Mah verchrende Wehdat.

Mahweš, S. des Pakmehter, Vater des Tarīšmah, Tab. 1781, 3. — d. i. Mondähnlich.

Māhwindāt 1) auf einem Papyrus aus dem Fayyum, Horn, DMG. 43, 611. 2) Gelehrter, Ende 10. Jahrh., angeführt in der Pehlewittbersetzung von y. 9, 33. 10, 57. 11, 22, im Bahman Yašt (West 1, 215-216) und im Dinkart I, III (Mahawandad Ramiáné Béhrám); West IV, XXXIV: Māhwindāt Naremāhan Wahram; Mills, Trans. 9. Orient. Congr. 519. Die Orthographie ist zuweilen ungenau, so dass der Name Miyan- oder Miyanthdat gelesen ist. 3) Mihanīdad-Jušnas (arab.), S. des Farruxdad, Vater des Kad, Ibn Chall. X, 51, 21 (IV, 85); auch diese Lesung beruht auf unrichtiger Deutung der Pehlewizeichen des Namens Mahwindat. 4) Mahwindat, S. des Gēhān-(Jihān-)xayā, Kapheri (ao. 1021), nº 3, 11. 5) Mawindad, S. des Xusrau, Schreiber, ao. 1483, Rieu 47b. 6) Mahwindat, S. des Wahram, Vater des Šatnayar (Schahriyar), Gelehrter, West, P. T. IV, XXXVIII. 7) S. des Wahram, Enkel des Artašīr, Vater des Māhwindāt (ao. 1639. 1659), Westergaard, Zendavesta 8. West, P. T. 8) S. des Rustam, Vater des IV, XXXVI. Wahram (ao. 1669), West, P. T. IV, XXXVI.

d. i. von Mäh(lzed) erlangt, durch Mäh gefunden.

Māi 1) Bruder des Königs Jamhūr von Kašmīr,

Fird. 6, 402, 2010. 2, Māi-i Mitn-warčen banch (bareh, Sohn) Siegel: Thomas, J. As. Soc. XIII, nº 63. Mordtmann, DMG. 18, 34. Justi, das. 3) Mai, al. Maveh (Mabeh), S. des Bödaxān, pers. Name des Salmān aus Ispahān oder Ramhormuz, dessen Familie aus Sapūr stammte; er war Freigelassner des Propheten Mohammed, Tab. 1779, 14. vgl. Māyu, Mechosroës.

Mayawa s. Mayu.

Μαιβουζάνης, Prytane von Komana am Saros, ao. 120 n. Chr., Inschrift von Schar, Waddington, Bulletin de Corresp. hellén. VII, 1883, 130, d, i. die Erlösung durch den Mond (Ized) habend.

Μαιφάτης 1) Vater des Philochares, Grabinschr. aus Tokāt, C. I. Gr. III, 124, nº 4184. 2) ein Galater, Inschr. aus Delphi, Wescher et Foucart, Inscript. recueillies à Delphes. Paris 1863, 112, nº 189, 5.

d. i. vom Mond (Genius) geschützt.

Μαΐφαρνος, S. des Theoteimos, Archon von Olbia, Latyschev I, 122, n° 85. — vgl. Mahfarn-bag; d. i. Glück durch den Ized Mah habend.

Μαίκτης, armenischer Arsakide, Nachkomme des Artabanos; er beirathete in Byzanz eine Tochter des Arsakiden Leo, und beider Sohn ward der Vater des Kaiser Basilius des Makedoniers (867 -886), Theophanes contin. 215, 4, nach Constantinus Porphyrog., vgl. Lebeau 13, 180, Note. d. i. wie der Mond glänzend (wixta)?

Māyinjūr (استحبور محبور), Grossvater des Dāwnd ibn al-'Abbas, welcher Naušād bei Balch erbaute, Athir 7, 1711, 8.

Maiwoápa (mit w oder o), Skythin, Grabinschrift aus Kertsch. Latychev II, 131, nº 245.

Māipārah (مرهاف), Frauenname auf einem nestorianischen Grabstein in Sibirien, Nöldeke, DMG. 44, 527. - up. Mah-pareh, Stück vom Mond, d. i. sehön.

Mαίρανος s. Mibrana.

Mαισάδης, Vater des Königs Seuthes von Thrakien, Xenoph. Anab. 7, 2, 32. vgl. Māšādeh?

\*Māyu, Vater des Aeta, davon patronymisch Aeta Mayawa yt. 13, 123.

vgl. Mai; d. i. weise.

Μάκαγος, Vater des Theodulos, eines Dieners der Strategen von Olbia, C. I. Gr. II, 134, nº 2071. Mākān 1) S. des Emīrs Kākī von Gīlān, vom Stamme Ziyar, Statthalter des Aliden Abu 'l-qasim

in Gurgan, ao. 925, fiel nach mannigfachen Geschicken bei Ishaqābād im Dez. 940, Masudi 9, 6. Elia 90, 12. Ibn Athfr 8, 59, 12 ff. Abulfeda 2, 374, 9. 414, 11. Minhāj 1, 55. Zehīreddin 171, 10. 178, 4. 312, 12. 16. Mirch. 4, 14, 16. Lubb et-tewarix 72. vgl. Weil 2, 616. S. des Mākān, Zehīredd. 176, 14.

Mακέντης, Skythe, Freund des Arsakomas, Lucian Tox. 44 (437).

Måkerd, Dailemit, von Ibn Moglah, dem Wezir des Chalifen, zum Statthalter von Jeziret Ibn 'Omar ernaunt, ao. 935, Athir 8, 231, 23.

Māx 1) ein König, nach welchem ein Bāzār und ein Feuerhaus, später Moschee in Buyara benannt war; die letztre verbrannte ao. 937, Schefer, Chrest. pers. I, 43, 8. 44, 1. Notes 31. 2) Marzban von Rai, als Gewährsmann angeführt, Fird. 6, 544, 16.

Maχάρης, S. Mithradates des Grossen von Pontos. König des an seinen Vater abgetretenen Reiches Bosporos, ao. 80, huldigt den Römern, wird von seinem Vater verfolgt und tödtet sich selbst, ao. 65. Livius P. 98. Plut. Lucull. c. 24. 1. Memnon, Müller Fragm. 3, 555. Appian, B. Mithr. c. 67. 83. Dio Cass. 36, 50, 2.

Mayaz s. Malyaz.

188

Mayož s. Yazdbozedh.

Μαξάρθης s. Exathres n° 2.

Maladan s. Welādān.

Malang (arab. ملنكه), Gebieter von Hormuz an der Küste von Mekran, ao. 1214, Athir 12, 198, 24. Houtsma, DMG. 39, 401. 402.

d. i. nackt, wahnsinnig.

Maldat, Unterkönig des Tigran in Seleukia, ao. 79 vor Chr., Tschamtschean 1, 226, 10. 236, 6. d. i. Mithradates (np. Mīlād)?

Maλησεαρ, pers. Grosser, Esther 2, 14 griech. Text, de Lagarde 507), hebr. Marsena.

Malhi s. Maschva.

Malikšēr, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058—1099) Minhāj 105. — d. i. König-Löwe.

Malikzād 1) S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058--1099), Minhāj 105. 2) S. des Ghaznawiden Mas'ud (1099-1114), Minhaj 107.

d. i. Königgeborner (arab. malik).

Malyaz 1) Haupt des Fürstengeschlechts Xoryorunik', zur Zeit des ersten arsakischen Königs Walaršak, Befehlshaber der Leibwache (thiknapah), Mar Aba Qatina bei Mose 2, 7. 2) Mayaz, Fürst von Andzevatsik, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. - vgl. Garjoyl; Malxaz ist ein Gau in Tūrūberan, nördlich vom Wan-See. Inčičean 527, 2.

3) Melchisedek oder Malyaz Andronikašwili war der Gatte der Mariam, einer Schwester des David oder Salomo II von Imereth, welche 86 Jahre alt 1854 in Tiflis starb, Brosset, Hist. 2, 644. Die Familie führt in polnisch Litauen den Namen Malkazowski (Dulaurier zu Asolik 71 n. 17).

Maloveč s. Yazdbözedh.

Malund, ein Razik aus Razbun, d. i. aus Rai, als Christ Anastasius genannt, zur Zeit des Chusrau II und Heraklios, Brosset, deux histor. armén. 21, Not. 10.

Mamay 1) Tochter des Kiurike III von Albanien (Bagratide) und der Thamar, Gattin des Hasan von Xačen, ging 1182 mit Hasan ins Kloster Xuthawank, wo ihr Schwager Grigoris Abt war, Inschrift bei Brosset, Hist., Additions 341. 2) Mamayxathūn, Tochter des Jalal Dola (Jalal ed-daulah) Hasan, Gattin des Ümek, Sohnes des Jar, Brosset, Hist., Addit. 367. — np. māmā (Frau).

Mamak, Mamikonier, wahrscheinlich Bruder des Gagik und Sohn Manüëls, ao. 596, Sebeos 56, 14. Mamersides, persischer Befehlshaber in Pirisabora, ao. 363, Amm. Marc. 24, 2, 21. Μομόσ(ε)ιρος Zosimus 3, 18.

Mamitiaršu, medischer Stammfürst, welcher im Bund mit Kaštaritu und Tiušpa gegen den Assyrer Esarhaddon Krieg führte, Sayce, Babyl. Literature 79. Records of the Past 11, 81; vgl. Tiele, Babyl. assyr. Geschichte 335. Hommel, Gesch. Bab. u. Assyr. 724. Prášek, Medien und das Haus des Kyaxares 35. 37 (wo Mamitiaršu mit Herodots Delokes identifizirt wird); Mamiti ist eine babylonische Göttin; vgl. den König der Meder Mamythus, Nachfolger des Sösarmos in den Excerpta Barbari, Eusebios ed. Schoene 1, 221; und Medidos.

Mamkan 1) Tochter des Fürsten von Balk (Xačen), Gattin des Jalal Dola Hasan († 1261), Mutter des Athabak, der Mamai, Rüzüdan (Rüzan) und Mina, Brosset, Hist., Addit. 344. 2) T. des K'ürd, Gattin des Hasan von Akan, Sohnes des Qara-Grigor und der Dop' oder Šušan Mxargrdzelidze, Brosset, Hist., Addit. 364 (inschriftl.).

Mammüyeh, Schäh bin Mahmüd, Dichter, Ibn Challikan III, 260. — vgl. Nöldeke, P. St. 22.

Mämüyeh, Frau (pellex) des Barguma, Metropoliten von Nisibin, zur Zeit des Pēröz, Assemani 3, 64°, 42. 67°, 24. — d. i. Mütterchen (vom Lallwort mäm); vgl. Nöldeke, P. St. 27. Manısözak (pehl.). Beiname des Manūšyearnāk, Bund. 78, 19 (ka māmsözak (die Mutter brennend?) būt, welches M. war); Hs. TD. liest mūn um Gūčak, dessen Mutter G. (die Tochter des Ēraj) war, West, P. T. 1, 134.

Manak, Fürst von Basen, Heerführer des Chosrow II
von Armenien. Faust. Byz. 3, 9 (21, 17); Mose
3, 7 nennt statt dessen den Manačihr Rěštůni.

Manačirh s. Mannščibra.

Manas (?) Siegelstein, Mordtmann. DMG. 29, 209, n° 27.

Manašar, Gattin des Wizan, des Sohnes des Königs
Mazdai von Indien, Thomaslegende bei Wright,
I, 317, 19 = II, 283. Manasara, Abdias fol. 115°.
scheint das Femin. zu Manučihr zu sein (verderbte Ueberlieferung).

Manasp Xorxoruni, Fürst des Hauses Malxaz zur Zeit des Tiran II, Faust. Byz. 3, 12 (29, 28).

Manavaz 1) (armen.) S. des Hayk, Bruder des Armenak, mythischer Ahnherr der Manavazeank, Fürsten von Hark, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 12. 2) König in Persis unter parthischer Hoheit, Münzen mit Bildniss und der Aufschrift menewez melkā (sehr zweifelhaft), Mordtmann, Zeitschrift für Numism. IV. 1877, 165, nº 32. Taf. I, nº 8; Levy, DMG. 21, Taf. I, nº 17. 3) Μονόβαζος, genannt Βαζαΐος, Bruder und Gatte der Helena, Vater des Izates, König von Adiabene, Joseph. Ant. Jud. 20, 2, 1. 4) Μονόβαζος, Sohn des vorigen und älterer Stiefbruder des Izates, für welchen er nach dem Tod des Vaters die Regierung führte, bis jener aus Karrhae zurückkam: nach Izates' Tod folgte er ihm als König, Joseph. Ant. Jud. 20, 2, 2, 4, 3. Tac. 15, 1. 14 (ao. 61 n. Chr.). Dio 62, 20, 2. 5) Verwandter (συγγενής) des vorigen, focht mit Κενεδαῖος auf Seiten der Juden gegen die Römer unter Cestius, ao. 69 n. Chr., Joseph. bell. Jud. 2, 19, 2, 6) Manavaz (armen.), Fürst von Kolb in Tayk, zur Zeit des Tiran II, Faust. Byz. 3, 12 (29, 26). Fürst des Landes Tsor, Généal. St. Greg. 24b.

Mandad, S. des 'Abdo 'l-hamid aus Karx, Gelehrter, Fibrist 83, 4.

Μανδάνη 1) Toehter des Astyages, Gattin des Kambyses des ältern und Mutter Kyros des Grossen, Herod. 1, 107. 108. Xenoph. Kyrop. I, 2, 1.
 Tzetzes 1, 46. Dass dieses genealogische Verhältniss nur sagenhaft ist, zeigt die gewiss geschichtliche Nachricht des Ktesias, dass Kyros nach Besiegung des Astyages, um seiner Herr-

schaft über Medien Legitimität zu geben, die Amytis, Tochter desselben, geheirathet hat; Amytis müsste seine Mutterschwester gewesen sein, aber als Enkel des Astyages hätte er dieses Schrittes nicht bedurft, s. Nöldeke, Anfsätze 17. Schubert, Herodots Darstellung der Cyrussage 59—60. Präšek, Medien und das Haus des Kyaxares 106. Bei Joh. Malala 153 ist Βαρδάνη das Weib des Darius (des Meders, aus dem Buch Daniel) und Gattin seines Nachfolgers Kyros (ungeschichtlich). 2) Tochter des Darcios I, Schwester des Xerxes, Diod. 11, 57, 1.

Etymologie: schwarz wie Gagath (np. mand, schwarzer Ambra), Oppert, Journ. as. VI, 19, 554. Gött. Gel. Anz. 1881, 1256. vgl. Manjaneh, und Ario-mandos.

Mandar aus Dailem, Feldherr des Buyiden Samsam ed-dauleh (982-998), Mirch. 4, 50, 23.

Mάνδασος, Skythe, Vater des Gilgays (s. diesen). Μανδαύκης s. Maudakes.

Mandekar, Hetare in Ispahan, Schwester der Kawultzan, von Tahir Nasrabadi erwähnt, Bahar-i 'ajem bei Vullers Lexic. II, 1125°.

Mandöe 1) Mandû oder Mandoy, Nebenfrau des Argam, diesem von Artašes III, König von Armenien, genommen, Mose 2, 51. 2) Ibn Mandüyeh aus Ispahan, von edlem Geschlecht, Arzt und Schriftsteller zur Zeit des Buyiden Rokn ed-dauleh, Hammer, Lit. Arab. 5, 360.

Mane, Gefährtin der heiligen Hriphsime, Anachoretin, Mose 2, 91.

Manee 1) Movaions, parthischer Adlicher, welcher nach der Ermordung des Orodes (ao. 37 vor Chr.) wegen eines Zwistes mit Phraates IV zu Autonius floh und sich erbot, dessen Führer gegen die Parther zu sein; von Phraates aber zurückgerufen, besiegte er den Legaten des Antonius, Oppius Statianus, und Antonius selbst ward nur durch ihn am Leben erhalten, Horaz 3, 6, 9. Plut. Anton. 37, 1. 46, 2. Dio 49, 23, 5. vgl. Mommsen, Res gestae D. Augusti 125. 2) Parther zur Zeit des Wolagases, Sieger über Corbulo, ao. 61 nach Chr., Tac. 15, 2. 4 (Moneses). Dio 62, 20, 2. 22, 2. armen. Manēč oder Monēz, Tschamtschean 1, 314, 30. 3) Μοννήσης, Κönig von Charakene, Munze mit Bildniss vom Jahr 110, bei Vaillant 1, 339. Visconti III, 268, Taf. 9, 4. Dieser scheint der Monasos in einem Roman des Iambliches zu sein, s. Blau, DMG. 27, 334. 335. Eine Münze bei Longpérier, Oenvres 1, 206 hat Ocovy . . . vgl. Numismat.

Chronicle 20, 36. Revue belge III, 6, 179. 4) Manéč (armen.) aus dem Hause Gnüni, ao. 350, Genéal. St. Grég. 24°. 5) Armenier aus dem Geschlecht Apahüni, auf Seiten der Perser und des Wasak von Siunik, Ehšē 166°. 213° (ao. 450). Laz. Pharp. 75, 18. Mose 3, 65 (ao. 430). — vgl. Maněžah.

Maņekšāh Čangašāh, Parsi in Nausarī, ao. 1531, West, P. T. 3, 32. Arda Wiraf XX (māņek indisch).

Manēn, Armenier aus dem Haus Amatūni, auf Seiten der Perser und des Wasak von Siunik, ao. 450, Elišē 213<sup>h</sup>.

Manēžah (Menīžeh), Tochter des Afrāsiāb, Gattin des Iraniers Bēžan (Wēžan), Fird. 3, 292 ff. weibliche Form des Namens Manēč.

Manjanah, Tochter oder Enkelin des Xusrau II, nach der Schlacht bei Jalūla, ao. 637, gefangen genommen, Tabari 2359, 14 (al. Malhanah, Hajānah); wahrscheinlich ist es die von Soyūti 257 nicht benannte Tochter des Šīrōē und Gattin des Yezdegerd III. — vgl. Mandane.

Mānje, kurdiseher Frauenname, Socin, Namenregister 280 b.

Manjeng Jengzen, Dichter am Hofe Mahmuds, Mohl, Livre des Rois I, XX.

Manī, gr. Μάνης (gen. Μάνητος, anch Μανέντος, z. B. J. B. Cotelerius, SS. Patrum opera I, 545, b) 1) S. des Patak und der Mais (auch Ūtāxīm und Κάροσσα genannt), einer Frau aus arsakidischem Geschlecht, geboren um 214 zu Khôkhē (im Fibrist Hūhā, d. i. Selenkia und Ktesiphon), Stifter der manichäischen Religion, predigt zuerst 242, ward unter Bahram (Warahrān) I als staatsgefährlicher Ketzer gefangen und nach seinem Tod geschunden zu Gundeschapür; die persischen Schriftsteller und Dichter, welche keine Vorstellung von der Bedeutung Mänis haben, neunen ihn oft läppischer Weise den 'Maler', weil sein Buch, das Arthaug-i Manī, mit Bildern geziert gewesen sein soll, s. z. B. Pertsch 988, nº 3. Sein ursprünglicher Name soll Κούβρικος (Sokrates 1, 22), Corbicius, Urbicus, bei Alberunt 208, 13 Qurbiqus (Vokale kurz zu sprechen) gewesen sein; Fihrist 327, 30 nebst Flügels Noten; Manī az-Zandīq (der Ketzer) Tabari 830, 14. Albertnī 118, 13 (121) 207, 13 (189). Eutych. 1, 386, 10. Fird. 4, 488, 1545 ff. 5, 472, 588. Athir 279, 3. Ab. Far. 130, 4. Schahrastani 1, 285. Manē, Dinkart 5, 242, Z. 13 = p. 315 ult. der Uebers. (pazend

Mānī), adjectivum: pehl. mānāīk, Dīnkart 4, 175, 10 = 211 der Uebers. Man vgl. Flügel, Mani, seine Lehre und seine Schriften. Leipz. 1862. Kessler, Mani. Berl. 1889. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 197, 3, 264, 711. Nöldeke, Tabari 47, 413. DMG, 43, 545 Note. 2) Mant, richtiger Bant 3) Mant. Dichter aus Mäzenderan, (s. dies). † 1507, Sprenger 483. 4) Maulana Mani aus Schtraz, Dichter zur Zeit des Schah Ismail (1499 bis 1524), S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 305 h. Hammer 362. Pertsch 659, nº 273. 5) Maulana Mani aus Tus, Dichter, † 1517, Hammer 363. Pertsch 659, nº 272. — Mant soll im Persischen ἡ ὁμιλία bedeuten, Petrus Siculus § 12 (Patrum nova bibl. ed. A. Mai, IV, Rom 1847, S. 17); nach Epiphanios (Panaria ed. Oehler II, 398) aber das babylonische Wort für σκεύος (vas) sein, jedenfalls ein religiöser Name.

Μανίαγος. S. des Poseideos, Strategos in Olbia,
C. I. Gr. II, 999, n° 2077°. Latyschev I, 97,
n° 59. — vgl. Μανιάχ.

Μανιάχ 1) Gesandter der Sogdaïten (damals unter hephthalitischer Herrschaft) an Xusrau I wegen des Seidenbandels, ao. 568, Menander Prot. 296, 3.
2) S. des vorigen, Menander Prot. 384, 22.

Mānian, Variante zn Baniyan.

Mänīdād, richtiger als Nāmīdād, Tischgenosse des Chalifen Motawakkil (847—861) Fihrist 153, 13. d. i. einzig (ohne gleichen) geschaffen.

Mανίσαρος, König der Karduener, von Trajan besiegt, ao. 115, Dio 68, 22, 1.

Mankajūr (arab.), Verwandter des Afšīn ans Oschrüsana, der in Aðarbaigan aufständisch ward, ao. 839, Tab. 3, 1301, 4.

Mαγκαΐος, Befehlshaber von Tigranokerta, ao. 69, Appian, bell. Mithr. c. 84.

Manpan (? ماسان, ماسان), S. des Mihrbundad (s. Āzadhbeh), Tab. 1038, 15. Athir 359, 2; Nöldeke vermuthet Bāniyān, bei Hamzah 112, 13 Māhbiān.

d. i. Hüter des Hauses (im Bundehesch Name des Haushundes Wis-haurwa).

Manšū s. Mašwāk.

Manšor, Turanier, Fird. 3, 74, 837. 112, 1297. 126, 1446.

d. i. den Sinn beängstigend, im Sinn zornig (?), np. šör.

Mañpra-speñta (awest.) das heilige Wort, als heilender Genius aufgefasst, s. Spiegel, Eran. Alterth.
2, 112; daher auch als Name Priestern beigelegt.
1) Mahraspand, S. des Datarta, Vater des

Atunpat, West, P. T. I, 145. 2) Marasfand (f arab.), in dessen Haus Xusrau II gefangen gehalten ward, Tab. 1046, 3 (bei Zotenberg 2, 334, 3 Mähisfand). Abulfeda 94, 13, 3) Märaspand magū-i Būrčmāhān Dīnā-pān (Gerichtsherr, Siegelstein, Thomas, Journ. R. as. Soc. XIII, nº 38. Horn, DMG, 44, 671, nº 587, 45, 431. Horn, S. S. 26. 4) Atanpat Maraspand, S. des Aschowahist, Herausgeber des Dinkart, ao. 931, Priesterstammbaum des Bundchesch, West, P. T. I, 148. 5) Atunpat Maraspand, S. des Zadsparham, Priesterstammbaum des Bund., West, P. T. I, 148. - Die ältere Pehlewiform ist Mahraspand oder Mahnaspand (n für r), in den sogenannten Parsitranscriptionen Mahrespand (hr ans br).

Manprawaka, S. des Simaeža, Vater des Wahmaedata, Herpat und Feind der Ketzer, yt. 13, 105. 115.

d. i. das Manthra (die heiligen Worte richtig) aussprechend.

Mannayeh, Nöldeke, P. St. 22.

Manuščihr s. Manuščibra.

Manüçe 1) Manüçe Tirikan, sasanischer Siegelstein, Lajard, Vénus, pl. 7, n° 4. Horn, DMG. 44, 662, n° 727°. Justi, das. 46, 287. 2) Amīr, Araber, tritt zum Christenthum über, ao. 1044, Tschamtschean 2, 927, 7. 3) Amīr von Ani, Bruder des Phatlūn (ar. Fadlūn), Amīr's von Dovin, aus dem Kurdenstamme Rewadī, ao. 1082, † 1110, Samuel von Ani 457. Tschamtschean 2, 995, 40. 3, 7, 16. Manūjihr, Athir 10, 247°, 23.

Manuš, S. des Kai Pišin, Vater des Kai Oji, Gatte der Zarīn-činār; Kai-Manuš, S. des Kai-Fāšin, Tab. 617, 5. 645, 9. Kai-Manuš 813, 12. Kai-Mas, S. des Kai Nāsin (l. Bāsin) Masudi 2, 121. Kai-Manuš, Hamzah 36, 9. Kai-Manuš bin Kai-qobād (ungenau), Albēruni 104, 22 (112). Kayanus, Zehīreddīn 146, 16. Kai-Mas, S. des Pišin, Gobineau 2, 3.

aus Manuščiþra gekürzt.

Manūšān 1) König von Kirmān, Vasall des Kai Xusrau, Fird. 4, 16, 132. 70, 789. 88, 992. s. Vullers Schahnameh 1279, 129 ff. 2) Μανουσᾶν, Wächter des Schlosses der Vergessenheit zur Zeit Ormizd IV, Theophanes 403.

Manūšhūčihar s. Manūšxearnāk. — d. i. vom guten Samen (Geschlecht) des Manuš.

Manuščiþra (awest.) 1) airyawa, Sohn des \*Airyu, yt. 13, 131. In den spätern Schriften ist Manuščiþra theils der Sohn des Irej (Airyu), Masudi 2, 117. 124. 130 (Minusibar), Hamzah 13, 7 (Man@jihr). 25, 5. 33, 15 (Man@jihr.. Mojmel, Jonrn. as. III, 11, 170, 2. Zehfreddin 14, 5. 146, 17. 153, 4 (Manūčihr oder Minūčihr), theils der Enkel des Irej, Tab. 433, 17. Athir 115, 4, welchem nach seiner Ermordung von seiner Gattin Māhāfrīd eine Tochter (Gūzak) geboren ward, die der Grossvater Fertdûn seinem Neffen Pešeng zur Frau gab, Firdusi 1, 164, 604; Mirch. 1, 163, 8; Manūšjihr Sohn der Kūzan (l. Kūzak, k für pers. g., der Tochter des Irej, Alberuni 104, 6 (111); in einer Genealogie bei Gobineau 1, 304 ist Minūčihr Sohn des Pescheng, genannt Irej, des Sohnes Feridans. Die Ueberlieferung der Parsen gibt einen längern Stammbaum von 12 Generationen, der insofern mit der Sage in Widerspruch steht, als Manuščiþra zu spät geboren sein würde, um seine Oheime, die Mörder seines Vaters Airvu, der Blutrache opfern zu können. Der Stammbaum ist vollständig im Va-Jarkart und bei Tabari, nicht ganz vollständig im Bundchesch erhalten. Feridun nämlich vermählt sich, um das fürstliche Blut rein zu erhalten, mit der vor den Mördern des Irej geflüchteten Tochter des Irej, Güzak, und erzeugt mit ihr die Fraguzak, mit dieser die Zušak und sofort, bis nach 10 Generationen ein Zwillingspaar zur Welt kommt, durch dessen Geschwisterche ein zweites Paar entsteht, und von diesem, Manusyrarnar und seiner Schwester, stammt Manöščihar, Bundeheseh 78, 6 ff. West, P. T. 1, 133. Tabari 430, 5. 432, 5 (Mantišihar); auch Masudi 2, 145 hat Namen dieses Stammbaumes, und die Chronik von Fars bei Gobineau 1, 305 (Minūčihr). Von Manuščiþra's Söhnen Naotara und Dürasraw stammen nach dem Bundchesch die Könige und die Priester. Der Burhan-i gati' bei Vullers, Lexic. II, 1222 bemerkt, dass Mannčihr theils als Sohn, theils als Enkel des Irei bezeichnet werde, und dass er seinen Namen von dem Gebirge Manûš (vgl. Bundeheach 21, 19. 23, 1) erhalten habe (Spross des Manus), weil ihn hier seine Mutter gebar; nach andern war er in Dunbawend oder in Rai geboren, Athir 115, 5; nach andern habe ihn die Mutter wegen seiner schönen Gestalt Minöčihr (Himmels- oder Paradis-Gesicht, Manüčihr čihr ein Antlitz wie M. habend, schön wie M., Hafiz, Saqinameh 73) genannt; vgl. Darmesteter, Études iran. II, 217 ff. 2) Manücihr, S. des Āriš, Feldherr (Sipahdar) des Kai Xusrau, Fird. 4, 18, 179. 3) König

der Persis, Manzen mit Bildniss und der Legende Mně.. mlka oder mntči, Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, S. 180, n° 124. 132. 4) Enkel des vorigen, König der Persis, Münzen mit Bildniss und der Legende Manučitra malka (šāh), napī manučitr malk malka (šāh-i sāhān), Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. 4. 1877, 182, nº 141. mnětri mlka, nº 142, ětrů m., nº 143, Taf. II, 24. 25. Thomas, Early Sas. coins pl. 1, nº 4 (scheint eine unechte Münze). Der Typus des Kopfes auf dem Avers dieser und der Münzen von n° 3 gleicht dem Kopf des Papak auf den Münzen Ardasır's I. 5) Dynast von Könus, Kösan (?) in der Persis, von Ardašīr I getödtet, Tab. 815, 14 (Manūšihr). Athir 273, 15 (Manūjihr). 6) Mtočči(h)ryazd Šahpuhri - ādūri s. Artaxšathra n 28°. 7) Minočitrě s. Artaxšatršnum. 8) Manačirb (armen.), aus Rštunik, Heerführer Trdat's des Grossen, auch Abgesandter zum Concil von Nicaea (ao. 325), Fanst. Byz. 3, 10 (24, 3) u. öfter; Mose 2, 85. Asolik 98; diesen nennt Mose 3, 7 auch als Heerführer unter Xosrow II, während Faustus (richtiger) Manak hat. 9) Manačirh, Fürst von Rštūnik, ward mit Atom Gnūni von Mihr Nerseh verhaftet und nach Persien gebracht, wo er umkam, ao. 442 und 449, Tschamtschean 2, 15, 13. 21, 23. 10) Manačirh Amatūni, stand auf Seiten der Perser und des Wasak von Siunik, ao. 450, Tschamtschean 2, 56, 34; in den Listen des Eliše und Lazar. Pharp. nicht genannt. 11) Manačirh, als Christ Grigor genannt, aus Susiana (Rajikay), grundet in Dovin das Kloster St. Gregor, † ale Märtyrer, 22. Jan. 551, Kirakos von Gantsak bei Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 6, 77. Deux histor. armén. 21. 12) Manüščihar (Vokale kurz zu sprechen), S. des Gušanyam und der Humai, Hohepriester von Pars und Kirman, verfasst das Dādistān-i Dīnik und den Buudehesch (Handschrift TD), ao. 881. West, P. T. I, XLII. 147, Not. II, XIII. 13) Minocilir, S. des Qabus und einer Tochter des Buyiden Rokn ed-dauleh, kämpfte auf Seiten seines Vetters Mejd ed-dauleh gegen seinen Vater, ao. 998, dem er 1012 in der Herrschaft über Jorjan folgte; nach Munajjim-bašī (s. Sachau, Alberant p. XXI) regierte er 1012-1029, nach Zehireddin 1018-1033; Yaqut 4, 120, 12. Athir 9, 99, 24. Ab. Far. 334, 8. Ibn Xall. VI, 47, 1 (II, 509). Zehiredd. 192, 16, 198, 12, 18. 199, 6. 322, 9. Mirch. 4, 24, 13, 26, 14.

14) Najm ed-din Ahmed Minucihr, Dichter aus Balx, Ferištah 1, 67, 7 (1, 90). 15/ Minujihri šast geleh (60 Herden besitzend), Dichter aus Damaghan am Hofe Mahmud's von Ghaznah, Schüler des Unguri, † 1090, Haji Xalfa 3, 316, 1. S. de Sacy, Not. et Extraits IV, 270. Hammer 45. Ustad Minučihrī, Sprenger 15. 483. Pertsch 660, nº 338; seine Gedichte sind berausgegeben von A. de Biberstein-Kazimirski, Paris 1887. 16) Minučihr, Marzban von Larijan, Oheimssohn des Schahghazī Rustem, also vielleicht Sohn des Yezdegerd, verbundet mit Schahrnus von Rustemdar, von seinem Sohne Baharb ermordet, Zehiredd, 56, 5, 66, 1. 234, 11. 12. 15. 17) Xāgān kebīr Minūčibr, S. des Kesran, Fürst in Schirwan, Vater des ersten Schīrwanšāh zweiter Linie Aysatān, † zwischen 1130 und 1135; von ihm hatte der Panegyriker Afdal ed-din aus Schirwan († 1199) den Beinamen Xaqani; Dorn, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 551. A. Kazem-Beg, Mém. présentés, Petersb. 1851, 595. Khanikoff, J. as. V, 20, 67 ff. Rien 558°. 18) Minučihr, S. des Mohammed bin Turkanšah, Grammatiker, † in Baghdad 1279, Hammer, Lit. Arab. 7, 766. 19) Minneihr, S. des Mozaffariden Šāh Šojā' (1358—1384), Schefer, Chrest. pers. I, 117, 12, 20) S. des Schirwanšah Šaix Ibrahīm von Derbend (1382-1417), Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 576. Mirch. 6, 189, 11. 21) Minučihr Mīrzā, S. des Sultan Mohammed Mīrzā, eines Enkels des Tīmūr, 'Alī Safī bei Schefer, Chrest. pers. I, 127, 14. 22) Manučar (georg.), S. des Qarqarah, Atābeg von Axaltsixe, Nachfolger seines Bruders Bahadur, 1475-1487, Brosset, Mem. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 184. 185. 222. Hist. 2, 209. 23) Minüčihr Begler Beg, sefidischer Statthalter von Schirwan nach Besiegung des Farrux-yesar Širwanšah (1498), N. de Khanikoff, J. as. V, 20, 68. 24) Minūčihr, georgischer Fürst ao. 1518, Dorn, Mem. Acad. VI, 6, 1844, 330. 25) Manučar (georg.) Dadian, S. des Lewan I († 1572), Nachfolger des Mamia IV, 1590-1611, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 197, 198. Hist. 2, 263. 26) Manučar (georg.), S. des Atabeg von Axaltsixe (pers. Axisqah) Kai Xosro († 1575) und der Dedis-Imedi, Gatte der Elene, Tochter des Königs Suimon von Karthli, trat zum Islam über, † 1614, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 191. 195. 200. Hist. 2, 226. 416 (Minočer, türk.). Minūčihr, Dorn, Mém.

VI, 6, 1844, 345, 381, Saint-Martin 1, 75. 27) Manučar (georg.), S. des vorigen, Atabeg von Axaltsixe 1614-1625, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 377. 5, 1843, 200. Hist. 2, 227. 28) Manučar (georg.), S. des Dadian Lewan II (1611-1657) von Mingrelien, Brosset, Bulletin Acad. Petersb. III, 1847, 100. Hist. 2, 647. 29) Manüčar, S. des Thüman, ao. 1656. Inschrift in Sanahin, Joh. von der Krim, Mém. Acad. Petersb. VII, 6, 66, 30) Minūčihr Xān, S. und Nachfolger des Qarčaghai Xan als Statthalter von Meshed, 1625, von 'Abbas II 1663 abgesetzt, Rieu 1093 b. 31) Minučihr Xan, Statthalter von Schirwan, c. 1657-1660, Nachfolger des Mihr-'Alt Xan, Dorn, Mem. Acad. VI, 5, 1843, 397. 32) Manučar (georg.), S. des Dadian Giorgi Lipartian von Mingrelien, Bruder des Bežan, ao. 1717, Brosset, Hist. 2, 312. 33) Manučar (georg.). S. des Katsia II von Mingrelien, empört sich 1791 gegen seinen Bruder Grigol Dadian, wird aber 1796 vertrieben, Brosset, Hist. 2, 648. 34) häufiger Name der Parsen in Indien, Minočeher, auch Manačer, Mančer geschrieben; Jamāspjī Dastūr Mīnočeherjī, Verfasser eines Pahlawi-Gujarati-Englischen Wörterbuches, Bombay 1877 ff.

Manus-xaqan heisst ein König (xaqan) der Türken, Ibn Chordadbeh 40, 10.

Manušyorak s. Manūšyvarnāk.

Manūšyearnāk (awest. \*Manušhwarenānha) oder in Pehlewittbersetzung Manusyrarsed-wintk, Sohn der Wirak (Wizak), welcher seinen Namen erhielt, weil bei der Geburt ihm ein Strahl der Sonne (hware) auf die Nase (nanha, pehl. wintk) fiel; auch ward er Mām-sözak (die Mutter verbrennend) genannt, vielleicht nach derselben Sonnenmythe, die uns näher nicht bekannt ist: seine Zwillingsschwester und Gattin heisst im Bundehesch Manüšhūčihar, bei Tabari aber Manušyorak 432, 3. 4; der Bruder wird bei Tab. 430, 6. 432, 2. 3. 529, 1 Manušy arnāgh (so wird richtig zu lesen sein) genannt und wird als Sohn der Wirek und des Afridan bezeichnet; von diesem Zwillingspaar stammte ein weiteres ab, welches ebenfalls in Geschwisterehe verbunden war, Manūšx∞arnar (Manuš, der Sonnen-Mann), Bund. 78, 14. 15. Manušyarnar, Tab. 430, 6. 432, 4. 5. 529, 1, Matusjar (l. Manušyar) Mojmel, Journ. as. III, XI, 170, 5. Meštxaryar, Chronik von Fars bei Gobineau 1, 305. Manusyar, Athir 115, 9; und Manušrarūk (l. Manušfaruxorūk?), Tab. 432, 5 (im Bund. nicht genannt); deren Sohn ist Manuščiþra; man vgl. über die sehr schwierige Stelle des Bundehesch, die durch Tabari verständlicher wird, Darmesteter, Études iran. II, 218, und besonders West, P. T. 1, 134.

Manūšx arnar (die Parsi lesen Mānōšxōrwar, w und n haben im Pehlewi Ein Zeichen) s. Manūšx arnāk.

Manūšyvaršėdwinik s. Manūšyvarnāk.

Manuštārūk s. Manušyvarnāk.

Mañzdrāwanhu (an oder ā), Bruder des Srīrāwanhu? yt. 13, 118. — d.i. der verständige gute.

Maplūraj, ein Hirte Namens Ardeštrek (Sohn des?) Maplūraj, Zehtreddin 157, 12.

Mar, Fürst von Gross-Sophene (Mets Tsoph), Heerführer des Xosrow II, Faustus Byz. 3, 9 (21, 15). Mose 3, 4; Mar ist auch georgischer Fürstentitel, s. Vullers Lex. II, 1114. — d. i. der Meder (?)

Marabokht (a kurz) s. Farakhbokht.

Mάραφις, angeblich Bruder des Kambyses und sechster König der Perser, Aesch. Pers. 778 und Hellanikos Glosse, C. Müller, Fragm. I, 68, n° 164 (Μάρφιος); nach dem Zusammenhang mit den vorhergebenden Versen sind er und Artaphrenes nicht Könige, sondern Gefährten des Dareios beim Sturz des (falschen) Merdis, die Namen der fünf andern sind verloren und folgten ursprünglich auf die bezeichnenden Worte olg τόδ' ἡν χρέος (so G. Hermann); vgl. über den Namen (wahrscheinlich der Maraphier, Herod. 1, 125. 4, 167) Keiper 89.

Marajil (arab.), persische Sklavin aus Badghis, welche dem Härün ar-rašid in der Nacht, wo er nach al-Hädi's Tod Chalife ward, den Mamün gebar und bei der Geburt starb, 15. Sept. 786, Tabari 3, 758, 8. Athir 5, 454, 4. 6, 148, 18. Kitabo 'l-'oyun 344, 5. Soyuti 318.

Marak-sadeh, Vater des Züšak, s. diesen. — d. i. rein in seiner Rechnung, der keine falsehen Rechnungen macht (z. B. bei den Steuern); Wend. 1, 20 sind falsehe Rechnungen eine Patyareh Ahrimans, s. Justi, DMG. 46, 283; vgl. ähök-ämärl, sündhafte Rechnungen (Ueberlegungen) machend, Dinkart VI, 279, 1.

Maraspand s. Manbra-spenta.

Mard s. Martiya.

Mardan s. Martan.

Μάρδαυος, S. des Zarandos, Mitglied einer Brudersehaft in Tanaïs ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 15. vgl. Mardöë.

Mardawend, Tochter Yezdegerd's III, Mastidi 2,

241. — vgl. Mardontes; d. i. mannesgleich, mannhaft.

Mardawt 1) aus dem gilanischen (dailemitischen) Stamm Arghus, Sohn des Zivar, des Sohnes des Wardansah und einer Tochter des Harusindan, Verbündeter des Asfar, den er später im Verein mit Makan stürzt; auch diesen vertreibt er aus Tabaristān und Jorjān und erobert Medien (Jebāl), mit der Absicht den Thron der Chosroen wieder aufzurichten. Von den unzufriedenen Türken seines Heeres unter Bajkam wird er 935 bei Ispahan ermordet, Alberuni 39, 6 (47). Masadi 9, 15, 85. Hamzah 241, 8, 18, 242, 11. Ibn Athīr 8, 59, 15 ff. Ibn Xall. VI, 46, 13 (II, 508). Abulfeda 2, 352, 7. Soyati 405, 409. Yaqut 4, 992, 3. Ab. Far. 298, 7. Zehireddin 171, 8. 201, 3. 313, 12. 322, 7. Mirch. 4, 44, 35. syr. (nach dem arab.) Mardawig Elias 87, 22. 2) S. des Besa, Vater des Jestan, aufstäudisch in Herat und Nīšapūr, ao. 1041, Ibn Athīr 9, 327, 10. 3) Taj el-molak Mardawij, S. des Ispehbed 'Ali der 2. Bawend-Linie, Gatte einer Schwester des Seljugen Sanjar, Zehtreddin 232, 1, 237, 8, 248, 19,

Den Namen von n° 1 erklären die Perser als 'Menschen aufhängend', wahrscheinlich 'Menschen augreifend, bestreitend', np. awīz Angriff, Streit, Fird. 2, 58, 643; n° 2. 3 sind nach 1 benannt.

Mardin 1) Abn 'Ali Ahmed bin Mohammed bin 'Ali bin Mardin al-Quinesani (in der Provinz Hamadau) aus Nchawend, Scheich der Sufis † 997, Yaqut 4, 202, 7, 18, 2) Mohammed bin Ahmed bin Mohammed bin Mardin, Abu Mansur, dessen Sohn, Yaqut 4, 202, 14, — d. i. männlich.

Mardxurrah (Mard-i xurrah), S. des Xusran II, von seinem Bruder Scheröe umgebracht, Hamzah 61, 17. Xurrah-mard, Mojmel, Journ. as. III, 11, 275, 13; bei Tabari Farruxmard (s. diesen).

d. i. Mann des Glückes (Glanzes).

Mardoe, Mardui s. Marduyeh.

Mapdwy, wahrscheinlich Perser, Auführer der Lyder, Aesch. Pers. 51.

Μαρδόνιος 8. Marduniya.

Μαρδόντης, S. des Bagaios, Anführer der Krieger von den erythräisehen Inseln im Heere des Xerxes, Herod. 7, 80; auch Flottenführer 8, 130; fiel bei Mykale 9, 102. vgl. Mardawend.

Μάρδος s. Bardiya, Hyroiades.

Mardöë, Mardüyeh 1) ein Turanier, Fird. 2, 654.1112. 2) Perser zur Zeit des Xusrau I, Fird. 6,

480, 3874. 3) Gärtner des Xusrau II, Fird. 7, 314, 3737. 4) Mohammed, S. des Ibrāhīm bin Mardūyeh, Gelehrter aus Tīmak bei Samarqand, † 933, Yaqut 1, 909, 3. 5) Ahmed bin Mūsā Ibn Mardawaih (arabische Aussprache) aus Ispāhān, arabischer Exeget und Chronist, † 1020, Yaqut 1, 57, 12 u. oft. Athir 9, 221, 8. Hājī Chalfa II, 105, 2. 350, 2 etc. — vgl. Mardauos. Mardšād, S. des al-Marzubān, Vater des Xudāidād, Istaxri 148, 7. vgl. Martānšāt. — d. i. Freude der Menschen (bildend).

Marduniya 1) Vater des Gobryas (Gaubaruwa), eines Gefährten des Dareios beim Sturz des Magiers, Inschrift von Behistan 4, 84. 2) Magοόνιος, Sohn des Gobryas und einer Tochter des Hystaspes (Wištaspa), Enkel des vorigen, Gatte der Artazostra, der Tochter des Darcios, und Vater des Artoutes, also Vetter und Schwager des Xerxes; fiel bei Plataeae 479 durch die Hand des Spartaners Acimpestos (bei Herod, 9, 64 wird nach Dindorf 'Αρίμνηστος gelesen; vgl. C. Müller, Note zu Aristodemos, Fragm. V, 1, p. 5). Charon von Lampsakos bei Athenaios 394 (2, 360, 21). Herod. 6, 43, 9, 16 (danach Athenaios 148 [1, 337, 18]). 63, 82 (danach Athenaios 138 [1, 313, 16]). Demosth. 24, 129 (sein Sessel und Säbel) 59, 96). C. I. Gr. (Marmor Parium) II, 302, Z. 68. Nepos III, 2, 1. IV, 1, 2. Plut. Arist. 19, 1. Themist. 4, 4. Polyaen. 7, 33, 3, Er war auf einer Säule der Agora-Halle in Sparta abgehildet, Pausan. 3, 11, 6. 3) Μαρδόνιος, Leibwache (σωματοφύλαξ) des Xerxes, von Agesilaos, Bruder des Themistokles, bei Artemision getödtet, Agatharchides von Samos bei Plut. Par. Min. c. 2. C. Müller, Fragm. III, 197, nº 1. 4) einige Römer s. bei Forcellini, Lexicon, Onomast. ed. Vinc. de Vit, p. 343°; in Lucania lag die Stadt Mardonia. - d. i. der verzeibeude (von \*mardwan, Erbarmen, awest. \*merezwan (wie derezwan) mit Adjectiv-Affix ya an der schwachen Form mardun-), vgl. Faramurz.

Μαρφαδάτης, Kappadoke, Freund des Poreins Cato, Plut. Cato 73, 1.

Μάρφιος ε. Μάραφις.

Margandak, Name eines Zwillingspaares des Sam, welches als Erbtheil Padaschwargar (Taharistan) erhält, West, P. T. I, 139. 140.

Marī s. Mašya.

Mariaphernes l. Artaphernes (richtig Phrataphernes). Μαριάντης, Vater des Arsakomas, Lucian Tox. 50 (439).

d. i. Herold (goth. mērjands), awest. \*mārayant. Markelsch (?) s. Mihrāmgušnasp n° 2.

Mαρμάρης 1) Fürst der Parther, zweiter Gatte der Zarinaia nach dem Tod ihres ersten, des Kydraios; da er den gefangenen Stryangaios, der sie in der Schlacht entsattelt, ihr Leben aber geschont hat, umbringen will, wird er von ihr getödtet, Ktesias bei Nikol. Damasc., Müller, Fragm. III, 364, n° 12. Μέρμερος, de mulier. quae bello clar. c. 2. vgl. Gilmore's Ktesias p. 207. 209. 2) Marmarus (al. Marmaridus), Babylonier, einer der Begründer der Magie, Plinius 30, 2, 5. — C. J. Ball, Proceed. Soc. Bibl. Archaeol. X, 1888, 429 erinnert an μάρναμαι und lat. Marmar; vgl. aber griech. μαρμαίρω.

Μαρμασιμά, Sohn des Haman, Esther 9, 9 im Text der LXX; der hebr. Text hat Parmastha.

Marod, Vorfahr der Artsrünis zur Zeit der Achaemeniden, Thoma 35 (41, 2).

Mars, ein Magier, Vullers, Lex. II, 1162 °.

Μαρσαγέτης 8. Μασαγέτης.

Marsās (? al. Marnias, مرساس, مرساس), S. des Doḥḥak (Dahaka), im künstlichen Stammbaum des Bistām von Ghōr, Minhāj 31, 61 (306). Feristah 1, 95, 10 (1, 163).

Marsena, persischer Fürst, Esther 1, 14; im griech. Text Μαλησεαρ. vgl. Meres.

Mart (pehlewi) mard, merd (neupersisch) s. bei Martiya.

Martādbōta magūī Anāhīt-panāhan, M. die Magierin (Tochter eines Magiers Namens) Anāhīt-panāh, Siegelstein mit Bildniss bei Mordtmann, DMG. 31, 594, n° 29. Horn, DMG. 44, 674, n° 718. Justi, das. 46, 287. vgl. Murdād. — d. i. auf Murdād (awest. Ameretāt) den Sinn gerichtet habend.

Martan (pehl., t ist d zu sprechen), mardan, merdan (neupers.) 1) Ibn Mardan, Grammatiker in Kūfa, Fihrist 70, 17. 2) Mardan, Vater des Abu Šojā' Fārs, der von Mohadhdhib ed-dauleh aus Ba-šāmī vertrieben ward, ao. 1003, Athir 9, 128, 13. 3) 'Alā ed-dīn 'Alī-i Mardan (Sohn des Mardan), Heerführer und Mörder des Mohammed Baxtiyar, Minhaj 576.

Bemerk.: Mardān ist theils Plural, theils nur mit bedeutungslosem Affix än vermehrt, wie döstän (s. Vullers, Institut. l. pers. p. 221).

Mardan-daulet, Würdenträger am Hof des Ferozsah von Dehli (1351—1388), Feristah 1, 267, 13 (1, 456). — d. i. der die Regierung über Männer (Menschen) hat.

Martan-farrux, S. des Oharmazddat (Martan ist gabnaan, aram. gabra, geschrieben), Verfasser des Schikand-gümänik Wičar (berausg. von Hoschang Dastür Jamaspji Jamasp-Asana und E. W. West. Bombay 1887), Ende des 9. Jahrh., West, P. T. III, XXV. Schikand-gümänik p. 185, Z. 3. paz. mardā-froxa-i hormezd-dād, das. p. 7, Z. 8. - d. i. glücklich unter den Menschen (viell. der glückliche Mardan).

Martan-xras magui, Siegelstein, Thomas, Journ. R. as. Soc. XIII, nº 31. Mordtmann, DMG, 18, 30, n° 81, Taf. 4, 1. Horn, DMG. 44, 671, n° 550. d. i. schön unter den Menschen.

Martanšāh (pehl.) Mardanšāh (neup.) 1) Mardanšāh, Bruder des Bahrām Čūbīn, überbringt Bahrām's Beute aus dem Türkenkriege dem Ormizd IV. Bel'amī in Zotenbergs Tabari 2, 265 (nach dem Geschichtsbuch von Bahram Čūbīn); wird von Xusrau II zum Pādhōspān von Nīmrōz ernannt, später von ihm mit Abhanen der rechten Hand ungerecht bestraft; sein Sohn Mihr-Hormizd tödtete den Xusrau II, Tab. 1058, 13. 363, 17. Mirch. 1, 241, 1. Bei Dīnāwari heisst er Mardanstuah, bei Fird. Yelanstueh, s. Nőldeke's Tabari 478. 2) Mardanšāh, ältester Sohn des Xusrau II und der Schirin, von seinem Bruder Scheröe heim Regierungsantritt (627) getödtet; Μερδασάς, Sohn der Σειρέμ, Theophan. 499. Cedrenus 1, 734. Legenda aurea ed. Th. Graesse p. 607. Mardanšáh, Hamzah 61, 14. Fird. 7, 400, 541. Mojmel (nach Hamzah) Journ. as. III, 11, 275, 11. Schäh Merdan, wohnt in Asadābād, Yāqūt 4, 563, 14-15. Nöldeke, Guidi's syr. Chronik (Wien 1893) 13. 3) Befehlshaber unter dem Feldherrn Jaban in der Schlacht von Namariq, ao. 634, worin er gefangen und enthauptet ward, Tab. 2166, 9. Athir 2, 334, 19. 4) Eunuch und Anführer unter Bahman Jadoë, Tab. 2177, 9. Feldherr bei Nehawend, ao. 641, Merdansah où 'l-hajib (d. i. Besitzer dichter Augenbrauen) Belädori 251, 9. 302, 9. 303, Note e. Dieses Beiwort führt bei Tabari Bahman. 5) Maşmoghan von Dunbawend, Tab. 2656, 4 (s. Masmoghan). 6) S. des Zādān-farrūx, Belādori 301, 2 = Fibrist 242, 21. 7) Arzt des Chalifen 'Abdo 'l-malik (685-705), Assemani III, 616\*, 6, ao. 692. 8) Dihqan in Adherbaijan, warnt den arabischen Feldherrn Jarrah vor dem Zug gegen die Chazaren, Bel'ami in Zotenbergs Tabari 4, 274, 29. 9) S. des Ghaznawiden Mas'ūd (1030—1040), Minhāj 1, 95.

Feristah 1, 80, 16 (1, 130) (ao. 1051). des Qawurd von Kirman, Houtsma, DMG. 39, 371. 11) Vater des Faramurz, Zehireddin 221, 1. 12) Saif ed-din Merdanšāh (al. Merdanšīr, Šīrmerdan), Tafelmeister (x an-salar) des x arizmaah Takaš, ao. 1186, Defrémery, J. as. IV, 8, 479. 13) Taj ed-din Merdanšāh, Befehlshaber von Girdküh unter dem letzten Ismailier Rokn eddīn Xūršāh, ao. 1256, Mirch. 4, 70, 22.

d. i. König der Männer.

Martanšat (pehl.), S. des Iradbahram, Vater des Irādbahrām, ao. 1009, Kaņheri 1, 7. 2, 5. 6. 3, 6. vgl. Mardšād.

\*Martansinak (pehl.), Mardansinah, Bruder des Bahrām Čūbīn, s. Martānšāh. — d. i. Männerbrust habend.

Martanweh (pehl.), Merdanbeh (nenp.) Geschäftsfithrer des Bindöë, Dinawari bei Nöld. Tabari 480. vgl. Martweh.

d. i. gut unter den Menschen (vielleicht für merdan-i beh, der gute M.),

Martböt 1) auf Siegeln a) Martböt-i magu, Mordtmann, DMG. 18, 35, nº 108, Taf. II, ult. Horn, S. S. 25, zn n° 4. b) Martbot, Horn, DMG. 44, 659, n° 574. c) Martbōti-i Māhbōtān, Horn, S. S. 25, nº 4. d) Martbot. rasti, Horn, S. S. 34. nº 29. e) Marthöt zi maga zi Gurtin, Mordtmann, DMG. 18, 29, nº 74 (Taf. II, 4). Justi das. 46, 283. 2) S. des Dätgun, Gelehrter, West, P. T. I, LXIII. 244. — d. i. das Bewusstsein eines Mannes (Helden) habend, patronymisch: Martbötan, auf einem Pergament aus dem Fāyyūm, Horn, DMG. 43, 611. vgl. Muzdbuwadh.

Martiya (altpers.) Maschya (awest. s. diesen Namen) Mart (pehl.) Mard (neup.) d. i. Mann. 1) Martiya, Perser aus Kuganaka in Persis, Sohn des Čičiyriš, gab sich für Imanis König von Susiana aus und empörte sich gegen Dareios I, ward aber von seinen eigenen Leuten umgebracht, Inschrift von Behistan II, 8. Sein Bildniss daselbst am Felsen, die vierte der stehenden Figuren. 2) Mard alaškerī, dailemitischer Heerführer unter Mākān, Masudi 9, 7.

Mar Todi (vgl. Thodik), Siegel, Horn S. S. 35, nº 35; Mar ist syrisch (Herr, von Geistlichen, wie armen. Ter); Justi, DMG. 46, 288.

Martweh (pehl.), S. des Afrobagwindat, West, P. T. I, 146. Martanweh, das. -147. vgl. Martanweh. Marübil, S. des Seljugen Caqarbeg, wahrscheinlich derselbe wie Qawurd (unrichtig Qaderd), s. Vullers, Gesch. der Seldschuken 93.

Marzpān

197

Marai

Marûî (syr.) 1) Presbyter und Arzt in Xûz bei Ninive, zur Zeit des Patriarchen Ycśű'yahb († 660), Assemani III, 143°, n° 9. 2) Archidiakon, ao. 774, Assemani III, 155°, Note Z. 6 (arab.). 3) Märwaih (arab. Aussprache), Mönch, Assemani III, 500°, 38. patronymisch Marûiān s. Pērōz n° 28. — d. i. Mondgesicht (?) vgl. Mährūi und Meroës.

Marūžan 1) (armen.) persischer Feldherr, welcher unter der Führung des Merüžan Artsrüni gegen Aršak III von Armenien zog und von Wasak getödtet ward, Faust. Byz. 4, 42 (154, 4). 2) Marwazan (arab.), Statthalter von Yemen unter Hormizd IV, Nachfolger des Anösagan (al. al-Marzubān, al-Hormuzān), Tabari 988, 8. Hamzah 139, 7. Athir 359, 12: al-Marzuban (l. Marwazān), Sohn des Subhān (l. Nošajān, نوشجين statt لبن سنحان), Masudi 3, 177. Sohn des Mahan, Ibn Chall. II, 136, 21 (I, 450); vielleicht derselbe, welchen Ibn Xall. IX, 79, 5 (III, 555) als Urgrossvater des Abu Hanifah bezeichnet. 3) Maρουζάς, Heerführer unter Ormizd IV und Xusrau II, Theophyl. Simoe. 118; fiel in der Schlacht mit Philippikos bei Martyropolis ao. 588, das. 121. Baρουζάς Theophanes 402. Cedrenus 1, 694.

Marwek, Grossvater des Mohammed bin Ahmed, Gelehrter, Yaqut 3, 277, 1. — d. i. Katzenkräutlein (deminut. von marw, marum).

Marzpan (pehl. Marčpan, č wird oft für z geschrieben, armen. Marzpan, Marzavan, neup. Marzban, Marzawan, arab. Marzuban), Titel, soviel wie das altpers. Satrap, wörtlich Grenzhttter, Markwart, dann oft Eigenname; vgl. Nöldeke, Gesch. der Perser u. Araber 446. 450. 1) Marzubān, Höfling Sapors III, Masudi 5, 283 (Anekdote). 2) S. des Wahriz, Statthalter von Yemen unter Xusran I, Tab. 958, 3. Athir 1, 327, 17. 3) S. des Hormizd IV. Vater des Jun. in dem künstlichen Stammbaum der Schirwanschahe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. 4) Asad, S. des al-Marzuban, Feldherr des Chalifen Mangor, der ihn umbringen lässt, ao. 768, Tab. 3, 368, 5. 5) Marzuban, S. des Jestan nº 1 von Dailem, unterwirft sich dem Harup ar-raschid ao. 805, Tab. 3, 705, 5. Athir 6, 131, 10. 6) S. des Tarkaš, ein Fürst aus Sughd, welcher beim peinlichen Verhör des Afsin gegen diesen auftrat ao. 840, Tab. 3, 1308, 18. Athir 6, 365, 17. 366, 12. 7) Wezir des Chalifen Motawakkil (847-861), Ibn Chall. V, 60, 13 (II, 302). 8) al-Hasan bin al-Marzuban aus dem Geschlecht des Marzuban

hin Zadiyah aus Schiraz, Steuerbeamter des Mohammed bin Wasil und des Ya'qub bin al-Laith, Istayri 148, 1. 9) Ja'far, S. des Sahl bin al-Marzuban, Schreiber des Abu 'l-Harith Ibn Farighan, Istaxri 148, 2. Ibn Haugal 208, 10. 10) 'Alt bin al-Marzuban, Beamter des 'Amrū bin al-Laith, Istaxri 148, 3. 11) Marzubān, S. des Farabundad (al. Xudāidād) aus Pasā, Vater des Mardšād, Istagri 148, 4. 12) Sa'īd, S. des Marzuban, von Tabari 2265, 9 als Gewährsmann (isnad) citirt. 13) Mohammed bin Xalaf bin al-Marzubān bin Bassām, genannt al-'Abbas, † 921, Fibrist 86, 26, 149, 24. Yaout 4, 432, 22. Hāji Chalfa 5, 97, 1. 14) Mohammed bin Sahl bin al-Marzuban aus Kary, arab. Schriftsteller, Fihrist 137, 21. 15) 'Abdallah, S. des Mohammed bin 'Abd al-'azīz bin al-Marzubān bin Sähär bin Šähinšäh, nach dem Vater seiner Mutter. Ahmed aus Baghsur (zwischen Herat und Marw ar-rad), el-Baghawl benaunt, Traditionist, geboren in Baghdad 828, † 929, Yaqut 1, 694, 17. 16) Marzban, S. des Mohammed bin Seddad, von der kurdischen Dynastie der Beni Seddad in Ani, ao. 951/2, N. v. Khanikoff, Bullet. Acad. Petersb. VI, 1849, 195, 17) 'Abdo 'r-rahman, S. des Hamdan bin al-Marzuban, genannt der Lastviehvermiether (jallab), der Seidenhändler (xazāz) oder der Dorfgrebe (dihqān), Traditionist aus Welfdabad bei Buznīrūdh (Provinz Hamadan) † 953/4, Yaqut 4, 940, 17. 18) Marzuban, S. des Mohammed bin al-Marzuban Aba Sahl, Traditionist aus Abhar bei Ispāhān, Yaqut 1, 106, 22. 19) Sallar al-Marzuban s. Salar nº 4. 20) 'Alī ibn Ahmed Ibn al-Marzubān, schafi'itischer Rechtsgelehrter aus Baghdad, † 977, Ibn Chall. nº 438 (II, 224). 21) Abū Sa'īd al-Hasan ibn 'Abdallah Ibn al-Marzuban, ursprünglich Behzäd genannt, Gelehrter aus Straf in Pars, Qadi, † in Baghdad 979, Ibn Chall. nº 161 (I, 377). nº 848 (IV, 406). Flügel, die grammat. Schulen 107. 22) Abu 'Abdallah ('Obaidallah) Mohammed ibn 'Imran al-Marzubani, aus einer chorasanischen Familie, schi'itischer Traditionist und Verfasser von poetischen Blumenlesen, geb. zu Baghdad 910, † 989 (oder 995), Fihrist 132, 4. Yaqut 2, 516, 16 etc. Athir 9, 74, 16. Ibn Chall. nº 658 (III, 67). Haji Chalfa 1, 190, 6. 23) Marzban, Vater des Dušmenzār Rustam (Vaters des Ibn Kakuveh) und der Mutter Saidah's, der Gattin des Buyiden Faxr ed-daulch (976-997), Alberuni XXXX, 16, 209, 7 (191). Athir 9, 99, 3, 24)

Samsam ed-danleh Abu Kaitjar al-Marzuban, Buyide, S. des 'Adud ed-danleh, Amfr al-umara und Sultan von Pars 982-998, Abulfeda 2, 600, 3. Minhāj 1, 64. Mirch. 4, 50, 19. 25) Abū Nasr Marzuban, S. des Baxtiar, Bruder der Sahnáz, Buvide, † 1000, Albertut 133, 17. Athir 8, 478, 21. Mirch. 4, 51, 20. 26; 'Abdo 'r-rahim, S. des 'All bin al-Marzuban aus Ispahan, Richter von Chorasan, Vorsteher des Krankenhauses in Baghdad, † 1005, Athir 9, 134, 19. 27: Marzuban, S. des al-Hasan bin Xarāmīl, aus dem Königshause von Dailem, in Diensten des Ghaznawiden Mahmud, ao. 1029, Athir 9, 263, 2. 28) S. des Isma'il bin Wehsadan nº 4, Vater des Ibrahim, ao. 1030, Athir 9, 262, 22, 23, 29, 'Imad ed-dīn Abū Kālījār al-Marzubān, S. des Sultān ed-dauleh Abū Sojā', Amīr al-umarā und Sulţān von Pārs, Kerman und Traq 1024-1048, Athir 9, 228, 15. 236, 19 ff. Mirch. 4, 54, 32, 55, 30, 30) Ahmed, S. des Mohammed bin al-Marzuban, Gelchrter aus Abhar bei Ispahan † 1063, Yaqut 1, 108, 7. 31) Abū Sahl al-Marzubān, S. des Mohammed bin al-Marzuban, Bruder des vorigen, Gelehrter, Yaqut 1, 106, 22. 107, 7. 3, 150, 1. 32) Taj al-mulk Abu 'l-Ghanāim al-Marzubān, S. des Xusrau Firuz, genannt Ibn Darest, Wezir des Seljagen Melekšah, Nachfolger des (vielleicht auf sein Geheiss) ermordeten Nizamo 'I-mulk (1092), † 1093, Ibn Chall. II, 116, 19 (I, 415). 33 Abū Muslim 'Abd al-wāhid, S. des Mohammed bin Ahmed Ibn al-Marzuban, Gelehrter aus Abhar, Schüler seines Grossvaters nº 30, Yagut 1, 34) Marzban, Taxallus (Dichtername) 107, 15. des Hakim Raif ed-din aus Pars, Barbier de Meynard, Dictionn. 363°. Pertsch 660, nº 370. 35) Abn 'All Ya'qub bin Ibrahim al-Marzubani, Qādī in Bāb al-Azaj, † 1093, Athir 10, 155, 3, 36) al-Marzubān, S. des 'Obaidallah aus Ispāhān, Wezir des Seljügen Mas'üd (1134-1152), Athir 11, 67, 24. 37) Mohammed, S. des Marzuban, Gelehrter aus Schiraz, Yaqut 4, 775, 9. 38) Marzpan (arm.), Mamikoni, Vater der Xorišah, Gattin des K'ard, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 170. 39) Rūstām(-i) Mitn-apān(-i) Marčpān(-i) Jahišnayār, Gelehrter ao. 1249, West, P. T. I, XLIII. IV, XXXV. 40) Marčpān, S. des Mitn-āpān, des Sohnes des Spenddat, Grossneffe des vorigen, West, P. T. IV, XXXV. 41) S. des Spenddat, Enkel des vorigen, Schreiber einer Handschrift des Dinkart, West, P. T. IV, XXXV. 42) Marepan Frétan Wahram Bundar Malkamartan (zu

lesen Sähmardan) Denayar, Gelehrter in Kerman ao. 1572, West, P. T. I, XXXIII. II, XVI. 43) Marzban, Schriftsteller ao. 1612, West, P. T. III, XXIII. 44) femin. Marzubānat (arab.), Gattin des Nasr bin Sayyar, Statthalters von Chorasan, † 748, Athir 5, 291, 14.

Zusammensetzung: Marzbānšāh, Vater des Xardīdšāh, Held eines Romans, s. Ethé, die höfische u. romant. Poesie der Perser (Virchow u. Holtzendorff, Vorträge II, Heft 7, Hamburg 1887) 34.

Marzaī, arab. Marzawaih, Vater des Mihyār (s. Māhyār), Ibu Chall. IX, 53, 7.

Μασαβάτης, Eunuch, welcher dem getödteten Kyros dem jungeren den Kopf absehnitt, Plut. Artax. 17, 1.

Mašadeh s. Mahšad.

198

Mασσάγης, S. des Oarizos, Heerführer der Libyer im Heer des Xerxes, Herod. 7, 71.

Μασαγέτης, Μαρσαγέτης, Bruder des Skythenkönigs, von Ariaramnes von Kappadokien im Auftrag des Dareios I gefangen, Ktes. Pers. 16 (ungeschichtlich). - d. i. der Masagete. vgl. Keiper 92. Masah, S. des Māzyār, Vater des Farrux, Vorfahr

des Abu Nasr bin 'Abdi 'r-razzāq von Tūs, Rosen 169, 14.

Mašdaku s. Waštak.

Maschya (awest.), Martiya (altpers.) Mensch; im Awestā ist das Wort appellativ, in der spätern Literatur der Name des ersten Menschen, der mit seinem Weib auf wunderbare Weise aus einer Raiwasstaude (Rhabarber, Rhenm ribes) entstand; diese Pflanze war aus dem Samen des Urwesens Gayomaretan gewachsen; da die spätere Sage dieses Wesen vermenschlichte, wurden Maschya und seine Schwester dessen Kinder. Der Name ist in zwei Formen überliefert, deren eine von awest. mašya, die andre von altpers. martiya, genauer von \*marbya (vgl. Sanskr. abhyamitríya und abhyamitryà) ansgeht. 1) von awest. mašya: mašyi, mašā, fem. mašyānī, Dīnkart I, 13, 13. 18. 14, 1. Mašī (mešī), Bund. 34, 4 u. oft, māšī 70, 14 (falseh in Pāzendsehrift mahši 38, 7), fem. mašīnī (mešyanī) 35, 5. māšīnī 70, 14, in der Pazendumschrift maschyō, mašyu, fem. maschyana, mašynai; mašyaih, fem. mašyāinih, Dādistān-i Dīnik bei West II. 197; mašī, Sohn des Jayūmart, Tabari 202, 11. mašā und mašyān 154, 3. 4; mēšī und mēšān, Athir 35, 19. Schahrastāni 1, 277 mēša, mēšāneh; bei Alberuni 99, 13 meši, mešaneh, 100, 5 meši,

mēšiāneh, in einer Liste bei Gobineau I, 79. 124 pěší (das ë soll wohl die neuere Aussprache meši andeuten). Mit Mādai bin Jayamart, Tab. 203, 4 ist der biblische Mādai gemeint, der 649, 19 Sohn des Yafeth heisst. 2) von einer altpers. Form "marbya: matn und matnian (n steht für r, t ist als Spirant b zu lesen, also mabr und mabrian) Bund. 33, 9; an der Parallelstelle des Zādsparham (West, P. T. I, 183) steht maši und mašīnī, vgl. Dīnkart II, S. 93, Note; matnīh und matnianth (mabrih, mabrianth) im Pandnamak-i Zarathuscht bei West, P. T. I, 53; indem br zu hr ward, entstanden mabrīh und mahrianth (die Endsilben Ih können auch ia gelesen werden) Dādistān-i Dīnik bei West, P. T. 105. xrētūkdās daselbst II, 416. Hieraus erklärt sich arab. märi und marianah bei Tabari 148, 1. 2. Athir 34, 11, wo all statt a stehen sollte; das Pehlewizeichen bedeutet beides; bei Alberant 99, 14 (107) malhi, malhianeh (1 für r. also ih aus bl, br), aber ehwärizmisch mard, mardaneh. vgl. Martiya.

Mασίστης, S. des Dareios und der Atossa, Satrap von Baktrien, Anführer der Perser in Xerxes Heere, Herod. 7, 82. Vater der Artaynte 9, 108; von Xerxes mit den Seinigen ermordet, das. 113. altpers. maþišta, awest. \*masišta.

Μασίστιος 1) griechisch Μακίστιος ider sehr lange)
benannt, persischer Reiterobrist (Hipparchos), fiel
bei Plataeae, Herod. 9, 20 ff. Plut. Arist. 14, 4 ff.
Sein vergoldeter Harnisch ward im Tempel der
Athene Polias aufbewahrt, Pausan. 1, 27, 1. 2)
S. des Siromitres, Anführer der Saspeiren und
Kolcher im Heer des Xerxes, Herod. 7, 79.

Mασίστρης, pers. Heerführer, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 30, 971.

Μασκάμης, S. des Megadostes, Statthalter von Doriskos, Herod. 7, 105.

Maşmoghān (nur in dieser arabischen Aussprache überliefert, pers. \*mas-i muγān, d. i. der Grosse der Magier, arab. kabīr al-majūs), Titel der Fürsten (Malik) von Dunbäwend (Demäwend), Albērūnī 101, 10. 227, 13 (214). Nach Yaqūt hat er seinen Wobnsitz in Ustūnāwend oder Jarhud, welches später die Ismaïliten besassen (Athir 10, 217, 18); er stammt nach der Sage ab von Armaʿīl, welcher von Feridūn zum Wächter des gefesselten Dahāka bestellt worden war. Nach dem Awesta herrscht in Ragha (Rai), der Hauptstadt des Maşmoghān, der Zarathuštra, d. i. der oberste Priester, y. 19, 50 (die Pehlewiüber-

setzung hat Zartūštūm, awest. zarathuštrotema), vgl. Mose 1, 6 "Zradašt der Magier, König der Baktrer, d. h. der Meder" und 1, 17 "Zradašt der Magier und Patriarch (Nahapet) der Meder": der Masmoghan vereinigte demnach die weltliche und geistliche Herrschaft in Rai, s. Spiegel, DMG, 35, 629. Die Masmoghäne, von welchen cinzelne genannt werden, stammen aus dem Hause Qaren. 1) Masmoghau Mardanšah, Fürst von Dunbäwend, blieb nach der Eroberung von Rai durch No'aim bin Mogarrin ao. 643 im Besitz seiner Herrschaft gegen die Zahlung eines Zinses, Tab. 2656, 1. Athr 3, 18, 15. 2) Maşmoghan Mālik, Sohn des Dīnār (arab. Namen), Bruder des Abarwiz, Fürst von Dibäwend (Dunbawend), Gatte der Yakand, der Tochter des Ispehbed Xuršīd, zeichnete sich aus im Kampf gegen die Secte der Rawendi, ao. 759, Kitabo 'l-'oyan 228, 16; er ward bereits 748 von Mūsā bin Ka'b ohne Erfolg bekämpft, Athir 5, 304, 8, später von Omar bin al-'Ala und Xazim bin Xuzaimah besiegt, und Xălid bin Barmek schickte ilm mit zwei Töchtern an Mahdt, den Sohn des Chalifen Mangar; die eine derselben, Buxtariah (Buhairah, Athir, arab.), ward Mahdi's Gattin und gebar ibm Mansor, Statthalter von Basrah, Yaqut 1, 244, 10. 11 (hier heisst die Tochter Bahrieh); die andere, Basmfr (?), ward Nebenfrau des 'Ali bin Raitah, Tabari 3, 136, 10. 11. Athir 5, 386, 24 ff.; diese Familienverhältnisse werden verschieden dargestellt, s. Dorn, Auszüge aus 14 morgenl. Schriftst., Bulletin Petersb. Akad. 21. Oct. 1871, S. 651. 3) Maşmoglian Walas, aus dem Geschlecht des Zarmihr, Sohnes des Söyrā (Haus Qāren), Marzban von Mivanderad im Wilayet von Sari, betheiligt sich am Aufstand des Windad-Hornizd und Scharwin gegen den Chalifen Mahdi, ao. 783, wird aber gefangen und in Rai enthauptet, Zehlreddin 42, 13. 155, 6. Dorn, Auszüge aus 14 mohamm. Schriftst. S. 630. 4) Masmoghan, S. des Windad-Umid, huldigt dem 'Aliden Da'i Kabir (dem grossen Missionär), ao. 864, Zehiredd. 168, 1. 284, 16. Nach Tabari 3, 1294, 12 (Ibn Maskowaih 513, 4. 5) ist Schahriyar Sohn des Masmoghan, letztrer wird als Vatersbruder des Māzyār bezeichnet, wonach der Masmoghān ein Sohn des Windad-Hormizd, also Windad-Umīd selbst wäre.

Maštaku s. Mašdaku.

Mastar (al. Mešíz, مسمر), Heerführer des Mākān,

Masudi 9, 7. — d. i. grösser, Fürst (np. mehter, gebri, kurd. master, yidghah mištir).

Mασταρούς 1) S. des Mastůs, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 104, n° 174. 2) S. des Pharnakes, das. n° 175.

Mastjän, ein frommer Derwisch, Inschrift von ao. 1558, Haupt, Epigraphia indica of the Archaeol. Survey ed. by Burgess, XI, 1892, p. 146.

d. i. dessen Seele (vom Anschauen Gottes) trunken ist.

Mastī, Maulānā, Dichter aus Rai, S. de Saey, Not. et Extr. 4, 307°. — d. i. Trunkenheit (in mystischem Sinne die Exaltation im Anschauen Gottes).

Mašthots 1) S. Wardan's, des Sohnes Wardan's Mamikoni, geb. zu Hatsekats in Taron 361, † 19. Febr. 441, bekannt unter dem Namen Mesrob, Coadjutor (Telapah) des Patriarchen Sabak (Isaak, 390-440) und Erfinder der armenischen Schrift, Mose 3, 52. 67 (Mesrowp) Korinn bei Langlois Collect. II, 9. Laz. Pharp. 24, 31. 28, 10. 64, 19. 119, 27 (Mesrowb). Thoma 63 (72, 9, Maštots); Μαστούβιος, Photius, Biblioth. ed. I. Bekker 63°, 35. Μαστήντζης, Combefis, Auctarium Bibl. Patrum II, p. 290. 2) aus Sevan im See von Gelak'ūni, 897 einige Monate Katholikos, Nachfolger des Georg, Vorgänger Johann's VI, des Geschichtschreibers; nach ihm heissen die armen. Ritualbücher (girk' ararolütheants) Maštots, Samuel von Ani 429. Brosset, Collect. I, 196, Not. 563.

Μαστοῦς (genet. Μαστοῖ und Μαστοῦ), S. des Kothinas, Skythe, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 55;
Latyschev II, 78, n° 102 u. oft. vgl. Μαστόνψ
C. I. Gr. II, 142, n° 2090. vgl. Mastarūs.

Masnyeh 1) Abū Zakariyā Yahyā (arab., Yohannā syr.), Ibn Māsuyeh, syrischer Christ, Stösser in der Apotheke zu Gundischapur, kam nach Bagdad und ward der Arzt der Chalifen al-Mamun (813 -833), al-Mu'tasim (-842), al-Wathiq (-847) und al-Mutawakkil (- 861), † 857; er übersetzte Schriften griechischer Aerzte, die man in Ankyra, Amorium und sonst erbeutet hatte, Fihrist 243, 14. 295, 24 ff. Masudi 7, 105. Yaqut 2, 65, 7. 4, 828, 12. Athir 6, 304, 13. Ab. Far. 236, 19. 250, 19. Mirch. 3, 144, 35. vgl. Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte 23. Schefer, Chrest. pers. 91, 6 (zu lesen جيد ابن ماسويد (oder جيد) statt جنتيار بن ماسويد ? 2) Michael bin Masayeh, Bruder des vorigen, Eidam des Jahril bin Buxtyesu', Arzt des Chalifen el-Mamun, Ihn Abu Osaibia bei Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte 24. 3) Yahyā bin Māsūyeh, jakobitischer Christ aus Mārdin, Arzt des Fatimiden al-Ḥakim, der sogenannte jüngere Māsūyeh, † 1015; seine Werke wurden lateinisch gedruckt, Mesuae opera Venedig 1471. Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte 63. Hammer, Lit. Arab. 6, 487.

Mašwāk, Mobed (Priester), Sohn des Nödar (Naotara), West, P. T. I, 146. Mish, S. des Naudar, Tab. 530, 2 (al. مبسوا مبسوا), 533, 10. 618, 2 (al. مىسواغ (ماسور مىسو) Misrah (r für w), Athir 146, 10. Māišū, Albērunt 104, 18; bei Masudi 2, 118 Bāsīr, was 2, 117 für Pāšeng (Pescheng) steht; bei Zehlreddin 146, 17 Nasur (aus Māswa, ماسوا statt ماسوا). Ābtiyan Maisūn, Chronik von Pars bei Gobineau 1, 326. Der erste Name ist Naptya (s. diesen); im Bundehesch Agaim-aswak, West, P. T. I, 136; der Lesung dieses Namens scheint eine unrichtige Deutung der Pehlewizeichen zu Grunde zu liegen; wenn man dieselben Ašémdanak liesst, so ergibt sich ein möglicher Name 'die Reinheit kennend', vgl. hū-dānāk, awest. hudā, y. 1, 3. pehl. ašēm findet sich in Jamaspji Dastur Minocheherji's Pahlavi Dictionary p. 424; Sachau, Wiener Sitzungsber. LXVII. 1870 Pazendglossen 1254.

Ματάκας, Eunuch, plündert auf Xerxes Befehl den delphischen Tempel, Ktes. Pers. 20. 27. al. Nατάκας. Der Zug gegen Delphi war ein ohne Wissen des Xerxes unternommener Streifzug von Marodeuren, s. Pomtow, Fleckeisen's Neue Jahrb. Bd. CXXIX. 1884, S. 227. — vgl. pehl. mät (weise), altp. āmata.

Mάταλλος, persischer Heerführer, aus Chryse, Aesch. Pers. 314.

Maṭiar (al. مطار, معطار), ein Dihgān in Ispahān zur Zeit der Flucht Yezdegerds III, Tab. 2875, 4; vgl. Bahrām (Werepraghna).

Matn s. Maschya.

Μαυάκης (al. Μαβάκης), Anfithrer der Saken (asiatischen Skythen) in der Schlacht bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 3. vgl. Maues, Meuakos, Moaphernes, Moagetes.

Maubad, Möbed s. Magupati.

Μαυδάκης, medischer König, Nachfolger des Arbakes,
 Ktesias bei Diodor 2, 32, 6. Ensebios ed. Avger
 (armen. Mavdakēs) 101. ed. Schoene 1, 67; bei
 Mose Chor. 1, 21 Mödakis, bei Synkellos 372, 11
 Μανδαύκης. — altp. \*mauda, np. mūī (Haar).

Mαύης, Saka-König in Kabul e. 130—110 vor Chr., prägte Münzen arsakidischen Charakters; in den indischen Außehriften heisst er Moa, in der Inschrift einer Kupferplatte aus Manikyāla (Taxila) heisst er indisch Moga, vgl. Prinsep I, 186. II, 126. v. Sallet, Nachfolger 136. 140. Perey Gardner, Coins of greek a. scyth. kings p. XVI, I. XLIX, pl. XVII, 1—7. Dronin, Revue numism. III, 6, 1888, 45.

Maza s. Bizthā.

Μαζαία ε. Μαζαίος.

Maζαĵος 1) Perser, Vater des 'Aντίβηλος (d. i. Erhörung von Bēl, bei Curtius Brocubelus, d. i. Segen des Bel) und 'Αρτιβόλης, Satrap (ἄρχων) von Kilikien seit 362, später auch von Syrien, Feldherr des Ochos; er floh von der ihm anvertrauten Euphratbrücke, führte die Syrer bei Gaugamela, öffnete sodann dem Alexander die Thore von Babel und war bis zu seinem Tod (328) Satrap in dieser Stadt, Diod. 16, 42, 2. 17, 55, 2. 58, 2. Plut. Alex. 32, 3. Arrian 3, 7, 1. 2. 8, 6. Auf seiner kilikischen Münze mit dem Ba'al von Tarsus heisst er Mazdai ana, auf einer andern 'Mazdai, welcher (ist) über 'Eber-Nahara (Transpotamien, westlich des Euphrat) und Xilak (Kilikien)', eine dritte Münze zeigt die Jahre 19-21 (des Ochos d. i. 341-339) und 1. 2. (des Arses, 338-337), auf dem Revers den König im Wagen mit dem Namen des Satrapen, vgl. Six, Numism. Chronicle III, 4, 1884, 97. Pl. V, 13, 14. VI, 11. 12. Halévy, Mélanges d' Épigraphie sémit. 1874, S. 64-71. Hoffmann Svr. Märt. 160, Not. 1247. Barclay Head, Hist. Num. p. 615. 672; vgl. eine Hypothese über die Münzen bei Blau, Wiener Numismat. Zeitschr. XI, 1879, 5 ff. Babelon II, XLIII; Münze mit Bildniss, das. p. 36, Pl. VI, nº 12. 2) Mazdai (syrisch), König von Indien in der Legende vom Apostel Thomas, Wright I, 256, 10 = II, 222; in der griechischen Fassung Miodéoc, Tischendorf 235. Mesdeus, Abdias fol. 1084. 3) Mazaia, Tochter des bosporanischen Königs Leukaner (c. 170 vor Chr.), Braut des Machlyerfürsten Adyrmachos, von dem Skythen Arsakomas entführt, Lucian, Toxaris 44 (437). von Mazda-dāta, s. Nöldeke, Pers. St. 30. 31. Μαζάκης, s. Mazdaka.

Mažan, S. des Artašēs III, Bruder des Artavazd, Tiran und Tigran, Oberpriester (krmapet) in Bagavan im Gau Bagrevand, d. i. Ani, ao. 121, Mose 2, 52. 53. Samuel von Ani 351.

Mαζάρης, Meder, Feldherr des Kyros, Erobrer von Priënë, Herod. 1, 156, 161. Polyaen 7, 6, 4.— Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch. aus mazda-dāta oder Mazda-yasna verkūrzt, mit Aflix ra, s. W. Schulze, Kuhns Ztschr. f. vgl. Sprachf. 33, 221. Ein Syrer Mazares (al. Mazzara) Florus 3, 11 (74, 19) wird den arab. Namen Maz'ūr führen, s. Gutschmid, Osroëne 21.

Mάζαρος, Burgvogt (Phrurarch) von Susa unter Alexander, Arrian 3, 16, 9; bei Curtius, Xenophilus; auf einer Münze κατο, s. W. Schulze, Ztschr. f. vgl. Sprachf. 33, 221.

Mazāt, davon patronymisch (Familienname) Š. Admēt-i Mazātian Apānzāt, Siegel bei Mordtmann, DMG. 29, 210, n° 30. — aus \*Māh-zāt verkūrzt. Mazdai s. Mazajos.

Mazdayasna, Vater des Usadan? yt. 13, 121; vielleicht Usadan der Mazdayasna, Verebrer des Ahura-mazda.

Mazdaka 1) Μαζάκης, Satrap von Aegypten, Arrian 3, 1, 2. 22, 1. 2) Mazdak, S. des Bāmdāð aus Nasa (Chorasan), Stifter einer communistischen religiösen Secte, deren Lehren unter dem König Kawadh grosse Verbreitung gewannen, Glosse der Pehlewiübersetzung, Wend. 4, 151 (45, 1). Tabari 885, 19 (Mazdak). 893, 11 (Mazdaq). 3, 1309, 14 (Buch des M.). Entych. 2, 177, 2 (Mazdiq). Albērunī 209, 11 (192). Yagut 4, 607, 14 (Maždak). Abu 'l-ma'alī bei Schefer, Chrest. pers. 145, 3. Fird. 6, 142, 209. Schahrastani 1, 291. Athir 297, 14. 314, 6. Bahmanyascht bei Spiegel, Trad. Lit. II, 129, 2. West, P. T. I, 194. 201. Zehtredd. 201, 15. Mirch. 1, 232, 21. vgl. Nöldeke, Tabari 455 (mit Aufzählung der Quellen über die Mazdakiten); die Fran des Mazdak, Xurrameh, Tochter des Pädeh, ging von Madain nach Rai, wo sie im Namen ihres Mannes die Secte der Xurram-din stiftete, s. Schefer, Chrest. pers. I, Notes 173, 13; der Fibrist nennt ausser diesem (jüngern) Mazdak noch einen frühern als Haupt der Mohammira 342, 21. Mazdake, Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 42, nº 146, Taf. V, 4. Justi, das. 46, 286 (vielleicht Siegel des M. n° 2).

vgl. Mašdaku.

Mazend, Fürst in Artaschat, welcher Gregor den Erleuchter in den Kerker warf, Tschamtschean 1,376,19. — awest. mazañd (acc. mazañtem, gross werdend, wachsend).

Mαζήνης, Herrscher der Insel Oarakta im persisischen Golf, welcher den Nearchos über den Seeweg unterrichtete, Strabo 767 (1070, 9, nach Nearch). Arrian Ind. 37, 2.

Mazyar 1) S. des Qaren, Ispehbedh von Tabaristan

aus dem Stamme des Söyrā und Qaren seit 809; er ward von Schahrvär Bäwendt 816 besiegt und floh zum Chalifen Mamun, später kehrte er nach einem Sieg über Mūsā bin Hafs ao. 825 in seine Herrschaft zurück, und ward ao. 839 gefangen und in Sämarra am Tigris nehen Bähek gekrenzigt; sein Fürstenthum, das Beled al-Māzyār (Ibn Rosteh 276, 21), gelangte an die Tahiriden. Beladori 134, 14 (Mayazdyar, Maizdyar), Tab. 3, 1015, 7, 1093, 8, 9, 1268, 6 ff. 1298, 8. Fibrist 296, 11. Eutych. 2, 438, 7. Masudi 7, 137. Yaqut 2, 608, 19. 3, 284, 4. 490, 22. 506, 10. Ibn Xall. VIII, 49, 21 (III, 276). Kitabo 'l'oyan 399, 6. Athir 6, 351, 13 ff. 7, 88, 18. Abulfeda 2, 212, 2. Ab. Far. 254, 16. Zehireddin 21, 13, 162, 4, 10, 12, 167, 17, 275, 6. 321, 2. 17; der Chalife Mäman nennt ihn in seinem Schreiben: 'Gil Gilan, Ispehbed Ispehbedau, Biswar Xuršad (d. i. pišwar Xuršēd) Mohammed, Sohn des Qaren, Beistand (Maula) des Beherrschers der Gläubigen', Tab. 3, 1298, 11. Nach ihm ist die magische Secte der Mazyart in Tabaristan benannt, eine Abart der Xurrami (der Anhänger Babek's), vgl. Haarbrücker zum Schahrastani 419. Flügel, DMG. 23, 533, 19. 2) Mazyar, S. des Kanarang, Vorfahr des Abu Nasr bin 'Abdi 'r-razzāq von Tūs, Rosen 169, 14. 3) Māzyar, unrichtige Lesart für Baziar (Bazvar). 4) Ibn Mazyar, Schüler des Abu Ma'sar Mohammed aus Baly (dieser † in Wasit 886) Haji Chalfa V, 50, 11. Flügel, im Fibrist p. 131. Nach Zehlreddin 21, 11-16 hat Mazyar nº 1 seinen Namen vom Gebirge Maz, welches sich von der Grenze von Gilan bis Jajerm erstreckt, also Besitzer des Māz'; nach der Lesart des Beladori wäre eher zu erklären: 'Freund des Mah-ized'.

Μηβαρσάπης, König von Adiabene, verlor Nisibin no. 115 an Trajan, Dio 68, 22, 2.

Μεβόδης s. Mahbod.

Medathā s. Hamdāthā.

Medidus, medischer König, Nachfolger des Sösarmos, Vorgänger des Kardikeas, Kephalion bei Eusebios (Hieronymus) ed. Schoene I, Append. 28; in den Excerpta Barb. Mamythus. — vgl. Mitatti von Zikirtu.

Μήδος (der Meder), angeblicher erster König der Perser, dessen zweiter Nachfolger Kyros war; also wohl Kyaxares gemeint, Aesch. Pers. 765.

Mηδοσάδης, Gesandter des Seuthes von Thrakien an Xenophon, Anab. 7, 1, 5.

Μηδόσακκος, König der Sauromaten, Gatte der

Amage, Polyaen 8, 56. — d. i. dessen Stärke auf den Medern (im Heer) beruht; die Sauromaten waren eine medische Völkerschaft, Diod. 2, 43.

Μεερδότης s. Mithradata nº 41.

Mega" . Baga".

Meh-ādar-i gušnasp s. Māh-ādar.

Mehandak, Fürst der Rätüni (Erätüni), Heersührer unter Xosrow II, Tiran II und Aršak III, Faust. Byz. 3, 7 (17, 9 Mehündak). 3, 16 (44, 10 Mehendak). 3, 18 (47, 1 Mehändak). 4, 4 (72, 1 Mehandak). 4, 11 (104, 5 Mehen); Mehendak, Sohn des Manačihr, Bruder des Züra, ao. 363, Mose 3, 15. Généal. St. Grég. 24<sup>b</sup>. 30<sup>c</sup>. — vgl. Mihrevandak (Meh ist armenische Form von Mihr).

Mehar, Fürst der Familie Andzevațsi, unter Aršak III, Faust. Byz. 4, 11 (104, 6) = Généal. St. Grég. 30°, wo Mehevan; aus dieser letztern Form (np. mihrbān) ist Mehar abgekürzt und mit Aflix ar versehen; vgl. Mitharos.

Meherdates s. Mithradata nº 39.

Meher-ji-bhai Palanji Madan, Hērbad, Verfasser einer Schrift über die Frawaschis, Bomb. 1889.

Meherjiran, neuerer Parsenname, z. B. Dinkart, Vorrede III. Not.

Meherwan s. Miþr-apan.

Mehevan s. Miþr-apan.

Mehran s. Mihran.

Mehūmān, Kāmmerer des Achaschwerosch, Esther 1, 10; im griech. Text 'Αμαν (Hāmān).

Mehundak s. Mehandak.

Mehužan s. Meružan.

Μεχοσρόης 1) Heerführer des Hormizd IV, Theophan. 385. 2) ein Māe-Xusrau, S. des Bahrām, S. des Razān-Mūrit (l. Farāmurz, Sohn des Helden Rustam!), ward von 'Alī zum Islām bekehrt, in dem künstlichen Stammbaum der Tahiriden bei Minhaj 1, 9. — vgl. Māi; me ist vielleicht np. mih (gross).

Meladan s. Weladan.

Melekdād 1) S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058 bis 1099), Minhāj 105. 2) Melekdad el 'amzakī aus Qazwīn, schafi'ītischer Rechtslehrer, † 1140, Hammer, Lit. Arab. 6, 342.

d. i. vom Engel (ar. melek) gegeben.

Melekčihr 1) S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058 bis 1099), Minhāj 105 (unrichtig Malikčihr). 2) S. des Ghaznawiden Mas'ūd (1099—1114), Minhāj 107. — d. i. Engelsantlitz.

Melekšāb 1) Feldherr des Schāh von xoārizm, zur Zeit des Mas'ūd von Ghazna, Mirch. 4, 74, 8.

2) S. des Ghaznawiden Ibrahim (1058-1099), Minhaj 19, 19 (106). 3) Sultan der grossen Seljugen, geb. 1054, Nachfolger seines Vaters Alp Arslan, Bruder des Arslansah und des Toghānšāh, Gatte einer Tochter des Chān's von Turkistän und (seit 1071) der Stieftochter des Kaisers Romanus Diogenes, Vater des Barkiaruq, auch Schriftsteller und um die Verbesserung des Kalenders verdieut (1075 Aera des Djelal eddin Melekšah), reg. Nov. 1072 bis 19. Nov. 1092, Athir 9, 212, 23, 10, 51, 19. Ibn Chall, nº 750 (III, 440). Soyati 446. Mirch. 4, 84, 8. Hajī Chalfa 3, 445, 6. 4) S. des Seljügen Barkiärog, Athir 10, 229, 18 (ao. 1101). 5) S. des Dawud (David) Qilij Arslan, Seljuge von Rum (Ikonion), Herr von Nicaea, 1107-1116, Athir 10, 297, 20. vgl. Poole III, p. 47; vielleicht der Σαϊσάν (Šahānšāh) der Byzantiner, s. de S. in Recneil des Historiens des Croisades, publ. p. l'Acad. des I, et B.-L. I, Introd. 6) S. des Ridwan. des Herrn in Haleb, Athir 10, 349, 17 (ao. 1113/4). 7) S. des Mahmud († 1131), Nachfolger seines Oheims Mas'ud, Seljuqe von 'Iraq, reg. 1152-1153, vergiftet 1160, Athir 11, 94, 14 ff. 173, 23. Mirch, 4, 98, 34. 8) S. des Ghaznawiden Xosraw-šāh, 1160-1187, Athir 11, 202, 6; andere nennen ihn Xosraw-malik (melek, mulk). 9) S. des Nüreddin, Atabeg von Syrien und Mesopotamien, reg. 1174-1181, Lubb et-tewarix 10) Qutb ed-din Melekšah, S. des Qilij Arslan, eines Bruderssohnes des Melekšah nº 5. Seljage von Rum, reg. 1188-1192, Athir 12, 31, 3. Poole III, 47. 11) S. des Xwarizmšah Tekeš, Athir 12, 70, 2 (ao. 1194), + 1197, das. 85, 19. — d. i. Engel-König, König schön wie ein Engel (arab. melek, ursprünglich malak; unrichtig wird Melik oder Malikšāh gesprochen, von ar. malik König).

Μέμφις, Perser, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 970; Bruder des Kambyses, nach Hellanikos in der Glosse zu Aesch. Pers. 774, Müller, Fragm. I, 60, n° 164. - Der Name kommt auch in Griecheuland und Kleinasien vor.

Memukhan, einer der 7 Fürsten Persiens, Esther 1, 14. 16, 21. Mouxaîoc, LXX and Joseph. A. Jud. 11, 6, 1; in einem andern griech. Text (de Lagarde 508) Βουγαΐος.

Mēnaq (arab.), persische Jungfrau, an welche Mānī ein Sendschreiben richtete (n° 60. 61), Fihrist 337, 7. 8; bei Augustinus Menoch, Kessler, Mant 236.

Menapis s. Amminapes.

Mενίσκος, Gesandter des Dareios III an Alexander, Arrian 2, 14, 3.

Menīžeh s. Manēžah.

Μηνοφάνης ε. Νεμάνης.

Μενοστάνης, S. des Artarios, Azabarites (Hazarapet, Chiliarch) unter Artaxerxes und Sogdianos, von dem aufständischen Megabyzos besiegt. Ktes. Pers. 38, 46,

Merakbüt, persischer Statthalter in Armenien unter Xusrau II, Sebeos 34, 31. Merkot, das. 70, 18. Meran s. Mihran.

Merdanbeh s. Martanweh.

Merdanšah s. Martanšah.

Merdansineh s. Martansinak.

Merdāwij s. Mardāwij.

Merdis s. Bardiya.

Merdősti, Ibn el-Merdősti, Dichter aus Iraq, geb. 1063, Hammer, Lit. Arab. 7, 986.

Meredat s. Mithradates.

Merenes s. Mithrana.

Meres, einer der 7 Fürsten am Hof des Ahasweros, Esther 1, 14; feblt im griech. Text.

\*Merczīšma, Vater des Frohakafra, patronymisch genet. merezišmychë, yt. 13, 126.

Meribanes s. Mibr-āpān.

Měrikan s. Mrikan.

Merküt s. Merakbüt.

Mermeros s. Marmares.

Μερμερόης, Feldherr des Kabades in Armenien, Prokop. 74, und des Chosroes gegen die Lazen, das. 288, † 554 in Meszithā, Agathias 2, 19, 22. Menander Prot. 368, 13. - Die persische Gestalt dieses Namens, Mihr-mah-rui (Sonnen-Mond-Autlitz) hat Nöldeke, P. St. 11. 22 in einem syr. Text bei Land durch eine Emendation gefunden.

Μερόη 1) Mutter des Kambyses, nach welcher er die Stadt Saba Meroë nannte, Diod. 1, 33, 1. Strabo 790 (1102, 10); richtiger: seine Schwester, Joseph. Ant. Jud. 2, 11, 2. 2) Μερόης, ein Inder, Arrian 5, 18, 7. - d. i. Malwe (np. marw; Heil- und Zierpflanze, Plinius 20, 22. skr. maruva, Basilienkraut, Ocimum; Malwe ist der Sonne heilig, Bund. 66, 15, Basilienkraut wächst im Paradis, Arda Wiraf 41, 10); vgl. Marwek.

Mersebuxt a. Sebuxt nº 1.

Merūžan s. Mithrobuzanes.

Mesakės, oberster heidnischer Priester in Aschtischat zur Zeit Trdat des Grossen; er ward bei der Zerstörung des Tempels von einem Felsen

herabgestürzt, welcher Metsakol hiess, Zenob. 1, 347°. Inčičean 112.

Mēsakī 1) Μήσακος, Skythe aus Tanais, e. ao. 225, Latyschev II, 272, n° 450, 19. Μήθακος, das. 275, n° 451, 10. 2) Dailemit, Vater eines 'Alī, der von Rokn ed-dauleh bin Būyeh gefangen ward, ao. 952, Athir 8, 375, 19 ff.

vgl. Mitrmēsakě.

Mesdeus s. Mazaios.

Mešī s. Maschya.

Mēšī (? منشى), S. des Wažan in dem künstlichen Stammbaum der Fürsten von Ghör, Minhaj 35, 6 (312). Ferištah 1, 95, 8 (163).

Mešīxvaryār s. Manušxvarnāk.

Mešīz s. Mastar.

Mesrowb 1) s. Mašthots. 2) Priester aus Wayotstsor, Schriftsteller, ao. 967, Langlois, Collect. 2, 19. Tschamtschean 2, 839, 41. Patkanean, Bibliograph. Abriss der armen. geschichtl. Literatur (russ.) S. 37. 3) Katholikos von Armenien, 1359—1372, Tschamtschean 2, 839, 41.

Μήτακος, Μήταγος, S. des Purthakes, Strategos von Olbia, Latyschev I, 102, n° 64. 108, n° 72. 221, n° 68¹. — vgl. Matakas?

Mēthakos s. Mēsakos.

Μητρώστης s. Miþrawahišta.

Μεύακος, Skythen, 1) Vater des Nauakos, Inschr. von Tanais, ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 237, n° 430, Z. 19. 270, n° 448, Z. 18. vgl. Mauakes.

Mězaldarman s. Aturmah.

Μίδαχος (skyth.) 1) Inschrift von Phanagoria (Taman), Latyschev II, 204, n° 389. 2) S. des Styranos, Inschrift von Tanais, das. 261, n° 445, 12. 3) S. des Thiagaros, ao. 220, das. 264, n° 446, 21. 4) S. des Ardaros, ao. 225, das. 267, n° 447, 15. — d. i. der mittlere, gemässigte, der die Mittelstrasse hält, osset. midäg (aus madhyaka).

Mihantdad s. Mahwindat.

Mihyar s. Mahyar.

Mihyāz, Turanier, in einem Vers des Asadī bei Vullers Lex. II, 326° (s. v. Sunbād).

d. i. grosses erstrebend.

Mihman, Haidar Mihman, Dichter, Pertsch 683. d. i. der Gast.

Mihmandar 1) unrichtig für Mahbundad n° 3. 2) Ibn Mihmandar, genealogischer Schriftsteller, † 1301, Haji Chalfa I, 458, 1.

d, i. Reisemarschall (Titel).

Mihr s. Miþra.

Mihrab 1) König von Kabul, Nachkomme einer Tochter des Feridun und eines Nachkommen des Taj (Arabers), Gatte der Sinduxt, Vater der Rodabah, Fird. 1, 240 ff. Mojmel, J. as. III, 11, 169, 7. 2) Mibrab-xan, Stattbalter von Qandabar unter Šāh 'Abbas II, ao. 1650, Waxušt bei Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 5, 1843, 289. Hist. 2, 530. 3) Merab (georg.), Verwalter (mouraw) von Elisen in Kaxeth, † 1715, Brosset, Hist. 2, 178. 184. 4) Merab Ts'ulukidze, georgischer Adlicher, ao. 1714, Brosset, Hist. 2, 309. 5) Merab Nižaradze, Vater der Darejan, Gattin des Alexander, der sich auf sein Betreiben gegen seinen Vater Solomo, König von Imereth empört; nach Alexanders Tod 1780 liess Salomo den Merab blenden, Brosset, Hist. 2, 2, 248.

d. i. Sonnenglauz habend, s. Burhān-i qāti' bei Vullers II, 1238b.

Mihraban s. Mitnapan.

Mihrabana Xanum s. Mihrbana.

Mihr-Adarjušnas (unrichtig Nihr [Nahr]), Titel eines Buches des Abū 'l-Hasan al-Raihāni († 834), Fihrist 119, 20. s. Yočmand.

Mihr-adarī 1) Mobed aus Pārs, unter Kawādh, welcher gegen Mazdak kāmpfte, Fird. 6, 150, 304. Mihr-Ādar, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 421, 13; richtiger ist Āðar-mihr, pchl. Ātūn-mitn (s. dies), vgl. Nöldeke, Tab. 463. 464. 2) Μιρα-δουρίν (acc.) Heerführer des Bahrām Čūbīn, von seinen eigenen Soldaten umgebracht ao. 591, Theophyl. 204.

Bem.: Mihr-adari könnte auch bedeuten: Mihr des Monats Adar (im M. A. geboren); s. Mitratür.

Mihrai s. Mithraios.

Mihra'In (?) s. Miraingul.

Mibrak s. Mitnak.

Mihrakān s. Mithrakāna.

Mihr-'Alī χān, Statthalter von Schirwan um 1656, Vorgänger des Minūčihr χān, Dorn, Mém. VI, 5, 1843, 396. — d. i. Sonnen-'Alī.

Mihrāngušnasp 1) and des heil. Georg (Gīwargīs, syr.), † 615, Hoffmann 94 ff. 98. 115. 2) Mihrānjušnas, Vater des Fairūz (Pērōz), genannt Jušnasbandah, Tab. 1066, 8. Fairūz bin Mihrānjušnas bin Markelseh (?) bin Minōzad (?), Albērūnī 122, 16. — d. i. Hengst (aus dem Hause) Mihrān.

Mihran a. Mithrana.

Mihr-Arik, Hazarapet (Chiliarch) und Hramanatar (Wezir), auf der Kirchenversammlung in Berda',

488, Brosset, Hist., Addit. 474. — d. i. Mithra (verehrender) Arier.

Mihr-Artašir, S. des Grigor, Fürst von Sinnik, auf dem Concil zu Dovin 551 anwesend, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504. 513.

d. i. Mithra (verehrender, ihm geweibter) A.

Mihrban (Mihraban) s. Mitnapau.

"Mihrbandaq s. Mihrevandak.

Mihrbanu, Tochter des Schah's von Chwarizm, in einer Erzählung (Roman), Rieu 772 °. Mihrabanu xanum, مهرمانو, dieselbe, Pertsch 988, n° 3.

d. i. Fran wie die Sonne.

Mihrbözēdh s. Mitrböčēt.

Mihrbundadh 1) Dihqan (Landedelmann) unter Bahram V, Fird. 5, 574, 267. 2) aus Hamaðan, Vater des Mihran, Belaðori 253, 17; und des Manpan, Tab. 1038, 15. — d. i. M. als Fundament habend, der fest in M. steht, vgl. Nöldeke, Tab. 480, Not. 1; da b oft für w steht, so berührt sich dieser Name mit Miþrwindat.

Mihrburzin s. Mithrobarzanes.

Mihrbuzurg, Wezir des Fertdün, Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 8. — d. i. gross durch Mithra.

Mihrdan, Zainiyeh ibn Mihrdan aus Hamadan, aus dem Geschlecht Ja'far bin Fairuz Dahhak's, geb. 1053, † 1115, schrieb eine Geschichte von Hamadan, Hammer, Lit. Arab. 6, 580. — d. i. den Mithra kennend (wie np. xudādān).

Mihrevandak s. unter Mihran n° 13 und Werebraghna n° 23. — vgl. Mehandak.

Mihrgīröë zu leseu Mihrmāhröë, Nöldeke, P. St. 11, Z. 6.

Mihrgušnasp s. Mihrwšnasp.

Mibrhasis s. Meh-Adargušnasp.

Mihr-Hormizd s. Mitr-Oharmazd.

Mihrī 1) Dichtername, Pertsch 658, n° 140. 687, 7 (vielleicht ist n° 2 gemeint). Mihrī aus Šīrāz 615, 19. 2) poetischer Name der Dichterin Mihr en-nisā (Frauenliebe), aus Herāt, am Hofe Schāhrux's, Sprenger 11. 45. Vambery, DMG. 45, 423. — d. i. die Guitarre.

Mihryar s. Mitnaytbar.

Mihryazd, Mohammed bin Mandah bin Mihryazd, Gelehrter in Baghdad, c. ac. 830, Ibn Xall. VI, 92, 20 (II, 580). In den Genealogien der Familie Mandah, das. VII, 14, 10. X, 35, 2 (III, 7. IV, 54), kommt Mibryazd nicht vor, wenn er nicht derselbe ist wie Walld, X, 35, 2.

d. i. der Mithra (verehrende) Yazd.

Mihrīn s. Mihrnūš,

Mihr-Xosrow, Heerführer des Sasaniden Xusrau II

gegen die aufständischen Armenier, Nachfolger des Tigran und seines Sohnes Hon; fällt in der Schlacht, Johannes Mamikoni bei Langlois Collect. I. 377°. — d. i. der Mithra (verehrende) X.

Mihrzeasti, Ahmed bin Mohammed el-Mihrzeasti, arabischer Dichter aus Dailem, Hammer, Lit. Arab. 6, 1026. — d. i. der sich nach Mithras Willen (xwast) richtet.

Mihrmabrai s. Mermeroës.

Mihrmardan, Mihrmerdan, S. des Suhrab, vierter Fürst der 1. Bäwenddynastie, findet sich nicht bei Zehtreddin, wohl aber in den seinem Werk hinzugefügten Genealogien, in welchen ihm 326, 6 vierzig Regierungsjahre beigelegt werden; die Chronologie des Zehtreddin erfordert beide Fürsten, Suhrab und Mihrmerdan zwischen Bäw und Surxäb, die bei andern Schriftstellern, z. B. Ibn-Maskowaih 513, 12, als Vater und Sohn bezeichnet werden; auch Chondemir führt beide auf, s. Dorn, Note zu Zehtreddin 207, 13.

d. i. Mithra (ergebner) Mann (mit patronym.

Mihrmas, S. des Säsan, des Sohnes Bahman's, in der (künstlichen) Ahnenreihe der Sasaniden, Tab. 813, 11 (al. Mihras). Masudi 2, 151; Athir 272, 10 (al. Hirmasn); in einer andern Reihe Tab. 813, 13—14, ebenso im Bundehesch TD, West, P. T. 1, 137 fehlt er; Mihrmah, Zehtreddtn 146, 15. 151, 15. Nöldeke zu der Tabaristelle vermuthet Mihrsan (s. dies); Mehunas, Mojmel, J. as. III, 11, 269, 12 (nach dem Siyar el-molük). d.i. gross durch Mithra.

Mihr Narse 1) Märtvrer unter Sapor II, ao. 318, Hoffmann 9. 11 ff. lapion. 2) Märtyrer unter Sapor II, ao. 327, Assemani I, 16b ampioro, auch Mihri, das. 15. 3) Mihrnarse oder Mihrnarsch, S. des Barāzah (Warāzaka), mit dem Beinamen Hazarbandah (der 1000 Diener hat), erster Wezir oder Buzurgframaðar des Yezdegerd I, Bahrām V und Yezdegerd II, berühmt durch den Krieg, in welchem er die christlichen Armenier besiegte (451), Elišē 190b, Laz. Pharp. 65, 5 (hazarapet, Chiliarch); Tabari 849, 2. 868, 19. Nersi oder Mehter (l. Mihr) Nersi, Mirch. 1, 230, 1. 3. 28. vgl. Narsě (unter Nariyabaha) nº 30. 4) Bischof von Zabhē (Landschaft am rechten Tigrisufer, mit dem Hauptort No'maniya), Guidi, DMG. 43, 397, 6 (Mihnarsē), ao. 485. 398, 5. 399, 3, ao. 499. 401, 1. 21. (Mihrnarse). Hoffmann 84 (ao. 538).

d. i. der den Mithra verehrende Narses.

Mihrnigar, Tochter des Xusrau I (romanhaft) in einer Erzählung, Rieu 760<sup>b</sup>. — d. i. Sonnen-bildniss.

Mihrnuš, Mihranuš 1) Sohn des Isfendiar, Fird. 4, 436, 922; von Faramurz getödtet, 4, 652, 3489.

Tabari 680, 5 (ا. مهرنوش ابنيه ); vgl. Nūšzadh. 2) ein Suft (Mystiker), unter Xusrau I, Fird. 6, 230, 852. 3) unter Yezdegerd III, Fird. 7, 476, 584. — Der Name Mihrnuš ist nur als Gegenstück zu Adharnuš zu verstehen: im Namen des jüngern Bruders wird der Ized Adhar durch den Ized Mihr ersetzt; Mihrburzin ist ein heiliges Feuer, Fird. 4, 362, 62.

Mihrpanāh s. Mitupanāhk.

Mihrpēröz 1) Verwandter und Freund des Pēröz (Fīrūz) von Balz, welcher für diesen die Amüleh wirbt, Zehiredd. 23, 17. 2) S. des Xurräd, unter Bahram V, Fird. 5, 672, 1467.

d. i. der Mithra (verehrende) P.

Mihršabhör (syr.) 1) Christ, unter Yezdegerd I gefangen gesetzt, Nöldekes Tabari 75, Not. 2) Möbedan Möbed unter Warhan (Babram V), ao. 421, Hoffmann 39, 42. 3) Mihršapüh (armen.) Artsrüni, Martpet, Heerführer des Wardan, ao. 451, Laz. Pharp. 122, 19; sonst Neršapüh genannt (s. dies). 4) Mihršabhör, Bischof von Rämhörmizd in Susiana, ao. 577, Guidi, DMG. 43, 404, 9. vgl. Neršapüh.

d. i. der M. (verehrende) S.

Mihršaq s. Mihrūk.

Mihrsan, în einem arabischen Gedicht beissen die Leute des Wahriz, Statthalters von Yemen, Rahat Mihrsan und Rahat Säsän, der Stamm Mihrsan's und Säsän's, Masudi 3, 164; vgl. Mihrmas. — d. i. nach Art des Mihr.

Mihrū 1, Mihrū Dimaksean, Begleiter des Bagratuni Smbat Bazmayaļth († 601) in Jorjan, Sebeos 63, 17. 2) Mihrōi, Wāchter des gefangenen Bindōt, Fird. 7, 86, 982 (man kann auch Mahrūt, für Mahrūt, lesen). 3) Mihrūyeh ar-Razī (aus Rai), Kriegsgefangener des Sunfadh (Sumbad des Magiers) unter Mansūt, von Mahdī (775—785) freigelassen, später arabischer Statthalter von Tabaristān, ao. 801 umgebracht, Beladori 297, 2. 8. Athir 6, 113, 18. 114, 10. 4) Abu 7-walīd 'Abd el-melek bin Qaṭr el-Mihrūt, Grammatiker, † 870, Hajī Chalfa 1, 318, 2. 5: Zakarūyeh, 8. des Mihrūyeh, Missionār oder Anführer der Qarmaten, † Ende 906, Athir 7, 353, 6. 6) Abū 'Abdallah, S. des Mihrūyeh, arabischer Gram-

matiker, Fihrist 80, 20. 7) 'All bin Mohammed bin Mihrüyeh, aus Qazwin, eitirt von Yaqut 3, 64, 19. 4, 454, 10. 8) Mihrü, Heerführer des Ghaznawiden Mahmüd, vom arabischen Stamme Badiah, ao. 1004, Malcolm 1, 302. 9) Abn 'n-Nagr Mohammed bin Mihrüyeh, Schriftsteller, Haji Chalfa 4, 292, 1.

Mihrūk 1) syr. Mīhrūq (I kurz zu sprechen), Vater des Aršak, einer der 12 Magier, Bar Bahlūl bei Castellus s. v. Magūs, wo unrichtig Mahdos steht (১০০০০১০ statt ১০০০০১০), Hyde, Vet. Pers. relig. hist. 383, 14; richtig in der Liste des Salomo von Basrah bei Assemani III, 316, 36. Budge 93, 6; vielleicht Mihrwan zu lesen, s. Aršak n° 15. 2) syr. Mihrūq bar Huwahm, einer der 12 Magier, welche Jesum anbeteten, d. h. ein parthischer Fürst, bei Castellus unrichtig Mihršak (arab.) (syr. ১০০০০০ statt ১০০০০০), bei Hyde Z. 14 Mahdūk (d für r), richtig Assemani III, 316°, 40. Budge 93, 9 Mihrūq bar Xūham (Xuwahm). 3) syr. Mihrūq (I kurz), Vater des Šarzar, Assemani III, 485°, 25.

Mihrustad (oder Mihrsetad) s. unter Mithrana. Mihr-Wšnasp s. Mitri-wšnasp.

Mihrzad, S. des Palad, Vater des jungern Rustem, im Stammbaum des Rustem, Gobineau 1, 474.

d. i. Sohn der Liebe.

Miyandat s. Mahwindat.

Milad s. Mithradates nº 1. 48. 51.

Miles 1, and, or griech. Milos, Perser, Bischof von Susa, starb 344 als Märtyrer, Sozomenos 2, 14; daraus Acta Sanct. 22. April, III, 19; in den Vitae Patrum: Milidos, Assemani I, 12. 134. III, 2, 781; dies ist das armen. Melité, griech. Μελέτιος, Μελίτιος (armenischer Katholikos 452 bis 457). 2) Milés, Bischof von Qördü, ao. 430, Guidi, DMG, 43, 396, 6. 3) Bischof von Süstra, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 10. 4) Bischof von Sana (Qardalīābādh) ao. 588, Guidi, DMG. 43, 405, 3. 5) auch Šāhdöst genannt, s. diesen Namen n° 3. 6) Milas, ein Magier, welcher zum Islam übertrat, nachdem er einer Disputation, worin seine Glanbensgenossen widerlegt wurden, beigewohnt hatte, c. ao. 800, Ihn Chall. VI, 144, 11 (II, 668); l. Abāliš?

Mimlän, Vater des Wehsüdän n° 5. Fürst von Adarbaijan, Athir 9, 271, 25; auch der Enkel hiess Mimlän, das. 448, 18 (ao. 1058).

Mina-xathūn (armen.), Tochter des Jalal Dola Hasan von Hatherk in Xačen und der Mamkan, Gattin des Tarsayič Ürpelean (Orbeliau), Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. 346. 348. Steph. 160, 6. — np. minā (Schmelz).

Minchšeb s. Rāmbehišt.

Minōčihr s. Manuščibra.

Minozād (?) s. Mihrangušnasp n° 2.

d. i. Himmelsgeborner (dessen Geburt der Himmel gab).

Μιραδουρίν s. Mihrādarī.

Miraingul (georg.), Barathašwili, Gattin des Königs Dawith VIII von Georgien (1505—1525), ao. 1512, Brosset, Hist. 2, 24. — mirain dürfte np. mihr-a'in sein, der Name daher 'sonnenhafte Blume' bedeuten.

Mīrak Āspiān, S. des Jam und der Jamak (Yima und Yimak) Bund. 77, 1. vgl. Yama nº 1.

d. i. Ehemann (vgl. Wend. 3, 86, Pehl.-Uebers. p. 28, 1).

Mīrānšāh 1) S. des Ghaznawiden Ibrahīm (1058 bis 1099), Minhāj 106. 2) S. des Tīmūr, Hajī Chalfa 4, 385, 3. Pertsch 424, n° 435. — mīrān pers. Plural von mīr, arab. amīr (Fürst).

Miravan s. Miþr-apan.

Mirhean s. Miþrana nº 13.

Mīrīn, ein Römer, zur Zeit des Kai Guštāsp, freit um die Schwester der Katāyūn, Fird. 4, 304 ff. wohl nach Merenes (s. Mithrāna) gebildet, daher für Mihrīn oder Mihran.

Mīrxand, neuere Aussprache: Mīrxond, mit vollem Namen: Moḥammed bin Xāwendšāh (Xudāwendšāh) von Balx, genaunt Amīrxand; Sohn des Sayyid Borhāno 'd-dīn Xāwendšāh, der aus Buxara stammte, aber in Balx starb; der Sohn lebte meist in Herāt, wo Mīr 'Alī sein Gönner war, und starb 66 Jahre alt am 22. Juni 1498, Verfasser einer grossen Weltgeschichte Raudato 's safā (Garten der Reinbeit); er war der Vater der Mutter des Geschichtschreibers Xwand-amīr oder Chondemīr, Hājī Chalfa 3, 502, 1, vgl. Rieu 87. 1079°. Pertsch 388. 979.

Mīrōī, Feldherr Yezdegerd's III, Fird. 7, 434, 74. vgl. Mihrōi?

Mirwan s. Mibrapan.

Misdeos s. Mazaios.

Miskūyeh s. Muškōi.

Mišwa s. Mašwak.

Mitatti, König von Zikirtu (Sagartia?), von Sargon 714 geschlagen, seine Stadt Parda verbrannt, Menant 162, 1. 165. 183. Peiser, Keil. Bibl. 2, 58. — vgl. Medidos.

Mίθαρος, abgektirzt aus Mithradates (Eupator), Memnon bei Müller, Fragm. III, 545 (Μιθάρψ), vgl. Rumpf, Neue Jahrb. f. klass. Phil. 1881, 833. Latyschev I, 180. — s. W. Schulze, Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Sprachf. 33, 221.

Mitně (pehl.) d. i. Miþr (Miþra); die mit Mitně beginnenden Namen stehen unter Mithra.

Mithra, altpers. M'pra (ohne i geschrieben, aber mit dem nur vor i stehenden m, das ursprünglich mi bezeichnete, Inschriften des Artaxerxes II und III), awest. mibra, pehl. mitne, np. mibr, mibir, armen. mehr, merh, meh (mehegan Mithratempel, s. Emin, Recherches sur le paganisme armén., trad. p. A. de Stadler, Paris 1864, S. 20. 46), gr. Μίτρα (Herod. 1, 131), Μίθρας, Genius (Yazata) des Lichtes, später Sonnengott; die np. Bedeutung 'Liebe' bereits im Pchlewi, z. B. Dinkart II, 89, 13. 1) Mitra, dupsar (Schreiber), auf einem Keilschriftsiegel aus seleukidischer Zeit, Strassmaier, Zeitschr. f. Assyr. 2) Ίου, Άντ, Μίτρα Αππα III, 1888, 136. (genet)., Prytane von Komana am Saros c. ao. 79 n. Chr., Inschrift von Schar in Kataonien, Waddington, Bullet. de Corresp. hellén. VII, 1883, 129. 3) Mitar (pehl., i kurz), ein Pehlewan oder Held, Ustad Latift bei Vullers, Lex. II, 1250°. 4) Mihr, S. des Wardan, Baumeister unter Ardašīr I, Hamzah 48, 5. 5) Mihr, Mihran, Stifter der sasanischen Mihrakan-Dynastie in Albanien, Ende 6. Jahrh., Königsliste des Mxithar v. Ayriwank: nach der Sage entkam er der Ausrottung seiner Familie, welcher Windoi und Wistahm angehörten, nach Berda' und fand später Gnade bei Xusrau II, Mose von Kalankatük bei Brosset, Hist., Addit. 474; er muss zeitlich and genealogisch dem Mihran n° 17 nahe gestanden haben. 6) Mitre, sasanische Siegelsteine a) Thomas, J. R. as. Soc. XIII, nº 20. Mordtmann, DMG. 18, 31, nº 89 (Taf. 5, 5). b) das. 39, nº 130 (Taf. 4, 1 b). c) das. 46, nº 162 (Taf. 4, 1). d) das. 47, nº 166 (Taf. III, 5). e) mit Bildniss: das. 29, 208, n° 22. f) ebenso, das. 31, 593, n° 25. Horn S. S. 29. DMG. 45, 430. g) Mitr Atarfarnbag, Horn, S. S. 23, 1 h; vgl. Justi, DMG. 46, 286. 7) Mihr, S. des Walas, persischer Statthalter aus dem Hause Qaren, c. 600-620, Zehir. 42, 10. 319, 9. 8) Mihr, georg. Mir, König von Georgien, mit Arčil zusammen genannt in der Liste des Mxithar von Ayriwank; seine Tochter Guranduxt war Gattin Leo's, Eristhaw von Ap'xaz (c. ac. 735), Brosset, Bullet. Acad. Petersb. I, 1844, 194; er ward von den Arabern getödtet wahrscheinlich 715, Brosset,

Hist. 1, 248. Introd. LI. 9) Mihr, Vorstand der Manichäer und Stifter der Partei Mihriyah, zur Zeit des Xälid, Statthalters von Träq († 743/4), Fihrist 334, 9. Μίθρας, Petrus Siculus 11 (Patrum nova bibl. ed. A. Mai, IV, Rom 1847). 10) S. des Därä, Satrap (Verwalter) des Bezirks Fīrūzkūh unter dem Ispehbed Ārdešīr (1173—1207), Zehir. 252, 3. 11) Xwājah Amīr Beg Mihr (taxallus, Sonne), Beamter des Sehāh Tahmāsp, † im Kerker 1575/6, Sprenger 34.

Bemerk.: Mit Mipra zusammengesetzte Namen findet man auch bei Meer, Meh, Meher, Mer, Mihr; bei der alphabetischen Anordnung ist der Unterschied von t und th nicht berücksichtigt, ebenso ist nicht auf den Vokal in der Fuge der Zusammensetzung, sondern auf den Anlaut des zweiten Wortes Rücksicht genommen. Die Namen mit Mihro sind, wenn sie durch solche mit Mithrao in Alterer Zeit belegt sind, unter den letztern aufgeführt.

Mitn-ayibār (pcbl.), Mihr(i)yār 1) Mihryār, erster Gatte einer Frau, die nach seinem Tod den Zarathuštra heirathete, s. Urwarwija. 2) Mituayibār, S. des Māhmāt aus Spāhān, 9. Jahrh. (also künstliche Pehlewiform), West, P. T. III, 122. Schik. Gum. 188, 5. 6. 3) Mituayibār, Vater des Yazdānpānak, Mahayibār und Māhfarnbag, Kaņheri n° 1, 6. 2, 5. 3, 5. 4) S. des Bahrāmpanāh, Vater des Bahrāmpanāh, Kaņheri 2, 7. 8 (ao. 1009). 5) Mihrayar (syr.) heisst der Mäusekönig in der Fabel, Kalilag und Damnag hrsg. von G. Bickell 116, 1 (114). Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXV, 1877, 7. 19. 53, 8. d. i. Mithrafreund.

Mitn-akāwāit (pehl.), S. des Martwell oder Martanweh, West, P. T. I, 146.

Mitnāpān (pehl.) Mihr(a)bān (neup.); beide Namen sind verschieden, der eine ist theophor, aus Mithra und Apām (Genius der Wasser) zusammengesetzt, der andere bedeutet 'liebreich', eigentl. Liebe bewahrend, mit Liebe behütend (pāna); doch tritt der zweite für den ersten ein, da dessen Sinn nach dem Untergang der pers. Religion nicht mehr verstanden wird; 1, Mirwan (georg.), Eidam des Surmag von Georgien, S. einer Schwester der Mutter von Surmags Gattin; letztere war Tochter des Eristhaw (Toparchen oder Satrapen) von Barda, Brosset, Hist. 1, 45. Mxithar von Ayriwank. 2) S. des Pharnajom, Enkel des vorigen, heirathet die Witwe seines Vorgängers Bartom I, Brosset, Hist. 1, 51. Mxithar v. Ayr. 3) Meribanes, König von Iberien ao. 361, Amm. Marc. 21, 6, 9; er scheint nur ein königlicher Prinz oder Satrap zu sein (etwa n° 5) oder der etwa gleichzeitige albanische Miravan n° 6, Brosset, Hist. Introd. XXXVIII. Addit. 471. Liste des Mxithar. 4) Murwanos, S. des Waraz-Bakur, † als Mönch Petrejus in Jerusalem, Brosset, Hist. 1, 136. 138. 5) Mehevan (armen.), Satrap von Andzevatsk unter Aršak III, Généal. St. Greg. 30°; vgl. n° 3. 6) Miravan, König von Albanien, Liste des Mxithar von Ayriwank; Meravan, Mose von Kalankatük bei Brosset, Hist., Addit. 471; vgl. nº 3. 7) Abu 'l-Mihrwan, S. des Ardastr bin Babek (nicht des Königs), Vater des Xusrau-Firaz, Fibrist 131, 7. 8) Mitnāpān (Miþr-āpān), Vater des Wahrām, des Grossvaters Mahwindat's (1020), West, P. T. IV, XXXIV. 9) Rustam-i Mitnāpān Kai Xusrau, Gelehrter, schrieb 1249 die Handschrift des Buches von Arda wiraf, West, The book of Ardā Wīrāf VII. 266. P.T. IV, XXXV. 10) Mitnāpān, S. des Spenddāt, Neffe von nº 9, West, P. T. IV, XXXV. 11) S. des Kāi Xusrau, des Bruders des Marzban des Sohnes Mitnapan's. schrieb eine Handschrift des Yöst-i Friyan ao. 1320, Arda Viraf p. 245. 12) Vater des Dōšišnayar, Gelehrter in Turkābād, Aufang 15. Jahrh., West, P. T. IV, XXXVIII. 13) S. des Anöšakrūbān, des Sohnes Rostams, gelehrter Parsi ao. 1567. 1597, West, P. T. I, XL. III, XVIII. IV, XXXVIII. 14) Meherwan, neuerer Parsiname, z. B. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Diet. I, CLXIV.

Mitrātūr, patronym. Mitrātašfarnbag-i Mitri-ātūrān, Siegel bei Mordtmann, DMG. 31, 592, n° 23. Horn, S. S. 23 zu 1°. — d. i. Feuer und Mithra (verchrend); vgl. Mihrādarī.

Mitnatūnboz, Vater des Óhanmazd (Órmazd), s. Ahuramazdāh n° 34. — d. i. Erlösung durch Mithra und das Feuer habend.

Mitnatunfarnbag, Siegel mit Bildniss, Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 7. Horn, DMG. 44, 660, nº 606. — d. i. Mithra und das Feuer Farnbag (verehrend).

Mitnātungušnasp, s. Yōčmand. — d. i. Mithra und Ādargušnasp (verehrend).

Mitrāwēčē (Miþrāwēz), Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 24, n° 54 (Taf. IV, 1), Horn, S. S. 29, zu n° 13. Grundriss 14, n° 56.

d. i. an Mithra hangend.

Μιθροβαΐος (al. Μιθροδαΐος), Bruder des Autobares, Arrian 7, 6, 5. — abgekürzt ans Mithrobarzanes mit Koseaffix; Nöldeke, P. St. 30.

Μιθροβαρζάνης 1) Schwäher und Verräther des Da-

tames, † c. ao. 368, C. Nepos XIV, 6, 3. Diod. 15, 91, 5; vgl. Judeich 195. 2) persischer Magier in Babel, Lucian Nekyom. 6 (122), wohl von Lucian erfunden. 3) Feldberr des Tigranes gegen Lucultus ao. 69, Plut. Luc. 25, 2. Appian. B. Mithr. c. 84 (Hss. Μιθροβουζάνης): vgl. Mihran (Mithrana) n° 3. 4) Mitnwarčen (pehl., spr. Miþrwarzen). Vater des Māi, Siegel bei Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 63; unrichtig: Justi, DMG. 46, 282. — d. i. der Schutzverwandte Mithras (awest. warezāna, werezēna).

Mιτροβάτης 1) Satrap von Daskyleion zur Zeit des Kambyses, von Oroites getödtet, Herod. 3, 120. 126. 2) Beamter des Pharnabazos ao. 409, Xenoph. Hellen. 1, 3, 12. Dies ist der auf lykischen Denkmalen und Münzen als Satrap von Telmissos erscheinende Miþrapata, Obelisk von Xanthos, Ostseite 16. Fellows, Lycian coins pl. III. 10. I. P. Six, Revue numism. III. 4, 421—423. III, 5, 9. Deecke, Bezzenbergers Beiträge XII, 133. Barclay Head, Hist. Num. 574. Babelon II, CIX. 3) Mihrbāt (arab.), Name des Abū Ja'far Mohammed bin Ahmed bin Xušnām (s. diesen). — d. i. von Mithra geschützt (ältester geschichtlich beglaubigter Name mit Mithra).

Mitrböčět (Miþrbözed) 1) Siegel mit Bildniss, Horn, S. S. 31, n° 18. 2) Mihrbözěð (I and č kurz zu sprechen), christlicher Bischof ao. 410, Guidi, DMG. 43, 395, 5. — d. i. Mithra erlöset.

Mihrburzīn 1) Mihrburzīn, S. des Ferhād, zur Zeit des Bahrām V, Fird. 5, 672, 1467. 2) Mihburzīn, Reichsrichter und Grossmagier, von Yezdegerd II ao 447 mit der Hinrichtung des Mārtyrers Pethion beauftragt, Hoffmann 65; der Herausgeber emendirt aus den Namen zweier nachher genannten Personen Bīrzīn und Dūr den Namen Mihrburzīn-aður, so dass nur Ein Mann statt dreier genannt wäre; vgl. über den letztern Namen Hoffmann 282. Man kann den syrischen Namen auch Mahburzīn lesen, da aber Dūr kein Name ist, so trifft die Vermuthung Hoffmanns gewiss das richtige.

d. i. Mithra der erhabne (vgl. Āðar burzīn Mihr), np. burzīn mit u (nicht a), wie aus dem Pehlewi būrčīn hervorgeht (Tiefstufe, awest. berez). Μιθροβουζάνης 1) Satrap von Kappadokien, fiel in der Schlacht am Granikos, Diod. 17, 21, 3. Arrian 1, 16, 3. 2) Fürst von Sophene, von Ariarathes IV nach seiner Vertreibung restituirt gegen Artaxias, ao. 165, Diod. 31, 2. vgl. Polyb.

30, 15 . Blau, Zeitschr, f. Numism. VII, 1880. 36. 3) Μερουζάνης (armen.), Bischof von Sebaste (Sīwās), gelegentlich der Synode zu Antiochien gegen die Novatianer (ao. 252) genannt, Eusebii Caesar, opera ed Guil, Dindorf, IV, Leipz, 1871, 6, 46, 2. Nikeph. Kall. 6, 6 (Μερουαζάνης). Merūžan (armen.), Artsrūni, S. einer Tochter des Artavazd Mamikoni, der Schwester des Wahan, fiel mit diesem seinem Obeim vom Christenthum ab und versuchte das arsakidische Armenien von Byzanz loszureissen und an Persien anzuschliessen, für dessen König Sapor II er das Land, wahrscheinlich mit der Absicht, selbst König zu werden, unterwarf; er fiel in der Schlacht auf der Ebene Dzirav am Npat (Niphates) in Ayrarat, ao. 381, durch die Hand des Babik Siuni, des Gefährten des Sparapet (Feldmarschalls) und Regenten Manuel, Faust. Byz. 5, 43 (254, 12); nach Mose 3, 37, und danach Thoma 58 (66, 10), unrichtig durch Sembat Bagratuni, den Kronaufsetzer, der dem Verwundeten eine glühende Eisenkrone in den Schädel habe treiben lassen; Faust. Byz. 4, 23 (140, 6). 4, 50 (160, 13 etc. Mose 3, 35. Thoma 54 (62, 12, Mehūžan); nach Thoma 54 (62, 15) war Mehužan der Gatte einer Tochter des Wahan Mamikoni, nach Mose 3, 29 ist Wahan der Gatte der Schwester des Merūžan. 5) Mehūžan, Verwandter des vorigen, ging als Gesandter des Warazdat ao. 384 zu Sapor III, Thoma 59 (67, 21). 6) Mehrūžan Artsrūni, Bruder des Alan, ao. 450, Eliše 247°. Merhūžan, Laz. Pharp. 108, 15. 7) Mitrūčan (d. i. Miþrūžan) daptwer (daptr, Schreiber, Kanzler) Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 31, 589, nº 12. Kirste, Z. f. d. K. d. M. (Wien 1888), II, 119. Justi, DMG. 46, 286. 8) Merūžan, S. des Gagik, Bruder des Sahak (Isaak) und Hamazasp, Renegat ao. 761, von David Mamikoni getödtet, ao. 785, Tschamtschean 2, 409, 42. 415, 8. 416, 29. 9) Mehūžan Artsrūni, von den Arabern gefangen ao. 847, Thoma 98 (109, 18).

d. i. Erlösung durch Mithra habend.

\*Mipradata (altpers.), auf Münzen fast ohne Ausnahme mit a (Mithra\*), bei den Schriftstellern meist mit i (Mithri-dates). 1) Milad (neupers.), S. des Gurgin, zur Zeit des Kai Kaüs, Fird. 1, 498, 164. Milað bin Jurjin, Tab. 608, 14; vgl. Nöldeke, P. St. II, 31. 2) Μυτραδάτης, Hirte des Astyages, Pflegvater des Kyros, Herod. 1, 110; bei Ktesias ist Atradates Vater des Kyros, Nikol. Damask. bei Müller, Fragm. III, 397—406.

3) Μιθριδάτης, Schatzmeister des Kyros, Joseph. A. Jud. 11, 1, 3 (nach dem Mithredat ha-Gizbar, Esra 1, 8, Μιθοιδάτης ὁ γανζάβραιος oder γασβαρηνός LXX). 4) Eunuch des Xerxes, Diod. 11, 69, 1 (ao. 465); bei Ktesias (A)spamithres. 5) מתרום, Statthalter von Samarien unter Artaxerxes I, Esra 4, 7 (Μιθριδάτης LXX). 6) Μιθριδάτης, S. des Rhodobates, d. i. Orontobates, Vater des Ariobarzanes, Dynast in Pontos, Verchrer Plato's, dem er in der Akademic eine Bildsäule errichtete, Phavorinus bei Diogenes Laert. (Müller Fragm. III, 578, n° 7), Freund des jüngern Kyros, Xenoph. Anab. 2, 5, 35. 3, 3, 1. 4, 2; Diod. 15, 90, 3 (ungenau 'König' von Pontos); von Klearchos, dem Tyrannen von Herakleia, verrätherisch gefangen und nur gegen hohes Lösegeld freigegeben, ao. 365, Justin. 16, 5. 7) Migoidárns, ein Baktrer, Satrap von Karien, Chariton 70, 19. 32. 72, 7. 101, 4 (ungeschichtlich). 8) Μιθριδάτης Ι, Satrap von Lykaonien und Kappadokien unter Artaxerxes II, c. 400, Xenoph. Anab. 7, 8, 25 (Zusatz, aber glaubwürdig); er kann nicht wohl mit dem Sohn des Rhodobates identisch sein, weil Kyros Lykaonien als feindliches Land behandelt, Auab. 1, 2, 19. vgl. Ed. Meyer, Gesch. des Königr. Pontos 26-27. Reinach, Revue numism. III, 6, 1888, p. 237. 9) Μιθριδάτης, Perser, S. des Udiastes, Schildträger des Terituchmes, unter Darcios Nothos, Ktes. Pers. 55; er verwundete Kyros den jüngern bei Kunaxa an der Schläfe, Plut. Artax. 11, 3, rühmte sieh Kyros getödtet zu haben und ward von Parysatis hingerichtet, Ktes. Pers. 59. Plut. Art. 16, 1. 10) S. des Ariobarzanes, verrieth seinen Vater, ao. 365, und tödtete später den mit seinem Vater verbündet gewesenen Datames, Xenoph. Kyropaed. 8, 8, 4. C. Nepos XIV, 4, 5. 10, 1. Polyaen 7, 29, 1. vgl. Ed. Meyer, Gesch. des Königr. Pontos 36. Nöldeke, Aufsätze 72. 73. 11) Eidam des Dareios III, fiel in der Schlacht am Granikos, Arrian 1, 15, 7. 16, 3. 12) Mithridates II, S. des Ariobarzanes (n° 2), Dynast in Kios (später Prusias am Meer genannt) und Karina (unrichtig Arrhina), unterwarf sich dem Alexander, nach dessen Tod er sich dem Antigonos anschloss, der ihn später, weil er die Partei des Kassandros ergriff, tödten liess, in seinem 84. Lebensjahr, ao. 302, Diod. 16, 90, 2. 19, 40, 2 (nach Hieron. von Kardia). Plut. Demetr. 4, 1. Appian B. Mithr. c. 9. Pseudo-Lucian, Makrob. 13 (641, er nennt ihn ungenau

Ktistes). Von diesem Satrapen Mihrdat, welchen Alexander angeblich nach Iberien (Wirk', so heisst auch das Reich des Mithradates Enpator) geschickt hatte, leiten sich die Bdesy (Toparchen) von Gügark' ab, Mar Abas Qatina bei Mose 2, 8, Mose 2, 11 (danach Tschamtschean 1, 126, 18). Munze mit Bilduiss: Th. Reinach, Rev. numism. III, 6, 1888, 239, Pl. XVI, nº 1. 13) Mithridates III Ktistes, S. des vorigen, erster König von Pontos, 302-266, Strabo 562 (790, 9). Diod. 20, 111, 4; auf seiner Münze (ohne Bildniss) Μιθραδάτης, Th. Reinach, Rev. numism. III, 6, 1888, 241, Pl. XVI, 2. 14) Mithridates IV. S. des Ariobarzanes, König von Pontos, Gatte der Laodike, der Tochter des Antiochos II Theos, Grossvater des Mithradates Eupator, reg. von c. 245-190, Euseb. 1, 253. Polyb. 4, 56, 1 ff. Justin. 38, 5. Munze mit Bildniss 5, 43, 2, (βασιλέως Μιθραδάτου): Waddington, Revue numism. VIII, 1863, 217, Pl. IX, nº 1. Gardner, Types of Greek coins, Cambridge 1883, S. 208, Pl. XIII, nº 34. Barclay Head, Hist. num., Oxf. 1887, p. 427. Guide to the coins of the ancients 72, Pl. 36, nº 5. Th. Reinach, Rev. numism. III, 6, 1888, 245, Pl. XVI, 3. Warwick Wroth, 42, Pl. VIII, 2. 15) Mithradates, S. und Feldherr Antiochos III (223-187) gegen die Besitzungen der Ptolemäer in Lykien, ao. 197, Livius 33, 19, 9. Agatharchides, Müller Fragm. III, 1946 (aus Athenaios XII, 527). Meyer, Gesch. d. Königr. Pontos 53. 16) Mithradates, 'Αρμενίας σατράπης, kämpft mit Ariarathes IV von Kappadokien, ward in den Frieden von 179 zwischen Ariarathes, Pharnakes I, Prusias II. Eumenes II und Artaxias I mit eingeschlossen; Polybios 26, 6, 11. Diesem gehört wahrscheinlich die von Blau, Wiener Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, 37 besprochene Münze, vgl. Babelon, Rois de Syrie CCXII. (βασιλέως Μιθραδάτου Φιλοπάτορος). 17) Mithradates, Schwestersohn des Antiochos IV Epiphanes, Polyb. 8, 25, 3. Blau (Zeitschr. f. Numism. VII, 1880, 33. 35) nimmt an, dass er der Sohn des Antiochos III, richtiger: IV und seiner Schwester Antiochia war, welche später mit Xerxes. Sohn des Abdissares von Arsamosata, vermählt ward, sodass Xerxes des Mithradates Stiefvater ward; nach Th. Reinach wäre Mithradates der Sohn des Fürsten von Sophene und einer Tochter des Seleukos II, der Schwester des Antiochos III (Revue numism. III, 6, 1888, 244); Babelon (Rois de Syrie

CXCIV ff. CCXX) sucht die wiedersprechenden Nachrichten der Quellen dahin zu vereinigen, dass Mithradates der natürliche Sohn des Antiochos IV und seiner Schwester Antiochis war, welche den Xerxes von Arsamosata heirathete und nach dessen Tod die Gattin des Ariarathes IV ward; sie hätte dann ihren Sohn Mithradates als Ariarathes V auf den Thron von Kappadokien gebracht. Antiochis wäre auch 2 Makkab. 4, 30 gemeint. Dieser Mithradates dürfte der Vater des Sames von Samosata (nº 5) sein. 18) Mithradates I, König der Parther, 174-136, S. des Phriapites, Bruder und Nachfolger des Phraates I, besiegt und fängt den Demetrios II Nikator, ao. 139; Inschrift von Delos (Arsakes genannt, Th. Reinach, Athénacum français 1883, p. 349. v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. 12, 1885, 375); 1. Makkab. 15, 22 (Arsakes, syr. ธุราต nach dem Griechischen, s. J. Dav. Michaelis, Uebers, des 1. Buches der Makkab, Gött, 1778, 297). Joseph. Aut. Jud. 13, 5, 11 ('Αρσάκης, nach dem Buch d. Makkab.), Euseb. 1, 257, 20 (ebenso); Justin. 36, 1. 38, 8 (Mithradates). 38, 9, 41, 5 (Arsaces). Munze mit Bilduiss: Visconti III, Pl. III, 4-7. Gardner, Pl. I, 17-28 (Pl. II, n° 3-7 gibt v. Sallet mit Recht dem Phriapites, Zeitschr. f. Numism. 1883); vgl. Walaršak. 19) ursprünglicher Name des Ariarathes V, welchen man sehe. 20) Mithradates V, S. des Mithradates IV, Bruder des Pharnakes I, König von Pontos, 169-120, Gatte der Laodike († 114), der Tochter des Antiochos Epiphanes. Die Genealogie des Fürsten ist schwierig zn bestimmen. In der von Trogus (bei Justin 38, 6) dem Mithradates VI in den Mund gelegten Rede nennt letztrer den Pharnakes seinen Grossvater, sodass Mithradates V ein Sohn des Pharnakes sein wurde. Diese Angabe entspringt, wie Th. Reinach gezeigt hat, daraus, dass bei der Composition der Rede eine Liste der pontischen Könige vorlag, in welcher der Verfasser den Mithradates V, den Nachfolger des Pharnakes, auch für dessen Sohn gehalten hat. Da nun Mithradates V bei den Geschichtschreibern und in einer Inschrift von Delos (C. I. Gr. II. 231, nº 2276) den Beinamen Euergetes führt, die Münzen ihn aber ausnahmslos Philopator Philadelphos (doch wohl mit Bezug auf seinen Vater und Bruder, seine beiden Vorgänger) nennen, so nahm Mommsen an (Zeitschr. f. Numism. 15, 1887, 218), dass Euergetes der Sohn des Pharnakes sei, Philopator

Philadelphos aber, der in einer römischen Inschrift (daselbst 207) als Sohn eines Mithradates bezeichnet wird, ein Sohn des Mithradates VI sei (s. diesen Sohn unter n° 26), für welchen Sulla eine Secundogenitur in Paphlagonien errichtet habe. Hiergegen spricht, wie v. Sallet bemerkt, die Beschaffenheit der Münze, welche sich an die des Mithradates IV anschließet, sowie der auffallende Umstand, dass bei Mommsen's Annahme keine Münze unsres Mithradates vorhanden wäre. was bei seiner langen Regierungszeit undenkbar ist. Die Verschiedenheit der Beinamen kann die Grande für die Identität des Euergetes und des Philopator Philadelphos nicht entkräften; man sehe die Ausführungen Th. Reinache, Revue numism. III, 6, 1888, 169. 252. Polyb. 25, 2, 3. 33, 12, 1. Strabo 477 (671, 20). Wroth p. XXIII. Munzen mit Bildniss: v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, 232. Barclay Head, Hist. num. Oxf. 1887, p. 428 (ohne Abbildung); Th. Reinach, Revue numism. III, 5, 1887, 97, Pl. IV, nº 4. III, 6, 1888, 251, Pl. XVI, 5. 21) Mithradates II der Grosse, S. des Artaban II, König der Parther, 124-76, Joseph. Aut. Jud. 13, 14, 3. Justin. 42, 2; bei Livius P. 70. Jordanes, Romana 232 (ed. Mommsen 30, 14) Arsaces genannt. Münze mit Bildniss: Visconti III, pl. IV, 1. Gardner Pl. II, 17(-24). 22) Mithradates. S. des Arsames, Vater des Sames, König von Kommagene; seine Genealogie ist fraglich, da er auf dem Hierothesion des Nimrud-dagh unter den Ahnen fehlt, und da er in der Inschrift von Gerger (Arsameia) von Puchstein ohne erheblichen Anhalt ergänzt worden ist, s. Puchstein 356; vielmehr ist wohl der unter n° 17 angeführte Mithradates an seine Stelle zu setzen. 23) Mithradates VI Eupator, der Grosse, König von Pontos, seit 113 auch von Bosporus, geb. 131, reg. 120-63, Sohn des Mithradates V (Strabo 477 [672, 8, 9]) und der Laodike, Tochter des Antiochos Epiphanes (deren Munze Revue numism. III, 6, 1888, 257, Pl. XVI, 6), Gatte der Laodike, seiner Schwester (Justin. 37, 3), und der Artašamay (nach den armen. Berichten, vielleicht nur der einheimische Name Laodike's), Bruder einer zweiten Laodike, der Gattin des Ariarathes VI und des Nikomedes II von Bithynien. Dieser grosse Fürst unterlag im Kampf der Römer gegen Asien und liess sich durch den Gallier Bitocus oder Bitoites tödten. Inschrift in Delos (welches er 86-84 besass) C. I. Gr.

II, 231, n° 2277°, in Chios II, 205, n° 2222 (ao. 64) IV, 17, nº 6855 d. Poscidonios bei Athepaios 212 (1, 469, 22) ff. 266 (2, 92, 16). Livius P. 76 ff. Strabo 306 (421, 3) ff. Diod. 14, 31, 2. 36, 15 etc. Plut. Sulla c. 11 ff. Lucull. c. 3 etc. Joseph. A. Ind. 14, 3, 4. Tac. 2, 55 ff. Florus 3, 5 (63, 25). Memnon, Müller, Fragm. III, 543. Phlegon, Script. rerum memorab. ed. Wester-Appian Bell. Mithr. c. 10 ff. mann p. 210, 1. Polyaen 7, 29, 2. Dio, Fragm. 99 etc. Justin. 37, 1, 2. Mihrdat, Gross-Bdešy der Wirk, Iberer, fälschlich als Schwager statt als Schwäher des Tigran bezeichnet, Mose 2, 11. Munze mit Bildniss: Sallet u. Friedländer, das kgl. Münzkabinet nº 466. Barclay Head, Hist. num. Oxf. 1887, 428. Guide to the princ. coins 107, Pl. 60, nº 1. 2. Th. Reinach, Revue numism. III, 5, 1887, 102. Pl. IV, 5-7. III, 6, 1888, 438, Pl. XIX. Warwick Wroth, Pl. VIII, 4-7. IX, 1-3. Einen Siegelring mit seinem Bildniss besass Athenion (Aristion), Poseidonios bei Athen. 212 (1, 471, 4). 24: Μιθραδάτης χρηςτός, S. des Mithradates V, von seinem Bruder Mithradates VI umgebracht, Inschrift von Delos, C. I. Gr. II, 2273° nach einer ungenauen Copie, genau im Bulletin de Corresp. hellén. 1, 86. 6, 343; Appian 112 nenut den Namen nicht. 25) Μιθριδάτης Σινάκης, s. letztern Namen. 26) Μιθριδάτης, S. des Mithradates VI, den dieser den Kolchern zum König gab, ao. 84, aber bald aus Argwohn umbringen liess, Appian, Bell. Mithr. 64. Mose 2, 15 nennt Mihrdat, Sohn des Mihrdat, lässt ihn aber irrig durch Pompejus gefangen nehmen. 27) Μιθραδάτης Καλλίνικος, S. des Sames und der Isias Philostorgos, Gatte der Laodike, der Tochter des Antiochos VIII Grypos, ein Bruder der Antiochis, Vater des Antiochos I, König von Kommagene, reg. 96-70, Inschrift des Antiochos I in Ephesos, vgl. Mommsen, Mittheil. d. archaeol. Instit. zu Athen I, 1876, 27. Inschrift des Hierothesion auf dem Nimrud-dagh, Puchstein 225. 226. 272. 287. Münze mit Bildniss: Visconti II, 361, Pl. XVII, nº 2 (Μιθριδάτου Καλλινίκου). Friedländer, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, 271. Babelon, Rois de Syrie CCIX. 217. Pl. XXX, n° 2-4. 28) Μιθριδάτης, Eidam des Tigranes von Armenien, herrscht in Atropatene seit 67 vor Chr., Vorgänger des Darcios, Dio 36, 16, 2. 29) Mithradates III, König der Parther, folgte ao. 60 vor Chr. seinem Vater Phraates III, ward aber wegen seiner Grausamkeit vertrieben und durch seinen Bruder Orodes ersetzt, der ihn auch aus Medien vertrieb und zuletzt in Babel (Seleukia) fing und tödtete, no. 54; Joseph. A. Jud. 14, 6, 4. Bell. Jud. 1, 8, 7. Dio 39, 56, 2. Justin. 42, 4 (hier ist er mit Mithradates II identificirt oder verwechselt, ein Irrthum, der durch die Einschiebung der armen. Urgeschiehte veraulasst worden ist); vgl. v. Gutschmid, Gesch. Iran's 86. 30) Mithridates, ein Phrygier, Zeuge wider Flaccus, Cicero Flaccus 17. 31) Mithridates der Pergamener, S. des Menodotos und der Adobogiona, Schwester des Brogitaros von Galatien, von Mithradates Eupator erzogen, unterstützte den Caesar ao. 47 im alexandrinischen Krieg und ward von ihm nach Pharnakes Tode zum König von Bosporos cingesetzt, aber von Asandros ao. 45 getödtet, Hirtius (Caesar) de bell. Alex. c. 26-28. 78. Strabo 625 (873, 27). Joseph. A. Jud. 14, 8, 1 ff. B. Jud. 1, 9, 3. Appian c. 121. Münze mit Bildniss: v. Sallet, Zeitsehr. f. Numism. II, 1875, 358. 32) Mithridates, Vetter (ἀνεψιός) des Monaises, ein Parther, unterrichtet den Antonius über die Bewegungen der Parther bei dessen Rückzug, ao. 36, Plut. Ant. 46, 2. 33) Mithradates, 8. des Antiochos I, König von Kommagene, von seinem Bruder Antiochos II umgebracht, der dafür ao. 29 in Rom hingerichtet ward; er war Vasall des Antonius und Bundesgenosse des Archelaos, ao. 31. Plut. Ant. 61, 1. vgl. Babelon, Rois de Syrie CCXIII. CCXIV. Munze mit Bildniss: Visconti II, Pl. XVI, nº 9 (?). 34) Mithridates, Sohn des vorigen, noch als Knabe ao. 20 vor Chr. von Augustus zum Könige von Kommagene gemacht, Dio 54, 9, 3. Babelon, Rois de Syrie CCXIV. 35) Mithradates IV, Gegenkönig des Parthers Phraates IV, 12-9, Joseph. A. Jud. 16, 8, 4. vgl. v. Gutschmid, Gesch. Iran's 116. Kleine Schriften, hrsg. v. Rühl II, 281. 36) Μιθριδάτης, Eidam des Artaban III von Parthien, tödtet mit Hülfe der Babylonier den jüdischen Strassenräuber Anilaios, welcher seine Besitzungen bei Nehardea geplündert hatte, ao. 30 nach Chr., Joseph. A. Jud. 18, 9, 6. 37) Mithridates, Bruder des Pharasmanes von Iberien (Georgien), fällt nach Ermordung des Parthers Arsakes ao. 35 auf Veranlassung des Tiberius, der Phraates IV in seiner Bekämpfung des Gegenkönigs Tiridates lähmen wollte, als Prätendent in das arsakische Armenien ein, ward von Gajus Caesar gefangen, von Claudius zurückgeschickt, endlich von seinem Neffen

Radamistus umgebracht, Tac. 11, 8, 9, 12, 47 (ao. 52). 38) Mithridates von Bosporos, 42-45. nach Visconti Enkel des Dareios, Sohnes des Pharnakes II, nach Latyschev S. des Aspurgos, Gatte der Gépaipyris, Nachfolger des Polemon II. des Neffen des Zeno-Artašes von Armenien, ward von Kaiser Claudius zu Gunsten seines Bruders Kotys I abgesetzt und starb in Rom, Münze vom Jahre 39 und 41 n. Chr., Latyschev II, XLIII. Tac. 12, 15. Dio 69, 8, 2. Petrus Patric. 122, 10 ff. Munze mit Bildniss: Koehne, Berl. Blätter f. Münzk. 1852-62, S. 27. Wroth 51, Pl. XI, 7. 39) Meherdates, S. des Vonones I (proles Phraatis, Tac. 11, 10), mit welchem er in Rom lebte, Gegenkönig des Gotarzes, ao. 49, von diesem durch Verrath des Abgar Ukhamā v. Edessa besiegt und der Ohren beraubt, Inschr. von Kirmanschah, C. I. Gr. III, 278, nº 4674 (Mithrates). Tac. 11, 10, 12, 12, 14. 40) Μιθριδάτης, S. des Pharasmanes, König von Iberien, Inschrift von Mětzxetha, ao. 75, Bartholomaei und Renier, Journ. as. VI, 13, 97. Bruder des Hamazasp, C. I. Gr. IV, 20, nº 6856 (vermuthlich von ao. 113); hiernach dürste Mirdat I, Sohn des Derok, in der georgischen Chronik, vielmehr der Bruder des Hamazasp I und Oheim des Pharsman Kweli sein, Pharsman I ist aber in derselben Chronik Grossvater des Amzasp I, s. Brosset, Hist. 1, 71. Introduct. XXXI. 41) Μεερδότης (Mithradates V), S. des Pakoros II, Bruder des 'Οσδρόης, reg. 107-113, kämpfte in Armenien und Mesopotamien gegen die Römer und starb durch einen Sturz vom Pferd, Malala 270. Münze vom Jahr 112 mit Bildniss und griechischer und Pehlewi-Anfschrift Mitrdat malka (šāb), Levy, DMG 21, 452, Taf. II, nº 11. Gardner 14. Pl. VI, 22. 42) Meredat, S. des Phobas, König der Omaner, bekannt durch eine Münze vom Jahre 454 seleuk. Aera = 142 nach Chr.; einige Münzen sind denen des Attambilos von Charakene übergeprägt, Longpérier, Oeuvres I, 200, v. Gutschmid, Gesch. Irans 161, 43) Μεριθάτης (dat. Μεριθάτι), S. des Vologaeses II, Bruder des Pakoros, der ihm in Rom einen Sarkophag weihte, C. I. Gr. III, 985, nº 6559; vgl. Napp, de rebus imperat. M. Aurelii Antonini in oriente gestis, Bonn 1879, 44) Mithradates Eupator, Nachkomme des Mithradates VI Eupator, König von Bosporos, reg. 156-171, C. I. Gr. II, 153, nº 2109°. Münze mit Bildniss: Wroth p. 65, Pl. XV, nº 4-9. 45) Mihrdat II, S. des Bakur,

König von Georgien, reg. (nach Waxušt) 246-262. Liste des Meyithar von Avriwank. Brosset. Hist. 1, 78. 46) S. des Bahkar (Bakür), König von Georgien, bei Mexithar; reg. nach Waxust 364-379, Brosset, Hist. 1, 134. 47) S. des Waraz-Bakar und einer Tochter Terdats von Armenien, reg. 408-410. Brosset, Hist, 1, 144. 48) Mílad, zur Zeit Yezdegerds I. Fird. 5, 524, 379. 49) S. des Warčil (Arčil, Ardešīr), Enkel von n° 47, reg. (nach Waxušt) 434-466, bei Mexithar. Brosset, Hist. 1, 148. 50) Mirdat, S. des KönigsWaytang I von Georgien, um 500, 51) Milad, Vater des Brosset, Hist. 1, 201. Bahram Tschübin, Masudi 2, 213; in dem künstlichen Stammbanm der Samaniden bei Minhal 1, 53 ist Gurgin, S. des Milad, der Grossvater des Bahram. 52) Mitrate (e ist nur graphisch), sasanischer Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 27, nº 71 (Taf. IV, 1) Justi, das. 46, 289. 53) Mirdat, armenischer Heerführer gegen die Araber, Kirakos von Gandzak bei Brosset, Deux hist. 30. Patronymisch: Mitrdatan (für Mitrdatan) s. Samard. Die neupersische Form Milad ist zunächst aus Mirdäd entstanden, I aus rd wie in dil, baluči zirde, vgl. Marquard bei Nöldeke,

P. St. II, 31.

Μιθριδάτις, Tochter des Mithradates VI von Pontos, starb mit ihrer Schwester Nysa an Gift, ehe sich ihr Vater durch Bitoites tödten liess, Appian, Bell. Mithr. c. 111.

Mitr-den, Vater des Šahzat, Spiegel, Tradit. Literatur 2, 8.

d. i. die Religion Mithras bekennend.

Mitr-duxt (u kurz), auf einem sasanischen Cameo, Mitrduxte . . . . . King, 357, n° 11.

Μιτραφέρνης (genieine Lesart Μητραφ<sup>\*</sup>), Eunuch des Artaios von Medien, Ktesias bei Nikol. Damask. Müller, Fragm. III, 397—406 (Sage von Parsondas).

d. i. der durch M. Glanz (Glück) besitzt.

Mιτραγάθης, Anführer der Lyder bei Salamis, Aesch. Pers. 43. — d. i. dem Mithra Lieder singend (für das Vorhandensein von Gaβas [religiöser Hymnen] zur Zeit des Xerxes sprechend).

Mιθραῖος 1) König von Assyrien, 1000 Jahre nach Semiramis, Vorgänger des Teutamos, Kephalion bei Eusebios und Synkellos, Müller, Fragm. III, 626. Euseb. ed. Schoene 1, 64, in der Liste des Hieronymus (Schoene, Append. 26°) Mitreus, armen. Mithrēos, Mar Abas Qaṭina bei Mose 1, 19. Asolik 22 (ungeschiehtlich). 2) Mihrai,

Nachkomme des Māðai bin Yāfeth, Gatte der Schwester Buxtrešeh's (Nebukadrezar), Vater des Darius des Meders. Dāriūš bin Mihrai, Tab. 649, 19 (ungeschichtlich). 3) Μιτραῖος, Perser, Bruder des Autoboisakes, Xenoph. Hell. 2, 1, 8. 4) Mahrī (l. Mihrai), Mārtyrer unter Sapor II, ao. 327, Assemani I, 15. vollständig: Mihr-Narsē,

Mitnak (pehl.), d. i. Miþraka, neupers. (arab.) Mihrak 1) einer der Fürsten in Pars, welchen Ardašīr tödtete und dessen Tochter die Gattin Sapor's I und Mutter des Hormizd I ward; Mihrak, König von Abarsās, Tab. 817, 7. Athir 274, 8. von Jihrem, Fird. 5, 316, 602 (Sohn des Nūšzād). Kārnāmak 52. Mojmel, J. as. III, 11, 270, 7. Mirch. 1, 222, 24. 2) Mihrak, Diener des Xusrau I, Fird. 6, 476, 3828. 3) Mitrakč, Siegelstein, Thomas, Journ. Asiat. Soc. XIII, n° 61. Horn, DMG. 44, 653. — vgl. Nöldeke, P. St. 32.

das. 16 .

\*Miþrakāna, Mithracenes, Perser, floh mit Orsillos vor den Mördern des Dareios zu Alexander, Curt. 5, 13, 9. — Die neuere Form dieses von Miþrak gebildeten Namens ist in den Namen mehrerer Oertlichkeiten erhalten. Mihrijan qaðaq (arab.), am Weg von Holwān nach Hamaðan, d. i. Haus des Mihragān (J arab. für pers. g. qadaq neup. محلاً), syr. Mihraqānqadhagh (Hoffmann 67), Mihriqān Flecken bei Rai, Mihrajān bei Isferāvn, bei Yaqut 4, 698, 16. 22. 699, 8.

\*Mibrana (altpers.), Μιτράνης in dem Roman des Heliodor 62, 26 und bei Snidas, neup. Mihran, arsakidisches Adelsgeschlecht, dessen Mitglieder theils mit diesem Familiennamen, theils mit ihrem Vornamen genannt werden. 1) Μιθρήνης, Satrap von Sardes, ao. 334, Diodor 17, 21, 7; von Klein-Armenien, ao. 330, das. 17, 64, 6. Μιθράνης, Dio Chrys. LXXIII, 2, 251, 17. Μιθρίνης (al. Μιθρήνης), Burgvogt (φρούραρχος) von Sardes, Arrian 1, 17, 3. Satrap von Armenien, das. 3, 16, 5. Mithrenes, der die Burg von Sardes ausgeliefert batte, wird Satrap von Armenien, Curtius 5, 1, 44. armen. Mihran, Tschamtschean 1, 126, 16 (nach Diodor und Curtius). 2) Mihran, ein indischer Weiser zur Zeit Alexanders, Fird. 5, 112, 146; die betreffende Geschichte fehlt im Pseudo-Kallisthenes und ist erst in moslemischer Zeit erfunden, s. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 588. 3) Mibran, Heerführer des Tigranes im mithridatischen Krieg, ao. 85, Tschamtschean 1, 222, 38; vgl. Mithroharzanes n. 3. 4) Mihran, S. des

Sapor I (unrichtig: des Ardašīr), Gatte der Abešura, der Erbtochter des Fürsten Aspaoures, erster sasanischer (chosroischer) König von Georgien, augeblich 265-342, Mose 2, 85; bei Waxthang: Mirian, von der heil. Nûne bekehrt ao. 323, Asolik 98. Liste des Mxithar von Ayriwank; Brosset, Hist. 1, 83. Introd. XXXIII; nach Waytang war seine Gemablin eine Tochter Trdats von Armenien, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 1840, 329. Als Sasanide könnte er den Namen von einer Mutter des Hauses Mibran erhalten haben. 5) Merenes, Reiteroberst des Sapor II, fällt in derselben Schlacht wie der Kaiser Julian, 26. Juni 363, Ammian 25, 1, 11. 3, 13. vgl. Mirtn. 6) Mihran Čihrwlon, s. den zweiten Namen. 7) Mihran, persischer Feldherr, dringt in Iberien (Georgien) ein gegen Waxthang und kämpft mit Wahan, ao. 482, Laz. Pharp. 231, 2; wahrscheinlich Vater des Marzpan Schapüh. 8) Mihran, georg. Mirian, Nachkomme des Rew, Sohnes des Mihran nº 4, Vetter des Waxtang (466-499), Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 1840, 326<sup>6</sup>, 11. 9) Μιρράνης, Feldherr des Kabades, ao. 530, Mépay, Malala 441, & Mepau ό πρώτος έξαρχος Περσών, das. 452; Prokop 62 thier heisst er Perozes, sein Titel (Zuname) ist Μιρράνης). 10) Μιρράνης, Befehlshaber von Petra in Lazistan unter Chusrau I, Prokop 293. Μιράνης, auch Βαραμαάνης (Sohn des Bahram), bei andern auch Adarmaanes genannt, besiegt den Sanatrukes, König der Homeriten und später (573) den Marcianus, Feldherrn des Kaisers Justinus II, Theophanes Byzant. 485, 11. 486, 4. Mηράν, unter Chosroes, Theophanes 277. Mihran, Vetter des Pīrāngušnasp, Hoffmann 81, 83, Fird. 6, 204, 532. 11) Mihran, Mihranustad (oder Mihransetad), Mobed unter Xusrau I, Firdusi 6, 342, 2186. Mihrustad warb um die Tochter des Chaqan's der Türken für Xusrau, Bel'amī nach dem Buch von Bahram Tschübin, Zotenbergs Tabari 2, 253 ff. vgl. nº 15. 12) Maipavoc, Vater des Sapões, Menander Prot. 329, 8. Meaiρανος, das. 409, 5. 13) Mirhean Mihreyandak, persischer Feldherr, von den Armeniern unter Wardan auf der Ebene Xalamay besiegt, ao. 571. Sebeos 26, 25, 29, 14) Golon Mihran s. Wlon. 15) Mihrān, ein bejahrter Mann, von Ormizd IV zum Kriegsbeamten in Bahram Tschübin's Heer ernannt, Fird. 6, 588, 541. Vielleicht derselbe wie n° 11. 16) Mihran, S. der Schwester des Xusrau II, kämpft in Armenien gegen Můšel und

Wahan Gayl, der ihn schenslich umbringt. ao. 604, Joh. Mamikoni bei Langlois, Collect. I, 365\*. Tschamtschean 2, 309, 36. Saint-Martin 1. 334. 17) Mihran s. Mihr (Mibra) nº 5. 18) Mihran, Vater des Badan, Hamzah 148, 19 (s. 19) Mibran, ein Perser, arab. SafInah (Seeschiff) genannt, Freigelassner des Propheten Mohammed, Tab. 1780, 3. Athir 2, 237, 4. 20) Eunuch, der mit Maria und Sirin (den Frauen Xusrau's II) gefangen und von Mohammed freigelassen ward, Tab. 1781, 11. 21) Mihran, S. des Mihrbundadh, aus Hamaban, Marzban von Hīrah, Feldherr, fāllt in der Schlacht von al-Bowaib, Ende Nov. 634, Beladori 253, 17. Tabari 2184, 6. 2201, 18 (in einem Vers und bei Bela'mi. Zotenberg III, 381, als Sohn des Bādān bezeichnet). Fihrist 103, 5. Masudi 4, 206. Athir 2, 340, 5. Mihran bin Mihrayeh (unrichtig: zur Zeit der Azarmīduxt gefallen) Ab. Far. 176, 17. 22) Mihran, S. des Bahram von Rai (Čūbin), Heerführer, Tabari 2062, 10. 2249, 15. 2654, I. Athir 2, 302, 10, 394, 7. Mojmel, Journ. as. IV, 1, 423, 2. 23) Mihran, persischer Feldherr, fällt nach der Schlacht von Jalula bei Xaniqin, Tab. 2456, 12. 2464, 4. 2472, 13. Hamzah 152, 20, 24) Aba Mohammed Sulaiman Ibn Mihran, al-Aa'maš (der triefäugige), arabischer Traditionist, dessen Vater in Dunbawend lebte, geb. 680, † 765, Ibu Chall. n° 270 (1, 587). Hajī Chalfa 3, 545, 1. 25) Mihran aus Hamadan, während der Verfolgung des Husain ibu 'Alt in Kafa, ao. 680, Athir 4, 21, 9 ff. 26) Maimun ibn Mihran, Beamter und Feldberr der Chalifen Omar und Hišām, † 735, Tabari 2, 1487, 15. Hamzah 7, 7. Alberani 29, 18 (34). Yaqut 2, 74, 15. Athir 1, 9, 17. 27) Mibran, Vater des 'Arūbah, † 774, Fibrist 227. 8. Omar, S. des Mihrau, Statthalter von Aegypten unter Hārun ar-rašīd, ao. 792, Tab. 3, 626, 19. 29) Hamīd bin Mihrān, aus Ispāhān, im Dienst der Barmekiden, † 800, Fihrist 124, 1. 30) Qotaibah bin Mihran, aus Azadan bei Ispahan, Grammatiker in Kufa, †815, Yaqut 1, 61, 3. 3, 565, 13. 31) Ahmed bin Mibran bin Xalid aus Ispābān, Gelehrter, Yaqut 1, 205, 5. Vater des Ibrahim, des Herren von Sartatah, um 839, Tab. 3, 1276, 6. 33) Mohammed, S. des Mihran, † 853, als Ueberliefrer angeführt von Yagut 1, 448, 17. 34) Mihran, Vater des 'Isā al-mostaa'tif (der Versöhner) und des Abū Ya'qub Ismail, schiitischer Rechtsgelehrter, Fih-

rist 222, 15, 223, 19, 35) Mihrān, Vater des Mohammed ibn es-Serī, Münzwardein in Baghdad, Schefer, Chrest. pers. I, 151, 23. 36) Mohammed, S. des Idrīs bin al-Mondir bin Mihran Abu Hatim al-Hanzall (von der Strasse am Koloquintenthore in Rai), Imam und Gelehrter, † 890, Yaqut 4, 928, 22 (an dieser einzigen von 38 Stellen ist Mihran genannt). 37) Sa'id bin Mibran bin Mohammed aus Tehran bei Ispahan, Traditionist, Yaqut 3, 565, 10. 38) Abn Bekr Mohammed bin Ismā'il bin Mihran aus Jorjan, schafiitischer Rechtslehrer, † 908, Athir 8, 10, 5. Yaqut 1, 799, 4. 39) Ibn Mihran, Dichter in Aegypten, ao. 914. Yaqut 3, 97, 19. 40) Mohammed bin Ishaq ibn Mihran, Süfī aus Nīschāpūr, genannt es-Serraj (der Sattler), † 925 in Buchara, Hammer, Lit. Arab. 4, 259, 41) Mihran, S. des Mohammed. Gelehrter aus Astar bei Nehawend, lebte in Basrah, Yaqut 1, 276, 15. 42) Abū No'aim ibn Mihran, ein Hafiz (der den Qoran auswendig weiss), schrieb eine Geschichte von Ispahan, geb. 948, + 1038, Ibn Chall. nº 32 (1, 74). 43) 'Omar bin Schiran bin Mohammed bin Mihran, genannt al-axbari, Traditionist, + 973, Hammer, Lit. Arab. 5. 503. nº 69. 44) Ibn Mihran, Ueberliefrer, Verfasser eines Musnad (Traditionssammlung), † 980, Ibn Chall. 31, 3 (61). Hammer, Lit. Arab. 5, 503, nº 72. 45) 'Abdo 'r-rahman bin Mohammed bin 'Abdallah bin Mihran, aus Samargand, Traditionist, später Einsiedler, † 980/1, Yaqut 1, 496, 14. Hammer, Lit. Arab. 5, 158. 46) Ahmed bin Mohammed bin 'Alī bin Mihrān ans Jar (Gär) bei Ispāban, Gelebrter in Madain, Yaout 2, 7, 3; sein Bruder und Schüler Abu 'l-qasim 'Alt, das. 2, 7, 6. 47) Ahmed bin el-Hosain bin Mihran aus Nīšapūr, Qoranleser, † 86 Jahre alt 991, Haji Chalfa 5, 94, 1. Hammer, Lit. Arab. 5, 144. P. de Jong 4, 5. 48) Ismā'īl bin Mihran, Gelehrter aus Xašīndīzeh bei Nagšab in Transoxanien, Yaqut 2, 447, 22. 49) Ahmed bin 'Abdallah bin Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mihran aus Ispahan, Sufi, schrieb eine Geschichte von Ispahan, † 1012, Hammer, Lit. Arab. 5, 505, n° 152. 50) Hosain bin Sa'td bin Mihran, Traditionist, Yaqut 4, 223, 18. Mohammed bin Mihran, Gesandter Minočihr's, Sohnes des Qabûs von Jorjan, an den Ghaznawiden Mahmud, Mirch. 4, 27, 10. 52) Hasan bin Mihran, Wezir des Ghaznawiden Farruyzadh (1052-1059), Ferištah 1, 82, 18 (1, 136). Aba 'Abdallah Mohammed bin 'Alt Mihran, sehafütischer Rechtsgelehrter, Schüler des Kia el-Harasi, † 1150, Athir 11, 100, 19. 54) Mihrän, Urgrossvater des von Yaqut 4, 928, 22 angeführten Hätim aus Rai. 55) Mirian (georg.), S. des Königs Irakli (Erekle) von Georgien (1744—1798), Bruder des letzten Königs Giorgi XIII, † 1834. Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 510. 520. — Einen König Mihrän erwähnt ein arabischer Dichter, s. Nöldeke, Tabari 140, Note; ehenso die pers. Wörterbücher, s. Vullers, Lex. II, 1239°.

Zusammensetzungen: Mihran-dûxt (û kurz) 1)
Tochter des Königs Mirdat von Georgien, Schwester des Waxthang, Gattin des Königs von Persien (Pērōz), Dorn, Bullet. Acad. Impér. 6. April 1842, 37. Patkanean, Materialien zum armen. Wörterbuch. 1. Petersb. 1882, S. 20. Muranduxt, Brosset. Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 1840, 326, 6 (l. Miranduxt); Hist. 1, 148. 182. 2) Miranduxt (georg.), Tochter des Königs Arčil II von Georgien, Brosset, Hist. 1, 251.

Mihran-gušnasp a. Mihramgušnasp, S. 204. Mihran-ustād, Kaufmann (Makler), der dem flüch-

tigen Xusrau II den Weg nach Byzanz zeigt, Fird. 7, 92, 1061.

Μιθρέης (genet. Μιθρέους) Inschrift aus Schar oder Komana am Saros, Waddington, Bullet. de Corresp. hellén. VII, 1883, 138.

Mitraitr (Miþreiþr) auf einem aramäischen Siegelstein, Blau, DMG. 18, 299; die übrige Inschrift ist dunkel. — d. i. eine Gestalt (Antlitz) wie Mithra (Sonne) habend.

Mιθραξίδης, aus Ariaratheia in Kappadokien, Inschrift aus Athen, 1. Jahrh. vor Chr., Δελτίον άρχαιολογ. 1889, 57. W. Schulze, Kuhn's Zeitschrift 33, 222. — aus \*miþra-χšaya, -χšaþra oder np. -šah gekürzt und patronymisch nach griech. Πολυξίδης gebildet. vgl. Mitraš.

Mitn (Miþr)- xearšēt, S. des Ātūnmāh, Verfasser des Dādistan-i Dīnik (2. Hälfte 9. Jahrh.), West, P. T. II. XXII. 3. — d. i. Mithra und Sonne (verehrend).

Mitrmah-i Oharmazdian (Mihrmah S. des Ormazd), sasanische Siegelsteine a) mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 22, n° 44, Taf. 1, 5. b) Mitnmahl, das. 29, 206, n° 12. e) Horn, DMG. 44, 659, n° 570. — vgl. Mihrmas; d. i. Mithra (Sonne) und Mond (verehrend).

Mitrmesakī, sasanischer Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 32, n° 95, Taf. V, penult. Justi, DMG. 46, 284. — d. i. von M. (beschützte) Wohnung habend (in dessen Wohnung M. walten möge).

Μιθρόαξος, Vater des Hyspasines aus Baktrien, stiftete eine Protome (Rhyton) in den Tempel zu Delos, Inschrift von e. ao. 180 v. Chr., Th. Homolle, Bulletin de corresp. hellén. VI, 1882, 41. — d. i. Wachsthum, geheimes Wissen (wayša) durch Mithra besitzend.

Mitr-öharmazdē, Mihrhormuz, S. des Mardanšah, Mörder des Xusrau II, vgl. Nēhōrmizd, Tabari 1058, 13; Athir 363, 17. Fird. 7, 392, 453. Mitr-öharmazdē, Siegelstein, Horn, DMG. 44, 651. d. î. Mithra und Örmazd (verehrend).

Mitn-panakh, S. des Sröšyar, Herpat, Gelehrter, ao. 1321, Westergaard, Zendavesta p. 3. West, the book of Arda Wiraf, 211, 245.

d. i. Mithras Schutz habend.

Mιθροπαύστης 1) Vetter (ἀνεψιός) des Xerxes I, Plut. Themistokles 29, 5. 2) Μιθρωπάστης, S. des Arsites, floh vor Dareios III auf die Insel "Ωγυρις (oder Organa, Hormuz, wo das Grab des Erythras), von da zu Mazenes von Oarakta, der ihn dem Nearch empfahl; dieser erhielt von ihm Nachrichten über die erstere Insel. Strabo 766 (1069, 27). — d. i. Mithra anbetend.

Mitraš, Siegel mit aram. Anfschrift: החם בהרש בה נות לSiegel des M. Sohns des Š....) Berger, Gazette d' archéol. XIII, 1886, p. 143—144. vgl. Mithraxides.

Mitr-šāhakē Zārdūxtī Yazdān, M. (und) Z., Tochter des Yazd; Yazdān scheint später eingegraben zu sein; beide Gatten sind auf dem Stein dargestellt, Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 59. Horn, DMG. 44, 654, n° 484. Justi, das. 46, 282.

d. i. dem M. (ergebner) Šāhak.

Mitrsari, davon patronymisch abgeleitet Mitrsariau, s. Pērōzduxt. — d. i. M. als Haupt babend (anerkennend).

Mitnsür, Vater des Burčatüngušnasp (s. diesen).
d. i. dem Mithra ein Fest bereitend (awest.
sürya, np. sür).

Mitrat s. Mithradates nº 52.

Mîtn (Miþr)-tarsā, S. des Isfendiār, West, P. T. I, 137. — d. i. M. färchtend (verchrend).

Μιθρατώχμης, Vater des Spites, Inschrift von Schar (Komana am Saros), Waddington, Bullet. de Corresp. hellén. VII, 1883, 134. — vgl. Nöldeke, P. St. 35. — d. i. aus dem unter Mithras Schutz stehenden Geschlecht.

Mitrūčan s. Mithrobuzanes.

\*Miþrawahišta (altpers.) 1) Μητρώστης, S. des

Idernes (Widarna), von Parysatis getödtet, Ktes. Pers. 55. 2) Μιθραύστης, Heerführer der Armenier bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 5. 3) Metrausta, L. Aemil. Paulus, Grabinschr. aus Majorca, C. I. Lat. VI, 2, 1440, n° 11088 (Mittheil. v. W. Schulze). 4) Mitrwahišt, Pexah oder Unterstatthalter, in einem aramäischen Papyrus aus dem Fayyūm, Merx, DMG. 22, 696. Clermont-Ganneau, Revue archéol. XIX, 8, 1878, 102. XX, 9, 1879, 25. Corp. Inser. semit. II, n° 144. d. i. der beste durch M.

Mitn (Miþr)-waraz, S. des Nīgās-afzūt-dāk, Möbed, West, P. T. I, 146. — d. i. Eber (Held) des M. Mitn-warčen s. Mithrobarzanes.

Miþrwindat, pehl. Mitn-windat, Vater des Bahrāmpanāh und Bēhzāt, Kanheri 3, 8. Mitnbundat 2, 12. — d. i. von Mithra erlangt, vgl. Hoffmann 297.

Mitriwšnasp (pehl.) 1) Mihrwšnasp (armen.) Čovaršean (d. i. aus Čovaš, Gau in Waspūrakan, gegenüber Golthan?), Perser, Gesandter des Nixor an Wahan Mamikoni, ao. 484, Laz. Pharp. 279, 16. 2) Mihrjušnas (arab.), Sasanide, Vater des Xusrau, welcher nach Āzarmīduxt König war, Tab. 1065, 18. Athir 365, 26. Abulfeda 98, 2. 3) Mitriwšnasp (pehl.), sasanischer Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 46, n° 162, Taf. 4, 1. Ein Mihrjušnas (arab.) ist Sohn des Yezdegerd III, Vorfahr des Ibn al-Munajjim, eines Freundes des Chalifen Moktafī billahi (902—907). Ibn Chall. X, 51, 21. — d. i. Hengst (vornehmer Mann) des M.

Μοαφέρνης, S. des Stratarchas, Oheim der Mutter Strabo's, Statthalter von Kolchis unter Mithradates VI, Strabo 499 (700, 24). — vgl. Mauakes.

Mοαγέτης, Tyrann von Kibyra in Phrygien, ao. 189, Livius 38, 14, 3. Strabo 631 (882, 14).

Mogpaště, d. i. Diener (Schüler) des Magiers (ašakert mogi), Außeber von Bagaran, unter Artašča III, Mose 2, 48. — d. i. den Magier verehrend (armen. paštel, astuadza-pāšt, bare-pašt, fromm).

Μόκκας, Vater des Laisthenes, Inschrift von Tyras (Akkerman) ao. 181, Latyschev I, 5, n° 2, 23.
 Μόκκος, Skythe in Tanaïs, ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 21.

Μοκκοῦς, S. des Dionysios, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 27, n° 29, 67.

Μομόσειρος, Befehlshaber in Βηρσαβῶρα, Zosimus
 3, 18; bei Ammianus: Mamersides.

Μοναίσης 8. Maněč.

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Μονόβαζος ε. Manavaz.

Μορισαρι, auf der Münze eines kappadokischen oder kleinarmenischen Fürsten, mit seinem Bildniss, Friedländer, Zeitschr. f. Numism. 4. 1877, 266; man vgl. die phrygischen Namen Μόρυς und Μόρος und den hethitischen Morusar, Vater des Xitisar; s. Morphiulikēs.

Morphinlikës, S. des Dareh oder Zarhat (Zariadres), Fürst von Kappadokien und Pontos, bekriegt den Walaršak von Armenien und fällt in der Schlacht bei Colonia (der Ort ward erst von Pompejus so genannt, Prokop de aedificiis) ao. 149 vor Chr., Mar Abas Qatina bei Mose 2, 4. 5; danach Asolik 27; Tschamtschean I, 206, 37 ff. Blau, Wiener numismat. Zeitschr. IX, 1877, 149 und Babelon, Rois de Syrie CC geben ibm die unter Morisari angeführte Münze, auf welcher man Moρι (Δ)σαρι (M., Sohn des Zariadres) liest: Blau erklärt den Namen aus syr. Morphelga (Theilfürst), doch scheint ik das Kose-Suffix zu sein, die Endung es deutet auf eine griechische Quelle; vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften 3, 319.

Mörli unrichtig für Böran (بوران für بوران Eutych. 2, 254, 9.

Morsă unrichtig für Narse n° 32.

Mörsalan (?), S. des Behbödan, Vater des Bödaxan, Tab. 1779, Not. — vgl. Dehdizeh.

Mowan, persischer Beamter, Kleiderbewahrer der Magier, ao. 456, Elišē 236°. Laz. Pharp. 151, 21. — vgl. Mauakes.

Mrjiunik, Mönch aus Aršamūni in Taron, welcher die Olympias, Gemahlin des Aršak III, auf Anstiften der Pharandzem mit einer vergifteten Hostie ums Leben brachte, Faust. Byz. 4, 15 (123, 8).

Mrikan, Perser, Feldherr Sapors II gegen Aršak III von Armenien, Faust. Byz. 4, 49 (158, 18). Měrikan 5, 41 (249, 18); an beiden Stellen fallt er in der Schlacht, dennoch scheint er dieselbe Person; Merikan 5, 41 (249, 24).

Mrwan s. Mitnāpān (Mihrbān).

Měkan s. Muškan.

Μουκούναγος, S. des Alexandros, Strategos von Olbia, C. I. Gr. II, 138, n° 2078.

Μουκουνάκυρος, Priester in Olbia (möglich wäre Mukunas [Sohn] des Kyros), Latyschev I, 116, n° 78.

Mouxaîoc s. Měmůkhan.

Mύξος s. Bagabuχša.

Moulioupyos, S. des Posideos, Strategos in Olbia,

C. I. Gr. II. 135, n° 2073. — Odoyot ein sarmat. Volk, Böckh das. II, 115\*.

Mυραγδούν (acens.), Satrap des Xusrau II, ao. 590, Theophyl. 184.

Murdād, S. des Lāšek, Erbauer des Lustortes Jtlabad östlich von Rai, Yagut 2, 179, 5. awest, Ameretat (Name eines Genius, arabi-

sirt Marat).

Mούρδατος, S. des Kaphanagos, Strategos von Olbia, Latyschev I, 118, nº 81.

Murghan s. Ardoates.

Mūrik, Archidiakon des Moses, unter Aršak III, Faust. Byz. 4, 15 (118, 2).

Murtadbūta s. Martadbūta.

Mnšīn, Siegel, Horn S. S. 40, nº 46.

Mošk (@ kurz) 1) Haupt des Hauses Sabaruni unter Aršak III, Faust. Byz. 4, 11 (104, 8); Mūškan, Généal. St. Grég. 30°. 2) Mušk, arabisch und persisch, häufiger Name von Sklaven, Garcin de Tassy 32, z. B. Aba 'l-mušk, mit dem Beinamen Kafür (Kampher, von der weissen Farbe der Haut, Mušk wegen des schwarzen moschusduftenden Haares), abyssinischer Sklave und Regent des Ixsiden Anujur, † 968, Ibn Chall. nº 556 (II, 524). 3) Mnšk-i nāz (d. i. reiner Moschus), eine der vier Müllerstöchter, welche Gemahlinnen des Bahram Gör wurden, Fird. 5, 592, 475.

Muškān 1) Mškan (armen.), persischer Satrap, von Sapor II gegen Aršak III gesendet, von Wasak getödtet, Faust. Byz. 4, 41 (153, 22). Elišē 190°, 214°, 2) Mūškan Niusalavūrt, Feldberr des Yezdegerd II, besiegte die Armenier unter Wardan in der Schlacht von Avarayr 451, Elišē 215\*, Laz. Pharp. 117, 32.

Muškī, Darwēš (Derwiš), Dichter, Pertsch 660, n° 374. — d. i. der Moschusduftende.

Muškin, Schreiber der Wisah, Wis o Rámin 264, 3. Muškinek, eine der vier Müllerstöchter, welche Gemahlinnen des Bahram Gör wurden, Fird. 5, 592, 457. — d. i. Rebhuhn.

Muškōi, Muškūyeh, arab. Abū 'Alī Ahmed bin Mohammed bin Ya'qub Ibn Miskawaih (gelehrte Aussprache), Perser, Schatzmeister des Sulțăn Adud ed-dauleh, Arzt und Geschichtschreiber, verfasst u. a. die Tajarib al-Oman (Kenntniss der Völker), ed. de Goeje, Leiden 1871; † 1030. Ab. Far. 328, 7; citirt von Athir 7, 77, 15. Abulfeda (Fleischer) 2, 10. Hajī Chalfa 2, 477, 1. 5, 112, 8. Wenrich, de auctorum graecor. versionibus syr. arab. etc. Lips. 1842, p. 86. 87. Hammer, Lit. Arab. 5, 366. P. de Jong 4, 191. Wüstenfeld, Abhandl. Gött, Ges. d. Wise. 28, 1881. S. 59. nº 182.

Muštfīrūz, Vater des Farāmurz (s. diesen). - d. i. der Faust-Firüz (wahrscheinlich als Boxer bekannt).

Můžan, Fürst von Aldznik, Généal. de St. Grég. 24b. — d. i. balb geöffnete Narzisse (Bild schöner

Muzdbuwadh, Vertrauter des Königs Pēröz, Tah. 876, 9; unsichere Lesart; Nöldeke vergleicht diesen Namen مردود mit dem مردود, Sohn des سكيسي (Sagzanbari?), des Fihrist 316, 13. vielleicht Mardbūd مردبود zu lesen; muzd-buwadh würde bedeuten 'Lohn entsteht' (für gute Rathschläge?).

Muzd-Mitn, rastihë, zi Adurzat, Muzd-Mihr, Tochter (? der Stein zeigt eine vor dem Fener betende Frau) des Adur-zād; das Wort rastīhē (Richtigkeit, nämlich der untersiegelten Urkunde) ist, wie mehrfach vorkommt, zwischen die Namen gestellt, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 33, nº 100 (Taf. 4, penult.) Justi, das. 46, 284. — d. i. Lohn des Mithra (muzd-i M., ist die Geburt der Tochter). Mυζούχ, Mutter der Golindax (s. diese).

Naβaρζάνης, Reiterführer in der Schlacht bei 1880s, Verräther des Dareios III, Diod. 17, 74, 1. Curtius 5, 9, 2. Arrian 3, 21, 1; im Pseudo-Kallisthenes 2, 20, 1 und bei Tzetzes 3, 352 Aproβαρζάνης.

Nabat s. Anhat.

Nabat, kurdischer Frauenname, Socin 281°.

Nάβαζος 1) S. des Numenios, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 999, nº 2077b, 2) S. des Dôtûs, Strategos in Olbia, Latyschev I, 118, nº 80. 3) S. des Kimbros, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267. n° 447, 15. — vgl. Müllenhoff 568. d. i. Schiffer, armen, navaz, awest, nawaza, s. Bartholomae, DMG. 46, 294, Not. 3.

Ναβδάτης s. Anabilates.

Nαβέδης, Feldherr des Xusrau I, Prokop. 229. 260. vgl. Anahbedh, Nahapet und De Lagarde, Ges. Abhandl. 191.

Nabah (المانوة), Rechnungsbeamter der persischen Statthalter in Yemen, ao. 627, Athir 2, 164, 7. Babah (für Babayeh)?

Nadayya nāma (Ideogr.) Pārsa (Ideogr.), Thadath pubra (Ideogr.), auf einem altpersischen Siegelstein; man pflegt die erste Silbe mit Nasal zu sprechen: Nādayva oder Nandayya: da vorn noch Raum für einen Keil ist, so wäre auch die Lesung Hadaxya möglich; auch der Name des Vaters ist insofern nicht sicher, als das Zeichen für d auch i sein, der Name daher Thaith lauten könnte; s. Oppert, Mèdes 88. Records of the Past 9, 87. Ménant, les Achéménides. Paris 1872, 153. Recherches sur la Glyptique orient. 2, 173. Sayce, Zeitschr. f. Keilschriftforsch. I. 1884, 26. Der Name scheint auch in Artaxšatrnadax enthalten zu sein. vgl. skr. nandaka und np. nad (Nutzen, Wachsthum).

Nadasp s. Aurwadaspa.

Nadgaw, Sohn des Frast, Grossvater des How (Hwogwa), Tab. 681, 13; die Variante برسده des Cod. Sprenger führt auf awest. Parsadgao (ا. بيسدنو).

Nαδώης, Gesandter des Xusrau I an Justin II, ao. 576, Menauder Prot. 318, 13. — vgl. Nöldeke, P. St. 11. 22. von Nadayya.

Nafīți Māhūrāj, Tochter des Königs von Migr (Aegypten), Gattin des Sām, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 17.

Naftūi, arab. Nifṭawaih (gelehrte Aussprache), Ibrahim bin Moḥammed, geb. 858 (oder 866) zu Wasit, † 935, Grammatiker und Dichter, Schüler des Sibūi (Sībawaih); er ward vom Nafta genannt wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe, Fihrist 81, 23. Masudi 1, 16. Athir 8, 234, 10. Ibn Chall. n° 11 (I, 26). Abulfeda 2, 396, 5. Hājī Chalfa II, 155, 1. vgl. Nöldeke, P. St. 7.

Nafūar, Sohn (nach den Anschauungen des Awesta würde richtiger sein: Tochter) des Dahhāk (Baewaraspa), Tab. 203, 7; d. i. pehl. anāpūhar, awest. anāperepa, unsühnbar sündig, Wend. 1, 48 (f steht arabisch für pers. p, ä und h haben im Pehlewi dasselbe Zeichen; vgl. Sarnafūrān.

Nahang-xān, 1) afghanischer Adlicher, ao. 1450, Ferištah 1, 320, 5. 2) abessinischer Heersthrer der Nizāmšāhs, ao. 1596, das. 513, 8 (2, 273). d.i. Krokodil.

Nahapet 1) aus Nig, Abt von Johannu-wank in der Nähe von Fjiniatsin, 16. Jahrh., Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 179. 2) aus Edessa, Katholikos, ao. 1691, Tschamtschean 3, 724, 6.

d. i. armen. Haupt des Stammes, Patriarch (nah ist als selbständiges Wort nicht mehr nachzuweisen; verwandt scheint nahang, Gau); vgl. Nabedes.

Nahif (Nahiq) s. Bin.

Nahil, Turavier, kämpst mit Gurazeh, Fird. 3, 34, 344 (Mohl: Behil). — d. i. nicht loslassend.

Nahrawān (?), Vater des Bābek, s. Pāpak nº 6. Nayāzem s. Ayāzem.

Naidūn heisst der Fürst von Kiss (Schahr-i sabz), Chordaðbeh 40, 7; daher bei Albērūnī 101, 14 Naidūn, Malik von Kišš; Baidūn, Tab. 3, 1474, 3. Naidūn (Bendūn) von Soghd, von Salm bin Ziyad, Feldherrn des Yezīd (680 bis 683) getödtet, Belāðori 413, 16. l. Bīdarn (Widarna)?

Ναιμάνης Β. Νεμάνης.

Nairam, verkürzt aus Nartman.

Naizak s. Nēzak.

Nakām, Seyid Nakām aus Buxārā, Dichter, Pertsch 663, n° 201. — d. i. der den Wunsch nicht erreicht hat (taxallus).

Načaki s. Nazak.

Naqwar s. Nagwar.

Nayya s. Naptya.

Nagear 1) König von Dehistän zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 18, 170. 170, 1954. 2) Nixor Wšnaspdat (armen.), Perser, von Walarš als Marzpan von Armenien eingesetzt, ao. 483, Laz. Pharp. 278, 15. s. Γουσαναστάδης unter Warešna. 3) Nagear, Feldherr des Xusrau II, Fird. 7, 54, 602. Mohl: Τοχeār. 4) Nagwār (syr.), Presbyter in Balad am Tigris, Gewährsmann des Thoma, Bischofs von Margā, welcher 832 eine Historia monastica schrieb, Assemani III, 490°, 8. — vgl. Nixorčēs; d. i. mit Heer versehen (np. nax) vgl. nax-wāreṭ (anreizen, feindlich sich benehmen, West, Shik. Gum. p. 48, v. 16).

Naxwarah 1) Turanier, Gefährte des Firud, Fird. 2, 596, 457. 2) S. des Zewäreh, zur Zeit des Bahman Sohn des Isfendiär, Mojmel, J. as. III, 11, 168, 5. IV, 1, 417, 15 (unrichtig Taxwareh). 3) Schatzmeister des Xusrau II, Fird. 7, 162, 1907; s. Naxwarakan.

\*Nax\*arakān (pehl.), patronymisch vom vorigen, Familien- oder Amtsname (die Aemter erbten oft in der Familie). 1) Nixorakan Sebūxt, persischer Befchlshaber von Derbend, ao. 450, Laz. Pharp. 109, 28. 2) Xorakan, Perser, erlegt den Mūš Dimaksean, ao. 450, Laz. Pharp. 111, 31. 3) Naxīrajān (arab.), Vater des Wārī, Tab. 893, 1. 4) Naxoραγάν, Nachfolger des Mermeroës in Lāzistān, von Xusrau I geschunden, ao. 556, Agath. 3, 2. 4, 23. Nαxόεργαν, Menandros Prot. 368, 13. 5) al-Naxīrajān (arab.), pers. Bevollmächtigter neben Iyās, Vasall von Hīrah, unter Xusrau II, Tab. 1038, 12. 2419, 11. Athir 358, 24. al-Naxarjān, Hamzah 112, 7; vielleicht der Wēndatakan Nixavrakan, welcher bei Sebeos 70.

17 als Marzpan (Sahmanakal) von Armenien erscheint; derselbe heisst 34, 29 Xorakan. 6) Naxuraqān oder Naxīrajān (q und j vertreten pehl. g), S. des Bāṭā, Bruder des Sābāt, Schatzmeister des Xusrau II, fiel in den Rückzuggefechten nach der Schlacht bei Deir K'ab, Beladori 262, 11. Hamzah 152, 9. Athir 2, 394, 6; nach ihm ist benannt der Schatz oder Kanz (arab. für pers. Ganj) al-Nayīrajān, Belādori 305, 1. Tabari 2627, 5, Naxarajan, Dinawari bei Nöldeke, DMG. 33, 523; ebenso der Ort Dih-i Naxīrajān zwischen Tebrīz und Merāghah, Yaqut II, 424, 23. 425, 1. 2. 636, 19. III, 3, 12, bei Mustöfi Dihyearagan, bei Istaxri 181, 14. 194, 7 Xarqān und Dāxarqān, heute Dehkargān, H. Rawlinson, Journ. Geogr. Soc. X, 4. Houtum-Schindler, Zeitschr. Ges. f. Erdk. 1883, 336. vgl. Naxearah nº 3. Vielleicht ist nº 6 derselbe Mann wie n° 5. - vgl. Nöldeke, Tabari 152, Note. 439, Note. Der Name Xorakan scheint für Naxorakan zu stehen, s. unter Farruxan, s. Patkanean, Materialien zum armen. Wörterbuch II, Petersb. 1884 (russ.) S. 39.

Namawer 1) S. des Ferxan des Grossen, Nachfolger seines Bruders Dadmihr, regiert 8 Jahre, Zehiredd. 319, 16, sonst Sarayah genannt. 2) S. des Bādūsepān II, Bruder des Schahriyār I, vierten Fürsten der Badusepan-Dynastie in Tabaristan, Zehiredd. 150, 2. 320, 9. 3) Faxr eddauleh Namawer I, S. des Nasr ed-dauleh Sahriyar, siebzehnter Fürst der Badüsepan-Dynastie, 1052-1084, Zehiredd. 55, 7. 146, 9. 149, 7 (Namwer). 149, 9. 320, 16 (Namawer). 4) Hasan-i Namwer (Sohn des N.), ein Buyide, tödtet den Ismailier Hasan, seinen Schwager, 10. Jan. 1166, Hamd. M., Journ. as. IV, 13, 43. Mirch. 4, 68, 1. 5) Namāwer, Vater eines Bīsutūn (s. diesen), Zehiredd. 79, 3. 6) Faxr ed-dauleh Namawer II, S. des Seref ed-dauleh Bisutun, 24. Fürst der Bädüsepan-Dynastie, reg. 1223 his 1242, Zehiredd. 80, 12, 81, 11, 83, 16, 146, 8. 321, 3. Namwer 148, 17. Namawer 81, 2; sein Todesjahr unrichtig auf 666 (1267/8) angesetzt 81, 13. 7) Mohammed bin Namawer, Lehrer an der Salihiyah in Qabira, † 1251 (1248), Haji Chalfa II, 623, 9 und Flügel das. VII, Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte 131. 8: Faxr ed-dauleh Namawer III, genannt Schäh-ghazi (der König-Religionskämpfer), S. des Šahrākīm Gāubāreh, reg. 1272—1301, Zehiredd. 91, 5. 6. 93, 6. 321, 3-4.

d. i. Ruhm-tragend (nam ist öfter gekürzt). Namawerek, Gilane zur Zeit des Kai Kaus von Rustemdar, Zehireddin 69, 13.

Nāmdār-jušnas (arab.), S. des Adargušnasp, Spāhpet von Nimröz unter Xusrau II, Tab. 1062, 12. armen. Namgarûn Sonasp (Snasp; g hat im arm. fast dieselbe Form wie d), Heersthrer c. 613, Sebeos 79, 30; die armen. Lesart scheint aus einer ungenauen Lesung der Pehlewizeichen entstanden zu sein. — d. i. der Ruhmträger Gusnasp.

Nāmfarrūx bar Dūstar, Geistlicher in Xatā, zur Zeit des 'Abd-Yešū' (650-660), Assemani III, 143°, nº 21. — d. i. glücklich durch Namen (Ruhm, viell. glückl. N. habend, für nam-i f.).

Νάμγηνος, S. des Neikodromos, Strategos in Olhia, Latyschev I, 92, nº 55. — osset. nomd'in, dugor. nong in (ausgezeichnet).

Namgarûn s. Namdâr.

220

Nămi 1) S. des Sulțăn Mohammed von Ghazna, Statthalter von Pēšawar und Mültan, getödtet ao. 1042, Ferištah 1, 76, 6. 14 (1, 116). 2) Schriftstellername der Dichter und Geschichtschreiber a) Mohammed Ma'sum, † 1606, Rieu 291. Pertsch 661, 19 (hier und 606. 607 noch audere des Namens). b) Mirza Mohammed Şādiq, † 1789, Rieu 196. Pertsch 1062. - d. i. berühmt.

Nāmīdād s. Mānīdād.

Nāmyeast, S. des Hazar, chinesischer oder turanischer Edler, Fird. 4, 368, 132. 398, 476. vgl. Geiger, das Yatkar-i Zarfran (Münchener Akad. Sitzungsber. 1890, II) 47. — d. i. Wunsch nach Ruhm habend.

Namrūn, Fürst (Malik) von Gharšistān in Xurasān, von den Arabern bekriegt ao. 725, Tabari 2, 1488, 16.

Nāmūn oder Nāmak, Zauberer, Grossvater des Uzawa (Auzawb pehl.) durch seine Tochter, West, P. T. I, 139; Namun, Sohn des Spendset (? Spenddat), West, P. T. IV, 30 (West vermuthet Vohuman, Bahman, Sohn des Isfendiar).

Namwer s. Namäwer.

Nana, Tochter des Sargis, Statthalters von Ani, und Gattin des Abas, bagratidischen Königs von Albanien († 1234), Inschrift in Halbat, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 35. Zakaria bei Brosset. Collect. 2, 174. Tschamtschean 3, 185, 31, 39. 186, 10 (ao. 1212).

Nanabhay, moderner Parsiname, z. B. Dinkart I. p. III.

Nanārāsti, S. des Paešatanh, Bruder des Zarazdāiti,

yt. 13, 115. vgl. Hoffmann 155. — d. i. Gerechtigkeit (rasti) gegen jeden (nanā y. 47 [48], 4). Naotara s. Nautara.

Napifarnāī, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 21, n° 37 (Taf. IV, 2). Horn S. S. 24, zu n° 1°. 36, zu n° 37°. — d. i. das Glück seines Geschlechts bildend.

Naptya (al. Naxya), aus dem Hause des Naotara, Bruder der Hutaosa, des Wažāspa, Habāspa und Wistaurwā, yt. 13, 102; bei Masudi 2, 117 ist Anqīād oder Athfiān (العمان oder العمان Naftiyān?) ein Sohn des Naudar, nach welchem Naptya benannt sein könnte; in der Chronik von Pārs, Gobineau 1, 326 erscheint danach Abtiyān Maisūn; der letztere Name ist der eines Bruders, s. Mašwāk.

Narawa, Beiname des Aghraçrapa (nach dem Zusammenhang 'Sohn des Naru') yt. 13, 131. Nach Darmesteter (zu dieser Stelle) 'der Halbmensch', weil er als Göpatschäh in Gestalt eines Mannstieres fortlebt, vgl. Bund. 68, 20; vgl. Syāwašnāmeh 259.

Nardā-Gušasp, Heerführer des Bahram Čūbīneh, Fird. 6, 584, 477; richtiger Kundāgušasp, Schahn. ed. T. Macan 1809, 4.

Nardua s. Narqiā.

Narēl s. Nariyababa.

Nargisi 1) Mohtasib, Dichter aus Herat, † 1515, Sprenger 151. 2) Molla, Dichter, † 1531, Sprenger 22. 514. — d. i. von der Narcisse.

\*Nariyabaha, altpers., Nairyōsanba, awest., Name eines heiligen Feuers und Boten des Ahuramazdah, von welchem dessen Stellvertreter, die Könige, abstammen, in deren Nabel (Herz) dieses Feuer brennt, s. Justi, Handbuch s. v. xschapronaptar; Spiegel, Eran. Alterth. I, 434. II, 45. 49. 1) S. des Wiwanha, ein unsterblicher Heros, Bund. 69, 6 (in Pazendschrift, Hs. K. Narei Wiwangan (ماليو عام); die Hs. TD hat Narsaë; später, Bund. 77, 6 ist in Pehlewischrift Nārēs geschrieben, in TD Nosth (نرسى fur نوسيد); Bund. 77, 10 heisst er in Pazend Nesr Gyawan, TD Nosth wīyawanīk, letzteres offenbar fehlerhaft für Wiwanhāna, vgl. West, P. T. I, 118. 131. 2) Nēriöksang (k nur graphisch), Tochter der Warzitdīn, Mutter des Manūšyearnak, im Wačarkart; Khurschedji Rustamji, Lebensgeschichte des Propheten Zarathustra (guzerat.) Bombay, 1870, 276. West, P. T. I, 141. Dink. 7, 324, 12; beide Namen sind nach andern Quellen, in denen Wirek oder Wizak als Mutter des Manūšyoarnāk bezeichnet wird, unecht; der Grund der Einschiebung war wohl, die Zahl der Generationen zwischen Airie (Îrej) und Manuščithra auf zwölf, statt auf zehn zu bringen. 3) Nerseh (armen.), S. des Arawan, sagenhafter König von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 31. 4) Narseh zu lesen für Teršeh (s. dies). 5) Nersex, S. des Ners, Vorfahr der Artsrūnis, zur Zeit des Artašēs Erkaynadzern (Artaxerxes Langhand), Thoma 41, 1 (35). 6) S. des Wahübarz, König der Persis, Münze mit Bildniss: Narsa Wah(a)barz Fratakarā zī alāh, Levy, DMG, 21, Taf. I, nº 6. Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. 4, 1877, 162, 7) S. des Patükrat, König der Persis, wahrscheinlich Bruder des Patükraz II; Münzen mit Bilduiss und Legende: Narsa fratakara zf alah bar Patukrat zi (alah), Mordtmann, Zeitschrift f. Num. 4, 1877, 163, nº 23-27. 29. 30; ohne Legende nº 28 = Levy, DMG. 21, Taf. I, n° 16. 8) König der Parther in den ungeschichtlichen Listen der Arsakiden; er ist Sohn des Juderz (Gotarzes), des Sohnes des Bizen, Tab. 706, 6 (Narst). 709, 8 (Narseh). Albertni 116, 14. Athir 210, 15. Abulfeda (Fleischer) 80, 15; Bruder und Nachfolger des Juderz, Sohn des Abzān oder Wijan, Tab. 710, 13. Albērūnī 114, 13. Athir 272, 6. Hamzah 14. Masudi 2, 137. Da die Genealogien abweichend überliefert wurden, so machte man eine zweifache Liste, in welcher sich daher Narst zweimal findet: Narsch ist in der zweiten ein Sohn des Balas, Hamzah 27, 1; Alberont 115, 22. Narst genannt Geswar (Lockenträger), S. des Bahram, das. 113, 15. 117, 7; der zweite Narst Bruder des Kisrā, Sohn des Firaz das. 113, 20. 117, 12; im Mojmel (nach Hamzah und Firdusi) ist Nerseh Bruder und Vorgänger des Hormizd und Sohn des Balas, Journ. as. III, 11, 519 und 520; nach dem Mobed Bahram (Mojmel III, 11, 177) ist Narseh Bruder und Nachfolger des Hormiz, Sohn des Balas, ebenso im Lubb et-tewarix; bei Fird. 5, 270, 54 Narse Sohn des Bižen und Vater des Ormizd, bei Zehlreddin Narsi, Sohn des Guderz, des Sohnes Balas, 152, 2; bei Mirchond I, 219, 19 ist Nus (l. Ners[1]), 20 Nersi, Bruder und Nachfolger des Hormizd, Sohn des Balāš, und der zweite Nersi Nachfolger und Bruder des Guderz, Sohn des Bižen; 220, 6 nennt er nach den Mefatth den Nerst šikārī (Jäger, s. nº 12) Sohn des Bahram, des Sohnes Bahrams, des Sohnes Bižens. - Nach der Legende ging unter diesem Partherkönig der Apostel Simon mit Empfehlungschreiben des Abgar von Edessa nach Persien, das Evangelium zu predigen; da der Verfasser dieser Schreiben die Nachricht fand, dass Abgar mit Artašēs (d. i. der geschichtliche Artaban III) verkehrt habe, so machte er Nerseh, des letztern Sohn, zum Unterkönig von Assyrien, Mose 2, 33. Thoma 49, 15 (42). Daher fehlt Nersch in den armenischen Listen der Partherkönige. In der lateinischen Fassung der Legende heisst Narst Xerxes (s. diesen). Narsē auf geschichtlicher Grundlage beruht, so mtisste er Wardanes, Bruder des Gotarzes, sein, vgl. v. Gutschmid, Ersch u. Gruber's Encyklop. I, 75. 1862, 37 \*. 56 \*. 56 b. Rhein. Mus. XIX. 1864, 382 = Kleine Schriften II, 367. III. 47. 104. 106. 9) Nersēs, S. des Gisak, Almherr des Hauses Dimakscan in Wanand Mose 2, 47. 10) Narst, Bruder des Sapor I und Vater der Duxtnôš (Nôša), mit welcher Daizan von Hadr (Hatra) eine Tochter erzeugte, die später ihren Vater an die Perser verrieth, Dīnawarī bei Nöldeke, Tab. 36, Note. 11) Nēriosang (awestische Form), Gelehrter, West, P. T. I, 244. 12) Narsahč (pehl.), sasanischer König, reg. 293-303, Sohn des Sapor I, Vater des Öharmazd (Ormizd) II, Grossvater des Sapor II, Inschrift von Schäpür, bei Flandin Pl. 45, E, wiederholt von Levy, DMG. 21, 458, richtiger bei Thomas 103, nº 7 und Olshausen, Berl. Monatsber. 7. März 1878, 184; Inschrift von Taq-i Bostan, zuerst bei Silv. de Sacy, Mém. de l'Institut 1809. II, 162. Thomas 103, nº 8. In der Inschrift von Persepolis, die nicht von Narseb, sondern von Sapor III herrührt (Ouseley, Travels II, Pl. 42, A, Thomas 116. Levy, DMG. 21, 457, nº 5. Olshausen a. a. Q. 187), ist Ormizd II nicht Sohn des Narsch, sondern seines Bruders Bahrām; Ormizd II ist daher verwechselt mit seinem Vetter Hormizd (Ormies); auch Fird. 5, 414 ff. nennt Narst einen Sohn des Bahram, weil dieser sein Vorgänger war; die richtige Genealogie gibt Abū 'Obaidah bei Masudi 4, 25: Narst Bruder des Hormizd und Bahram, der Vater ist Sabur; die sonstigen Genealogien sind meist dadurch verfälscht, dass man den Nachfolger auch als Sohn aufführte; meist ist Narst ein Bruder des Bahram III, beide sind Söhne Bahrams II, des Sohnes Bahrams I, des Sohnes Hormizd I, Tab. 835, 11. Masudi 2, 174. Hamzah 15, 6, 20, 7. Alberunt 121 ff. Athir 281, 1. Abulfeda (Flei-

scher) 82, 22. Mirch. 1, 224, 2. 7 (hier heisst Narsī wie bei Alberunt Naxitrakan, Jagdfreund wie n° 8); Narsī bin Bahrām bin Bahrām bin Bahram, Yaqut 4, 773, 14. Sebeos 15, 30 nennt Nersch richtig Sohn des Sapuh, aber unrichtig ältern Bruder (statt Vater) des Oramazd II, bei Eutych, 1, 394, 17 und Zehiredd, 146, 13 ist Narsī Sohn des Bahrām, des Sohnes Hormizd I; bei Agathias 4, 25 ist für Napong keine Genealogie gegeben; bei Zonaras 2, 616, 4 ist Narses Vater (statt Grossvater) Sapor's; Narseus, Ormisdae et Saporis (II) avus, Eutrop, 9, c. 15. Sextus Rufus c. XIII. XXIV. Vopiscus XXVIII, 17, 5. Napoaioc Joh. Antioch., Müller, Fragm. IV, 605°. Petrus Patric. 134, 18. Bei Malala 308 heisst seine Gemahlin Arsane; man vgl. Gisbert. Cuperus zu Lactantius bei Migne II, 487. Bildnisse: Relief in Schapur mit der Inschrift, Stolze, Persepolis Taf. 139. Barm-i Diluk bei Schtraz (wahrscheinlich Narseh), Stolze T. 145. Münzen mit Bildniss: Bartholomaci-Dorn T. V. vgl. Narseh-šah. 13) Nerseh, König der Perser, liess Tiran II von Armenien blenden, Faust. Byz. 3, 20 (50, 36); es kann nur Sapor II gemeint sein, der aber erst im 4. Buch erscheint; 4, 58 (177, 7) wird dieser Narseh deutlich als Vorgänger Sapor's II be-Adarnarse, welcher wirklich einige zeichnet. Zeit König zwischen Hormizd und Sapor war, kann aus chronologischen Gründen nicht gemeint sein; bei Mose (3, 30, vgl. Tschamtschean 1, 431, 26) macht Nerseh, Bruder (Stiefbruder) Sapüh's, einen vergeblichen Versuch, Armenien mit Beseitigung Tiran's II für sich zu erobern; Pomponius Laetus (ed. Erasın. Roterod., Basil. 1568, 1274\*) lässt Sapor II seinen Bruder Narses, Sohn des Narses, blenden, was entweder Adhar-Narse oder ein sonst nicht genannter Stiefbruder Sapors sein wird. 14) Narst, Märtyrer, † 27. März 326. Assemani I, 15t. Acta Sanct. März III, 691. 15) Narsi (syr.), Bruder des Hormizd Gufrīz, Assemani I, 186b. 16) Bischof von Sahrqadat (in Beth Garmāi), Märtyrer im 34. Jahre Sapors II. Assemani I, 1885. 17) S. des Sapor II, fiel bei Singara 348, Sextus Rufus c. 27. Lebeau 1, 454. 18) Narseus, ging als Gesandter Sapors II zu Constantius, ao. 358, Amm. Marc. 17, 5, 2. Ναρσής Petr. Patric. 131, 10. 19) Nerseh oder Nersës, S. des Katholikos Athanaginės und der Bambišn, Gatte der Sandûxt, der Tochter des Wardan Mamikoni,

und Vater des Katholikos Sahak (Isaak) Parthev des Grossen (geb. 361, † 442), armenischer Katholikos oder Patriarch 361-378, von König Pap vergiftet, Faust. Byz. 3, 15 (43, 23) 5, 24 (216, 30). Samuel von Ani 373. vgl. v. Gutschmid, DMG. 31, 55. 20) Nerseh, Bischof von Mok, ao. 350, Généal. St. Grég. 24b. 21) Nerschi Tamšabhor, s. letztern Namen. 22) Nerseh, S. des Kamsar, Bruder des Aršavir, greift den Aršak III von Armenien mit Unterstützung Sapor's II an, ao. 375, Mose 3, 29. Tschamtsch. 1, 455, 1. Befehlshaber von Edessa ao. 375, Assemani I, 425 . 23) Narsi (syr.), Befehlshaber in Ariûn (Bêthgarmāi), Assemani I, 1936. 24) Narses, Comes, stand auf Seiten des Gratianus, und ward durch Fürbitte des heil. Martinus von Maximus verschont, ao. 385, Sulpicius Severus Dial. III, c. 11, 18 (Migne, Patrol. curs. complet. Paris 1845, XX, 218<sup>b</sup>, 21). 25) Narsē (Narsī), Presbyter zur Zeit Yezdegerds I, Assemani III, 376°, 22. 26) Narsē, Bischof und Märtyrer, † 411, Assemani III, 19\*, Note 33. 27) Narst, 8. des Wesahur, Urgrossvater des Suxrai, Tab. 878, 1. 28) Narse Low, Bischof von Raday in der Eparchie Beth Garmai, ao. 410, Guidi, DMG. 43, 394, 9. 29) Narst, Bischof, ao. 420, Guidi, DMG. 43, 395, 16. 30) Narsī (Nersê), Wezîr Yezdegerds I, Tabari 849, 1. Athir 286, 16. d. i. Mihrnersch; auch bei Entvehios Napoaioc. Nöldeke, Tab. 109. Ναρσής, von Ardaburios in Azazene besiegt, ao. 421, Nikeph. Kall. 14, 21. 31) Nerses čičrakatsi, armenischer Feldherr, schlägt die Perser unter Waray ao. 420, Mose 3, 56. Tschamtschean 1, 502, 10. 32) Narsi, Bruder Bahram's Gör, Tab. 864, 2. Eutych. 2, 85, 2. 11 (unrichtig Morså). Fird. 5, 672, 1474 ff. Athir 290, 23. Mirch. 1, 229, 17. 33) Narsē يوسل, Bischof von Karkā d'-Lādhān oder d'-Mēšān, ao, 430, Guidi, DMG, 43, 396, 8, 34) Narsē, Bischof von Rai, ao. 430, DMG. 43, 396, 9. 35) Nerseh Erovanduni, Gefährte des Atowm, ao. 449, Tschamtschean 2, 10, 11. 36) Nersch, Fürst von Urdz, eines Gau's in Balats (Siunik), steht auf Seiten der Perser, ao. 450, Eliše 2136. Laz. Pharp. 114, 14. 37) Nerseh von K'ajberunik in Waspurakan, fällt 451 in der Schlacht von Avarayr, Elišė 215°. Laz. Pharp. 122, 25. 38) Nersch, Bruder des Arsavir, Thath, Wardz und Asot aus dem Hanse Kamsarakan, ao. 455, Elišē 247°. Tschamtschean 2, 86, 12. Nersch, S. des Aršavir Kamsarakan, Herr von

Schirak, ac. 481, Laz. Pharp. 212, 7. Thoma. 84, 22 (75). 40) Nerseh Erovandani, Gefährte des Wahan, ao. 481, Laz. Pharp. 221, 22. 41) Narst garbono (der Aussätzige) aus Ma'lthaya, Gefährte des Barguma in Edessa, stiftet die Schule in Nigibin, † 496, Assemani I, 354. III, 63 ff. III, 2 p. 80. 379. 42) S. des Dadyešū', des nestorianischen Patriarchen († 465) aus 'Ain Barqa, Assemani III, 203b, ult. 474c. 43) Nerses aus Aštarak in Bagrevand, armenischer Katholikos 524-533, Samuel von Ani 389. Tschamtschean 2, 237, 26. 44) Narsī, 8. des Jāmāsp, Bruders des Königs Kawadh, Vasallenkönigs in Rai, Derbend und Armenien, Vorfahr des GIl Gaubāreh, herrscht 13 Jahre, Zehīredd. 35, 15. 38, 3, 150, 12. vielleicht der Narst im Mojmel, Journ. as. IV, 1, 421, 18; s. Pērôz n° 23. 45) nestorianischer schismatischer Patriarch von Seleukia, † im Gefängniss 535, Assemani III, 166°, Not. 4, Z. 6. 614. Budge 135, 11 (Narsē). 46) Naρσής, der bertthmte Feldherr Justinians, Besieger der Goten und Perser, stammte aus dem Geschlechte des Havk, † 567 95 Jahre alt, Gregor d. Gr. (bei Migne) III, p. 198. 271. Prokop 1, 59. Euagrice 4, 24. Joh. Ephes. 55, 8 (36). Tschamtschean 2, 266, 30. 47) Nersch Kamsarakan aus Bolberd in Basen, Bruder des Hrahat und Sahak, zum Satrapen von Alexandrien ernannt, ao. 533, fiel in der Schlacht bei Anglon gegen die Perser 543. Prokop. 1, 59, 14. Tschamtschean 2, 241, 3. 48) Nerseh, S. des vorigen, Feldherr des Mauricius, der den Xusrau II zurückführte, verrätherischer Weise von Phokas verhaftet und verbrannt, ao. 605, Thoma 86, 11 (76). Gregor d. Gr. (bei Migne) III, p. 450 (Narsae, dat., Narsam, accus.). Theophyl. Simoc. 112, 5. Nikeph. Kall. 18, 20 (II, 835°). Tschamtschean 2, 297, 8. 49) Narsē, Bischof von Ambar, Schüler des Mar Aba († 552), Assemani III, 86°, Note Z. 15. 50) Nerses Abelay, verspottet in Dovin die persische Religion und wird von Denschapth ins Gestingniss geworfen, ao. 552, Tschamtschean 2, 256, 32. 51) Arzt des Xusrau I, aus Nişibin, ao. 555, Assemani III, 433°, 6. 52) Narsēs (syr.), Protospathar des Kaisers Tiberius, stirbt auf der Fahrt gegen die Awaren (c. 580) Joh. Ephes. 412, 5 (262). 53) Narsē, Vater des Wahriz, s. diesen. 54) Narsī, Abt von Bēth 'Abē, seit 628, Assemani III, 141b, nº 29. 454b, Z. 16. 55) Narsī, S. einer Schwester des Wistam und Windöē, Vetter des Xusrau II, kämpft bei Kaskar und in der Schlacht von Qadesiyah, Tab. 2125. 17. 2128, 12. Athir 2, 334, 13. el-Narsan (Narsian) Yaqut 3, 100, 4. 56) Nerseh, Bischof von Tayk, seit 640 Katholikos, wegen seiner zahlreichen kirchlichen Bauten Sinöl (κτίστης) genannt, † 661, Sebeos 109, 25. Thoma 255, 5 (206). Samuel v. Ani 405. Tschamtschean 2, 344, 4. 57) Nerses, Bischof von Hark in Türüberan, ao. 645, Tschamtschean 2, 345, 35. 58) sasanische Siegelsteine: a) Narsehl, apastän var (yazdān), Gobineau, Rev. archéol. XV, 1874, nº 189. b) Narschi magu, mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 45, n° 157 (Taf. I, ult.). c) (Mahbū) yt (?) Narsehī, mit Bildniss, Mordtmann, das. 17, nº (T. I, ult.). d) Narschi, Horn, DMG. 44, 656. e) Horn, S.S. 31. s. auch bei Artaxšathra, nº 28°. 59) Narsē, unrechtmässiger Bischof, zur Zeit des 'Abd-yešū' (650-660), Assemani III, 141 b, no 39. 60) S. des Yezdegerd? Saint-Martin, Mem. 2, 18 sieht den Namen Narsē in dem Ni-ni-šé chinesischer Quellen. 61) Nersch, Fürst von Iberieu, ao. 677, Tschamtsch. 2, 371, 32; es ist Adarnarse (Atrnerseh), s. Brosset, Deux histor. 33, Not. 4. 34, Not. 3. 62) Nerseh Nersian, georgischer Edler, Gatte einer Tochter des Königs Mihr, Brosset, Hist. 1, 248. 63) Nerseh, König von Albanien, Nachfolger des Wardau, Vorgänger des Gagik, Liste des Mxithar. 64) Nerseh Kamsarakan, S. des Wahan, Bruder der Märtyrin Susanna († 715) und des Gagik, Fürst von Schirak, Patricius und Kuropalat, liess die Kirchengeschichte des Sokrates ins Armenische übersetzen, † 692, Samuel von Ani 409. Asolik 129. Tschamtsch. 2, 375, 23. Brosset, Deux histor. 34. 65) Narses, Metropolit von Gundischapur, ao. 685, Assemani III, 616°, Z. 16. III, 2, p. 746. 66) Nerses Bakur, Bischof von Gardman, durch Sprham, Fürstin von Albanien, zum Katholikos ernannt, aber von einer Synode unter Vorsitz des armenischen Patriarchen Elia (703-717) wegen Ketzerei abgesetzt und dem Chalifen 'Abdalmalik (685-705) therschickt, der ihn so beschimpfte, dass er alsbald verschied, ao. 703, Kirakos von Gandzak, Brosset, Deux histor. 97. Hist., Addit. 485. Tschamtschean 2, 383, 12. 67) Nerseh, S. des Wardan, Enkel des Waraz-Trdat von Albanien, Vater des Gagik, Brosset, Hist., Addit. 478. 68, Nerse, S. des Waraz-Bakur, Vater des Adarnase, Philipe und Stephanos, Waxtang bei

Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 259; der hier genannte Adamase (Atrnerseh) war in Wirklichkeit Sohn des Wasak Bagratuni, Tschamtsch. 2, 408, 11. 69) Narsī, Bischof von Šanā, zur Zeit des Chalifen Harun, ao. 790, Assemani III, 162°, Note, Z. 16. 225°. Not. 5. 494°. 70) Nerseh, S. des Philipe von Sinnik († 848), Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 520. 71) Nerseh, Fürst der Garithayani, ao. 853, Thoma 191, 6 (153). 72) Narse, Nasra, Nasr, S. des Guram und einer Tochter des Smbat I von Armenien, † 888, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. 73) Vater des nestorianischen Patriarchen Johannes († 892), Assemani III, 617 b, 2. 74) Sembat, als Bischof von Tarsus Nerses genannt, Sohn des Öšin von Lambron und der Šahanduxt, Bruder des Hethum, Apirat, Sahansah und Grigor, der Mariam, Sušan und Talitha; der Sohn einer dieser Schwestern hiess nach seinem Oheim Nerses; er starb 14. Juli 1198, Tschamtschean 3, 89, 18, 167, 34, 168, 1, 75) Nerses Klayetsi (von Hrom-Klay), genannt Snorhali (voll Dankes), Sohn des Apirat, Urenkel des Grigor Magistros, geb. 1095, Katholikos 1166-1173, dichtete eine Elegie auf die Eroberung von Edessa durch Imad ed-din Zengi, ao. 1144, Samuel von Ani Arakel 419, 30 (Brosset, Collect. 1, 477). Tschamtschean 3, 18, 20, 25, 6, 34, 89, 8, vgl. Patkanean, Bibliographie der histor. Lit. Petersb. 1880, 39. 76) Nerses, Bischof von Jahan im dritten Armenien, ao. 1191, Tschamtschean 3, 77) Narsě (syr.), Bischof von Khöntšābhor oder Beth Wazīq am kleinen Zab, Zeitgenosse des Bischofs Salomo von Başra, ao. 1222, Assemani III, 311°, 1. Budge 1, 12. 78) Neriosengh, S. des Dhaval, + 1250, übersetzte den Pehlewi-Yasna und andere zoroastrische Schriften in das Sanskrit; der erstere ward herausgegeben von Spiegel, Leipz. 1861; s. Westergaard, Zendavesta 11, Not. 4. Mills, Verhandl. 9. Orient. Congresses p. 522. 79) Katholikos von Albanien, 1235-1262, Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. 344. Wardan, J. as. V, 16, 296. Tschamtschean 3, 230, 4. 80) Nerses Mšetsi, Schüler des Wardan, ao. 1284, Tschamtschean 3, 274, 33. 81) Bischof von Kamax oder Ani, ao. 1307, Tschamtschean 3, 309, 37. 82) Bischof von Neocaesarea, ao. 1307, Tschamtschean 3, 309, 31. 83) Bischof von Tyana, ao. 1307, Tschamtschean 3, 309, 30. Dulaurier, J. as. V, 17, 433. 84) Bischof von Molevan-Wank bei

Bartsr-berd (Kilikien), ac. 1316, Tschamtschean 3, 314, 8. Dulaurier, J. as. V, 17, 432. 85) Abt von Johannu-wank, ao. 1318, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 179. 86) Bischof von Kapan in Siunik, ao. 1342, Tschamtschean 3, 341, 27. 87) Nerses Palon oder Palients aus Kilikien, Bischof von Urmiab, ao. 1336, Tschamtschean 3, 330, 35. Er hatte seinen Beinamen (der Vereiniger) von seinem Eifer für die Union der armenischen und römischen Kirche; er übersetzte des Fra Martino Chronicon der Päpste und Kaiser bis 1278, ao. 1348, Patkanean Bibliographie der armen, histor. Lit. Petersb. 1880, S. 48, 88) Nēriosang (awestische Namensform) Šahmart, S. des Pēšvotan Rām kāmdēn Satnyār, Arda Viraf 246. 89) Nerses, Wardapet (Doctor der Theologie) aus Mok, Schüler des Barsel Wardapet, ao. 1611, † 1626 als Mönch auf der Insel Lim im Wan-See, Arakel 251, 16. 386, 16 (Brosset, Collect. 1, 392. 460). Tschamtschean 3, 564, Inčičean, alte Geogr. v. Arm. 228, 21. 90) Katholikos von Sis, 1648-1654, Arakel 325, 9 (Brosset, Collect. 1, 430). Tschamtschean 3, 628, 28. 91) Patriarch der Armenier in Constantinopel, ao. 1704, Tschamtschean 3, 747, 6.

Narīyazdān, Vater des Homak (s. diesen).

d. i. Mann Gottes.

Narimah, Mahwindat Narimahan (Sohn des N.). Gelehrter, ao. 1020, West, P. T. III, XIX. IV, XXXIV. — Der Name scheint ungenau geschrieben und nur eine Variante von Nariman zu sein; s. Mahwindat.

Nairimana (nomin., awest.), der männlich gesinnte, mannhafte (skr. Nrmánas, 'Ανδρομένης, im Syawasnameh 256 durch bahadur, dilir übersetzt). 1) Beiwort des Sāma Keresāspa, y. 9, 39. Wie bereits unter Keresaspa bemerkt ist, machte die Tradition aus diesen drei Namen Einer Person drei verschiedne Personen: Keršāsp, Vater des Nartman, des Vaters des Sam, Fird. 1, 214, 40 (Nīrām). 346, 1632. 366, 1863. Mojmel, Journ. as. III, 11, 167. 15. Masudi 2, 130 dreht die Namen Narīmān (der Text hat Imār, , für und Keršasf um, so dass dieser der Sohn des erstern wird; Alberuni 104, 16 Keršasb, das ist Sam, Sohn des Narīman; bei Tabari 532, 15. 589, 4 ist Narīmān Sohn des Türek, Urenkels des Yima, im Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 10 ist die Ahnenreihe kürzer: Narīmān, Sohn des Keršāsp, Enkels des Jamšēd; das Bedürfniss, die lange

Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

Zeit zwischen Jamšēd und Narīmān, in welcher u. a. die Geschlechtsfolgen der Athvianiden und der Generationen von Feridun bis Manuščithra verliesen, mit Figuren anzustellen, veranlasste die Erfindung noch andrer genealogischer Zusätze: bei Tabari 598, 3. 4 und Athir 170, 26 geht die Reihe der Vorsahren Rustams rückwärts: Dastān (Zāl), Narāmān, Jawrank (d. i. Narāmān oder Narēmān, identisch mit Narīmān, Sohn des Urwaysaya, im Awesta Bruder des Keresaspa), Keršāsb, Athriţ, Sahm (d. i. Sāma), Narīmān; den Naraman findet man einigemal punktirt Barāmān, auch Marāmān geschrieben, im Cod. Sprenger ist Destan, Sohn des 'Dhar (Dher) mit dem Beinamen Nardeman', vielleicht zu lesen Mardaman, was in der Bedeutung dem Nariman nahe kommt. in (بریمان statt برسان) in der künstlichen Ahnenreibe der Tahiriden, Minhaj 1, 9. Eine abgekürzte Form ist Nairam, Fird. 1, 230, 221. 2, 66, 724; kurd. Nälimä, Socin 90, 15. 2) nach dem Heros benannt: Nariman, S. des Afridan, in einem Stammbaum, Minhai 31, 14 (306). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). 3) Narīmān, Befehlshaber von Qādis Herāt, erbot sich die lästig gewordnen Türken im persischen Heere dadurch unschädlich zu machen, dass er sie in Quartiere zerstreute und von den Quartiergebern umbringen liese, wofür er von Xusrau II die Herrschaft (Thron und Krone) der Stadt erhielt, welche nach Qadis von Herat Qadisiyah benannt und durch die Schlacht von 635 berühmt ward, Yaqut 4, 8, 19 ff. 4) S. des vorigen und der Kabšah, der Tochter des No'man bin Mondhir, Vater des Lan; seine Leute hatten sich in der Schlacht von Qadisīyah mit Ketten verbunden, Yaqut 4, 9, 8. 9. 11. 5) Narīmān Hōšang, gelehrter Parsi aus Bharōč, Verfasser einer Riwayet ao. 1478, West, P. T. IV, 428. 6) Neriman Xan, Mamikoni, persischer Gesandter in Wien (ao. 1891),

Narqiā (syr.), Amme der Mygdonia, der Gattin des Charisius, vom Apostel Thomas in Indien bekehrt, Wright I, 390, 8 (II, 257); Ναρκία Tischendorf 235. Nardua, Narchia, Abdias fol. 111<sup>b</sup>.

Von griech. νάρκη?

Bruder des Jihangir Xan.

Narses s. Nariyabaha.

Narseh-šah, Siegelstein mit Bildniss, Thomas, As. Soc. XIII, n° 13. Mordtmann, DMG. 18, 8, n° 7 (Taf. I, ult.). Rollet, in Bucher's Gesch. der technischen Künste 291. Horn, DMG. 44, 651; wahrscheinlich dem König Narses angehörig.

Narsiduytě (u kurz), Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 12, nº 14 (Taf. I ult.).

Narsikan s. Homaki.

Narsôe (Narsowai), Name eines Klosters in Nisibin, nach einem Manne dieses Namens, Hoffmann 103. Našāk, Schwester und Fran des Siamak, Bund. 37, 11; bei Tabari heisst sie Siamt.

Nasīn s. Pisina.

Nasm, ein Karapan, West, P. T. I, 196. vgl. Bratarwaxš.

Našmir s. Zaešm,

Nasrin-nüš, T. des Siglab-šah (Königs der Slaven), Gattin des Bahram Gör, Nizamī bei Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse 13: bei Vullers II, 1312b. Hammer 114.

d. i. sass, lieblich wie die Chinarose.

Nastihen, Bruder des Piran, von Bižen getödtet, Fird. 2, 314, 1413. 498, 781. 3, 488, 906. vielleicht (A)nstIhen zu lesen, s. Ausahr.

Nastah 1) S. des Guderz, Fird. 2, 604, 540. 2) ein Turanier, Fird. 4, 32, 332. 3) S. des Mihran Sitad, Fird. 6, 573, 350. 4) Heerführer gegen Bahram Tschübin gesandt, der ihn fängt und an Chusrau II zurückschickt, Fird. 7, 50, 555.

d. i. kriegerisch, tapfer (eigentl. nicht-bestürzt). Nastor, Nestor s. Bastawairi.

Nāsūr s. Mašwak.

Našwad, Turanier, in einem Verse des Asadī bei Vullers, Lex. II, 326\* (unter Sunbad).

Νατάκας (al. Ματάκας), Eunuch des Xerxes I, Ktes.

Națră, Bruder des Chăqăn, von Gurdiya getödtet, Tab. 1001, 8 (al. Baṭrā, Baṭwā).

Nαυάρθακος (n ist zerstört und zweiselhaft), S. des Zeuakos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 17.

Naubaxt, Astronom des Chalifen Mangur (754-775) und Haupt einer Familie von Gelehrten, besonders Astronomen und Uebersetzern griechisch-syrischer Schriften, in Baghdad, deren mehrere namhaft gemacht werden; besonders hervorragend der Enkel des Naubaxt, Abu Sahl ismāil bin 'Alī bin Naubaxt, schiitischer (imamischer) Rechtsgelehrter und Schriftsteller, Fihrist 176, 20. 191, 1. Ibn Rosteh 238, 15. 241, 14. Schahrastani 1, 219; andere Nachweise bei Flügel z. Fihrist 67; Abu Sahl gibt als seine Namen an: Xuršād (vielleicht für xwaršed, Sonne), Mah (Mond), Taimādah, Mābādār, Xosrewā Behšād, Ab. Far. 224, 9. s. Hammer, Lit. Ar. 3, 254; und über einen spätern Dichter Ibn Chall, n° 483 (II, 319).

d. i. dessen Glück (immer) neu ist.

Naudar s. Nautara.

226

Naudkā s. Nawadgāw.

Naujušnas (arab.), S. des Adarbuxt, Haupt der Leibgarde und Mörder Dārā's bin Dārā, Albērant 37, 5 (44). — d. i. der neue (jugendliche) Hengst.

Naukelāteh, Diener des Kai Kāūs von Rustemdār, Zehiredd. 68, 3.

Naurang Xan, indischer Amīr, in Gujrāt, † 1593, Rieu 666b. 799b. Pertsch 897. vgl. Behrüz.

d. i. neue Farbe (Glanz und Blüthe) habend. Nauras aus Qazwin, Dichter, Pertsch 663, nº 199. d. i. junger Spross, liebliches Ding.

Naurasteh, 'Azīz Naurasteh, ciu Wegkundiger Derwisch, welcher dem Zehireddin (Zahiro 'd-din) als Führer dient, Zehiredd. 515, 13 (nach ao. 840 = 1436). - d. i. junger Zweig, Jüngling.

Naurūz 1) Sohn des Königs von Chorasan, Held des Gedichtes Gul u Nauruz von yeajah Kirmani 2) Naurūz Šāh, Vater des Xudādāt (s. diesen). 3) Naurūz Ghāzī, S. des Arghūn, Vater des Sultan Sah, Wezir des Ghazan Xan, dessen Uebertritt zum Islam er veranlasste, 1291 ermordet, Mirch. 5, 112, 23. vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 42 ff. 190. Barbier de Meynard, J. as. V, 17, 473. 4) Naurūz, S. des Amīr Čopan, C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 700; bei Batutah 2, 120, 5 Ferozšah. 5) Mohammed Naurüz-Beg Xan, Chan von Qiptschaq (in der Nähe der Wolga), ao. 1359, Marsden, Numism. orient. 280. Frähn, Recensio numm. muhammed. 263. 651. 6) Nanraz, S. des Wezir's Ahmed Aswad, Thürsteher (Hajib-i dar) des Königs Hasan von Kašmir (1473—1486), Ferištah 2, 666, 15 (4, 477). 7) Naurūz 'Alī Šāmlū (aus Syrien?), Dichter, Pertsch 663, nº 205. Naurūz-šāh Bahāri, Befehlsbaber von Hormūz, Dichter, † 1545, Sprenger 38. 9) Naurūz-šah, in einem Märchenbuch, Rieu 770°. 10) guzerat. Nawroj-ji, häufiger Vorname der Parsen in Indien, s. z. B. Jamaspji D. Minocheberji's Dictionary I, p. CLX. - d. i. dessen Glück (eigentl. Licht, Tag) nen ist.

Naušād, König von Indien, von Farāmurz zur persischen Religion bekehrt, im Faramurznameh, Mobi, Le livre des Rois I, LXIII.

d. i. neue Freude geniessend.

\*Nautara (altpers.), \*Naotara (awest.) 1) S. des Manuščibra, Bruder des Zarasp, neup. Naudar, Tab. 530, 2. 878, 3. Masudi 2, 117. Albērunī 104, 18. Fird. 1, 230, 215. Athir 146, 10. Mirch. 1, 168, 10. Die Nachkommen desselben heissen im Awesta Naotairya, neup. Tüs bin Naudaran (arah.) Tab. 601, 16; sipahbed-i šah Naudaran, der Feldherr des Sah, der von Naudar stammende (d. i. Tus) Fird. (Macan) 308, 13. 2) Naudar (Yodar), Diener des Lula, des Freigelassnen des Ahmed ibn Talun von Aegypten, ao. 881, Athir 7, 259, 24. 3) Naudar, S. des Iskander, Oheim's des letzten Patöspän-Fürsten Gayümarth, Zehiredd. 147, 15. 4) S. des Iskander, Bruder des Gayumarth, Zehiredd. 129, 9. 147, 8. 12. 5) Nodar Tsitsišwili, Adlicher in Karthli, Schwäher des Arčil, des Sohnes Waxtang's V Schahnawaz, ao. 1636, Brosset, Mem. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 283. 294. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 428. Brosset, Hist. 2, 69, 83. 6) Nodar Barathayef, Bruder des Bežan und Giw, kam mit Waxtang VI nach Russland, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 3, 1847, 363. — d. i. sehr jung (Comparat. von nawa).

Nauzad 1) S. des Guderz, Vertrauter des Kai Xusrau, Mojmel, J. as. IV, 1, 416, 13. 2) S. des Wahriz, Statthalters von Yemen, fiel gegen die Abessinier, Tab. 948, 17.

d. i. neugeboren.

Nawa, Taxalluş (Schriftstellername) mehrerer Dichter, Pertsch 663, n° 212. 670, II, n° 7. vgl. Nawa'I.

Nawadgaw (np. nuwadgaw), S. des Maswak, Vater des Aranj oder Raghar, Tab. 530, 2. 618, 2; die erstere ببرداجاء und بودحوس erstere Form repräsentirt ein älteres Nawadgaus, letztre ist aus Nawadgaw verderbt; beide Namen müssen identisch sein, weil Aranj und Raghar beide als Vater des Wendij bezeichnet werden; ferner ist Zagh, der Vater des Kai Qobadh, ein Sohn des und بوحماه Tab. 533, 10. 597, 12, was ans der arabischen Aussprache نودجا (Nawadja) entstanden ist; Zagh bin Nawadkā (k für pers. g) bin Maišū, Albērūnī 104, 18 (112); endlich ist er Vater des Tos, You (Nawadkā) Tab. 878, 3; nach der einfacheren Genealogie ist Tus der Sohn des Naudar. Die Lesarten sind meist nicht oder nur willkürlich punktirt, Büdrajah بودراجاء Bad bin Jas بوذ بن جوش Yuḥna (Johannes) بوحنا; für d erscheint einigemal r (in der arab. Schrift leicht zu verwechseln), und hieraus erklärt sich die Lesart &, ..., was wohl im Hinblick auf Börgaw den Athwyaniden in den Text kam, daher bei Gobineau 1, 330

Nūrkān نوركان; bei Zehīreddīn 146, 17 بودناى (ا. نوركار) Sohn des Nāsūr (d. i. Mašwāk), Vater des Šāh Fīrūz, des Vaters des Zab, des Vaters des Kai Qobað. — d. i. neunzig Kūhe habend (die 9-Zahlen sind im Awestā typisch); die pāzend. Form ist nawad, die neup. nawad.

Nawayi (Nawa'i) oder Nawai, Taxallus oder poetischer Name verschiedner Dichter, Mir 'Ali-sir (Löwe 'Ali) Nawa'i aus Herat, türkischer und persischer Dichter, Emir von Asterabad, geb. 1440, † 1500, Belin, Journ. as. V, 17, 175 ff. Mir Nawa'i aus Sebzewar, Pertsch 661, n° 54. Nawa'i aus Qum, das. n° 55. Nawa'i aus Kašan, das. n° 99. Nawai Zend, das. 666, fol. 152°. Nawai Hindi, das. fol. 163°. — d. i. Melodie.

Nαύακος (υ ale w zu fassen) 1) S. des Mewakos, Baumeister in Tanais ao. 220, Latyschev II, 237, n° 430. 269, n° 448. 2) S. des Stosarakos bei einer Bruderschaft in Tanais, Latyschev II, 281, n° 454, 8. Ναύαγος, Vater des Kadanagos (s. diesen). — altiran. \*nawaka, osset. dig. näwäg, tag. nowag (jung, Neuling, czech. nowák).

Nawakmahan, S. des Mahbačai, Kanheri n° 2, 10 (ao. 1009). — patronym. von °mah (neuer Mond). Nawand, iranischer Held, Vater des Ferhad, Vullers, Lex. II, 1373°. — d. i. der schnelle.

Nazān ap(astān var yazdān), Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 21, n° 36 (Taf. III, ult.).

Nazyab, Müllerstochter und Geliebte Bahram Gör's, Fird. 5, 592, 457. — d. i. Coquette.

Nazinik, eine Sängerin, Geliebte des Bakür von Siunik und des Trdat Bagratuni, Bardesanes bei Mose 2, 63. vgl. v. Gutschmid, DMG. 31, 58. von np. naznīn (liebreizend).

Naz-xatun, Anfang 14 Jhs., Mirch. 5, 150, 35.

d.i. die zärtliche Frau, eigentl. Zärtlichkeit-Frau. Nazowd (Nazöd), Tochter des Atabeg Sathün (Sadün, arab.), † 1283, Gattin des georg. Feldmarschalls Šahanšah Mxargrdzel (Langhand), Sohues des Zakaria, insehriftl. bei Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 1863, 31. Brosset, Bullet. 5, 1863, 224 ff. Hist., Addit. 362. 425.

Nazperi, Tochter des Königs von xwārizm, Gattin des Bahram Gör bei Nizāmi (romanhaft), Burhān-i qāti', bei Vullers II, 1276 b. Hammer 114. Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse, Kasan 1832, 13. — d. i. die Fee (welche ist die verkörperte) Zärtlichkeit.

Nazūk 1) Načūki zi Wērodan, Siegel, Horn S. S. 34, n° 30. 2) Polizeimeister in Baghdad, † 932, Athir 8, 100, 10. Ibn Chall. V, 96, 13 (II, 358);

Nazuki, Mulla, Dichter, Pertsch 663, n° 211.

d. i. Zärtlichkeit (taxallus).

Nebadscreh s. Witarafsang.

Něhörmizd protografia 1) Něhörmizdrádh protografia Magier, bei dem Gericht über den Märtyrer Pethion betheiligt, ao. 447; rådh pehl. råt (Gelehrter, Magiertitel, neupers. 1), Hoffmann 61. 64. 65. 2) betreibt mit Šamtá, Sohn des Yazdín, die Absetzung des Xusrau II, syr. Chronik, hrsg. von Guidi, übers. von Nöldeke (Wien 1893), 29; in den sonstigen Berichten heist er Mihr-Hörmizd. für Něw-Hörmizd (der Held H.).

Něk, Mírza Něk (Běg?), Dichter, Pertach 687. d. i. der Schöne.

Někhaxt, Borhan ed-din Abu 'Alī Ḥasan, persischer Schriftsteller, Hajī Chalfa 6, 348, 6.

d. i schönes Glück habend.

Nēkduxt (Nīkduxt), die Erzählerin in der Geschichte von Naurūzšāh (verfasst 1744), Rieu 770\*.

Něki, Taxallus (Dichtername), Pertsch 922. 1068. d. i. Schönheit.

Něknam Xan, Afghane, Amîr der 'Adilšahis in Indien, Rieu 332 . — d. i. schönen Namen (Ruhm) habend.

Nēkrōz (moderne Aussprache: Nīkrūz), Behā ed-dīn, aus Semnān, Intendant des Serbedār Mas'ūd von Sebzwār, ao. 1342, Zehiredd. 110, 10.

d. i. schöne Tage (Glück) habend.

N(ē)ktarē (ohne ē geschrieben, wie gelegentlich bei Dichtern نكوتر [der schönste]), Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 14, n° 19 (T. 4, 2). Justi das. 46, 283.

Nēkūdar (l. Nēkūrā, نيكورو [mit schönem Gesicht] statt نيكورو ?), S. des Arjuna, Vater des Keršāsb, in einem künstlichen Stammbaum des Šāh Mīrzā von Kašmīr, Ferištah 2, 647, 19 (4, 452).

Nekūfarnāč, Siegelstein, Thomas J. As. Soc. XIII, n° 45 = Horn, DMG. 44, 658, n° 553.

d. i. schönes Glück habend.

Něků (Níků)-siyar, zum Kaiser von Indien proclamirt, 1719. Rien 273°. — Hybride Zusammensetzung mit arab. siyar (Betragen, Sitte).

Neμάνης, Armenier, Heerführer Mithradates VI von Pontos gegen Manius und Nikomedes III, ao. 88, Appian Bell. Mithr. c. 19; bei Memnon 31 Μηνοφάνης; Ναιμάνης, Inschrift in Rom, besprochen von Mommsen, Zeitschr. f. Numism. XV, 1887, 209. — d. i. Heldensinn habend (new).

Nemedpuš (neuere Aussprache), Sa'id, Beiname des Țăbir bin Qasim aus Chwarizm (Chiwa), theologischer Schriftsteller, ao. 1370, Hajt Chalfa II,

646, 1. - d. i. in Filz gekleidet.

Nemopat (?), S. des Artaxatr, Dynast der Persis, Münzen mit Bildniss, anscheinend aus der Zeit des Pakorns oder Chosroes, Comte de Gobineau, DMG. 11, 704, n° 9. Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, 176, n° 96, Taf. II, 15. andrer Typus der Legende: S. 177, n° 104 (Mordtmann liest Yazdkart) Markoff 45, pl. I. n° 687 ([Yaz]dkart).

Nemowanhu, S. des Waedaya, yt. 13, 109.

d. i. gut im Gebet.

Neremyazdana, S. des Āthvyōza yt. 13, 110. patronym. von \*Neremyazda, Speise (Opferspeise) für die Männer bereitend.

Neriosengh s. Nariyabaha.

Ners, S. des Yowsep (Joseph), fällt 483, Laz. Pharp. 267, 6. — aus Nerseh gekürzt.

Neršapūh 1) Rēmbosean, aus dem Hause Artsrūni, beim Aufstand des Wardan Befehlshaber eines Heeres zur Deckung der Greuze von Atrpatakan, ao. 450; verhindert die Einführung der Lehre des Barşūmā (Nestorianismus) in Armenien, Elišē 196°. 206°. 207°. 215°. 247°. Laz. Pharp. 75, 14. 128, 26. 134, 32. Meršapūh, Thoma 81, 19 (72). Mehrš° 84, 21 (75). Tschamtsch. 2, 32, 8. 56, 5. 2) Perser aus dem Hause Mihrān, ao. 484, Laz. Pharp. 286, 17. 3) Bischof der Mamikonis, ao. 527, Tschamtsch. 2, 237, 30. vgl. Mihršābhōr.

Nerseh, Nerses s. Nariyabaha. Nešapūr meist gelesen für Wešapūr (s. dies).

Nësr a. Nariyabaha nº 1.

New, Siegelstein, Horn, DMG. 44, 654, nº 21.

d. i. Athlet, Pehlewan, synonym mit Tag. Nēwaktōnā (tōrā), zu sprechen Nēwakgāw, S. des

Sögtönä, Athvyänide, West, P. T. 1, 141. Někgaw, d. i. Besitzer schöner Kühe, S. des Sirgaw, Tab. 227, 12. Někaw, Alběrůní 104, 1 (111).

Newanduxt 1) (مادونخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت بيواندخت الله Mutter des Xusrau I, Tab. 884, 1. Babūduxt, Banūduxt (?), Eutych. 2, 130, 2 (vorher zu lesen الها). 2) Nēwandūkh, Mutter der Bahrandūkh,

auf einer von Levy, DMG. 9, 470 bekannt gemachten Amuletschale; die richtige Lesung fand Nöldeke, Zeitschr. f. Assyriol. II, 296. Tabari 502. Hoffmann 128. — d. i. Heldentochter (nēwan für nēwān, wie šāhan-šāh).

Newarek s. Frawak.

New-Dara, S. des Dara II, Tab. 700, 5.

d. i. der tapfere D.

New-Hormizd s. Nehormizd.

New-Xusrau 1) pehl. New-Xusrüt (Xusrani, i ist Affix), auf einem Pergament aus dem Fayyum, Horn, DMG. 43, 611. Horn, S. S. 25 zu n° 4. 2) New-Xusrau, Befehlshaber der Leibwache Ardašīr's III, Tab. 1062, 12.

d. i. der Held X.

Newzar, S. des Guštāsp (Wištāspa), fiel in der Schlacht gegen Arjāsp, Fird. 4, 390, 375. 404, 545. 551. — d. i. der Held Z.

Nēzak (ar. Naizak) beisst ein Fürst der Türken, Ibn Chordadhbeh 41, 1. 1) Nëzak Taryan, Türke, wirbt um eine Tochter des Yezdegerd III und, da sie ihm versagt wird, schliesst er sich der Empörung des Marzban von Marw gegen den König an, Beladori 315, 18. + 671, Tab. 2878, 1. Yaqut 2, 411, 23. 4, 818, 23. Athir 3, 94, 14. 95, 4. 409, 3. 2) Nēzak, Dynast von Bādghēs, Vasail des Königs von Tocharistan, kämpft mehrere Jahre gegen die Araber und wird endlich dem Qotaibah verrathen und von ihm getödtet, no. 710, Tab. 2, 1129, 5. 1184, 6. 1223, 13. Athir 4, 397, 24. 398, 9. 430, 11. 436, 17. 3) S. des Salih, Freigelassner des 'Amrū bin al-Ās, von Nagr bin Sayyar, Statthalter von Chorasan, zum Unterstatthalter in Šāš (Tāškend) eingesetzt, ao. 739, Athir 5, 178, 24, 4) Abū Nasr, Herr von Rai, Gefährte des Abu Muslim, Feldherrn des Chalifen Mangur (754-775), Athir 5, 361, 19. Kitabo 1-'oyun 221, 8 ff. 5) Gefährte des von seinem Bruder Muwaffaq gefangnen Chalifen al-Mu'tamid, ao. 882/3, Athir 7, 276, 19. — d. i. Lanze (pehl. nězak, Wd. 14, 34 für awest. aršti, syr. Jan. Johann. v. Ephesus 372, 13, np. nIzeh).

Nezar, in der Liste der Asghani (Arsakiden) unrichtig für Bezan (Bižen).

Nežtiyār, S. des Šāhfīrūx, Nachkomme Rustams zur Zeit Xusraus II, Gobineau 1, 474; l. Yazdyār (برسيار)?

Nibi, S. des Dalta von Illipi, Bruder der Išpabāra, mit dem er um die Nachfolge streitet, wobei ihn der König von Elam, Šuturnaxundi unterstützt, aber von Sargon gefangen, ao. 707, Menant, Rois d'Assyrie 187 = Peiser, Keilinschriftl. Bibl. 2, 68. vgl. Niwika; altp. naiba (schön)?

Nιβλόβωρος, S. des Dosymoxarthos, Archont von Tanais ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 237, n° 430. 275, n° 451, 4.

Nidun s. Naidun.

Nιφάτης, Anführer der Perser, fiel in der Schlacht am Granikos (Mai 334) Arrian 1, 12, 8. 16, 3. Nach dem Genius Apām napāṭ benannt (das i wie im Gebirgsnamen Niphates, armen. Npat).

Niftawaih s. Naftuyeh.

Nigāhī, Dichter 1) aus Tebrīz, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 306°. 2) aus Herāt, Pertsch 663, n° 192. 3) Arān bin Kašān, † 1571/2, Sprenger 26. — d. i. der beobachtet, wabrnimmt (das Wesen Gottes), np. nigāh (Anschauung).

Nigari, Beiname des Dichters Mirza Mohammed, Pertsch 673, n° 146. — d. i. der den Bildern (Idolen, Geliebten) angehört.

Nīgās-afzūt-dāk, S. des Schērgušnasp, Mobed, West, P. T. I, 146.

d. i. das Hinblicken auf den Gedeihen gebenden (Mithra, äzüiti-då).

Nihādān (a). Nahāwān, Nahārān), S. des Warmaniš, Vater des Banjī, Minhāj 35, 4 (312 Nahārān). Ferištah 1, 95, 12 (1, 163).

Nihaf s. Niyaz.

Nihānī 1) Dichter aus Qāīn, Pertsch 662, n° 137.

2) Tochter des Mīrzā Yādkār, Pertsch 662, n° 138.
d. i. der verborgne, geheimnissvolle.

Niyač (Niyaz) 1) ein Türke, welcher den Sama (Keresaspa) tödtete, Bund. 69, 12 (man kann auch Nihaf lesen, die Handschr. TD liesst Nihaw oder Nihan); Niyaz, Syawaš-nameh 257. 2) Niyaz, Dichter aus Schīraz, Pertsch 666. 3) Ahmed Mīrzā, mit dem Dichternamen Nīyazī, S. des Mīrza Sayyid Murtada, des Schwagers des Schah Tahmasp II, Gatte einer Tochter des letztern, † in Ispahān 1774, Rieu 718. 4) Niaz, ein Uzbege, Schefer, Hist. 155. — d. i. der verlangende, sehnsüchtige; ein Diw Niyaz (Noth) Bund. 10, 7.

Nikamwrimiz, anscheinend persischer, mit Auramazda zusammengesetzter Name auf dem Obelisken von Xanthos, Westseite 29. 30. Six, Revne Num. III, 5, 18.

Nixor s. Naxear.

Nixorakan s. Naxeārakān.

Nixorces, der Mörder des Hormizd IV; er ward von Musel in der Schlacht getödtet, Johannes Mamik. (Emine bei Langlois Coll. I) 364°; nach Tschamtschean 2, 296, 5 ein Name des Bahram Nīlān, Vetter des Königs von Ferghana, ao. 104 (722) Tabari 2, 1442, 5. — patronym. von nīl (îndigoblau).

Ninni (assyr.), Herr von Aridi in der Nähe von Holwän, von Salmanassar II 860 besiegt, Menant, Rois d'Assyrie 105. Peiser, Keilinschriftl. Bibl. 1, 154.

Nīrang, Mohammed Mahdī 'Alī Xān aus Dehlī, Lexikograph, ao. 1814, Sprenger 171.

d. i. Zauber (taxallus).

Nīrāw|šnasp (?), Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18, 36, n° 111 (Tat. IV, 2; die 3 letzten Zeichen scheinen sep zu sein).

Nirisar s. Šipašarri.

Nīrmarān, falsche Lesart für Fīrūzān, Masudi 4, 221. Nīrōfar (arab.), Vasallenkönig von Ahwäz (Susiana), von Ardašīr I besiegt, Tab. 818, 9. Athir 274, 20. Die Lesarten sind verschieden, فروق (d. i. Abkürzung) نمرون (an das Wort für 'Lotus', Sanskrit nīlotpala, auknüpfend),

d, i, durch (seine) Stärke Glück besitzend.

Nīrwan, Lesart für Bīruan (n° 1).

Nišani, Dichter aus Dehli, † 1616, Sprenger 151. Pertsch 663, n° 190. — d. i. der mit einem Diplom (?) versehne (ausgezeichnete).

Νιτόξαϊς Lesart für Λιπόξαϊς.

Niukar Mades, König von Medien, von Aram besiegt und gefangen (mythisch), Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 13.

Ninsalavürt s. Muškān.

d. i. Heldengreis (np. sāl-xurdeh).

Niwar (pazend), S. des Waxš, Möbed, Bundeh. bei West, P. T. I, 146.

Niwika, Vater der neun Räuber, welche Kercsaspa erschlug, yt. 19, 41. West, P. T. II, 372. VI, 198. — vgl. Nibi, pehl. nēwak.

Nizar s. Wežan.

Nizār, S. des Ma'add, dessen Grab în Jaiš bei Medīnah liegt, Yaqut 2, 178, 13.

d. i. zart, sehmächtig.

Nizārī, aus Kūhistan, Dichter, Freund des Sa'dī, † 1320. Hammer 223. Sprenger 524. Pertsch 479, n° 139. — d. i. der magere (vielmehr 'Magerkeit') oder von der ismaïlitischen Seete des Fāṭimiden Nizār (Dauletschāh bei Vullers, Lex. II, 1307°).

Nohodares, persischer Feldherr, fiel am 26. Juni 363 in demselben Gefecht wie Kaiser Julian, Ammian. Marc. 14, 3. 1. 25, 3, 13. vgl. Hoffmann 209.

Noyak s. Nunek.

230

Noyn, Fürst von Klein-Sophene, zur Zeit des Aršak III, Faust. Byz. 4, 4 (72, 3).

Noktarga s. Witirisa.

Norayr (armen.), sagenhafter Herrscher von Armenien, Nachfolger des Šavarš I, Mar Abas Qațina bei Mose 1, 18. — d. i. Neumann.

Νορονδαβάτης s. Orondobates.

Nos s. Frašt.

Nöšabah, Königin in Berda' oder Harum, von Iskander besucht, bei Nizami und andern Dichtern der Alexanderlegende, Hammer 118. 119; das Idol der Jvalamukht in Nagaraköti soll das Bild der Nušabah gewesen sein, Ferištah 1, 266, 1 (1, 454). — d. i. Lebenswasser.

Nošajan s. Anošagan.

Nošah s. Duxtnoš, Anoša.

Nosai Burč-Mitn (Burz-Mihr), Gelehrter, West, P. T. I, LXIII. 243. 244; Nosai scheint ein Fehler für Narsahl zu sein (u [w] und r haben Ein Zeichen).

Nöšin, Falkner des Xusrau II, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 422, 10. — d. i. der süsse.

Nösirwan s. Anösarwan.

Nöšrad, S. des Bahrām Čūbīn, Vater des Toghāth, Ahnherr der Sāmāniden, Albērūnī 39, 14 (48, nach dessen Ansicht geschichtlich). Yaqut 3, 13, 18. Abulfeda 2, 244, 20; bei Minhaj 1, 29, 53 erscheint Nūšir, Sohn des Nūšard (Nošrad), offenbar eine aus Varianten entstandne Verdoppelung. d. i. der süsse Herr.

Novard, Gattin des Aray, des Sohnes Aram's, unter den sagenhaften Königen Armeniens, zur Zeit der Semiramis, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 20. — neupers. naward (angenehm, lieblich). Nübjehan s. Wiwanhā.

Nük, Mir-Nük, S. des Sultan-malik, des Sohnes des Ghaznawiden Mas'üd (1099—1114), Minhaj 107. np. nük (Schnabel des Vogels und am Schuh).

Nûnek, S. des Jamšēd, Mojmel, Journ. as. III, 11, 167, 11; bei Hamzah und Firdusi (den Quellen des Mojmel) Humayûn genannt; mit anderer Punktation würde Nöyak (np. nöyah, nöyak, Schössling) zu lesen sein.

Nürbaxă 1) Seyyid Mohammed, Stifter der Sekte der Nürbaxăis in Kaschmir, Feriatah 2, 500, 16 (4, 231, ao 1467). 645, 13 ff. (4, 449). Pertsch 234, 1. 662, n° 149. 2) Amīr Nürbaxăi, persischer Dichter, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 298°. Nürbaxăi ist eine Familie in Lahijan (Gilan),

- ongh

S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 303". - d. i. Licht schenkend (arab. nur).

Nürkān s. Nawadgāw.

Nύσα s. Anōšah.

Našadher s. Anošadhar.

Nus Gil Tabari (der Gilane Nus aus Tabaristan) lebte zur Zeit des Sasaniden Firuz (Peroz), Mojniel, Journ. as. IV, 1, 421, 5. Es ist wohl Keyûs (Kāûs, كموس aus كموس verstümmelt), Enkel des Pērōz s. Keyūs.

Nuoía, Fran des Kandaules.

vgl. die Bemerkung zu Anöšab.

Nūšīrwān s. Anošakrubān S. 17°, n° 4.

Nusk, Vater des Bahman, s. unter Mābān n° 2. awest, naska (semit. Wort, Nosk), vielleicht verkürzt aus nasköfrasanh (y. 9, 73).

Nastegin 1) S. des Aba 'Ali, des Sohnes des Aba 1-Hosain Simjur (zur Zeit Nüh's II), Mirch. 4, 21, 27. 2) aus Balch, im Gefolge Mas'ad's, des Sobnes Mahmud's von Ghazna, und dessen Verräther, Mirch. 4, 41, 10. Bei Ferištah ist er hājib xarxīr (Kammerdiener). 3) Nūštegīn Gbarjch, Statthalter, Vogt (šihnab) von Chwärizm unter dem Seljugen Melekšah, Stammvater der Könige dieses Landes, Mirch. 4, 85, 1. 106, 10. 4) Atabeg Nüstegin Schirgir, Feldherr des Sultan Mohammed Selfuq, Mai 1117, Mirch, 4, 65, 16,

Hybrides Compositum von pers. nus (anos) und türk. tegin (Fürst).

Nűszádh s. Anösabzádb.

Nuwaziš 1) Dichter, Pertsch 676. 2) Nuwāziš Hasan, Schreiber, 1832, Rieu 703\*.

d. i. Liebkosung.

Nuwed, Dichter, Pertsch 479, nº 140.

d. i. frohe Botschaft.

Nuwedī, mehrere Dichter: Amīr Nuwedī aus Nīšāpūr, Panegyriker der Moghulkaiser, † 1541, Sprenger 86. Mulla Nuwedī, Pertsch 661, nº 59; aus Schīraz, Sprenger 86. Pertsch das. nº 60. Nuwedī aus Rai, Sprenger 86. Pertsch das. nº 61.

'Οαρεβωα s. Xarbonā.

'Oάριζος, Perser, Vater des Massages, Herod. 7, 71. vgl. Wabrič.

'Οάρσης 1) (al. 'Οάρτης), ursprunglicher Name des Königs Artaxerxes Mnemon, Deinon bei Plut. Artax. 1, 2; bei Ktesias lautet der Name ohne vorgesetztes o (altp. hu?) 'Αρσίκας (Plut. Artax. 1, 2) oder 'Αρσάκης (Auszug des Photins, Ktes. Pers. 49). 2) jüngster Sohn des Artaxerxes III Ochos, von Bagoas getödtet 335, Plutarch, de

fort. Alex. 337, 44 (ed. J. J. Reiske, Lips. 1777, VII, 332). "Αρσης Strabo 736 (1026, 10). Diod. 17, 5, 3. Arrian 2, 14, 2. "Αρωγος (verschrieben aus "Apoou, genet.) Kanon des Ptol.; Arses Oxi, Euseb. (Hieron.) 15. 'Αρσίσοχος, Chron. Alex. 396, 23 (Chron. Pasch. 170 B = 320, 2). Arsēs, Eutych. 1, 266, 15. Albērūni 111, 19 (115); aber Fatrûn 89, 13 (101, مسرون , فسرون , فسرون ); eine Keilinschrift (Revillout, Proceed. Soc. Bibl. Arch. IX, 1887, 238) erwähnt das 2. Jahr des Salsal-waršu, Königs von Persien, Medien, Babel und der Länder; vgl. Maspero, Recueil de travaux rel. à la phil. égypt. VII, 1 ff. Menant das. IX, 131 ff. — altp. \*huwarša (?) Oppert, Mèdes 229; skr. vfša (Mann, männliches Thier).

'Οάρτης β. 'Οάρσης η° 1.

231

'Oazávns s. Wěžan nº 3.

"Οβορζος, lässt die makedonische (seleukidische) Besatzung in Persis niedermachen, Polyaen 7, 40 (vulg. Βόρζος). vgl. Wahübarz.

'Οδάτις, Tochter des Homartes, Königs der Marathen (Sarmaten?) in Skythien, von Zariadres entführt, Chares von Mytil. bei Athenaus 575 (3, 267, 26). — d. i. wohlgeschaffen (awest. hudāta); vgl. wohudāta.

Ode, Schwester Abgar's, Mutter des Sanatruk, Mose 2, 36.

'Οδίαρδος, Skythe 1) Vater des Danarasmakos (s. diesen). 2) S. des Demetrios, Inschrift von Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, nº 447, 20. 3) (Odia)rdos, das. 449, 21.

Odomastes s. Aburamazdah nº 5.

Odontopates s. Orontopates.

Όφραταῖος und 'Οφρατάνης, mythische Könige von Assyrien, Eusebios 1, 64, Ophrateus und Ophratanes, Hieronymus (bei Schoene, Append. 26\*), Ophrates und Phratinis, Mose 1, 19. Aphrates und Aphratanës, Thoma 34, 23 (29): es folgt Akrapales (Acrazapes Hieronym. 26\*) und Tonos Concoleros; Ophrat, Ophrataues, Akrazanes, Asolik 22. - vgl. Frahāta und Euphratas.

Ögī, Kayanide, S. des Kai Manuš, Vater des Kai Lohrasp, Kai Oji (arab.) oder Kayoji (کیوجی) Tab. 617, 6. 645, 8 (cod. Sprenger: Kai Okt mit k für pers. g). 813, 12. Alberant 104, 22 (112). Kāūghān كوغاري, S. des Kaimūs (كوغاري) zu lesen بمهنش, w [û] und n haben im Pehlewi Ein Zeichen), Tab. 2, 835, 13. Kaioxī bin Kaikāwūs, Athir 180, 22 (l. Kaiōjī). Kayōjān (patronym.) Hamzah 36, 9. Zehtredd. 146, 16; im Bundehesch (Hs. TD West, P. T. 1, 137) Löharasp-i Auzav (pazend, Lesart unsicher; es scheint eine Verwechslung mit dem Namen des Zaw oder Uzawa vorzuliegen).

Ogūhi 1) Schwester des Königs Sanatrūk von Armenien (Niṣibin), vom Apostel Bartholomaeus bekehrt und von ihrem Bruder bingerichtet; Tschamtschean 1, 298, 2 nennt sie Tagūhi (Königin), bemerkt aber 1, 586, 27, dass sie einige Agūrhi, andere Ogorhi nennten. 2) Ogūhi, Ogohē, Rogohi, Gattin des Anak, Mutter Gregor's des Érleuchters und Sūrēns, Zenob bei Langlois, Collect. I, 343°. Uxtanes bei Brosset, Deux histor. 256, 17. Tschamtschean 1, 366, 21.

Oίβάρης 1) Freund Kyros des Grossen, der ihm seine Schwester zur Frau gab, Οιβάρας, Οιβάρας, Ktes. Pers. 2. Nikol. Damask. bei Müller, Fragm. III, 400. Gilmore's Ktesias 111. Polyaen. 7, 45, 2. Tzetzes 1, 89; bei Justin 1, 7 Saebares (al. Sybaris, vielleicht mit Verwechslung von C und O für 'Οαιβάρης, Ούβάρης). 2) Stallmeister des Dareios I, Herod. 3, 85. Polyaen. 7, 10. 3) S. des Megabazos, Satrap von Daskyleion unter Xerxes I, Herod. 6, 33. - Nach Nikolaos bedeutet der Name soviel wie dyaθάγγελος; Blau, DMG. 25, 536, Note erkennt upsern Namen in dem arab. Hawbar; wabrscheinlich pehl. ayabar, np. yawar, yar (Freund) von awest. \*aoyabara (verwandt mit awanh Schutz).

Οἰόβαζος, Perser 1) bat den Dareios I, einen seiner drei Söhne vom Kriegsdienst zu befreien, wofür ihm alle drei umgebracht wurden, Herod. 4, 84.
2) Vater des Siromitres, Herod. 7, 68.
3) von den Thraken getödtet (geopfert), Herod. 9, 115.
119. — d. i. den bessern (besten) Arm habend (awest. wahyō, comparat. von wahhu)?

"Ωισάμης, s. Arsames nº 10.

Očakan s. Yočakan.

'Οκονδοβάτης s. Orontopates.

'Οκράνης, Meder, fällt gegen Orontobates, ao. 316, Diod. 19, 47, 3. — d. i. schöne gelbbraune (Pferde) habend (vgl. Kranaspes).

Όκταμασάδης, Skythe, S. des Ariapeithes, Enkel (von Mutterseite) des Tērēs, Herod. 4, 79.

d. i. dessen Grösse genannt (berühmt) ist, vgl. Müllenhoff 567.

Ocha s. bei Wahuka.

'Οχοαρζάνης, S. des Pateis, Inschrift von Tanais ao. 188 n. Chr., Latyschev II, 233, n° 427. awest. wohuwarez mit patronymischem Affix. vgl. Müllenhoff 565. 'Οχωδίσκος, S. des Dulas, Vater des Azos und Stormaïs, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 18. 269, n° 448, 13. 15. — vgl. Xoziakos, gute Bogensehnen besitzend (np. \*beh-zih).

'Ωχος s. Wahuka.

232

'Όξαρδωζις, Skythe 1) 8. des Eubarnakes, Inschrift von Tanais ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 14. 2) S. des Sir(anos?), ao. 225, das. 269, n° 448, 29. Vater des Papias, das. 275, n° 451, 28.

Oxartes s. Oxathres.

'Οξάθρης 1) Οξυάρτης, König von Baktrien, von Ninos bekämpft, Diod. 2, 6, 1 (Hss. Ἐξαόρτης, Ζαόρτης); der Name Oxyartes ist nur vermuthet, Ktesias hatte wohl Ζάθραυστης, wie wahrscheinlich herzustellen ist, a. Krumbholz, Rhein. Mus. XLI, 1886, 337 (sagenbaft), Wilhelm, Le Muscon, Löwen 1891, 9; vgl. Zarabuktra. 2) S. des Dareios II, Bruder des Artaxerxes II, Kyros und Ostanes, hatte zur Geliebten die Timosa, welche der Satrap von Aegypten der Schwägerin desselben, Stateira geschenkt hatte, Phylarchos bei Athenaios, 609 (3, 343, 20, wo Oxyartes). Plut. Artax. 1, 1. 5, 3 (Oxathres), Ktes. Pers. 49 (Οξένδρας); vielleicht ist der von Curtius 3, 13, 13 als Bruder des Dareios III bezeichnete vielmehr dieser Oxathres, Vater der gefangenen Gattin des Ochos. 3) 'Οξυάθρης, Bruder des Dareios III, dem er in der Schlacht bei Isson mit eigener Lebensgefahr das Leben rettete; er wird Gefangener, dann 'Leibwächter' (pers. pustpansālār, armen. [arsakidisch] p'uštipanats salar, s. Brisson, de regio Persarum principatu, Strassb. 1710, p. 274 ff. Nöldeke, Karnamak 62) Alexanders, Straho 544 (765, 5); Demosth. Bithyn. bei Müller, Fragm. 4, 385. 'Οξάθρης Diod. 17, 34, 2. Curtius 3, 11, 8. 13, 13. 6, 2, 9. 7, 5, 40. 'Οξυάρτης, Arrian 3, 28, 10. 7, 4, 5. Memnon, Müller Fragm. 111, 529 (al. 'Οξάνθου, 'Οξάρθου, genet.). Oxyathrus, Jul. Valer. 2, 22 (29). Bildniss auf dem Mosaik der Casa del Fanno in Pompeji, Museo Borbon. VIII. Napoli 1832. Tav. XXXVI. XXXVIII. 4) Οξυάρτης, S. des Abulētes, Heerführer der Susier bei Gaugamela, Satrap von Paraitakene, von Alexander sammt seinem Vater wegen Bedrückung hingerichtet, Plutarch Alex. 68, 4. Arrian 7, 4, 1 (Οξάθρης). 5) Oxyartes, Baktrer, Vater des Röxane, auch Vermittler der Unterwerfung des Sisimithres, Strabo 517 (727, 7). Diod. 18, 3, 3. Plut.

Alex. 58, 2. Pausan. 1, 6, 3. Arrian. 4, 18, 4. 7, 4, 4. Dexippos bei Photios, Müller, Fragm. III, 669, n° 1; bei Curtius 8, 2, 25, 10, 3, 11 Oxartes, dagegen Cohortandus 8, 4, 21; auch Oxathres, 'Praetor' der Baktrer, Curtius 9, 8, 10 hält man für dieselbe Person. 6) S. des Dionysios von Herakleia Pontica und der Amastris, der Tochter von n° 3, Bruder des Klearchos und der Amastris, Diod. 20, 77, 1 (ao. 306). 7) Oxyartes, Vater des Göbares, Lucian. Kataplūs 6 (173). — awest, huxschabra (gute Herrschaft führend); die Form Oxarthes (n° 3) und Oxyartes (t für b) haben die Laute br in rb umgestellt, wie das aus dem pers. entlehnte armen, ašyarh (rh aus rþ, was nicht aus aschareareno entstanden sein kann, da ascha für arta steht, de Lagarde, Armen. Stud. 14); das u in Oxyartes ist nur als Anklang an ὁἔύς eingefügt; vgl. Hušahr.

Oxendras s. Oxathres nº 2.

'Θξοδάτης, Satrap von Medien, Vorgänger des Atropates, Arrian 4, 18, 3 (al. Έξοδάτης); Oxydates, von Dareios III eingekerkert, von Alexander zum Satrapen von Medien ernannt, Vorgänger des Arsakes, Curtius 6, 2, 11. 8, 3, 17. — d. i. zum Wachsthum (Gedeihen) geschaffen.

'Ωξος, nach ihm ist eine Burg ή ''Ωξου η 'Αριαμάζου πέτρα genannt (s. Ariamazes).

awest. huwaxscha (gutes Wachsthum habend); vgl. Huwaxšatara.

Oxydates s. Oxodates.

'Οκξύμακος, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 21.

'Οξύθρας, Bruder des Artabazos n° 4 und des Dibiktos, Polyaen. 7, 33, 2. — Der Name scheint nur eine Variante von Oxathres.

'Ολκάβας, Skythe, geht zu den Römern unter Lucullus über, kehrt aber zu Mithradates zurück, ao. 71, Appian Bell. Mithr. c. 79.

'Ολαγάσης s. Walagaš.

'Ολοφέρνης ε. 'Οροφέρνης.

'Ολθακός, Dynast der Dandarier an der Maiotis, Bundesgenosse des Mithradates VI, Plut. Lucull. 16, 1. 'Ολθάκης, Skeptuchos (rex) der Kolcher, befand sich in Pompejus' Triumphzug, Appian Bell. Mithr. c. 117.

'Ωμάρης 1) Führer der griechischen Söldner im Heer des Dareios III, fiel in der Schlacht am Granikos, Arrian. 1, 16, 3. 2) 'Ομαρ..., Inschrift aus Taman (Phanagoria), Latyschev II, 204, n° 389.

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

d. i. sehr berühmt (? ahd. māri, vgl. akr. smāra; ö ist awest. wohu, o ist hu).

'Ομάργης s. Amorges.

'Ομάρτης s. Homartes.

'Ωμίσης s. Wahumisa.

'Ομονδοβάτης ε. 'Οροντοπάτης.

'Ομφάλακος 1) Vater des Tryphön, Inschrift von Pantikapaion (Kertsch) von ao. 128 n. Chr., C. I. Gr. II, 151, n° 2108°. 2) S. des Sösigenës, Vater der Oinauthé, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 78, n° 103. 3) S. des Sidauchas, das. 108, n° 186. 4) S. des Heurësibios, Princeps von Olbia (Mitte des 2. Jahrh.) Latyschev I, 53, n° 21, 1. 95, n° 58. 5) Skythe, Inschr. von Olbia, C. I. Gr. II, 143, n° 2093. — soviel wie Νικήρατος; vgl. II, 137, n° 2077. Latyschev I, 151, n° 122.

'Ομράσμακος, Skythe, Vater des Charakstos (s. diesen). — d.i. Schlachtgenosse (in derselben Heersäule stehend).

'Οναφέρνης (an einer Stelle τον 'Αφέρνην), medidischer Satrap der Kadusier zur Zeit des Astyages, Nachkomme des Parsondas, Nikol. Damasc., Müller Fragm. III, 399 (wahrscheinlich aus Ktesias). vgl. Keiper 49. — d. i. Glück ersiegend, gewinnend (awest. \*wanaṭ-χearenanh, altpers. wird t unterdrückt); vgl. Anaphes.

'Ονόφας s. Anaphes.

'Ονώνης s. Wonones.

'Οποίη, Gattin des Ariapeithes und nach dessen Tod ihres Stiefsohnes Skyles, Herod. 4, 78.

d. i. guten Schutz geniessend, wohl behütet (awest. hu und pāya, pōi, wozu vgl. Bartholomā, Arische Forsch. II, 178); vgl. Müllenhoff 564.

'Οψίτης 1) Oheim des Gubazes II, König der Lazen, Prokop 2, 498. 2) König der Abasgen (Abxazen), Prokop 2, 499.

'Ωραδάλτις, Tochter des Lykomedes (wahrscheinlich der bithynische Praetendent Nikomedes), Oberpriester von Komana, erhielt von Caesar ao. 47 Prusias an der Propontis, wo vor ihr Orsobaris herrschte, Münze mit Bildniss: Visconti II, 259. 261, pl. XIII, 1. Th. Reinach, Revue numism. III, 4. 1886, p. 469. 5. 1887, 355, pl. VIII, 8.

'Ορδάνης s. Wardan.

\*Oρικος, S. des Skytheukönigs Ariapeithes und der Opoië, Herod. 4, 78.

Oriobates, Oriombates s. Orontopates.

'Ορίσκος ('Ωρίσκος), Befehlshaber der persischen Flotte gegen Inarüs, unter Artaxerxes I, Ktes.

Pers. 33 (das Volksthum desselben ist nicht angegeben).

'Ορξίνης 1) Achaemenide, Satrap (Fürst) der Persagadae (Pasargaden), Nachfolger des Phrasaortes, Feldhert des Darcios III in der Schlacht bei Gaugamela, auf Betreiben des Bagoas, Castraten und Lasterknaben Alexanders, von diesem gekreuzigt, Arrian 6, 29, 2, 30, 2. Orsines, Curtius 4, 12, 8, 10, 1, 22 ff. 2) 'Ορσάνης, Parther, folgte ao. 55 Mithradates III auf seiner Flucht nach Syrien zu Gabinius, Joseph. B. Jud. 1, 8, 7. Ant. Jud. 14, 6, 4. — np. warš (Turteltaube), talmud. öršīnā (Phoenix, Bochart, Hierozoicon 2, 818. Buxtorf Lex. chald. 232. arab. waršān). Ormizd s. Ahuramazdāh.

'Ορνοδαπάντης s. Orontopates.

Ornospades, Satrap von Mesopotamien zur Zeit Artabans III, Tacit. 6, 37 (43). — d. i. ein (den Sieg) erstrebendes, erlangendes Heer führend (awest. erena).

'Opoávone s. Orontes.

'Oροβάτης, neben Ariobarzanes Führer der Perser, Marden und Sogdier in der Schlacht bei Gaugamela, Curtius 4, 12, 8 (al. Oriobates, Oriombates, Orionibates); bei Arrian Orontobates (s. dieses). — d. i. nach Wunsch (erwünschten) Schutz gewährend (awest. wouru, in der Pehl-Uebers. des Awesta durch käm übersetzt, daher synonym mit Kāmöpat).

'Ορόβαζος, Gesandter des Parthers Mithradates II an Sulla, Plut. Sulla 5, 4. — d. i. awest. \*wourubāzu (breiten Arm [weite Gewalt] habend)?

Orodes s. Hurauda.

'Ορρόης s. Husrawanh nº 6.

'Οροφέρνης 1) Bruder des Ariarathes von Kappadokien, ao. 353, Diod. 31, 19, 2; dieser hat dem ungeschiehtlichen Holophernes des Buches Judith seinen Namen geliehen, vgl. Nöldeke, Aufsätze 78. 2) untergeschobener Sohn des Ariarathes IV Eusebes und der anfangs unfruchtbaren Antiochis. Tochter Antiochos des Grossen; von Demetrios Soter unterstützt gelangte er auf den kappadokischen Thron, ward aber von dem rechtmässigen Herrscher Ariarathes V Philopator und mit Hülfe des Attalos II vertrieben, ao. 158, Polyb. 3, 5, 2. 32, 24, 4 ff. (theils 'Οροφέρνης, theils 'Ολοφέρνης). Diod. 31, 19, 7. Appian de reb. syr. 47 ('Ολοφ.) Zonaras 2, 277, 19. 278, 1; er war Geizhals (Diod. 31, 32 fragm.) und starker Trinker (Aelian 321, 49). Münze mit Bildniss: Gardner, Types of Greek coins 208, pl. XIII, 33. Th. Reinach, Rev. numism. III, 4, 1886, 344, pl. XVIII, n° 13. Barclay Head, Hist. Num. 632. Guide to the princ. coins 92, pl. 51, n° 23. 3) Vater des Phannas, Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 66, n° 73. — d. i. nach Wunsch Glück habend.

Orhoizes, Orhozes, König der Kolcher, nebst Horoles (al. Orodes), Könige der Albauer, von Pompejus besiegt, ao. 65, Florus 3, 5 (66, 26, 28); 'Οροίζης, König der Albauer, Appian Bell. Mithr. c. 103, 117. 'Οροίσης, Dio Cass. 36, 54, 1.

d. i. guten Reichthum (np. rēz) besitzend; die Lesart Orhozes würde dem awest. \*hu-raočanh, gute Tage, Glück habend, entsprechen.

'Oροίτης 1) persischer Statthalter in Sardes, tödtete den Polykrates, Herod. 3, 120 ff. Diod. 10, 15, 4. Fronto 220, 5 (Oroetes). Lucian. Charon 14 (134). Tzetzes 3, 548. 2) δ 'Αρμένιος, kommt mit 'Αρσάκης, dem Philosophen Krates (c. 290) und Ismenodoros in den Hades, Lucian, Gespräche der Todten 27, 2 (p. 114) (al. Ἡρώδης, was zuweilen Variante von Hyrōdes, Huraoda ist). — d. i. schöner Knabe (np. raidak, rīdak). Oroizes a. Orhozes.

'Ωρομάζης s. Ahuramazdah.

'Oρονδαβάτης ist zu lesen für Nορονδαβάτης, einer der Gefährten des Dareios I, Ktes. Pers. 14 (ungeschichtlich); vgl. Nöldeke, P. St. 32, Not. 1. Gutsehmid, Kleine Schriften 3, 506. s. Orontobates.

'Ορονδάτης, Gatte der Arsake, Satrap von Aegypten, Heliodor 62, 25 ff. (Oroondates). — für Orond-dates, Orond verkürzt aus awest. Aurwadaspa, np. Arwandasp (Sonne).

Όρόντης 1) Orontes, lykischer Schiffsführer des Aencas, Vergil. Aen. 1, 113. 6, 334. 2) 'Opóvrno, ein Riese, Heerführer und Eidam des Dériades, Sohnes des Hydaspes, Königs von Indien, Nonnos, Dionysiaca 17, 133, 25, 252, 47, 625; vgl. Reinh. Köhler, über die Dionys. des Nounus v. Panop. Halle 1853, 5. 50. 56. Sein riesiger Sarg fand sich bei der Trockenlegung des Flusses Orontes hei Daphue, Pausan. 8, 29, 4. 3) S. des Kambyses und seiner Schwester Atossa, Zonaras 13, 8 (sehr fraglich). 4) S. des Tēritüchmes und der Amestris, Enkel des Idernes, von dem Eunuchen Satibarzanes verleumdet, mit Parysatis Ehebruch begangen zu haben, und von dieser vergiftet, Ktes. Pers. 57. 5) Befehlshaber von Sardes, Parteigänger des Tissaphernes, durch ein Kriegsgericht des Kyros des jüngern hingerichtet, Xenoph. Anab. 1, 6, 1. 10 ('Ορόντας :.

6) Baktrer, S. des Artasuras, Gatte der Rhodogune, Tochter des Artaxerxes II, Satrap von Ostarmenien, befehligte die persische Streitmacht gegen Euagoras, brachte den kyprischen Satrapen Teribazos ums Leben (ao. 385), und fiel schliesslich in Ungnade; ao. 362 erscheint er wieder als Satrap von Mysien (Kleinphrygien) und als Anführer des Satrapenaufstandes und schlieset 349 einen Bund mit Athen, C. I. Att. ed. Ulr. Koehler I, 44, nº 108. Xen. Anab. 2, 4, 8, 3, 4, 13. 5, 17. 4, 3, 4. Demosth, Orat. ed. Guil. Dindorf I, 160, 15. Theopoup in Photii Bibl. ed. I. Bekker, Berl. 1824, 120", 34. Diod. 15, 2, 1. 8, 3 ff. 90-92. Plutarch Artox. 27, 4 (al. Oroitest. Aratos 3, 4 (oline nähere Angaben). Apophth. 174. de superstit. 8 (ed. I. I. Reiske, VI, Lips. 1777, p. 664). Polyaen 7, 14, 1-4. Ein Ausspruch von ihm: Aristides Mil. bei Photius Bibl. ed. Bekker 435\*, 38. das. 5, 5. 'Αροάνδης, Sohn des Artasuras, Vater des Arvandes, erscheint unter den Ahnen des Antiochos II von Kommagene (69-34 vor Chr.), Inschrift des Nimroddagh, Puchstein u. Humann, Reisen in Kleinasien. 1890, S. 283, 305, 307; seine Münzen sind in Lampsakos und Klazomenae geprägt, Waddington, Revue numismat. VI, 1861, pl. II, nº 3. VIII, 1863, 235 ff.; eine solche mit Bildniss beschreibt v. Sallet, Wiener numism. Zeitschr. III, 1871, S. 421. Babelon II, LXXII. 56, pl. IX, 15. vgl. Judeich 212. 221. 7) Nachkomme des Hydarnes (des Gefährten des Dareios), Heerführer der Armenier in der Schlacht von Gaugamela, später Satrap von Armenien, Freund des Penkestes, Diod. 19, 23, 3 (ao. 316). Strabo 531 (747, 15). Arrian 3, 8, 5. Polyaen 4, 8, 3 (aus Hieron, von Kardia). 8) aus Orestis (in Molossis), Vater des Perdikkas, des Feldherrn Alexanders, Arrian Exped. 1, 14, 2. Indica 18, 5. Success. Alex. 2. 9) Proteuon (Magistrat) in Chersonnesos (Krim), auf Münzen dieser Stadt, Koehne, Memoiren der Ges. f. Archaeol. u. Numism. Petersb. 1848. II, 239. 10) 'Ορόντης, Nachkomme des Hydarnes, letzter Satrap von Armenien, bis 190 vor Chr., woranf in Folge der Niederlage Antiochos des Grossen Armenien selbständig ward, Strabo 531 (747, 15); bei den Armeniern heisst der bis 190 regierende Satrap Artavazd, Sohn des Hrant (Orontes, lautlich wohl = Aryandes), welchem als selbständiger König Artašēs (Artaxias) folgt. 11) S. des Ababos, des Sohnes des Kallisthenes, aus Olbia, zur Zeit

des Tiberius oder Caligula, C. I. Gr. II, 129, nº 2060, Z. 3. II, 142, nº 2088. 12) S. des Spadakes, Strategos in Olbia, C. I. Gr. II, 133, nº 2068. 13) S. des Orontes, Strategos in Olbia, Latyschev I, 92, nº 55. 14) 'Οροάνδης, cin Kreter, unter Perseus von Makedonien (179-168), Livius 45, 6, 2, 5. Plutarch, Aem. Paul. 26, 1. 15) Όρόντης, S. des Tilles, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 294, nº 661. 16) Alwand Sahpuhre, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 3, nº 4, Taf. 1, 2. 17) Alwand, Urenkel des Uzun-Hasan vom Türkenstamme des Weissen Hammel; er suchte während der Anarchie nach Haidars Tode die Herrschaft über Persien an sich zu bringen, ward aber von Haidars Sohn Isma'il 1499 vertrieben, Sam Mīrzā bei S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 277. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 6. Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 2, 340. 341. 18) Alwand Diw. Besitzer der Burg Aulad in Mazenderan, von Ferhad Xan 1597 besiegt, Dorn, Caspia 85 . — awest. aurwand, pebl. arwand (gewaltig, Held), vgl. Aurwadaspa.

'Οροντοβάτης 8. 'Οροντοπάτης.

Όροντοπάγας, ein Führer im Skythenkriege des Dareios I, Pherekydes bei Clemens Alex., Müller, Fragm. I, 98, n° 113. — d. i. gewaltige (rasche) Kraft besitzend (skr. pågas); wäre πάλας zn lesen, so würden wir das Wort für Fohlen (vgl. (Arbupales) haben.

Όροντοπάτης 1) Perser, Satrap in Pontos, Vater des Dynasten Mithradates I († 363), unrichtig 'Ροδοβάτης, Phavorinos bei Diog. Laert., Müller, Fragm, III, 578, nº 7. Münze von Sinope, Th. Reinach, Rev. numism. HI, 4, 1886, 310. 2) Perser, Eidam des Pixodaros, beschloss die Reihe der karischen erblichen Vasallenfürsten, die mit Hekatomnos (†377) beginnt, nachdem dessen fünf Kinder, Manssöllos (bis 353), dessen Schwester und Gattin Artemisia (bis 351), Idriens (bis 344), dessen Schwester und Gattin Ada (bis 341) und Pixodaros (341 bis 335) regiert batten; er ward von Alexander zu Gunsten der Ada 333 beseitigt; auf seiner Munze steht 'Poovτοπάτ(ου), was auf weniger erhaltenen Exemplaren 'Οθοντοπάτου oder 'Οδοντοπάτου gelesen ward, . de Hirsch, Revue numism. III, 5. 1887, p. 93, pl. IV, n° 3; Babelon II, p. LXXXVIII, pl. 10, nº 17; bei Arrian 1, 23, 8. 2, 5, 7 'Οροντοβάτης; nach Sayce (the Academy 11. Mai 1889, 888°) ware Rat-(ap)ata yssadrapa Pa(rzz)a auf dem Xanthosgrab 5° die lykische Aussprache. 3) 'Οροντοβάτης,

führt mit Ariobarzanes und Otanes die Krieger von den erythräischen Küsten in der Schlacht bei Gaugamela, Arrian 3, 8, 5; die Hss. haben 'Οκονδοβάτης, die florentinische (A) 'Ομονδοβάτης, Blaneardus verbesserte 'Οροντοβάτης; bei Curtins 4, 12, 8 führt Orobates die Perser, Marden und Sogdier (al. Oriobates, Oriombates, Oriombates). 4) 'Οροντοβάτης, Meder, Satrap von Medien unter Antigonos, ao. 316, Diod. 19, 46, 5. 47, 2. 5) 'Ορνοδαπάντης, parthischer Satrap von Mesopotamien, erklärte sich für die Regierung des Pakoros gegen dessen Vater Orodes, ao. 50 vor Chr., Dio 40, 30, 2. wahrscheinlich 'Ορονδαπάτης zu leseu. — d. i. von Arwandasp (Sonnengott) geschützt.

Oropastes, Bruder des Magiers Cometes (Gaumāta), von diesem an die Stelle des getödteten Merdis gesetzt (in Wirklichkeit war Gaumāta der Usurpator) Justin. 1, 9 (al. Coropastus), s. Hutecker, der falsche Smerdis 26. 39. — d. i. Ahura(mazdāh) aubetend.

'Ορώπιος, Statthalter (βασιλεύς, malik) Alexanders in Sogdiana, Dexippos bei Photius, Müller, Fragm. III, 668, n° 1.

Orhozes s. Orhoizes.

'Ορσάνης s. Orxines.

Orsillus, Perser, ging nach der Ermordung des Dareios III zu Alexander, Curtius 5, 13, 9. Koseform des vorigen.

Orsines s. Orxines.

'Ορσιόμιχος, S. des Abdarakos, Inschrift von Tanais, e. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 15.

Pontos, Gattin des Sokrates, welchen ihr Vater in seinem Vorhaben, den Thron von Bithynien unter Beseitigung seines ältern, angeblich illegitimen Bruders Nikomedes III, zu besteigen, unterstützte; sie erhielt von Pompejus, in dessen Triumphzug sie sich befand, das Gebiet von Prusias an der Propontis, das alte Kius, den Stammsitz der pontischen Könige, Appian b. Mithr. c. 117; Münze mit Bildniss: Visconti II, 259. 261. tab. XIII, n° 2. Th. Reinach, Revue nomism. III, 4. 1886, 469. pl. XX, n° 29. III, 5, 1887, pl. VIII, n° 7 (Legende: βασιλίσσης Μούσης 'Ορσοβάριος). — d. i. Jägerin (fem. zu armen. orsavor).

'Όρσοδάτης, Perser, Rädelsführer eines Aufruhrs, von Alexander getödtet, Plut. Alex. 57, 2.

d. i. für die Jagd (armen. ors) geschaffen. Όρθάνης, Bruder (?) und Mitregent des Hyndopheres (Gundoferus), Münze mit seinem Bildniss und mit dem Namen beider Fürsten: v. Sallet, Nachf. Alex. 174. Numism. Zeitschr. VII, 1880, 305. Gardner, Gr. K. XLV, Pl. 23, n° 9.

vgl. Werthanes.

Ortoadistus s. Artoadistus.

'Ορυάνδρης s. Aryandes.

Orund s. Aurwadaspa nº 2.

<sup>2</sup>Ωσάκης, parthischer Feldherr des Pakorus, fiel bei Antiochia ao. 51 vor Chr., Dio 40, 28, 3. Cicero ad Attic. V, 20 (ed. Wesenberg, Lips. 1872, II, 179). — vgl. die Bemerkung zu Wasaka.

Ošanar, Ošnor s. Aošnara.

Ošhanj, arabische Aussprache für Hokang (Haošvanha).

'Οσδρόης s. Husrawanh nº 6.

Öšēdar-bāmī s. Uxšyadereta.

'Οσμάρακος, S. des Amaiakos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 267, n° 447, 19. — d. i. Rechner, Zähler, vielleicht gekürzt aus dinar-sumar (np.), pehl. busmar.

'Oσπίνμαζος, Vater des Arthammon (s. diesen).

'Οσρόης s. Husrawanh n° 4. 6. 7.

'Οσσίτασος ε. Οὐσίτασος.

'Οστάνης s. Austanes.

'Οτάγης, Untersatrap (ϋπαρχος) des Tisaphernes, Thukyd. 8, 16.

d. i. guten Lauf habend (wie mbd. snel, von Helden); vgl. Tag.

Ôtay 1) Amatûni, Reichsverweser in Ani, vor Tërdat's Regierungsantritt, Adoptivvater der Xosrowidûxt, der Schwester Tërdat's, Mose 2, 77. 82; im griechischen Agathangelos 46, 23 Αὐταῖας.
2) Otia, Endronikašwili, georgischer Adlicher im Gefolge des Königs Rostom, ao. 1634, Brosset, Hist. 2, 65. 3) Otia, S. des Suimon und der Mariam, der Tochter des Dadian Manučar I, Enkel des Guriel Mamia II, † 1645, Brosset, Hist. 2, 647. 4) Otia, S. des Bežan, Dadian von Mingrelien 1728, † 1744, Gatte der Gulxan, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. VI, 5, 1845, 214. 215. — vgl. Auto° und paphlagon. "Οτυς (König, ao. 395)?

Ötaxım (Útaxım), Mutter des Religionstifters Mant, auch Mais genannt, Fihrist 327, 31. — d. i. verständige Gemüthsart habend (ötä vgl. Auto).

'Οτάνης s. Hutana.

\*Oτάσπης, Achaemeuide, S. des Artachaies, Heerführer der Assyrer im Heer des Xerxes, Herod. 7, 63. — Pott, Et. Forsch. H, 530 erklärt 'Sturmrosse, Rosse schnell wie der Wind (wāta) habend'; viell. 'angetriebne (\*buta, skr. sūta) R. habend'. 'Οθέκας, Vater des Chrēstiön, maeotischer Skythe, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 45. Vater des Pappos, das. Zeile 53 (Θέκα, genet.).

Otia s. Ótay, und Ocha bei Wahuka.

Othontopates s. Orontopates,

Othryades, Parther, Heersthrer angeblich unter dem Feldherrn Osroës (s. Husrawanh n° 7), Lucian, Pseudomantis 27 (335); der Name ist aus Osroës künstlich gräcisirt (Othryades heisst ein Spartaner bei Herodot 1, 82); Mommsen, Röm. Gesch. 5, 406; vgl. Napp, de reb. imper. M. Aurel. Anton. in Oriente gestis, Bonn 1879, 16. 28.

Ovoxm s. xwafnām.

Ozines, Perser, erhob sich mit Zariaspes gegen die makedonische Herrschaft; beide wurden von Krateros gefangen, Curtius 9, 10, 19. — d. i. mit guter Waffe verschen, awest. huzaena (Pott, Et. Forsch. II, 3, 68).

Paban s. unter Pap.

Päband xān, Dichter, Pertsch 633, n° 53. — d. i. an den Füssen gefesselt (als Gefangner, taxallus). Πάβας, S. des Pharnakes Tragos, Inschrift von Gorgippia, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, Z. 42. vgl. Pāp.

Πάβεκος 8. Ράρακ.

Padeh (arabis. Fadeh, هناده), Vater der Xurrameh, der Gattin Mazdak's, Schefer, Chrest. pers. I, Notes 173, 13; vgl. Patak.

Pädhäfrah (arab. Badhäfrah, Fädäfrah), Tochter des Bištäsb (Wištäspa) Tabari 678, 12; bei Fird. Behäfrid. — awest. paitifrasa y. 56, 3, 3. paitipereswi, wisp. 16, 2, was sich auf die Stropben der Gätha Ahunawaiti bezieht, welche mit tad þvä peresä beginnen; die heiligen Unterredungen gelten wie die Gäthas, in denen sie enthalten sind, als höhere Wesen, welche angerufen werden und nach denen Menschen sich benennen; neup. pädhäfräh hat keine religiöse Beziehung.

Padar, arab. Fādar, 1) Aḥmed bin al-Ḥasan bin Fādar, Gelebrter aus Abbar bei Ispāhān, †1063 in Ispāhān, Yaqut 1, 108, 6. 2) Moḥammed, Sohn des vorigen, Yaqut 1, 108, 1. — d. i. fest, standbaft.

Pādišāh 1) Aḥmed bin Moḥammed bin al-Hosain bin Fādišāh aus Ispāhān, Gelehrter, Yaqut 1, 792, 12. 4, 257, 15. 2) Abu 'l-Hosain ibn Fādišāh Traditionist, Yaqut 3, 512, 1. — d. i. der Herrscher, Kaiser.

Padūsepan s. Patkospān.

Pahlapet, arab. Bahlabud, Sänger des Chusrau II, den er durch seinen Gesang bewog, für seine Gattin Schiffn das Qast Schiffn zu erbauen; die Königin schenkte ihm für diesen Dienst ihre Besitzungen in Ispahän, Aghani V, 58, 7. 64, 8 (Fahlid, I statt b, mitgetheilt von Wellhausen). Yaqut 1, 428, 4. 4, 113, 1 (Bahlabud). Balahbud, in einem Gedicht 3, 251, 7; pahlah und pahlaw bezeichnen nach Yaqut die Gegend, wo Pahlawi gesprochen wird (Medien), in Wirklichkeit scheint der Name nicht 'Herr von Pahla(w)', sondern 'Herr der Scharwache' zu bedeuten, np. pahl, pahlah und pahrah; vgl. syr. Pahragbanä, Hoffmann 97.

Pahlawan 1) S. des Ispehbed, Vater des Güderz-Äfrin, in einem (künstlichen) Stammbaum der Nachkommen Rustam's, Gobineau 1, 474. 2) Sems ed-din Pehlewan, Sohn des Ildiguz, Atabeg von Traq (Medien und Adharbaijan), 1172-1186, Yaqut 1, 219, 9. 3, 508, 4. Athir 11, 176, 18. 338, 22. 346, 20. Ab. Far. 414, 13. Ibn Chall. 8, 104, 14 (3, 360); Pahlawan S. des Eltiküz, Stephan Urpelean 102, 11. Tschamtschean 3, 148, 36. Jihan-pehlewan Mohammed, Zehtreddin 246, 9. 3) 'Ala ed-dīn 'Alī, genannt Pahlawān, Schriftsteller, Haji Chalfa 5, 193, 10. 4) ein Schreiber, † 1435/6, Rosen 121, 6. 5) Pahlawan Mohammed Aba Sa'id, † 1493/4, Rosen 123, 8. 6) Xwajah Pahlawan (xojah Pehlewan) aus Badayšān, Anführer im Heere des Bāber, ao. 1526, Ferištah 1, 388, 18 (2, 57). — d. i. Held, Ringer. vgl. Püryar.

Pāhr, Grossmöbed des Ardašīr I, Tab. 816, 13

(مام رقام رفام).

Paikar-xan, persischer Beamter in Kaxeth (Georgien), Gatte der Lela (georg. Thinathin), welche bis 1622 die Gattin des Schah Abbas gewesen war, einer Schwester des Königs Luarsab II, Brosset, Hist. 2, 55. 164 (Pheikar-xan). — d. i. Bild, Idol.

Παιρισάδης 1) König der Odrysae in Thrakien, der nach dem Tod Kotys I (ao. 359) Thrakien mit Amadokos II und Kersobleptes theilte, Demosth. in Phorm., 23, 10 (Παρεισάδης), Deinarchos. contra Demosth. ed. Blass. Lips. 1888, p. 19, § 43 (Hss. Βιρισάδης, Aldus: Βηρισάδης). Machon bei Athenāus 349, (2, 266, 16). Strabo 331 (469, 3) (Βηρισάδης). 2) Pairisades I, S. des Leukon, König von Bosporos, regiert seit 347 mit seinem Bruder Spartokos III, bis zu

dessen Tod gemeinsam, dann allein bis 309, Gatte seiner Cheimstochter Komosarve C. I. Gr. II, 148, nº 2104. II, 156. 157, nº 2117-2119. Latyschev II, 1, nº 1. Diod. 16, 52, 10 (Parysades). Polyaen 7, 37. vgl. Arn. Schaefer, Rhein. Mus. 33, 1878, 425 ff. 3) S. des Satyros II, Enkel von n° 2, wird von seinem Oheim Eumelos vertrieben und flieht zu Agaros, ao. 310, Diod. 20, 24, 3. 4) Pairisades II, S. des Spartokos IV, Enkel des Eumelos, reg. 284 bis c. 250, C.I. Gr. II, 149, nº 2107, II, 1001, nº 21076 Munze mit Bildniss: Mionnet II, 358, nº 2. Visconti II, 166, pl. 8, 1; die Attribution der Manze ist unsieher. 5) Pairisades III. Gatte der Kamasarye, Vater des Pairisades IV, Latyschev II, XXVIII, 17, n° 19. 6) S. des vorigen (s. diesen). 7) Pairisades V. S. eines nicht benannten Sohnes des Eubiotos, reg. 118-115 und tritt seine Herrschaft ab an Mithradates den Grossen von Pontos, C. I. Gr. II, 1002, nº 2107°. Latyschev I, 177, 35. 42. Strabo 310 (425, 26). 8) S. des Sabion, Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 81, nº 109 (d könnte auch l sein, s. das. p. 296). vgl. Píršád, Pirišáti.

Παιρίσαλος, S. des Saurophos, Vater des Reusinalos, Dolmetsch, Inschrift aus Kertsch, Latyschev II, 296, n° 86.

Paesanhann, Name einer Jungfran, yt. 13, 141.

d. i. die Würde der Schönheit habend (awest.

hann, russ. san).

Paešata 1) Vater des Usmānara, yt. 13, 97. 2)
Paešatanh, Vater des Nanārāsti und Zarazdāti, yt. 13, 115. 3) S. des Paitisrīra (?), Vater des Usmānara yt. 13, 120.

Paitirāsp s. Pīrtarasp.

Paitisrīra, Vater des Paešatanh (?) yt. 13, 120. d. i. sehr schön.

Payak s. Phaiak (in F).

Payańromaxšti, Bruder des Aspopadomaxšti (?), yt. 13, 116. — d. i. reich (eigentl. Grösse, Menge habend) an Käsematte.

Pāyandeh 1) Qāḍi, † 1598, Rosen 134, 21. 2)
 Mewlānā, † 1601, Rosen 134, 24. — d. i. der fest ausharrende.

Payindur, armenischer Feldherr, ao. 1722, Tschamtschean 3, 786, 9 (iranisch?).

Painrwaesm, al. Paurwaesm, Pairiurwaurwaesm, Tochter der Gadhvithv, Bund. 77, 16. West, P. T. I, 132. — von pairi und \*urwaesma, Auflösung, vielleicht vom accus. nrwaesem yt. 14, 29; 'ringsum Auflösung (Flecken) habend'.

\*Paiwālik, S. des Yima, Bawāltk, Gobineau I, 80; das crste a scheint Imālah, ē, welches daher anch mit Yod geschrieben wird مرائل , mit falscher Punktirung Betwäl, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 10; in der folg. Zeile Fānek بانك , was Fābak (Pāpak) sein könnte, jedoch wohl nur zu Fālik abgekürzt erscheint.

Pākdat, Vater des Ātūnbôč, Siegel, Thomas J. as. Soc. XIII, nº 52. Justi, DMG. 46, 282. — d.i. rein geschaffen (awest. aschawadāta).

Pakit (?) auf einem Siegelstein, Thomas, J. asiat. Soc. XIII, n° 71. Horn, DMG. 44, 656, n° 521. vielleicht eine Verbalform.

Pākmehter, Vater des Māhweš, Tab. 1781, 4 (Bāk-mehīr). — d. i. der reine Grosse (Fürst).

\*Pāköē s. Bāköē.

Pačoyč 1) S. des Pharnavaz, sagenhafter König von Armenien aus dem Stamm des Hayk, angeblich zur Zeit des Dejokes, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 22. Tschamtschean 1, 101, 14. 2) Pačoyč oder Pačok, Gesandter des Wahan an Nixor, ao. 484, Laz. Pharp. 282, 3 v. n.

Πάκορος 1) Feldherr des Tigranes, welcher mit Mihran nach Kappadokien zog, um den als Ariarathes IX dort eingesetzten Sohn des Mithradates von Pontos nach dessen Vertreibung durch Sulla zurückführen zu helfen, ao. 85, Tschamtschean 1, 222, 38 (Bakur). 2) S. des Königs Orodes von Parthien, Gatte der Tochter des Artavazd I von Armenien, fiel in der Schlacht gegen die Römer bei Gindaros in Syrien, 9. Juni 38 vor Chr.; eine Munze seines Vaters, Percy Gardner, pl. III, 29, zeigt die Namen Arsakes (Orodes) und Arsakes Pakoros, woraus hervorgeht, dass er (seit 50) dessen Mitregent war; eine Münze mit seinem Bildniss bei Percy Gardner, pl. IV, 1; Cicero Epist. XV, 3 (ed. Wesenberg 1, 499). Horaz 3, 6, 9. Strabo 748 (1043, 26). Vellejus 78, 1. Plut. Crass. 33, 1. Auton. 34, 1. Joseph. Ant. Jud. XIV, 13, 3. Tac. hist. 5, 9. Germ. 37. Florus 4, 9 (111, 18). Dio 40, 28, 3. Entrop. 7, c. 3. Justin. 42, 4. Mose 2, 19. 60 (Bakûr). 3) Paqûr, König von Osroëne (Edessa), Nachfolger des Ma'nū allāhā (θεός), Vorgänger des Abgar III, von den Parthern eingesetzt, reg. 34-29, s. Gutschmid, Osroene 22. Dieser ist wahrscheinlich derselbe, welcher mit Barzaphron nach Judaea kam und den Hyrkanos und Phasaël, Bruder des Herodes, gefangen nahm, Eusebios (syr. Epitome) bei Schoene, 2, 208. Jos. B. Jud. 1, 13, 1 nennt ihn Sohn des Lysanias, des Sohnes

des Ptolemaios und Enkels des Menneus (Ma'nū): bei Mose 2, 19 Pakaros; er wird einigemal mit n° 2 verwechselt, z. B. bei Tschamtschean 1, 559, 35, der ihn Sohn des Aršez (Orodes) nennt. 4) Пакорос, Pacorus, S. des Vonones II, Bruder des Volagases I, Vasallenkönig von Atropatene, ao. 51 n. Chr., Joseph. Ant. Jud. 20, 3, 4. Bell. Jud. 7, 7, 4. Tac. 15, 2, 14, 31. Dio 63, 1, 2 (ao. 66); Tschamtschean 1, 314, 38 (Bruder des Dareh, d. i. Volagases). 5) Πακόρης, parthischer Fürst im nordwestlichen Indien, einer der Nachfolger des Hyndopheres, v. Sallet, Nachf. 174. Gardner, Parth. coin. 7, Münze mit Bildniss das. pl. XXIII, 8. 6) Pacorus II, Bruder des Osroës, Vater des Parthamasiris, König der Parther, reg. 77-83 und nochmals 95-97, Dio 68, 17, 2. Münzen mit Bildniss: Visconti III, pl. VI, 9-11. Percy Gardner pl. VI, 7-14. Markoff Pl. I, nº 537. 544. Dieser Pacorus liegt wohl dem Afgüršāh, Sohn des Balāš (Volagases) unter den Vorfahren der Arsakiden bei Tabari 710, 6 und Alberunt 113, 2 zu Grunde. vgl. Ašak (Aršaka). 7) Pacorus, von Kaiser Antoninus Pius (138-161) als König der Lazen eingesetzt, Capitolinus III, 9, 6. 8) Bakür (armen.), Fürst von Siunik zur Zeit des Tiran I, Bardesanes bei Mose 2, 63. 9) Pacorus, S. des Volagases II, Bruder des Merithates, ward 162 an Stelle des vertriebenen Sohaemus, der unter römischem Schutz stand, als König von Armenien eingesetzt, aber im nächsten Jahr wieder vertrieben und ging nach Rom, C. I. Gr. III, 984. 985. nº 6559. Fronto 127, 2. 10) Pakur (?), vorsasanidischer Dynast, Münze mit Bildniss und Legende: Pakur malk bareh Wahümitr; Mordtmann, Zeitschr. f. Num. IV, 1877, 178, nº 109, liest Dariaw; das erste Zeichen des Facsimiles (n° 30) scheint an den Schluss zu gehören. 11) Afqüršah, S. des Balaš, König der Nabatäer, in Kaškar (Wāsit), von Ardašir I getödtet, Yaqut 4, 846, 8; dieser müsste ein Nachkomme des unter n° 6 genannten und weit früher gedachten Afquršäh sein. Πακούριος nennt Prokop 1, 26 den Sapor II in einer aus dem griechischen Fanstus Byzant. entnommenen Stelle. 13) Bakür, Bdešx (Toparch) von Aldznik, suchte nach Terdats Tod mit Hülfe des Sasaniden Sapor II eine selbständige unter persischer Hoheit stehende Herrsebaft zu begründen, ward aber von Manačirh, Feldherrn des Chosrow II, besiegt und getödtet und sein Fürstenthum, sowie die Hand seiner Tochter dem

Walinak von Siunik verliehen, Faust. Byz. 3, 9 (19, 11). Mose 3, 4. Tschamtschean 1, 426, 30. 14) Paqur (syr.), ein syrischer Schriftsteller älterer Zeit, Assemani III, 230. Das 42. Sendschreiben des Religionstifters Mani heisst Risalet Afgurīyā, Fihrist 337, 1; Hoffmann 295 möchte diesen Namen auf eine Stadt beziehen. 15) Bakür, König von Georgien, Sohn des Wače, Vater des Mihrdat, Brosset zu der Liste des Mxithar von Ayriwank (wo er fehlt), reg. 231-246 nach Waxušt, Brosset, Hist. 1, 78. 16) Bahkar (georgische Form) S. des Mirian (Mihran, † 342), Vorgänger Mirdats, Königsliste des Myithar v. Ayri-Brosset, Hist. 1, 133 (reg. 342-364). wank. 17) Bakür, König von Georgien, unter welchem Mesrop das Xutsuri oder priesterliche Alphabet einführte, Mose 3, 54. Tschamtschean 1, 494, 39 (ao. 410). Mit diesem Könige muss Waraz Bakür gemeint sein, welcher 379-393 regierte (Brosset, Deux hist, 15, Not. 3), die Einführung der Schrift kann daher erst unter Arčil (Ardašir) stattgefunden haben; das andre und ältere georgische Alphabet, Mxedruli, wird dem Pharnavaz zugeschrieben und stammt wahrscheinlich von der Pehlewischrift ab. Bakür ging in römische Dienste und ward Dux (ταξίαρχος) von Palästina und zuletzt Stratelat (Magister militum) unter Theodosius I, Sokrates 1, 20. 5, 25. Zosimus 242 (Βακούριος)). Brosset, Hist. 1, 136. Introduction XXXVIII. XXXIX. 18) Bakur, Toparch (Peteasx) von Somzeth, Gatte der zwarandze, Brosset, Hist. 1, 196. 19) Bakür, Bruder des Babken (Babik) von Siunik, ao. 455, Eliše 247°. Laz. Pharp. 148, 2. 20) Bakur, Nahapet (Stammeshaupt) von Kalankatok, auf der Kirchenversaminlung zu Berda' (488), Brosset, Hist., Addit. 474. 21) Bakar, S. des Dači, König von Georgien, reg. 514-528, Brosset, Hist. 1, 201. 22) Πακούριος, S. des Peranios von Iberien (Georgien), Prokop 2, 391. 23) Bakur, letzter georgischer König der Chosroen-Dynastie, Vorgänger des Guaram und Stephanos I; zwischen ihm und diesen Bagratiden liegt eine vierjährige Zwischenherrschaft des Xusrau II; nach Waxušt regierte Bakur III 557-570, Liste des Mxithar. Brosset, Hist. 1, 214. 24) Bakar (georg.), S. des Waxtang VI Schähnawaz, Gatte der Anna, Tochter des Giorgi, Eristhaw von Aragwi, geb. 1700, + als russischer Generallieutenant 1750, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 481. 5, 1843, 212. 213. Bullet. 3, 1847, 362. 364.

Der Name kommt auch im Abendland vor, s. Longpérier, Ocuvres 1, 124. Bakür in dem armen. Čen-bakür ist nicht Pacorus, sondern das neupers. Faghfür, Name des Kaisers von China (Čen), Mose 2, 81.

Πακτύης 1) ein Lyder, von Kyros nach der Einnabme von Sardes 546 zum Schatzmeister bestellt, empörte sich, ward aber besiegt, Charon Lamps. 1. Herod. 1, 153. 2) ein Karer, Vater des Manitas, letztrer machte einen Mordversuch auf Maussollos, C. I. Gr. II, 469, n° 2691°.

d. i. der Paktyer, vielleicht aus der Landschaft Paktyikë (neben Armenien, Herod. 3, 93) gebürtig? Paktyes ist ein Berg bei Ephesos (Strabo).

Paxadh (arab. فحن), S. des How (Hwogwa), Vater des Jāmāsb, Tabari 681, 9. 13. — Dieser Name scheint derselbe wie Prda zu sein, der yt. 13, 127 vor Jāmāspa genannt ist; die Verschiedenheit könnte auf einer Pehlewi-Variante beruhen:

Πάλακος, Skythe, Sohn des Skiluros, Anführer der Röxolanen, ward von Diophantos, Heerführer des Mithradates von Pontos besiegt, Inschrift von Chersonesos (Sebastopol) bei Latyschev I, 176, 7 (die Roxolanen heissen hier Renxinalen). Strabo 306 (421, 4). — vgl. gr. πάλλαξ?

Palaš s. Walagaš.

Palašan, unrichtig statt Balašan, s. Walagaš.

Palizban, arabis. Falizuban, adlicher Tabaristaner, buldigt dem Da'i Kabir, d. i. dem 'Aliden Hasan bin Zeyid, ao. 864, Zehiredd. 284, 14.

d. i. Wächter des Gartens (Paradises), Gärtner. Panah-burzin, arab. Fanāburzin (Xanāburzin), S. des Wahūnigah, Statthalter des arabischen Landes zwischen Hirah und Bahrain, Hamzah 137, 20. 138, 3. — d. i. mächtig in Hülfe (Schutz), die er gewährt.

Panahi 1) Siegel mit Bildniss, Horn S. S. 35, n° 36; wahrscheinlich abgekürzt aus Panah-Xusrau oder dergl. 2) Dichter aus Däräbgerd, † 1558/9. Sprenger 39. Pertsch 633, n° 44.

Panāh-Xusrau 1) einer der Adlichen, welche den Bahrām V von der Herrschaft ausschließen wollten, Dinawari bei Nöldeke, Tab. 96, Not. 3.
2) arab. Fanā-Xosraw, S. des Thamān, Vater des Abū Šoja' Būyeh (Bōē), Ahnherr der Buyiden, Albērūnī 38, 3 (45). Athir 8, 197, 7. Ibn Xall. I, 98, 8 (1, 155). V, 80, 16 (2, 332). Abulfeda 2, 372, 17. Zehīredd. 175, 11. 3) 'Abū šojā' Fanā-xosraw, betitelt 'Adud ed-dauleh, Sohn des

Rokn ed-dauleh Hasan, Buyide, Sultan und Amīr el-umara (seit 977), reg. 949-983, Albertani 133, 20. Athir 8, 245, 13 etc. Ibn Xall. nº 543 (2, 481). Abulfeda 2, 400, 5. Minhaj 1, 43, 61. Mirchond 4, 47, 4. Zehīredd. 169, 8. 185, 12. syr. Panāh Khusro, Elia 93, 2. 96, 13; erbaut u. a. den Band-Amir bei Persepolis, Yaqut 4, 258, 9. 10. Zwei Inschriften von ihm zu Persepolis wurden von S. de Sacy erklärt, Mém. s. div. Antiq. de la Perse 137, Pl. II. III A. 138. 147 und im Journ. des Savans vom 30. Pluviôse, an 5, nº 4. 4) Fanāyusrau Abn Kalījār, S. des Buyiden Majd ed-dauleh, ao. 1029. 1030. Athir 9, 270, 10. 271, 10. 284, 8. 5) Fanagusrau, S. des Abi bin Fanaxusrau bin Ašak, in einem parthisch-gilanischen (künstlichen) Stammbaum, Zehtredd. 152, 7; ein spätrer von einer andern Linie, S. des Arkun (Ürkan) das. 152, 6.

d. i. Zuflucht der Chosroën (Könige), d. i. der erhabenste Chosroës.

Panāh-mogh, syr., عدمعه, Hoffmann 70.

d. i. Zuflucht der Magier, der allerbeste der Magier.

Panam, arab. Fanam, Arzt in Diensten des Buyiden Bachtiyar, der ihn zu Verhandlungen mit dem Chalifen gebraucht, Hammer, Lit. Arab. 5, 361. d. i. Amulet (? np. panam).

Panapand (Fanafand) s. unter Pirtarasp. — d. i. Zuflucht der Rathschläge, der beste Berather.

Panasagorus, S. des Skythenkönigs Sagillus, eilt den Amazonen zu Hülfe, Justin 2, 4.

Παναύχος, S. des Ardaros, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, n° 447, 18. — d. i. gut zur Zuflucht, der Zuflucht geben kann.

Pandantes, Schatzmeister des Artaxerxes, Freund des Datames, C. Nepos XIV, 5, 3. — d. i. der Rath gebende (Partie., np. pandandeh).

Panjar, Dichter, Pertsch 633, n° 98. — d. i. Wächter auf dem Schiff (eigentl. das Fenster, taxallus).

Panjūi, arab. Fanjawaih oder Banjawaih (gelehrte Aussprache) 1) Abu Bekr 'Alī bin Fanjawaih aus Ispahān, Schriftsteller und Ueberliefrer (Hātīz), Hammer, Līt. Ar. 5, 505, n° 146. 2) Abū 'Obaid bin Fanjūych, Gelehrter, Yaqut 3, 157, 21. 3) Ismāīl bin 'Alī Banjawaih, Reisender aus Rai, starb 94 Jabre alt 1051, Hammer, Lit. Ar. 6, 466. 4) Abū 'Abdallah Ibu Fanjūych, Gelehrter in Dinawar, Yaqut 2, 138, 6, 4, 681, 15. — vgl. Nöldeke, P. St. 21 (während der fünf Schalttage geboren).

Pančbūxtě (û kurz), S. des Mahyar, Bruder des Pitarbuxt, Kanheri n° 2, 5. n° 3, 5. — d. i. Fünf haben erlöst (nämlich die 5 guten kayanischen Könige Kawadh, Kaus, Xusrau, Lohrasp und Guštasp, oder die 5 Lichtquellen, Sonne, Mond, Sterne, Feuer und Himmelsglanz, Yošt-i friyan 2, 14. Madigane Chatrang ed. Peshutan D. Behramji Sanjana p. 4, Z. 3).

Pankratios, Pankratukas s. Bagarat.

Πανξούθης (al. Πανζούθης), nennt Dionysios von Milet (Zeitgenosse des Hekataios, etwas älter als Herodot) den Patizeithes des Herodot, beim Synkellos 1, 393 Παυζούτης, s. Schweighäuser's Herodot II, Var. leet. p. 43. Stein's Herod. II, p. 67. Der Name ist griechisch ausgedeutet (παν und ξουθός).

Panot, arab. Fannoyeh, Nöldeke, P. St. 21.

Pāp 1) Pāp, ältrer Sohn des armenischen Katholikos Yūsik, Bruder des Athanagines ('Αθηνογένης), des Vaters des Katholikos Nersës; er ward mit seinem Bruder, im Begriff eine Kirche durch Orgien zu entweihen, durch einen Blitz getödtet, Faust. Byz. 3, 5 (10, 27). Mose 3, 16, Kirakos bei Brosset, Deux hist. 10. 2) Pap, S. des Aršak III und der Pharandzem, Gatte der Zarmanduxt, König von Armenien, durch Theodosius eingesetzt, nach drei (oder sieben) Jahren von dessen Feldherrn Terentius gefangen und in' Byzanz hingerichtet, 384; nach Ammianus ward Papa, der sich Persien anzuschliessen gedachte, nicht durch Terentius, sondern auf Anstiften des Trajanus, Heerführers des Valens ao. 374 durch einen Mörder umgebracht; Tschamtschean schliesst sich der ersten Nachricht an; Ammian. Mare. 27, 12, 9. 10. 30, 1, 21. Faust. Byz. 4, 44 (155, 3). Mose 3, 24. 26. Thoma 59 (66, 22); vgi. Langlois, Collect. I, 151. II, 295. 296 Not. 3) Pap, Bischof von Eriza im Gau Ekeleats, ao. 451, Tschamtschean 2, 133, 27. 4) Pap Artakūni, S. des Babots, von der königlichen Leibwache (ayr ostanik), Heerführer des Wahan, ao. 482, Laz. Pharp. 225, 11. 5) Pap Bagratūni, S. des Aspet Ašot, ao. 596, Sebeus 56, 12. 6) Papě zi Pūse, P., Sohn des Pūs, sasanischer Siegelstein bei Thomas, J. As. Soc. XIII, nº 66. Horn, DMG. 44, 658, nº 545. 7) Pap, S. des Srapion, Anführer gegen die Türken, Verwalter von Kenavůz (Gau in Siunik), ao. 1724, Brosset, Collect. 2, 235, 12. Tschamtschean 3, 788, 37.

Patronymisch: 1) Paban Tamuraf, sasanisches Siegel mit Bildniss, Thomas, J. As. Soc. XIII, Justi, Ford., Iranisches Namenbuch. n° 15. Justi, DMG. 46, 282.2) Baban, Perser,s. Pāpak n° 10.

d. i. Grossvater (armen.), Vater (neup. bāb).

Pāpā 1) skythischer Name, Παπάς, S. des Azias, Inschrift von Gorgippia, aus der Zeit des Sauromates II, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 56. 2)

Bāba (arab. fūr Pāpā), S. des Bardīnā (syrisch), parthischer Fürst, Vasall des Artaban V in Hīrah oder Ambār, unterwarf sich dem Ardašīr I, Tab. 821, 6. Masudi II, 161, 4. s. Nöldeke, Tabari 22. 3) Papas, Bischof und Märtyrer ao. 350, Acta Sanct. 22. April, III, 19 ff. 4) Pāpā, ləə, Bischof von Maxōzā d° Arēwān, ao. 485, Guidi, DMG. 43, 397, 10. 5) Pāpā, Bischof von Bēth Lāpeţ, Guidi, DMG. 43, 404, 6. ao. 588, das. 405, 2. — d. i. Vater, np. bābā.

Pāpai, ΔΩΣ, Bischof von Susa, ao. 499, Guidi, DMG. 43, 400, 7. — vgl. Babhai; der Name bedeutet Väterchen, lieber Vater, erscheint auch bei den Skythen als Παπαΐος (Zeus), Herod. 4, 59, und den Sarmaten, Jordanes 129, 25 (Babai) und andern Völkern.

Pāpak 1) Bābek (arab.), S. des Mihrmas, in der (künstlichen) Ahnenreihe des Ardaschir I, Tabari 813, 10. Masudi 2, 151. Athir 272, 21. 2) Babek, S. des Sāsān, Tab. 813, 10. Masudi 2, 151. Athir 272, 21. Zehiredd. 146, 14. Sohn des Zarār (Zarēr), Tab. 813, 13. 3) Pāpak, Vater des Artayšatr (Ardaschir I), Inschrift des letztern in Naqë-i Rustam; Ker Porter, Travels I, 548, Pl. 23. Flandin, Voyage IV, pl. 182 (s. Artaxšaþra); Münzen mit seinem und seines Sohnes Bildniss, Dorn-Bartholomaei T. I, nº 1; in beiden Fällen wird Papak als König bezeichnet; Πάβεκος ein Schuster, mit dessen Frau Sasan den Artaxares erzeugt, Agathias 2, 26. 27 (wohl aus syrischer Quelle); nach dem Bundehesch (West, P. T. 1, 137) ist Papak der Vater der Mutter des Artaxšatr; Παμβεκός, Vater des Artaxerxes, Synkellos 677. Babek, S. des Sasan, Vater des Ardašīr, Tab. 707, 11. 813, 9. 13. Masudi 2, 151. Hamzah 14, 19. 19, 19. Athir 272, 20. Babek, S. des Rūdiab, von Ardawan-i buzurg als Fürst in Istachr eingesetzt, Schwäher des Säsän, Fird. 5, 272, 77. Bábek, Sohn des Sāsan, Abulfeda (Fleischer) 80, 24. Mojmel, J. as. III, 11, 12 (Fābak). Zehtreddin 146, 14. Mirch. 1, 220, 9. 4) Phaphag, Fürst der Aravelean, ao. 450, 451. Laz. Pharp. 75, 24. (Phapag). 122, 28 (Phaphag). 128, 2 v. u. (Phaphak). 148, 12 (Phaphak). Elišē 247 (Phapak). 5) Phapak Palūni, armenischer

Heerstihrer ao. 482, Laz. Pharp. 225, 3. 6) Babek, S. des Berawan, Vorstand der Heeresverwaltung (diwau al-jund) unter Xusrau I, Tab. 963, 14 = Ibn Chall. 11, 68, 17 (4, 322, Sohn des Nahrawan); Mobed, Fird. 6, 174 ff. Babek, Athir 331, 11. 7) Pāpakē zi Xūsrau (ū ist kurz) Öharmazd(ān), Siegel eines Fürsten mit dessen Bildniss, Visconti III, 242, Pl. VIII, nº 10. Mordtmann, DMG. 18, 45, nº 155 (Taf. II, 3); vgl. Horn S. S. 24, Not. 8) .... Papak, Siegel mit Bildniss, Comte de Gobineau, Revue archéol., Févr. 1874, 383, nº 281; der unleserliche erste Theil der Umschrift scheint einen Namen mit bes (hassend, nämlich einen Feind der Religion) zu enthalten. 9) Babek Bahram, Sektirer, Fihrist 341, 14. 10) Babek al-xurramī (der heitere), aus Baddain in Arran (in Armenien), Stifter einer "Sekte", deren Ziel die Verschmelzung des Islam mit dem iranischen Glauben und die Erhebung der Perser war; er ward nach langen Kämpfen bei Haštadsar mit dem verschanzten Lager (xandaq) und bei Barzand und Badh (der Hauptfeste) von Afschin in die Enge getrieben und durch den Armenier Sahl, Sohn des Sämbat des Bekenners, verrathen und dem Chalifen Al-m'otasim ausgeliefert, der ihn grausam hiprichten liess, ao. 837; Ibn Qotaibah 198. 7. Fibrist 341, 14. 343, 2 ff. Tab. 3, 1015, 10. 1039, 8. 1170 ff. Eutych. 2, 438, 2. Thoma 153 (191, 4. Baban), bei Genesios 54 und Theophanes contin. 112, 8 ἀρχηγός der Perser genannt. Masudi 7, 123, Yagut 1, 80, 3, Athir 6, 231, 7 ff. Kitabo 'l-'oyûn 383, 1. 387, 17. 399, 9. Ibn Chall. 8, 49, 21. Zehfredd. 165, 18. Mirch. 3, 146, 15 (nach Masudi). 4, 3, 20. Babek el-majust, Abulfeda 2, 174, 5; vgl. Haarbrücker zum Schahrastani 2, 410. 419. Flügel, DMG. 23, 531; armen. Baban, Eidam des Wasak von Siunik († 821), Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 517. 11) 'Abd as samd Ibn Babek, arabischer Dichter, † 1019, Athir 9, 221, 9. Ab. Far. 203, 8. Haji Chalfa 3, 243, 7. 12) Bäbek, S. des Bahram bin Bäbek: nach ihm ist der Canal des Babek zu Baghdad genannt, Yaqut 4, 841, 10. 13) Papak, Neffe des Grigor Xačenetsi aus dem Hause Ürpelean,. ao. 1223, Tschamtschean 3, 202, 14. 14) Papak, S. des Wasak, Bruder des Hasan Phrox (Farrux). ao. 1282, Kirakos von Gandzak, Brosset, deux hist. 101. Der Name erscheint auch im Abendland, z. B. Horns, Pabeci filius, ein Matrose aus Alexandrien, wohl Sohn eines in Aegypten lebenden Persers, Inschrift im Kölner Museum, s. Longpérier Oeuvres 1, 124. vgl. Bābik.

Patronymisch: 1) Babegan. s. Artaxšaþra. 2) Mulla Babājān (arab.) Üzbek Buxārai šarīf, Schreiber, ao. 1797, Pertsch 848, n° 843. vgl. Bāpa, Bāpak; d. i. Väterchen.

Papan s. unter Pap.

Papoy, S. des Bēroy und der Šamanduxt, Gatte der Xanp'an, ao. 1655, armen. Inschrift in Halbat, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 1863, 27.

Paradharan-des?, Beiname des Königs Kawadh, Hamzah 56, 10 (ربراالس دوس). Mojmel, J. as. IV, 1, 426, 17 كوانس الالهام. — d. i. Habichtgleich, neupers. paradharan soll für du buradaran (2 Brüder) stehn, weil der Jagdvogel dieses Namens paarweise losgelassen wird; aus diesem Beinamen ist bei Yaqut 2, 618, 23 Qobab bin Dara entstanden (قبانیدان).

Parraces, Parther, verräth den Meherdates an Gotarzes, ao. 50 n. Chr., Tacit. 12, 14. — np. parrah (Schlachtlinie), etwa aus \*basta-parna, aufgestellte Schlachtreihen habend?

Παραπίτα, Gattin des Pharnabazos, ao. 395, Xenoph. Hellen. 4, 1, 39. 40.

Parast-atūre zi magū, Siegelstein bei Thomas, J. As. Soc. XIII, n° 56. Horn, DMG. 44, 672, n° 503 (die Zeichen par sind undeutlich und von Horn ergänzt).

Paremuz s. Faramurz.

Pareštyarō s. Jarodanhu.

Parët, sagenhafter Herrscher von Armenien, Nachfolger des Anüsavan, des letzten directen Nachkommen des Hayk; mit ihm kam eine Nebenlinie des Stammes Hayk zur Herrschaft, welche bis zu Skayordi reichte, Mar Abas Qațina bei Mose 1, 18. Tschamtschean 1, 80, 11.

awest. \*paraeta, skr. parēta, der weg (ins Paradis) gegangne, als Divus verehrte Abnherr (?). Pargev (armen.) 1) Fürst des Hauses Amatūni unter Aršak III, bewirkt die Wahl des Nersēs zum Katholikos, ao. 340, Faust. Byx. 4, 4 (72, 4). Généal. St. Grég. 22<sup>h</sup> (hier als Gnūni bezeichnet); er suchte den von den Persern gefangnen König Xosrow III in einem Gefecht mit der persischen Escorte zu befreien, ward aber, nachdem sein Sohn Manuel gefallen war, gefangen und geschunden, ao. 392, Mose 3, 50. 2) Artsrūni, ging mit einer Anzahl armenischer Adlicher und Priester als Gefangner nach Persien, ao. 455, Elišē 247\*. Laz. Pharp. 148, 3.

d. i. Geschenk (Gottes?).

Pari s. Peri.

Parik, Gelehrter in der Pehlewiübersetzung angeführt, Wend. 5, 15 (48, 9). 8, 64 (110, 5. 6). ungenau Pirik, Wend. 3, 138 (31, 18). vgl. neuppari, peri (Fee), armen. yūška-parik, ὑπποκένταυρος, s. Emine, Recherches sur le paganisme armén. Paris 1864, 35. s. auch Parkos.

Parixia, S. des Sakenfürsten Gagi in Saxi, Bruder des Sarāti, von Assurbanipal ao. 664 besiegt, Menant 281. Jensen, Keil. Bibl. 2, 179. Saxi vielleicht armen. Šakē in Sinnik, Inčičean, Geogr. vet. Arm. 533.

Pariowk, beherrscht mit seinem Bruder Šavg (Šōg) die K'nšan in Baktrien; erstrer tödtet den Westam, der vor Xusrau II geslohen war, Sebeos 60, 14. Paris s. Pars.

Παρίσκας, Eunuch des jüngern Kyros, Plut. Artax. 12. 1.

Pairištīra, Vater des Jarodanhu (s. diesen), yt. 13, 110. — d. i. vollkommne Macht besitzend.

Πάρκος, ein persischer Prophet, der den Terebinthos, den Schüler des Skythianos (eines Vorläufers des Man) in der Disputation widerlegte, Epiphanii Panaria ed. Oehler II, 404. vgl. Parik.

Parkuttu (\*kuku?) von Andirpattianu (die erste Sylbe kann auch Bar, Maš gelesen werden), medischer Fürst, Smith, Assyr. Disc. 289.

Parmašthā, S. des Haman, Esther 9, 9, in den LXX Μαρμασίμα, de Lagarde 534. 535.

Παρμίσης 1) Meder, Bruder der Amytis, Ktes. Pers.
3; nach Unger, Abhandl. Münch. Akad. XVI,
1882, 259, Sohn eines Meders und der Mutter der Amytis aus erster Ehe.
2) Perser unter Tisaphernes während des Aufstandes des Pissuthnes ao. 414, Ktes. Pers.

Parmüdeh, S. des Säweh, Chaqan's der Türken, Tab. 993, 2. Masudi 2, 213. Athir 342, 16 (Barmüdheh). Fird. 6, 604, 728. In den pers. Wörterbüchern auch Pharmüzeh oder Barmüzeh.

d. i. freudvoll (? awest. \*parō-maoða).

Πάρμυς. Tochter des Smerdis (Bardiya), Gemahlin des Dareios, Mutter des Ariomardos, Herod. 3, 88. 7, 78. — vgl. Oppert, Journ. as. VI, 19, 553.

Parmūz, arab. Moḥammed bin 'Othmān bin Farmūz, arabischer Schriftsteller, † 1377, Hajī Chalfa 6, 217, 5. — d. i. Biene (par-mūz, par-mū, kurd. mūz).

Parna s. Pharnos, Iparna.

Parodasma, S. des Daštaghna (Daštaghni) yt. 13, 125. \*Parodasta s. Pharodastos.

Paroyr, genannt Hračeav, S. des Skayordi, von

Arbak von Medien zum König von Armenien gekrönt, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 20; vgl. Hračeay. (paroyr ist 'Kreis', np. parwar Saum des Kleides).

Pars (Paris, ar. Baris) 1) der tugendhafte (parbīzgar), zur Zeit des Bahman bin Isfendiar, Moimel. J. as. IV, 1, 417, 13. Barin das. III, 11, 354, 14. 2) Oberthürsteher (hājib) und Statthalter des Samaniden Isma'il in Gurgan, Athir 7, 365. 1. 8, 5, 17 (ao. 903. 908). Mirchond 4, 13, 2 (B. Kebîr, der grosse, ältere). 3) Vater dem Surxāb, Freigelassner des Qarātegīn, sāmānischen Statthalters von Gurgan, geht zu den 'Aliden von Tabaristan über, wird aber von Qarategin angegriffen und getödtet, ao. 921, Athir 8, 91, 6. 145, 13 (al. ماسر, بارس, فارس). 4) Bāristoghān (türk. toghan ist Falke), Häuptling der meuternden Türken in Baghdad, ao. 1036/7, Athir 9, 308, 9. — d. i. Unze, Jagdleopard.

Pars (Parš) s. Frašt.

Parsa 1) xeajah Mohammed aus Buxara, Schaich, verfasste einen Qorancommentar u. aa., † in Medinah 1419, Haji Chalfa 2, 361, 1. 3, 427, 4. P. de Jong 5, 47. 2) Xojah 'Abd al-Hadī, Parsa, stellt das Mausoleum seiner Familie in Balx her, ao. 1552, Rosen 129, 10.

d. i. Ascet, Mönch.

Paršadgā 1) S. des Frāta, gen. paršadgéuš frātahē yt. 13, 96. 2) paršadgawā dāzgarōgawā apaxschīrayā danheuš, des P. und (seines Bruders) Dāzgarōgā (Composition Dvandva) der (in der) Gegend Apachschīra, yt. 13, 127. Bund. 69, 1 steht irrig Paršadgā (in Pāzendschrīft) fūr Fradaxšt; beide Namen sehen sich in Pehlewischrift sehr āhnlich. Paršatgāu, West, P. T. IV, 230. vgl. Fradaxšti und Nadgāw. — d. i. scheckige Kūhe besitzend, skr. vgl. Pṛšad-acva, Fick CXXVII.

Parsaynpet s. Paršenazdat.

Parsa-kiya, ein Zeyide aus Gīlan, Zehīredd. 533, 3 (nach 872 = 1467). — d. i. enthaltsam, Ascet.

Paršandāta 1) S. des Artadāta, auf einem Siegel mit phoenikischer Schrift: χātam (Siegelring des) Paršandat bar Artadat, s. Schrader, Monatsber. Berl. Akad. Mārz 1879, 290. Menant, Recherches sur la glypt. orient. II, 1886, 221; das Siegel stammt aus den letzten Zeiten der Achaemeniden.

2) Paršandāthā (mit aramāischer Endung), S. des Haman, Esther 9, 7; die LXX haben Φαρσανέστα(ν), Φαρσαν.

d. i. zum Kampf geschaffen (von awest. \*par-

šana, pehl. paršn, Yātkāri Zar. § 56. vgl. Parščnazdat und Parsöndes.

Paršanta, S. des Gandareva, yt. 13, 123. vgl. Φαρσάντης. — d. i. der kämpfende (aus paršant durch a abgeleitet).

Paršenazdat, Parsaynpet oder (ungenauer) Parseanpet, Ceremonienmeister von Pars (neupers. \*a'Inped), Heerführer des Xusrau II, ao. 612, Seheos 70, 4. 79, 29. — d. i. zum Kampf (awest. \*paršenanh, vgl. x\*arenaz-dah) geschaffen (?).

Parsidan s. Pharsadan.

Παρσώνδης, Perser, besiegt an der Spitze der Kadusier den Meder Artaios, Ktesias bei Nikol. Damask., Müller, Fragm. III, 359 und Diod. 2, 33, 1; vgl. Gilmore's Ktesias 98, Noten. Sayce, Lectures on the Orig. of Relig. p. 157. — aus Paršandāta verkūrzt? oder \*parša-want?

Parštwa (pazend) s. Frašt.

Parteh, iranischer Held zur Zeit des Kai Xusrau, aus dem Stamme Tawaneh, Fird. 2, 572, 164; erlegt den Kuhram, 3, 578, 1994. arab. Farteh bin Tafaraghan (Lesart unsicher) Tab. 614, 6. d. i. der Kämpe (awest. \*paretaka); vgl. Parthos.

Παρθαμάσιρις, S. des Königs Pakoros II; Osroes nahm dem Exedares, welchem Pakoros die Herrschaft von Armenien verliehen hatte, dieselbe und verlieh sie dem Parthamasiris, welcher von Trajan in Elegeia abgesetzt und ermordet ward, 114 n. Chr., Dio 68, 17, 2 (Παρθαμάσιριν). Arrian Parth., Müller, Fragm. III, 589, n° 16 (Παρθαμασίρου). Fronto 209, 6 (Parthamasiri, gen.). Eutrop 8, 2 (Parthamasire). Partomasiris, Spartianus I, 5, 4. Sein Bildniss erkennt Visconti II, 364 in einem Kopf des Constantinbogens, dessen Reliefs vom Trajansbogen entnommen sind, pl. XVII, 1. vgl. Oppert, J. as. 4, 17, 279. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 172. parþama ist pehl. pahlüm (der beste).

Παρθαμασπάτης, S. des Osroës, ward während des Exils seines von Trajan besiegten Vaters von diesem zum König gekrönt, 116, das folgende Jahr aber durch die Wiedereinsetzung des Osroës beseitigt und später mit der Herrschaft über Osroëne (Edessa) entschädigt, 119—123; Dio 68, 30, 3. Malala 270 (Παρθεμασπάτης); Dionys. von Tell-maxrē: Parnataspaţ, Assemani I, 421. Gutschmid, Osroëne 6, 12. 28. — vgl. Oppert, J. as. 4, 17, 279. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 177, Not. 747; d. i. der glückliche, erfolgreiche unter den Fürsten (eigentl. besten).

Πάρθος, fiel bei Salamis, Aesch. Pers. 984. — vgl. Parteh; viell. 'der Parther'.

Partawi, Dichter aus Schiraz, S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 306°. Pertsch 633, n° 24. — d. i. der Theosoph (Illuminate, arab. išraqi).

Parûmai (?) Bischof von Marw, ao. 485, Guidi, DMG. 43, 398, 2. — vgl. Purmāyeh?

Παρύσατις, Παρυσάτις 1) Gattin des Hystaspes, Mutter des Darcios I, Synkellos 192, C (ungeschichtlich). 2) Tochter des Artaxerxes I und der Andia, Gattin ihres Stiefbruders Dareios II, Mutter des Artaxerxes II und Kyros, Xenoph. Anab. 1, 1, 1. Diod. 14, 80, 6. Plut. Artax. 1, 1. Polyaen. 17, 16, 1. Nach Ktesias Pers. 44 eine Tochter des Xerxes I (unrichtig); nach Strabo (und Plutarch) heisse sie auch Φάρζιρις: im Chron. Alex. 388, 21 = Pasch. 166, d (312, 3) jungste Tochter des Ochos, 16) Πυράττις. welche Alexander nach Roxane zugleich mit Barsine heirathete, Arrian 7, 4, 4 (nach Aristobulos). - altpers. \*paru-šiyāti (viel Annehmlichkeit, Fröhlichkeit gewährend), neup. \*puršad, Oppert, Journ. as. VI, 19, 553.

Parwa (arab. Farwa), Bischof, Gesandter des Xusrau II an Mauricius in Sachen des heiligen Krenzes, welches die Perser aus Jerusalem entführt hatten, Assemani III. 444 b, Z. 13 (447 ° Not.). — d. i. Furcht (Gottes), np. parwa aus parwas.

Parwäneh (Perwäneh) 1) Taxallus oder Schriftstellername des Mu'in ed-din aus Käšan, Wezir des Seljüqen von Ikonion Rokn ed-din (reg. seit 1246), Gatte der Thamar, Witwe des Ghiyath ed-din Kai Xusrau, 1278 getödtet, Mirch. 4, 105, 35. Brosset, Hist. 1, 587; vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 3, 498. Hammer 203. Redhouse, The Mesnewt of Jelalu 'd-din er-Rümi. Lond. 1881, S. 83. Defrémery zu Ibn Batütah 2, 457 (350, 5). 2) Perwäneh Beg, Amir des Tekkestammes, ao. 1530, Horn, DMG. 44, 586, 20. — d. i. Schmetterling; bei Würdeträgern soviel wie 'Kaunmerherr, Siegelbewahrer'.

Parwez s. Aparwez.

Πασαγνάθης, Armenier, Patricius zur Zeit des Kaisers Constaus (641—668), Theophanes 527.

Πασάκας, Name des Schlachtrosses Kyros des jüngern, Plut. Artax. 9, 1 (nach Ktesias); de Lagarde, Ges. Abhandl. 225 will Νασάκαν, neup. nā- sāz (uneinig, widersetzlich) bessern; das Ross war wild und hartmaulig; np. paš (armen. baš) Mähne, also: jubatus, altnord. faxi (Grimm, My-

thol. 621), wahrscheinlich abgekürzt aus \*zairipayša oder ähnl. Compos; vgl. noch S. 1054, 2. Pasang (neuere Aussprache: Peseng) 1) S. des Purmäyeh, Neffe des Feridan, Gatte der Tochter des Irej, welche von ihm den Minöčihr gebar Fird. 1, 164, 604; da Minōčihr der Sohn des Irej ist, so wird Pešeng und Irej gleichgesetzt, in einer Liste bei Gobineau I, 304. Dieser Pašang ist erfunden, um das Anstössige der Verwandtenheirath, welche bei der Abstammung des Manuščiþra (s. diesen) wie ein Verfahren der Sublimation des reinsten (königlichen) Blutes erscheint, zu beseitigen. 2) arab. Fašauj, S. des Zaěšm (so ist, wie Barth bemerkt, statt Rustem, رسم statt رسم zu lesen), Vater des Frasiāt, Tab. 434, 12. Athir 116, 12. Bešenk, Alberūnī 104, 9 (111). Masudi 2, 131. Pešeng, Vater des Afrasiab, König von Türan, Fird. 1, 388, 75; Pscheg, S. des Zādšm (in Pāzendschrift) Bund. 79, 2. Pešeng, Nasix at-tewarfx bei Gobineau I, 324. Faš, Chronik von Pārs, das. Pešeng, S. des Rayiš (l. Zayišm, statt يش) Zehiredd. 153, 9. 3) S. des Afrāsiāb, derselbe wie Schideh (Schedah), Fird. 4, 30, 309. 32, 322. 4) Iranier, Eidam des Tüs, Fird. 2, 572, 165; bei Masudi 2, 118 Bastr (zu lesen اناسي statt نسبك , S. des Naudar, Neffe des Dus. 5) Pešeng, S. des Taj ed-dauleh, des Bruders des letzten Badüsebanfürsten Gayümarth, Zehir. 147, 8, 11. 6) Phešang Phalawandišwili, Gesandter des Königs Luarsab von Karthli an Schäh 'Abbas, ao. 1615, Brosset, Mem. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 266. Hist. 2, 49. 7) Pešenga, Kanzler des Alexander von Imereth, ao. 1651, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 3, 1847, 188. 8) Phesang, S. des Bertqa, verfasste eine metrische Geschichte des Sahnawaz I von Karthli († 1675), Brosset, Hist. 2, 601. - patronymisch: Kaidān ibn Fašanjān, Tab. 600, 8; d. i. Agrērath, der im Bund. 68, 20 in Pazendschrist Aghririth-i Pšengā geschrieben ist.

Pas-angūs, Abu 'l-Farag, ibn, Wezir des Buyiden 'Adud ed-dauleh, ao. 963, abgesetzt 971, Elia 97, 2. 99, 13. arab. Fasanjus, Athir 8, 406, 1. Πάσαρος, Skythe, Vater des Nūmēnios, Inschrift

von Olbia C. I. Gr. II, 133, n° 2068. — vgl.

Böckh das. p. 112b. goth. fagr(a)s?

Pasarges, vornehmer Perser zu Philipps und Alexanders Zeit, Jul. Valer. 2, 27.

Pasin s. Pisina.

Pašiškyaopna s. Piškyaopna.

Paskam, Enkel des Haykak, Ahnherr der Angel, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 23 (sagenbaft).

Πάστεις (gen. Παστεῖος), Vater eines Herakleides, Inschrift von Kertsch, Latyschev (nach Newton) II, 98, n° 161.

Patak, Πατέκιος, Vater des Mānī aus Hamadhān, in der manichāischen Abschwörungsformel (Kessler's Mani 505), Phatecius, Patricius in abendländischen Werken, s. Flügel's Mani 116; Fadīk bei Masudi, Fatak bei Schahrastani; Fataq Bābek, S. des Barzam (Abarzām) aus dem Geschlecht der Haskanīya aus Nischapūr, Fihrist 327, 30. Qūrbīqūs bin Fataq, Albērūnī 208, 13. vgl. Pādeh. — np. pādeh (Hirte).

\*Pathana (awest.), mythisches Wesen, wahrscheinlich der Wolf Kapöt (der blaue Wolf), welcher päzend. Pehan heisst, Minoxired 27, 50. Syäwaš-nāmeh 255; davon awest. hunawō yaḍ pathanya nawa, die neun Söhne des Pathana, welche Keresäspa tödtete, yt. 19, 41. vgl. Darmesteter, Sacred Books XXIII, 295. 296.

Patašycār-šāh s. Phathasuarsan S. 99°.

Πατηγύας, Perser, Freund des jüngern Kyros, Xen. Anab. 1, 8, 1.

Πάτεις, Vater des Oxoarzanes, Inschrift von Tanais ao. 188 n. Chr., Latyschev II, 233, nº 427.

Paitiaršwant, anscheinend Bruder des Aršwant und Viyaršwant, yt. 13, 109. — d. i. wider- (gegen-) wahrhaftig (paiti gebraucht wie in paitiwač gegenüber wač, Antwort und Wort).

Paitidrāba, neben Drāba, yt. 13, 109.

Παπράμφης, S. des Otanes, Wagenlenker des Xerxes, Herod. 7, 40.

Paitiwanha yt. 13, 109. — d. i. Ansiedler oder Nachbar (? vgl. skr. prativasin).

Πατιζείθης, Magier, Bruder des falschen Smerdis, Herod. 3, 61. Πατζάτης Chron. Alex. 339, 16. Κατιζίθης, Zonaras 1, 305, 17; vgl. Panxšūthos; Hutecker, der falsche Smerdis 39. Marquart 531.

Patköspän (pehl.) patgosapan (armen., Sebeos 77, 24) Herzog, Obersatrap der vier nach den Himmelsgegenden benannten Theile des Reiches, Κλιματάρχης, von pehl. patkös, Inschr. von Pai Kült, Fragm. 14. Minoxired 1, 35; vgl. Nöldeke, Tabari 151, Not. 445. Bei Thoma Artsrüni 230 (286, 29) heissen Patgosapan die Abgesandten des Chalifen, ao. 908, s. Brosset's Note. — Der erste, welcher diesen Titel als Eigennamen führt, ist der Marzpän von Ispähän, welcher den arabischen Feldherrn 'Abdallah bin 'Itban im Zweikampf aus dem Sattel hob, aber die Stadt unter

arabische Herrschaft stellte, indem er in seiner Würde verblieb ao. 640 (nach der Schlacht von Nehāwend), Tabari 2639, 1. Yaqut 1, 296, 17. 18. 21. Athir 3, 14, 12. Nach Beladori 312, 20 ward unter ibm ao. 644 die Stadt dem 'Omar ibn Bodail übergeben (al-Fadüsefan). Der Patospān in Nīšapur: Athir 5, 367, 24, 368, 6, 7 (al-Faduseban). - Eine Dynastie in Rustemdar, Rūyan, Nūr, Kujūr (Tabaristan oder Mazenderan) erscheint mit diesem Titel nach dem Untergang des persischen Reiches; mehrere Fürsten haben den Rufnamen Padhöspan, geschrieben Baduseban: 1) der erste Herrscher, S. des Gil-Gaubareh, reg. 665-695, Zehiredd. 51, 8, 150, 6. 320, 6. 2) der dritte Herrscher, S. des Xurzad, Enkel des vorigen, reg. 725-765, Zehiredd. 52, 2. 150, 3. 320, 7. 3) der achte Herrscher, S. des Afridun, reg. 886-900 (?), Zehtredd. 53, 12. 149, 18. 295, 16 (ao. 893). 320, 10. 4) S. des Gurdzad von Lapur, ein Ispehbed ao.

Pātxusrau, Bruder des Wištāsp, von Nāmxeāst getödtet, Yatkār-i Zarīran 56, 6. 58, 19. — d. i. wieder, anstatt Xusrau (König, wie pādišāh).

864, Zehiredd. 284, 17.

Patsats, S. des Liparit Urpelean, Gatte der Düday, Bruder des Smbat und des Bischofs Johannes von Siunik, † 1280, Inschrift in Halbat bei Johann v. d. Krim, Mem. VII, 6, 17. Saint-Martin, Mem. II, 8.

Patsröb, richtiger Patsrawb (b dient als Verstärkung des w), ein König der Täjik (Araber), 'reich wie Patsröb' Glosse zu Wend. 20, 4. Dinkard V, S. 223, 1 (Lebers. 286); bei Fird. 1, 120, 69 Sarw (anscheinend 'Cypresse' bedeutend, das. 126, 151) König von Yemen, Schwäher des Salm, Tür und Irej, der Söhne Feridün's; sraw ist awest. srawanh, der Name würde Paitisrawanh lauten (rühmlich).

Patükrat, S. des Narsa (?), Fratakara der Persis, Vater des Narsa und wahrscheinlich des Patükraz II, Münze mit Bildniss, Levy, DMG. 21, Taf. I, n° 9 b. Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. IV, 163, n° 22. 159, n° 9. 13. — d. i. der kraftvolle Herr (Meister) (pehl. patük).

Patükraz, Name zweier Fürsten (Fratakarā, Fenermacher) der Persis zu Istagr (Persepolis) aus älterer parthischer Zeit, durch Tetradrachmen, sehr selten Drachmen, nach attischem Münzfuss bekannt. 1) Patük(r)z fratakarā zi alahā, P. der Fürst, der Gott, Münze mit Bildniss, Levy, DMG. 21, 425—426. Taf. I. n° 3. Mordtmann, Zeit-

schrift f. Numism. IV, 1877, 160, n° 12. 2) S. des Patükrat (?), Patükraz fratakara zi alhia, Münze mit Bildniss, Levy, DMG. 21, 426, Taf. I, n° 7—9°. 10. 11. 13. Mordtmann, Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, 160. 161, n° 15—19. 21. Taf. I, n° 6. vgl. Justi, Gesch. der oriental. Völker 452. — d. i. kräftig anordnend (herrschend).

Pāunwājīryā s. Pournjira.

245

Paurwaesm s. Paiurwaesm.

Παζάτας, einer der Begründer der Magie, Diog. Laert. (angeblich aus Xanthos von Sardes), Müller, Fragm. I, 44, n° 29. vgl. Patizeithes.

Pazinańh, yt. 13, 117.

Πέλδιος, S. des Hypanis, Archont von Olbiopolis, C. I. Gr. II, 137, n° 2077.

Περάνιος, S. des Gurgenes, Vater des Pakurios von Iberien, † 544 in griechischen Diensten; Peranios ist das persische Piran (älter Pērān).

Περβουλία s. Pherbuta S. 99°.

Perdaxt (ar. al-Berdaxt), Beiname des arabischen Dichters 'Ali bin Xalid aus Sahrāo 'l-berdaxt, einem Quartier von Kūfah, vom Stamme der Benu Dhabbet, Belād. 285, 12, daher Yaqut 3, 370, 20. Hammer, Lit. Arab. 2, 343. — von np. perdaxt (verlassen, leer, glatt).

Perchuassman (gen. zu lesen: perchuassmanö), Vater des Waresmö-raočanh, aus dem Stamme Saena, yt. 13, 126. — d. i. der breite (umfangreiche) metrische Stücke verfasst.

Perepvaršti, Bruder des Wištaspa, yt. 13, 101; mit loser Verbindung, um die Etymologie deutlich zu machen: perepu-aršti, Beiname des Lußgenius, yt. 15, 48. — d. i. mit breiten Lanzen verschen, dessen Lanzen breite Raume durchfliegen.

Pertbanu, Fee, Tochter des Geisterkönigs, 1001 nuits trad. par Galland, ed. Ed. Gauttier. Paris 1822, V. 239. VII, 386. Weil, 1001 N. 3, 504.

Periduxt, Tochter des Königs von Čin, Gattin des Sam, Mutter des Zal, Burhan-i qati bei Vullers I, 354°. Mohl, le livre des Rois I, LX; bei Fird, nicht genannt. — d. i. Feenmädeben.

Perteibreh, Tochter des Königs Gawrang von Zābul, Gattin des Jamšēd, Mutter des Thür, eine Walküre, Macan's Schahnameh 2112, 13. Mojmel, J. as. III, 11, 167, 9. — d. i. Feenantlitz (appellativ, Beiwort schöner Frauen: Fird. 1, 108, 481. 118, 60. 164, 597 etc.).

Perīxān xānum 1) Schwester des Schāh Tahmāsp (1524—1576), Gattin des Schirwanschāh's, Horn,

DMG. 44, 636, 13. 2) Tochter des Schah Tahmasp und der Schwester des Šāmxāl (Tscherkessen-Fürsten) † 1577, Malcolm 1, 514. Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 4, 55. 3) Pherijan Bēgum (georg., j wohl durch unrichtige Punktation des arabischen Buchstaben), Tochter des Šāmxāl, Gattin des Konstantin II von Kaxeth († 1732), Brosset, Hist. 2, 635. — d. i. Feenfürstin; xānum heisst die Gemahlin eines Königs.

Perīzadeh, Molla Moḥammed Sahib, türkischer Schriftsteller, † 1749, Hājī Chalfa 4, 183, 8. d. i. Feenkind.

Perč, sagenhafter Herrscher von Armenien, von der zweiten mit Parët beginnenden Linie aus Hayk's Geschlecht, Nachfolger des Zarmayr, Mar Abas Qațina bei Mose 1, 19. In der ausführlichern Liste des Gregor Magistros ist ein erster Perč von Siunik der Nachfolger des Šavarš und des Zarmayr, und ein zweiter der Nachfolger des Arbūn und des Perč I, Tschamtschean 1, 92, 10. 19. — d. i. der Stolze.

Pēroč (d. i. Pēroz) pehl., Pēroz, syr. und neupers., mit arab. (neuerer) Aussprache Firuz, arab. Fairūz, armen. Peroz. 1) Fīrūz aus Tabaristān, Held zur Zeit des Fertdun (sagenhaft), Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 12. 2) Šāh Fīrūz, S. des Būdnāyī (s. Nawadgāw), Vater des Zāb, Zehīredd. 146, 16. 3) Fīrūz (Fēroz), Rai von Indien, Sohn des Kēšū Rai, von Rustam besiegt, Ferištah 1, 18, 14 (I, LXVII, wo Munere Ray). 4) Sah Fīrūz, aus der Familie Guroxan vom Geschlecht des Kai Kawādh, zur Zeit des Kai Chusrau König von Gharčagan (d. i. Ghūr in Chorāsān, bei Yaqut 3, 785, 8. 11 Gharistan [awest. gairi Bergl oder Gharšistān), Fird. 4, 20, 180. 5) Firuz, S. des Gezdehem, aus der Familie des Gew, Mojmel, J. as. IV, 1, 416, 8. 6) Firaz, sagenhaster König von Balch (Baktrien), Gatte der Amuleh, Vater des Xusrau, Zehlredd. 22, 15. 7) Fīrūz, S. eines Tūs, zur Zeit des Bahman, Sohnes des Isfendiär, Mojmel, J. as. IV, 1, 417, 13. 8) Peroz, Vorfahr der Artsrunis, zur Zeit der ersten Parther, Thoma 43, 12 (37). 9) Perozd (Perozad, عروز, arab. فيروز ohne d), König von Saba im Osten, einer der heil. 3 Könige, Budge 93, Not. 3 und Uebersetz. p. 84. 10) Peroz, ein Fürst, welchen Abgar von Edessa in Ketten gelegt batte und auf Antrieb des parthischen Statthalters von Assyrien, Nerseh (s. diesen n° 8), befreite, angeblich ao. 33, Mose 2, 33. Tschamtschean 1, 293, 21. 11) Firûz, ein

Parther, S. des Hormiz, Enkel des Balas und Vater eines zweiten Balas, Tab. 709, 13. Athir 272, 7; vgl. Fīrūzāu. Bei andern Schriftstellern erscheint er als parthischer König, Peroz, S. des Artaschēs, des Sohnes Aršak's, des Sohnes Dareh's, Mose 2, 69; Peroz nannte sich griechisch Walegesos, Mose 2, 64 (nach Bardesanes), daher bei Tschamtschean 1, 353, 37, 355, 25, 356, 7, 11 Peroz Waleges, † 161 (es musste Volagases III sein); Schoos 10, 1, 11, 18 nennt den Vater des Peroz Artašir; Fīrūz, S. des Hormizd, Hamzah 26, 12 (nach dem Mobed Bahram). Alberunt 115, 12. 117, 11. Mojmel, J. as. III, 11, 177. 520 (Firud). Lubb et-tewarix 32. Mirx. 1, 219, 21. Firaz bin Bahram, Alberani 113, 18. Bei Zehfreddin 152, 3. 4 erscheinen zwei: Firaz, S. des Balāš, des Sohnes Bahrām's, des Sohnes Ardašīr's, des Sohnes Fīrūz, des Sohnes Narsi's, vgl. v. Gutschmid, Ersch u. Gruber's Encykl. I. 75. 1862, 56°. Kleine Schriften III, 104. 12) Firuz, Bruder Sapor's I, an welchen Mani ein Sendschreiben richtete, Fihrist 328, 26. 337, 10. 13) Peroz, Sasanide, Fürst von Gardman (am Kur, mit der Hauptstadt Samkor), ao. 388, Mose 3, 43. Tschamtsch. 1, 476, 22; Eristhaw von Ran, Schwager Bakars I von Georgien, Brosset, Hist. 1, 120, 134. Firdusi 5, 524, 379 nennt einen Gurzban Peröz unter Yezdegerd I (399 bis 420). 14) Firūz, S. des Güderz-Āfertn, unter den Nachkommen Rustam's, Gobineau 1, 474. 15) Pēroz, Sohn und Enkel Bahram's, zur Zeit Bahrams V, Fird. 5, 672, 1468. 16) Firuz, S. des Hormuzi, unter den Nachkommen Rustam's, angeblich unter Chusrau I, Gobineau 1, 474. vgl. nº 28. 17) Pērōz, Diakon in Edessa, unter dem Bischof Hibā, 449 abgesetzt, Assemani I, 201\*. 18) Pēröz, Sasanide, S. des Yezdegerd II, reg. 459-484; Peroz, Laz. Pharp. 186, 27. Πειρώζης Priseus 220, 7. Περόζης Prokop 15. Agathias 4, 27. Peroz, S. des Yazkert, Sebeos 18, 30. 20, 30. Περώζης Theophanes 188. Firtiz, Tabari 864, 19. 871, 21. 872, 15. Eutych. 2, 13, 11. 101, 14. Yaqut 2, 410, 17. Athir 292, 19. 293, 3. Hamzah 15, 17; in dessen Liste 21, 2, auch bei Alberunī 130, 20 unrichtig Sohn (statt Bruder) Bahrams und Enkel Yezdegerds genannt; Firuz (im Text Faridun) mardaneh, Alberani 121 ff. Peroz, Fird. 5, 672, 1468. 6, 86, 22. 88 ff. Firuzšah, Zehiredd. 146, 12. 150, 14. Fīrūz Merdāneh (der mannhafte) Mirch. 1, 230, 31. 231, 7; bei Läri (Hammer, Wiener

Jahrb. 1835, 70, Anzeigebl. S. 64) Sohn des Hormuz, Enkel Yezdegerds, und nicht als König bezeichnet. Münze mit Bildniss (Legende: Kadī Perōči): Bartholomaci-Dorn Taf. 14. 19) Περόζης, mit dem Titel (Geschlechtsnamen) Mippavnc. Feldherr des Kabades, Prokop 62. 20) Fairūz (ar.) S. des Suhrak, Vater des Bebbadan, Tab. 1779, Note. 21) Περόζης, ältester Sohn des Königs Kabades, Malala 441, bei Prokop richtiger Καόσης (s. Usan); Malala nennt ihn aus Versehen nach dem Perozes Mihran (s. d. vorigen). 22) Περόζης, ein Perser in Armenien, zur Zeit des Chusrau I, Prokop 159. Pērōz-i pīr (der (der alte) Fird. 6, 239, 939; unrichtig šīr 237, 907, ao. 551 (Aufstand des Anōšazādh). 23) Fīrūz, S. des Narsī, Urenkel des Königs Pērôz, Vater des Gīlānšāh (zur Zeit des Ormizd 1V) Zehiredd. 38, 7. 150, 10; ri Pērōč xidēwē (xidonë in der Abbildung) bareh zi Narsehë (d. i. ich Pēroz, Fürst, Sohn des Narsch) Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 29, 210, nº 33. Justi, das. 46, 288 (hienach zu berichtigen). Fairūz (arab.) s. Āzādfērōz. 25) Pērōz (syr.), Bischof von Tarthan, ao. 605, Guidi, DMG. 43, 406, 14. 26) Beiname des Königs Kawadh II, Kawat Pēroči auf seiner Mūnze mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. 30. 27) Fairūz (arab.) Grossvater eines Mohammed, der unter Omar (634-644) lebte, Fihrist, Anmerk. p. 18, Z. 9; einen Fairūz neunt Hamzah als Grossvater des Dådnych bin Hormuz, so dass Mohammed und Dadüyeh Vettern oder Brüder gewesen sein könnten, s. Dadoës nº 3. 28) Pēröĕ-Hormazdĕ zi Marotan, Siegel mit Bilduiss, Mordtmann, DMG. 8, 39, 18, 5, n° 5 (Taf. I, 5). Justi, das. 46, 283. vgl. nº 16. 29) Pērēčē i magū-i.... Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 43, nº 149 (Taf. II, 1). 30) Pērōčē und Pērōzē, Siegel mit Bildnissen, das. 29, 204, n° 4. 5. 210, n° 31. 31) Pērōč-i Waspūhrē (der Fürst), Siegel mit Bildniss: Horn, S. S. 28. 32) Firuz, Vater Barmek's, Wezir des Kawadh Scheröe, Tab. 1060, 16. Athir 363, 22. Mirch. 1, 241, 5. vgl. Nöldeke's Tabari 383, Not. 2. 33) Pērōz-i Xusrau, Feldherr des Xusrau II, tödtete auf Anstiften des Schahran Guraz (Sarbaraz) den Ardašīr III und ward von Börän an ein wildes Pferd gebunden und zu Tod geschleift, Fird. 7, 406, 16. 410, 56. 34) Fīraz, Anführer der Perser in der Schlacht von Bowaib, nachdem der Feldherr Mihran gefallen war (zur Zeit der Böran), Zoten-

berg's Tabari 3, 383. 35) Firuz, genannt Jusnasdeh, S. des Mihrān-jušnas und der Sahārboxt (Čahārbuxt), einer Enkelin Xusrau's I, regiert zwischen Xusrau, Sohn des Mihrgusnasp, und Farruyzādh-Xusrau Tab. 1066, 7; Athir 366, 7. Nachkomme Sābūr's, des Sohnes Yezdegerds I, regiert zwischen Börän und Azarmīdoxt, Masudi 2, 234; Firuz, genannt Jušnasbendeh, regiert zwischen Xusrau und Azermīdoxt, Hamzah 16, 7. 21, 8. 28, 15. Albērūnī 122, 16. 131, 10. Pērōz bin Afšīš (حسنس statt حسنس) Mojmel, J. as. III, 14, 150, 16; regiert 2 Monate zwischen Xusrau S. des Qobād, des Sohnes (Bruders?) Hormizd, und der Äzarmiduxt, Mich., J. as. IV, 13, 320, Mojmel, J. as. IV, 1, 412, 7; Firaz, S. des Xustān (حسماس filt حسماس), regiert zwischen Kisra bin Mihr Jušnas und Farruxzad Xosrau, Abulfeda (Fleischer) 98, 3. Firuz, S. des Jemšīd (aus Jušnas verlesen), zwischen Qobād und Xosran Sohn des Qobād, Lārī bei Hammer, Wiener Jahrb. 1835, Bd. 70, Anz. Bl. 64. 36) Pērōz-i Šāpūr, unter Yezdegerd III, Fird. 7, 442, 185; Bildniss auf einem Siegelstein mit der Inschrift Përoë šahpühri, King S. 108, nº 1 und S. 379. 37) Fairūz, S. des Jušnas, Beladori 85, 10. bei Qodāma Dāfairūz, s. Azādfēroz. 38) Fairūz ed-dailemī, S. des Dailemī, des Bruders des Badan, Vetter des Daduych Bruder des Jušnas und der Azād, mit welcher im Einverständniss er deren ihr verhassten Gatten, den falschen Propheten Aswad, der ihren ersten Gatten Sahr bin Badan getodtet hatte, ao. 632 umbrachte; er war Vater des ed-Dahhak und des 'Abdallah, Tab. 1853, 15; nach Ibn Qotaibah 170, 16. 20. 291, 12, der ihn einen Statthalter des Kisrā (Xusrau II) in Yemen und el-homairī (den himjarischen) nennt, starb er unter dem Chalifen 'Othman (644-656); Chall. IX, 151, 3 (3, 672). Athir 2, 255, 8. 287, 14; Yaqut 4, 490, 17 hat einen Vers von ihm; nach Athir 3, 412, 23 starb Fairūz ed-dailemt ao. 53 (673), vielleicht 35 statt 53 zu lesen, was das letzte Jahr des Othman sein würde; kaum dürste ein anderer Mann desselben Namens an dieser letzten Stelle des Ibn al-Athīr anzunehmen sein. 39) Fairūz Dibgān (Grebe) von Nabr al-malik und Kuthā ao. 637, Beladori 265, 12. 40) Fairūz, Abu Lu'lu'h, ein christlicher Handwerker (nach andern ein Magier) aus Kūfa, Sklave des Moghīrah bin So'bah, ermordet den Chalifen 'Omar ao. 644, Tabari 2632, 7. 2722, 6. Athir 3, 59, 18.

Abulfeda 1, 250, 6. 41) Fairūz Hosain aus Sejestan, Bewohner von Basrah; nach ihm ist der Euphratkanal Fairuz benannt; dieser Fairuz ward wegen Betheiligung an einer Rebellion von Hajjaj ao. 702 hingerichtet, Ibn Qotaibah 171, 16 ff. Tab. 2, 1120, 2, 1122, 1, 8, Athir 3, 218, 14, 4, 390, 10; nach andern hätte jener Kanal seine Benennung von Fairūz Bāškār (d. i. pers. pīškār Stadtoberst:, oder von Fairūz, einem Freigelassenen des Rabt'ah bin Kaladah, Beladori 353, 4. 361, 9. 10. 42) Firaz, S. des Yezdegerd III, Vater der Schähafrid; er ward von den Arabern in Tochāristān besiegt, ao. 661, und entfloh nach China, Beladori 316, 19. Firaz Kesrā, Eutych. 2, 390, 8. Masūdi 2, 241. Kitabo 'l-'ovan 148, 3; nach Ferištah 1, 32, 5 (1, 14) war er der 5. Ahne des Ghaznawiden Sabuktigin. 43) Ziyād bin Fairūz, Freigelassener der Beni Riah, † 712, Athir 4, 458, 5. 44) Firaz, Marzban von Jorjan zur Zeit Fergan's des Grossen, ao. 718, Kitabo 'l-'oyan 22, 16. Fairaz bin Qöl (letzter Name zu lesen Sül?), Tab. 2, 1323, 6. 1324, 10. Athir 5, 22, 15, 23, 2. Jundub (arab. Heuschrecke) bin Fairūz, Qoranforscher, Fihrist, Flügel's Anmerk. p. 21, ult. 46) Fairūz Isbehbed s. Sumbat nº 19. 47) Fīrūz (Fairūz), S. des Šāhīn, Vater des Ādarbād, Fihrist 121, 1. 48) Fīrūz (auch Fīrūzān), Gefährte des 'Alf ibn Mūsā ar-Rida (eines der 12 Imame), Eidams des Chalifen Mamin (813-833); Firuz. ein Christ, ist der Vater des Ma'rof el-Karyt, eines moslimischen Heiligen aus Karch (Vorstadt von Baghdad), Ibn Chall. VIII, 119, 10 (3, 384). 49) Fairūz heisst der Malik von Zābulistau, Ibn Chordadbeh 39, 13; Hs. B hat als Beinamen desselben Marabideh, wahrscheinlich Hazarbendeh zu lesen, Nöldeke, Tab. 76, Not. 2; Fairuz bin Kabak, Masudi 1, 349. 4, 45. 50) Fairūz xāqān, König der Türken, Ibn Chordadbeh 41. Fairūz, Vater des Bahman (s. diesen). 52) Fīrūz el-masriqi, Dichter zur Zeit des Saffariden 'Amr, Ethé, die höf. u. romant. Poesie d. Pers. 11. Pizzi I, 67. 53) Mar Prodh (portugis.), Bischof der indischen Thomaschristen, c. ao. 880, Gonvea bei Assemani III, 2, p. 442. 731; bei Land, Anecdota syr. I. 27, 4 kamen die Patres Sabhör und Peröt bereits ao. 823 nach Malabar. 54) Fīrūz, S. des Jestān, Vater des Xusrau, Zehiredd. 306, 15. 55) Beha ed-dauleh Abu Naşr Fairuz, S. des Buviden 'Adud ed-dauleh, in Traq und Pars, Amīr al-umarā, 989-1012, Mirch. 4, 51, 5. Abū

Nasr Xurrah-Fairūz, Alberunī 134, 2. 56) Firnz s. Rözweh. 57) Firüz, Vater des Yüsuf, Statthalters von Damaskus, Athir 10, 479, 2 (ao. 1132). 11, 12, 8. 59) Fīrūz, Emir in Xwārizm, gegen Ende der Regierung des Tukuš-yan (1193-1199), Zehiredd. 262, 17. 59) Firuz, S. des Laith, Ispehbed, der sich gegen Sams el-molak Rustam (2. Bawend-Linie) emporte, Zehiredd. 217, 12. 60) Fīrūz, Eidam des Tarmašīrīn von Māwarā 'n-nahr, Batutah 3, 43, 9. 61) aus Badayšan, angeblich Nachkomme des Bahram Gör, Befehlshaber von Qanoj ao. 1342, Batutah 4, 25, 10. 62) Vetter des Xan von Xanbaliq (Peking), der sich in Qaraqorum empörte ao. 1345, Batutah 4, 299, 7 ff. 63) ein Bader in Dehlt, den Sultan Mohammed ao. 1346 zum Würdenträger machte. Ferištah 1, 251, 13 (1, 434). 64) Feroz 'Alı. Wezir des Ghiyath ed-din Toghluq von Dehli ao. 1388, Ferištah 1, 273, 7 (1, 466). Fēroz, S. des Bahram Lödht, Statthalters in Mültan, Ferištah 1, 316, 19 (1, 545). 66) Xojah Firtiz, gr. Χοτζιαφερούζ, Obereunuch des Sultans Bayazid I, von Timur ao. 1402 enthauptet. Dukas 71, 18. 67) Φερούζ "Aya, Befehlshaber des Kastells Πασχεσέν am Bosporus ao. 1452, Dukas 246, 9. 68) Fērōz, S. des šāh Mozaffar I von Gujarāt ao. 1412, Ferištah 2, 358, 12 (4, 12); Briggs hält diesen für denselben wie den 69) Fērōz, S. des Šams-yān, des Bruders des Mozaffar-yan von Gujarat, † 1455, Ferištah 2, 363, 13. 377, 8 (4, 19. 40). 70) Fēroz Mohammed, Afghane, Inschrift in Panipat von ac. 1499, Horn, Epigraphia indica of the archaeol. Survey ed. by Burgess, XI, Calc. 1892, 137. 71) Feroz-yan, S. des Ahmed-yan, Heerführer des Baber, Inschrift in Rohtak von ao. 1527, Horn, das. 144. 72) Fēröz, S. des Nandā (ind.), Jam (ind. Fürst) von Thattah (in Sindh), reg. seit 1492, dankt ab und tritt 1526 in Dienste des Bahādur von Gujarāt, Ferištah 2, 427, 8. 619, 7 (4, 110, 429). 73) Mulia Fēroz, S. des Kawas, Oberpriester der Parsen, Verfasser der Desătir (1818), des George-nameh, Bombay 1837 etc.. Sprenger 402. Rieu 480b. Ethé, d. höf. u. romant. Poesie, Hamb. 1887, S. 35. - Eine Erklärung des Namens gibt Ammian. Marcell. 192, 11: Pirosen (acc.), quod bellorum victor interpretatur; im Buche Kalilag und Damnag ist der Name des Hasen skr. Vijayadatta durch Pērōz übersetzt, s. Benfey in G. Bickells Kalilag u. Damnag LXX. syr. Text 65, 13 (Ucbers. 64, 18);

die Grundform, awest. \*paiti-raočanh, bedeutet ursprünglich: mit Glanz erfüllt, gebildet wie paitiwira, die Bedeutung geht dann, auf Herrscher angewendet, in die von siegglänzend über.

Patronymisch: Pērozān 1) Fairūzān (arab.), S. des Hormuzan, ein Parther, Tab. 710, 15. Alberunt 114, 15. Perozan, Hamzah 14; auch Pēroz (Fairūz) genannt. 2) Fairūzan, arab. Selman genannt, aus Ramhormuz oder aus Ispahau, Freigelassener des Propheten Mohammed, Bela'mi (Zotenbergs Tab.) 3, 196; im arab. Tab. 1779. Not. ist Fairūz ein Vorfahr des Maych (Māi). 3) Fīrūzān-šāh, S. des Xusrau II, von seinem Bruder Kawadh getödtet, Hamzah 61, 15. Molmel, J. as. III, 2, 275, 12. 4) Fairūzān, persischer Feldherr, fällt bei Qadestyah, Tab. 2176, 9. 2249, 15. 2306, 11 (al-Bīrūzān). Athir 2, 338, 18. 367, 23. (صروران statt سرمران) Nirmaran Masudi 4, 221. Rewansah ( , , verkarzt aus فيروان), den die Araber on 'l-hajib nennen (dies ist Beiname des Bahman Jadot), Mojmel, J. as. IV, 1, 423, 9. 5) persischer Feldherr in der Schlacht von Qadesīyah, Tab. 2336, 4 (hier scheint derselbe al-Bīrūzān genannt zu sein, der nach 2306, 11 getödtet ward). 2420, 16 (al-Fairuzan), und in den Schlachten von Jalula und Nihāwend, 2464, 5. 2472, 13. 2608, 11. Athir 406, 14. Abulfeda 1, 246, 13. Yagut 4, 829, 10. Belädori 302, 9 nennt den Feldherrn von Nihawend Mardanšah (s. diesen nº 4). 6) Vater des Caharbuxt, Grossvater des Ustandar, Stammvater der Gelehrtenfamilie Mandah ans Ispāhān: Mandah ist Beiname des Ibrahim, S. des Battah. des Sobnes Ustandars, Ibn Chall. X, 35, 3, 7) Vater des Hasan (Hosn), Hakim (Statthalter) des Buyiden Faxr ed-daulch († 997) in Jorjan, Mirch. 4, 15, 11. 8) Abū Tāhir Fīrūzān-šāh, S. des Buyiden 'Adud ed-daulch, Mirch. 4, 50, 20. 9) Fīrūzān, Emīr aus Šakūr in Gilan, fallt in der Schlacht des 'Aliden (Da'i, Missionär) Mohammed bin Zeid mit Mohammed ibn Hārūn, Feldherrn des Sāmāniden Ismā'īl, ao. 900, Zehir. 302, 7. 10) Hasan-i Fīrūzān (ar. H. bin al-Fairazan), S. des vorigen (?), Vetter (Oheimsohn) und Näth (Verweser) des Mäkan in Amul, bedrängt mit Rokn ed-dauleh, dessen zweite Gattin seine Tochter war, den Waschmgir ao. 928, Zehir. 174, 3. 178, 1. 185, 13; er + 967; Athir 8, 292, 4. 429, 5 nennt ihn Oheim Makans; Yaqut 4, 496, 5; seine Söhne sind Fīrūzan und Nagr, Zehir. 187, 4. 6. 210, 2; und des

erstern Sohn Kanār, das. 192, 18 (ao. 998); Nasr erbaute das Schloss Šāhdiz im Gebirge Schahriyār ao. 971, Yaqut 3, 246, 6. 7.

Zusammensetzungen: 1) Perozamat (armen.), S. des Wehsačan, Vater des Kamsar, aus dem von Ardašīr I ausgerotteten Geschlecht des Karen Pahlaw allein gerettet, Mose 2, 73. Tschamtsch. 1, 363, 37. — d. i. glanzvoll ist er gekommen (np. amad). 2) Firaz-baxt, mongolischer Prinz, Inschrift von Qandahar, ao. 1546, J. Darmesteter, J. as. VIII, 15, 229. - d. i. glanzvolles Glück habend. 3) Firuz ed-din (arab. Composition), S. des Timūr, Amīr's von Afghānistān († 1792), Schefer, Hist. 32. 81. 259. - d. i. der Glanzvolle der Religion, wahrscheinlich 'Sieger der Religion (Mozaffar ed-din)' durch Confundirung mit Parwiz, Aparwez. 4) Perez-duxt a) Fairuzdoxt (ar.), Tochter des Königs Pēröz, von den Hephthaliten gefangen, Tab. 879, 15. Firuzbaxtduxt, Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 7, b) Pērōĕdüyt-i Mitr-sariān-zad (für zād), Siegel bei Lajard, Vénus Pl. XXI, A, 29. Thomas, J. As. Soc. XIII, nº 81. Mordtmann, DMG. 18, 34, nº 104, Taf. II, 1. Justi, das. 46, 283. 5) Fêrûz-Jang (indisch) 'Abd-allah xan Bahadur, Feldherr des Grossmoghul Sähjehän, † 1644, Rosen 142. 143. 6) Pěrôč-Hormazdě (Doppelname), Siegel mit Bildniss, Horn S. S. 28, 33; s. oben nº 28, 7) Féröz (Fairūz)-xondah, Tochter des Sultan Ghiyath ed-din Toghluq von Dehlt (1321-1325), Gattin des syrischen Emīrs Saif ed-din Ghadā, Batutah 3, 273, 5. — d. i. die Herrin F. (np. خوند xwand, xond, arab. fem. خبنده xawandah). 8) Pērozšāh a) Fīrūzšāh, Herrscher der Insel Hormūz, 10. Jahrb., al-Ghaffarī bei Rieu 114°. Abū Tāhir Fīrūzšāh, dritter Sohn des Buyiden 'Adud ed-daulch, ward nach dessen Tod Herr in Basrah, dann aber 987 von seinem Bruder Seref ed-dauleh eingekerkert und starb bald, Athir 9, 16, 18. Mirch. 4, 50, 20. c) Fīrūzšāh, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058-1099), Minhāj 106. d) S. des Abū Bekr, Šāh von Balx, von Farruxšāh in Tirmed ao. 1158 besiegt, Anwart bei Hammer 94. Athir 11, 156, 2. e) Pěrözšáh, Variante zu Harrôzšāh (s. diesen). f) Fīrūzšāh, S. des Îltamis, Königs von Hind in Deblt, reg. 7 Monate ao. 1236, Vater des 'Ala ed-din Mas'ad, der nach seiner Vaterschwester Ragfyah ed-din und seinem Oheim Bahramšah die Herrschaft erhielt, Minhaj 181, 16 (630). Mirch. 4, 185, 16. 186, 6. Feriëtah 117, 9 (181). g) Jeläl ed-din

Fērōzšāh (in Indien spricht man die alten Vokale ē, ō noch heute; der Titel Sah ward erst nach der Thronbesteigung hinzugefügt), S. des Malik Yughris Xilji, Stifter der Dynastie Xilji der Sultane von Dehlt, ermordet auf Befehl seines Neffen und Nachfolgers 'Ala ed-din, 1288-1296, Batutah 3, 179, 9 ff. Ferištah 1, 152, 12. 154, 1 ff. (1, 280. 285). h) Fērözšāh, auch Naurūz, S. des Amtr Coban, allmächtigen Ministers der Hülagüiden († Nov. 1327), von Ghiyath ed-din von Herat umgebracht, Batutah 2, 120, 5. Abu 'l-mozaffar Férőzsáh, S. des Sálár Rejeb und einer Schwester des Ghiyath ed-din Toghluq, Vetter und Nachfolger Mohammeds, Sultan von Dehlt, vortrefflicher Fürst, reg. 12. Sept. 1351 bis 1387, † 90 Jahre alt 4. Oct. 1388, Batutah 3, 221, 7. Ferištah 1, 237, 20, 258, 11 (1, 412. 444). Rieu 920. Pertsch 242; vgl. das. 653, nº 181. k) Fērēz-xān, als König Fērēzšāh Rōzafzün, S. des Säh Däwüd († 1378) von der Bahmant-Dynastie in Kulbargah in Dekkhan, reg. 1397-1422, Ferištah 1, 583, 10, 587, 1 (2, 357, 363). 1) Amīr Fīrūzšāh, Feidherr des Sah Rux ao. 1419, Zehiredd. 128, 6. 482, 17. m) Amīr Fīrūzšāh von Isfarāin, Oheimsohn des Dichterbiographen Dauletschäh († 1495), Rieu 364°. n) Malik AndIl, abessynischer Sklave. ward als Férőzšáh König von Bengalen 1481 bis 1493, Ferištah 2, 584, 6 (4, 344). o) Fērōzxān, als Férőzšáh Sür angeführt, obwohl er, ein 12jähriger Knabe, 1553 als Nachfolger seines Vaters Saltm Sah Sür bin Seršah nur 3 Tage die Krone trug; er ward von Mohammed-Šāh Sür, dem Bruder seiner Mutter Bibi Bayi, und Schwager und Vetter seines Vaters, ermordet, Ferištah 1, 438, 8 (2, 141). p) Pīrōzšāh, S. des Māņekjī Kākā, Pārsī, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahl, Dict. I, CLXI. q) S. des Pastanjī, das. 9) Peroz-Wram (Doppelname), Obermagier in Atrpatakan, zur Zeit des Erovand, Thoma 50, 16 (43).

Pērözah, neuere arabisirende Aussprache 1) Fīrūzeh, Mutter des Xudādād, s. diesen. 2) Fīrūzeh bēgam (Fürstin), Mutter des Timūr-Gūrgān, bei xeāndamir (Chondemir), Pertsch 402.— d. i. Tūrkis (Edelstein).

Perüsenk s. Thrita.

Perwäneh s. Parwäneh.

Pešana, ein xeyaona, Gefährte des Arejadaspa, yt. 5, 109. 19, 87. Syāwaš-nāmeh 254. 255. — vgl. skr. pṛtanā (Schlacht).

Pešen, S. der Bānūgušasp, Mohl, Livre des Rois I, LXIV. Wohl für Pešeng (Pašang).

Pešeng s. Pašang.

251

Pēšgīn 1) aus Karaj (zwischen Hamadhan und Ispāhan), baute die Stadt Werāwi (zwischen Ardebii und Tebrīz) neu auf; sie erhielt von ihm den Namen Pēšgīn, Nūzhet bei Barbier de Meynard, Dictionnaire géogr. 587, Not. 2. Ibn-Pīškīn (arab.), Fürst von Ahr oder Abrīj, Onar und Werāwi bei Ardebil, Yaqut 1, 367, 11. 409, 8. Amīr des Königs Bagrat, ao. 1066, Hamd. M., J. as. IV, 11, 435. 2) Pēšgēn (armen.), S. des Smbat Orbēlean, Schwäher des Königs Alexander I von Georgien, † 1483, Tschamtsch. 8, 470, 36 (unrichtig Pēlginē, ļ ist dem š sehr ābnlieh). Brosset, Hist. Addit. 351. — von np. pēšah (Kunst, Handwerk).

Pēšī s. Maschya.

Peschöčanha, S. des Astökana, ein xeyaona, von Aspayaoda erlegt, yt. 5, 113. — d. i. der mit Eulenkrallen (awest. pescha, np. pašk, puš, und np. čang)? nach Fick CXX 'Kampf liebend'.

Peschötanu, S. des Wištāspa, herrscht in Kanha (Kang-diz), ist unsterblich und wird bei der Auferstehung dem Heiland Sösians bei Wiederherstellung der neuen Welt beistehen, yt. 24, 4. Pēšyōktanū (mit sogen. scriptio plena) Bund. 68, 19. West, P. T. IV, 203. vgl. Čitromīnōi; Bešūtan und Fešūtan, Tab. 677, 4. 680, 5. Pesutan, Fird. 4, 360, 33 etc. Besutan, Raizan (Rathgeber) seines Vaters Guštāsp, Mojmel, J. as. IV, 1, 417, 5. Zart. N. 511, 11. 520, 31. Auch als Name bei den Parsen in Indien gebräuchlich, Pēšyōtan Rām Kāmdēn Šatnyār (ao. 1397), Arda Wiraf 246. Pešotan, Pešotanji, Pešotan Jīv, S. des Hērjī, ao. 1789, Rieu 48<sup>h</sup>. Pešōtan Rustam, 1877, West, P. T. I, XLIII. Pestanji, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. CLXI. Dastur Dārāb Pašōtan, Professor in Bombay (1893). d. i. den Körper wie eine Eule habend, awest. pescha (peschöparena), mit hieratischem Ausdruck aschözušta genannt, vgl. yt. 14, 35.

Πετησάκας (Πετισάκας), Eunuch des Kyros, Ktes. Pers. 5. Tzetzes, 1, 94 (i lang).

Πετήσας, 8. des Osiris, des Feldherrn des Artaxerxes I gegen den aufständischen Megabyzos, Vater des Spitamas, Ktes. Pers. 39; wohl dem Osiris von einer Perserin geboren. — aus dem vorigen gekürzt.

Πετίνης (al. Πετοίνης), 'persischer Heerführer, fiel in der Schlacht am Granikos, Arrian 1, 16, 3.

Pīdha 1) Name einer Familie, Akayada Pīdanām, yt. 13, 127 (al. Pudanām). 2) arab. Fīd (al.

Hind), Vater des Mabpanah, Tab. 2876, 13. s. auch Paxadb.

Πίδας 1) Φίδας (skythisch), Vater des Leimanos, Inschrift von Tanaïs aus der Zeit Sauromates IV (171—212) Latyschev II, 261, n° 445, 11.
2) wahrscheinlich Enkel des vorigen, Vater des Leimanos, Politarchen (Schultheissen) von Pantikapaion, das. 25, n° 29, 21.

Ableitungen: a) Πίδεις (gen. Πίδεϊ), Vater des Iaphagos, Inschrift von Olbia (3. Jahrh.) C. I. Gr. II, 134, n° 2072. Latyschev I, 99, n° 61, 12. b) Πίδανος I) S. des Pitpharnakes, Inschrift von Olbia ao. 181, Latyschev I, 5, n° 2, 26. 2) Φιδάνους (gen. Φιδάνοι), S. des Theangelos, chemaliger Schultheiss von Pantikapaion, Latyschev II, 25, n° 29, 19. c) mit Koseaffix: Φηδάνακος, S. des Ennönos, Inschrift von Tanaïs, Latyschev II, 281, n° 454, 26.

Bem.: awest. Pidha scheint nicht derselbe Name wie skyth. Pidas zu sein, da dieser in seiner alanischen (osset.) Gestalt Phidas das osset. fid, awest. pita (Vater) ist.

Pigranes, Feldherr gegen Julian, Amm. Marc. 24,
6, 12 (al. Tigranes); Πιγράξης, Zosimus 160.
Pil s. Bitak.

Pildendan, Beiname des Kusch (s. diesen).

d. i. der Elephantenzahn.

Pilsum (Pilësum) oder Pilsam, S. des Wisch (Wesah), von Rustam getödtet, Fird. 2, 60, 664. 677 (reimt mit xum) 682 (reimt mit dam). 398, 2406. 406, 2502 (mit gham). Pilsīm, Bruder (von gleicher Mutter) des Pīrān, Mojmel, J. as. IV, 1, 415, 9.

d. i. elefantenfüssig (np. sumb, awest. safa, u ist durch den labialen Auslaut aus a entstanden).

Pindār, Vater des 1) Abū 'l-qāsim 'Alī bin Pindār aus Rai, Hofdichter des Buyiden Majd ed-dauleh (997—1029), Hājī Chalfa II, 556, 5. Hammer 43. Pizzi 85. 2) Mohammed bin cl-Hosain, eines theologischen Schriftstellers aus Wāsit († 1127), Hājī Chalfa I, 252, 6.

d. i. Einbildung, Ansicht (taxallus.)

Pir 1) S. des Nälima (Nariman), Socin 90, 15.
2) Mirza Pir Mohammed, S. des Ghiyath ed-din Jihangir, Enkel des Timür, † 1406, Ferištah 2, 355, 10 (4, 7, ao. 1397); ein gleichnamiger Prinz, S. des 'Omar Šaix und Enkel Timürs starb 1409. d. i. der Alte.

Ptrak 1) Πήρακος, S. des Erös, Strategos in Olbia, Latyschev I, 100, n° 62. 2) aus der Familie Mihran, einer der Grossen, welche Bahram V vom Thron ausschliessen wollten, Dinawari bei Nöldeke, Tabari 96, Not. 3) Pīrek Pādišāh, Nachkomme des Jingiz, von Timur als Gebieter von Asterābād bestātigt, ao. 1378, Zehiredd. 420, 14.

Pīrān 1) S. des Wīseh (Wēsah), Fürst von Choten, Feldherr des Afrāsiāb, von Güderz getödtet, Fird. 2, 58, 649. 3, 34, 348. Fīrān bin Wīsaghān, Tab. 600, 1. Athir 171, 16. Pīrān, Hafiz, Moghannīnāmeh 42. vgl. Peranios, und Wilhelm, DMG. 44, 151. 2) Piran, S. des Mihr-Artašir, Fürst von Siunik, nach 551, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504.

Pīrān-gušnasp, ans dem Hause Mihrān, persischer Feldherr, ging zum Christenthum über als Gregor und starb 542 als Märtyrer, Hoffmann 78.

Pīrgušnasp, S. des Zāmasp, nach seiner Bekebrung zum Christenthum Sābhā genannt, starb als Märtyrer ao. 362, Hoffmann 24.

Prit 1) Diener Dārās I, Tabari 693, 1 (منوى). 2) Statthalter Ardawāns in Dārābgerd, Tab. 815, 1 (Nöldeke: Tīrē). Athir 273, 6 (Tīrī, Betrī سرى). Mirch. 1, 220, 12. 3) Sklave des Albtigīn, Statthalter von Ghaznīn, ao. 973, Minhāj 1, 73. 4) Dichter, Sprenger 29. Pertsch 633, n° 23.

Pirišati, Fürst in Uraš, einer Festung in Gizilbunda im Lande Naïri, von Šamši-Raman von Assyrien 820 besiegt (ein Meder?), Menant 121. Jensen, Keil. Bibl. 1, 180.

Pīrīzādeh, Moḥammed, Schaixo 'l-islam, Hāji Chelfa 4, 542, 8 (türkisch-persische Zusammensetzung). Pīršād, Wezir des Ferfdün, Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 9. vgl. Pairisades.

Pīršāh, Variante von Harrozšāh (s. diesen).

Pīrtarasp 1) Paitirasp, S. des Hardaršu, Vater des Čaxšui, Bund. 79, 6 (in Pazend paitarisp), in der Hs. TD Pāttīrasp, West, P. T. I, 141. Fiafand (ماندر) Tab. 682, 2. Bātīr (ماندر) Masudi 2, 124; letztre Form aus Pāitīr(asp), die erstere scheint ein ganz anderer Name mit paud (Rath).

2) S. des Arwandasp, Vater des Pourušaspa, Bund. 79, 5, in der Hs. K in Pazend Spitarsp, in M, 6 Pirtrasp, in TD Pīrtarāsp, West, P. T. I, 145. Patīrtīrasp, Khurschēdjī Rustamjī. Lebensgeschichte des Propheten Zarathuštra. Bombay 1870, S. 276 (in Guzarati). Firdawāsf, Tab. 682, 1; statt w ist r zu lesen, also Firdarāsf, bei Masudi 2, 123 Fidarāsf.

Pīrūī (Pairawī?), Dichter, Pertsch 633, nº 51. 52. Pisina, Pisinanh 1) S. des Kawi Aipiwanhu, Enkel des Kawi Kawāta, Kawōiš Pisananhō (gen.), yt. 13, 132. Kawaem Pisinem (acc.) yt. 19, 71.

Kai-Fāšīn, S. des Kai Qobadh, Tab. 534, 2; richtig: S. des Kai Bineh (für Biweh, im Pehlewi hat n und w dasselbe Zeichen, d. i. Kai Abiweh, Aipiwanhu), Tab. 617, 6; er ist König von Pars, das.; Kai Nasīn (Bašīn zu punktiren) Masudi 2, 121. Kai-Fišîn, S. des Kaiafiweh oder Kai-Abiweh, Hamzah 36, 9. Kai Pistn, Fird. 1, 484, 227. 2, 216, 260. 5, 546, 643. Zehiredd. 146, 16. 2) Pāsin (arab. Form, s. nº 1), König von Göpānan im Kreise Darabgerd, von Ardašīr I besiegt und getödtet, Tabari 815, 13 (al. واسفى قاسبر, Fāsīr, واسفى (Wāsfīr); im pers. Tabari Parwēz (Zotenberg II, 69, 1). Athir 273, 14 (Fāsīn). 3) Al-Atšīn heisst der Malik von Ošrūsanah, Chordādbeh 40, 4. Soyūti 418. Die Stadt Af&Inah liegt gegenüber Samarqand, Istaxri 317, 7. Ibn Hangal 366, 17, and ist die Hauptstadt von Sughd, Tab. 2, 1462, 9, 4) Xaidar (so zu lesen, s. de Goeje zu Ibn Rosteh 259, 11), S. des Kaus, al-Atsin, Feldherr der Chalifen Mamun und Mu'tagim, von letzterm zum Statthalter (Ostikan: von Armenien und Adarbaigan ernannt mit dem Auftrag den Babek zu besiegen, den er auch durch Verrath gefangen nahm; nach Besiegung der Römer bei Amorium später selbst des Einverständnisses mit Mazyar bezichtigt, ward er eingekerkert und durch Hunger umgekommen, noch als todter Mann gehenkt und verbrannt, Juni 841. Beladori 211, 7. 430, 12 Tabari 3, 1170, 17, 1268, 19, 1318, 15, ete. Ibn Rosteh 259, 11. Eutych. 2, 438, 2 (Afšīn Kondara I. Xaidar). Masudi 7, 123. 139. Yaqut 1, 562, 23. Athir 6, 296, 7. 315, 7 ff. Ibn Maskowaih 473, 2. Kitabo 'l-'oyan 382, 21. 383, 9. Abulfeda 2, 170, 17. 174, 4. Ab. Far. 253, 7. Zehtredd. 165, 18. 166, 1. vgl. Defrémery, Journ. as. 4, 9, 409 ff. Weil II, 298 ff. 5) Mohammed Afšīn Abū 'Obaid 'Abdallah, S. des Abū-Sāj Dīwdād, Statthalter (Ostikan) von Adharbaigān seit 893, suchte Armenien für den Chalisen zu erobern, † in Berda' 901, Joh. Kathol. 132. Thoma 232, 33 (187). 242, 18 (196, Avšīn); Ibn Chall. 111, 19, 11 (1, 498). 20, 12 (1, 500). Tschamtschean 2, 711, 7 ff. 6) Afsin, Feldherr des Seljuqen Alp Arslan, ao. 1071. Athir 10, 285, 16. 7) Öğin (armen., aus Avğin), Aspet (Oberbefehlshaber der Reiterei), Fürst in Mayroytsor bei Gandzak, ging 1072 mit seinem Bruder Algam nach Kilikien und erhielt von seinem Freunde Abu 'l-xarib, Fürst von Tarsus, die Festung Lambron (nördlich von Tarsus), in

deren Besitz seine Nachkommen unter der Hoheit der Rüben-Dynastie blieben; † 1110, Samuel von Ani 453. Tschamtschean 2, 995, 28. 3, 88, 35. 8) Öğin, S. des Königs Thoros (Theodoros) I von Kilikien (1100-1129). Inschrift in Anazarbe, Langlois, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 289. 295. 9) Öšin von Lambron, S. des Hetham, Enkel des vorigen, Bruder Sembats, Gatte der Sabandüxt, ao. 1152, Tschamtschean 3, 73, 28, 89, 5, 10) Öšin von Lambron, S. des Hethum, Enkel des vorigen, Bruder des Kostandin, ao. 1202, Tschamtschean 3, 174, 38. 11) Avšin, Vater eines Priesters Mxithar, Inschrift in Halbat von 1267, Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 17. 12. Öšin, S. des Königs Hethûm von Kilikien (1226-1270), ao. 1253, Langlois, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 297. 13) Ošin, S. des Kostandin, Neffe von nº 10, Hazarapet (Oberst, Chiliarch) und Marajaxt (Marschall) der Rübenier in Askuray-berd an den Grenzen von Kilikien, ao. 1277, Tschamtschean 3, 279, 7. 14) Öšin, S. einer Schwester des vorigen, Bruder des Grigor und Hethum, Seneschal und Gündstapl (Connétable), Herr von Kanči bei Zaitun im Taurus, Tschamtschean 3, 15) Öšin, Rūbēnier, König von 279, 10, 12, Kilikien, Bruder des Hethum II, Thoros III, Sembat und Kostandin, welche nach einander regierten, Nachfolger seines Neffen Levon IV, Sohnes des Thoros III, Vater des Levon V, mit welchem die Dynastie erlischt, reg. 1308-1320, Samuel 477. Abulfeda 5, 204, 19. Tschamtschean 3, 270, 22. 311, 41. Dulaurier, J. as. V. 17, 385, 16) Öšin von Korikos in Kilikien, Schwäher des Leo V (1320-1342), daher Tagavorahayr (Königsvater) genannt, Tschamtschean 3, 314, 24. Langlois, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 298. 17) Ôšin, Herr der Burg Kopitar im Taurus an der kilikischen Grenze, Tschamtschean 3, 314, 25.

Bemerkung: Das s des awestischen Namens ist zu s geworden, ähnlich wie in Kersasp aus Keresaspa; die Veränderung von Pišina in Atšīn rührt von der Veränderung des Tones ber: pišina ward pišina, sodann pšīn oder fšīn mit vorgesetztem a, gerade wie der Ortsname Pišīn in Gharj aš-šār oder Gharjistān (Istachri 271, 11. Yaqut 3, 785) zugleich Abšīn und Afšīn genannt wird (Ibn Ḥauqal 323, 1. Mokaddasi 26, 9. 309, 4, 348, 10).

Piškyaopna 1) S. des Wištāspa, yt. 13, 103 (al.

Paschiškyaopna). 2) Πισσούθνης, S. des Hystaspes, eines Sohnes des Dareios I, Vater des Amorges, Satrap von Lydien, Vorgänger des Tisaphernes, der ihn wegen Aufruhrs beseitigt (unter Dareios II), Thukyd. 1, 115. 3, 31 (ao. 427). Ktes. Pers. 52. Diod. 12, 27, 3 (ao. 440). Plut. Perikles 25, 2. Polyaeu. 3, 2 (ao. 427). Aus aipi-škyaopna (in [guten] Thaten stehend, reich an frommen Werken), vgl. Pott, DMG. 13, 383. 384. Darmesteter, Mém. Soc. de ling. 5, 78; nach Fick CXXVII von pis (Gestalt).

Πιθαμένης, Parther, Vater der Apama, der Gattin des Seleukos, Malala 198; unrichtig für Spitamenes.

Pitaona ašpairika (der viel mit Parikas zu thun hat), ein böses Wesen, welches Keresāspa erlegt, yt. 19, 41.

Pitarbūxtě (û kurz), S. des Māhyār, Bruder des Panchûxtě, Kanheri n° 2, 5.

Πιτιάζης, Πιτυάζης, Feldherr des Kabades, Prokop 62. — d. i. der Titel Petiaxes, armen. Bdešχ oder Bdeašχ (ὅπατος, Consul, Toparch) Saint-Martin bei Lebeau 8, 136. Nöldeke, DMG. 33, 159. Marquart 531. vgl. Podosaces.

Πιτφαρνάκης 1) Vater des Pidanos, Inschrift von Olbia ao. 181, Latyschev I, 5, n° 2, 26. 2) Πιτοφαρνάκης, Inschrift von Tanais ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 9.

Πιτθίδης, ein Parther zur Zeit des Phraates II, ao. 130, Diod. Fragm. 24, 19 (vol. 5, p. 108).

Plinus, Skythe, von welchem das Reich der Amazonen ausging, Justin 2, 4 (früher Ylinus gelesen). — d. i. lieb (von awest. fri)?

Podoaces, Malechus (arab.), Phylarch der assanitischen Saracenen (der Ghasaniden), griff den Hormizdas, Sohn Hormizd II, der zu den Römern entflohen war und mit Julian gegen seinen Bruder Sapor zog, an bei Ozogardana, Amm. Marc. 24, 2, 4. s. Nöldeke, DMG. 44, 532. 533.

P'oyp'ahlovan, S. des Kiurike (Giorgi) Bagratuni, Enkel des Alsarthan, Bruder des Thaliadin (arab.) und Alsarthan, Tschamtschean 3, 186, 26. Brosset, Bullet. I, 1844, 174. — neupers. půi (schnell).

Πομαξάθρης, Parther, der den Crassus tödtete, Plut. Crass. 31, 5. — vgl. Exathres; πομα ist kein pers. Wort; setzt man für Π ein N, so erhält man Νομαξάθρης, was awest. nämöxschabra (im eigenen Namen die Herrschaft führend, vielleicht 'Ruhmesherrschaft führend') sein könnte, indem nämö (näma) im Hinblick auf öνομα, vielleicht auch auf νομάρχης in noma verändert ward.

Poratha, S. des Haman, Esther 9, 8, die LXX Φαραδαθά, Βαρδαθα, Βαρσα, Φαρααθα, in der kürzeren Fassung: Γαγαφαρδαθα, de Lagarde 534. 535. — vgl. Pharandates.

Pouruschaspa

Porpes, Perserin, Gattin des Waxtank, Feldherrn des Xusrau II; mit ihrem Namen, welcher 'schmackhaft' (hamel) bedeute, nannte er die von ihm neu erbaute, vor ihrer Zerstörung Tsiunkert geheissene Stadt in Tarön, Johann Mamik. bei Langlois, Collect. I, 370°. Inčičcan, Alte Geogr. Armen. 108. — d. i. viel Schmuck habend, awest. \*pouru-paesa.

Πορνάχο(υ, genet.), Inschrift von Pantikapaion, C. I. Gr. II, 153, n° 2109°. — d. i. viel Teppiche besitzend (np. nax, z. B. Fird. 2, 644, 1017).

Pörtönä s. Pourugå.

Pourubanha, S. des Zaoscha, yt. 13, 124. — d. i. viel Hanf besitzend (aus banha wird ein Narcoticum bereitet, welches Visionen bewirkt, wie die des Ardā Wīrāf, s. Barthélemy, Livre d'Arda Vīrāf. Paris 1887, XX. cap. 2 und S. 149; np. bang opium, daneben mang, s. Polak, Persien 2, 244).

Pourudhaxšti, S. des Xštāwaenya, Vater des Aschawazdanh und Wohwasti, Gatte der Asabani, yt. 13, 111. 140. — d. l. viel Unterweisung habend (gebend).

Ponrugā, S. des Nēwakgā, Vater des Thraetaona, Āthvyānide, pehl. (in Huzwāresch) Pörtönā (aram. törā fūr pers. gāw) Bund. 78, 1. 3. West, P. T. I, 132. 141. arab. Borkāw (k ist g), d.i. Besitzer der vielen Kūhe, مناحب الله الكتاب Tab. 227, 11. Kaw, Albērūnī 104, 1 (111). — Im Awesta, yt. 23, 4 appellativ; griech. Πόλυβος, Fick CXCVIII. vgl. Phorgabakos.

Pourujira, Vater des Aošnara yt. 13, 131; appellativ (etymologisirt) yt. 23, 2; im Dādistānidīnīk, West, P. T. II, 171 Pāūnwājryā (n für r), Grossvater des Aošnor. — d. i. voller Leben, Thātigkeit.

Pouručista, dritte Tochter des Zarathuštra und der Urwij (im Vačarkart), der herrschenden oder Hauptfrau (nīšeli-i patšāhia, Bund. 80, 2); man vgl. jedoch Ururwija; sie war nach einer Pehlewiglosse zu y. 52, 3 die Gattin des Jāmāspa; Pouručistā spitāmt y. 52, 3. yt. 13, 139. Bund. 79, 20. — d. i. viel Klugheit besitzend.

Pouruschaspa, S. des Pīrtarasp, Gatte der Dughdā, Vater des Zarathuštra, y. 9, 42. 43. wend. 19, 15. 143. yt. 5, 18. pehl. pörūšasp (blosse Transscription) Bund. 79, 5. 80, 14. Das Awesta

erklärt den Namen durch 'viele Rosse habend' yt. 23, 4. 24, 2 (späte, sasanidische Stücke), wonach man pourus wie in pourus-x-apra als Nebenstamm von pouru aufzufassen hätte; Buršasf (so von Barth bergestellt) Tab. 682, 1. Būršasf, Masudi 2, 123. — vgl. Bartholomae in Bezzenbergers Beitr. z. Kunde d. indog. Spr. 9, 312.

Pourušti, S. des Kawi, yt. 13, 114. — d. i. wohlhabend (eigentl. viel Wesen [sti] habend, vgl. skr. sti, Gesinde).

Pourwa wafra nawaza, ein mythisches Wesen, welches Thraetaona in die Luft schleuderte (blies), yt. 5, 61; vgl. Spiegel, DMG. 33, 310.

d. i. der frühere, erste.

Pözābeh s. Püzābeh.

Πρηξάσπης 1) Mundschenk des Kambyses, tödtet in dessen Auftrag den Smerdis (Bardiya) Herod. 3, 30. 62. 66. 74. 75. Ktesias nennt statt seiner den Ixabates. 2) S. des Aspathines, wohl Neffe des vorigen, Herod. 7, 97. vgl. Marquart 623.—d. i. junge Rosse besitzend (awest. pereska, das Junge eines Pferdes oder Kameels, Wend. 14, 51. 53 (pchl. übers. pāhak und wačak) skr. pṛkšā). Priapatius s. Phriapites.

Προέξης, Perser, Satrap in Alexandria ad Caucasum (Beghram oder Eukratidia, so später von Eukratides von Baktrien genannt) Arrian 3, 28, 4. d. i. der aufmunternde, erziehende (awest. \*frahayša).

Πρωτοθύης, Skythe, Vater des Madyes, Herod. 1, 103.

Pudha s. Pidha.

Pudh (?) S. des Salm, Vater des Wadarja, Tab. 530, 3 (al. فور ,فوذ ,قود ,Für, d. i. Pür).

Payišnšāt, S. des Martweh, Gatte der Frehmah und Vater der Humai, in der Priesterliste des Bundehesch, West, P. T. I, 147.

Πουκρίκας, S. des Manuel, Bruder des Pankratukas (s. Bagratuk), Konstant. Prophyrog. 31, 3. — armen. p'okrik (sehr klein).

Půlad 1) Iranier zur Zeit des Kai Qobad, Fird. 1, 480, 202. 2) S. des Ghandi, Půlad-i Ghandi, ein Diw in Măzenderan, von Rustam erlegt, Fird. 1, 508, 283 ff.; ghandi scheint 'Gewölk' zu bedeuten, s. Vullers Lexic. II, 622. 3) S. des Čihrazad, Vater des Mihrzad, im Stammbanm der Reichspehlewane, Gobineau 1, 474. 4) S. des Šanasb, verbündet mit Abu Muslim, dem Feldherrn des Chalifen Manşûr (754—775), Minhāj 34, 11 (311). Fûlad Šanasbi, Ferištah 1, 95, 11 (1, 163). 5) Fûlād (arab. Aussprache), Waffen-

gefährte und Verräther des Asfar, ao. 986, Athir 9, 29, 12. 6) Füläð, S. des Xusrau aus Dailem, Befehlshaber der Soldaten in Arrajan, ao. 1053, Athir 9, 407, 13. 7) Amīr Pūlād Qiyā, ein Türke aus Asterābād, ao. 1355, Zehiredd. 115, 12. 8) Pūlād xān, drei Chane von Qiptschaq an der untern Wolga, ao. 1362, 1391 und 1409, Marsden, Numism. orient. 280. Frähn, Recensio numm. muhammed. 278. 357. 368. Xöndemīr bei Defrémery, J. as. 4, 17, 118. 9) Pūlād-Beg, Gesandter des Schāh 'Abbas beim Tsaren, ao. 1621, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 3, 1847, 62. — d. i. Stahl (pehl. pōlāpat, armen. polpat, polowat), vgl. den türk. Namen Tīmūr (Eisen).

Puladsutun, Abu Mangur, Buyide, S. des Abu Kalijar, herrscht in Kerman 1048, von dem Rebellen Fadluyah 1056 gefangen, Athir 9, 374, 12 (Fulasutun). Mirch. 4, 55, 27. — d. i. Stahlsäule (eine Säule von Stahl für das Reich bildend).

Püladwend, König von Čin, Fird. 3, 242, 1215; Vater des Arheng (s. diesen); in einer kurd. Erzählung Pilabänd, Socin 91, 5. — d. i. der stählne.

Pur 1) s. Pudh. 2) Dichter, Pertsch 633, nº 21. 22. — wohl Porus, aus dem Alexanderroman entnommen.

Pürak, arab. Fürak 1) heisst ein König der Türken, Ibn Chordadbeh 41, 2; vgl. Püran, Pürl. 2) 'Abdallab, S. des Mohammed bin Fürak der Bettler (qayyāf), Gelehrter, Yaqut 2, 515, 20. 3) Al-Ustād Abū Bekr Mohammed ibn al-Ḥasan Ibn Fürak, aus Ispāhān, Theologe, Prediger, Grammatiker, † 1015, Ibn Chall. n° 621 (2, 673). Hajī Chalfa I, 491, 3. II, 349, 5. P. de Jong 4, 60. — Der Name der Prinzessin Fürak, Tochter des Rāē von Hind, in Nizāmi's Haft Paikar (Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse. Kasan 1832, 12) zeigt, dass der Name von dem des Poros (aus dem Alexander-Roman) abgeleitet ist.

Pūrān, arab. Fūrān 1) S. des Fūrī, Urgrossvater des Toghj, des Vaters des Abu Bekr Moḥammed al-Ixšīd von Aegypten, Ibn Xall. VIII, 9, 17. 2) Abu 'l-qāsim 'Abdo 'r-raḥman bin Moḥammed bin Aḥmed Ibn Fūrak (Fūrān) al-Fūrānī, Nachkomme des Chalifen Mahdī (775—785), scha-fitischer Rechtsgelehrter aus Ibaj (Mal-Amīr), † 1071, Yaqut 1, 339, 15. 416, 20. Athir 10, 46, 22.

Püranduxt s. Böran.

Πυράττις s. Parysatis.

Pürbahā, persischer Dichter türkischer Abkunft aus Jam in Xorasan, gegen Ende des 13. Jahrh., Hammer 221. Pertsch 633, nº 21.

Purdil. Beiname des Dichters Mīrzā Mohammed Tagī, S. des Mīrzā Mas'ūd aus Andijān, 2. Hālfte des 11. Jahrh., Rosen 165, 21. Pertsch 634, nº 180. vgl. Bahrahmand. - d. i. beherzt (edel, klug, Fird. 1, 258, 567).

Pūrī, arab. Fūrī, S. des Xaqān von Ferghana, Vater des Füran (Püran), Ibn Chall. VIII, 9, 17.

Pürvär, Pahlawan Mahmud, Mystiker und Schriftsteller aus Chiwa, † ao. 1322, Rieu 3526. Schefer, Chrest. pers. I, 128, 19 (Parbai پوربای filr پروریار). Hist. p. 205. 206. - d. i. xearizmisch Kämpe, Ringer (purban, يوريان, könnte eine mundartliche Form von pahlawan scin).

Purmäveh 1) die Kuh, welche den Feridun säugte, Fird. 1, 76, 107. 78, 20; pehl. Barmayan (ein Stier) West, P. T. IV, 218. 220. 2) S. des Pourugă, Bruder des Feridun und des Katayun (Kai-auūš), Fird. 1, 92, 280. Brmayun (Pazendschrift) Bund. 78, 5; in einer Liste bei Gobineau 1, 304 heisst er Sädekäm, nach der Stelle des Firdusi, wo šadekam Beiwort des Purmayeh ist. vgl. Rückert, DMG. 8, 271. - d. i. voller Weisheit (vgl. humāyaka), appellativ z. B. Fird. 2, 238, 517 (vom Schäh), 1, 118, 68 (von einem Dihqan), 1, 90, 268 (kunstvoll, prachtig, von Brokat); der Name Barmāyūn ist ganz verschieden und ist des ähnlichen Klanges wegen mit dem andern zusammengefallen; er entspricht awest. baremāyaona, unter seiner Bürde wandelnd, von einem Stiere yt. 17, 55; vgl. Geldner, Kuhns Ztschr. 24, 147.

Πουρθαίος, S. des Purthaios, Archent in Olbia, C. I. Gr. II, 136, n° 2076. II, 138, n° 2079. skyth. Form des pehl. Pasai.

Πουρθάκης (gen. Πουρθάκητος), Vater des Strategos Mětakos von Olbia, Latyschev I, 102, nº 64. Sohn des Zurozios, das. nº 65.

Pus 1) S. des Pap (s. diesen). 2) Wid Puse, Besitz des Pus, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 20. nº 33 (Taf. IV), Justi, das. 46, 283. d. i. Sohn (pehl.).

Πουσαΐος 1) persischer Befehlshaber in der Burg von Phathusa am Euphrat (zwischen Düra und Dakira oder Hit); er ergab sich dem Julian ao. 363, Zosimus 145; bei Ammian. Marc. 24, 1, 9 Befehlshaber von Anatha, später Dux Aegypti. 2) Pūsai bar Qūrtai, kam, aus Edessa durch Kaiser Zeno vertrieben, nach Šūštar, Assemani I, 354, 2. Guidi, DMG. 43, 397, 9. 414, Not. 3. 3) Pasai, Priester, ao. 499, Guidi, DMG. 43, 400, 10. 4) Pūsai, Bischof von Holwan, ao. 553, Guidi, DMG, 43, 403, 6. 5) Pasai, Bischof von Hormizd-Ardašīr, ao. 605, Guidi, DMG. 43, 406, 8. 6) ein Magier, Pūsai magū-i Bapān (Sohn des Pap), Siegel, Horn, DMG. 44, 672, nº 600. 7) Pūsai, auf dem Monument von Singanfu, ao. 781, Assemani III, 2, p. 545. vgl. Purthaios.

Pusbeh, S. des Xusrau II, von seinem Bruder Kawadh getödtet, Hamzah 61, 16. Mojmel, J. as. III, 11, 275, 13 (unrichtig punktiet as es für ينم بيد . — d. i. guter Sohn (für pus-i beh).

Pusdil, S. des Xusrau II, von seinem Bruder Kawädh getödtet, das. - d. i. Sohn des Herzens (für Pus-i dil).

Pusdizāi s. Farnbag.

256

Pusfarrux, S. des Mahxwarsedh, aus Istaxr, tödtete den Usurpator Schahrbaräz, 9. Juni 630, Tab. 1063, 4 (p durch f ausgedrückt); Wezir der Königin Böran, das. 1064, 4; s. Nöldeke's Tabari 389. 433. Busfarrux, Abulfeda (Fleischer) 96, 14. - d. i. glücklicher Sohn.

Πουσίκης, qarögabad, Aufseher der Handwerker des Königs (armen. Krogpet, Patkanean, Opit XXI, n° 24). Märtyrer ao. 349, Sozomenos 2, 11. Nikeph. Kall. 8, 36. Assemani I, 185°. III, 19\*, Not. Z. 30. Acta Sanct. 21. April, II, 846.

Pusr-surxek, Samanide zur Zeit des letzten dieser Dynastie, Montașir (1001-1004), Mirch. 4, 25, 21. — d. i. Masernsohn (der von den Masern ein Uebel behalten hat?).

Püzäbeh (älter Pözäbeh), arab. Füzäbeh, meist Büzabeh geschrieben 1) S. des Zangi, Theilfürst (Atabeg) von Pars und Xuzistan, empörte sich gegen den Seljugen Masud und fiel 1147 in der Schlacht bei Hamadan, Athir 11, 39, 20 ff. Hamd. M., Journ. as. IV, 11, 455. 12, 350. 352. 356 (بمرابع ,برابع). Mirch. 4, 97, 7. 98, 16. 2) Mamlike des Taqt ed-din Omar, Sohnes des Sahansah, des Bruders Saladin's, Athir 11, 342, 21 (ao. 1185).

'Ραβεζάκης falsche Lesart für (θυγατέ)ρα Βαζάκου, s. diesen.

Rādh (r syr.), ein Magier, Hoffmann 61. 109. np. rad (edel, freigebig, als Magiertitel: Redner).

'Pαδάμασις, Skythe in Pantikapaion, zur Zeit des Teiranes (276-279), Latyschev II, 27, nº 29, Z. 65.

Radamistus 1) S. des Pharasmanes von Iberien, Gatte der Zenobia, der Tochter des Mithridates, Bruders des Pharasmanes, von seinem Vater hingerichtet, ao. 52 n. Chr., Tacitus 12, 51. 13, 37. Tschamtschean 1, 304, 5 (nach Tacitus) nennt ihn Hradamizd oder Hramizd (Lohn des Feuers. 2) Padámeioros, S. des Philon, Inschrift von Tanais (2. Jahrh. n. Chr.), Latyschev II, 259, n° 443, 17.

'Ραδαμόφουρτος, S. des Tryphon, Vorstand einer Bruderschaft in Tanais ao. 220 n. Chr., Latyschev II, 264, n° 446, 3. — d. i. Sohn des Für-

sten (Obersten, altp. fratama).

Padaugádis (ans Padaugádios), König von Bosporos, 308-323, Munze mit Bildniss, Köhler, gesammelte Schriften hrsg. v. Stephani 1, 13. 30 ff. Taf. II, nº 9. 10. Wroth, p. 79, pl. XVIII, 9. Pαδαμσαδίου (genet.) C. I. Gr. II, 151, nº 21084. Latyschev II, LII. 48, nº 49. — d. i. Freude des Fürsten (fratema) bildend,

Radān axīrak (s. Axār)?, Siegelstein mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 31, 592, n° 22. — patronym. von rad (stark, tapfer)? awest. ratu (Herr).

Radhanos, Gattin des Schahren, Mutter des Mar Sabha († 487), Hoffmann 68. - d. i. liebliche (Tochter) des Herrn, vgl. Nösrad.

'Ραδαμψών, 'Ραδανψών (genet. 'ψώντος), Vater des Badakes, C. I. Gr. II, 135, nº 2074; des Numenios ('Pαδαμψῶντος) C. I. Gr. II, 132, n° 2067, und des Börnön, Latyschev I, 103, nº 67. - aus Radam- s(adis) mit Affix on (an).

Rād-burzīn, Feldherr des Bahrām V, Fird. 5, 672, 1471. - d. i. erhabner Rād (ein Magiertitel).

Rādmān, Feldberr (Sipahdār) des Xusran II in Armenien, Fird. 7, 12, 103; Tabari Abadhir. vgl. np. rād-maniš (freigebig, edelmūthig, awest. raiti).

Rādūyeh, S. des Schahūyeh aus Ispahān, Schriftsteller, Mohl, Livre des Rois I, LI. Journ. asiat. III, 11, 142. — vgl. Zarōi nº 2.

Rajan, S. des Düräsrawh, Ahnherr der Priestergeschlechter, Bund. 79, 7, West, P. T. I, 141; die Gnzarati-Uebersetzung hat Rajaçnë (ç ist š), und Rajišn hat auch der Wačarkart-i dīnik bei West das. 141 Note; dagegen heisst er im Bund. West I, 138 Rāk; Tabari 533, 3 hat رحى, was leicht in جن, Rajan zu Andern wäre; Raj Tab. 681, 14. 682, 3. Araj, S. des Dürösrür, Masudi Justi, Ferd., franisches Namenbuch.

2, 124. Airtč (Îrej), Khurshedji Rustamji Kāmāji, Lebensgeschichte des Propheten Zarathustra (Guzarati) Bombay 1870, 276. - d. i. das Anordnen (skr. rak'anam), Personifikation der priesterlichen Einrichtungen, vgl. altnord. regin.

Raghar (?) S. des Nawadgāw, des Enkels des Naotara, Tab. 618, 1 (عوا رفعر); in einer andern Ueberlieferung Arenj (اربع Tab. 530, 1. Ragh (ج) Masudi 2, 118. Ruineh (مع) aus بارعة Gobineau 1, 326.

Rahat, Dichter, Pertsch 641, nº 125. — d.i. der befreite (taxallus).

Raham 1) S. des Güderz, Laxam, Tab. 614, 4; Rabam-i Gödarz, Fird. 1, 542, 664. 3, 34, 345. 564, 1835. Die Chronisten setzen ihn gleich dem Nebukadnezar oder Boxtuassar, der im Auftrag des Lohrasp Syrien und Acgypten erobert, Mirch. 1, 178, 21. 22. vgl. Tab. 644, 7. 8. 645, 14. Malcolm I, 55. 2) aus Ardebil, im Roman Wis o Ramin 14, 6. 3) Schah von Gilan, zur Zeit des Bahram V, Fird. 5, 672, 1468. 4) Raham, ein Mihran, setzt nach der Tödtung des Hormizd dessen Bruder Pēroz auf den Thron, ao. 459, Elišē 248b; vgl. Nöldeke's Tabari 114. 139 Not. 5) Rahan, persischer Heerführer unter dem Feldherrn Waxtank, ao. 606, Joh. Mamik. bei Langlois, Collect. I, 3705. Tschamtscheau 2, 319, 31. - Die Wörterbücher schreiben Ruham, Roham (Rohham) vor, welchem die Wiedergabe des Namens im Armenischen widerspricht. Rahī, Schriftstellername, Pertsch 641, nº 127.

d. i. der Sklave.

Rahnyeh 1/ arab., Abu Ya'qub Ishaq, Ibn Rahewaih (gelehrte Anssprache), geboren 777/8 in einer aus Marw stammenden Familie zu Nischapur, lehrte Recht und Ueberlieferung, †853; 'Sohn des Rahuyeh' hiess er, weil sein Vater auf der Landstrasse (räh) geboren war (s. den folg. Namen), Ibn Chall. I, 114, 20 (I, 181); s. dagegen Nöldeke, P. St. 19; Fibrist 230, 4. Yaqut 1, 90, 6, 562, 12, 3, 44, 18, 4, 509, 4 etc. Athir 7, 46, 21. Hajī Chalfa II, 353, 5. 2) Ibn Rähnych aus Arajan (Stadt auf der Grenze von Persis und Susiana), Mathematiker, Fihrist 266, 7.

Rahzadh 1) Feldherr des Xusrau II, von Heraklios ao. 627 bei Niniveh geschlagen, Tab. 1004, 4 (alle Hss. haben Rāhzār). Athir 348, 16 (ebenso). vgl. Nöldeke, Tabari 294, Not. 3; 'Ραξάτης Theophyl. 340. 'PaZάτης Theophanes 488. 'Puζάτης Nikeph. patriarch. Const. p. 21. 'Ραζάστης,

dren. 1. 730: Sebeos

Cedren. 1, 730; Sebeos 94, 12. 16. 22 nennt ihn Roë-Wehan und Roëik-Wahan (s. Rozweh), was zu der Vermuthung führte, Rahzadh sei der Sohn des Rozweh. 2) 'Alī, S. des Dawüd bin Rahzad, ein Kurde, Statthalter von Mösul unter dem Chalifen al-Mu'tadid, ao. 892, Athir 7, 316, 7. — d. i. auf der Strasse geboren.

Raideni s. Wanhudaena nº 1.

Raidišadī, Festungsbefehlshaber des Axšēri von Manna in Xarišadī, Menant, Rois d'Assyrie 280. Jensen, Keil. Bibl. 2, 242.

Rāyerman s. Zaešm.

Rāyiš, S. des Zādšem (Zaešm), Vater des Pešeng, Mojmel, J. as. III, 11, 170, 17. Zehireddīn 153, 9. Rāy Arsen, Masudi 2, 117, aber Nabat, Masudi 2, 131 (s. diesen); Pešeng ist im Bundehesch Sohn des Zaēšin (Zādšem), und Rāyiš ist cin Doppelgäuger des letztern, der nur aus einer Variante entsprungen ist (ایش زایش Zaēšm), Rāk s. Rajan.

'Ρακώκης, Marde, Richter unter Artaxerxes II, welcher seinen Sohn Kartomes zum Tod verurtheilte, Aelian 1, 34 (2, 15, 16).

Rāxī, Maulānā, Dichter, Pertsch 607, nº 164. d. i. kummervoll.

'Ραχοίσακος 1) S. des Eunoïkos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev II, 267, nº 447, 11. 2) S. des Rassogos, das. Z. 16.

Raxš, Ross des Rustam, Fird. 1, 446, 91 u. oft. Hafiz, Saqinameh 57. — d. i. scheckig.

Raxates s. Rahzādh.

Rām, al-Rām (ar-Ram) Masudi 2, 213, s. Bahrām Čūbtu (Werethraghna).

Ramaktöna, S. des Wanfrökšan, Äthvya, Vorfahr des Feridün, Bund. 77, 19; Athfiyan Ramin d. i. 'alle Arten von Farbe und Herde', Tabari 228, 2; da pehl. ramak (neup. rameh), Herde, das awest. wähva übersetzt, und töna (törä) das Huzwaresch für gaw (Rind) ist, so dürfte der Name awestisch wähvöga gelautet haben und bedeuten 'Rinder, Kühe in Herden besitzend'; bei Alberüni 104, 3 Nekaw (statt مسكاو); Nekaw heisst ein anderer Athfiyan).

Ramatiya, medischer Stammesfürst in Urakazabarna, griff mit andern medischen und sakischen Häuptlingen den Esarhaddon au, ao. 678, ward aber mit ihnen besiegt, Menant, Rois d'Assyrie 244. Abel, Keil. Bibl. 2, 133. Hommel, Babyl. assyr. Gesch. 723.

Paμβάκας, Meder, Anführer der medischen Reiter, Xen. Kyrop. 5, 3, 42. Rambehišt, aus dem Hause Bäzrangī, Frau des Sāsān, Mutter des Pāpak, Tab. 814, 10; in der persischen Bearbeitung durch Belamī Minehšeb (Zotenbergs Tabari II, 67, 30) mit Verlust der Silbe Rā und unrichtiger Punktirung (المالة). d. i. Ruhe des Paradises (für rām-i b°).

Rāmburzīn 1) Statthalter des Xusrau I in Gundišāpūr, welcher dessen aufständischen Sohn Andšazādh überwindet, Fird. 6, 226 ff. Mirch. I, 234, 33; bei Prokop heisst er Φάβριζος. 2) Beamter des Xusrau II, Fird. 7, 188, 2223. — d. i. Rāman (χeāstra, der Genius) der erhabene (ist erhaben), für Rām-i burzīn.

Rämjur (arab.), Sklave des Ahmed al-Xujustant (aus Xujustan bei Bädghes), eines Gegners des Ya'qūb bin Laith; er war früher Diener eines Feldherrn des letztern gewesen und tödtete seinen neuen Herrn ao. 881, Athir 7, 210, 13 ff. — d. i. der frohe Wildesel (up. gör, ar. jūr, Bild der Schnelligkeit und Stärke).

Rämgušnasp, Anführer unter Bahräm Čūbīn, Räm u Īzad-gušasp, Fird. 7, 154, 1814. — d. i. der den Rāman xwāstra (verehrende) Hengst (Held).

Rāmī und Rāmīn, Kinder (Sohn und Tochter?) des Kai Xusrau, Tab. 619, 2. — d. i. freudig. Rāmyār, Vater des Ormazdyar, gelehrter Parse,

West, P. T. I, XLIII. Arda Viraf 246.

d. i. Freund des Genius Ram.

Ramīn s. Ramaktonā.

Rāmīn 1) am Hofe des Königs Maubad, Gurd Rāmīn, Wís o Rámín 14, 7. 2) jüngerer Bruder des Maubed, Geliebter der Wis, Wís o Rámin 21, 22 ff. — d. i. freudig.

Raminjan s. Zamījan.

Ramiozan s. Razmiozan.

Rāmiš Ārām, Hērbad, Rien 514.

d. i. Vergnügen, Ruhe.

Ramišt, ein persischer Kaufmann, welcher eine neue Decke für die Kabah stiftete, ao. 1137/8, Athir 11, 43, 6. — d. i. sehr freudig (Superlativ-bildung), np. ramišt soviel wie ramiš (Freude).

Ramšatrč, Beiname des Yazdkart 1 auf seinen Münzen, Mordtmann, DMG. 8, 64. Dorn, Bullet. Acad. Petersb. XII, 1854, 88. Bartholomaei das. XV, 1857, 341. Markoff 73. — d. i. Freude des Reiches (für ram-i š°).

Rangin, Sa'ādet Yār xān, Dichter, kam mit Nādir aus Persien nach Calentta, Sprenger 168.

d. i. der geschmackvolle (eigentl. farbige).

Ranjuych, Vater des Qais, im Gefolge des Hasan. Feldherrn der Tahiriden, Tab. 3, 1279, 12. Koseform cines Namens mit rang (arab. Aussprache).

Pανοσβάτης (so der Archetypus Florent., al. 'Aνοσβάτης), Chiliarch des Dareios gegon die Saken, Polyaen 7, 12 (325, 7).

Raočas-čaešman, einer der 6 Helfer des Sōšiāns oder Heilandes, geistlicher Herr des Karschware Arezahi, yt. 13, 128 (yt. 13, 121 anscheinend eingeschoben), pehl. Rōšanččašm (nur eine ungefähre Wiedergabe des awest. Namens, bedeutend: Lichtauge), West, P. T. II, 13. 78. vgl. Dīnkart 1, 31 Note. — d. i. der das Licht (des Tages) empfängt. vgl. Darmesteter, Etudes iran. 2, 207.

Rapak-i mazd (?), auf einer indosasanischen Münze mit Bildniss, Prinsep I, 410, pl. XXXIII, 3. Drouin, Revue archéol. Juli 1885, pl. XVIII, n° 8.

'Pαπακέης, Vater des Dreibalis, C. I. Gr. II, 132, n° 2067. — awest. rapaka (Frende, vgl. woururafnanh); vgl. Müllenhoff 557 und den folgenden Namen.

Rapakōē, auf einem Siegel bei Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 44. Horn, DMG. 44, 665, n° 503. Justi das. 46, 282.

Rapasang, S. des Arasp (Harasp) vgl. Arpas.

Rarid-i Bürčmitr, Siegel bei Lajard, Vénus pl. XXI, A, 4. Mordtmann, DMG. 18, 45, nº 158.

Rasa, Dichtername, Pertsch 641, nº 133-135.

d. i. der geschickte, vollkomme.

Rāsab s. Uzawa.

Rašam, Rěštūni, baute in Althamar, Thoma 236 (293. 17).

Rašamūj, Dailamit 1) Zehīredd. 172, 7, ao. 927 (al. Rašanūh). 2) Zehīredd. 192, 18, ao. 998.

Rasek (Rasil?), König in Mokran, ao. 640. 644, Tab. 2593, 2 (s. Prym z. d. St.) 2707, 4. Rasak (al. Rūr) 1bn Chordabbeh 56, 14.

Rasīn, an ihn zugleich mit Fīrūz ist ein Sendschreiben des Manī gerichtet, Fihrist 337, 10. Rasīnān s. Rasniān.

Raškī, Dichter 1) aus Hamadan, Pertsch 642, n° 158. 2) aus Sabzwär, das. n° 159.

d. i. der Eifersüchtige.

Rasmī 1) Dichtername des 'Abdu 'r-razzaq, Pertsch 641, n° 129. 2) Dichter aus Qazwīn, Pertsch 641, n° 130. 3) Dichter aus Samarqand, Pertsch 641, n° 131. — d. i. Diener.

Rašn s. Rašnu.

Rasnan s. Rašnu.

Rasniān, Rašnbān (?), Ahnherr der Aškānier (Ar-

sakiden), S. des Artašāx, Vater des Xurrab, Tab. 708, 13 (ريسما, رسما).

Rašnērēš, ein Apostat (Aschmögh) aus Rūm, der nach Alexander auftrat, Dinkart 5, 311 (im Pehlewitext 239, 3). — d. i. den Rašnu verwundend, verletzend.

Rašnin, Wezir Darā's, J. as. IX, 3, 230, 6. Tab. 692, 16 (,,,,,,), also auch Raspin, Rastin).

Rašnu, im Awesta ein Genius (Yazata) der Gerechtigkeit, welcher mit Mithra und Sraoscha die Seelen der Abgeschiedenen richtet; zugleich ist er im sasanidischen Kalender der 18., auf Miþra und Sraoscha folgende Monatstag; nach ihm benaunt: 1) Rašn, Gesandter des Kawādh Schērōē an Heraklios, Sebeos 96, 23 (accus. z-ērašan 96, 20. z-Rašn 30); 'Pασνάν Chron. Pasch. 401, D (734, 6) s. Xosdaēs. 2) Rašnidiptwar, der Schreiber (Kanzler) R., Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 29, 206, n° 13.

Rašnwad, Feldherr der Königin Humāi, Fird. 5, 30 ff. Mojmel, J. as. IV, 1, 418, 2. — d.i. wahre Rede führend (awest. rašni, rašnu, und np. [Dialekte] wat).

Rasparaganus, König der Roxolanen oder Sarmaten zur Zeit Hadrian's (117—138), lebte (als Verbannter) in Pola, C. I. L., Inser. Galliae Cisalp. ed. Mommsen I, 1872, p. 10, n° 32. 33. — awest. frasparegha (Schössling) mit Aff. an. Müllenhoff 569. 570.

'Ράσσογος, Vater des Raxoisakos (s. diesen).

Rästarewagheñti, Awareprabañhö Rästarewagheñtöis (genet.), yt. 13, 106.

Rästi, Dichter zur Zeit Mahmud's von Ghazna, Hammer 84. Mir Rästi aus Tebriz, Dichter, Pertsch 642, n° 201.

d. i. Richtigkeit, Wahrheit (taxallus).

Rastsohun, der persische Name (oder Beiname) des Geschichtschreibers Parsumä zur Zeit Juliau's, Mose 2, 70. Barsumä ist ein häufiger syrischer Name, der oft auf sasanidischen Siegelsteinen syrischer Christen sich findet. — d. i. wahre Worte sprechend.

Rastom, Diakon des heil. Nerses, der ihm ins Exil folgte, Faust. Byz. 4, 6 (91, 12). — vgl. Arostom. Rasad s. Wahsaban.

Rat, S. des Liparit von Georgien, kämpst gegen Kaiser Basil II, ao. 1023, Saint-Martin 2, 200; bei Cedrenus Όρατιός. — vgl. Radh.

'Ραθάγωσος, S. des Abnagos, Vater des Abnōzos und Amnagos, Bruder des Abnōzos, Inschrift von Olbia, C. I. Gr. II, 133, n° 2070. n° 2084 (nur Ra erhalten). Latyschev I, 102, n° 64. 124, n° 91. —
d. i. der mit dem Kriegswagen rasselt; vgl.
Müllenhoff 560. Neisser, in Bezzenbergers Beitr.
z. K. d. i. Sur. 19, 1893, 252.

Ratanšah, neuerer Parsiname, Dinkart I, Vorwort VII; abgekürzt: Ratanji, das. III. — von skr. ratna (Juwel).

Rat(ap)ata, persischer Satrap in Lykien, Inschrift auf einem Grab in Xanthos, Sharpe bei Fellows, Account of discov. p. 491. Six, Revue numism. III, 5, 13. Deecke, Bezzenbergers Beiträge XII (1887) 134. — d. i. Herr (Besitzer) des Streitwagens?

'Pαθίνης 1) Kadusier, Xen. Kyrop. 8, 3, 32 (al. 'Pαθονίκης, 'Pαδίνης). 2) persischer Feldherr, Xen. Anab. 6, 5, 7. Hellen. 3, 4, 13 (no. 396). d. i. der zum Wagen gehörende, Wagenkämpfer.

Raušike, kurd. Frauenname, Socin im Namenverzeichniss 282 b.

Rawaī, Dichter aus Yezd, Pertsch 642, nº 157. d. i. dem es geglückt ist, der befriedigte.

Rawant, Vater des Stipti, yt. 13, 123. — d. i. der mähende, vgl. skr. lávana, der (Korn) schneidende, láva, Schneiden, von lū, partic. lunant.

Rawand, der grosse, S. des Biūrasf (Baewaraspa oder Dahāka), soll der Stadt Rāwand den Namen gegeben haben, die ehemals an der Stelle von Mösul stand. Yaqut 2, 741, 14. 4, 683, 9. — rawand ist arabische Aussprache von pers. rēwand, Wurzel der Rīwās Staude (Rheum ribes), auf welcher die ersten Menschen wuchsen.

Rawani, Schriftstellername (Taxallus) des Dichters Molla Haidar, Pertsch 641, n° 128. — d. i. der seelische.

Raw-feryād, Tochter eines Engels und der 'Weltweisen' (hakīmat ad-dahr), der Frau des Abel (Hābīl), Schwester der Barfaryād, Fihrist 332, 5; verktīrzt Faryād, 331, 19. Flügels Mani 262. d. i. 'geh zur Wehklage'; vgl. Barfaryād.

Razan-mürit d. i. Faramurz (فرامورز statt رزان مورت) im künstlichen Stammbaum der Tähiriden, Minhaj 1, 9.

Rhazates 8. Rābzādh.

Răzi, Dichter aus Herăt, Pertsch 641, n° 96. Răzi-i Baghdăd, das. n° 97. Răzi Amini (?) das. 98. d. i. der geheinmissvolle.

Razmi, Taxallus (Schriftstellername) des Dichters Gurgin Beg, Pertsch 642, n° 191.

d. i. der Kämpe.

Razmihr, S. des Suferai (Sōxrai) Fird. 6, 134, 124 ff.; richtiger Zarmihr.

Razmiozan (armen.) Beiname des Xoream oder Ferruhan Šahrbaraz (s. diesen), Sebeos 81, 23. Erazman, das. 76, 16. Xorem Razmayūzan oder Ērazmayūzan, Thoma 79. 80 (89, 4. 10). 'Pouduázav, Theophanes 452. Ramiōzan (Razmiōzan zu lesen) Tabari 1002, 3. armen. Romizon, syr. Rōmīzān, Mich., J. as. IV, 12, 303. 329. Athir 346, 18 (Bōrān, l. yōzān aus Ramyōzān, وبراي — d. i. Kampf aufsuchend (yōzān particpräs.), appellat. razmyōz (Präsenastaum, awest. yaoza) Fird. 3, 436, 303 = Vullers 1157, 304 = Macan 817, 11 (sämmtlich jules statt jule), richtig in Vullers Lex. II, 29°.

Rebigawen s. Zacniga.

Redes s. Arides.

260

'Pηχούναγος, Vater des Kukunagos, C. I. Gr. II, 138, n° 2078, Latyschev I, 110, n° 76.

'Pεομίθρης 1) Perser, erwirkte eine Beihülfe des Tachos von Aegypten für die aufständischen Satrapen in Kleinasien, die er jedoch festnehmen und dem König ausliefern liess, ao. 362, Xenoph. Kyrop. 8, 8, 4 (s. L. Dindorf zu d. St.). Diod. 15, 92, 1. 2) Reiterführer in der Schlacht am Granikos, fällt in der Schlacht bei Issos, Diod. 17, 19, 4. 34, 5. Curtius 3, 11, 10. Arrian 1, 12, 8. 2, 11, 8; vielleicht derselbe wie n° 1, da er bei seinem Tod noch nicht 60 Jahre alt zu sein brauchte, und sein Sohn Phrasaortes bald darauf als Heerführer erscheint. — d. i. freundlichen Mithra habend, dem M. freundlich ist, awest. rawa, vgl. Fick CXXXII.

'Pησμάγας, König der 'Αβασκοί (Abxazen), ao. 137 n. Chr., Arrian, Peripl. 11, 3.

'Pησπινδίαλος, Strategos in Olbia, Latyachev I, 104, nº 68. — Müllenhoff 563 crinnert an Spendiat (Isfendiar).

Rēstakēs s. Rostakēs.

'Pευσίναλος, S. des Pairisalos, Inschrift von Kertsch, Latyschev II, 296, n° 86. — d. i. 'der Röxolane', s. Palakos.

Rew 1) S. des Artašēs III, von den Armeniern in Georgien nach Beseitigung des Amzasp (Hamazasp) eingesetzt, 186—213. Wroin in der Liste des Mxithar von Ayriwank; s. Brosset, Hist. 1, 76. 2) S. des Mihran (Mirian) von Georgien. Gatte der Salome, Tochter Terdats von Armenien, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI. 4, 1840, 326°, 12. Brosset, Hist. 1, 131. 3) Rew s. Artak. — aus Rewniz verkürzt.

Rewandoe, S. des Farruxzadh, ein Sasanide, nach welchem angeblich der Gan Rewand bei NI-

schapur benannt ist, Yaqut 2, 891, 19. — vgl. Räwand.

Rēwnīz 1) S. des Schawuran, Bruder des Zengeh, Eidam des Tus, von Ferud getödtet, Fird. 2, 604, 539. 614, 660. 616, 690. 2) S. des Kai Kaus, Fird. 2, 680, 1432. 3, 10, 57. 3) S. des Zarasp, Held zur Zeit des Kai Lohrasp, Fird. 4, 346, 813. 352, 865. Rāwnīz (d. i. Rēwnīz) ist ein Ort im Gau Arghiān im Gebiet von Nīšapūr, Yaqut s. v. — d. i. den Betrug (np. rēw) niederwerfend.

Rēwšār heisst der Fürst (Malik) von Rēwšārān, einer Gegend, in welcher Xulum, Qabrūghaš, Buwanda(?), Rūb und Semengān, Rēwšārān, Bāmiyān liegen, Ibn Chordādhbeh 37, 1. 40, 1. vgl. Šar.

Rīdwan, Rīgāwan s. Zaenigā.

Rind, Rextah-Dichter, d. h. ein Perser, der in indischer Sprache dichtet, Sprenger 282. Pertsch 676, 3. Der Name ist öfter als Taxallus (Schriftstellername) gebraucht, und bedeutet einen Epikuräer, dessen Wandel mit seiner Eigenschaft als Asket im Widerspruch steht, auch geradezu einen Trinker, wie aus Hafiz bekannt ist.

Rindt, Dichter aus Baghdad, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 306. Pertsch 642, n° 141.

Rinkāwar s. Zaenigā.

Rödabah, Tochter des Mihrab von Zabul und der Sinduxt, Gattin des Zal, Mutter des Rustam, Fird. 1, 246 ff. Mojmel, J. as. III, 11, 168, 1. d. i. Glanz (Pracht) des Wuchses habend.

'Ροδάνης s. Wardan.

'Pωδάστης, S. des Partherkönigs Phraates IV, älterer Stiefbruder des Phraates V Phraatakes, starb in Rom, Inschrift bei Jan Gruter I, CCLXXXVIII. C. I. Lat. VI, 1, 406, n° 1799. Strabo 748 (1044, 1). — d. i. rothe Rosse habend (lat. rūfus, nhd. rōt), vgl. Luhrāsp.

'Ροδοβάτης s. Orontopates.

'Podoγούνη 1) Königin der Perser; besiegte die Armenier; der Beginn der Schlacht überraschte sie beim Strählen ihrer Haare, so dass sie nur halbgekämmt zu Pferd sass, Dio Chrys. Orat. 64, II, 206, 23. Aeschines Philos. bei Phlegon von Tralles, Script. rerum memorab. graeei ed. Ant. Westermann, p. 210. Philostratos Icones 2, 5 (vgl. Goethe, Philostr. Gemälde); Polyaen 8, 27. Nach dieser 'Podoγούνη πολεμική nannte Nero einen Lasterknaben Rhodogune, der in flatternden Haaren vor ihm erscheinen musste, Dio Chrys. Orat. 21, I, 299, 14. D'Orville (zu

Chariton p. 472) hielt diese Rhodogune für die unter n° 3 genannte, sie scheint jedoch eine ältere sagenhafte Königin zu sein, da sie neben Semiramis, Zarinaia, Tomyris genannt wird; Hieronymus adv. Jovinianum I, 45 (Opera ed. Vallarsi II, 311. Migne XXIII [1845] p. 275\*) nennt sie Tochter des Darius (mehrere Töchter Dareios I werden ohne ihre Namen angeführt); sie habe die Zofe, welche ihr nach ihres Mannes Tod zu einer zweiten Ehe rieth, getödtet; eine Variante ist Rhodone. 2) Gattin des Hystaspes, Mutter des Darcios I, Suidas nach Harpokration; die Worte Ξέρξου δὲ καὶ Δαρείου μήτηρ sind verderbt: sie war Xerxes Grossmutter, wie aus Ktesias Pers. 20 hervorgeht. 3) Tochter des Xerxes und der Amëstris, nach ihrer Grossmutter (μάμμη) benannt, Ktes. Pers. 20. Diese halt D'Orville für die πολεμική (n° 1). 4) Tochter des Artaxerxes II, Gattin des Oroites (Orontes oder Aroandes), Plut. Artax. 27, 4. Puchstein, Reise in Kleinasien u. Nordsyr. S. 283. 5) 'Poδογύνη (gräcisirt), Tochter des Zopyros, Schwester des Pharnakes, Gattin des Megabyzos, die schönste Frau in Persien, die aber von der Syrakuserin Kallirrhoë, Tochter des Hermokrates, übertroffen ward, Chariton 89, 17. 30. 131, 13. 142, 12: s. die Bemerk. d'Orvilles zu Chariton p. 472. 6) Gattin des Dareios III, Pseudokallisth. 2, 20 (latein. Fassung, ungeschichtlich). Rogodune, Mutter des Dareios, Jul. Valer. 2, 25. 7) Tochter des Königs Mithradates I von Parthien, Schwester des Phraates II, ward von ihrem Vater dem ao. 139 besiegten und gefangenen Demetrios II Nikator zur Fran gegeben, dessen Tochter aus der ersten Ehe mit Kleopatra den Phraates II heirathete; Demetrios kehrte ao. 129 zurück, seine Fran blieb in Parthien, Appian, de reb. Syr. c. 67 (p. 213; hiernach ist Corneille's Rodogune gedichtet); bei Justin 38, 9 nicht namentlich aufgeführt. 8) Rhodogune ward Epagatho, die Gattin des Abianios, nach der "Königin Rhodogune" (n° 2, viell. aber nº 1) genannt, Inschrift von Catanea, Muratori, Nov. Thes. inscr. III, p. MDCCXXXVI, 7. C. I. Gr. III, 667, nº 5724. vgl. d'Orville zu Chariton p. 471. — d. i. rosenfarbig, ward (arm. arab.), mit Angleichung an griech. bobov, Oppert, J. as. IV, 17, 260. Pott, DMG. 13, 390; np.

Röghangar, Dichter, Derwis, Sprenger 76. d. i. der Oelmacher. Röghani, Dichter aus Damaghan, lebt in Asterabad, Sprenger 42, n° 585. Pertsch 642, n° 164. d. i. der Oelmüller.

Roham, von den persischen Lexikographen vorgeschriebene Aussprache von Raham.

'Pοισάκης 1) persischer Flüchtling in Athen, Freund des Kimon, Plut. Kim. 10, 8. 2) 'Pωσάκης, Abkömmling von einem der Gefährten des Dareios I, Bruder des Spithrobates, Satrap von Ionien und Lydien, Heerführer der Perser bei Pelusion, ao. 345, Diod. 16, 47, 2; er verwundete den Alexander in der Schlacht am Granikos, und ward von Kleitos getödtet, Diodor 17, 20, 6. 7. Curtius 8, 1, 20. 'Pοισάκης Plut. Alex. 16, 4. 6. Arrian 1, 15, 7.

'Poιταία, Tochter des Astibaras und Gattin des Stryangaios, Ktesias bei Nikol. Damask. Müller, Fragm. III, 364. vgl. Gilmore's Ktesias 110. d. i. schönes Mädchen (fem. zu roites, vgl. Oroites).

'Pwξάνη 1) Gattin des Kambyses, Ktes. Pers. 12. 2) Tochter des Idernes, Schwester des Térituchmes, von Parysatis getödtet, Ktes. Pers. 54. 55. 3) Tochter des Baktrer's Oxyartes, Gattin Alexanders; sie gebar bald nach Alexanders Tod (13. Juni 323) einen Sohn Alexander, welcher 311 von Kassandros sammt der Mutter ermordet ward; Diod. 18, 3. 3. 19, 105, 2. Strabo 517 (727, 7)., Plut. Pyrrhos 4, 2. Arrian 4, 19, 5. 7, 4, 4. Pausan. 9, 7, 2. Eusebios 1, 231; bei den Orientalen heisst sie Röšanak (Rūšanek) und wird nach dem Pseudo-Kallisthenes als Tochter Dara's (Dareios III) bezeichnet, Jul. Valer. 2, 33 (36) etc. Tab. 694, 5. 696, 15. 16. 698, 4. Eutych. 1, 276, 12. Masudi 2, 256. Fird. 5, 90, 373. 260, 1909. Athir 199, 22. Ihre Hochzeit mit Alexander ward von 'Αετίων gemalt, Lucian's Herodotus 5 ff. (243); nach der Beschreibung dieses Gemäldes malte Soddoma 1514 sein berühmtes Bild in der Farnesina. 4) Schwester des Mithradates VI von Pontos, Plut. Lucull. 18, 2. 5) Tochter des Königs Herodes I von Judaea und der Phaidra, Gattin eines Sohnes des Pheroras, des Bruders des Herodes, Joseph. Bell. Jud. 1, 28, 4. Ant. Jud. 17, 2. 3. 6) in einer Grabinschrift bei Muratori, Novus Thesaurus vet. Inscript. p. MCCCXXXVII, 10.

'Ρωξάνης 1) persischer Chiliareh, Plut. Themist. 29, 1. 2) Röšan, S. des Atünfarnbag, Bruder des Zaratūšt, Gelehrter, oft angeführt in der Pehlewi-Uebersetzung des Awesta, y. 9, 5. 14.

Wend. 3, 48 (24, 9). 5, 112 (58, 16). 134 (61, 9). 176 (67, 16). 17, 11 (193, 8). West, P. T. I, 244. III, XXVII. 169. 2) Raušan bin Mohassan (arab.) in einem Gedicht bei Yaqut 4, 1004, 8 (der Dichter † 1073). 3) Röšan, Schriftstellername (taxallus) des Dichters Mirza Ahmed, Pertsch 672, nº 110. 4) Rōšan Damfr (der 2. Name ist Taxallus), Sklave des Kaisers Aurangzēb (1658-1706), Musiker und Schriftsteller, † in Surat 1669, Rieu 489\*, 1088\*. Rosen 163, 22. vgl. Burzānik. — awest. raoxšna (glänzend, auch geistig: rōšan-rawān, Fird. 1, 157, 505). — Davon: Röšanī, Dichter 1) aus Mešhed. 2) aus Aberkūh, Pertsch 641, nº 108, 109, 3) Maulānā Rōšanī aus Hamadhān, das. nº 110.

'Ρωπάρας, Satrap von Babel, Xenoph. Anab. 7, 8, 25; wahrscheinlich irrig für Γωβρύας (Gobares), Anab. 1, 7, 12. vgl. L. Dindorf ad Anab. p. 379. Röšan, Röšanī s. Rōxanes.

'Poσάς, auch Hormisdas genannt, tödtete im Auftrag des Arabers Solchanes, Befchlshabers von Nisibin, den Zadespras ao. 591, Theophyl. 205. d. i. Glanz, concret: mase. \*raočå, der Glänzende (wie dwaešå).

Rostakēs 1) griech. 'Αρωστάκης (Agathang, § 159), armen. Rěstakës (ës ist griechische Endung), S. des heil. Gregor, Bruder des Wrthanes; er war bereits zu Lebzeiten seines Vaters, der sich vom Patriarchat zurückgezogen, Katholikos, und erscheint als solcher 325 auf dem Concil von Nikaea, s. v. Gutschmid, DMG. 31, 57. Faust. Byz. 3, 5 (9, 29, graecisirt Aristakės). Zenob. 243°. Mose 2, 90. 2) Abū 'Alī Ahmed bin 'Omar Ibn Rustah (arab. Rosteh), Enkel des 'Abdo 'r-rahman ibn 'Omar († 860 oder 870) geographischer Schriftsteller aus Ispahan, Anfang 10. Jahrh., Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. 21. Nov. 1871, S. 652. J. de Goeje, Bibl. Geogr. arab. pars VII. Leiden 1892, p. V. 3) Aba Hamid Ahmed ibn Mohammed bin 'Ali ibn . Rosteh aus Ispāhān, † gegen 970, de Goeje, das. awest. urusta, gewachsen, gediehen (arm. ö für u, z. B. kün und Enel, bürn und brnavor, ült und eltov. vgl. Rustah.

Röstam s. Rötstahm.

Rotbil 8. Zenbil.

Rötstahm, Rötastahm (t als d aufzufassen), pehl., Rustam, in den Wörterbüchern, wie dem Bahä-ri 'ajem: Röstahm, Röstam, neupers. 1) Rustam S. des Türak, Vater des Fašang (Pašang), des Vaters Frasiat's, Tab. 434, 12. 529, 2; die

andern Quellen haben Zadšem oder Zaešm, was auch die richtige Form ist (سمم, für رسم, d. i. نيشم, ). 2) Rustam, S. des Dastan-Zal und der Rôdabah (Rūdabeh), Fürst von Nīmrūz oder Sejestan (Sakastāna), Reichspehlewan und berühmter Held; Rostom Sagčik (der Segestanier, neupers. Sagzī, Sigzī), Mar Aba Qatina bei Mose 2, 8. Rustam, S. des Dastan (Zal), Ispehbedh von Sejestan, Tab. 598, 2. Alberuni 104, 20 (112). Fird. 1, 328 u. oft; Athir 170, 25. Fird. 1, 352, 1706 wird der Name in der Weise der alttestamentlichen Etymologien mehr poetisch als treffend erklärt aus restem, ich bin frei, nämlich von der schweren Bürde des Kindes, sagt die Mutter nach der Geburt, welche gewaltsam ererfolgt; Rustam bin Destan bin Zabul (letztres Personifizirung des Landes Zabulistan), Yaqut 2, 905, 1; Rustam aš-šadīd (der starke) im kunstlichen Stammbaum der Tähiriden, Minhäj 1, 9. Rustam-i Zál, Zehīredd. 136, 8. kurd. Rostām, Socin 90, 13. Die Pehlewiform Rötastahm findet sich im Yatkar-i Zarīran § 16 (ed. Geiger S. 51) und bei West, P. T. I, 140, und ist bereits von Tehamuras Dīnšāh im Syāwaš-nāmeh S. 258 erwähnt (Rödastām-i Dastan). 3) Rustam-i Tür Gili (aus Gilan), Feind des Bahman-Ardašīr, Bahman-nämeh im Mojmel, Journ. as. III, 11, 355, 18, Mohl, Livre des Rois I, LXVIII. Rustam Gill, den man nennt Tür, Mojmel, J. as. IV, 1, 417, 16. 4) Rustam, S. des Mihrzād, unter den Nachkommen des Rustam-i Zal, Gobineau 1, 474. 5) S. des Dibāj, in einem gilanischen Stammbaum, Zehtredd. 152, 9. armen. Restom Aravenean, zur Zeit des Xosrow III, Mose 3, 43. 7) armen, Arastom Gnüni, Brnder Atom's, ao. 481, Laz. Pharp. 212, 10, 8) armen. Arostom, Bruder des Bischofs Faustus, griechischer Abkunft, Anachoret, Faust. Byz. 6, 6 (265, 9, nur in der Ueberschrift genannt). 9) Rustam, Bruder des Farruyzadh-i Azarmigan, Feldherr des Xusran II, Fird. 7, 340, 4039. 10) Rustam Jadhöe, fiel bei Qadestah, Yaqut 4, 8, 15. 11) Rustam, S. des Farrux-Hormizd aus Rai, Feldmarschall (Sipāhpet) der Börān und des Yezdegerd III, fiel in der Schlacht bei Qadesiah; Rostom, S. des Xorox Ormizd, Sebeos 101, 28. Rēstom 107, 18. Rustam, Beladori 255, 16. Bruder des Xurrazadh 264, 16. Feldherr der Börän, Tab. 1065, 11. 2337, 2. S. des Farruyzādh al-Armenī (unrichtig) Tab. 2235, 6. Rustam, Masudi 3, 209. Rustam, S. des Xur-Hormiz al-

Adarī (aus Adarbaigān oder Rai), Hamzah 152, 8. Rustam, S. des Farrux Hormizd, Fird. 7, 430, 28. Athir 365, 22. Ab. Far. 177, 17. Abulfeda 1, 230, 5. Ibn Xaldan ed. Quatremère, Notices et Extraits XVI, p. 275, Z. 8. Rustam-i Farruxzād (unrichtig) Zehtreddin 205, 16. Mirch. 1, 241, 26. syr. Röstüm (6 kurz) Elias 16, 8. 12) Röstam Sabhriso', Mönch in Beth Qoqa, Schriftsteller, Assemani III, 454. Thoma Marg. 23, 5 (38). 13) Rustam, S. des Bahrām, Freigelassnen des Chalifen 'Othman (644-656), der sich rühmte, von Sapor II abzustammen, Vater des 'Abdo 'I-wahhāb, des Vaters des 'Abdo r-rahman, des Begrunders der Dynastie der Benu Rustam in Tähert (in Algier); dieselbe ward von Abu 'Abdallah, dem Vernichter der Aghlahiten, ausgerottet, ao. 909, Yagut 1, 815, 3. Athir 8, 38, 4. Quatremère, Notices et Extraits XII, 1831, S. 523. 14) Rustam, Diener des Samir bin di I-Jausan in der Schlacht gegen Hosain bei Kerbela, ao. 680, Athir 4, 56, 19. 15) Rostom Warazkoyan, Adlicher von persischer Abkunst in Kalankatak in Uti, ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 486. Röstam, Bischof von Xnaitha in Adiabene, Assemani III, 2, p. 757. Thoma Marg. 198, 16 (386). 17) S. des Windad Umtd, 5. Fürsten der Dynastie Badüsepān, und der Yazdangerd, Zehir. 53, 10. 150, 5. 284, 8. 18) Ibrāhīm, S. des Rustam, hanefitischer Rechtsgelehrter aus Marw, † in Nīschapūr 826, Fihrist 204, 23. 19) Rostom, Parteigänger des Pāpak (Bābek), dem dieser die Behauptung Albaniens übertrug, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 520. 20) Abū Ja'far S. des Rustam aus Tabaristan, Qoranerklärer und Schriftsteller, Fihrist 34, 11. 35, 4. 40, 1. Flügel, die grammat. Schulen der Araber 96. 21) 'Alī bin Rustam bin al-Matyar, Traditionist aus Tehran bei Ispahan, Yaqut 3, 565, 11. 22) Ahmed bin Mohammed bin Rustam, Traditionist, Yaqut 3, 565, 12. 23) Rustam, S. des Barüyeh aus Tabaristan, ao. 839, Tab. 3, 1273, 11. 24) Rostom Waražnuni, ao. 852, Thoma 147, 2 (124). 214, 12 (171). 25) Rustam aus Kelar in Tabaristan, Vater des Mohammed und Ja'far (ao. 839), Tab. 3, 1298, 15. Yaqut 4, 296, 19. Athir 7, 86, 5. 26) Rustam, S. des Hosain aus Küfah, Missionär der Qarmaten oder Ismailiten in Yemen, seit ao. 881, Athir 8, 22, 10. Abulfeda 2, 312, 5. 27) Rustam, S. des Surxab, neunter Herrscher der Bawenddynastie in Tabaristan, reg. 867 bis 895, Zehiredd. 208, 9. 209, 3. 270, 15. 295, 9.

297, 10 (hier ungenau Sohn (statt Enkel) des Qāren). 323, 12. Albērūnī 39, 10 (47). Athir 7, 303, 11 (Rustam bin Qaren). 28) Rustam, S. des Bardawa, Befehlsbaber von Tarsus, arab. Feldherr gegen die Griechen, ao. 905 ff., Athir 7, 371, 10. 29) Hosain bin 'Alt bin Rustam Ibn Zīnawar aus Mādharāya (Bagrah), † 926, Yaqut 4, 381, 23. 30) Abu Sahl Wijan bin Rustam, s. Wēžan. 31) Rustam, S. des Scharwin, Vater des Dara, des 12. Fürsten der Bawenddynastie in Tabaristan, und des Marzuban, Schwager des Wasmgir, Alberoni 39, 10 (47). Athir 8, 506, 5. Zehiredd, 191, 8, 270, 15, 271, 16. Eine Münze von ihm von ao. 966 aus Firim, Frähn, Recensio numism. muhammed. 600. Dorn. das asiat. Museum 1846, S. 260. Monnaies de différ. dynasties musulm. Petersb. 1881, p. 152 سرويم (beide Gelehrte lesen Siruyeh statt Sarwin) statt شروين); Rustam muss daher regiert haben, obwohl Zehiredd. dies nicht bemerkt. 32) Rustam bin al-Marzuban, nach Tornberg derselbe, wie Dušmenzār, Vater des Ibn Kākuyeh, Statthalter (Hākim) in Kūreh Schahryār, von Qābus, Herrscher von Jorjan, vertrieben, Mirch. 4, 26, 8. 51, 33; er war Oheim der Saidah, der Gattin des Buyiden Faxr ed-daulch (976-997) und nach dessen Tod Regentin für ihren Sohn Majd ed-dauleh Abu Talib Rustam, Athir 9, 99, 2. Zehiredd. 191, 9. 195, 7. 209, 15. 33) Majd eddauleh Abn Talib Rustam, S. des Faxr ed-dauleh 'All und der Saidah Sirin, Tochter des Ispehbed Rustam, Būyide, Sultān in Ispābān und Rai, 997-1029; er war ein Verehrer des Firdusi, Mohl, le livre des rois I, XXX; von Mahmud von Ghazna entthront und mit seinem Sohn Abu Dilf gefangen, Alberont 133, 24. Yaqut 1, 57, 21. Abulfeda 2, 598, 7, Mirch. 4, 51, 32, 52, 13. armen. Majadavla Rstom, Mexithar von Ani 50, 18. 34) Rustam bin Šahriyar, letzter Fürst der 1. Bawenddynastie, † 1028, al-Ghaffarī hei Rien 114', von Zehlreddin nicht genannt. 35) Abu 'l-Hasan 'Alt bin Rustam bin Harduz, genannt Ibn as-sä'atī (Sohn des Uhrmachers), arabischer Dichter, † in Qahira 1028, Ibn Chall. nº 489 (2, 328); derselbe wie n° 46? 36) Abu Soja° Rustam bin al-Marzubān, Amīr, ao. 1092, Haji Chalfa II, 496, 8. 37) Amīr Rustam, Heerführer des Seljügen Sanjar, von dessen Bruder Barkiarug besiegt und getödtet, ao. 1098, Athir 10, 201, 21. 38) Faxr ed-dauleh Rustam, S. des Schahryar, des 1. Fürsten der zweiten Bawenddynastie,

Zehiredd. 211, 18. 39) Schams el-molük Rustam, S. des Qaren, dritter Fürst der zweiten Bawenddynastie, reg. 1115-1120, Zehiredd. 217, 4. 271, 13. 324, 4. 40) Schah-ghazī Rustam, S. und Nachfolger des 'Alf, des Oheims von n° 39, fünfter Fürst der zweiten Bawenddynastie, Athir 11. 148, 14. 207, 23. Abulfeda 3, 596, 9. Zehiredd. 70, 15. 222, 17. 225, 3. 237, 16. 244, 5. 271, 12. 324, 6. reg. 24 Jahre, † 25. Jan. 1165. Münze von 1156 mit dem Namen des Selfagen Sanjar als Lehnsberrn auf dem Revers, Poole III, 115; Rosen 152, 13. 41) Rustam, S. des Dara, Neffe von n° 38, Zehiredd. 82, 5. 225, 15. 264, 15. 270, 14. 271, 9. 42) Rustam Kabūdjameh, wahrscheinlich ein Sohn des Mardawij, des Bruders von nº 40, und Bruder des Keršāsp; dieser Kabadjameh ist wohl der Schwäher des Ardaštr, des 7. Fürsten der 2. Bawenddynastie, Zehiredd. 236, 7. 245, 16. 43) Sābiq ed-dauleh Rustam aus Qazwin, einer der Tapfern und Kämpen des Schah-ghazī Rustam (n° 40) und des Ardašir, Zehiredd. 257, 11 (ohne Rustam: 231, 2. 243, 18. 245, 9). 44) Rustam Mahani, Wezir des Seljugen Bahrāmsāh von Kirmān (1169-1174), Houtsma, DMG, 39, 380. 45) Rustam Bürkilah, Ispehbedh in Göswareh, zur Zeit des Ardastr (1173-1207), 46) Abu 'l-Hasan 'Alt bin Zehiredd, 260, 15. Rustam, bekannt als Ibn as-Sa'ati (Sohn des Uhrmachers), arab. Dichter, † in Kairo 1207, Hājī Chalfa 3, 246, 8. s. n° 35. 47) Rūstūm (ū kurz), ältester Sohn des Qilij-Arslan von Ikonion, bei einem Einfall in Kilikien von Leo II (1185 bis 1219), Bruder und Nachfolger Raben's II, besiegt, starb während eines zweiten Angriffs in seinem Zelt, ao. 1186, Tschamtschean 3, 152, 22. 48) Rüstam, S. des Mihrwan (Mitn-apan, pehl.), Gelehrter, West, P. T. IV, XXXV. s. nº 52. 49) Šams el-molūk Šāh-ghāzī Rustam, S. des Ardasīr, 8. Fürst der zweiten Bawenddynastie, 1207 his 1210, von Abu 'r-rida Hosain ermordet, Zehiredd. 80, 19. 83, 5. 261, 11. 263, 15, 324, 8; das Todesjahr unrichtig 646 (1248) das. 81, 2; al Ghaffart bei Rieu 114°. 50) Saif ed-din Rustam, S. des Abn Bekr, Fürsten der kleinen Luren, Defrémery, Journ. as. 4, 9, 180. 51) Rustam, S. des 'Omar Schaix, des Sohnes Timur's, des letztern Befehlshaber in Mazenderan, herrscht in Ispāhān, † 1436/7, Zehiredd. 123, 1. 52) Herpat Rustam (Sohn des) Mitnapan (Mihrban), kam mit Herpat Kai Xusrau nach Indien, und schrieb für ihn ao. 1323 die Handschrift Ko des

Awesta, Westergaard Zendav. 3. 11. s. nº 48. 53) Dichter, Pertsch 642, nº 198. 54) Rustam Mīrzā Dichter, Pertsch 642, nº 199. 55) Rustam 'Alī, Dichter, Pertsch 642, nº 200. 56) Rustam, Dichter aus Xuryan bei Bestam, Mitte des 15. Jahrh., Hammer 281. 57) Rustain, S. des Afric (Îrij), Vater des Airič, Gelehrter, West, P. T., IV, XXXV. 58) Rustanı-χān, afghanischer Adlicher, ao. 1450, Ferištah 1, 320, 6. 59) Rustam bin Sar bin Mohammed bin Salar, schrieb 1454 ein persisches Buch über Musik, Hajī Chalfa 3, 60) Rustam, S. des 'All aus Tar, genannt Xawari, schrieb über Metrik, Haji Chalfa 3, 418, 10; Xāwarī ist anch Beiname des Anwarī, von seiner Heimath Dašt-i Xāwarān bei Absward; wohl derselbe wie Rustam bin S'ad al-Xawwari, arabischer Dichter, Hammer, Lit. Arab. 7, 1256. 61) Rustam, Enkel des Uzun-Hasan vom Turkomanenstanim des weissen Hammels, herrscht in Aderbeijan, 1490-1497, von einem seiner Vettern getödtet, Hammer, Gesch. des osman. Reiches 2, 338. 62) Rustam Isfendiar, gelehrter Parst, ao. 1496, West, P. T. I, LVII. 63) Rustam, Turkmane, Anführer der türkischen Nüyän-Reiter in der Nachhut Bäber's, ao. 1526, Ferištah 1, 389, 5 (2, 57). 64) Rostom (georg.), S. des Mamia (Manuel) I Guriel (Fürst von Guria am schwarzen Meer, Kolchis). Bruder der Thinatin, Gattin des Lewan (Leo) von Kaxeth (1518-1574), reg. 1534-1564, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 189, 193, Hist. 2, 255, 258, 65) Rūstām, S. des Šatnayār (Šahriyār), Vater des Anőšak-rűbán, Gelehrter in Turkábád bei Yezd, Westergaard, Zendavesta Pref. 8. West, P. T., IV, XXXVI. 66) Šāh Rustam, Herrscher der Lur-i Kūčak (kleinen Luren), ao. 1542, Rieu 114". 67) Rustam Pāšā, türkischer Grosswezīr, † 1561, Tahmasp ed. Horn, DMG, 44, 614, 1. Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 3, 212, 384. 68) Rustam-yan Rümī (aus Kleinasien), Heerführer eines Timuriden zur Zeit Akbar's, ao. 1572, Ferištah 1, 492, 3 (2, 236). 69) Rostom, zwei georgische Adliche, ao. 1576, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 230. 70) Rostom, S. des Prinzen Konstantin in Argueth (Imereth), des Sohnes des Königs Bagrat von Imereth (1507-1548), geb. 1571, Gatte der Thinathin († 1610), Tochter des Atabeg Manučar II, König von Imereth als Nachfolger seines Vetters Lewan (Leo), 1590 bis 1605, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 192. 197. 198. 199. 244. Hist. 2, 258. 263. 71) Rustam

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Mīrzā, S. des Husain Mīrzā in Qandahār, Sohnes Bahrams, Sefewt, erhielt von Kaiser Akbar die Statthalterschaft von Mültän ao. 1593, Feristah 1, 511, 13 (2, 269). 72) Rūstām, S. des Anošakrūbān, Vater des Māhwindāt, Gelehrter, West, 73) Rustam Xan, S. des P. T. IV, XXXVI. Mohammed Xan Sarbant, Heerstihrer des Kaisers Jihangir, Inschrift in Dehli von 1620. 1626, Horn, Epigraphia Indica of the Archaeol. Survey of India ed. Burgess, Calc. 1892, XI, 134. 135. 74) Rustam Beg, S. des Qarā Bīžan, Mukrī-Kurde, seit seinem 11. Jahr, 1589 in Diensten des Sefewiden 'Abbās I, Safī und 'Abbās II, Erobrer von Eriwan 1635, von seinem Nebenbuhler Wezir Mīrzā Tagī ermordet 1642, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 44. Malcolm 1, 540. Rieu 1885. 75) Rustam Xau, Enkel des vorigen, welchem Bīžān ein Werk über seinen Grossvater widmete, Rieu 1886. 76) Rustam el-maulawi, Xatib (Redner), persischer Grammatiker, Hajī Chalfa 6, 441, 5, 77) Rostom Qular Agha, S. des Daud xan, ursprünglich Xusrau Mīrza genannt, Befehlshaber in Ispāhān, nach dem Tod des Königs Suimon II (1619-1629) im Jahr 1634 vom Schah zum König von Karthli ernannt, Gatte a) der Kethewan, Tochter des Gorjasp Abašidze, die er Gulduxtar nennt, b) der Mariam, Tochter des Dadian Manučar von Mingrelien, welche später Waxtang V heirathete und 1682 starb; er reg. bis 1658; es folgte ihm, da er kinderlos starb und auch seine von ihm adoptirten Schwestersöhne Luarsab und Roston vor ihm starben, Waxtang V von Kaxeth, der dieses Land mit Karthli vereinigte, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 419. 5, 1843, 202, 203, 279, 298, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 66, nº 57 (Rūstam). Brosset, Bullet. XXIII, 1877, 500. Zakaria in Brosset, Collect. 2, 88. 118. Brosset, Hist. 2, 56. 65. 74. 78) Rostom Xan Saakadze, S. des Bežan Gogorišwili, Georgier, persischer Feldmarschall (Sardar), dem König Rostom (nº 77) beigegeben, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 279. Hist. 2, 58. 79) Rostom, Statthalter (Begler Beg) von Schirwan, nach Abgang des Rostom Xan (nº 78) am Hof des Königs Rostom, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 281. 80) Rostom Xan, Feldherr des Sah Jihan, Kaisers von Indien, in Afghanistän, ao. 1650, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 289. 81) Rostom, S. des Waxtang, Enkel des Königs Suimon I von Karthli; er, der auch Waxtang genannt wird, und sein ältrer Bruder Luarsab wurden von König Rostom

(nº 77) adoptirt: er starb bereits 1655: Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 294. Hist. 2, 73. 82) Rustam Pešutan Hamjiyār aus Surat, Mobed und Verfasser eines Zarthöst-, Wīraf-, Svawas- und Aspandiar-nameh in Guzaratisprache; das dritte dieser Gedichte ist von Tehamuras Dinšah Anklešwaria herausgegeben, Bombay 1873. Rostom (georg.), S. des Yusuf Pāšā, Atabeg von Axaltsixe, † 1659, Brosset, Mém. IV, 4, 1840, 377. 5, 1843, 202. 203. Hist. 2, 230. 84) Rūstām Gūštasp Artašīr (ū und ā in Rūstam knrz), Dastür, ao. 1699, Dinkart I, III, West, P. T. J. XXXIII. 85) Rostom, S. des Königs Waxtang VI von Karthli, † 1689, Brosset, Hist. 2, 628. 86 Rustam, S. des Qobad Beg, Heerführer des Kaisers Aurangzeb, fiel bei Wänkangīr ao. 1705, Ricu 895\*. 87) Rustam Xān, Bruder des Waxtang von Karthli, Feldherr des Sah Sultan Hosain (1694-1722) gegen die Afghanen, ao. 1722, Brosset, Hist. 2, 627. Malcolm 1, 623. 88) Rustam, S. des Güštäsp, Gelehrter, ao. 1706. 1741, West, P. T. IV, XXXVI. 89) Rustam, Soldat des Nādiršāh, welcher den türkischen Feldherrn 'Abdallah tödtete, ao. 1735, Malcolm 90) Rustam 'All, Verfasser einer 2, 61. Not. Geschichte Indien's, ao. 1741, Rieu 909\*. Rustam Sultan, Befehlshaber von Xist an der Grenze des Germestr, ao. 1753, Malcolm 2, 123. 92) Rostom, Eristhaw von Rač'a, empört sich 1767 gegen Salomo I von Imereth, wird geblendet, Brosset, Hist. 2, 645, 93) Rustam, S. des Timūr, Emir's von Afghānistān († 1792), Schefer, Hist. 92. 941 Rustam, Chirurg, welcher auf Befehl des Mahmud, Sohnes des Timur von Afghanistan dessen Bruder Zemanšah blenden musste, Schefer, Hist. 46. 95) Rustam bin Kai Kobād, Pārsī, ao. 1873. 96; Rustamji, häufiger Name bei den indischen Parst, s. Jamaspji D. Minocheberji, Pahlavi Diction. I, CLXIV.

d. i. Gewalt im Wuchs habend, von gewaltigem Wuchse (pehl. röt, awest. raoba).

Ròz, neuere Aussprache Rūz, Dichter, Pertsch 642, n° 196. — dasselbe wie Rosas, np. 'Tag'.

Röz-nfzün (Rüz-efzün), Familie aus Rüdbär-i Nür in Mazenderän 1) Kiä Faxr ed-din Rüz-efzün, Feldmarschall (Sipahsalär) des Mortedä von der Dynastie der Seyiden, die seit 1358 in Mazenderän herrschten, ao. 1417, Zehireddin 474, 13. 2) Iskander Rüz-efzün, wahrscheinlich Bruder des vorigen, Wezir des Mortedä, ao. 1418, Zehireddin 477, 4. 3) Bahram Rüz-efzün, S. des vorigen, Wezir des Seyiden Mohammed, ao. 1433, und des 'Abdallah, † 1467, Zehtreddin 526, 11; dessen Sohn 'Alt das. 562, 14. 4) Agha Rustam Rüz-efzün, † 1510, Melgunof, das südl. Ufer des kasp. Meeres. Leipz. 1868, S. 61. Rieu 110°. 5) Agha Mohammed Rüz-efzün, in Mazenderan, unterwirft sieh dem Šah Tahmasp Sefewi, ao. 1545. Rieu 110°. Horn, DMG. 44, 580, 17. Als Beiname (laqab) erscheint Rüzafzün im Titel des Förözšah von Kulbargah (Dekhan) 1397 bis 1422, Ferištah 1, 587, 1 (2, 363). — d. i. den Tag (den Glanz des Lebens) vermehrend; appellativ z. B. Hafiz a, 8, 6.

Rözbahar, Vater des Yaḥyā, Schatzmeisters (ar. Jabbeð, np. kahbed) des Māziār (ao. 839) Tab. 3, 1284, 1. — d. i. Frühlingstag (genau: Röz-ibahar); vgl. Rözbehan n° 5.

Rozban Sul, S. des Rozban (Tab. 2658, 7), Herrscher von Jorjan (Gurgan, Hyrkanien), unterwarf sich dem Suaid bin Moqarrin, Feldherru des Chalifen 'Omar, ao. 643, Tabari 2657, 14 — Athir 3, 19, 1 (روزيان); in einem von Yaqut 2, 41, 20 cirtirten Vers heisst er 'Sohn des Sul', man muss daher persisch Rozbān-i Sul sprechen.

d. i. Anführer (ursprüngl. Thürhüter, durch die geöffnete Thür scheint das Licht, der Tag). Rözbeh s. Rözweh.

Rözdih, Beiname des Dichters 'Abdallah bin Mohammed aus Balx, zur Zeit der Ghaznawiden, Sprenger 3. — d. i. Licht, Glück gebend.

Rözmihr (arab. Rüzamihr), persischer Heersührer, mit Rözbeh bei Hasid geschlagen ao. 633, Yaqut 2, 280, 13. 14 (in einem Vers); unrichtig Zarmihr, Tab. 2067, 6 (s. Prym's Note). Athir 2, 303, 22. — d. i. Tag des Mithra (für röz-i M.). Rözweh, pehl. Röčwéh, Röčwéhiā, armen. Rojweh,

neupers. Rözbeh, Rüzebeh (Εὐήμερος). 1) Rözbeh, Möbed unter Bahrām Gör, Fird. 5, 584, 389. 626, 898. 2) ein Müller, Vater von vier Töchtern, welche Bahrām Gör's Gattinnen wurden, Fird. 5, 594, 511. 3) Rözbeh, persischer Feldherr, welcher den Šēröē auf den Thron bringen half und später mit seinem Amtsgenossen Rözmihr von den Arabern unter Qa'qa'h, Sohn des 'Amrū, bei der Festung Hasīd in Sewad ao. 633 geschlagen und getödtet ward, Tab. 2067, 7. Mose von Kalaukatūk bei Brosset, Hist., Addit. 491. Yaqut 2, 280, 13. Athir 2, 303, 22. 304, 10. 4) S. des Buzurjmihr, des Sohnes Sasān von königlichem Stamme, aus Hamaðan, erbant Schloss und Moschee in Kūfah, Tab. 2491, 15.

Yaqut 4, 28, 14. 5) Rözbeh, S. des Säsan ibn Rözbeh, Enkel von n° 3?, Statthalter in 'Oman, Hamzah 138, 7. 6) pehl. Röčwehīā (vielleicht nicht Name, sondern 'Glück'), Siegelstein mit dem Bildniss der Besitzerin, King S. 108, n° 2. 7) Rözbeh, persischer Name des 'Abdallah Sohns des Dadhuyeh al-Moqaffa' (d. i. des Kruppels, weil seine Hand durch die Folter verkrüppelt war), genannt Ibn al-Mogaffa', berühmter Gelehrter und Freidenker, Uebersetzer des Chudāināmak (Schāhnāmeh) und des Kalīlah und Dimnah ans dem Pchlewi ins Arabische, aus Gür (arab. Jūr, d. i. Fīrūzābād) in Pārs; er ward ao. 762 aus Privatrache in einem Dampfbad erstickt, Fihrist 118, 19 ff. (vgl. S. de Saev, Notices et Extraits X, 1818, 265); Ibn Chall. II, 125, 7. 128, 9 (1, 431, 435); ein Kitāb Rūzebeh al-yatīm (Buch des R. des Waisen) Fihrist 305, 6. 8) Rözbeh, Vater des Farruyan nº 17 (s. diesen). 9) Rözbeh, verrieth Antiochien ao. 1098 an die Christen unter Boëmund, Athir 10, 187, 17; in andern Quellen heisst er Fīrūz, s. Weil 3, 165. 10) Röeweh, Grossvater des Airtaškar, sehrieb die Handschrift des Awesta 1 (zu Kopenhagen) ao. 1184, vgl. Spiegel, Traditionelle Literatur. Wien 1860, S. 8. 11) Röcweh, S. des Sähmart, Vater des Jahisn-ayar, Gelehrter, West, P. T. IV, XXXV. 12) Molla Rözbeh aus Schīraz, Pertsch 684, 1. - d. i. guten Tag (Glück) habend; das davon gebildete Hauptwort Rödwehih, Glück (s. nº 6), erscheint auf einem Siegel bei Thomas, Journ. as. Soc. XIII, nº 46, wofür zuweilen das aramäische yum šapīr eintritt, z. B. Thomas nº 37, auch halb aramäisch röč šapīr, nº 42; es ist zu vermuthen, dass dieses yum šapīr nur das Uzwāresch des Namens Rözweh selbst ist, der als gutes Omen gegeben wird, s. die Erzählung in Salemann und Shukowski's Pers. Grammatik (Berlin 1889), Chrest. 10, 6, 9, 12, 9; vgl. Behröz.

Patronymisch pehl. Rōčwēhan 1) armen. Ročwehan und Ročik-wahan, persischer Feldherr, von Kaiser Heraklios 627 bei Niniveh geschlagen, Sebeos 94, 12. 16. 22. Čročwehan 79, 31. Rūzibahan, Mich., J. as. IV, 13, 317. vgl. Rāhzādh. 2) Rōzbēhān, Metropolit von Nisibin, um 720, Assemani III, 616°, 40. III, 2, p. 768. 864. 3) Jemāl ed-dīn Rōzbehān, Diehter am Hof des Yaʻqūb des Şaffariden (869—879), Hājī Chalfa II, 495, 8. 4) Rōzbehān, S. des Windad-xuršīd, Bruder des Balka und Asfār, aus Dailem, Haupt

einer Menterei in Baghdad gegen den Buyiden Mo'izz ed-daulch, ao. 946, Athir 8, 368, 13. 385, 11. Mirch. 4, 46, 31. 5) Schaich Rözbehan Misrī (der Aegypter, er lebte in Kairo) aus Karzem (Kazerun) in Pars, Soft, Unionist (Wahdatiah), Verfasser des Tafstro 'l-asrar (Commentar der Geheimnisse), † 1164, Haji Chalfa II, 224, 7. Malcolm 2, 405 (unrichtig Rözbahar). Hammer, Lit. Arab. 7, 384. 6) Mohammed bin Abu Nasr el-Baqilī, genannt Schaix Rūzbehān aus Schīraz, mystischer Schriftsteller, † 1209, Batutah 2, 83, 3. Haji Chalfa 1, 484, 10. 3, 636, 5. 4, 106, 5. Hammer, Lit. Arab. 7, 396. Barbier de Meynard, Dictionnaire 363°. Rieu 205°. Pertsch 514, 21. 7) Hasan bin Rüzbehän aus Schiffaz, Schriftsteller, Rieu 816 . 8) Fadl-allah bin Rüzbehan Xanjı aus Ispahan, Schriftsteller, ao. 1448, Haji Chalfa 2, 39, 4, 4, 178, 7, 9) Fadl bin Rüzbehan aus Ispahan, schrieb ein Handbuch der Regierungskunst, ao. 1513, Rieu 448\*. Rübah, S. des Abū 's-sāthā 'Abdallah Ibn Rübah, arabischer Dichter und Philologe vom Stamme

I, 527. — d. i. Fuchs (neupers. rūbah). Rūdabeh, spätere Aussprache für Rūdabah.

Rūdiāb, Vater des Bābek (Pāpak), Fird. 5, 272, 77; in den übrigen Quellen Sāsān. — d. i. Knaben erlangend (möge dereinst der Sohn sein[?], rūd bei Hafiz t, 53, 7).

Temim, + 762/3, Fibrist 158, 25. Ibn Chall.

'Pουφαΐος (al. 'Ρούφανος), einer der 10 Söhne Haman's, Esther 9, 9 im griech. Text (de Lagarde 535); hebr. heisst er Aridai.

Ruhām s. Rahām.

Rühparwar Agha, Schwester des Sah Mujāhid, des Sohnes des Sah Mohammed I von der Bahmanidynastie in Kulbargah im Dekkhān, ao. 1378, Ferištah 1, 574, 13 (2, 343). 575, 12 (2, 345). d. i. den Geist nährend (arab. rüh).

Ra'in 1) S. des Piran, Bruder der Jarirah, von Bižan (Wěžan) im Kampf der elf Recken erlegt, Fird. 2, 314, 1409. 3, 564, 1838. Ruin bin Firan, Tab. 611, 1. Rumin, Mojmel, J. as. IV, 1, 415, 8. Nach dem Borhān-i qāti' (Vullers, Lex. 2, 86°) hiess Ru'in auch ein Bruder und ein Sohn des Afrasiab. 2) Roin, Befehlshaber der Festung Mgel-tsixe in Erušeth in Oberkarthli, ao. 1578, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 235. 3) Roin, im Gefolge des Königs Rostom von Karthli, ao. 1635, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 5, 1843, 280. Hist. 2, 65, Not. 1. — d. i. der eherne.

Rü'intan, Beiname des Isfendiar, Fird. 4, 658, 3566. d. i. der Erzleibige.

Rux s. Schah-Rux.

Rumeh s. Raghar.

Rûmī 1) Dichter aus Mawarā 'n-nahr (Transoxanien), Pertsch 642, n° 143. 2) aus Tebrīz, Pertsch 642, n° 144. — d. i. der Grieche.

Ramin s. Ra'in.

Runas, Mohammed, ein wegkundiger Derwisch, der das Heer Zehtreddin's längs des kaspischen Meeres führt, Zehiredd. 515, 13. — d. i. Färberöthe (rubia tinctorum).

Růšak s. Zůšak.

Růšanek s. Rôxaně.

Rusasp s. Dūrūšāsp.

Rušenk s. Zūšak.

Rustah s. Rostakes.

Rustam s. Rötstahm.

Rūsūdan (armen.) 1) Rūzūdan (Rūsūkan), Gattin des Davith, Mutter des Korike III von Albanien. Brosset, Hist., Additions 278. 2) Rūzūgan (g verlesen für d), Tochter der vorigen, Brosset, das. 3) Rūzūdan, Nichte der Thamar, der Gattin des Korike III von Lori, Bagratüni, Inschrift bei Johann von der Krim, Mém. VII, 6, 1863. 33. 51; vgl. Brosset, das. 79, Not. 1. 4) Tochter des Kinrike und der Thamar, Base der vorigen, Inschr. das., Brosset, Hist., Addit. 278. 5) Tochter des David II von Georgien, Gattin des Jadaron von Oseth, Brosset, Hist. 1, 421. Tochter des Demetre I von Georgien, Muhme der Königin Thamar, Gattin des Sultans von Xorasan, Brosset, Hist. 1, 421. 7) Tochter der Königin Thamar und des russischen Prinzen Georg, Königin von Georgien, Nachfolgerin ihres Stiefbruders Laša, Schnur des Moghith ed-din Toghril von Erzeram, reg. 1223-1237, nach Steph. Örbel, richtiger 1247, widerstand längere Zeit den Mongholen auf ihrer Festung Usaneth, wo sie sich mit Gift den Tod gab, Steph. Orbel. 154, 9. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 167 (Rūzūkau). Brosset, Hist. 1, 496, 501. Rūsudan, Tochter der Tämär (arab.) auf Münzen: Frähn, Recensio numm. Muhamm. 541. 8/ Gattin des Erkath, Mutter des Ašot, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 176 (Rūzūkan). 9) Gattin des Smavon (Simeon) von Tiflis, armen. Inschrift in Halbat, ao. 1253, Joh. v. d. Krim, Mem. VII, 6, 1863, 32. 10) Tochter des Dimitri II († 1289) und einer Komnena von Trapezunt, Gattin des Sohnes des Büghā († 1289), ao. 1282, Brosset, Hist. 1, 598. 602. 11) Šarwašidze, Tochter des Fürsten Čerkez in Kaxeth, seit 1563 Gattin des Giorgi von Imereth (1548—1585), † in demselben Jahre 1578 wie ihr Sohn Bagrat, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 193. 195. 234. Hist. 2, 258. 12) Tochter des kabardinischen Fürsten Qulčuq Čerkez, verlobt mit Bagrat, Sohn des georgischen Königs Giorgi XI, der 1692 starb, seit 1696 Gattin des Königs Waxtank VI von Georgien, † in Moskau 1740, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 217. Bullet. 3, 1847, 364. Hist. 2, 627. — vgl. Rūzān.

Ruswā 1) Mollā Ahmed, Dichter, Pertsch 641, n° 136. 2) Āftāb Rāy, indischer Dichter, Sprenger 283. — d. i. der schandbare (Demuthsausdruck). Ruswā't, Dichter aus Schīrāz, Sprenger 38, n° 511. Pertsch 642, n° 195.

d. i. die Schande (taxallus).

Ruwitam (al. Ruwinam), Vater des Dizber, s. diesen. Rūzān, Tochter des Jalāl († 1261), Fürsten von Hatherk in Xačenk (Arṭsax), Schwester des Athabak, Gattin des Būlan (Būghā), Sohnes des Čarmalan (Jarmaghan), ao. 1239, Tschamtschean 3, 260, 21. Brosset, Hist. 1, 568. Addit. 346. Rūzān ist gekürzt aus Ruzudan (Rusudan). Rūz s. Rōz.

Sa° scheint sich in folgenden etymologisch dunklen Namen zu finden: Sabaris. Sabiktas. Sabodakos. Saphasas. Sāyuždri. Seoses; in Saboxtes ist es 'drei', s. Sebuxt.

Ša'ašgaz, Wächter des Frauenhauses des Abasweros, Esther 2, 14; die griech. Texte baben Γαι und Βουγαΐος; vgl. Hēgē.

Σαβάκης 1) persischer Satrap in Aegypteu, fiel in der Schlacht bei Issos, Curtius 3, 11, 10. Arrian 2, 11, 8. vgl. Stabakes. 2) Sāwah, Sāweh, Krieger aus Kašan, von Rustam getödtet, Fird. 3, 190, 609. 3) Sāwah, Held zur Zeit des Kai Guštāsp, Fird. 4, 544, 2207. 4) Šābah, Chāgān der Türken, Oheim des Königs Hormizd IV. wird bei seinem Angriff auf Persien von Bahram Cablueh erschossen, Tab. 991, 17, 992, 11. Athir 342, 9. Abulfeda (Fleischer) 92, 2. Šabah bin Sab (al. Sat) Masudi 2, 212. Sabah xaqan, Chordadhbeh 40, 10. Saweh, König der Türken und von CIn (d. i. Ferghana), Fird. 6, 568, 283. Saweh-šāh, Mirch. 1, 238, 13. Sayehišāh, S. de Sacy, Mém. de div. antiq. de la Perse 389. vgl. Saint-Martin bei Lebeau 9, 395. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 475. Nöldeke, Tab. 269. Der Name des Türkenchäqän ist nur persisch umgeformt aus dem türkischen Namen, welchen die Chinesen Schao-wu aussprechen.

Σάβαρις, jüngerer Bruder des Tigranes, des Königs von Armenien, zu Kyros Zeit, Xenoph. Kyrop. 3, 1, 2. — vgl. Sabrī.

Σάβας s. Sambos.

Šabboī, 1) 'Abdallah bin Ahmed bin Šabūyeh (arabisirt) aus Maxean bei Marw, † 835, Yaqut 4, 380, 6; ein anderer (?) 1, 889, 5. 2) Abū 'Alī, Schaich und Rechtsgelehrter aus Marw, Ende 10. Jahrh., Ibn Chall. VI, 113, 14 (2, 620).

d. i. Nachtviole (bei Nacht duftend); vgl. Nöldeke, P. St. 19. 20.

Šabdēz 1) Ross des Bahram Gör, auch Schabrang genannt, Fird. 5, 664, 1377. 2) Ross des Xusrau II; dieses Ross mit seinem Reiter sieht die Ueberlieferung in dem Reiterbild am Taq-i Bostān in der Nähe von Kirmānšāhān, welches Ker Porter, Travels II, pl. 62 abgebildet hat, Ibn Xordādhbeh 19, 12. Masudi 2, 215 (Šibdāz). Istaxri 203, 7; diese Skulptur ist ein Werk des Qaṭūs, des Sohnes des Sinimār, des Erbauers des Xawarnaq bei Ḥīrah; die arabische Schreibung ist Šibdāz, d. i. Šibdēz, i scheint die neuere Aussprache šeb anzudeuten, Yaqut 3, 250, 12—15. 23. — d. i. nachtfarbig (Rappe); dēz bedeutet ausser 'Farbe' auch dunkelfarbig.

Σαβίκτας, Satrap Alexanders in Kappadokien, Arrian 2, 4, 2; bei Curtius Abistamenes.

Sabil, König von Xottal, ao. 699, Tab. 2, 1040, 15. ao. 710, Tab. 2, 1225, 1 (al. as-Sabīl), bei Bel'amī (Zotenbergs Tabari 4, 125) Schabīl.

Sabochtes s. Sebuxt.

Σαβώδακος, S. des Psychariön, in Tanaïs, ao. 228, Latyschev II, 275, n° 451, 17.

Sabor s. Šapūr.

Šabrang, Ross 1) des Alkös, Fird. 2, 64, 715. 2)
des Bēžan (Bižen) Fird. 3, 304, 4. 336, 539.
3) des Isfendiar, Fird. 4, 494, 1616 (vielleicht appellativ). 4) des Bahram Gör, Fird. 5, 626, 910; vgl. Šabdēz.

d. i. nachtfarbig (schwarz).

Sabrī, S. des Saxr II, König von Xwarizm, Albērunī 35, 20 (41); vgl. Sabaris.

Sabrūyah, S. des Sidār aus Hamadhān, arabischer Schriftsteller, Verfasser einer Geschichte von Hamadhān, Hammer, Lit. Ar. 7, 1265. — d. i. Gesicht (Aussehen) wie die Nacht habend, von danklem Ansehen.

Sabuk, Freigelasseuer des von Münis, dem Feldherrn des Chalifen Muqtadir, besiegten Yüsuf von Adarbaijan, gelangte in den Besitz von Rai, ao. 916, Athir 8, 76, 11. — d. i. leicht, schnell.

Sabuki, Dichter, Pertsch 645, n° 199. — d. i. Leichtigkeit (des Geistes, taxallus).

Sabuktigin 1) Türke, Heersthrer des Buyiden Mo'izz ed-daulet, ao. 948, Athir 8, 360, 16 ff. 2) aus Ferghana, zur Zeit des Samaniden Nüh II (976—997), Mirch. 4, 21, 27. 3) Nasir ed-din Sabuktigin, Eidam des Alptigin von Ghaznah, Begründer der Dynastie der Sultane von Ghaznah, † August 997, Vater des Ismail und des Mahmud, Alberuni 134, 7. Baihaqi 123, 9. Athir 8, 503, 1 ff. Zehireddin 190, 8. Mirch. 4, 27, 33. — Türkischer Name, gebildet mit pers. sabuk (leicht, schnell), was indessen für türk. sevük (geliebt) eingetreten zu sein scheint, und türk. tigin (Fürst).

Σαβουχάδας, Eunuch des Ahasweros, Joseph. Ant. Jud. 11, 6, 11; im Buch Esther Xarbōnā (s. diesen). Sabus s, Sambos.

Šabuštī, Dailamit 1) Diener des Wašmgīr, † 937, Ibn Chall. V, 35, 12 (2, 263). 2) Abu 'l-Hasan 'Alī bin Moḥammed, arabischer Schriftsteller in Aegypten, † 998, Yaqut 2, 641, 7. 645, 9 etc. Ibn Chall. n° 456 (2, 262).

Sabziyō' spricht man in Keše bei Nātanz für das schriftgemässe Sabz-'Alī (der grüne Ali), Zhukowski, Materialien zur Erforsch. d. pers. Mundarten. Petersb. 1888, 143. 219.

Šad 1) Daitham bin Šād Korbeh el-Kurdī, arabischer Diehter, Hammer, Lit. Ar. 6, 1025. 2) Šad ul-mulk (Freude des Königreichs), Geliebte des Xalīl, Enkels Tīmūr's, ao. 1408. 3) mehrere indische Diehter, Sprenger 286. — d. i. freudig (awest. šāta), n° 2: Freude (awest. šāti).

Šado, König in Xottal, as-Sabil we aš-Šado, ao. 710, Tab. 2, 1225, 1.

Šadab, Dichtername des Lalah Xušwaqt Ray, Rēxtah-Dichter, Sprenger 286. — d. i. lustiges Wasser habend, grünend, frisch.

Sädagin mün apast(an) war Mitre wardet, S., dessen Vertrauen sich an Mithra wendet, Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 591, n° 21. Justi, das. 46, 286. von Sädah mit Aff. In abgeleitet.

Sadah 1) ein Weiser im Rathe des Xusrau I, Fird. 6, 288, 1548. — 2) Nawwab Mohammed Sädeh Xan, Inder, Rieu 782\*. — d. i. der einfache, aufrichtige.

Sadain, arsakidischer König von Albanien, Liste des Mxithar; bei Mose von Kalankatuk (Brosset, Hist., Addit. 471) Sadoi. Σαδαΐος, Vater des Histaios, C. I. Gr. II, 134, n° 2071.

Šādak, Nöldeke, P. St. 33.

Sādān 1) pehl. Šātān (t als d aufzufassen), S. des Ohanmazd (Oharmazd, Ormazd) Vater des Wahištbahr, Gelehrter, Spiegel, Traditionelle Liteteratur 2, 8. 2) Šadān, S. des Burzīn, einer der Uebersetzer des Xudainamak aus dem Pehlewi ins Neupersische, Fird. 6, 444, 3432; vgl. Mohl, le livre des Rois I. XVII. 3) al-Aswad bin 'Amir Sadan, Gelehrter, † 823, Yaqut 1, 716, 9. 929, 16. 4) Abn Sa'id Sadan bin Bahr, Gelehrter aus Kirman zur Zeit der ersten 'Abbasiden, angeführt von Hamzah 153, 11. Alberūnī 81, 23 (94); vgl. Flügel zum Fihrist S. 111. Z. 4. Steinschneider DMG. 25, 415. Ahū Sa'id Ahmed bin Sadan aus Pušt bei Nīšāpūr, Yaqut 1, 629, 13; ein anderer Gelehrter: Sa'id bin Šādān bin Mohammed aus Nīšāpūr das. Zeile 8. 5) Sädän, S. des Fadl, Schreiber (Kanzler) und Steuerbeamter des Mazyar, Tab. 3, 1270, 5. 1287, 2. 3) Abū Bekr Mohammed bin Zakariyā Ibn Šādān al-Jauharī (Juwelier), Traditionist, † 887, Fihrist 317, 24. Ibn Chall. nº 115 (1, 262, 263). 7) Mohammed bin Šaban der taube, Gelehrter ans Bundafarg bei Nišapūr, † 899, Yaqut 2, 129, 14. 8) Sālih bin Mohammed bin Šāðan, Scheich von Ispāhān, Traditionist, † zu Mekka 935, Hammer, Lit. Ar. 4, 123. 9) Abu Mohammed bin Fadl bin Sadan, aus Rai, Schriftsteller der schiitischen Imamiya, Fihrist 26, 31. 35, 20. 231, 20; Schahrastani 1, 219, vgl. Flügel zum Fihrist S. 15, Not. 22, 25, Not. 18. 10) Sābān, Lehrer des 'Abdallah bin Ja'far aus Arzekān in Persis († 926) Yagut 1. 204, 20. 11) Aba Mohammed 'Abdallah Ibn Sadan aus Kuran bei Darabgerd, Schriftsteller, Yaqut 4, 248, 5. 12) Ahmed bin Ibrahim (ibno I-Hasan) bin Šādān, Traditionist, † 993, Hammer, Lit. Arab. 5, 162. Yaqut 2, 53, 20. Hajî Chalfa 2, 593, 4. 13) Wahb bin Šādān, arabischer Dichter aus Hamadhan, Yagut 4, 986, 4, 14) Bekr ibn Šāðān, Prediger in Baghdād, Taghriberdi bei Hammer, Lit. Ar. 5, 543 (im Text steht Šādūn (شنادون). 15) Abū 'Alī bin Sāðan, Traditionist, neben Abū 'l-qāsim bin Šāhān genannt, Yāqūt 2, 419, 4. Ibn Chall. II, 55, 19 (1, 323); Abu 'All al-Hosain bin Ahmed bin Sadan, geb. in Baghdad 337 (948/9), † 1036, Athir 9, 303, 14. 16) 'All ibn Sadan, Befehlshaber van Baly, c. ao. 1040, Ibn Chall. II, 115,

5 (1, 413). 17) Abū 'Alī Šādan aus Xāwerān (die Gegend von Mahneh und Abīwerd), Wezir des Sulṭān Toghril-Beg (1037—1063), Vorgānger des berühmten Wezirs Nizāmu 'l-mulk, Anwarī bei Dauletschāh (Vullers, vita poetae pera. Anvari, Giessen 1868, 5). Athir 9, 49, 2. 10, 140, 3. 273, 13. 18) Moḥammed, S. des Mūsā bin al-Fadl bin Šādān, Gelehrter aus Sīrāf, Yaqut 2, 121, 10. 19) Aḥmed, S. des Ja'far ibn Šādān, Schriftsteller zur Zeit des Chalifen Nāṣir lidīn allah (1180—1225), P. de Jong 4, 197. 20) Šādān, Rēxtabdichter (Perser, der in fremden Sprachen dichtet) Sprenger 286. Pertsch 676. Sadanahb, Vater des Uštra, yt. 13, 115.

Šadbahr; die Geschichte von der Schädbahr und dem Lebensquell ereignete sich zur Zeit des Bahman, Sohnes des Isfendiär, Mojmel, Journ. as. IV, 1, 417, 17. — d. i. freundliches Loos

habend, glücklich.

Šādbaxt 1) Geschichte Šādbaxts in 1001 Nacht, vgl. Zotenberg, Histoire d' 'Alā al-dīn, Paris 1888, p. 48. 2) Jemāl ed-dīn Šādbaxt, Emīr des Atābeg Nūr ed-dīn von Damascus, erbant die Moschee Šādbaxtīyah zu Ḥaleb ao. 1154, Ibn Chall. XII, 53, 4 (4, 505). — d. i. dem das Glück freundlich ist.

Saderk s. Māderek.

Šādgām s. Šādkām.

Sadī 1) Vater des 'Ammar aus Modar bei Bagrah, der kurze Zeit Wezir des Chalifen al-Mo'tasim (833-842) war, Ibn Chall. VIII, 30, 12 (3, 249). 2) Abu Isā šādī, mit andern aufständischen Amīren von Behā ed-dauleh bei Baghdād besiegt, ao. 1006, Athir 9, 136, 10, 3) griechischer Sklave des Alp-arslan, welcher in der Schlacht bei Zahra am 24. August 1071 den Kaiser Romanus Diogenes fing, Ab. Far. 346, 12. 4) S. des Merwan, Grossvater des Saladin (Salah ed-din), Kurde vom Stamm der Rewadt, Abnherr des Herrschergeschlechtes der Ayübiden, geb. in Dovin in Armenien, Athir 11, 225, 4. Ab. Far. 400, 9. Abulfeda 3, 616, 10. Ibn Chall. I, 151, 3 (1, 243) XII, 34, 13 (4, 480, we noch eine längere Reihe seiner Vorfahren); Minhal 5) Sadī xan, S. des Sultan 'Ala ed-dīn von Dehlt (1296-1316) und der Mäh-haqq, von seinem Bruder Qutb ed-din getödtet, Batutah 3, 186, 6. Ferištah 1, 216, 1 (1, 378) ff. 6) Malik Sadī, Eidam eines Bruders des Sultans Toghlug von Dehlf (1321-1325) und dessen Wezir, Ferištah 1, 231, 16 (1, 402). 7) Šādi-Beg Xān,

Chān von Qiptschaq in der Nähe der Wolga, ao. 1402, Marsden, Numism. orient. 280. Frähn, Recensio numm. muhammed. 362. xcāndamīr (Chondemir) bei Defrémery, Journ. as. 4, 17, 118. 8) Mīr Šādī, Dichter, Pertsch 605, n° 26. 9) Šādī Xān, Feldherr des Moḥammed Šāh von Dehlt (1553), Ferištah 1, 462, 13 (2, 184).—d. i. der freudige (wie arab. farḥān, Ibn Chall. I, 152, 9).

Šādil, S. des Sind und der Tochter des Königs von Kābul, Vater des Šahrāb, Ibn Chall. IX, 5, 1 (3, 437).

Šādkām, Bruder des Feridun, sonst Purmāyeh genannt, Gobineau 1, 304. Borhān-i qāti' bei Vullers II, 383h, mit der Variante Šādgām. Syāwaš Nāmeh 247, 2.— d. i. fröhlich (appellativ Fird. 1, 52, 61).

Šādmān 1) S. des Xusrau II, von seinem Bruder Šērōē ermordet, Hamzah 61, 15. Mojmel, J. as. III, 11, 275, 12. 2) Šādmān Kōka, Heerführer des Mohammed hakīm, Bruders des Kaisers Akbar, ao. 1577, Ferištah 1, 501, 13 (2, 251). 3) Šādiman Baratašwili, georgischer Adlicher, Pflegevater des Königs Luarsab II (1605—1616), Brosset, Hist. 2, 48. 4) Sultān Šādmān Gaghar (der Stamm dieses Namens wohnt im Himālaya über Ambala), Dichter, † 1668, Pertsch 479, n° 203. 5/ Šādmān Kangar, das. 690. Sprenger 112. Rieu 370°. Sultān Šādmān, Rosen 164, 13. 5) Šādmān Xan, Uzbeke, Vater des Dichters 'Abdu 'l-hakīm; letzterer schrieb 1760, Rien 374°. 1086°. — d. i. der fröhliche.

Šādrang, S. des Xusrau II, von seinem Bruder Šērōē ermordet, Hamzah 61, 16. Mojmel, J. as. III, 11, 275, 12 (unrichtig punktirt Šādzīk, شادرنت). — d. i. von freudiger Beschaffenheit (Lehensführung, eigentl. Farbe).

Šadhsabūr, König (Fürst) von Ispāhān, von Ardašīr I besiegt und getödtet, Tab. 818, 8. vgl. Nöldeke's Tabari S. 13. — d. i. der freudige Sapor.

Šadūyeh 1) Sahl bin Šādūyeh Abū Hārūn (al. Yezīd), Gelehrter, † 814/5, Yaqut 1, 482, 11. 783, 4. 4, 921, 2. Athir 6, 217, 6. 2) Abu Bekr Ibn Šādhūyeh, arabischer Dichter aus der 2. Hälfte des 10. Jahrh., in der Anthologie des Theā'lebī, Hammer, Lit. Ar. 5, 958. vgl. Nöldeke, P. St. 20.

Šatwanë (t ist ð), Siegel mit Bildniss, Horn S. S. 31, n° 20. — d. i. Frohsinn liebend (awest. wanu liebend)? wanë scheint nur Affix zu sein, awest. x°āþrawana, vgl. Šādman. Šādzīk s. Šādrang. Saebarcs s. Oibarcs.

Saës s. Sahen.

Σαφάσας, Skythe, S. des Chrestion, C. I. Gr. II, 165, n° 2130, 34. — vgl. Müllenhoff 573.

Šafrūh (al. Šufurdeh), Šeref ed-dīn, Dichter und Schriftsteller aus Ispāhān, † c. ao. 1204, Hajī Chalfa I, 342, 10 (Šaqrūh) Sprenger 17. Rieu 868°. — vgl. Sufrūx.

Šaft, Siegel bei Mordtmann, DMG. 18, 34, n° 102; wahrscheinlich weiblicher Name, Justi, das. 46, 284. — d. i. Aprikose (aus šaft-alū).

Šaftarč, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 25, nº 62; vgl. Nöldeke, P. St. 38. — d. i. Jasminblüthe (als Frauenname), neupers. šaftal (Klee, Jasmin).

Sag 1) Saj, S. des Zarwän, von Ašak bin Aškän bekämpft, Mojmel, J. as. III, 12, 520, 16 (sagenhaft). 2) Sag, Fürst von Barmi in Klein-Aļbak, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 3) Σάγος, Anführer (Exarch) der Perser im Krieg des Kawädh gegen Belisar, ao. 530, Malala 453. 4) Sag, Dichter aus Tebrīz, Pertsch 645, n° 189.

d. i. Hund (nach persischer Anschauung ein edles Thier, vgl. das deutsche Adelsgeschlecht Hund).

Saghād, S. des Zal, Mörder seines Stiefbruders Rustam, der ihn sterbend mit dem Pfeil erschoss, Fird. 4, 704 ff.

Sajahrī, Vater des Wijhān (Wiwahhā), Gobineau 1, 79; in der Chronik von Fars heisst er Aškehed (s. Ayahhad), und hieraus scheint unser Name verderbt: سكيد und mit arabisirtem k (g) سجيد, woraus سجيد ward.

Saghānxuðāh, der König von Saghāniān (pers. Caghāniān, Tāš-kileh, am Kāfirnehān in Xotl), ao. 737, Athir 5, 148, 19 ff.

Sagdodonacus, Vater des Hyspaosines (s. diesen).
Sagduxt (bei Waxušt Saranduxt, bei Wardan [arm.]
Sahaxdūlt [l oder gh fūr kh, x]), Tochter des
Barzabad von Ran und Mowakan, Gattin des
Königs Mirdat V und Mutter des Waxtang I,
Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 328.
Brosset, Hist. 1, 146. 177. — vgl. Sahakduxt.
Sagillus, König der Skythen, Justin. 2, 4.

Sagzanbarī سكريس (?), S. des Mardbūd, Verfasser eines didaktischen Buches, dem König Ormizd IV gewidmet, Fibrist 316, 13. s. Muzdbuwadh.

Šāh 1) armenischer Adlicher, königlicher Stallmeister, ao. 451, Elišē 215°. 2) S. des Šāh, des Sohnes des Lān, eines Sohnes des Narīmān, Yaqut 4, 9, 10. 3) Bruder des Zenbīl von Sind,

Tabari 2706, 1. Athir 3, 34, 12 (ao. 644). S. des Sahl, einflussreicher Perser aus Chorasan zur Zeit des Chalifen Mamun (813-833), Ibn Maskowaih 500, 18. Athir 6, 349, 12. 5) Mangur bin aš-Šāh, Gelehrter aus Marw, Yagut 1, 889, 6. 6) Šāh bin an-Nuzl bin Šāh, Gelehrter aus Usturg bei Marw, † 914, Yaqut 1, 276, 7. 7) Šāh, Schar (König) von Gharjistan, zur Zeit des Mahmud von Ghazna (998-1030), Athir 9, 104, 6. Mirch. 4, 34, 7. 8) Šāh, Fürst von Waxš oder Badayšan, zur Zeit des Ghuriden Ghiyath ed-din Mohammed Sam (1155-1203), Schwäher des Behā ed-dīn Sām von Bāniyān und Toxāristān, Minhāj 84, 20 (390). 110, 18 (436). Šāh ist bei den moslimischen (schiitischen) Persern vorzugsweise ein Laqab (Titel oder Ehrenname) des 'All, Neffen und Eidams des Propheten, und Märtyrers, des Königs der Heiligkeit (§äh-I wilayet), daher Sah sich vor vielen Namen von Schriftstellern findet, Garcin de Tassy 36. Säh bin Mihmändar, arabischer Dichter, Hammer, Lit. Arab. 7, 1265. 10) Abu 'l-Qasim 'All bin Mohammed bin aš-Šāb, Humorist, Fihrist 153, 4. 11) Šah Mīrzā, S. des Tāhir bin Āl bin Keršāsb bin Nekudar bin Arjun Pandawan (kunstlicher Stammbaum, Al ist hindostanisch, Arjun sanskrit), Wezir der Kašmīrkönige Siyah-dēw, dessen Sohnes Ranjan und des Udan-dew von Qandahar, der auf Ranjan auch in Kašmīr folgte; er heirathete des letztern Witwe, die er alsbald einsperrte, und ward der Begrinder einer moslemischen Dynastie, reg. als Sams ed-din 1326 bis 1349, Ferištah 2, 647, 17 (4, 451). 12) Sah Mīrzā, S. des Mohammed Sultān Mīrzā, des Sohnes des Timuriden Sultan 'Owais und der Sultanin Begam, Ferištah 1, 485, 6 (2, 225). 13) Maulana Sah Mohammed Ustad aus Nīšapūr, Heerführer des Hosain Nigamšāh, ao. 1559, Ferištah 2, 243, 3 (3, 239). 14) Hadret Šāh Nagšband, Dichter, Pertsch 690. 15) Maulana Axeand (Axund) Sah Mohammed aus Schīrāz, Dichter, Pertsch 682. 16) Amīr Šāh aus Sabzwār, Dichter, Pertsch 646, nº 74. s. Saht. 17) Saix Sah, Dichter, Pertsch 68. 18) Mulla Sah aus Badaxšān, persischer Dichter, † in Lahor 1661, Sprenger 128. Rien 960<sup>b</sup>. Rosen 163, 15. Pertsch 658, n° 217. 921—922. 19) Sah Mirza, ein Seyvid vom Stamm Tabātibā, aus Ispāhān, Schwäher des Mohammed Quli, Quibšāh von Golkondah (1580-1611), Ferištah 2, 338, 4 (3, 333). Seyyid Sah, Dichter, Pertsch 606, nº 97.

Zusammensetzung: Šāh-Bēgam, aus dem Königshaus von Badaxšān, welches sich von Alexander dem Grossen ableitete, Gattin des Xusran Šāh von Qunduz, reizte ihren Sohn Jān Mīrzā zur Eroberung Badaxšān's, ao. 1509, Ferištah 1, 370, 18 (2, 30). — Häufig vor arabischen und türkischen Namen, wie Šāh Hosain, Šāh Moḥammed, Šāhwirdī Beg u. s. w. altpers. Xšāyaþiya, König.

Šāhādar, Abu Bekr 'Abdallah bin Moḥammed bin Šāhādar Asadī ans Rai, mystischer Schriftsteller, schrieb 1223, Hājī Chalfa 5, 495, 1.

d. i. König des Feuers (in mystischem Sinne: der Liebe zu Gott, für Šah-i adar).

Šāhāfrīd, Tochter des Pērōz (Fīrūz) des Sohnes Yezdegerds III, ward von Qotaibah in Sughd (Samargand) ao. 712 gefangen und vom Chalifen Walfd (705-715) in das Harem aufgenommen; sie ward die Mntter der Chalifen Yazid III (16. April bis 12. Oct. 744) und Ibrahim (12. Oct. bis 32. Nov. 744), Tab. 2, 1247, 1 (hier ist der Name nicht genannt). 1874, 12; andere Lesarten sind Šāhqūd (l. Šāhfrīd, شاقفود statt شاقفويد) Eutych. 2, 390, 7. Ab. Far. 211, 16. (Sähfrid, Šāhafrand, Šāhperind شاهفيند, شاهفيند); der Name wird erklärt durch 'Herrin der Mädchen' (seyidat al-banāt), d. i. die schönste oder Königin der Mädchen (Afrid, awest. afriti, Segensspruch, erscheint öfter in Mädchennamen, daher wohl die hier angenommene Bedeutung 'Mādchen'), Athir 5, 235, 8. Kitabo 'l-'oyan 148, 3. Soyutt 257; sie hiese auch (abgekürzt) Sahīn, das. 288.

Šahagi, Mir, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 306°; xeājah, Dichter, Pertsch 652, n° 54.

Šāhak 1) Artsrūni, Vater des Kiuros (Kyros), zur Zeit des Walaršak, c. 140 vor Chr., Thoma 43, 12 (37), 2) Kirakos oder Šahak, Bischof von Taik, ao. 370; Tschamtschean 1, 448, 14. 3) Sahak, aus der Familie des Bischofs Albianos von Hark, Katholikos von Armenien 384-386, Nachfolger des heil. Nerses, Vorgünger seines Bruders Zavēn, Faust. Byz. 3, 17 (45, 9), Mose 3, 39. Samuel von Ani 377; unrichtig: Nachfolger des Zavēn: Faust. Byz. 6, 3 (264, 3). 4) Sahak, Vater des Sindī, s. diesen. 5) Türke, Vertrauter des Chalifen Mosta'In (862-866), Ibn Maskowaih 564, 8 ff. Athir 7, 78, 18. Abulfeda 6) Vater des arabischen Dichters Kušajim († 961), Fibrist 168, 29, vgl. 139, 21. 7) Fraueuname, Aghani V, 3, 29. 53, 31 (Mit-

theilung von Wellhausen); dieser weibliche Name etwa Koseform für Gul-šah.

Sahakanoyš, Tochter des Katholikos Sahak (Isaak) Parthev (390—441), des Sohnes Nersch's, Gattin des Mamikoniers Hamazasp, Mose 3, 51. Sahakanūš: Généal. St. Grég. 44<sup>b</sup>.

d. i. die liebliche (Tochter) des Sahak.

Sahakduxt (a kurz), Schwester des Bischofs Stephan von Siunik († 735), welche die geistlichen Lieder ihres Bruders mit Sangweisen versah, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 548. vgl. Sagduxt.

Šābān 1) Xosrau Jurd bin Šābān, erbaut eine Halle in Tazar bei Mary al-qala'h, westwärts von Kirmānšabān, Yaqut 3, 537, 9. 2) Šaban (armen.), S. des Apirat, Bruder des Nerseh Šnorhali und des Katholikos Grigor III, Vater des Katholikos Grigor-Apirat, 1195—1202, Tschamtschean 3, 18, 15. 89, 8. 3) Šaban, Eidam Leo's VI, letzten Königs von Kilikien, lāxan von Korikos, † in Paris 1391, Tschamtschean 3, 359, 34. Saint-Martin 1, 402.

Šahandūxt (ū kurz) 1) T. des Waraz-Trdat von Albanien, Inčičean, alte Geogr. v. Armen. 284, 33. 2) Enkelin des Grigor, eines Sohnes des Atrnerseh und der Spram, Gattin des Smbat II von Siunik, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 529. 3) Tochter des Sevada und der Sophi, Grossnichte von n° 2, Gattin des Grigor, des Sohnes Ašot's von Sisakan, Inčičean, Geogr. 284, 21. 292, 25. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 529. 4) Tochter des Šahan (n° 2), Gattin des Öšin von Lambron, Mutter des Nersčs, Bischofs von Tarsus, Tschamtschean 3, 89, 9.

Sahansah 1) Beamter in Dumma, ao. 487, Hoffmann 73. 2) Vater des Sapor, Vorfahr des 'Abdallah bin Mohammed (s. Marzpān nº 15). 3) Mušarrif ed-daulet Abū 'Alī Šāhanšāb, S. des Buyiden Beha ed-daulet, † 1025, Athir 9, 224, 19: den Titel Šāhanšāh verlieh ihm der Chalife al-Qadir. 4) Sahansah, S. des Seljugen Qawurd, Houtsma, DMG. 39, 371. 5) Σαϊσάν s. Melekšāh 6) Amīr Šāhanšah (Sahinšah), Befehlshaber der Festung Därä in Mäzenderän, ao. 7) Abn 'l-qasim Sa-1118, Zehiredd. 221, 15. hinšāh, S. des Armeniers Badr al-jamāli, Wezir des ägyptischen Chalifen Mostea'lt, von dessen Sohn al-Amir er ermordet ward, Ibn Chall. nº 285 (1, 612). 8) Abū 'Alī Ahmed Ibn Šāhanšāh, S. von nº 7, Ibn Chall. III, 108, 2 (1, 614). 9) Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

Sahnšah (armen.), S. des Öšin von Lambron und der Sahandüxt, Bruder des Nerses, Bischofs von Tarsus, Tschamtschean 3, 89, 19. 10) Šāhanšāh, S. des Ghaznawiden Bahramšah (1118---1152), Minhaj 111. 11) Sahau-sah, S. des Sultan Mas'ud von Ikonion, Bruder des Qilij-Arslan, Fürst von Ankyra, ao. 1165, Athir 11, 209, 14. 12) Šāhanšāh oder Amīršāh, Emir von Ani, von den Georgiern 1174 verjagt, Khanikoff, Bullet. Acad. Petersb. VI, 1849, 195. georg. Šanše Sedadian, Brosset, Hist. 1, 385. 13) Nür eddauleh Šābanšāh, S. des Ayūb, Bruder des Saladin (Salāḥ ed-dīn), Vater des Farruxĕāh, Vorfahr des Geschichtschreibers Abulfeda, † 1148, Ab. Far. 422, 3. Ibn Chall. I, 126, 8 (1, 246). Ibn Chall. nº 286. HI, 108, 18 (1, 615). Minhāj 208. 14) Sahanšāh, S. des Tagiy ed-dīn Omar, Enkel des vorigen, Vater eines Sulaiman. 15) Amir von Hormüz, ao. 1200, Houtsma, DMG. 39, 398. 16) 'Imād ed-dīn Šāhānšāh, S. des Qutb ed-dīn Mohammed bin Zenki bin Maudud bin Zenki, Fürst von Sinjar, ao. 1219, von seinem Bruder Mahmud getödtet, Athir 12, 232, 14. 17) Šahnšah, Fürst von Sasūn, Enkel des Wigen, Schwestersohn des Katholikos Grigor, Enkels des Wigen Mamikoni, ao. 1185, Tschamtsch. 3, 149, 33. 18) Sahnšah, S. des Zakaria, des Spasalar, Feldherrn der Königin Thamar, Vater des Zakaria, des Bruders des Avag, Artašir und Ivanē, Gatte der Nazovd, Fürst von Ani; † 1261, Inschrift in Halbat, Joh. von der Krim, Mém. VII, 6, 7. Wardan, J. as. V, 16, 296. Steph. Urbel. 112, 24. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 165. Brosset, Hist. 1, 568. Tschamtsch. 3, 185, 28, 213, 5, 19) Šahaušah (armen.), S. des Iwanē, Grossneffe von n° 17, Vater des Mxargrdzel, georgischen Feldmarschalls, Johann von der Krim, Mem. VII, 6, 1863, 31, nº 69. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 5, 1863, 224 ff. 20) Sanše, S. des Albūlay (Aq-būghā) und der Sithi-xathun, Neffe des vorigen, Inschrift, Brosset, Hist., Addit. 362. 21) Sahinšah, S. des 'Ala ed-din Mohammed, Bruder des Roku ed-din Xüršäh, des letzten Assassinen, Rašīd ed-dīn bei Quatremère, Hist. des Mongols 204, 6. Mirch. 4, 70, 5. des Šahrākim Gāubāreh, von der Bādūsebān-Dynastie, Zehiredd. 148, 16. 23) Mohammed bin Sahinsah bin Bahramsah, Schriftsteller, Hall Chalfa 5, 482, 8. 24) Sanše (georg.), Eristhaw (Statthalter) von Ksan, ao. 1735, Brosset, Hist. 2, 319. - d. i. König der Könige, ein Titel,

welchen zuerst der Chalife Mo'tadid ao. 900 dem Sämäniden Isma'īl verlieh; bei der türkischen Hohen Pforte ist es Titel des Vorstehers der Kleiderkammer, Garcin de Tassy 72.

Saharbuxt s. Caharbuxt.

Šāh-Armen (genau: Šāh-i A.), ein Titel, der oft olme hinzugefügten Eigennamen den Näsir ed-din Mohammed Ibn Ibrahim bin Sokmän al-Qubti, Herrn von Xalät und Manazkert bezeichnet, † Juli 1185, Ibn Chall. VIII, 104, 9. Athir 11, 177, 10. 184, 4 etc. Ab. Far. 412, 17. Arakël 592, 23 (Brosset, Collect. 1, 565, Šahi-Armēn). Tschamtschean 3, 47, 36 (Šaharmēn); vgl. Rehm, Handb. d. Gesch. des Mittelalters III, 2, 75 ff.

Saharoes s. Subrol.

Sahawar 8. Sahwar.

Sahbāl, S. des 'Abdallah bin 'Abdo 7-muţţelih, von Abū Muslim zum Statthalter (Hākim) von Qumūgh in Daghestān gemacht, ao. 733, Derbendnāmeh 545, 8. — d. i. die Hauptfeder im Fittich eines Vogels.

Šah-Bandin (geschrieben 'pantin, armen.), führte den Wardapet Wardan ao. 1264 bei Hulägü ein, Arakel 594, 2 (Brosset, Collect. 1, 567); sonst Šnorhavor genannt.

Sahbanwar, Schwester des Saltuq (Salduq) von Arzen er-Rüm (Erzerüm), Gattin des Schah-Armen von Xelat, ao. 1161, Athir 11, 185, 8; wohl zu verbessern in Sahr-banu-irem (July statt

Šahbaz, Šehbāz 1) Lõhani-Afghane, Gatte einer Sehwester des Sultān Salīm von Dehlī (1545 bis 1553), Ferištah 1, 432, 19 (2, 132). 2) Šāhbazxān, Moghul-Feldherr, bekannt durch Grausamkeit, Ferištah 2, 313, 9 (3, 298).

d. i. Königsfalke.

Šāhbendeh xān, Heerführer des Schāh 'Abbās, ao. 1626. Doru, Mém. VI, 6, 1844, 416.

d. i. Königsdiener.

Šā(h)būrčīn (ā kurz), S. des Šahmart, Vorfahr des Airtaškar, Spiegel, Trad. Lit. II, 8.

d. i. der erhabne Schah (für Säh-i burzin).

Šahdanekeh, 'Abdo I-mohsin bin Mohammed Ibn Sahdanekeh aus Šīḥah, † 1094, Yaqut 3, 347, 3. np. šāhdāneh Hantsame.

Sahdöst 1) syr. Amorone, aus Bagarma (nach andern aus Susa), Bischof von Seleukia und Ktesiphon, Nachfolger des Simeon bar Sabhaë, ao. 342 in Bēth Lapeth (Gundi šāpūr) hingerichtet, Assemani I, 9°. 11I, 613°. Budge 132, 3 (116). Thoma 65, 11 (57 Šahdosd). Sein Tag ist bei den

Griechen (die ihn Sadoth, Sadoch, Zadok nennen) der 19. October, bei den Römern der 20. Februar, a. Acta Sanct. 20. Febr. 3, 176. Oct. 8, 379. 2) Šahdöst Nars(eh), Siegel bei Mordtmann, DMG. 18, 37, n° 115 (Taf. I, ult.). 3) Bischof von Zuäbi, auch Milles genannt, Mitte des 8. Jahrh., Amr bei Assemani III, 157°. Not. Z. 27. III, 2, p. 788. 4) Bischof von Tirhan, Schriftsteller, Mitte des 8. Jahrh., Assemani III, 177. d. î. Königsfreund.

Šahē-i Nerseh (armen.), Heerführer des Xosrow II, Fürst von Klein-Sophene, Faust. Byz. 3, 9 (19, 5); Klein-Sophene heisst nach ihm Tsophk Šahūnvots, das. 4, 24 (120, 16), und die Fürstenfamilie Šahūni (z. B. Waraz Šahūni), vgl. Inčičean, Geogr. v. Altarmen. 48, 6. Saint-Martin, Mém. 1, 92.

Šaben 1) Σάηνος (genet.), baktrischer König auf einer Münze mit Bildniss (der Helm nach dem des Eukratides), v. Sallet, Zeitschr. f. Num. XVI. 1888, 13. 2) Šahēn, Mamikoni, armenischer Heerführer, begleitet ao. 350 den Katholikos Nerses zur Consecration nach Caesarea, Généal. St. Grég. 24°. 3) Fürst des Hauses Andzevatsi zur Zeit des Königs Tiran II, Faust. Byz. 3, 12 (29, 25). 4) Σαήνης s. Sūrēn. 5) Sāhīn. -σn. Hauptmann der Häscher, ao. 447, Hoffmann 62. 6) Šālien, S. des Bahmanzādhak (s. Βαβμανζαδαγώ), Patgosapān, Obersatrap oder Landpfleger, Feldherr des Xusrau II, welcher die Eroberung von Chalkedon vorbereitete, aber wegen Verhandlungen mit den Römern hingerichtet ward, ao. 618; Σαήν Βαβμανζαδαγώ, Chron. Alex. 88, 9 = Pasch. 387, c (708, 18). Sahén Patgosapan, Sebeos 77, 24. Asolik 146. Šahīn Fadūsabān, Tabari 1002, 10. Athir 346, 21. Lebeau XI, 15. 7) Feldherr des Xusrau II, von Theodoros, Bruder des Kaisers Heraklios, besiegt, stirbt vor Kummer, ao. 626; Σάην (al. Σάῖν) Theophanes 472. Σαῖτος. Nikephoros Constant. 10. Glykas 512, 3. Σάην Cedrenus 1, 718. δ Σαΐν 1, 723. Σαΐν (dativ.) 1, 721. Sahen (armen.), Mich., J. as. IV, 12, 309. Lebeau XI, 14. 8) Sahīn, Tochter des Yezdegerd III, Masudi 2, 241. 9) Šabin (svr.). Bischof von Xata, ao. 677, Guidi, DMG. 43, 407, 3. 10) Sähīn, S. des Adarhormiz, Vater des Firtz, Fihrist 121, 1. 11) Sahīn, S. des Bistam, Feldherr des Chalifen Mu'tamid (870 bis 892) gegen die aufrührerischen Zenj, Athir 7. 168, 12. 12) Aba 'l-'Abbas Ahmed bin Sa'id Ibn Šābīn, arabischer Grammatiker, Fihrist 80,

13) Imran bin Sahīn, Unterstatthalter des Statthalters Al-Barīdī von Ahwaz in Djamida (zwischen Basrah und Wasit), behauptete sieh seit 949 unabhängig bis zu seinem Tode 979 oder 980; sein Sohn Hasan ward dem Buyiden Adud ed-dauleh zinspflichtig, Yagut 3, 415, 12. Athir 8, 362, 14 ff. 515, 9. Abulfeda 2, 486, 19. 544, I. 14) Abū Hafş (Abū 'l-qāsim) 'Omar ibn Abmed, genannt Ibn Sahīn aus Baghdað, Qoranerklärer, Prediger, † 995, Yaqut 308, 15. 546, 22. 694, 21. Athir 9, 80, 24. Ibn Chall. II, 55, 19 (1, 323). 104, 10 (1, 398<sub>f</sub>. Hajf Chalfa 2, 149, 1. 5, 96, 6. 15) Ibn Abi Sahin, Schaix von Baghdåd, Mystiker, † 1165, Hammer, Lit. 16) Malik Sahin, Sohn der Gul-Ar. 7, 384. Behišt (s. diese), Ferištah 1, 207, 15 (1, 371). 17) Sähin, S. einer Sklavin, Reichsverweser des Sultan Mobarek-šah von Dehlī, ao. 1318, Ferištah 1, 220, 16 (1, 389). 18, Sahīn, Fürst von Geredeb in Paphlagonien, von den Türken 1349 oder 1350 unterworfen, bei Ibn Batutah 2, 339 Sah Beg; C" de Mas Latrie, Trésor de Chronol. 19) Jelāl ed-dīn Yūsuf bin Sāhīn, biographischer Schriftsteller in Aegypten, geb. 1425, Hājī Chalfa 6, 309, 7. 20) S. des Malik Fēroz Lödhi, Vetter des Bahlul, Begründers der Lödhi-Dynastie von Debli (seit 1451), Ferištah 1, 318, 1 (1, 546). 21) Sahīn Mīrzā, S. des Schāh Abbās (1585--1628). 22) Sahīn Gerāt, S. des Ahmed Geral (letztres ein Titel wie Xan), letzter Chān der Krim 1777-1783, der das Land an Katharina II abtrat; Münzen bei Marsden, Numism. orientalia 433, pl. 27, nº 512-514. Recensio numm. muhammed. 420.

d. i. Falke (falco tanypterus).

Sahfīrūz 1) S. des Hurmuzi, Nachkomme Rustams, Zeit des Xusrau I, Gobineau 1, 474. 2) Vater des Abū Kalījar el-Marzubān, Athir 9, 79, 2. 3) Grossvater des schāfe itischen Rechtsgelehrten Mohsin bin 'Alī († 1064), Yaqut 2, 106, 15.

d. i. der siegreiehe König.

Šāh-Jihān, Moghul-Kaiser von Indien, reg. 1628 bis 1658), Rien 932. — d. i. König der Welt.

Šāhī 1) Šāhī-xan, S. des Sikander But-šikan (Bilderstürmer), als Zaino 'l-'ābidīn König von Kašmīr, Nachfolger seines Bruders 'Alī, ausgezeichneter Herrscher und Maecen, reg. 1422—1472, Ferištah 2, 656, 2. 8 (4, 467. 469). 2) Amīr Šāh, Dichter aus Sabzwār, mit dem Dichternamen Šāhī, S. des Sarbadār Jamāl ed-dīn, † in Asterābad 1453, Hajī Chalfa 3, 286, 6. Hammer

293. Sprenger 563. Rieu 640°. 735°. Schefer Chrest. pers. I, 119, 1. Notes 117. Amīr Šāh aus Sabzwār, Pertsch 646, n° 74. 3) Seyid Šāhī Hindī (aus Indieu), Dichter, Pertsch 646, n° 75. 4) Šāhī Bēg-xān, Dichter, Pertsch 646, n° 76. 5) Taxalluş oder Dichtername des Mohammed, genannt Öyjī-Zādeh (türk.-pers.), † 1629/30, Hajī Chalfa 6, 361, 8. — d. i. königlich.

Sahī, Tochter des Sarw von Yemen, Gattin des Îrej (Êraj), Fird. 1, 136, 280. — d. i. die hohe (wie die Cypressen), vgl. Fird. 1, 28, 13 u. oft. Hafiz a, 3, 3.

Sähind s. Sämand.

Šābinšāh s. Šāhanšāh.

Sähirah s. Witarafsang.

Sahkabad, Dichter, Pertch 646, nº 67.

d. i. blaues Schäh (ein indisches Kleid) tragend, vgl. Kabūd-Jameh.

Sahm s. Sāma.

Šahmalik 1) S. des 'Alt al-Jundī, von dem Ghaznawiden Mas'ūd 1038 zum Herrscher von Xwārizm ernannt, Athir 9, 314, 9. 2) Amīr Šahmalik, Statthalter von Xwārizm unter Šāhrux, seit 1412, Rieu 145\*. 3) nestorianischer Männer- und Frauenname, Nöldeke, DMG. 44, 527.

Hybride Zusammensetzung mit arab. malik (König, Fürst).

Šah-mardān 1) Vater des bnyidischen Wezir's Abu Mansūr, Athir 10, 122, 16. 2) Ahmed bin Šamardan (Šumardan, Wüstenfeld), Yaqut 1, 107, 14. 3) Ibn Šahmardan, 'Obaidallah bin Mohammed, Lexikograph, Haji Chalfa 3, 18, 10.

d. i. König der Menschen, Name des 'Alt. vgl. Mardānšāh.

Sähmart 1) Sähmard, Vater der Iränduxt, der Mutter des Irej, Syawasch-nämeh 247. Malcolm 1, 21, Not. 2) Samardi s. Tiridates nº 10. 3) Sahmart, Vater des Röcwch, Gelehrter, West, P. T. IV, XXXV. 4) Nēriosang Sāhmart, s. Nariyathaha nº 88. 5) Šāhmart Māhyar, S. des Šāhzāt, des Sohnes des Mitnden, Spiegel, Traditionelle Literatur 2, 8. 6) Spähpat Šāhmart, S. des Māhyar Herpat, indischer Gelehrter (Parsi), Spiegel, Traditionelle Literatur 2, 8. 7) Šāhmart, S. des Sabburein, Spiegel, Traditionelle Literatur 2, 8. 8) Šāhmardē Mitrdat(ā)n, Siegelstein, Thomas, Journ. As. Soc. XIII, nº 62. Mordtmann, DMG. 18, 22, n° 42 (Taf. III, 4). Horn, DMG, 44, 660, nº 619. Justi, das. 46, 282. 9) Mohammed, S. des Ahmed bin 'Abdallah bin Sahmard aus Nasrabād (einem Theil von Nīšapūr), Rechtsgelehrter

in Rai, Yaqut 4, 786, 3. — Patronymisch: Šāhmartān (geschrieben Malkāmartān) s. Bandār.

Sahmaubad, d. i. der König-Maubad; nach ihm heisst die Burg von Schtraz Qal'at Sahmaubad, Istayri 116, 6. — vgl. Magupati.

Sahmi, Dichter, Pertsch 608, nº 232.

d i. der furchtbare.

Šahnawāz 1) georg. Šahnaoz, Beiname des Königs Waxtang von Karthli (s. diesen) und des Gurgin (s. Warkaina n° 32). 2) Šahnawāz Xān, von einer Seyidenfamilie ans Xwāf in Xorāsān, geb. in Mūltan 1700, Wezir des Nawāh (Nabob) Nāṣir Jang, † in Aurangabād 1758, Rieu 129°. 340°. 3) Titel des Geschichtschreibers 'Abdo 'r-raḥmān, schrieb 1803, Rieu 132°. 896°. 1080°. Dorn, Bullet. Acad. 10. Oct. 1871 = Mél. asiat. VI, 575.

d. i. dem König willfahrend.

Šalmaz, Tochter des Büyiden 'Izz ed-dauleh Abü Mansür Baxtiyar, vermählt no. 977 mit dem Chalifen Attayi' (974—992), Hammer, Lit. Arab. 5, 64. — d. i. das Entzücken des Königs.

Šāhōč s. Šāhūī.

Šahpantin, p und t nach der neuern Aussprache für b, d, s. Šahbandin.

Šah-pap (armen.), Perser, Grossfalconier von Atrpatakan, ao. 484, Laz. Pharp. 286, 16.

Sahpühr s. Sapor.

Sahrāb, S. des Sadil aus Herāt und einer kabulischen Fürstin, Vater des Makhūl († 736); letzterer kam aus Sind (Kābul) als Gefangener nach Syrien, wo er freigelassen ward, Ibn Chall. IX, 5, 1 (3, 437). — d. i. Glanz des Reiches.

Šahrabrāz s. Šahrwarāz.

Šahrah, von Bahrām Gör zum König von Türān cingesetzt, Fird. 5, 682, 1578 (Mohl: Šemr), in Turner Macans Firdusi 1546, 22 Šahrak. — viell. Vorsteher eines šahr (Stadtkreises), Nöldeke's Tabari 102, Not. 2; vgl. Šahrak, Šahrīgh.

Šahraveanpet, Feldherr des Xusrau II gegen Heraklios und Marzpān in Dovin, Vorgänger des Paršenazdat, Sebeos 77, 25, 79, 29. — Ein Titel, Reichs-Ceremonienmeister, neupers. \*ā'inped; vgl. Aniabedes.

Šahrak s. Satrakes,

Šahrākim 1: Ustandār Šahrākim, S. des Bistūn, des 23. Fürsten der Bādūsepāndynastie in Tabaristān. Zehireddin 148, 18. 2) Šahrākim Gāubareh, S. des Namāwer Gāubareh, 25. Fürst der Bādūsepāndynastie, reg. 1242—1273, Zehireddin 20, 13. 83, 15. 84, 7. 9. 86, 8. 91, 5. 146, 7. 148, 13. 265, 11. 321, 3. 3. Šahrākīm, S. des Hosain, des Enkels des Iskander, des 31. Fürsten der Badüsepändynastie, führt das Heer des Malik Kaüs, Zehiredd. 139, 13. 141, 3.

Šahrakuyeh, Vater des Ziyar, einer der Grossen des Buyiden Samsam ed-dauleh, ao. 984, Athir

9, 27, 12.

Šahrām 1) S. des Zīnabī, Bruder des Farruxān, Tab. 2656, 2; vgl. Šahriyār n° 11. 2) Abū Isḥaq, unter dem Ḥamdaniden Saif ed-dauleh (Mitte 10. Jahrh.), liess die Bibliothek eines Tempels (Kirche) drei Tagreisen von Byzanz untersuchen, Fihrist 243, 20. — d. i. dem Schäh gehorsam.

Sahran s. Suhrab.

Šahrāngurāz 1) persischer Adlicher, rāth Bahrām Čūbīneh den Thron zu besteigen, Fird. 7, 72, 822. 2) s. Hormizd Šahrāngurāz (Ahuramazdāh n° 28). — vgl. Šahrwarāz (šahr im plural).

Sahrapan Bandakan (armen.), persischer Satrap in Armenien und Heerführer des Xusran II, Sebeos 66, 28. — d. i. Reichshüter (wohl ein Ehrentitel).

Šahrapļakan, Feldherr des Xusrau II gegen Heraklios, ao. 624, Sebeos 79, 30. Σαραβλαγγᾶς, Theophanes 475. Šarapaļa, Mose Kaļankatovatsi bei Brosset, Hist., Addit. 490. Σαρβαραγκᾶς. Cedrenus 1, 722. — d. i. Reichspanther (Panther ähnlich wie Eber gebraucht), neupers. palang, mit Affix än.

Šahrast, Mezir des Jamšēd, Gobincau 1, 91. — d. i. Freund (awest. asti) des Reiches?

Sahrāšūb, tabaristanischer Grosser aus Sütch, zur Zeit des 'Alā ed-dauleh von der 2. Linie der Bāwenddynastie, Zehireddin 220, 13. — d. i. die Stadt aufregend (durch seine Schönheit) vgl. Hafiz a, 8, 3.

Šahrāzād, Šehrāzād, arab. Aussprache für Cihrazād. Šahrbānū Irem 1) Schwester des Gēw. Gattin des Rustam, Fird. 2, 510, 909; sie ist nach Mojmel. J. as. III, 11, 168, 2 eine Mutterschwester des Kai Qobādh. 2) Šahrbānū, gekürzt Šahrū, Mutter der Wis, Wis o Rámin 16, 20, 17, 19, 3) Šahrbānū, Tochter des Yezdegerd III, Gattin des Imām Hasan; nach ihr ist eine Höhle bei Holwān benannt, H. Rawlinson, Journ. geogr. Soc. 9, 33 (sagenhaft). 5) kurd. Šāhrabānē, eine kurdische Frau (ao. 1810), Socin 232, 12.

d. i. Reichs-Herrin; s. Šāhbānwar.

Šabrbarāz s. Šabrwarāz.

Šahrdar 1) Vater des Šīrūyeh (s. Šērōē). 2) Eukel des vorigen, Ueberlieferer und schāfiitischer Rechtsgelehrter, geb. 1090, † 1162, Hājī Chalfa 4, 413, 5. Hammer, Lit. Arab. 7, 212, 326. — d. i. Jäger, Vogelfänger, ursprünglich Fürst, Satrap (xšaþradāra) mit ähnlich verengerter Bedeutung wie up. pehlewān (Boxer, Seiltänzer, ursprünglich Held).

Patronymisch: Sahrdaran s. bei Xšabradara.

Sabrên (syr.) aus dem Hause Mihran (Mihan (200)), Vater des Gušnyazdād oder Mār Sabbā, Hoffmann 68. — d. i. der zum Reich (zur Regierung) gehörige.

Šahrgīr 1) ein Mann im Land des Faryān, bei welchem Qīdrēš (Kodrus), Sohn der Qaidāfeh (Kandake قيدانة statt قيدانة) in Gefangenschaft lebte, Fird. 5, 322, 683. — d. i. Reichs (Stadt) Eroberer.

Šahryar s. Xšabradara.

Šahrīgh, persischer Christ, Hoffmann 72; Be(h)šahrīgh 73, Behrīgh 74. vgl. Bešaxrah.

Patronymisch: Sahrīgān aus Kafar 'Uzel, macht den Röstam unrechtmässig zum Bischof von Arbela, Assemani III, 207°, 3 v. u. - Sahrigh ist der Vorsteher eines Kreises, unter welchem die Dihkane stehen, Sahrighan eine von solchen sich herleitende Bauernschaft in der Gegend von Xennes in Kurdistan, s. Nöldeke, Tabari 102, Not. 2. 446, 447. Eine christliche Sekto in Selcukja, welche die Gottheit Christi lenguete, hiess Sahrigan, Assemani III, 4825, 22. 26. 483°, 35. III, 2, p. 614 (Sarīgan, Sahīrgān). Thom. Marg. XXV u. oft. Auch der Dinkart VI, 278, 7 erwähnt diese Sekte. Der Name Sahrak scheint eigentlich Kreisvorsteher zu bedeuten und mit Sahrigh gleich zu sein.

Šahrinaz s. Sawanhawač.

Šahrīrāmān, Name des Zaw in der Chronik von Pārs, Gobineau 1, 326. Šahr-Narāmān (Narēmān)?

Šahrīrān s. Sahrwarāz.

Šahrīzād s. Šahrwarāz.

Šahræāstān, S. des Yazdāngerd und einer Tochter des Ferxān des Grossen, von der Daböë-Dynastie, Zehireddin 47, 9. — d. i. dessen Wunsch (æāst) auf das Reich (Herrscher) gerichtet ist (patronym.). vgl. Sarxāstān.

Sahrmar aus Atrpatakan, von Wahan von Siunik als Befehlshaber in Phaytakaran (Berda') eingesetzt, Sebeos 26, 13 (ao. 571).

Sahrnüš 1) S. des Walkin, Fürst von Sawah und

Qum, von Mas'ûd dem Ghaznawiden ao. 1033 wegen Räuberei aufgehängt, Athir 9, 292, 9. Abulfeda 3, 80, 8. 2) S. des Hazarasp, Eidam des Šah-ghazī Rustam von Tabaristān, 19. Fürst der Bādūsepan-Dynastie, reg. 1124—1137, Zehireddin 19, 16 (ao. 1099). 20, 10. 55, 11. 14. 149, 5. 320, 18. 3) S. des Namawer Gānbāreh, des 24. Fürsten der Bādūsepan-Dynastie, Zehireddin 148, 18. — d. i. süss (angenehm) für das Reich (Prinzen-Name).

Šahrū s. Sahrbanu.

Šahrūd, Tochter des Burgvogts von Sagnan, Gattin des Suhrāb, Mutter Barzū's, Mohl, Livre des Rois I, LXV. — d. i. dem König Musik machend.

Šahrūi 1) Šahrōī, persischer Grosser, einer der Ritter, Tab. 2563, 15, räth dem Mahōi von der Ermordung Yezdegerds III ab, Fird. 7, 476, 579. 2) Šahrūyeh, Grossvater des Abdallah hin Ibrāhīm, der ein Statthalter des 1001 getödteten Vaters

des Qirwas war, Athir 9, 116, 23 ff.

Šāh-rux 1) S. des Timūr, reg. 1408 bis April 1447; Sahrux, Zehiredd. 446, 14. Haji Chalfa 4, 175, 9. Sahrux, Arakel 597, 31 (Brosset 1, 570). 2) S. des Sultan Abū Sa'id, Enkels des Mīranšah, des Sohnes Timür's, und der Raqyah-Sultan, Tochter des 'Ala ed-dauleh, Sohnes des Baisanghar, geb. 1459, † 1493/4, Ferištah 1, 353, 15 (2, 2). Barbier de Meynard, J. as. V, 20, 314. 3) S. des Kaus, Enkel des Gayumarth, des letzten Fürsten der Badusepäudynastie, † 1467. Zehiredd, 143, 1. 4) S. des Sultan Farrux, eines Bruders des Xalīl († 1536/7), Schīrwanšāh, unterwirft sich dem Schäh Tahmäsp Sefewt ao. 1539, Rien 110°. 114 h. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 597. 5) S. des Ibrahim von der Timuridendynastic in Badayšan, von 'Abdallah-Xan Uzbeg vertrieben ao. 1585, Ferištah 1, 505, 12 (2, 258). 2, 313, 8. 6) Enkel des Nādiršāb, geb. 1733, Vorgänger des Kerim-Xău, † 1796 auf der Folter, Malcolm 2, 111. Schefer, Hist. 145. 7) S. des Timur, Emir's von Afghanistan († 1792), Schefer, Hist. 91. 8) S. des 'Alimyan von Xoqand, in Taškend umgebracht ao. 1809, Schefer, Hist. 223. — neup. rux, Recke, Thurm im Schachspiel, vgl. Vullera, Schahnameh S. 1141, Not. 1.

Šahr-Wahrič, Feldherr des Xusrau II, der mit Sēmbat Bazmayaļth, damals Marzpān von Gurgān, in Komš (Qumiš) kämpfte, Sebeos 61, 16. — d. i. Reichs-Wahriz (Reichs als Ehrenbezeichnung dem Eigennamen vorgesetzt).

Sabrwaraz 1) Titel (Eber des Reiches, Eber soviel

wie Held, wie im Altdeutschen; der Eber ist das heilige Thier des Werethraghna) des Ferruhan, welcher den Beinamen Razmiozan hatte (s. diese Namen); Sahrwaraz, Sebeos 92, 23. Σάρβαρα, Σαλβάρας, Chron. Alex. 882, 4. 896, 6. Σαρβαραζά Theophanes 497. Σαρβαναζάς 1, 471. 472. 2, 486. Cedrenus 1, 721. Σάρβαρος Theoph. 1, 482. Cedr. 1, 718. Nikephoros Const. patr. Breviar. 17. Βαραζάς, Cedr. 1, 735. Σαρβάραζ, Novae Patrum biblioth. t. VI, 2, 424. Sahrwaraz, Land, Anecdota syr. I, 10, 14. Šahwaraza oder Xorean, Mose von Kalankaytuk bei Brosset, Hist., Addit. 493. Šahrbaraz, Tab. 1002, 13 (Hss. سهردار und سهردرار Šahrīrān, Šahrbār u. s. w.). 2116, 10: Šahrbarāz bin Ardašīr Ibn Šahryār; 2165, 12: Sābūr bin Šahrbār (Sahryar, I. Sahrbaraz) bin Ardašīr bin Sahryar; er soll von Kisra Sabūr abstammen; er starb, als die Schlacht der Perser und Araber bei Babel geschlagen ward, Tab. 2119, 4. Šahrīrān bin Ardašīr bin Šahriyar Sabūr, Athir 2, 318, 17. Sahrbar, Masudi 2, 226. Guraz, Heerführer (Nigahbān) in Rūm (da er Chalkedon besetzt hielt), lässt den Ardašír durch Pěrôz, Sohn des Xusrau, tödten und wird unter dem Namen Fera'In Guraz König, Fird. 7, 330, 3934. 332, 3935, 408, 38, 412. Sahrbaraz mit dem Beinamen Xurrahan, Alberuni 122, 13. Šahrīzad (شهربراز statt شهربران) Hamzah 62, 1. 75, 18. Sahrbaz und Saröri in der aus 2 Listen zusammengestellten Reihe des Michael Syr., J. as. IV, 13, 320. Sahrīrān (l. Sahrbarāz) Athir 364, 22. Abulfeda (Fleischer) 96, 6. vgl. Saint-Martin bei Lebeau XI, 10. 14. Hübschmann, DMG. 47, 622. Nöldekes Tabari 290, Not. 3, 292, Not. 2. Mich., J. as. IV, 13, 322 nennt seinen gleichnamigen Sohn, der vielleicht derselbe wie Sapor (nº 28) ist; s. nº 4. 2) Šahrbaraz, Dihkan und Reiteroberst des Mihran, fiel in der Schlacht bei Bowaib, Tab. 2194, 14. 3) Sahrbaraz, S. des Jadhöi, Feldherr des Padusepan, Statthalters von Ispāhan, fiel nach der Schlacht von Nehäwend im Thal Sarat, zwischen Nehawend und Ispāhān, wo Rostag aš-šaix liegt, Tabari 2638, 8. Yaqut 3, 347, 17. 18. Athir 3, 14, 6 (Sahryar). 4) Sahrbaraz (al. Sahrzad, Sahryar etc.) Perser, Nachkomme (Sohn?) von nº 1, König in Tiflis, verträgt sich ao. 644 mit den Arabern, um die nordischen Stämme abzuwehren, Tab. 2311, 13. 2663, 15; vgl. Sahriyar nº 5. 5) Al-Qasim ibn Sahrbaraz, Kurdenbäuptling in Pars, Ibn Chordadbeh 47, 11 (al. Sahryār); nach ihm hiess ein Kurdenstamm (Zamm) Šahrbarāz, Istaxri 98, 5.

Sahrzād 1) s. Šahrwarāz nº 4. 2) Mangūr, S. des Šahrzād aus Marw, Gelehrter, Yaqut 1, 828, 10. viell. Šihrzād (arab. Aussprache für Čihrjajzād), Šāhsuwār 1) S. des Suleimān-Beg († 1453), Herrscher von Mar'asch und Albostan (Arabissos), Schwager des Sultan Mohammed II (1451 bis 1481), ermordet 1470, Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 2, 177. 2) Pascha unter Selim I (1512 bis 1520), Hammer das. 2, 411. 3, 21. 3) Statthalter von Bosnien, ao. 1585, Hammer, das. 4, 147. 4) Statthalter von Bender (am Dnjestr), Nachkomme von n° 1, hingerichtet ao. 1727, Hammer, das. 7, 375. 5) Šahsuwārsultān, eine Russin, Mutter des Othman III (1754-1757., † 80 Jahre alt 27. April 1756, Hammer, das. 8, 196. — d. i. der König-Ritter (vgl. Hafiz t, 2, 7). Sähtigin ist wahrscheinlich zu lesen in der Sauskritaufschrift einer Münze mit Bildniss, die einem chorasanischen Fürsten um die Mitte des 7. Jahrb. angebört, Çrī Sahi Tigina devajanita (von den Göttern stammend), Prinsep I, 122, pl. V, nº 10. Drouin, Revue archéol. III, 6, 160, pl. XVIII,

n° 7. - tigin türk. Fürst.

Sahat (altere Aussprache: Sahōē, bei Firdusi Sahōt) S. des Haftwäd, Fird. 5, 314, 585. 328, 745. 2) Schriftsteller, Verfasser der Geschiehte von Gau und Talhend, Fird. 6, 400, 2889. 3) Šahoč zi magu, Siegelstein, Lajard, Culte de Mithra LXX, 13. Horn, S.S. 26. 4) Aba Bekr Mohammed, S. des Xidr bin Sahüyeh, Gelehrter aus Xarghankath gegenüber Karminiah (im Gebiet von Buxara), † Juni 967, Yaqut 2, 424, 4. 5) Abû Bekr Ibn Sahûyeh (gelehrte arab. Aussprache Sahawaih, aus Pars, schafiitischer Rechtsgelehrter und Qādī, † 972 zu Nīšāpūr, Ibn Chall. n° 594 (2, 616). 6) Aba Bekr bin Sahayeh, Bevollmächtigter der Qarmaten in Baghdad, ao. 985, Athir 9, 30, 1. 7) Ahmed bin Mohammed bin Sahuyeh aus Balx, Gelehrter, Yaqut 1, 565, 15. 8) Sähuyeh (mit s), Traumdeuter, in einem Verse des Sözant, Vullers, Lex. II, 197°. 9) Sahūī, Afghanenhäuptling, besiegt Behzad, Statthalter von Mültan ao. 1341, Ferištah 1, 245, 8 (1, 425); bei Batūtah 3, 362, 1 Sāh.

Sahür, Fürst von Andzevats, ao. 637, Joh. Mamikoni bei Langlois, Coll., I, 381°.

Šāhwar (al. Šahāwar, richtig wohl Šāhwar, schachmāssig, eines Königs würdig), Vorfahr des Sūff und Schriftstellers Najm ed-din Daych aus Rai (schrieb 1223), Rien 38<sup>h</sup>.

Sähwirdī 1) Beg, Dichter, Pertsch 646, n° 72. 2) aus Schīrāz, Abschreiber eines Dīwān des Hafiz, ao. 1536, Pertsch 847. — Hybride Zusammensetzung mit türk, wirdī (gegeben, pers. dād).

Šāhzād, Šābzādeh 1) Šāzāt, Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 41, n° 143 (Taf. II, ult., Buchschrift).

2) Šahzād, S. des Ghaznawiden Farruxzād, des Sohnes des Mas'ād (1099—1114) Minhāj 107.

3) Šāhzādeh-i Šah Taiyib, Dichter, Pertsch 606, n° 39. — d. i. Sohn des Šāh.

Sähzeman, Bruder des Sasaniden Sahryar, König von Samarqand, (ungeschichtlich), 1001 Nacht, Lane I, 2; al. Sähzenan (Sährtan ) Zotenberg, Hist. d' 'Ala al-dīn. Paris 1888, p. 10. 24. Sähzenan (Königin der Frauen) ist ein anderer Name der Duxtzenan (d. i. Böran) s. diese.

d. i. König der Zeit, der beste König seiner Zeit, hybride Zusammensetzung mit arab. zeman. Šähzenan s. den vorigen Namen.

Šāyagī, Aqā (Agā), Dichter, Pertsch 646, nº 77.

d. i. die Macht (von pehl. šayak, Ganjeshayagan ed. Peshutan D. Behramji Sanjana, Bombay 1885, S. 1, 2, 9).

Saychišah s. Šabah (Sabakes).

Saena, Name einer Familie von Priestern, yt. 13, 126. Saena S. des Ahūmstūt yt. 13, 97, der erste Fraburtar oder Priester, welcher die Feuergeräthe bringt; er soll 200 Jahre nach Zarathuštra geboren sein; Dinkart e. 1 (I, 10, 5). c. 197 (V, p. 237, 20. 289, 3. 308, ult., irrig Dāyūn gelesen). West, P. T. IV, 230. 262. vgl. Darmesteter, Textes pehlvis relatifs au Judaisme p. 3. — d. i. Weihe, Hühnergeier (armen. tsin), \*saena meregha, neupers. sīmurgh, ein fabelhafter Vogel, arab. 'anqā; vgl. Sīnduxt.

Σαιταφάρνης, König jenseits des Borysthenes, 3. Jahrh. vor Chr., Inschrift von Olbia, C. I. Gr. II, 117, n° 2058 A, 10. H. K. E. Köhler, Gesamm. Schriften 1, 69, 10. Latyschev 1, 37, n° 16 A, 10. — Nach Tomaschek (Ausland 1883, 705°) von awest. schaeta (Besitz, Geld).

Σαΐτος s. Šahēn.

Sayyūī, Nöldeke, P. St. 20.

Sāyuždri, Vater des Thrita, des Vaters des Aschawazdanh, yt. 5, 72. Sayurzān, Pehl. Glosse, Wend. 21, 11 (221, 3 v. u.).

Šakar, d. i. Zucker, eine Nebenfrau des Xusrau II, bei Nizāmī, Vullers Lex. II, 439<sup>6</sup>. Hammer 110. Šakarūyeh, Urgrossvater des Qadī Abū Mangūr Mohammed von Sin bei Ispahan, Yaqut 3, 223, 2.

Σάκας 1) Mundschenk des Astyages, Xenoph. Kyrop. 1, 3, 8. 2) Eunuch des Königs Garmos von Babel, Iamblichos in Photius Bibl. ed. I. Bekker 74°, 15. Erotici script. graec. ed. Hercher 1, 221, 21. — d. i. der Sake (Skythe).

Sakdēn, Tochter des Tiran, Sohnes Jevanšir's, Königs der Hephthaliten und der Xosrowühi, der Schwester des Anak, Schwester des Bischof Akob (Jakob) von Nisibin, Mutter des Hrače, Üxtanes v. Edessa bei Brosset, Deux histor. 257, 1. Tschamtschean 1, 614, 21. 42; nach Zenob (Langlois Collect. 1, 343) war Askednē die Gattin des Jevanšir, ihre Schwester Xosrowühi die Gattin des Tiran von Armenien und Mutter einer andern Askednē und des Jakob, während von der erstern Askednē Hrača geboren ward, s. Brosset, zu Myithar von Ayriwank 63.

Σακεσφάρης, König der Saken jenseits des Flusses Baktros, von Dareios I bekämpft, Polyaen. 7, 12. — d. i. Schild (Beschützer) der Saken?

Sačēb (Sazēb), S. des Stayišn, liess den Codex Havn. 1. ao. 1184 abschreiben, Spiegel, Tradit. Literatur 2, 8.

Saklah 1) heisst der Fürst von Müqan (in Abarbaigan), Ibn Chordadhbeh 119, 16. 2) Tochter des Malik (Ispehbed) von Tabaristan, d. i. Xuršīd († 761), Gattin des Chalifen Mahdī und Mutter des Ibrahīm, Fibrist 115, 26. Nach Tabari 3, 140, 10 Tochter des Xarbanān, gebar dem Mahdī einen Sohn Ibrahīm; Askla, Athir 5, 389, 4.

Šaknān, einer der Adlichen, welche nach dem Tode Yezdegerds I (ao. 420) den Xusrau zum König zu machen suchten, Fird. 5, 524, 393.

Sakstan, Perser, Vorsteher der Kleiderkammer (Anderdzapet), von Sapor II gegen Aršak III von Armenien geschickt und von Wašak geschlagen, Faust. Byz. 4, 45 (156, 15).

Sakûka 8. Skûka.

Saxassax, S. des Baghra, König von Xwarizm, Alberani 35, 19 (41).

Saxban عدر (al. معن Sibōn, حيد Xaaban, Sapaxan حدى g ist pers. č), Vater des Axšayarš (Xšayāršā) s. diesen.

np. čax (al. xač) ist Eifer, Streit, 'vor (im) Streit schützend'?

Šāx-i nebāt, Geliebte des Ḥāfiz, Hammer, der Diwan von Hafis. Stuttg. 1812, S. XXII. — d. i. Kandiszucker-Zweig (nebāt arab.).

Saxr, Könige von Xwarizm: 1) S. des Azkax-ar,

Albērūnī 35, 18 (41). 2) S. des Arthamox, Alberuni 35, 20, 36, 7 (41, 42).

Sayt, persischer Statthalter, Marzban über die Kindah und Hadramaut, Hamzah 137, 8. - patronymisch: Saxtan s. Ataredata. - d. i. der feste. Saytkaman, Heerführer des Seljugen Toghrilbeg, Athir 9, 368, 11. 408, 11. — d. i. festen Bogen

habend.

Saxtûyeh, ein Bewohner von Nīšapūr, Fihrist 196, 23. - vgl. Nöldeke, P. St. 19.

Σαλάς 1) Princeps, Inschrift von Kertsch, C. I. Gr. II, 152, n° 2109°. 2) Vater des Maës (Mah) s. diesen.

Salamüt, Fürst von Andzit, ward von Tiran II als Befehlshaber des Süd-Heeres, welches den Kaiser Julian unterstützen sollte, bestellt, nachdem sein Vorgänger Züra Rštūni seine Stelle verlassen

hatte, Faust. Byz. 4, 50 (160, 5). Mose 3, 15. Salar 1) S. des Zeid, Vater des Faramurz, in dem künstlichen Stammbaum der Sirwansahe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. 2) Sallar, S. des Aswar aus Dailem (Gilan), Verbündeter des Mardawij gegen Asfar, Sohn des Šīruyeh, Masudi 2, 76. 9. 16. Vater des Haidar, der von Qabus gefangen ward, Zehiredd. 194, 11. 3) Sālār, S. des Wašmgīr, Athir 8, 292, 11 (ao. 942). 4) as-Sallar al-Marzuban, S. des Mohammed 'All bin Mosāfir, Herr (malik) von Adarbaijān, Gatte einer Tochter des Jestan nº 3, Vater des Jestan, Ibrahīm und Näsir, Vorgänger seines Bruders Wehsüdan n° 4, den er zum Nachfolger einsetzte, † Dez. 957, Yaqut 3, 150, 1. Athir 8, 289, 19. 360, 4. 377, 9. 388, 19. Abulfeda 2, 464, 10. 5) Sallar von Tarim in Dailem, ao. 1042/3, Athir 9, 348, 19. Ibn Sallar, Herr von Tarim, das. 9, 304, 9 (ao. 1036). 6) Sallar, Herr von Arbela, ao. 1045, Abulfeda 3, 124, 9. 7) Abu 'l-Hasan 'All Ibn as-Sallar, Wezir des ägyptischen Fatimiden az-Zāfir; nach einigen Schriftstellern biess er Abu Mansur 'Ali Ibn Ishaq, stammte von den Zarzarikurden; er ward 1153 in Kairo ermordet, Ibn Chall. nº 496 (2, 350). 8) Saif ed-diu ibn as-Salar, Befehlsbaber in Damaskus, ao. 1176, Athir 11, 290, 4. 9) Sallar, Reichsverweser des Sultan Bibars von Aegypten, ao. 1308, Abulfeda 5, 210, 5. Batutah 1, 255, 10, 256, 9, 10) Salar, Qadī (Richter) in Multan, ao. 1333, Batutah 3, 119, 3. 11) Salāršāb, S. des Fathyan, Bruder des Sultan Ghivath ed-din von Dehli, ao. 1389, Ferištah 1, 273, 14 (1, 467). 12) Sälär, Vater eines Mohammed, des Grossvaters

Rustams nº 59. Hayr Chalfa 3, 164, 4. - neupers. salar (aus sar-dar), Fürst, Heerführer.

Salarkerd, Feldherr des Seljügen von 'Iraq Mas'ud (1133-1152), Weil 3, 309.

d. i. der zum Führer gemachte.

Σαλιαρός s. Xšabradāra nº 4.

Salm s. Sarima.

Salsalwaršu s. Oarses.

Sama, Name eines 'schutzgewährenden' (awest. þamananhwant, pehl. durch paharēčomand (neupers. parhēz) übersetzt, vgl. Θαμαναίοι Herod. 3, 93, 117) Heldengeschlechtes, das von Yima abstammte und welchem die Fürsten von Sagastān oder Nīmröz, die Reichspehlewane entsprossten. Im Awesta werden von diesen Sama (plur. genet. sămanām, y. 9, 30) genannt Thrita und seine Söhne Urwaxšaya und Keresāspa; Sāma Keresāspa, yt. 13, 61. 136, bei Albērūnī 104, 16 Keršāsb, das ist Sām; ist wohl nach der ursprünglichen Ueberlieferung der Vater des Dastān-Zāl, des Vaters Rustam's; später ward die Genealogie, wie unter dem Namen Nartman bemerkt ist, erweitert, indem man aus den Beiwörtern des Keresaspa und dem Geschlechtsnamen Sama Namen besonderer Personen machte und diese Namen verdoppelte; vgl. Spiegel, DMG. 3, 245. Eran. Alterth. I, 560. 1) Sam Narīmān erscheint in der Pehlewi-Literatur als Erleger des Drachen Sruwar, West, P. T. 3, 268, was nach dem Awesta, y. 9, 34, Keresāspa war. Sähm (die Schreibung ah oder aa für a ist in der Pehlewischrift der Bücher nicht nelten) lebte zur Zeit des Uzawb, des (Kai) Kawat und des Manuščihr, West, P. T. I, XXXIX. So findet sich auch in den sonstigen Quellen der Name Sām zweimal: a) Sahm d. i. Sām (h und a haben in der Pehlewischrift Ein Zeichen) S. des Narīmān. Vater des Athrit (Thrita) Tab. 532, 15. 598, 4; nach einer andern Ueberlieferung: Sahm oder Sam, S. des Tarek, Vater des Athrit, im Keršāspnāmeh, West, P. T. I, 137. II, 369. Mojmel, J. as. III, 11, 167, 13. 16. Wašm (مشر, الرشم, Sam, es geht وشمر), Zebiredd. 153, 13. b) Sām, S. des Nartman, Vater des Zal, Sam-i Narīmān Fird. 1, 168, 639. 174, 721. Sam yel (der Held) 182, 821. Nach diesem Sam, der im Sahnameh der Grossvater des berühmten Rustam ist, sind die spätern Personen benannt. 2) S. des Faramurz, Enkel des Rustam, Mohl, Livre des Rois I, LXIV. LXVIII. 3) Sahm, S. des Zaran, des Sohnes Isfendiar's,

Vater des Hormuz, Vorfahr der Asghanier (Arsakiden), Tab. 708, 13. 4) Σάμης, Vater des Arsames, vielleicht Grossvater des Abdissares, zur Zeit des Antiochos Hierax; Inschrift von Gerger oder Arsameia (sehr fragmentarisch). Puchstein in Humann und Puchstein, Reisen in Kleinas. 285. 356. 5) S. des Mithradates, des Stiefsohnes des Xerxes von Samosata (?), Gatte der Isias c. ao. 140, Vater des Mithradates I von Kommagene, Inschrift am Nimruddagh, Puchstein, Reisen in Kleinasien 287; Münze mit Bildniss bei Visconti II, 331. Imhoof-Blumer T. VI, 9. Langlois, Numism. de l'Armén. pl. I, 3, S. 10. Babelon, Rois de Syrie CCVIII. Reliefbild am Burgfelsen von Gerger, Puchstein 355. vgl. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, S. 168, Not. 174. 6) Sam, S. des Rajf, Destur des Ardağır I, Mojmel, J. as. IV, 1, 419, 14. 7) Sam Gnthüni, Vater des Walinak II, Fürst von Siunik zur Zeit des Aršak IV, Faust. Byz. 5, 43 (250, 10). 8) Sām, S. des Isfendiār ans Schīrāz. Anhänger des Prinzen Xusrau (Parwez), Fird. 6, 692, 1786. 9) Verwandter und Schatzmeister des 'Amrū bin Laith (879-902), Mirch. 4, 12, 7. 10) S. des Wardan, Atabek von Yezd, † 1194, Rieu 113\*. Houtsma, DMG, 39, 381, 11) mehrere Ghüriden oder Fürsten von Ghür und Fīrūzkūh: a) Sām, S. des Hasan, des Sohnes des Mohammed; die Genealogie ist unsicher, s. Raverty zu Minhaj 321 ff. Mirch. 4, 180, 9. b) Behā ed-dīn Sām, S. des Hosain, Enkel des vorigen, † 1149, Athir 11, 89, 23. 109, 14. Batutah 3, 162, 4. Minhāj 337. Mirch. 4, 180, 19. c) Sihab ed-din Mohammed Mo'izz ed-din Sam, S. des vorigen, zuerst Statthalter in Ghazna, dann Nachfolger seines Bruders Ghiyath ed-din, reg. 1202/3-1205/6 und schon seit 1192 auch als erster Pathanensultan von Dehlf, Athir 11, 109, 10. 14. 12, 38, 5. Minhāj 112. 342. 368. Zehiredd. 276, 14. Mirch. 4, 181, 9.182, 15. d) Beha ed-din Sām, S. des Sams ed-din Mohammed von Båmiyan und der Xurrah-i Jalali, † 1206, Minhaj 342. 413. 428; sein Sohn 'Alt ward von Mohammed Xwarizmšah 1215 getödtet, Athir 12, 89, 15. Minhaj 267. Mirch. 4, 183, 16. vgl. Dimašqi trad. par Mehren 312. c) Behā ed-dīn Sam, S. des letzten Fürsten Mahmud († 1212/3), des Sohnes des Ghiyath ed-din (bei e); nach Ermordung seines Vaters war die Herrschaft an den Xwarizm-Sah übergegangen, Minhaj 407. Mirch. 4, 182, 34. 12) Sam Mīrza, S. des Ismaīl al

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Seft († 1524), Bruder des Schäh Tahmasp (1524 bis 1576), Schriftsteller, geb. 1517, hingerichtet 1576, Haji Chalfa II, 263, 4. Hammer 379. S. de Sacy, Not. et Extraits IV, 273. Sprenger 12. Rieu 367°. Horn, DMG. 44, 577, 11. 13) Sam Mirza, S. des Safi, Enkel des Schäh 'Abbäs, genannt Šäh Seft, reg. 1628—1641, Malcolm I, 570. Pertsch 645, n° 173.

Bemerk. Der arab. Säm ist der biblische Sem. Säm, S. des Bäp-ätün-mitn-büt-bag, Siegel, Horn, DMG. 45, 430.

Sāmān 1) Sāmān-xuðat und xuðāh, S. des Jathmān (Jasīmān), Vater des Asad, Vorfahr der Sāmāniden, Albērūnī 39, 14 (48). Yaqut 3, 13, 17. Abulfeda 2, 244, 20; auch Sāmān, Hanizah 237, 8. Ibn Chall. VIII, 76, 2 (3, 314). Mirch. 4, 10, 28; der Name soll von dem Ort Sāmān bei Samarqand herkommen, Yaqut 3, 13, 16. Minhāj 1, 26. 2) Dichter, Pertsch 645, n° 161. 684. 3) Dichter aus Jaunpur, Pertsch 645, n° 160.

Σαμαναζός, König der Iberen zur Zeit Justinian's, Malala 429. Ζαμαναρσός Theophanes 336.

Samand 1) S. des Spēdāsp, Vater des Afridūn, Minhāj 31, 15 (306). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163, Sāmīd). 2) Mīr (Emīr), Dichter, Pertsch 645, n° 173. — d. i. gelbes Ross, Isabelle mit schwarzen Beinen, Mähne und Schweif, vgl. Fird. 4, 650, 3473. 6, 618, 901. Mohl, Livre des Rois II, VIII.

Samanduxt (armen.), Gattin des Bēroy, Mutter des Papoyn, armen. Inschrift in Halbat ao. 1655, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 1863, 27.

Samardi s. Sahmart.

Samāsās, Turanier, von Qāren, Sohn des Kāweh, erlegt, Fird. 1, 394, 141.

Sambo s. Saubo.

Σαμβάρης, Suidas; anscheinend iranischer Name, vgl. Sanabares.

Σαμβατίων 1) S. des Gorgias, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 16. 2) S. des Siranos, Aufseher der Bauten in Tanais, ao. 236 n. Chr., Latyschev II, 243, n° 435, 13. vgl. Sumbāt.

Σαμβαύλας, Perser, Hauptmann (λοχαγός), Xenoph. Kyrop. 2, 2, 28.

Σαμβίων, S. des Gangaios, Strategos in Olbia, Latyschev I, 100, n° 62. Vater des Anthestios, das. 110, n° 76.

Sambith s. Sumbāt nº 3, 9.

Sāmī 1) aus Ispāhān, Dichter, Pertsch 645, nº 193. 2) Mohammed Ismā'il Sāmī, Schrift-

36

steller in Indien, schrieb 1722, Sprenger 557. Rien 769°.

Šamīrān 1) Königin, Ahnfrau mütterlicher Seits des Bahrām Gör, Fird. 5, 540, 579. Samīrānduxt ist der wirkliche Name der Humāi; letzteres bedeutet Adler und ist Beiname, Mojmel, J. as. IV, 1, 425, 14. Semiramis? 2) Krieger ans Schikin, welchen Afrāsiāb dem Pīrān gegen Tūs zu Hūife schickte, Fird. 3, 76, 853 (Mohl: Šawīrān). 130, 1495.

Samkenan s. Yaweh.

Šamšēr-xān 1) afghanischer Adlicher, ao. 1450, Ferištah 1, 320, 4. 2) Abessinier (Ḥabešī), Heerführer der Nizāmšāhs in Aḥmednagar, ao. 1595, Ferištah 2, 312, 17 (3, 298); vgl. Horn, Epigraphia indica of the Archaeol. survey ed. by Burgess, XI, 1892, p. 146. 3) Statthalter des indischen Kaisers Šahjihan in Ghaznah, ao. 1653, Mohl, le livre des Rois I, LXXIV. Rieu 539°. Pertsch 740, 9.

Samūs (genet. Σαμούτος), Vater des Abragos, C. I. Gr. 11, 132, n° 2067. Latyschev I, 87, n° 50 liest Σαμβούτος, indem er Σαμβίων vergleicht.

Šān, unrichtige Aussprache der Pehlewizeichen für Yazdān, Sohn des Afrāsiāb, s. Yazdān und Yazdānirīxt; bei Masudi 1, 289 Šānah; und Sohn des Wīseh, West, P. T. I, 135.

Σαναβάρης, indoparthischer König, Münze mit Bildniss: Thomas, p. 121. v. Sallet, Nachf. Alex. 167. Percy Gardner, Gr. K. XLVI. 11. 46. Periplus mar. Erythr. § 41. Drouin, Rev. numism. 111, 11, 1893, 126. — np. san (Kriegsrüstung).

Σαναδβίζης, baktrischer König, Münze mit Bildniss, ähnlich dem des Eukratides, Percy Gardner, Gr. K. 119, pl. XXIV, 14.

Σάναγος, Vater des Somachos (s. diesen).

Šanapāš (š mit dem sanskrit, ç geschrichen) Syāwašnāmeh 258, s. Spaēnāsp.

Šanasb, S. des Xarnak, Ahnherr der Šanasbān-Dynastie von Ghür, angeblich zur Zeit des Chalifen 'Alī (656—661), Minhāj 35, 5 (302; Raverty: Šansab/; Ferištah 1, 95, 7. 8 (1, 163); wohl für Wšnasp, s. den Namen Nāmdār-Wēšnasp; das Adjectiv ist Šanasbī, das Patronymienm Šanasbān, plur. Šanasbāniān.

Sanatrūk, parthisch 1) wahrscheinlich Sohn des Mithradates I, Bruder des Phraates II, G. Rawlinson, the 6. monarchy of the East 137, 139; nach v. Gutschmid Sohn eines Gegenkönigs Arsakes dikaios, Gesch. Iran's 96; König der Parther, reg. 76—67; Σινατροκλής, starb 87 Jahre alt,

Pseudo-Lucian, Makrob. 15 (642). Σινατρούκης, Vater des Phraates III, Phlegon in Scriptores rer. memorab. ed. A. Westermann p. 210, 6. Zivτρικος, Appian B. Mithr. c. 104; bei Dio 36, 45, 3 'Αρσάκης; Münzen mit Bildniss: Visconti 3, pl. III, 8. IV, 3. Gardner pl. III, 1-3. 2) Sanatruq (syr., unrichtig Sītrūq), Vater des Hormizdad, eines der 12 Magier (parthischen Fürsten), welche das Kind Jesus anbeteten, Salomo von Başrah bei Assemani III, 316°; bei Budge 93, 6 (84); bei Bar Bahlul (Castellus s. v. magūšā, und Hyde, Vet. Pers. relig. hist. 383) wird Sanatrüq nicht genannt. 3) Sanatrůk (armen.), Schwestersohn des Abgar Üxamā (4 vor bis 50 n. Chr.), Nachfolger des Anané (M'anu); er liess nach der Legende die Apostel Thaddaus und Bartholomäus tödten, Labubna bei Mose 2, 34. Sebeos 10, 16. Uxtanes bei Brosset, Deux histor. 232; in der Legende von Bartholomäus (Tischendorf 258) ist daher statt 'Αστρήγης (bei Abdias fol. 101° b. 102 h 'Αστυάγης), wie Tischendorf vermuthete, Sanatruges ( m ( ) an lesen, nicht 'Αρταξίας, wie v. Gutschmid (Kleine Schriften II, 353) meinte; bei Salomo von Basrah heisst er Hürsti (al. Rhüstni, Hrüstni 🏎 Amioon, 🟎 Amooni, Landon I. Satnirth [für 'rüg] mit Umstellung der Silben?), Budge 119, 18 (106), Dieser Sanatrük soll ein König von Adiabene gewesen sein, der zwischen 91 und 109 (nach v. Gutschmid, Osroëne 27) auch Osroëne beherrschte und seinen Sitz in Nisibin hatte, welches damals zu Adiabene gehörte. 4) Sanatrů, der Riese (Recke); nach ihm ist die Stadt Hatra (al-Hadr) Xatra de Sanatro(q) benannt, Bahr Bahlol, s. Kessler's Mani 201. In einem arabischen Vers bei Tabari 827, 9 wird der Fürst von al-Hadr, Daizan, welcher die Stadt gegen Sapor I vertheidigte, Satirun genannt, d. i. Sanatruo (avr. coopern statt oplin), vgl. Nöldeke, Tabari p. 34. 35. 500. Guidi's syr. Chronik 41, Not. 5) Σανατρούκιος II, S. des Meherdotes (Mithradates), Neffe des Volagases, Pakoros II und Osrocs, ward von seinem Vetter Parthamaspates, welchen Trajan unterstützte, vertrieben ao. 116, Malala 270. 6) Σανατρούκης, Vater des Οὐολόγαισος, erhielt von Severus einen Theil von Armenicu eingeräumt, Dio 75, 9, 6 (ao. 199); König der Armenier, Dio 77, 12 (ao. 212), s. Sturz zu Dio vol. 6, p. 831. Suidas (wahrscheinlich aus Dio). 7) Sanatruq, König von Bahrain, von Ardastr I belagert, Tabari 820, 2. 8) Sanatrük, Arsakide,

trat in Nordarmenien (Phaitakaran) als Gegenkönig des Xosrow II, des Sohnes Terdats des Grossen, auf, Mose 3, 3, 4. Asolik 100. Samuel von Ani 371. Kirakos bei Brosset, deux histor. 8; Sanesan, König der Mazkuth (Moscher, bei den Byzantinern Massageten), Faust, Byz. 3, 6 (12, 33); Sanasan, Brosset, Hist., Additions 471. 473. 9) Σανατούρκης, König der Όμηρῖται (Himyariten), von Miranes, Feldherrn des Xusrau I besiegt und gefangen, Theophanes Byzant. 485, 10. - Bei Malala 270 wird τρουκιος durch das pers. τορκίμ (König) erklärt, nach Ibn Chall. VIII, 78, 9 ist Sătirun ein Titel des Daizan von al-Hadr und bedeutet auf syrisch 'König'; sana ist 'hart, fest', vgl. sainikaofa, Wend. 22, 10, pehl. übers. saxt, und np. san (Kriegsrüstung).

Šanbalīd, Tochter des Dihqān Burzīn, Gattin des Bahrām Gör, Fird. 5, 624, 885.

d. i. Bockshornklee (focnum graceum, oft bei Fird.).

Šanbūdh, Moḥammed bin Aḥmed bin Ayyub Ibn Šanbūdh, Qoranleser, welcher wegen einiger von ihm angebrachten Textverbesserungen von den Hanbaliten verfolgt ward, geb. 859, † 939, Fihrist 31, 21. Abulfeda 2, 408. Ibn Chall. n° 639 (3, 16). — d. i. zum Entzücken geworden (np. šan).

Σανδάκη (Σανδαύκη, Imm. Bekker), Tochter des Dareios, Schwester des Xerxes, Gattin des Artaüktes; ihre 3 Söhne wurden vor der Schlacht von Salamis von den Griechen gefangen und geopfert, Plut. Themist. 13, 2 (nach Phanias von Lesbos).

Sandaxšaḥra (assyr. Sa-an-dak-šat-ru, šat ist polyphon), S. des Tukdamēi, Inschrift, Strong, J. as. IX, 1, 1893, 375, 25.

Σανδάρζιος, Skythe, Vater des Xoroathos und Xopharnos (s. diese). vgl. Müllenhoff 566.

Σανδαύκη ε. Σανδάκη.

Σανδώκης 1) S. des Thamasios, Untersatrap von Aiolis (Kyme) zur Zeit des Xerxes, Herod. 7, 194. — von dem kilikischen Gott Saudon (?), vgl. Böckh, C. I. Gr. II, p. 158\*; C. J. Ball, Proceed. Soc. Bibl. Arch. X, 1888, 427. 2) 'Abdo 'l-'azīz, S. des Hāmid, bekannt unter dem Namen Sandūk (al. Sīdūk همدون ), Dichter, † 974, Yaqut 2, 788, 11.

Sanduxt (armen., u kurz) 1) Tochter des Sanatruk (n° 3), Märtyrin, Labubna bei Mose 2, 34. Samuel von Ani 345. Üxtanes bei Brosset, Deux histor. 237. Arakel 343, 34 (1, 439). 2) Mamikonierin, Tochter des Wardan, Schwester des Wardan, Gattin des heiligen Nerses, Katholikos unter Aršak III, und Mutter des Katholikos Sahak (Isaak) Parthev, Généal. St. Grég. 22°.

Sanésan s. Sanatrūk nº 8.

Sanjan, Brudersohn des Mahöē (Baraz) von Marw, ao. 651/2, Tab. 2877, 17. Athir 3, 94, 13. 96, 1.

Sanjar 1) S. des Melekšāh, Seljūge, Nachfolger seiner Brüder Barkiyaruq und Mohammed, geb. 1084, reg. 1117-1157, Gönner des Dichters Anwari († 1191), Athir 10, 91, 20 u. oft. Yaqut 1, 373, 1 etc. Ibn Chall. n°279 (1, 600). Minhaj 146. Mirch. 4, 43, 26. 93, 9. Hammer 92. 2) Sanjar-šāh, S. des Toghan-šah, Herr von Jeziret ibn 'Omar, verbündet mit Salah ed-din, ao. 1185, Athir 11, 249, 3. 3) Mo'izz ed-dīn Sanjaršāh, S. des Saif ed-dîn Ghāzī, Atabeg in Jezīrah, † 1208/9, Athir 11, 306, 16. 12, 185, 2. 4) S. des Bahram aus Irbil, Vater des arab. Dichters Amīr Hosam eddin Isa, † 1235, Haji Chalfa 3, 271, 10. Vater des Hindašāh (s. diesen). 6) Bruder der Māh-i haqq, Batūtah 3, 187, 3. Ferištah 1, 176, 3 (1, 323). 7) Mohammed Sanjar. S. des Sah Dāud von der Bahmanīdynastie von Kulbargah im Dekkhan, von Rühparwar, seiner Base, geblendet ao. 1378. Ferištah 1, 575, 12 (2, 345). 8) Mīrzā Sanjar, S. des Pīr Mohammed, Enkels des Timür, Barbier de Meynard, J. as. V, 20, 313 (ao. 1459); Dichter, Pertsch 645, nº 208. 9) Sanjar, Jam (Fürst) von Sind, 1452-1460, Feristal 2, 618, 2 (4, 427). 10) Mir Mohammed Hāšim, mit dem Schriftstellernamen Sanjar, aus Kāšān, † 1612, Sprenger 150, 571, Rieu 675\*, Pertseli 645, nº 210. — adjectivische Ableitung: Hakim Sanjari, Dichter, Pertsch 645, nº 209. Nach Abulfeda ist Sanjar türkisch und bedentet 'er stösst, durchbohrt' (mit der Lanze, فناحم ganjar), nach Mirchond 4, 95, 25 soll der Sultan von seinem Geburtsort Sanjar in Sam (Syrien) seinen Namen haben (sehr unwahrscheinlich); nach Reiske wäre SanJar und türk. Songor dasselbe Wort, s. Vullers, Gesch. der Seldschuken. Giessen 1837, S. 172.

Sangibanus, König der Alanen. — vgl. Müllenhoff 565 (von awest. sanha, Wort); vielleicht unter dem Schutz des (Gottes?) Sangi stehend?

Sangī, Maulānā, Dichter, Pertsch 606, nº 100.

d. i. der steinerne.

Sangin Beg, indischer Schriftsteller, Anfang des 19. Jahrh., Rieu 431. Pertsch 517.

d. i. der steinerne.

Sangur, am Hofe des Ardašīr, des 7. Fürsten der 2. Bāwenddynastie, Zehiredd. 261, 16.

d. i. würdevoll (np. sang).

Šanī, Dichter 1) aus Teheran, † in Mešhed 1614, Sprenger 42. 564. Rieu 676<sup>b</sup>. Pertsch 646, n° 41. 2) das. n° 42 (Taxallus, Dichtername). — viell. von arab. šān (Würde).

Saniasb 8. Spačnasp.

Sanot, Bagratūni, Schwester des Biurat, Gattin des Xosrau Artsrūni, Amme des Königs Sanatrūk (n° 3), Labubna bei Mose 2, 36.

Sanpasen s. Spaenasp.

Sansab s. Sanasp.

Sanus, Führer der Alanen, von Stilicho zur Empörung gereizt, Acta sanct. VII, 261° (al. Sarus), ao. 396.

Sanuwa, wohl der Name eines Mannes in: Sauuwajerd, Namen mehrerer Orte hei Marw und Saraxs, Yaqut 3, 23, 11.

Sanwar s. Sawanhawač.

Sanwāz s. Sawanhawač.

Saonha, Vater des Baonha (s. diesen) yt. 13, 124. d. i. Gebieter (skr. çāsá).

Saošyant (nomin. saošyās, saoskyās), d. i. der welcher nützen oder helfen wird, nämlich der mazdayasnischen Religion den Sieg über das Böse zu gewinnen und eine neue vollkommene Welt zu begründen; Beiname des Heilandes Astwadereta, des Sohnes der Jungfrau Eredadfedri, yt. 13, 129; Dinkard 1, e. 35 (32, 4, pazend 28, 16). vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 153 ff. Nach diesem am Ende des Weltalters zu erwartenden heiligen Manne ist genannt ein gelehrter Priester, welcher öfter in den Glossen der Pehlewiübersetzung angeführt wird, Söšans (weniger richtig Sošanš, von den Parsen Sosiöš ausgesprochen); Glosse zu Wend. 3, 151 (34, 10). 5, 49 (52, 16). 5, 122 (59, 21). 7, 136 (95, 8). 18, 98 (204, 2).

Sapak s. Zopak.

Σαπώης, S. des Μαιράνης, Feldherr des Xusrau I, ao. 578, Menander Prot. 329, 7. — pehl. \*šahpöē (aus Sahpühr abgekürzt und mit Koseaffix versehen).

Sapör, pehl. Šahpührē (Königssohn), neupers. Šapūr, armen. Šapūh, arab. Sābūr, syr. Šābhör 1) Šapūr,
S. des Nastūh, Enkel des Gödarz, zur Zeit des Manuščihr und Nauðar, Fird. 1, 174, 713. 406, 288. 2, 326, 1551. Mojmel, J. as. IV, 1, 414, 18.
21 Sābūr bin Ašghān, sagenhafter Arsakide (Parther), in dessen 41. Jahre Jesus geboren ward, Tab. 706, 12. bin Aškān 709, 4, 710, 7. Albē-

runt 113, 2 (116). 115, 8 (118). Ašak Sabūr, Sohn des Ašak, Vorgänger seines Oheims Jūderz, Masudi 2, 136. Šāpūr bin Ašak bin Aškān, Hamzah 14. 26, 8. Fird. 5, 270, 52. Sābūr bin Ašak, Alberunt 113, 13, 114, 9, 117, 3, Athir 208, 14. 272, 2. Šābūr bin Ašak bin Aškān 209, 14. 210, 13. Mirch, 1, 219, 5. Šāpūr bin Ašak Aderān, Mojmel (nach Mobed Bahrām) J. as. III, 11, 177. Sohn des Ašak Aškanān, das. 519, 9. Sābūr bin Ašghān, Abulfeda (Fleischer) 80, 1. Šāpūr, S. des Ašak, des Sohnes Dāra's, Zehiredd. 152, 2. Sāpūr, Bruder Ašak's II. des Sohnes des Ašak I, eines Bruders Dara's, Lubb et-tewarix 32. 3) Sapor, eiu Inder, von St. Thomas bekchrt, Abdias, fol. 110° (legendenhaft). 4) Säbür, S. des Bäbek, ältrer Bruder des Artašir I, Tab. 816, 3. Athir 273, 19. Šapūr, Mirch. 1, 220, 16. 5) Šahpūhre (0 kurz, wird erst nach Ausfall von h lang in der neupers. Form Šāpūr), Sapor I, S. des Artašīr I, Gatte der Gurdzād, Bruder des Pērôz (Fīrnz), reg. 241-272, Inschrift des Artašīr I in Pāī Kūli, Thomas 51, nº 25, Z. 6 (als Prinz-Statthalter, malka, d. i. šāh genannt); Inschrift Sapor's I in Naqš-i Rajab, de Sacy, Mem. div. antiq. de la Perse A, nº 1. Flandin IV, pl. 190 (Sahipāhr); von Halfabad (Persepolis), Flandin pl. 193 bis. Westergaard, Bundchesch 83, 84, Inschrift Bahrām's I in Naqš-i Rajab, Flandin pl. 192 B, Thomas 30; 37, Z. 29: Šahpūhrakan (Sohn des S.); von Nagš-i Rustam, Flandin pl. 181. 181 bis (zum Triumph über Valerian). Thomas 67, Z. 1: Sahpührë; Inschrift des Narses, Flaudin pl. 46, Z. 6. Thomas 103, nº 7. Inschrift Sapors III in Persepolis, Ouseley Travels II, 42, A. Thomas 116, Z. 10. Aufschrift auf Sapor's Siegelstein mit Bildniss (in Gotha), Pertsch, DMG, 22, 280. Justi, Gesch. d. orient. Völker 460. 463; Σαπώρης, Lactantius bei Migne VII, 2, 202. Euseb. II, 180, 182. Zosimus 21. Petr. Patric. 133, 4. Agathias 4, 23; er war von riesigem Körperbau: Zonaras 2, 581, 20 (wahrscheinlich nach Dio und Euschios; Sapores, Trebell. Pollio XXII, 1, 1. XXIV, 2, 2. Capitol. XX, 26, 5. Sapüh (armen.) Mose 2, 77. Sebeos 14, 28. pehl. Sahpühr, West, P. T. IV, 414. Sah-bür, d. i. ibno 'I-malik (Sohn des Königs), Tabari 824, 11. Sabbūro 'l-junud (Sapor der Heere), Tab. 828, 14. Šāh-būr 825, 17. Sābūro 'l-junūd 824, 12. Masudi 2, 163; erstre Formen sind die persischen. (b ist als p zu denken), Sabur ist arab. Aus-

sprache; Šābūr, Hamzah 15, 1, 19, 20. Šāpūr, Fird. 5, 340, 106. 388, 1. Mojmel, J. as. IV, 1, 410, 18. Zehiredd. 146, 13. Mirch. 1, 220, 31. 221, 10. Sābūr, Entych. 1, 374, 14. Albērūnī 121 ff. Athir 276, 9. Abulfeda (Fleischer) 82, 9. Im syrischen (aus dem Pahlawi übersetzten) Kalilag und Damnak (ed. G. Bickell 13, 18, Uebers. 4, 30. Benfey, Einleitung zu diesem Werk LXXVII) heisst der Löwe Pingalaka einmal maei-Dorn, Taf. II), auf dem erwähnten Siegelstein und an den Felsen mit seinen Inschriften; eine grosse Statue fand sich in einer Grotte bei der Stadt Schäpür: Texier, Descript. de l'Asie mineure etc. Pl. 149. 6) Sapar Gili, aus Gilan, am Hofe des Königs Maubed (angeblich eines Vasallen Sapor's I), Wis o Rámin 14, 6. 7) Sahpühre Sapor II, S. Hormizd's und Ifra-Hormiz, Gatte der Sithil-Horak, reg. 309 -379, Inschrift von Kirmanšahan, entziffert von S. de Sacy, Mém. div. ant. de la Perse 211. Mem. de l'Institut II, 1809, 162. Ker Porter, Travels 2, 188. Thomas 103, n° 8, Z. 3. n° 10, Z. 9. Inschrift zn Persepolis, Ouseley, Travels II, 42 B. Thomas 115. Olshausen, Monatsber. Berl. Akad. 7. März 1878, S. 187. Inschrift Sapor's III, Ouseley II, 42, A. Thomas 116, Z. 2. Šāhpūhr malkāan malkā (šāhān šāh) Ohanmajdan (Charmazdan), Dinkart in Dastür Höschangji's Ardā Wīrāf 144. West, P. T. IV, 414. Sahpūr-i Hormezdā (pāzend), Schikand gumanik wičar 75, 7. West, P. T. 3, 171 (sanskr. sahapūra hormijdaputra); Σαπώρης, Euseb. (Hieronymus) II, 196. Zosimus 134. Agathias 4, 25. Σαράβαρος Malala 317. Σαββουρυρσάκης Malala 328 (nach dem Chronographen Magnus Carrhenus). Sapuh, Sebeos 16, 15; Šāhpūr, Neršaxī (pers. Uebers.) bei Schefer, Chrest. pers. I, 36, 8. arab. Säbür on 'l-aktaf (der Schultermann, vgl. Nöldeke Tabari 52) Tab. 836, 8. Eutych. 1, 401, 1. Fibrist 241, 24, 303, 17. Masudi 2, 175. Hamzah 15, 10. 19, 9. Alberant 121 ff. Athir 281, 16; das Beiwort ist persisch übersetzt durch höyahsunba, die Schultern durchbohrend; nach der Sage zog er den Kriegsgefangenen Stricke durch die Schultern (Not. et Extr. II, 1789, 330). Spiegel, Eran. Alt. 3, 272; danach Mojmel IV, 1, 410, 6. 426, 9 (Šāpūr); Šāpūr, Fird. 5, 424, 9. Zehiredd. 151, 9. 146, 13. Sabūr, Athir 181, 22. Abulf. (Fleischer) 82, 24. Mirch. 1, 224, 30. Münzen mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn. Taf. VI. VII.

Markoff, Taf. II, nº 33, 37, 45, 49, 8) Šābhor, bane, Bischof von Beth Nigator, Märtyrer 339, Nikeph. Kall. 8, 37. Assemani I, 17. Comte de Mas Latrie, Trésor de Chronologie, Paris 1889, p. 827. 9) Sabhor, Bischof von Seleukia, Märtyrer 342, Assemani I, 189°. Acta Sanct. 22. April, III, 19. 10) Šapūh (armen.), Bischof der Artsrūnis, ao. 350, Généal. St. Grég. 24<sup>h</sup>. 11) Mar Šābhör, in einer syrischen Legende, Burnell, on some Pahlawi Inscript. Mangalore 1873. 4. 12) Σάπωρις, von Gratianus mit der Ausrottung der Arianer im Orient beauftragt, Nikeph. Kall. 12, 3 (II, 225 ff.). 13) Šahpührē, auf sasanischen Siegelsteinen; die Besitzer derselben haben ihren Namen wahrscheinlich nach Sapor I und II erhalten: a) Šapūhre Iran-gadeh-Sahpūhri ayar-i Farruxe, Sapor, von Iran-xurrah-Schapftr (Stadt in Susiana, Tabari 840, 1), Beamter, des Farruch (Sohn), Mordtmann, DMG. 31, 587, nº 8. Horn S. S. 27. b) Yazdanparwar (?) Šahpuhre, Mordtmann, das. 591, nº 18. e) Bildniss und Legende: Sahpühre rabaë, Sapor der Grosse (Bezeichnung einer der höchsten Rangstufen, neupers, buzurgan), Horn, DMG. 44, 675, nº 140, Taf. III. d) Šapuhrē Wahūdēn, Mordtmann, DMG, 18, 17 n° 30 (Taf. I, 3), Horn S. S. 33, DMG, 44, 676, nº 143, Taf. III. e) (A)rtašīr-i-Atašč zi Mīnōci/h)r-yazd Šahpūhr-i ādūrī, Ardašīr-adhar (Sohn) des Minočihr-yazd Šapūr-ādbar, Mordtmann, DMG. 18, 26, nº 70 (Taf. I, 4). f) Šahpūhre, Horn, DMG. 44, 653, n° 464 und Horn S. S. 33, n° 27. g) Wid Sahpühre, zi Artaxšatrnadax magūpat, Besitz des Sapor (Sohnes) des Ardaštr-nadax, Mobed's; mit Bildniss, S. de Sacy, Mém. de l'Institut II, 215. Mordtmann, DMG. 18, 9, nº 10. Horn S. S. 27. Justi, DMG. 46, 283. h) Sahpühre rate (der Gelehrte, Magiertitel), Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 80. Mordtmann, DMG, 18, 4, nº 3 (Taf. I, 3). i) Bildniss und Legende Sahpühre, Mordtmanu, DMG. 18, 4, nº 2 (Taf. I, 1). k) Šahpūhri Kādūī (kādōē) Atūrfarubag magu (?), Mordtmann, DMG. 18, 41, nº 142 (Taf. I, 4). Horn S. S. 23 zu nº 1b. 14) Šahpühré (û kurz), Sapor III, S. des Sapor II, reg. 383-388, Inschrift von Persepolis, Ouseley, Travels II, 42, A, Z. 1. Thomas 116. Olshausen, Monatsber. Berl. Akad. 7. März 1878, S. 186. Inschrift von Kirmānšāhān (s. oben Sapor II), Thomas 103, nº 10, Z. 4, nº 9 und 9°, Z. 1. Šapūh, Laz. Pharp. 33, 19, Σαβώρ, S. des Artaxër (unrichtig), Agathias 4, 26. Chronograph. synt. (nach Eusebios) bei Schoene I, Append. 96 (Sohn des Artaxes); Sabur, S. des Sapor

Sabur du 7-aktaf. Tabari 846, 12. Eutych. 1, 472, 8. Masudi 2, 189. Alberant 121 ff. Athir 285, 18. Abulfeda (Fleischer) 84, 24. Šapūr, Neffe und Nachfolger des Ardašīr II, Fird. 5, 485, 1. Mojmel, J. as. IV, 1, 410, 8. Zehiredd. 151, 10. Mirch, 1, 226, 32. Münzen mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. IX. 15) S. des Yezdegerd I, von seinem Vater als Titularkönig von Armenien eingesetzt, 416-420; Sapah, Laz. Pharp. 34, 3. Mose 3, 55. 56. Sābūr, S. des Sābūr III, älterer Bruder des Bahram IV (diese letztere Angabe ist richtig, die andere nicht), Masudi 2, 238. Münze mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. XI, nº 18. 16) Šāpūr, Märtyrer, ao. 417, Nöldeke, Tabari 75, Not. 17) Šāpūr aus dem Hause Mihran, Isbehbed al-bilad (Reichsfeldherr), bei Ibn Athir Isbehbed des Berglandes (diyar al-jebel), bewirkte die Tödtung seines Nebenbuhlers Söyra aus dem Hanse Qaren, welcher den Balas auf den Thron gebracht batte und ihm von Kawād 488 ausgeliefert ward; Sapüh Mihranean, Feldherr des Peroz in Armenien, Marzpan ao. 483, Laz. Pharp. 255, 1. 273, 12. Sabūr ar-Razī (aus Rai), Tab. 885, 8. Athir 297, 9. Šapūr-i Mihrak, Fird. 6, 128, 57. Šāpūr, Zehireddin 35, 5. Mirch. 1, 322, 18. 18) Šapūh, Rathschreiber des Nixor, ao. 484, Laz. Pharp. 279, 15. 19) Šāpūr, unter Xusrau I, Ormizd IV und Xusrau II, Fird. 6, 278, 1417; vgl. Andigan und Sapur-Andiyan. 20) Sahpühr, Gelehrter, eitirt in der Pehlewiglosse zu Wend. 5, 112 (59, 2). 21) Sapah, Zwischenherrscher von Siunik, von Stephan Orbel, genannt, 524-536, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 512. 22) Šāpūr, S. des Keyūs, Bruders Xusran's I, Vater des Baw, Alberunt 39, 11 (47). Zehiredd. 204, 16. † unter Hormizd IV, das. 205, 1. 23) S. des Kisrā (Xusrau 1?), mit dem er sich entzweite: er entfloh nach Buxara, erhielt hier vom Buxaryndah ein Besitzthum, welches er durch den nach ibm benannten Canal Šāpūrkām, buchar. Šāfurkām, bewässerte; von seinem Sitz Wardaneh hiess er Wardanxudah, und einer seiner Nachkommen erscheint zur Zeit der arabischen Eroberung, s. Wardangudah; Ibn Zofer bei Schefer, Chrest. pers. I, 59, 6; vgl. Istayri 301, 6 (zu lesen Safürkam رسافو, كام). 24) S. des Warahran (Bahram čūbīn), Guidi's syr. Chronik übers, von Nöldeke 9. 25) Sabhör, Bischof von Sena (Qardallabhadh), ao. 605, Guidi, DMG. 43, 406, 15. 26) Sapuh, S. einer Tochter des Asparapet, einer Schwester des Wudoy und Wstam, Sebeos 34, 4. 27) Sapar,

ein Maler zur Zeit des Xusrau II, Burban-i gati' bei Vullers II, 378b. Hammer 4. 28) Šābūr, S. des Šabrīrān (l. Sahrbarāz), soll zwischen Duxtzenān und Azarmīduxt kurz König gewesen sein, Tab. 2119, 7. Sabūr bin Šahriyār (Sahrbaraz) bin Ardašīr bin Sahrivar (dieses fehlt in einigen Hss.), Tab. 2125, 11. Athir 2, 318, 17. 319, 7. 333, 23. Sapah, Amatani, kämpft ao. 641 gegen die Araber, Sebeos 108, 26. 30) Išxan Šapūh, armenischer Fürst (nagarar) im Dienst der Römer, ao. 656, Tsehamtsch. 2, 358, 3. 31) Σαβώριος, Perser, empört sich in Armenien gegen die Byzantiner, Theophanes 533; vielleicht derselbe wie nº 30, s. Saint-Martin bei Lebeau 11, 400. Ramsay, Histor, Geogr. of Asia minor 142. 32) Šāhpühr, S. des Zartūšt, Vater des Gušnyim, Dādistān-i Dīnik bei West, P. T. II, XIII. 289; im Bundehesch Wahramšāt, also wohl mit vollem Namen: Šahpuhr-Wahramšat. 33) Šabūr, Grossvater des Mohammed bin So'aib, eines 815 verstorbenen Gelehrten, Yaqut 1, 204, 4. 308, 4. 2, 27, 4, 33, 14. 34) Abū 'l-qasim Hammad bin Sabur, von dailemitischer Abkunft, geboren in Küfah ao. 694, Geschichtskundiger, vereinigte die 7 Mo'allaqa in eine Sammlung, † 772 oder 775, Fibrist 91, 23. Ibn Chall. nº 204. Wüstenfeld, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXVIII, 1881, S. 8. 35) Sābūr, S. des Šāhanšāh, Vorfahr des 'Abdallah bin Mohammed (s. Marzpān nº 15), Yaqut 1, 694, 17. 36) Sapuh, Amatuni, Vater des Hamam, Asolik 162. Tschamtschean 2, 419, 25 (ao. 751). 37) Sapah, Mamikoni, Bruder des Müšel, Smbat, Samuel, Tschamtschean 2, 415, 5. 38) Šābhör aus Edrē im Bisthum Margā, Bruder des Qanarag, Vater des Katholikos Abraham († 849), Assemani III, 485°. Thom. Marg. I, 163, 1 (II, 329). 39) Sabur, S. des Sahl, des Sohnes des Sabur, Hülfsarzt im Spital von Gundekapür, Hofarzt der Chalifen von Mutawakkil (847-861) bis Mu'tazz (866-869), sebrieb ein Werk über Arzneimittel, † 869, Fihrist 297, 9. Abulfaraj Hist. Dyn. 269, 18. Hājī Chalfa I, 143, 1. Wüstenfeld, Gesch. der arabischen Aerzte 24. Assemani III, 503°, 24. Hammer, Lit. Arab. 40) Šapūr, S. des Scharwin, des 5. Fürsten der Baweuddynastie in Tabaristan, Zehiredd. 162, 2. 41) Šapūh, S. des Smbat Bagratuni, Bruder des Ašot Maaker, Fürst von Sper, (Hispiratis am oberen Corox, heute Isptr), Tschamtschean 2, 415, 26, 428, 26, 42) Sapüh Mamikoni, S. des Mūšel, von Meružan Artsrūni getödtet, Tschamtschean 2, 415, 4. 43) Sapah Mamikoni,

S. des Smbat, Bruder Ašot's, Tschamtschean 2, 415, 4. 44) Sabhör, syrischer (persischer) Christ, kam mit Pērōz nach Malabar ao. 823, Land, Anecdota syr. I, 27, 4. 45) Šapūr, arab. Ja'far genannt, S. des Sahriyar, 7. Fürst der Bawenddynastie in Tabaristan, reg. 825-837, von Māzyar getödtet, Tab. 3, 1093, 7. Zehiredd. 162, 13. 208, 1. 272, 1. 284, 5. 323, 12. arab. Sābūr, Athir 6, 283, 10. 46) Sabūr, Schreiber (Kanzler) des Afsin, der diesen des Einverständnisses mit Māzyār denuncirt, ao. 839, Masudi 7, 138. 47) Sapuh Amatuni, unter Mutawakkil, † 858, Thoma 109, 21 (98), 199, 22 (160), 48) Šapuh, ein Priester, ao. 851, Thoma 128, 20 (111). 49) Sapah Bagratani, Bruder Asot's I, Thoma 218, 32 (175). 50) Mar Xabro (portugis.), Bischof der indischen Thomaschristen, ao. 880, Gouvea bei Assemani III, 2, p. 442. 731. 51) Sabhor, Metropolit von Gunděšapůr, Assemani III, 2, p. 746. 52) Šapuh Amatuni, S. des Maymanik, Freund des Gürgen, des Sohnes Derenik's, ao. 893, Thoma 238, 8 (192). 240, 6 (194). 278, 1 (223). 53) Sābūr xadim (Dienerin), Mutter des Chalifen al-Mugtadir (geb. 894, reg. 907-932), Athir 8, 210, 16. 54) Šaix 'Alī Mīrzā Šāpūr, Dichter, Pertsch 670, I, nº 7, 690, 9, 55) Sapur Zihra'i, Dichter, Pertsch 68, 6. 56) Šapūh, Bagratūni, S. des Ašot, Enkel des Sapüh nº 41, Geschichtschreiber, aus dessen verlornem Werke Johann Katholikos schöpfte, Asolik 166. Tschamtschean 2, 428, 30. Brosset Collect. 1, 158, Not. 2. 57) Sapah, S. des Ašot I, Bruder Smbat's I, Sparapet (Feldmarschall) ao. 890, Thoma 222, 21 (178), 235, 30 (190). Joh. Kathol. 161. Tschamtschean 2, 717, 9. 58) Aba Naşr Sabar, S. des Ardašīr, Wezir des Buyiden Beha ed-dauleh Abū Nasr, des Sohnes des 'Adud ed-dauleh, Maccen und Dichter, geb. in Schīrāz im Mai 948, † in Baghdad 1025/6, Yaqut 1, 799, 17. Athir 9, 54, 9. 246, 22. Ibn Chall. nº 204 (III, 63, 3) (1, 554). Hammer, Lit. Arab. 5, 849. 6, 118. 59) Sabūr, S. des Abn Tabir des Qarmatt (zur Secte der Qarmaten gehörig), von seines Vaters Bruder eingekerkert, † 968, Athir 8, 443, 7. Abulfeda 2, 504, 8. 60) Sabūr, S. des Marzuban bin Merwän, Gebieter von al-Battha (der Sumpfgegend) am untern Euphrat, ao. 1021, Athir 9, 228, 23. 61) Šapūh, Feldberr des Senekerim Artsrūni von Waspürakan gegen die Tataren, ao. 1021, Tschamtschean 2, 901, 19, 62) Sapüh, S. des Garbanel aus dem arsakidischen Hause Pahlavūni, Grossfürst (išyanats išyan), Inschrift in Sanahin, ao. 1061, Johann von der Krim, Mém. VII, 6, 49. 63) Abu 'I-mozaffar Šahfūr, S. des Tahir aus Isfarain, schrieb einen Commentar zum Qoran, † 1078/9, Hajr Chalfa II, 353, 7. 64) Abu Mansur Sabur bin Mohammed aus Farifan bei Ispāhān, Qādī, Yaqut 3, 839, 18. 65) Šāhfūr, S. des Mohammed Ašharī ans Nīšāpūr, Dichter, verfasste die Risäleh-i Sähfürtveh (Sendschreiben), † zu Tebriz 1203, Hammer 126, 135. Schefer, Chrest. pers. I, 120, 25. Haft iglim bei Barbier de Meynard, Dictionnaire 581 (wo das Todesjahr irrig auf 1368/9 augesetzt ist); Šāhbūr Ašhārī, Pertsch 478, nº 89. 684. 66) Mulla Sapur Feribi (letzteres Taxallus oder Schriftstellername) aus Teheran, S. des Xwajagt Xwajah und einer Schwester des Dichters Umīdī († 1519), blühte um 1560, Rieu 674b. Pertsch 653, nº 170. 684; vgl. Arjasp. 67) Izz ed-din Šāhbūr, S. des 'Othman, Grosswezir (sadr); ihm ist eine persische Uebersetzung von Qazwini's Wunder der Schöpfung von 1558 gewidmet, Rieu 463°. 68) Šapūr, S. des Emir's Tīmūr von Afghānistān († 1792), Schefer, Hist. 91. 69) Šapurjī, Parsiname, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLXV. — Patronymisch: Šahpūhrān, d. i. Yezdegerd, S. des Sapor III, Dinkart IV, 162, Z. 8, pazend: Sähpuhrän, das. 186, Z. 14. Säpürigan (patronym. von der Koseform Sapürik), arab. Säburīghān, Sābūrīghān, Beiname des Zindeh, Tab. 614,6. Zengeh-i Šāwerān, Fird. 1, 558 ff. 3, 564, 1839. vgl. Nöldeke, Tabari 457, Not. 2. Zusammensetzungen: Säpür-Andiyan, Tab. 1000,

7. s. Andigan, Šapūr-waraz syr. Šabhör-baraz aus dem Hause Ardašīr's, des Sohnes des Sabhörbarāz, Bischof von Karkhā de Bēth Selokh, zur Zeit Bahrām's V, Hoffmann 49.

Sapstan, Perser, Takarapet, d. i. Mundschenk (nach der Etymologie: Herr des Palastes) des Sapor II, von diesem gegen Aršak III gesaudt und von Wasak besiegt, Faust. Byz. 4, 46 (157, 1).

Sar, Vater des Rustam nº 59, Hajī Chalfa 3, 164, 4. d. i. Haupt (awest. sāra).

Sar Bamiyan oder Sir Bamiyan heisst der Fürst (Malik) von Bāmiyān, Ibn Chordadbeh 39, 16; Šīr Xottalān, Fürst von Chottalān, das. 40, 3; die Variante der Lesart deutet auf die Aussprache Ser (Loewe) hin; Sar heisst der Fürst von Ghür oder Gbaristan (awest. \*gairistana), bei Fird. Gharčigan, arab. Gharšistan, Yaqut 3, 785, 10; vgl. Barbier de Meynard Diction. 404. Raverty zu Minhāj 341. Šēr Bāmiyān, unter dem Chalifen Wathiq (842-847) und Mutawakkil (847-861), Statthalter in Syrien, Athir 7, 7, 23; Abu Nasr, genannt Sah Sar, Vater des Aba Mohammed, Statthalter (Hākim) von Gharlistan zur Zeit des Samaniden Nuh II (976-997), † 1015, Athir 9, 104, 1. 184, 3. Mirch. 4, 20, 31. 27, 23. 33, 34. 34, 7.32. Šār nennen die Leute von Gharjistan ihren Fürsten, das. 33, 33 (nach dem Tärix-i guzideh).

Σαράβαρος irrig für Σάπωρος (Sapor II) bei Malala 317.

Σαραβαζάνης s. Sathrabuzanes.

Σαραβλαγγάς s. Šahraplakan.

Sarafraz, 1) Dichter aus Samarqand, Pertsch 645, n° 171. 2) Serafraz Sultan, Feldherr des Ahmed Xan von Biyaptsch, Gilan, Inschrift in Sulaimandarch, 1545/6, Dorn, Bullet, Acad. St. Petersb. 4, 1862, 382. 3) Serafraz Xan, 'Abdallah, S. des Mīrzā Kokah, eines Freundes des Kaisers Akbar, A'In-i Akbarī, 4) Xōjay Sarfraz (armen.), S. des Xojav Nazar, des Hanptes der Armenier in Julfa (Ispahan), Arakel 291, 33 (Brosset 1, 412). 5) Šaix 'Abd-al-'azīz Nau-sar-afrāz, Dichter, † 1680, Rosen 164, 25. 6) Serferāz Xān, Beherrscher der Bengalen unter Nädirschäh (1736-1747), Malcolm 2, 81, Not. 7) Serferaz ed-dauleh Mirza Hasan Rida Xan, indischer Statthalter, ao. 1776, Rieu 376b. - d. i. der Stolze (den Kopf erhebende'), von Nušadar: Fird. 4, 650, 3463; von einem Ross: 4, 650, 3473.

Saragosins, Sarmate, Schafarik Slavische Alterthumer 1, 366.

d. i. Haupt der Wachen (der Ohren des Königs); vgl. Müllenhof 560.

Σάρακος, S. des Dadas, Inschrift von Tanaïs (c. ao. 230) Latyschev II, 281, nº 454, 11.

Saraxšan s. Sarxāstan.

Σαράξασος, S. des Poseideos, Archont von Olbia, Latyschev I, 102, nº 65.

Σαράμης s. Sairima (Sarima).

Sarand, S. des Königs von Kabul, von Türek, dem Sohne des Schedasp von Zabul, gefangen, Kerschäspnämeh, Schähnämeh ed. T. Macan 2129, 16 ff., Spiegel, Eran. Alterth. 1, 557.

Saranduxt s. Sagduxt.

Sarāsp, Variante für Šawāsp.

Saruti 1) S. des Gagi, Bruder des Parixia, in Saxi, ao. 664, Inschrift des Ağurbanipal, Menant 281, Jensen, Keil. Bibl. 2, 180. 2) Σάρατος, Vater des Karastos (Anfang 2. Jahrh. nach Chr.?), Latyschev I, 92, nº 55.

Σαρβαγα, einer der 10 Söhne Haman's, Esther 9, 9, im griech. Text (de Lagarde 535); im hebr. (aram.) Text Aridatha.

Σαρβαναζάν s. Šahrwaraz.

288

Σαρβαραγκάς s. Sahraplakan.

Σάρβαρος, Σαρβαραζάς s. Šahrwarāz.

Sarhedar, Name einer Dynastie, welche in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. in Sabzwär gebot, S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 257-262. Dorn, Mem. Acad. St. Petersb. VI. 8, 1855, p. 143 ff. (aus Xwandamir); der Name (Kopf am Galgen) soll daher rühren, dass bei der Errichtung der Herrschaft Mützen an eine Stange geheftet wurden, welche man mit Pfeilen und Steinen bewarf, um die Steinigung oder Tödtung des tyrannischen Statthalters, welchen 'Abd ur-razzaq, der Stifter der Dynastie, gestürzt hatte, symbolisch darzustellen; vielleicht ist der Name doch ein Spitzname 'Galgenstrik', s. Nöldeke, DMG, 32, 410.

Sarbuland Xan, Statthalter von Gujrat, † 1745, Ricu 276<sup>b</sup>, 992<sup>b</sup>, Pertsch 1008, vgl. Horn, Epigraphia indica of the Archaeol. Survey ed. by Burgess, XI, 1892, p. 152. — d. i. berühmt, erlaucht (eigentl. dessen Haupt hoch ist, für sar-i buland, Bahuvrthi-Compos.).

Σαρεθεος 8. Σαρσαθαίος.

Sarfil (Haupt der Elephanten), Name zweier Helden aus Ghur, Tarix-i AlfI (verfasst 1592) bei Elliot, Bibliogr. Index to the hist. of Iudia, p. 157; die richtige Lesart ist Xarmil (s. dies).

Sarhang 1) Nachfolger des Armog, Vorgänger des Savaš, armenische Könige nach der Befreiung von assyrischer Herrschaft, Sebeos 6, 10. Bei Mose fehlt Sarhang, und die Anordnung dieser sagenhaften Herrscher ist anders als bei Sebeos. 2) Sclavin des 'Ogailiten Qirwās in Mösul († 1052), Athir 10, 121, 6. - neupers. Held, Heros, heute ein Oberst; vgl. Srahang.

Sarjihan, Gattin des Seljugen Mohammed († 1117), dann des Menkburs, eines Enkels des Alb Arslan, der daher Stiefvater des Prinzen Ma'sud war, Athir 10, 380, 8 (ao. 1118).

d. i. Haupt der Welt.

Sarias 1) skythischer König, Münze mit Bildniss: Eckhel, Doctr. num. 4, 168. Berl. Blätter f. Münzk. II, 135. Imhoof-Blumer, Portraitköpfe S. 20. 2) Saria, Bagratuni aus dem Stamme des Enanos, Tschamtschean 1, 275, 37; scheint hebräisch zu sein; die Bagratfini sollen von Juden abstammen.

Sariaster, empörte sich gegen seinen Vater Tigranes von Armenien, Val. Max. IX, 11, Ext. 3. Fabricius, Bibl. Graec. II, c. 19, p. 639 wollte Artabazes verbessern (was in griech. Uncialschrift möglich wäre); die sonstigen Quellen bezeichnen einen andern Sohn, Tigranes, als den Empörer. — d. i. Haupt der Opferpriester (awest. yaštar). Pott, DMG. 13, 428 vermuthet Zusammensetzung von awest. zairi (golden, Gold) und star (Stern).

Sairima (das erste i bezeichnet nur den Umlant des a), im Awesta Name der westlichen Länder, neben den arischen und turanischen, yt. 13, 143. Diese Stelle setzt die Sage von der Vertheilung Xwaniratha's, der bewohnten Erde, unter die Söhne Thractaona's voraus, von denen der älteste, Sairima, der Eponymus des Abendlandes war, nach der Glosse zum Bundehesch 38, 4 des Landes Aram (Ram, Byzanz); nach H. Rawlinson, J. asiat. Soc. 15, 252 ist der Name das assyrische Wort Salamu (Westen), die Gegend Saramene liegt hinter Amisos an der pontischen Küste, Strabo 547 (768, 13); nach dem Bundehesch 51, 18 kommt der Tigris aus Sarman, d. i. rūmischem Gebiet, im Minoxirad stehen nebeneinander die rümischen, türkischen und Tränischen Länder. 1) Sarm, ältester Sohn des Ferëdun, von Manuščihr sammt seinem Bruder Töč (Tür) getödtet kraft der Blutrache für Eraj (Ircj), welcher von diesen seinen Brüdern ermordet war, Bund. 78, 6. 8. 16. Saram, Tab. 226, 14. 433, 16; bei Bel'amī (Zotenbergs Tab. 1, 120) Salm; Salam, Tab. 229, 10. Alberant 102, 18 (110). Salam oder Šaram (arabische Aussprache), de Goeje zu Ibn Chordadbeh 15, 11. Athir 59, 23. Salm, S. des Feredun und einer Tochter des Dahaka, Fird. 1, 118 ff.; 136, 267. 268 (falsche Etymologie), Ahnherr der Kaiser von Rum, Fird. 4, 618, 3085. Masudi 2, 116. Mirch. 1, 160, 29. 161, 33. Salam (arab.) oder (persisch) Šaram, Alberuni 104, 67 (111). Yaqut 1, 418, 5. 10. 892, 10. Šaram, Abulfeda (Fleischer) 70, 2. 2) Salm, S. des Qabūs (ungeschichtlich), Zehiredd. 152, 4. 3) Σαράμης (unrichtig Βαράμης), von Ormizd IV abgesandt, den Bahram Cübin gefangen zu nehmen, aber von diesem einem Elephanten zum Zerstampfen vorgeworfen, Theophyl. 131 (ao. 590). 4) Σαράμης der jüngere, geht zu Bahram Čübin ther, Theophyl. 161. 176 (hier Σαράνην).

Sarkab 1) Sänger (motrib), s. den folg. Namen.
2) römischer Heerführer, der mit der Tochter des
Kaisers zu Xusrau II kam; unrichtige Lesart in
Macan's Schähnameh 1926, ult. für Sargiš (Sergius, سرکش für سرکب).

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Sarkaš, Sänger des Xusrau Parwēz, Fird. 7, 314, 3721; mit Sarkab zusammen genannt bei Vullers, Lex. H, 281<sup>5</sup>, in einem Vers. — d. i. widerspenstig, anmassend, mächtig (z. B. Fird. 6, 116, 133).

Šarkeleh, Sulaimān bin Šarkeleh (oder Širklah) alaškerī, dailemitischer Heerführer unter Mākān, Masudi 9, 7 (unsichere Lesarten, سنكم ,سنكم, السركلم, السركلم, السركلم, ألفن كاد Zehīreddīn 194, 11 ein Jestān bin Aškalī.

Sarxān 1) Beiname des Sūferāi oder Sōxrā, des Wezir's des Kawādh, Vullers Lex. II, 270°; scheint nur aus Sōxrā verdorben. 2) Σαρχάνης, türkischer Statthalter zur Zeit des Kaisers Andronikos des ältern (1282—1328), Nikephoros Greg. 1, 214.

Sarxāstan, Bruder des Šahriyār, Statthalter von Sāri und Feldherr des Māziār von Tabaristan, der zum Heere des 'Abdallah bin Tāhir überging, Tab. 3, 1272, 13. Ibn Maskowaih 503, 11; Athir 6, 352, 7 ff. (al. Sarxāsān). vgl. Šahrxēstān.

Sarxwaš (Sarxuš), Mongole, persischer Dichter aus Lahore, schrieb Dichterbiographien, † 1715, Sprenger 108. 150. Rieu 369. Rosen 167, 2. Pertsch 644, n° 75. — d. i. der trunkene, ausgelassene. Sarm, Šaram s. Sairima.

Sarmast Xān, Afghanenfürst in Qandahar, Ferištah 1, 439, 13 (2, 144), ao. 1553. Rieu 904<sup>b</sup>.

d. i. der trunkene.

Šarmi, Dichter aus Qazwin, Pertsch 646, nº 84. d. i. der schambaste.

Sarnafuran (سريعوار ,سريعولان), S. des Dahāka (Baęwarāspa), Tab. 203, 7.

d. i. Haupt der Sünder, vgl. Nafüär.

Σαρναχοραγάνης, Titel oder Geschlechtsname des Mebődes (s. Māhbőd), Theophyl. 147. Σανναχοερύγας Menander Prot. 319, 18; vgl. Nöldeke Tabari 152, not. 2.

d. i. das Haupt der Naxeārakān, der oberste N.
Σαρώης 1) König der Alanen, mit Johannes, Feldherrn der Armenier, verbündet gegen Marcianus, Feldherrn des Kaisers Justinus II, ao. 573, Theophan. Byz. 486, 5. Σαρώσιος, Menander Prot. 282, 2 (ao. 558). Σαρώσιος, das. 301, 18 (ao. 569).
2) Särüyeh, S. des Ispehbed Ferxän des Grossen, welcher nach ihm die Stadt Särī benannt habe, Zehiredd. 30, 3. 46, 18. 47, 3. 50, 12; auch Namäwer genannt. 3) Särüyeh, S. des Ferxän des Kleinen, Zehiredd. 50, 13.

Sarōri s. Šahrwarāz.

Saroven s. Sarwin.

Sarsā, Dichter, Pertsch 645, nº 182.

Sar-sabz, Schriftstellername des Mīrza Zain al-abidīn Xan, indischer Dichter Ende 18. Jahrh., Sprenger 285. - d. i. Grünkopf, blühend, glücklich.

Σαρσάμας, Satrap von Acgypten, Ktesias Pers. 35; wohl 'Αρσάμας zu lesen, vgl. Arsames n° 4. Wachsmuth, Rhein. Mus. 1879, S. 158. Clermont-Ganneau, Revue archéol. XX, 1879, p. 25.

Sarsar, Dichter, Pertsch 644, 63. — d. i. Thorheit. Σαρσαθαίος (al. Σαρεσθεος), persiseher Grosser, Esther 1, 14 (im griech. Text, de Lagarde 507), hebr. šēthār.

Sartez (Sertiz), 'Imad el-mulk, Freigelassener des Sultan Mohammed von Dehlī (1325-1351), Statthalter von Sind, Batutah 3, 44, 2. etymologisch erklärt: 94, 4. — d. i. am Kopf spitz (von Lanzen), dann: rasch entschlossen.

Sara 1) Sara Xan, Herr von Maghnisiyah (am Hermos), Batutah 2, 313, 1 (ao. 1333). 2) Sarū beg, S. des Toloktimur, Statthalters des Chans von Qipčaq in Kirim (Solghāt), Batutah 2, 362, 9 (ao. 1334). 3) Sara wajah, Dichter, Pertsch 684. 4) Saru xojay hiess ein hoher Würdenträger unter Sah 'Abbas, Arakel 123, 23 (Brosset, Collect. d'histor. armén. 1, 330). 5) Sārū Xān, Befehlshaber von Erivan unter dem Sefewiden Hosain, Ende 17. Jahrh., Zakaria in Brosset, Collect. 2, 115. d. i. Staar.

Sarw (Serw) 8. Pātsraw und Sarwāzād.

Sarwan, S. des Bardak, Vater des Sind, Ibn Chall. IX, 5, 1 (3, 437).

Sarwar, Dichter, ao. 1801. 1812, Sprenger 185. Rieu 724<sup>b</sup>. 1092<sup>b</sup>. Pertsch 676. 678. — d. i. Herr. Sarwazād, Nachkomme des Sam und Zāl aus Sagastan, lebte in Marw bei Ahmed bin Sahl-i Māhān und war im Besitz des Pehlewi-Königsbuches des Danischwer; ihn nennt Firdusi als Gewährsmann, Fird. 4, 700, 4071 (Azādsarw, ans metrischen Rücksichten umgestellt). 702, 4098 (Sarw). vgl. Mohl, le livre des Rois XIX. Ouscley, Notices of Pers. Poets 61. Nöldeke's Tabari XXIV. — d. i. edel wie eine Cpresse (die selbst sarw-i āzād, Edelcypresse, heisst); vgl. Azādsarw. Sarwi, Hafiz, Dichter, Pertsch 607, nº 138.

d. i. von der Cypresse.

Sarwin 1) Saroven, Fürst der Kordük in Korčayk (Korduene), zur Zeit des Tigran und Lucullus. ao. 66 vor Chr., Tschamtschean 1, 232, 33. 2) Sarwin, S. des Yarinan (Nariman? برسان statt ربيان), Haupt des Rösta Deštawah (Dastabā) an der Grenze von Qazwin (in der Gegend von Nā-Jirwan), ward von Yezdegerd (angeblich Vater des

Yezdegerd I) zur Aufrechterhaltung des Testaments des Arcadius, welches den unmundigen Theodosius II zum Nachfolger bestimmte, nach Byzanz geschickt (würde 408-414 sein); Yezdegerd war selbst Statthalter in jener Gegend, Mojmel, J. as. IV, 1, 410, 8. 3) Šarwin, Beamter des Xusrau I, Mojmel, J. as. IV, 1, 420, 8; scheint derselbe wie Scheröi Bahram zu sein, s. Nöldeke's Tabari 240. 241. 4) Šarwin, S. des Surxāb, Ispehbed von Tabaristan, von der Bäwenddynastie, reg. 772-797; er vertrieb im Bund mit Windad Hormizd die Araber 783, Tabari 3, 519, 1, 705, 4. 1295, 5. Alberunt 39, 10 (47). Ibn Maskowaih 513, 12. Yaqut 3, 283, 22. Kitabo 'l-'oyun 279, 18. Athir 6, 50, 15. 131, 9. 283, 10. 358, 13. Zehiredd. 155, 5. 207, 13. 270, 16. 323, 7. Nach Tähir von Ispahan war ein Sarwin zur Zeit der Unwissenheit (vor dem Islam) König der Xurramtya, deren Haupt später Babek war, Haarbrücker zum Schahrastani 419. Schefer, Chrest. pers. I, Notes p. 179. 5) Šarwin, S. des Rustam, des Sohnes Suryab's, Ispehbed von Tabaristan, von der Bawenddynastie, reg. 895-930, Alberant 39, 10 (47): Sarwin bin Rustam bin Qaren; s. auch Yaqut 3, 23, 19; Qaren ist in Wirklichkeit der Grossvater Rustam's; Zehiredd. 54, 4. 172, 5. 209, 4. 270, 15. 271, 17. 302, 10. 323, 13. Sarwin al-jili, Athir 8, 155, 5. 6) Sarwin, Heerführer und Mörder des Hamdaniden-Amir Mumahhid ed-dauleh, dessen Bruder Nasr ed-dauleh den Mörder tödtete, ao. 1010/11, Elia 103, 17. 7) Šarwin, Neffe des Amākaliya, ao. 1034, Tabaqāt-i Akbari bei Elliot, Bibliogr. Index to the histor. of India 187; bei Ferištah 1, 71, 19 (1, 103) Struyeh (سروس statt سرويد), S. des Surxab, Neffe des Abu Kalijar, Ispehbed's von Tabaristan. 8) Sarwin, Vater des Subiq, eines Suft aus Urmiah, der ein Karawanserai in Mazdagan zwischen Rai und Sāwah besass, Yaqut 4, 520, 14. 9) S. des Abū Bišr aus Bākalbā bei Arbela, schafe'itischer Rechtslehrer in Mögul und Haleb. Yaqut 1, 477, 8. 10) Amir der Mohammedi-Kurden, Anfang des 14. Jahrh., Sihab ed-din bei Quatremère, Not. et Extr. 13, 524. - Das Gebirge Sarwin bildet den sudöstlichen Abhang des Alburz, Yaqut 3, 283, 20, 504, 6. Σαραουηνή ist eine der 10 Statthalterschaften von Kappadokien, Strabo 534 (751, 9); Σαρούηνα, Stadt in Chamanene am Nordostabhang des Argaios, heute Baslyan, Ptolem. 5, 6, 12; vgl. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor p. 264, 283, 297,

Šarzah Xān, Heerführer des Königs Qutubšāh von Golkonda (1672—1687), Rieu 781\*.

d. i. kraftvoll, furchtbar (z. B. vom Löwen, Fird. 3, 538, 1511, vom Kameel, Fird. 1, 132, 232). vgl. v. Stackelberg, DMG, 48, 493.

Σάσας, skythisch 1) auf einem Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 29ō, n° 67°. 2) Soldat, das. 305, n° 199°. 3) S. des Sasas, im Vorstand einer Bruderschaft in Tanais, das. 259, n° 443, 5. 4) S. des Sindeos, das. 204, n° 390.— np. sås (schön)?

Sasan 1) Ahnherr der Sasaniden (Sasanian, 2. B. Dinkart VI, 283, 20); sein Stammbaum wird an die Kayaniden (Achaemeniden) angeknüpft, indem man den Namen Sasan und Papak mehrmale ansetzt und einige sonstige Namen einschiebt; Tabari hat drei Listen: 1) Bahman, S. des Issendiar, Ardašīr, Sāsān, Babek, Ardašīr I, 2) Bahman, Sasan, Behafrīd, Zarar (d. i. Zarēr), Bābek, Sāsān, Bābek, Ardašīr I, 3) Bahman, Sāsān, Mihrmas, Bābek, Sāsān, Bābek, Sāsān, Bābek, Ardašīr I; Tabari 823, 4, 813, 12-14. 1813, 9-11. Die letzte Reihe hat auch Masudi 2, 151. Yaqut 2, 941, 20 und Athir 272, 21. Zehireddin 146, 14, 15 hat: Bahman, Sāsan. Mihrmāh, Dehāfrīd, (Sāsān, Bābek), Sāsān, Bābek, Ardašir I (die eingeklammerten fehlen 151, 12-16). Firdusi 5, 18, 157. 272, 66. 7, 40, 445 lässt Säsan, Sohn des Dära (Dareios III), nach Indien fliehen und gibt ihm noch vier Sasan zu Nachkommen, deren letzter als Hirt zu Babek kommt und, als seine königliche Abkunft offenbar wird, die Tochter Babek's heirathet, welche Mutter Ardašīr's wird; auch der Bundehesch, West, P. T. 1, 137 nennt Sasan den Eidam Pāpak's und Sohn des Wehafrīt, des Sohnes Zarīr's, des S. Sāsān's, des S. Artayšatr's, des S. Bahman's, vgl. Pāpak. Der älteste Sāsān ist nach diesen gemachten Stammbäumen der jüngere Bruder Dārā's I, dessen Sohn Dārā II (Dareios III) der Stammvater der Asghanier wird, Tab. 709, 2. Athir 196, 4. 14. Beim Synkellos 1, 677 steht der Name Σάνανος (Ι. Σάσανος), ein Soldat, der mit der Frau des Pambekos den Artaxerxes erzeugt. 2) Sasan .mm, Priester und Mürtyrer in Susiana, ao. 342, Assemani I, 189°. 4) Sasan, S. des Rözbeh und Vater des Rözbeh, Statthalter von 'Oman, Yathrib (MedInah) und Tebamah, 5) Sāsān, al-jarūr, Vater des Hamzah 138, 3. Badan und einer Tochter, welche dem Hormuz bin Firuz den Daduych gebar; er heisst auch Mibran (Familienname), Hamzah 139, 8. Masudi

3, 177. Sasan, S. des Harûn (حرور), bei Hamzah (جرور), Vater des Baðan; Harûn war S. des Balaš, eines Sobnes des Jamāsp, des Bruders des Königs Kawað, Ibn Chall. II, 136, 21 (1, 450). 6) Sasan, Erfinder der Bettelindustrie, nach welchen sich Betrüger und Taschenspieler Benü Sāsan (Kinder Sāsān's) nannten, de Goeje, DMG. 20, 493; np. sāsān bedeutet u. a. Bettler. 7) Σασάν, türkischer Statthalter zur Zeit des Kaisers Andronikos II (1282—1328), Nikephoros Gregora 1, 214.

Sasanādar s. Sispād.

Sasanānšāh s. Sīsanšāh.

Sasanfrüh und Sasanxurrah s. Sisanafrüh.

Sasnüyeh, Nöldeke, P. St. 19. Koseform des vorigen.

Sastanžāh s. Sīsanžāh.

Sasu, ein Mann, Burhan-i qati' bei Vullers II, 188°. Šat° s. Šād°.

Sat Dimaksean, armenischer Adlicher, unter denen, welche mit dem Priester Levond in persische Gefangenschaft gingen, ao. 452, den sogenannten Levondiern, Eliše 247°. Laz. Pharp. 148, 10. Satoy, Tschamtschean 2, 86, 15.

np. såd (Eber)?

Satarešu, medischer Fürst von Rurasu in Tabari, Smith, Discov. 289 (nach der Lesung Jensen's). Satarparnu s. Čiþrafarnā.

Σατάστης, S. des Teaspis, Neffe des Dareios I, der Afrika umsegeln wollte, Herod. 4, 43.

d. i. 100 Rosse besitzend.

Sathen, S. des Königs der Alanen, Bruder der Sathinik, von Artašes III gefangen, später in seine Herrschaft eingesetzt, ao. 90 n. Chr., Tschamtschean 1, 341. 7. — armen. sath ist Ambra.

Σατιβάρας, Eunuch, welcher der Semiramis in Medien nach dem Leben trachtete, Nikol. Damask. (wahrscheinlich aus Ktesias) bei Müller, Fragm. III, 356, n° 7. Gilmore's Ktesias 62. 63.

d. i. Freude (awest. schäiti) bringend.

Σατιβαρζάνης 1) Kammerdiener (κατακοιμιστής) des Artaxerxes I, Plut. Apophth. (Opera ed. Reiske VI, 662). 2) Eunuch, zur Zeit der ersten Regierungsjahre Artaxerxes II, Ktes. Pers. 57. Plut. Artax. 12, 3. 3) Satrap der Areier (Herat), kämpft bei Gaugamela, empört sich als Anhänger des Bessos und fällt in einem Gefecht, Diod. 17, 78, 1 ff. Curtius 6, 6, 13. Arrian 3, 8, 4. 25, 2. 28, 3. — d. i. Freude bewirkend (warez, mit Affix an).

Σατιφέρνης, Freund des Kyros, von Artaxerxes II

bei Kunaxa erlegt, Plut. Artax. 11, 1 (nach Ktesias, Hs. Τασιφέρνης). — d. i. das Glück der Freude geniessend.

Sathinik, Tochter des Königs der Alanen, Schwester des Sathen, Frau des Artases III, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 30. 2, 49. — Femin. mit Deminutiv-Affix zu Sathen.

Satirun s. Sanatruk.

Satoy s. Sat.

Saton, Gabelean, armenischer Fürst, ao. 482, Laz. Pharp. 233, 14.

Σατραβάτης 1) Satrap von Ekbatana unter Alexander, Ephippos bei Athen. 538° (3, 186, 7). 2) Satropates, Reiteroberst, von Ariston erlegt in einem der Gefechte vor der Schlacht von Gaugamela, Curtius 4, 9, 7. 25. 3) Satrabates, S. des Spithames, Grabstein aus Phanagoria (Taman), 4. Jahrh. vor Chr., Latyschev II, 200, n° 381. Compte-rendu de la Comm. Impér. archéol. 1893, 16. — d. i. dem des Reiches Schutz zusteht.

Die Namensform Satropates hält Nöldeke, DMG. 34, 693 für verdorben aus Atropates.

Σαθραβουζάνης, persischer Beamter in Palästina unter Dareios I (welcher im Buch Ezra mit Dareios II verwechselt wird), hebr. šětharbozěnai 1 Ezra 5, 3. 6. 6, 6 (griech. Θαρβουζαναῖος, de Lagarde p. 464, 465). 2 Ezra 6, 3 (griech. Σαθραβωζάνης, de Lagarde 496); bei Josephus Ant. Jud. 11, 44, 89 Σαθραβουζάνης (nach den ersten Stellen), Σαρωβοζάνης (al. Σαραβαζάνης, Σαραβασάνης, Niese, Josephus) nach der andern Stelle. d. i. Befreiung, Erhaltung des Reiches bewirkend.

Σατράκης 1) Fürst der Skythen, nördlich von Sogdiana, Arrian 4, 4, 8. 2) Suhrak (Sahrak), Vater des Pēröz (Fairūz) nº 20, Tab. 1779, Note. Sahrak, Marzpān von Pars, fiel in der Schlacht gegen die Araber bei Räsahr (d. i. Ré[w]šahr) im Lande Šābūr in der Nähe von Tawwaj, ao. 23 (644), Belādorī 386, 18. 387, 1. 8; die sonstigen arab. Quellen haben s für å und sprechen Subrak, Suhrak al-Adarī (d. i. aus Adarbaigan, Yaqut 1, 172, 4), Ibn Qotaibah 137, 10. Suhrak, Tabari 2548, 5. 2697, 5 (Prym hat Šahrak im Text). Hamzah 153, 1. Yaqut 1, 891, 2. 2, 887, 4. 10. 3, 837, 18. Sahrak in einem arab. Verse, Yaqut 3, 494, 11. Suhrak, Athir 2, 421, 2. Šabrak 3, 31, 8. 4) Subrak (al. Sumuruk, Sumural), Malik von Taligan, Verbündeter des Nézak, ao. 90 (709), Tab. 2, 1206, 4.

Wenn die Lesung Suhrak richtig ist, so muss

der Name nicht zu Satrakes, sondern zu Suhrab als Abkürzung mit Kosesuffix gestellt werden, s. Nöldeke, P. St. 31. 33. vgl. Šahrīgh.

Σατροπάτης s. Satrabates.

Satyra 8. Στάτειρα.

Σαυαίωσος, Vater des Bagdosauos (s. diesen).

Eαυάνων, Skythe, S. des Xophrasmos, Nianiskarch einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 268, n° 447, 8.

Σαυλάκης 1) S. des Aiētēs, Fürst der Kolcher, zur Zeit des Sesostris, Plinius XXXIII, 15, 52. 2) König von Kolchis, 2. Jahrb. vor Chr., Münze: v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. 3, 58. v. Gutschmid, das. 150 ff. 3) Schölak, Ross des Isfendiar, Fird. 4, 500, 1684.

d. i. der Renner.

Σαύλιος, König der Skythen, Vater des Idanthyrsos, tödtet den Anacharsis, Herod. 4, 76. vgl. Sül, Kaduidas.

Σαύμακος 1) König der Skythen, tödtete seinen Adoptivvater, den letzten Pairisades, Inschrift von Chersonesos, Latyschev I, 177, Z. 34. 42. Revue numismat. III, 6, 1888, 593. Münze mit Bildniss: Zeitschr. f. Numism. 3, 58. 150. 4, 329. 8, 329. vgl. Egger, Journ. des Savants 1880, p. 506. Latyschev II, XXIX. 2) Σώμαχος, S. des Sanagos, Strategos, Vater mehrer Strategoi von Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2072. Latyschev I, 97, n° 60. 109, n° 75. — somexi bedeutet im Georg. einen Armenier; vgl. Sobadakos.

Σαύνα(σος?), Inschrift von Tanaïs ao. 225, Latyschev II, 269, n° 448, 26. 279, n° 453, 14.

Saurophos, Vater des Pairisales (s. diesen).

aus Saurophanes (panāh) oder "pharnes?

Sauromaces, von den Römeru als König in Iberien eingesetzt, von Sapor II vertrieben, ao. 368, Amm. Marc. 27, 12, 4; in der georgischen Chronik nicht genaunt; vgl. Surmag. — gekürzt aus Sauro-m(ates) mit Affix aka.

Sauromates, Könige von Bosporos 1) Münze von ao. 3 n. Chr., Köhler, Ges. Schriften 1, 222. Köhne, Mem. d. Petersb. archaeol. Gen. 2, 161. Sabatier das. 4, 7—13. v. Sallet, Beitr. z. Gesch. d. Könige des cimmer. Bosporus. Berl. 1866. 2) Tiberius Julius S., S. des Rheskuporis I, Münze mit Bildniss: Köhler 1, 224. C. I. Gr. II, 150, n° 2108°. 160, n° 2123. 161, n° 2124. 165, n° 2130. C. I. Lat. III, 1, 148, n° 783. Latyschev, Mater. z. russ. Archaeol. 1892, 62. 3) Nachfolger des Rheskuporis, Vorgänger des Kotys II, 94—124; Münze mit Bildniss: Köhler 2, 130.

131. Taf. 10, nº 30. v. Sallet, Zeitschr. f. Num. 4, 1877, 307. C. I. Gr. II, 162, nº 2125. Wroth 57, pl. 13, 1-4. 6-12. 4) S. des Rhoimetalkes, Vater des Rheskuporis IV, 171-212, C. I. Gr. II, 153, nº 2109° (ao. 193). Münze mit Bildn.: Köhler 1, 168. 2, 130. Taf. 10, nº 27. 5) Enkel des vor., 230-233, Munze mit Bildn.: Visconti II, pl. 10, 9. Wroth 73, pl. 17, 8. 6) S. des Kriskonoros, d. i. Rheskuporis VII (263 bis 276), reg. unter Diocletianus, Konstant. Porphyrog. 244, 11. 252, 12 (Σαυρόματος); Münze mit Bildn.: Visconti II, pl. 11, 3. Sabatier a. a. O. Wroth 78, pl. 18, 7. 7) Enkel des vor., 309 bis 312 neben Rhadamsadios, Konst. Porphyr. 252, 11. - d. i. der Sauromate; der Name scheint durch Verschwägerung bosporanischer Fürsten mit denen der Sauromaten, einer medi-

schen Völkerschaft, veranlasst zu sein, Mommsen,

röm. Gesch. 5, 288; awest. \*saoromant (gen.

"mato, mit der Klinge [dem Schwert] versehen).

Sawah s. Sabakes.

Sawanhawač, Schwester des Yima (Jamšēdh) und der Erenawāč, Gattin des Thractaona (Feridün), yt. 5, 34. 9, 14. Sanhawāz Lab. 205, 17. Šahrināz, Gattin Feridüns, Mutter des Salm und Tür, Fird. 1, 68, 8 (statt duxtar lies xahar). Mojmel, J. as. III, 11, 169, 14. Syawaš-nameh 247. vgl. Darmesteter, Mém. Soc. de ling. V, 69 = Études iran. II, 213. Die Lesart Firdusis muss auf einer falschen Lesart des Pehlewi beruhen, etwa va (šatn, d. i. šahr) für va (sāwan); die Figur für wač und nāč (nāz) ist in Pehl. Schrift dieselbe. — d. i. nützliche Reden führend (nützlich nach awestischen Begriffen: für die gute Schöpfung).

Šavarš, Šavaš s. Syāwaršan.

Šawāsp s. Syawaspa.

Šaweran s. Šapūrigan (am Schluss von Šapūr). Šavg (Šōg), Bruder des Pariowk, s. diesen. vgl. Sogos; aus \*syawaka (vgl. awest. syamaka)? Šawīrān, unrichtige Lesart für Šamīrān.

Sawurg, Inder, welchen Alexander auf den Thron des Für (Porus) setzt, Fird. 5, 154, 652.

Sawus s. Syawaršan.

Sazāwār Xān, Würdenträger des Kaisers Aurangzēb, † 1687, Rieu 782°. — d. i. würdig.

Sēbak, neuere Aussprache Sībek, mit dem Schriftstellernamen Tuffāḥī (das arab. Synonym von Sēbak) und Fattāḥī, Verfasser des Schabistān und des Husn u dil, † 1448, Rieu 741\*.

d. i. Aepfelchen.

Sēbōī, neuere Aussprache Sībūyeh, arab. (gelehrte Aussprache) Sībawaih 1) Abu Bašar 'Amrū bin 'Othman, berühmter arabischer Grammatiker, geb. in Baidā (Diz-i sepīd) in Persis um 750, † 796, Ibn Qotaibah 270, 10. Fibrist 51, 18. 21. vgl. Flügel das. 32. Yaqut 1, 87, 6 etc. Athir 6, 164, 17 († 809). Ibn Chall. n° 515 (2, 396). Abulfeda 2, 72, 15. Hajī Chalfa I, 146, 7. II, 579, 8. 2) Abū 'Alī bin Sībawaih, † 911, Athir 8, 50, 21. 3) Beiname des Redners Mohammed bin Mūsā bin 'Abd al-'azīz al-Kindī, † 969, Yaqut 2, 31, 23.

d. i. das Aepfelehen (von seiner weiss und und rothen Gesichtsfarbe), Ibn Chall. V, 119, 14; neup. séb (Apfel), ind. sévi (Brustbeere).

Sebuxt (a kurz) 1) Befehlshaber von Derbend, persischer Feldherr, von Wardan 450 geschlagen, s. Nagwāragān, Elišē 207b. Laz. Pharp. 109, 29. Mersebuxt (Mer steht für Mihr), Mose von Kalankatuts bei Brosset, Hist., Additions p. 75. 2) Σεβόχθης, Gesandter des Xusrau I an Kaiser Justinus II, ao. 571, Menander Prot. 313, 16. 3) Sebükht (syr., ü kurz), Mönch in Izalā (Tür 'Abdin) und Beth Zabda, Assemani III, 255°, 19. 469°, 33. III, 2, 866. Thom. Marg. I, 37, 19 (II, 67). 4) Siboxt (arab.), letzter Statthalter von Bahrain, Marzban von Hajar, ao. 629, Beladori 78, 13. Yaqut 1, 508, 17. 5) Sabükht (a für ē, mit Alif geschrieben), Bischof von Qinnesrin, ac. 640, Assemani II, 335. III, 195°, Not. Assemani liest Isāboxt, mit arab. Isā. Jesus; Sabkhūt (l. Sabukht), Nöldeke, DMG. 29, 90, 2. 6) Sebuxt (pehl.), Siegelstein mit der Abbildung einer Mutter mit ihrem Kind, Lajard, Vénus XXI, A. 25. 7) Esbük (armen., zunächst aus dem Syrischen?) Ostikan (arab. Stattbalter) von Atrpatakan, ao. 922, unter dem Chalifen Moktadir (907-932), Tschamtschean 2, 806, 28.

d. i. Drei (humata, hüxta, huwaršta, gute Gedanken, Worte und Werke) haben erlöst, vgl. Nöldeke, Kārnām. 49. Tabari 263. P. St. 20. Hoffmann 94. vgl. Sevük.

Šēdāb, ein Weiser, der die Erde als Gottheit betrachtete, Burhān-i qāti' bei Vullers II, 491°.

d. i. weissen (hellen) Glanz habend.

Šēdah 1) S. des Afrasiab, pehl. šētak (t als 8 aufzufassen), S. des Frāsiyāv, Bundehesch, West, P. T. I, 135. neupers. Šēdah, moderne Aussprache Šīdeh, Tab. 615, 8; Šīdah ist wohl auch zu lesen Tab. 602, 2 statt Šahrah (شهره statt شهره); er hiess nach seinem Grossvater Pešeng, sein Vater nannte ihn aber Šīdah (den glänzenden),

Fird, 2, 312, 1386, 314, 1414, 3, 236 ff. 4, 30, 313. Mojmel, J. as. III, 11, 350, 3. Athir 174, 14 (so zu lesen statt s, 2). Šīdeh-i Turk, Hāfiz, Mughanni-nameh 42. 2) S. des Sinimar, Baumeister des Bahram Gör, der ihm als Lohn die Stadt Amul verlieh, Nizāmi, Haft Paikar bei Vullers II, 491 b. Hammer 115. — awest. xšaeta (vgl. Ixšěd) mit Affix ka.

Šēdasp 1) Dastür des Tahmüraf, Fird. 1, 44, 21. vgl. Būdasp. 2) S. des Tūr, des Sohnes Yima's, unter den Ahnen des Rustam, Mojmel, J. as. III, 11, 167, 13. Zehired. 153, 13. 3) S. des Guštasp (Wistaspa), fällt in der Schlacht gegen Arjasp, Fird. 4, 400, 508. 4) S. des Siāmak, Vater des Suhrāb, im Stammbaum des Bistām von Ghar, Minhaj 31, 16 (306); Send (l. Šēdasp am Ende der Zeile) Feristah 1, 95, 9 (163). 5) Šētasp Anahīt, Siegel, Horn S. S. 32, nº 23. d. i. weisse (glänzende) Rosse besitzend (awest. \*xšaetāspa).

Sedaspih (& durch t ausgedrückt), Keresiakih, der christliche Feind der Perser, welcher nach den Türken kommen wird, von den Quellen des Tigris her, d. h. aus dem Westen, aus Salman (s. Sairima, wahrscheinlich die Kreuzfahrer, Bahman Yašt 3, 3, West, P. T. 1, 215; das Affix 1b bildet Abstracta, vielleicht hier 'die Schar weisser Reiter, die christliche (ekklesische, s. Keresani)'.

Sēdoš (neuere Aussprache: Sīdaš) 1) S. des Gaderz (Götarz), Šādūs (ā ist mit Imāleh als ē zu sprechen) bin Jadarz, Tab. 604, 8. Athir 172, 3. Šēdōš, Fird. 1, 174 ff. 408, 328, kämpft mit Lahhak 3, 34, 345. 2) Abu Muslim, berühmter Feldherr der 'Abbäsiden in Chorasan und einer der grössten Henker, hiess urspränglich Ibrahīm bin Othman bin Yasar bin Sidus bin Juderz, und war ein Nachkomme des Buzurj-mihr bin al-Boxtigan, Ibn Chall. nº 382. IV, 70, 20 (2, 100, mit verschiedenen Varianten:. — d. i. mit glänzender Vernunft begabt.

Seftah, Dichtername (taxallus) mehrerer Rextah-Dichter (Perser, die sich der indischen Sprache bedieuten), Sprenger 290.

d. i. verrückt (aus Liebe).

Seghād s. Saghād.

Σείμεικος (d. i. sīmīkos), S. des Börobarakos, Inschrift von Tanais, c. ao. 230, Latyschev II, 281, n° 454, 31. — vgl. Simi.

Σειράμνης, ein Perser, Plutarch, Reg. apophth., Reiske, Moral. VI, 659. ed. Bernardakis II, 2.

d. i. der geliebt werdende (partie, med. [pass.] cines Verbum, welchem armen. sirel entspricht). Σεισάμης ὁ Μύσιος 1) S. des Megabates, Aeschyl. Pers. 322. 983. 2) Beischrift auf der Kenophantos-Vase aus Kertsch, Gerhard, Archaeol. Zeitung XIV. 1856, 168. 214. P. Kretschmer, Griech.

Vaseninschr. 1894, 117, Anm. 1; Mittheil. von W. Schulze. vgl. Sisimakes.

Σεκυνδιανός ε. Σογδιανός.

Sēmbat s. Sumbāt.

294

Σεμηρώνιος, ein Perser aus Babel, im Chron, Alex. 88, 24 = Paschale p. 38 B (68, 18) citirt; Müller, Fragm. IV, 492 vermuthet die Gleichheit dieses Namens mit Seiramnes, doch ist das Citat verdächtig und der Name bedeutet "der Sumerier", Gelzer, S. J. Africanus u. die bvz. Chron. Lpz. 1880, 1, 77.

Semnes, Sennes, ein Perser in der Stadt Snanyr oder Senayr in Persis (über diese Stadt: Gutschmid, Rhein. Mus. XIX. 1864, S. 383 = Kleine Schriften II, 369), der von den Aposteln Simon und Juda bekehrt, mit diesen zum Märtyrer ward, Abdias fol. 83 b.

Semr s. Sahrah.

Sëndin (ë nicht geschrieben), Artsruni, unter den Gefangenen, welche unter Anfthrung des Priesters Levond nach Persien gingen, ao. 452, Eliše 247°. Laz. Pharp. 148, 3. Camcean 2, 86, 9.

Sennak s. Sinakes.

Sennes s. Semnes.

Seni-tam-Xosrow, persischer Feldherr, besiegt Römer ao. 604 in Armenien, Sebeos 74, 22.

Σεόσης, Freund des Königs Kawadh, den er mit Hülfe von dessen Gattin aus dem Schloss der Vergessenheit befreit; später wird er 'Abpaoraδαραν-σαλάνης, d. i. Haupt der Krieger (ursprüngl. Wagenkümpfer) pers. artēštārān salār, Generalissimus; Prokop B. Pers. 31. Σεώσης, Theophyl. 171. Theophanes 191. Σεσώσης (fehlerhaft), Cedrenus 1, 625. — Dieser Name soll derselbe sein wie np. Siāwaš (Syāwaršāna), Spiegel, Eran. Alterth. 3, 393-394.

Separdeh, Seref ed-din, pers. Dichter in Xwarizm, um 1200, Hammer 137, 157. Pertsch 645, nº 3. 708, 14. 710, 12. - d. i. der getretene (Demuthsausdruck als taxallus).

Sepah (armen.), in neuerer Zeit Eigenname, bei den ältern Geschichtschreibern appellativ, ein Edelmann, Grundeigenthümer.

Ser, Löwe, wird bei den moslimischen Persern als Name gebraucht nach dem Vorbild des arab. asad, der Löwe (Gottes), des Beinamens 'Ali's, Garcin de Tassy, Mém. sur l. noms popr. 36; s. Šērxān, Šēršāh; bei Fird. 2, 488, 271 u. sonst ist šēr 'Held'; ein Anführer der aufrührerischen Zenj, Namens Rabah, hatte den Beinamen Šēr Zenjī, Löwe der Zenj, ao. 694, Athir 4, 315, 2; Šērē ra(st), Siegel, Mordtmann, DMG. 29, 206, n° 14. Horn, Sas. Sieg. 36, 15. Justi, DMG. 46, 288. Amīr 'Alī-Šēr, mit dem Taxallus Fanī, Grosswezir, Dichter und Maecen unter dem Sultan Hosain († 1505/6), Hammer 310. Pertsch 652, n° 61. — Für die Etymologie von np. šēr vgl. den Namen Axšēri, wo a assyrisch vorgesetzt ist; vgl. auch šār.

Šēr-afgan, Šīrafgan 1) Anführer im Heere Bāber's (1526—1530), Ferištah 1, 388, 15 (2, 56); fiel als Heerführer Kāmrān's gegen dessen Bruder Humāyūn ao. 1546, das. 449, 12 (2, 161). 2) Heerführer des Rajā Balabhadra, † 1607, Rieu 298°. 3) Šīr-afgan Xān, S. des Ghairat Xān, Amīr in Dehlī, ao. 1737, Rieu 715°. Vambery, DMG. 45, 427. — d. i. Löwen niederstreckend, Held, appellativ z. B. Ferištah 1, 88, 7.

Šērag, Šīrag (syr.), Wezir des Māusekönigs in der Fabel, Kalilag u. Damnag 116, 14 (114, 19); Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. Wiss. XXV. 1877, 8. 19. 53, 2. — d. i. kleiner Löwe, neupers. šīrek.

Sērāi, Siegelstein, Mordtmann, DMG. 31, 591, n° 19. Justi, das. 46, 288. — von np. sēr (satt, zu-frieden)?

Šērān, Šīrān, 1) Abu Isā ibn Šīrān, Buchbinder, Fihrist 10, 3. 2) Šīrān, Perser, Vater des Abu 't-Tayyib Ferxan (s. Farruxān). 3) Moḥammed Šīrān, Bruder des Ahmed Šīrān, vom türkischen Stamme Xalj, Heerführer und Nachfolger des Moḥammed-i Baxtiyār, Minhāj 573 ff. Mirch. 4, 185, 3.

Šēranjīn, Dailemit, ao. 949, Athir 8, 363, 11. Mirx. 4, 45, 20. — d. i. Löwen zerstückelnd.

Šēran-šāh 1) S. des Šērpanāh, in dem künstlichen Stammbaum, welcher die Buyiden von Bahrām Gör herleitet, Albērunī 38, 4 (45). Athir 8, 197, 8. Ibn Chall. n° 71, I, 98, 9 (1, 155); Šēraz (Šīraz) šāh, Abulfeda 2, 374, 2. Bei Zehīrēddīn 175, 12 ist er Sohn des Sīstān. 2) S. des 'Ala ed-dīn, Bruder des letzten Ismaīliers Xöršāh, Ab. Far. 505, 19; Širwānšah, Rašīd ed-dīn bei Quatremère, Hist. d. Mongols 204, 7. 3) S. des Xalīl-allah, Schirwānschāh, ao. 1473, Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 387.

d. i. König der Löwen (Helden).

Šērasp, arab. Šīrasb, S. des Arūšasb (s. Dūrōšasp), Vater des Türek, des Ahnherrn Rustam's, Tab. 532, 15 (so alle Hss.); im Mojmel J. as. III, 11, 167, 13 Šīdāsp, S. des Dūr (d. i. Dūröšāsp, Arūšāsp), was eine Verwechslung mit Šēdāsp, dem Enkel Jamšēd's, ist; ähnlich bei Zehlreddin 153, 13; in einer andern Reihe bei Tabari 435, 1 ist Turk, Ahnherr des Frāsiāt (Afrāsiāb), der Sohn des Šahrāsb, den einige Zabinasb nennten; wenn man nicht die Einschiebung eines neuen Namens annehmen will, so muss unser Name derselbe sein wie Spačnyasp im Bundehesch, bei Tabari und Alberuni Zabinasb; die Variante zu Tab. 435, 1 اسراسف deutet durch das vorgesetzte Elif auf eine Anlautgruppe sp, es ist damer, wie Barth vernunthet سبين اسب) سبين اسب) سمن اسب سهراسب und (شبراسب) سعراسب Spēnāsp) anstatt (سيراسب Sahrasp) zu bessern.

Σερασπαδάνης, S. des Phraates IV, Vater des Tiridates III, lebte mit seinen Brüdern in Rom, Strabo 748 (1044, 1), Inschrift in Rom, Jan Gruter, Corp. Inser. I, p. CCLXXXVIII. C. I. Lat. VI, 1, 406, n° 1799. vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 129, not. — patronymische Bildung von \*Seraspäda, d. i. ein sattes (wohlgepflegtes, np. sēr), oder: ein Heer von Helden (Löwen)

habend.

Šērawžan, eiu Mann, Burhān-i qāti' bei Vullers II, 494'; öfter appellativ bei Fird., z. B. 2, 642, 983. d. i. Löwen niederstreckend.

Šēraz s. Sērzādh.

Šēr-āzād, Dibqān von Sabat (in der Nähe von al-Madāin), ao. 637, Athir 2, 395, 16. Šērzād, das. 302, 2. — d. i. edel, frei wie ein Löwe; vgl. Šērzād.

Σέρεις, Skythe, S. des Phandarazos, Inschrift von Gorgippia, C. l. Gr. II, 165, n° 2130, Z. 29. Latyschev II, 212, n° 402.

Serfiruz s. Sisanafrüh.

Sērgāw, ar. Sīrkāw, S. des Börgāw, Vorfahr des Thraetaona, erklärt durch 'Herr (Besitzer) der Kühe, der fettknochigen' صاحب البقر السمان Tab. 227, 12; Šahrkāw (سمر statt العطام), Albērūnī 104, 2 (111); vgl. Gafrgāw; im Bundehesch 77, 18 unrichtig Syaktōna.

d. i. satte (fette) Kühe habend (np. ser).

Šergir 1) König der Lekk (Lezghier) zur Zeit des armenischen Königs Pap, von Spandarat erlegt, Mose 3, 37. 2) Atabeg Anüstigin Sirgir, Herr in Abah und Sawah, Feldherr des Seljagen-Sultan Mohammed gegen die Ismarliten (Assassinen), Mai 1117, umgebracht ao. 1131, Athir 10, 369, 21 ff. Hamd. M., J. as. IV, 13, 34. Mirch. 4, 65, 16-3) Šergil (georg.), Dadian von Mingrelien, Ende 14. Jahrh., Brosset, Hist. 2, 646.

d. i. Löwenfänger.

Šergūšnasp, S. des Parštwa (Frašt) Priester, West, P. T. I, 146 (unrichtig Šīrtašosp).

d, i. Hengst (Held) wie ein Löwe.

Šērī, Mulia, Dichter, † 1586, Rieu 57<sup>b</sup>, Z. 8 (so statt šāh zu lesen). 1078<sup>b</sup>. Pertsch 479, n° 117. d. i. löwenmässig.

Sērī, Dichter, 1) aus Jarbādaqān, Pertsch 644, n° 58; viell. der vorige. 2) aus Herāt, das. n° 59. d. i. Sattheit.

Šeryešu, S. des Qutrub, liess griechische Werke übersetzen, Wenrich 34, 25. — d. i. Löwe Jesu (christlicher Name, nach syrischer Art gebildet). Šerkadah s. Šerkundeh.

Šēr-i kišwar (d. i. Löwe des Landes, wahrscheinlich Uebersetzung des türk. Namens İl Arslan), S. des Königs von Turkistan, Erbauer von Buxara, Schefer, Chrest. pers. I, 12, 15.

Serköh, Sirküh (neuere Aussprache) 1) s. Serkundeh. 2) Asad ed-din Sirküh, S. des Sabi bin Merwan, Bruder des Nejm ed-din Ayyah, des Vaters Şalāh cd-dīn's (Saladin's), Feldherr des Sultans Nür ed-din Mahmüd, Sohnes Zengi's, und Statthalter von Hims und Rahabah, † 1169, Yaqut 2, 766, 19. Athir 11, 166, 22 ff. Ab. Far. 400, 5. Ibn Chall. I, 108, 13 (1, 171). 151, 4 (1, 244). nº 297. III, 119, 18 (1, 626). XII, 34, 1. 7 etc. Abulfeda 3, 616, 7. 3) Malik el-mojahid Sirküh, S. des Nasir ed-din Mohammed († 1186) und der Sitt as-Sam, der Schwester Salah ed-din's (Saladin's) († 1220), Herr von Hims, geb. 1173, † 1240, Athir 11, 341, 19. 22 ff. Ab. Far. 422, 4. Ibn Chall. VIII, 28, 3 (3, 245). Abulfeda 4, 304, 3. 448, 19. — d. i. Löwe des Gebirgs, arab. asad el-jebel, Ibn Chall. III, 121, 14.

Šērkundeh, S. des Šērzīl I, Vater des Šērzīl II, im Stammbaum der Būyiden, Athir 8, 197, 7. Abulfeda 2, 374, 1. Šērkadah, Albērūnī 38, 4. Šīrkūh, Ibn Chall. n° 71, 1, 98, 9 (1, 155).

d. i. Löwenknabe (Knabe wie ein L.).

Šērxān, 1) Befehlshaber in Schīrūdhezār in Tabaristān, ao. 873, Zehiredd. 291, 6 (Dorn: Šērjān).
2) Vasallenfūrst der Könige von Dehlt, † in Guāliyōr 1265, Minhāj 214, 11 (687), Batūtah 4, 33, 2, Ferištah 1, 125, 9 (1, 238). 3) mit dem Schriftstellernamen Mas'ūd-i Bak (Bak ein Theil von

Buyara), Mystiker und Dichter, † 1397/8, Rieu 632°. 4) Šēryān, S. des Mozasfar I von Gujarāt, richtiger: S. des Sams-yan, Bruders dieses Fürsten, ao. 1412, Ferištah 2, 358, 16 (4, 12). 5) Šērxān, S. einer Schwester des Sah Ahmed Bahmani von Kulbargah im Dekkhan, soll diesen ao. 1422 zur Erdrosselung seines Bruders und Vorgängers Fērozšāh gereizt haben, hingerichtet ao. 1432, Feristah 1, 614, 6. 632, 9 (2, 396, 415). 6) Šēryan Lödhī, afghanischer Adlicher, ao. 1488, Ferištah 1, 330, 1 (1, 565). 7) Šēryān Lohānī, afghanischer Adlicher, ao. 1488, Feristah 1, 330, 10. 8) Šēryān Sūr, Afghāne, empört sich gegen den Kaiser Humäyün und regiert als Šeršāh 1539-1545; er hiess ursprünglich Ferid, und erhielt seinen Namen Ser (Löwe), als er einen Löwen mit einem Schwerthieb getödtet hatte; inschriftlich: Horn, Epigraphia indica of the Archaeol. Survey, XI, 1892, p. 150. Ferištah 1, 404, 5, 412, 6 ff. (2, 83, 98). Rieu 2426. 921°. 9) S. des 'Alt Amjad-xan Lödi, aus Dehlt, schrieb 1690 ein Handbuch über persische Dichter, Sprenger 115. Rieu 370. Rosen 161. Pertsch 618. - d. i. Fürst wie ein Löwe.

Šērxūn, zābulischer Krieger, welcher den Bahman als Boten seines Vaters Isfendiār zu Rustam führte, Fird. 4, 586, 2714.

d.i. Blut der Löwen (Helden) vergiessend. Šērmah aus Dailem, erfand die Koliktrommel, ein Instrument zur Vertreibung der Kolik, Mitte 12. Jahrh., Ibn Chall. IV, 124, 5 (2, 181).

d. i. Löwen-Mah (mah Mond als n. pr.)

Šērmalik, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058—1099), Minhaj 105. — vgl. Šēršāh.

Šörmard, Šīrmerd (neuere Aussprache) 1) Anfübrer im Heer des Wašmgīr, ao. 942, Zehiredd. 179, 10. aĕ-Šīrmerdī ad-Dailemī, Fibrist 190, 13. 2) Šīrmerd, Vater des Ferhād (ao. 1531/2), Rosen 114, 3. — d. i. Löwenmann (Held), appellativ Fird. 1, 50, 22 u. oft.

Šermazan, 1) شرمزن, Vater eines Jestan, s. diesen.

2) Adlicher in Karthli, 1551 von den Persern getödtet, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 335. 337.

Brosset, Hist. 2, 217; seine Tochter Thamar war die dritte Frau des Königs Giorgi II von Imereth (1548—1585), Brosset, Hist. 2, 260. 3) Beamter des Alexander von Kaxeth (1574—1603), Schatzmeister des Theimuraz (1605—1659), Brosset, Bullet. 2, 1845, 225. 3, 1847, 93. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 385. Brosset, Hist. 2, 157. 4) Georgier, vermittelt verrätherischer Weise eine Vereinigung

des Theimuraz von Kaxeth und des Luarsab von Karthli gegen Persien, ao. 1615, Brosset, Hist. 2, 474. 476.

d. i. Löwenrückgrat besitzend.

Sĕrnak s. Arnak.

Šērnamkūt (? شيرىمكوت), Beamter des 'Alā ed dauleh, des 4. Fürsten der 2. Bāwend-dynastie, Zehir. 222, 13.

Seroe (pehl.) Seroi, (syr. -oil-), später Sirūi (neupers.) Šīrūvah und Šīrai (arab.) 1) Šērōi, Feldherr des Feridan, Seroi šer-i žiyan, Scheroi ein wilder Löwe, Fird. 1, 168, 638. 2) Seroyah jihangir, S. des Bižen (Běžan), Fird. 4, 346, 814. 3) Šērō, S. des Guštāsp, Macan, Shahnameh 1084, 12. Mohl, Fird, 4, 400, 501, liest Ormizd, s. Vullers Schahnameh 1524, 479. 4) Široy, S. des Grossmagiers Wndo in Dovin, ward von den aufständischen Armeniern aufgehängt, während der Vater verbrannt ward, Thoma 78, 28 (70). Tschamtschean 2, 46, 2. 5) Šīrōi Bahrām, Schīrōi, S. des Bahrām, Feldherr und Beamter des Xusrau I. Fird. 6, 204, 529. vgl. Nöldeke's Tabari 241, Not. 6) Nebenname des Königs Kawadh II, reg. vom 25. Febr. bis in den September 628, wo er an der Pest starb; er liess aus Furcht vor Thronstreitigkeiten seine 18 Brüder ermorden, deren Namen Hamzah 61 anführt; er war der älteste Sohn des Xusrau II und der Maria (Maryam); Chron. Alex. 908, 21 ff. (Σειρόης, gen. Σειροΐου). 916, 8 (Καβάτου τοῦ καὶ Σειροΐου) = Chron. Pasch. 401, A.B.C. (732, 733). Theophanes 500. Cedren. 1, 734 (Σιρόης). Σηρόης Euseb. ed Schoene I, Append. 96. Nikephoros Constant. 22 (Σειρόης). Serūi Joh. Kathol. 102. Šīrūyah (arab.) Belādori 253, 16. Tab. 1043, 14 (der Hauptname ist Qobadb) 1045, 15. Yaqut 1, 669, 1. Athir 361, 4, 5, 235, 11. Ab. Far. 267, 16. Strai Tab. 1043, 10. 2023, 6; über diese Form vgl. Nöldeke, P. St. 9. Serői Fird. 7, 278, 3287. 280, 3320 etc. Sirüyeh, Fird. 7, 276. Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 1. Abulfeda (Fleischer) 1, 94, 4, 136, 14. Qobāb Šīrūyah el-ghašûm, der Ungerechte, Masudi 2, 232. Šerowai -oile Elias 13, 2. armen. Širin, Mich., J. as. IV, 13, 317. 7) Šīrūyah, einer von den 'Rittern', Asawirah, einer wahrscheinlich von ihrem Auführer benannten Völkerschaft, die sich in Başrah niedergelassen hatte und Schutzgenossen der Benu Tamim, später der Benu Sa'ad ward, Beladori 374, 1; er heirathete Merjaneh, Mutter des 'Obaida-llah bin Ziād, für welche er das Schloss Hazārdar am Nahr Umm Habīb erbaute;

Šīrūyah el-uswārīyu, Beladori 359, 1, daher Yaqut 4, 971, 2. Tab. 2562, 16. Athir 2, 431, 24. 8) Seroï, Fürst in Alovan (Albanien), ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 485. 9) 'Abdallah, S. des Mohammed bin 'Abdo 'r-rahman bin Struyeh, Gelehrter in Nišapūr, † 917/8, Yaqut 1, 613, 22, 2, 730, 16. 10) Struyah, S. des 'Alt bin al-Hosain al-Strut aus Gunabedh im Köhistan von Nīšapūr, Urgrossvater des 'Abd al-ghaffar Mohammed, Traditionisten: letzterer lebte von 1023 bis April 1117, Yaqut 2, 121, 2. 11) Vater des Asfar, Alberani 39, 7 (47). Hamzah 241, 6. Abulfeda 1, 136, 14. Soyūti 373. 12) Mohammed, S. des Ishaq bin Šīrūyeh, Theologe aus Zah bei Nīšāpar, † 13. Oct. 949, Yaqut 2, 911, 13, 13) Mohammed, S. des Struych, Gelehrter aus Daurag, Yagut 2, 619, 3, 14) Šīrūyeh unrichtig für Šarwīn n° 7. 15) Šīruyeh al-Hasan, S. des Hosain bin Ja'far, Prediger aus Dinarabadh bei Asadabadh (Provinz Hamadan), ao. 1090, Yaqut 2, 713, 18. 16) Šīrūyeh bin Šahrdar bin Šīrūyeh bin Fanayusrau aus Hamadan, Vater des Sahrdar, arabischer Ueberlieferer und Geschichtschreiber, Schüler des Maidant, schrieb u. a. eine Chronik der Perser, † 1115, Yaqut 1, 251, 9. 2, 362, 15. 3, 925, 11. 4, 713, 13. 983, 14. Hajī Chalfa 2, 158, 2. 4, 412, 10. Wüstenfeld, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. 28, 1881, 75, n° 225. 17) Abu 'l-Hasan bin 'Alī bin Mohammed bin Šīrūych, Qadī in Schīrāz, Yaqut 1, 445, 7. 18) Ahmed bin Mos'ab bin Šīrūyeh aus Qantarato 'l-Baradan bei Baghdad, Gelehrter, Yaqut 4, 188, 13. 19) Šīrū, Milchbruder (kökah) des Königs von Kašmīr Šāhī, genannt Zaino 'l-'abidīn, Ferištah 2, 661, 2 (4, 470). -Wahrscheinlich aus Ser-zädh gekürzt; vgl. Nöldeke, Tabari 361, Note 2.

Serom s. Srom.

Serōš s. Sraoscha.

Šērpanāh, arab. Šīrfanah, S. des Sistān šāh (al. Sīsān šāh), Vater des Šērānšāh, in dem erfundnen Stammbaum der Buyiden, der diese von Bahrām Gör herleitet, Albērūnī 38, 4 (45). Athir 8, 197, 8 (al. Šērmanah, Šērōyah). Ibn Chall. n° 71, I, 98, 9 (1, 155); S. des Bustānšah, Abulfeda 2, 374, 2.

d. i. der, bei welchem Löwen Schutz suchen; der grösste Löwe.

Šēr-Šāh, 1) Sohn des Moḥammed Xwārizmšāh, herrschte in Kirmān 1220—1229, Poole II, 181. Minhāj 254, 282 (Pīršāh, Harrozšāh). 2) Pathanensultan von Dehli, reg. 1539—1545; s. Šērxān

n°8. — vgl. Šērmalik (mit arab. malik = np. šāb) und Šērānšāh; d. i. König wie ein Löwe.

Sērsitān, d. j. Šērsitān (?), S. des Ishaq, in einem türkischen Stammbaum, Zehiredd. 152, 5.

d. i. Löwen fangend.

Serun, S. des Tur, in einer Liste bei Gobineau 1, 324 (so zu lesen für Serwan (w. e.). - d. i. (Dura-) sarûn, s. diesen.

Serzadh, Sirzad (neuere Aussprache), 1) Herold des Xusrau I. Fird. 6, 204, 546. 2) S. des BIruis, Vater des Waj, Tab. 1781, 3 (Šēraz, abgekfirzt, vollständig bei Bela'mi (Zotenberg) 3, 197). 3) S. des Xusrau II, von seinem Bruder Seröe ermordet, Hamzah 61, 17. Mojmel, J. as. III, 11, 275, 14. 4) Šīrzād war nach Masudi 4, 207 der Eigenname der Königin Böran, dieser letztere Name ihr Familienname (?); Dinawari nennt (Nöldeke Tabari 390, Note 2) Ardastr III Šērzadh: richtiger wohl Čihrazad (č wird durch arab. \* wiedergegeben). 5) S. des Azadhbeh, Dibgan von Sabat, Befehlsbaber von Anbar zur Zeit der arabischen Eroberung, ao. 633, Tab. 2059, 12. 2233, 5. 2426, 13. Athir 2, 350, 12. 6) Šārzādh (syr. 21:4), S. des Mihruq aus Xennes, als nestorian. Patriarch: Georg II, 825-831, Thom. Marg. 165, 9. 12 (332). Assemani III, 485, 24. 7) Ahmed bin Sälih bin Šīrzād, Schreiber (Kanzler) des Chalifen Almosta'in, ao. 864, Fihrist 167, 23. Ibn Maskowaih 574, 7. 8) Šīrzād, S. des Afridan, des 7. Fürsten der Bädusepändynastie in Rustemdar. Zehiredd. 54, 6, 149, 16, 320, 1. 9) ein dailemitischer Fürst, ao. 933, Athir 8, 201, 1. 10) Abu Ja'far bin Šīrzād, von dem Amīr al-umarā Tüzün während seiner Abwesenheit im Krieg gegen al-Bartdt als Stellvertreter in Bagdad zurückgelassen, nach Tüzün's Tod, ao. 945, dessen Nachfolger, Fibrist 131, 15. Athir 8, 273, 5. Ab. Far. 309, 5. Abulfeda 2, 424, 17. 436, 1. Soyūti 414. 11) Ibn Šīrzād, Feldherr der Chalifen al-Muttaqi und al-Mustakfi, Soyūti 416. ac. 945, Mirch. 4, 46, 22. 12) Šīrzād, Vater des Yahyā, des Vaters des Abu Ja'far Mohammed, Wezir's des Buyiden Ahmed Mo'izz ed-dauleh, ao. 945, Masudi 9, 2. 13) Abu Nasr Šīrzād, Statthalter von al-Battha, ao. 1021, Athir 9, 429, 1. 14) S. des Ghaznawiden Mas'ūd Jelāl ed-dauleh, regiert 1 Jahr, 1114-1115, von seinem Bruder Arslänšāh getödtet, Minhāj 107. Tarīx-i guzīdeh bei Ferištah 1, 85, 12 (1, 144). 15) S. des Abu 'l-husām, Marzbān von Larijan, ao.1118, Zebiredd. 221, 13. 16) S. des Abn I-gasim von Mamatir (Barferāš), Bruder des Xuršīd, Suhrāb und Qāren, Zehīreddīn 222, 2 (ao. 1118). 17) Amīr des Seljuqen Mas'ud († 1152), Mirch. 4, 98, 21. 18) Yahyā bin el-Hasan bin 'Alt bin Šīrzād, Dichter zur Zeit des Seljugen Togbrul, † 1219, Hajt Chalfa 3, 302, 9. — vgl. Šērāzād.

Serzil, ein dailemitischer (gilanischer) Name, Strzil Awendan (mit ¿ geschrieben, Šīrðīl), ist eiu gilanischer Stamm, aus welchem die Buyiden hervorgingen, Hamzah 242, 6. Der künstliche Stammbaum dieses Herrschergeschlechtes wird auf Bahrām Gör zurückgeleitet und nennt drei Vorfahren Namens Štrzīl. 1) S. des Sīsān, des Sohnes Bahram Gör's, Athir 8, 197, 9. Ibn Chall. n° 71, I, 98, 10 (1, 115). Šīrzīk Abufeda 2, 374, 2. Šīrēbzīl, S. des Sinbad des Sohnes Bahram Gor's, Zehiredd. 175, 12. Suzīl, S. des Sisanādar, Albērunī 38, 5 (45). 2) S. des Šēranšāh, Vater des Serkundah, Albertani 38, 4 (45). Athir 8, 197, 8. Ibn Chall. nº 71, I, 98, 9 (1, 155), Abulf. 2, 374, 1 (Šīrzīr). 3) S. des Šērkundah, Vater des Köhi (Kaht), Alberant 38, 3 (45). Athir 8, 197, 7. Ibn Chall. nº 71, I, 98, 8 (1, 155); Šīrzīr, Abulf. 2, 374, 1. Šīrehzīl, S. des Šērānšah, Vater des Kahi, Zchiredd. 175, 12 (ein Serzil ist übergangen). 4) unter Xusrau II, Fird. 7, 162, 1906 (könnte unter Berücksichtigung der Generationen seit Bahram derselbe wie n° 2 sein, bei einer Zählung von Büyeh an aufwärts wäre es eher derselbe wie n° 3). 5) 'Amrū bin Sīrzīl aus Hamadan, Qoranleser, † in Kufah 708, Hammer, Lit. Arab. 2, 104. 6) S. des Salār, von Mardawij aus Jorjan vertrieben, ao. 928, Athir 8, 145, 12. 7) Beiname des Buyiden Seref ed-daulch Abu 'l-fawāris Šīrzīl, S. des 'Adud ed-dauleh Abu Sojā' Xusrau, Bruder des Marzubān und des Fīrūz, Amīr al-umarā 986, reg. 982-989, Athir 9, 42, 22. Mirch. 4, 50, 4. Šīrzīk, Abulfeda 2, 554, 4. Ser-zeyd, Poole II, 192. Stanley Lane-Poole, The Mohamm. Dynasties p. 141. 8) 'Ali Strehzil. Befehlshaber der Festung Ru'in, die er dem Sah-Ghāzi Rustam, Sohne des Ispehbed 'Alā ed-dauleh (2. Bäwenddynastie) überlieferte, Zchiredd. 227, 5. 10. — d. i. Löwenherz (zīl ist die dailemit. Form des np. dil, balūči zirdē, minjani zīl, Tomaschek, Pamirdial. 54).

Σεσώσης s. Seoses.

Sethar המתר, einer der 7 persischen Fürsten. Esther 1, 14; im griech. Text (de Lagarde 507 · Σαρσαθαίος, Σαράσθεος.

Sētharboznai s. Starboznai.

Σεαύαγος s. Siauakos.

Σευάλκης, ein König, fiel im Heer der Perser bei Salamis, Aesch. Pers. 968. — vgl. thrak. Sitalkes, Keiper 103.

Sevük, Fürst der Andzevatsi, ao. 481, Laz. Pharp. 221, 32; so heiset auch eine Burg im Gau Mardali in Türüberan, Inčičean Geogr. 14. vgl. Sebüxt?

Σφανδάραζος ε. Φανδάραζος.

Σφενταδάτης s. Speňtodata.

Σιαγοῦς, macotischer Skythe 1) S. des Chrëstiön des Sohnes des Pharnakiön, C. l. Gr. II, 165, n° 2130, 56. 2) S. des Sarmatas (also wohl sarmatischer Name), das. 60.

Siah s. Siyah.

Syāktona, d. i. Syāk-gāw (pehl.), S. des Spēt-tona (Spētgāw), Āthwya, Vorfahr des Thraetaona, Bund. 77, 18; ein zweiter Syāktona steht das. 77, 17 irrig fūr Sērgāw (s. diesen); im Wajarkard irrig Söktona, West, P. T. I, 132; Athfian Siyāh-gāw , S. des Isbēdgāw, d. i. Besitzer schwarzer Kühe, Tab. 227, 15. tonā, aram. torā, fūr pers. gāw.

Syamak 1) Syakmak, S. des Maschia und der Maschiana, Bruder und Gatte der Našāk, Bund. 37, 11. 38, 7. 77, 4. Dinkart V, 256, 15 (Uebers. 336); Siāmak, S. des Mašī des Sohnes Jayūmarth, Tab. 202, 11. Alberoni 103, 22 (111). Sahmak 203, 3. Siāmak und Siāmī, Kinder des Mašī, 154, 4. 7. Athir 35, 20. 21. Siāmak, S. des Yernīq (l. Barasb, درسف statt برسع), des Sohnes Kayūmarths, Masudi 2, 110. Siāmak, S. des Gaytmarth, Fird. 1, 28 ff. Mirch. 1, 150, 15; bei Alberant 100, 10 (108) erzeugen Syamak und Frawak, Kinder des Mēšī und der Mēšyāna, den Üšhanj (Höšang). 2) Siāmak, Bruder des Pīrān, im Kampf der elf Recken von Guräzeh getödtet, Fird. 3, 564, 1536. Siamaq, Tab. 610, 8. 3) Σιώμαχος (skyth.) a) Vater des Thiabogos (s. diesen), b) S. des Thaumastos, Inschrift von Tanais (Zeit des Kotys, 228-234), Latyschev II, 282, n° 454, 22. 4) S. des Marsas, Vater des Sedasp, im Stammbaum des Bistam von Ghür, Minhaj 31, 16 (306); Siāmak, das ist Sām, Ferištah 1, 95, 10 (1, 163). 5) S. des Širwānšah Axsatān II, angeblich von Arghun xan (1254-1291) getödtet, Khanykof, Bullet. Acad. Petersb. IX, 1852, 259, 13. awest. Syāmaka nur als Name eines Gebirges belegt; skr. cyāmaka; das mittlere k der Pehlewiform ist nur graphisch.

Siāmard, S. des Bāja'far, Vater des Abū Dāūd;

dieser starb 1009 in Baghdād, wo sein Mausoleum am Nahr Ma'allā (Yāqut I, 807, 15) steht, Athir 9, 149, 10. — d. i. Schwarzmann.

Siapuš, Dichter aus Amadia, Socin 192.

d. i. der Schwarzmantel, auch: Nachtwächter. Siässtigin s. Spästigin.

Σιαύακος (υ als w zu fassen), 1) Skythe, Insehrift von Tanais, ao. 225 n. Chr., Latyschev II, 268, nº 447, Z. 18; cin anderer, Sohn des Irambustos, Bruder des Irbis, ao. 188, das. 233, nº 427, Z. 18. 2) Σεαύαγος, Inschrift von Pantikapaion (Kertsch), aus Justinians Zeitalter, Latyschev II, 292, nº 491. Compte-rendu de la commiss. Impér. archéol. 1893, 23. 3) Σιαύακος, aus der Zeit des Königs Tiber. Jul. Διουπτούνης (Δοιπτ.), 4. Jh. n. Chr., das. 25. Syawaršan (acc. "šānem, gen. "šāno (für "šno) und °šānahē von einem Stamm °šāna nach dem Accus.) 1) Kawi, S. des Kawi Us (Kaūs) und einer Verwandten des Gersiwaz (Kercsawazdanh), des Bruders Afrāsiāb's, flieht, von seiner Stiefmutter Südabeh verleumdet, nach Türan, wo ihm Jarīrah, Tochter des Pīran, den Ferud, Ferengis (Wispan fryå), Tochter des Afrāsiāb, den Kawi Husrawa (Kai Xusrau) gebiert; er ward auf Betreiben des Gerstwaz getödtet, und dieser Mord verursacht Kai Xusraus Rachekrieg, yt. 9, 18 = 17, 38. 13, 132. 19, 77. Siāwayš oder Siyāwayš, Tab. 598, 2. Masudi 2, 118, 119. Fird. 2, 194ff. Hafiz d, 123, 4. Sjāwaš, Naršayi in Schefer, Chrest. pers. I, 38, 6. 46, 14. Masudi 2, 136. Albēranī 104, 22 (112). Athir 170, 25. Mirch. 1, 175, 34. Mit der Herrschaft des Siawas bin Kaikaus und seines Sohnes Kaixusran über Xwarizm (Kanha) beginnt die dortige Aera, 92 Jahre nach der Besiedelung dieser Oase, welche 980 Jahre vor Alexander, also 1292 stattfand, Albērūnī 35, 7 (40). Syāwaš-nameh von Mobed Rustam Pešutan Ham-Jiyar aus Surat (ao. 1679) ist herausgegeben von Tehamuras Dīnšāh, Bombay 1873; xūn-i asvāwašān, Blut des S., eine Pflanze, Drachenblut, Fird. 2, 408, 2520. 2) Šavarš, armenischer König, Nachfolger des Arnak, Vorgänger des Norayr, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19 (ungeschichtlich). 3) Savarš, armenischer König, folgt nach zweijähriger Zwischenzeit auf den bei Troja gefallenen Zarmayr, Gregor Magistros bei Tschamtschean 1, 92, 6 (sagenhaft). 4) Šavaš, Nachfolger des Sarhang, Vorgänger des Pharnavaz, der sich dem Nabügodonosor unterwirft, Sebeos 6, 10. Es werden hier die letzten Könige Zareh, Armog, Sarhang, Šavaš, Pharnavaz vor Nebu-

kadrezar versetzt, während sie Mose (und nach ihm Myithar und Tschamtschean) vor Alexander regieren lässt; auch ihre Namen sind hier abweighend von Sebcos: Zareh, Armog, Bagam, Wan, Wahē. 5) Šavarš, zweiter Sohn des Erovand I, Bruder des Tigran, des Zeitgenossen des Astvages, Tschamtsch. 1, 186, 39. 6) Šavarš, Fürst aus dem Haus Artsruni zur Zeit der Diadochen, Thoma 37 (43, 12). 7) Σιαύασκ(ις), S. des Amaiakos, Inschrift von Tanaïs c. ao. 230, Latyschev II, 281, nº 454, 20. 8) Šavarš, S. des Spantarat Kamsarakan, entkam mit seinem Bruder Gazavon dem Blutbad, das dem Angriff Nerseh's, des Sohnes Aršavir's, auf Aršak III folgte, ao. 378, Mose 3, 31, 9) Šāwuš, S. des Saxr, König von Xwarizm, Alberunt 35, 18 (41). 10) Σεόσης 8. besonders. 11) Siyāwaš, Vater des Bahrām nº 24. 12) Sivāwayš, S. des Mihrān, des Sohnes des Bahram Cübin, tödtet den Farruyzāð bin al-Bindöan, wird 643 König von Rai (Verweser des Yezdegerd III), durch Verrath von den Arabern besiegt, denen die Stadt in die Hände fällt, Tab. 2119, 11. 2653, 11 ff. Athir 2, 319, 10, 402, 5, 3, 18, 15; bei Firdusi Sivahčašm. 13) Harūn ibn Siāwaš, im Gefolge des Nasr ibn Sayvar, Statthalters von Chorasan († 748), Naršaxi bei Schefer, Chrest. pers. I, 45. 14) Siāwaš, S. des Kāūs, Feldherrn des Sams el-molak Rustam von der 2. Bawendlinie, Zehir. 217, 15. 15) Kiā Iskander Siāwaš in Sewadköh, Verweser (daröghah) des Faxr eddauleh Hasan, des 8. Fürsten der 3. Bawendlinie, Zehir. 328, 3. 338, 16. 16) Siāwaš Sultan, Statthalter von Derbend 1634, Nachfolger des Farrux xān, Dorn, Mém. VI, 5, 1843, 389. 17) Šioš, Šišūš (armen.), Iberer, ward beschuldigt, den Prinzen Luarsab, Adoptivsohn des Rostom von Karthli, auf der Jagd getödtet zu haben, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 120 (ao. 1653).

d. i. der sehwarz(lockige) Mann.

Bemerk.: Xå in Siyāwaxā entstand aus der dicken Aussprache des ā, das aus rā hervorging (ähnlich ātaxā für ātaā, oder röm. Ajax aus Aias), vgl. Nöldeke DMG. 32, 571. Horn, Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XII, 585, 586. āav (n° 2 ff.) ist armen. Aussprache des pers. syāwa, das echt armen. Wort ist seav, osset. sav.

Zusammensetzung: Šawušfar, S. des Aska-Jamük II, König von Xwärizm, 8. Jahrh., Alberunt 36, 7 (42). — d. i. Šawuš-Glück (sei! Glück für Sch. sei!).

Syawaspa 1) Kai Šawasf, Bruder des Afrasiab, Tab. 617, 8. Athir 174, 24 (al. Sawasf, Šarāsf).

Xarzāsf bin Kai Sawāsf, Tab. 676, 7. 2) Šavasp, S. des Gögean Artsrüni, zur Zeit der Seleukiden, Thoma 43, 12 (37). 3) S. des Hamazasp Artsrūni, zur Zeit des Artašės III und Walars, Thoma 56, 6 (48). 4) S. des Wače Artaruni, tödtet den Mardpet Hayr (Haupt der Kämmerer) des Königs Aršak III. Faust. Byz. 3, 18 (47, 2), 4, 14 (98, 15). Thoma 60, 3 (52). 71, 20 (63). 77, 10 (69). 5) Artsrūni, zur Zeit des Šapūh (415-419), erhālt später vom König von Persien den Königstitel und wird von Wardan ao. 450 getödtet, Mose 3, 55. Joh. Kathol. 102. Thoma 78, 6 (70). Tschamtschean 1, 499, 19. 6) Artsrūni, einer der als Gefangne nach Persien gehenden Adlichen. ao. 452, Elišė 247°. Laz. Pharp. 148, 3, Tschamtschean 2, 86, 8. — d. i. schwarze Rosse besitzend.

Patronym. Syawaspi, yt. 13, 114 (ohne nähere Angaben).

Stbek s. Sēbak.

Sībon s. Saxbon.

Stbüveh s. Sēbőī.

Σιδαύχας, Vater des Ompsalakos (s. diesen).

Šīdeh s. Šēdah.

Šīdāsp s. Sédasp.

Sifor, 'an, Feldherr des Königs Mazdai von Indien, in der Legende von Thomas, Wright I, 367, 12 (II, 232). Συφώρ, Σύφορος, Tischendorf 240. Sifores, Siforatus, Abdias fol. 115°. Siforis heisst hier auch die Gattin des Mesdeus, was an die Pharaotochter Šīpōr (Budge 48, 17) erinnert. vgl. Ξιφάρης? v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 166 (Kleine Schriften II, 339) vergleicht den Namen Süfrai; armen. šephoray, syr. šīphōrā, Schalmei, Oboe (vgl. Sornus)?

Šigufteh, Dichtername des Mīrzā Šigufteh-baxt (aufgehlühtes Glück habend) oder Bīdārbaxt (waches Glück habend), S. des Mīrzā Juwanbaxt Jihandār Šāh in Benāres (Ende 18. Jahrh.), Sprenger 290.

Siyah (Siah) al-uswariyu, Haupt der 'persischen Völkerschaft' al-Asawirat (d. i. Ritterschaft, vgl. Nöldeke's Tabari 441), befehligte die Vorhut Yezdegerds III, ging aber mit seinen Leuten zu den Arabern über und liess sich in Başrah nieder, ao. 635, Belädori 354, 2. 372, 21 ff. Tabari 2562, 1. Athir 2, 431, 16.

d. i. der schwarze.

Siyahjīl, Abu Mūsā, von Muwaffaq, Feldherrn des Buyiden Behā ed-dauleh, zum Stattbalter von Kermān eingesetzt, ao. 1000, Athir 9, 115, 8. 118, 14. d. i. der schwarz(haarige) Gil (Gilauer).

Siyah-čašm 1) Siyah-čašm (a verkurzt wegen der Metrik), Sklave und Mörder des Farruyzad, Fird. 7, 424, 10. 16. 20; von andern Siyawayš genannt, was richtiger erscheint ( etwa verschrieben und weiter verschrieben und weiter gelesen). 2) Herr von Alamüt in den Sahaq-Bergen an der Grenze von Dailem; er hiess so, weil er anf einem Auge einen schwarzen Fleck hatte, Athir 8, 140, 6 (ao. 928).

Siyahpil, geleitet die Gesandten aus Čin zurück an die Grenze, Fird. 4, 378, 238 (Siyahpil).

d. i. der schwarze Elephant.

Šikan, Kai Šikan ist nach Mojmel, J. as. III, 11, 171, 19 ein Sohn des Kai Āriš, dagegen 345, 13 des Kai Bahman (wohl Byāršan gemeint), eines Bruders des Kāūs; die Quelle des Mojmel ist eine (verlorene) Geschichte des Kai Šikan; vgl. Aškeš (شكس und شكي) und Iškand.

d. i. zerbrechend, zerstreuend (den Feind, das

Heer).

Šikant, Dichter 1) Maulānā, aus Ispāhān, 2) aus Tebrīz, 3) aus Rai, 4) aus Qum, Pertsch 646, n° 96—99.

d. i. Vernichtung (des Feindes).

Šikasteh, Taxallus oder Dichtername des Mtr Mohammed Salih, Ende 17. Jahrb., Rosen 164.

d. i. der Betrübte, vielleicht aus Dil-Šikasteh oder Šikasteh-dil verkürzt.

Šikėb, Taxallus (Schriftstellername) des Dichters Mohammed 'Alī Sakāki aus Schīrāz, Pertsch 646, n° 102.

d. i. Geduld, Rube.

Šikebī, Dichter, Pertsch 690.

Σιλλάκης, parthischer Satrap in Mesopotamien, von Crassus hei Ichnae besiegt, ao. 54, Feldherr neben dem Surena bei Carrhae, ao. 53, Plut. Crass. 21, 4. Florus 3, 11 (74, 22, Silaces). Dio 40, 12, 2. Sextus Rufus c. 16.

vgl. Nöldeke, P. St. 26. 32.

Šili 1) S. des Farruzzädh (bin Farruzzädhän), Marzpän von Fairüz Säbür (Anbär) unter Sapor II, Yaqut 3, 929, 11. 2) Sectenstifter, Lehrer des Bäbek, Fihrist 341, 11. 14.

Silküyeh, Urgrossvater des 'Abdallah bin Ahmed, Gelehrter, Yaqut 2, 515, 13.

vgl. Nöldeke, P. St. 20. 26.

Sima 1) ein Türke, Thürsteher des Chalifen Mo'tasim (833-842), Eutych. 2, 441, 19. 2) S. des Büyeh, führt die Vorhut des Heeres des Chalifen Moqtadir gegen Yüsuf, Bruder des Afšin, wird im Handgemenge gefangen und hingerichtet, ao. 918, Athir 8, 75, 18. — vgl. Simas?

Simaeži, Vater des Māþrawāka, yt. 13, 105.

Simah-burzin, persischer Adlicher zur Zeit Xusrau's I und Hormizd IV, Fird. 6, 556, 152. Mojmel, J. as. IV. 1, 421, 18.

Σίμας, Massagete im Heer des Belisar, Prokop 63. vgl. Sīmā, Sīmos.

Simjur, Stattbalterfamilie mit dem Sitz in Rai, dann in Kūmiš und Gurgān (Jorjān), unter der Herrschaft der Sämäniden 1) Sīmjūr al-Dowätī (der mit dem Tintenfass), anfänglich Diener des Ismā'il Sāmānī (892-907), dann Feldherr, kāmpft gegen die 'Aliden in Jorjan und erhält nach Beseitigung des letzten Saffariden 'Amrū (seit 912) die Statthalterschaft in Selestan, welche funf Mitglieder der Familie nach einander verwalten, Athir 8, 45, 21. Minhaj 1, 35. Zemji, Journ. as. V, 16, 509. Mirch. 4, 8, 11. 25. 13, 31. 2) Ibrahim Simjür, S. des vorigen, Statthalter von Chorasau unter Nuh I (943-954), Athir 8, 242, 15 ff. Mirch. 4, 15, 18. 3) Abu 'l-Hasan Mohammed Stmjür, S. des Ibrahtm, sämänischer Sipahsālār in Chorāsān, eilt dem Wašmgīr zu Hülfe und steht dem Qābūs gegen seinen ältern Bruder Bistan bei, ao. 971, Baihagi 134, 18. Athir 8, 417, 7. Minhāj 1, 44. Zehiredd. 184, 6. 8. 185, 5. 188, 4. 5. Ferištah 1, 31, 12 (1, 12). 4) Abu 'Alı Simjür, S. des Abu 'l-Hasan, fiel von Nah II (976-997) ab, ward von diesem und dem Ghaznawiden Sabuktigin bei Herät geschlagen, vertrieb dann den Sohn des letztern Mahmud aus Chorasan, ward aber nochmals bei Tus geschlagen und starb 997 als Gefangner des Nüh II, Athir 8, 433, 23. 9, 76, 12. Abulfeda 2, 580, 4, 16, 584, 9. Minhāj 1, 45. Zehiredd. 188, 2. 190, 8. Ferištah 1, 35, 3 (1, 20). S. de Sacy, Notices et Extr. IV, 343. Nöldeke. Sitzungsber. Wiener Akad. XXIII, 1857, 33, 8 (47). 5) Abu 'l-Qasim, Bruder des vorigen, Statthalter in Kūmiš und Köhistan, unter Nah II (976-997), Mangur II (997-998) und 'Abdo 'I-malik II († 998), von Mahmüd vertrieben, Athir 9, 21, 9. Zehiredd. 190, 11. 6) Abu 'l-Hasan, S. des Aba 'Alt, Athir 9, 76, 22.

d. i. der silberne Wildesel (pers. gör).

Sīmī, Mullā aus Nīšapūr, Dichter, Pertsch 645, n° 201. — d. i. der silberne.

Simikos s. Seimeikos.

d. i. der silberne.

Σίμος, S. des Auasis und der Itie, Bruder des

Šīrīn

Bolas, Inschrift aus Kertsch (Ende 5. Jahrh. vor Chr.). Latyschev II, 76, nº 97. — vgl. Simas.

Šimšad, Hamzah bin, Schüler des Mohammed Naqšabandī († 1389). Hājī Chalfa I, 492, 5.

d. i. Buxbaum (Bild einer schönen Gestalt).

Simüyeh, Ben Simüyeh, jüdischer Astronom, Fihrist 278, 12; Steinschneider, DMG. 18, 130. 25, 395, al. Šimüyeh; Nöldeke, P. St. 15 vermuthet Simüneh (von Simeon).

Sina 1) Diakon, Märtyrer ao. 341, Mas Latrie, Trésor de chronol. 911°. 2) Vater des berühmten Arztes und Philosophen Abū 'Alī Ibn Sīnā (Avicenna) aus Balx, † 1037, Athir 9, 310, 19. Ab. Far. 349, 4. Ibn Chall. II, 130, 19 (1, 440).

Σιναίτης, Perser zur Zeit des Artaxerxes II, Aelian 305, 32.

Σινάκης 1) Μιθριδάτης Σινάκης, parthischer Statthalter von Mesopotamien unter Mithradates II, nimmt den Demetrios Enkairos gefangen, ao. 88, Joseph. Ant. Jud. 13, 14, 3. 2) Sinnaces, S. des Abdagaeses, verhalf dem Tiridates als Gegenkönig Artaban's III zur Herrschaft, ao. 36 n. Chr., Tacit. 6, 37 ff. 42 ff.; Šennak, Tschamtschean 1, 299, 34. — vgl. çaena? np. sīnah (vgl. Yelansīnah)?

Sinar, Parteigänger des Bahram Čübineh, Fird. 7, (Brust, 74, 881.

Σινατροκλής, Σινατρούκης s. Sanatrūk.

Sind, S. des Sarwan aus Herât, Gatte der Tochter des Königs von Kabul, Vater des Šādil, Ibn Chall. IX, 5, 1 (3, 437).

Sindad, Statthalter der Ufergegend (ar-Rif) von Kindah und Hadramaut, Nachfolger des Saxt, erbaute die Feste du 'l-Sarafat, Hamzah 137, 11.

Sindt 1) S. des Šahek, Polizeimeister und Feldberr des Harün ar-Rašīd gegen aufständische Araberstämme in Damaskus, und der folgenden Chalifen, † in Baghdäd 819. Ibn Qotaibah 197, 7. Tab. 3, 681, 15. 912, 6. Schahrastāni 1, 192. Kitābo T-'oyūn 248, 4. Ibn Chall. II, 43, 1 (1, 310. 318). 2) S. des Yaḥyā, Befehlshaber von Wāsit unter dem Chalifen Amīn, ao. 812, Weil 2, 191. d. i. der Inder.

Stnduxt 1/ Gattin des Königs Mihrab von Kabul, Mutter der Rödabah, Fird. 1, 246, 427. 2) Sinduxtar, Gattin des Königs David von Georgien (Karthli, 1346—1360), Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 179. Hist. 1, 650.

von awest, saena.

Sinch-čak, Beiname des theosophischen Schriftstellers Mulla Yusuf, † 1546, Häjt Chalfa 5, 375, 10. — d. i. Brustriss, dessen Brust zerrissen ist (von Liebe).

Sintrikos s. Sanatrūk.

Σιώμαχος 8. Syāmak.

Sip° s. Sp°.

Šipašarri, Gebieter in Šurgadia im Gebiet der Parsua, zur Zeit Sargons, Menant 163. 184. Peiser, Keil. Bibl. 2, 61; früher las man Nirišar.

Sirº s. Srº.

Σιράκης 1) Stallmeister (hπποφορβός) der Könige der Saken, welche Dareios bekriegte; von ihm wird eine ähnliche Geschichte erzählt wie von Zopyros, Polyaen 7, 12. 2) Siraxos, Vater des Usigasos (s. diesen). — Σίρακες sind ein Volk am Achardeos zwischen der Macotis und dem kaspischen Meer, Strabo 506 (711, 17).

Σίρανος, Vater des Sambation (s. diesen). — vgl. Seirannes.

Šīrārīān, S. des Xudaigab, unter den Nachkommen des Rustam, Gobineau 1, 474; wohl zu lesen Šīrā-zebān (شيرازبان statt شيرازبان, der stiss, lieblich redende).

Šīrāšāmuk, als Herrscher Šihāb ed-dīn genannt, S. des Šāh Mīrzā, König von Kašmīr und Nachfolger seines Bruders 'Alt Šēr 1363—1386; es folgte ihm sein Bruder Hindal, Ferištah 2, 648, 5. 650, 2 (4, 452, 458). — d. i. Milch trinkend.

Šīrīn 1) Σίρη, Perserin aus Seleukia, Christin, erleidet den Märtyrertod 28. Febr. 559, Acta sanct. Mai, IV, 172 ff. 2) Šīrīn, Aramäerin aus Chūzistān, Tochter der Mahīn-bānū (ungeschichtlich), Gattin des Xusrau II, Mutter des Sahriyar, Mardānšāh, Afrūdšāh u. aa. Σιρή, Euagrice 6, 21. Theophyl. 231. Širin Sebeos 45, 20. Σειρέμ, Theophanes 496. Strin, Tab. 1044, 3. Fird. 7, 264, 3134. Yagut 3, 501, 9. Athir 360, 18. Siren, Mxithar von Ani 34, 24; vgl. Nöldeke, Guidis syr. Chronik (Wien 1893) 10. 18. vgl. Nöldeke's Tabari 283, Not. 2. Fr. v. Erdmann, die Schöne vom Schlosse, Kasan 1832, 74. 75. 3) Sirin (arabisirt), ein Christ, in 'Ain at-tamr von den Arabern gefangen ao. 633, Athir 2, 303, 1. 4) Strin, Qoranleser in Küfah, fiel in der Schlacht von Deiro 'l-jamajen ao. 701, Hammer. Lit. Arab. 2, 129. 5) Mohammed Ibn Sirin (Sīrīn heisst seine Mutter) ans Başrah, Rechtsgelehrter, Qoranleser, Begründer der Traumdeutekunst, geb. 653, † 729, Fihrist 25, 27, 104, 16. Yagut 3, 759, 9. Athir 9, 24. Ibn Chall. nº 576 (2, 586). Batutah 2, 15, 2. vgl. Steinschneider DMG, 17, 727 ff. 6) Abu Sirin, arabischer

Dichter, † 820, Hammer, Lit. Arab. 2, 342. 7) Sayyidah Šīrīn, Tochter des Isphehbed Rustam, Gattin des Buyiden Faxr ed-dauleh, Mutter des Majd ed-dauleh, + 1029. Mirch. 4, 51, 33; erbaut das Schloss Savvidābādh (Saidābādh) in Rai. ao. 1004, Yaqut 3, 211, 3. 8) Ya'qūb, S. des Sīrīn, Qādi, Grammatiker und Dichter aus Jand am Saihūn in Turkistan, Yaqut 2, 127, 8. 9) Abu Bekr Mohammed, Sohn des Ahmed bin Strin aus Bust, Dichter in Granada, Batütah 4. 369, 6 (Lesart unsicher). 10) Šīrīn Xatūn, Gattin des Danišmend († 1306), Barbier de Meynard, J. as. V, 17, 485. 11) Šīrīn Bēg, Emir des Timur, Barbier de Meynard, J. as. V. 17, 516. 12) Mohammed Šīrīn, Sūfī (Mystiker), † 1406, Hajī Chalfa 3, 315, 3. Rieu 3525. 633. Pertsch 1055. 13) Šīrīn Xōjah (xeajah) † 1521, Rosen 125, 24. — d. i. suss.

Σιρομίτρης, S. des Oiobazos, Vater des Masistes, Führer der Parikanier, Herod. 7, 68. 79.

d. i. der, welchem Mithra lieb ist, den Mithra liebend (vgl. armen. ser, in Compos, sira-).

Šīrtašosp s. Šērgūšnasp.

Šīrwān, Anfübrer der Gbūris zur Zeit des Mas'ūd von Gbazna (1030—1040), Baihaqī 128, 14 ff. d. i. Löwenhüter.

Širwānšāh 1) der erste Herrscher von Schirwān, c. 532—579, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 533; ist der Titel, der Eigenname fehlt. 2) Amīr von Xurdawend, am Hof des Kai Kāūs und Hazārasp von Rustamdār, Zehīreddīn 72, 9. 75, 11. vgl. Šērānšāh.

Sis s. Sisinnios, Bahram-Sis (unter Werepraghna) und Ustad-Sis. — vgl. Sisos.

Sisak, S. des Gelam, mythischer Ahnherr der Fürsten von Sisakan (Siunik), Mar Abas Qatina bei Mose 1, 12. 2, 4. 8.

Σισάμνης 1) Vater des Otanes, von Kambyses wegen eines ungerechten Richterspruches getödtet, Herod. 5, 25. 2) S. des Hydarnes, Führer der Areier (Choräsäner) unter Xerxes, Herod. 7, 66.

Sisan, S. Bahram Görs, in dem kunstlichen Stammbaum der Buyiden, al. Sisnad, Sisbad, s. Sispað.

Stsan-šāh, S. des Stsanafrū, in dem künstlichen Stammbaum, welcher die Buyiden von Babram Gör ableitet; die Lesart ist unsicher: Sasananšah, Albērūnī 38, 4 (45), Sastan, Sitan-šāh, Athir 8, 197, 8. Šastan-šāh, Ibn Chall. n° 71, I, 98, 9 (1, 155). Bustan-šah, Abulfeda 2, 374, 2. Ststan, Zehiredd. 175, 12 (سمسان, سسان, vgl. Stsanafrū, Stspādh.

Sisanafrūh 1) S. des Kai Ašak, Vater des Sisfādh, im Stammbaum des Mihr-Narsē, Tabari 869, 1 (مصابره عليه عليه عليه عليه عليه عليه المرابع عليه المرابع عليه المرابع عليه المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

Stsar, Grossvater des Abu 'Alt, eines Amīr's in Ghör, Athir 12, 155, 6 (ao. 1206).

Šīsban, gegen ihn richtete Abraham bar Qardaxē in Nisibin c. ao. 750 ein Sendschreiben, Assemani III, 224, 3.

Siajerd s. Sisanafrah nº 2.

Σισιμάκης (al. Σισαμάκης), persischer Feldherr, fiel in Karien, Herod. 5, 121. — verkürzt aus d. folg.

Σισιμίθρης 1) Sprecher der Gymnosophisten Aethiopiens beim Pan-Tempel, Heliodor 275, 25 (romanhaft). 2) ein Perser, nach dem die Felsburg Σισιμίθρου πέτρα, Köh-i nür am Waxšāb, genannt war; hierhin hatte Oxyartes, der Satrap von Naura (im Norden des Zarafšān) jenseits Xenippa seine Tochter Roxane geflüchtet; der Fels ward durch Verrath von Alexander erobert, Strabo 517 (727, 6). Sisimithres, Satrap von Naura, Curtins 8, 2, 19. 4, 19. Plut. Alex. 58, 2; s. v. Schwarz, Alexander des Grossen Feldzüge in Turkestan, München 1893, 83. — vgl. Susamithres.

Σισιννάκιος, Heerführer der Thraken, Theophanes 638 (ad ann. 733).

Σισίνης 1) Skythe, Freund des Toxaris, Lucian's Tox. 57 (442). 2) Satrap des Kyron und Dareios in Syrien, im 3. Buch Ezra 6, 3. 7; im 2. Buch (naserm ersten) 5, 3 aram. Tatnai, im griechischen Τανθαναῖος, daher Σισίνης bei Joseph. Ant. Jud. 11, 1, 3. 4, 4. 3) Perser, von Dareios III zu Alexander, Sohn des Aëropos gesandt, um ihn zur Ermordung Alexanders des Grossen zu veranlassen, Arrian 1, 25. 3. 4) S. des Phrataphernes. Arrian 7, 6, 4. 5) ein Perser, der als Abgesandter des ägyptischen Satrapen zu Philippos gekommen war und den Alexander als Freund nach Asien begleitete; er ward infolge eines

Missverständnisses hingerichtet, Curtius 3, 6, 11 ff. 6) kappadokischer Fürst, von M. Antonius gegen den rechtmässigen König Ariarathes X auf den Thron erhoben, aber bald wieder vertrieben, ao. 42, Appian Bell. civ. 5, c. 7; Strabo 537 (754, 13); vgl. Th. Reinach. Revne numismat. III, 4, p. 462. Σισίννιος 1) Sisinnius. Freund des Kaisers Nerva (96-98), vom Bischof Clemens von Rom bekehrt, Märtyrer, Abdias fol. 136°. Acta sanct. 30. Mai, VII, p. 235d. J. B. Cotelerius, 88. Patrum opera, Amstelod, 1724, 799, 809, 2) Sisinnius, comes, verfolgt die Christen in Aquileja unter Diocletianus, Acta sanct. 31. Mai. VII. p. 429h. 3) Xiσίννιος, Nachfolger des Mānī im Amt, Petrus Siculus (Patrum nova bibl. ed. A. Mai IV, Rom 1847) § 16, p. 21. arab. Sis, Fibrist 334, 4. vgl. Flügel, Mani 316; Sisin, Katholikos von Chorasan (Marw), Alberoni 291, 23 (287). Sis 294, 9 (289). J. B. Cotelerius, ss. Patrum opera I, Amstelod. 1724, 545, a. 4) Bischof der Novatianer und Schriftsteller, ao. 381, Sokrates 5, 10. Sozomenos 7, 12, 5) Patriarch von Constantinopel, 426-428, Theophanes 134 (ad. ann. 421); arab. Sisinah bei Eutychios 2, 4, 2. Sisinnios, Sokrates 7, 26. Tchamtschean 1, 509, 25. 6) Führer der Massageten unter Justinian, Theophan. 292. 7) Patricius, genannt 'Ρενδάκης, Theophanes 616. 8) ein Syrer, vom 18. Jan. bis 7. Febr. 708 Bischof von Rom. 9) Patricius, unter Nikephoros I (†811), Theophan. 738. 10) Patriarch von Constantinovel 993-999.

Σίσις, Vater des armenischen Fürsten der Tibarener und Chaldaer (Chalyber) Antipater; letzterer trat sein Land ab an Mithradates, Strabo 537 (754, 13). 555 (779, 24).

Šīšoi, 1) Sūsāis (syr., ū scheint aus ī verderbt), Einsiedler aus der Thebaïs, † 429, Thoma Marg. CLII. 22, 13 (al. Sūsāit). 2) Xigoi (genet.), Abt, Joh. Moschus bei Cotelerius, Monumenta eccl. graccae. Paris 1681. II, 428. 3) Šīšōi, Nöldeke P. St. 21. Σίσος, Vater der Choidra (s. diese); vgl. Sīs.

Sispād 1) arab. Sisfad, Sisifad, S. des Sisanafrüh, Vorfahr des Mihr-Narst, Tabari 869, 1. 2) Sispad, S. des Bahram Gör, angeblicher Ahnherr der Buyiden, Sasanadar, Alberunt 38, 5 (45). Sunbad (سيان ,سيساد) Athir 8, 197, 9. Ibn Chall. nº 71, I, 98, 10 (al. سسما , , 1, 155 Sisnad). Abulfeda 2, 374, 3 (sinsnā). Zehiredd, 175, 13 (Sinbad); der Name scheint aus dem Stammbaum des Mihr Narsi entlehnt,

Sterawan, Vater des Astanbözan (s. diesen); bei

Hyde, Veter. Pers. relig. hist. 383 (nach Bar Bahlal) Xašrawan (, ojan statt ojan); al. Šīrwanas (\_mojas) Budge 84 der Uebers., Note. Sistan s. Sisanšah.

Σισύγγαμβρις, Tochter des Ostanes, Schwester und Gattin des Arsanes, Mutter des Dareios III, Diodor 17, 37, 3. Sisygambis, Curtius 5, 3, 22.

Šitāb Rai, Nazim von Behar unter Šah Alam (1759-1806), † 1773, Rieu 283°. Pertsch 788, 1. d. i. eilend. schnell.

Sitafi, Mirza, Dichter, Pertsch 690.

Sitareh s. Stareh.

304

Šīterax, Turanier, kāmpft mit Gīw, Fird. 3, 34, 347. Sithil-Horak, Gattin Sapor's II, von Müsel gefangen, aber nach Persien zurückgesendet, Généal, St. Grég, 33b. Patkanean, Opit 29.

Sitirparna s. Čibrafarnā.

Sitrüq s. Sanatrük nº 2.

Skayordi (armen.), sagenhafter Herrscher von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 18.

d. i. Ricsensohn (bskav Riese).

Skarayadraba, anscheinend Bruder des Darayadraba und Frayadraba, yt. 13, 108. - d. i. anf den Kriegswagen springend (Pott, Et. Forsch. II, 2, 532). Σκάρτανος, S. des Aziaios, Priester in Olbia, Laty-

schev I. 119, nº 82. Skatadės 6. Askatades,

Σκίλουρος, Nachkomme des Pharzoios, Vater des Palakos, König der Skythen in der südwestl. Krim, von Mithradates von Pontos ao, 80 vor Chr. aus der Krim verdrängt, C. I. Gr. II, 147, nº 2103. Münzen mit Bildniss: v. Koehne, Berliner Blätter für Münzkunde II, 129, 138. Zeitschrift f. Numism. 9, 155. v. Prokesch-Osten, Wiener numism. Zeitschr. I, 394. Strabo 306 (421, 5); an ihn knupft sich die Geschichte von dem Pfeilbundel. welches man nur Pfeil für Pfeil zerbrechen kann. Plut. Reg. apophth. (Opera ed. Reiske Lips, 1877, VI) p. 667. vgl. Böckh, C. I. Gr. II, 82°, 83°,

Scolopitus, Skythenfürst, lässt sich mit semem Bruder Plinus und vielen Skythen in der Ebene von Themiskyra nieder, wo die skythischen Weiber nach dem Untergang ibrer Männer in einer Schlacht den Amazonenstaat gründen. Justin. 2, 4. vgl. Rawlinson, Herodotus III, 164. Müllenhoff 567. Fick CXXVIII.

Σκώπασις, König der Sauromatae zur Zeit des Dareios I, Herod. 4, 120. 128. vgl. Müllenhoff 571. Scydrothemis, König der Sinopier, an welchen Ptolemaeus Gesandte und Geschenke schickte, c. ac. 290, Tac. hist. 4, 83, 84.

Σκύλης, S. des Ariapeithes und der Tochter des Teres, König der Skythen, von seinem Bruder Oktamasades getödtet, Herod. 4, 78, 80.

Sküka oder Saküka (nasalirtes u), König der Skythen (Saka) jenseits des Meeres, in Europa, von Dareios I besiegt und getödtet, Inschrift von Behistän V, Z. 28 (nur...ka erhalten); Inschrift über dem Bildniss des gefangenen 'dies ist Skunka der Sake'; die Inschrift (nur im pers. Original verfasst) sammt dem Bildniss ist noch nach der Vollendung des grossen Felsendenkmals hinzugefügt worden, H. Rawlinson, Records of the Past 1, 128. Oppert setzt als skythische Form des Namens Iskuinka an.

Σκυθάρκης (Σκυθάρχης), König der Skythen, von Dareios I bekämpft, Ktes. Pers. 17, der Indathyrsos des Herodot, also wohl appellativ 'Skythenfürst', armen. arkay (über dieses Wort s. Ascoli, Studj irani 5). vgl. v. Gutsehmid, Kleine Schriften 3, 438.

Šlom-šapūh s. Hrev-šolūm.

Σμέρδις s. Bardiya.

Σμερδομένης, S. des Otanes, Feldherr des Xerxes,
 Herod. 7, 82. 121. — d. i. hohen Sinnes (awest.
 \*berezi-manańh, berezŏ°, vgl. Bardiya).

Snaoya, Vater des Wohwasti, yt. 13, 96. pehl. Snōy (Snōē), West, P. T. IV, 262.

d. i. der sehnige.

Snāwidaka, ein titanisches Wesen, von Keresāspa getödtet, yt. 19, 43. pehl. Šnāwītak darūč, (Druj) Dīnkart V, 223, 21 (pazend 269, 14).

d. i. der Sehnenspalter, vgl. A. Weber, Sitzungsber. Berl. Akad. 17. Juli 1890, S. 903, und vom 12. Juli 1894, 10.

Šnorhavor 1) Armenier, ao. 1264, der anderweitig Šah-Pantin genannt wird, Wardan, J. as. V, 16, 300. 314. s. Brosset, Collect. 1, 567. 2) Märtyrin aus Baberd, ao. 1517, Tschamtschean 3, 516, 1. J. B. Avger, Reliquiae vitarum sanctorum XII. Venet. 1815, 305. 3) Märtyrin, von Kurden ermordet, ao. 1683, Zakaria in Brosset, Collect. 2, 139. — d. i. dankbar, awest. \*xěnaoprobara.

Σοβάδακος, Skythe im Heer des Mithradates von Pontos, ao. 71, Appian c. 79; vielleicht derselbe wie Saumakos, vgl. Latyschev I, 181.

Σογδιανός, S. des Artaxerxes I und der Alogune, Halbbruder des Xerxes, regiert 7 Monate, Vorgänger seines Bruders Dareios II, Eusebios 1, 150. Diod. 12, 71, 1. Chron. Alex. 388, 9 = Pasch. 166, B (312, 5). Σεκυνδιανός, Ktes. Pers. Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch. 44. Σόγδιος, Pausan. 6, 5, 7 (al. Σογδαΐος, Ίσογαΐος, das I aus dem vorhergehenden δημωι, A für Δ) Soghdüniüs, Eutych. 1, 264, 19.

d. i. der Sogdier, vgl. Oppert, J. as. 4, 17, 283 (altpers. \*sugudiyāna). v. Gutschmid, Kleine Schriften III, 279.

Sogdonacus, Vater des Spasines (Pasines, d. i. Hyspaosines), Plinius (nach Juba) VI, 31 (I, 415, 3).

Σόγος (gen. Σόγου und Σόγοι, letzteres von Σόγους)
1) des 'Ασχο..., Inschrift von Gorgippia, Latyschev II, 218, n° 405. 2) Inschriften ans Tanais,
das. 26, n° 29, Z. 24. 283, n° 455, 13.
vgl. Šavg.

Söktönä (zu sprechen Sök-gäw), fehlerhaft für Syäktönä, West, P. T. 1, 132 in einigen Handschriften des Bundehesch (Hs. K<sup>®</sup> Syäktönä) und im Wačarkart.

Šoxī, Maulānā, Dichter, Pertsch 606, nº 112.

d. i. Freehheit, Zudringlichkeit.

Soxrā 1) S. des We-sabur, Vater des Zarmihr, aus dem Hause Qaren, Nachkomme des Naudar und Mannščiþra, geboren in Schīrāz, wo die Familie ansässig war, Marzpān von Sagastān (Sistān), unter Pēröz, Balāš und Kawadh Leiter der Politik, fiel seinem Nebenbuhler, dem Mihran Sapar, zum Opfer, Tabari 873, 9, 877, 4, 20, 992, 30; bei Bela'mī (Zotenbergs Tabari) 2, 138 Sūfrāi; Söxran (l. Söxrai?) Eutych. 2, 125, 14 ff. Söxra, Masudi 2, 196. Sõxra, Athir 294, 20. Reichsverweser des Pēroz, Statthalter von Kabul, Bust, Ghaznīn und Zābul, Fird. 6, 108, 25. 682, 1653. 7, 144, 1702. Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 5. Söxrā, S. des Qaren, des Sohnes Söxrās von den Nachkommen Kaweh des Schmids, Zehiredd. 32, 6. Söxrā, Walt von Ststan, Mirch. 1, 231, 32; die persischen Chroniken nannten ihn Sogra, das. 232, 16. vgl. Nöldeke's Tabari 120. 140. 2) Söxrā, von Xusrau I mit dem Bergland von Tabaristan (Köh-i Qaren) belehnt, 50 Jahre vor der Flucht des Propheten, 572, Vater des Qaren, des ersten Fürsten der Qarendynastie, und des Zannihr, von welchem die persischen Statthalter von Gilan vor Gil Gaubarch abstammen, Zehiredd. 167, 18. 168, 2. 3. 321, 16. 3) S. des Alindāi (al-Indādh), Enkel des Qāren, dritter Fürst der Qarendynastie, regiert angeblich 65 Jahre, Zehiredd. 154, 16. 167, 18. 321, 19; fehlt bei Ibn Maskowaih 513, 12.

Söxtah, Dichter aus Kirmän, Pertsch 645, nº 181. d. i. entbrannt (für die Wissenschaften, in der Türkei Söftah, Student der Theologie). Šolak s. Saulakes.

Σώμαχος s. Saumakos.

Šonasp s. Nāmdār-jušnas.

Soris, Seyid Gholam Hosain, Dichter und Schriftsteller aus Patna, † 1781, Sprenger 182.

d. i. Aufruhr, Verwirrung (Salzigkeit, taxallus).
Sornus, König der Meder, Freund des Gotenkönigs
Tanausis (d. i. Iandysos), Jordanes c. 6 (ed.
Mommsen 66, 14), aus Arrian's Parthica bei Photius;
es ist Pharnos des Ktesias, s. Marquart 521.

Sōšans s. Saošvant.

Σώσαρμος, König von Medien, Nachfolger des Mandaukes, Ktesias bei Diod. 2, 32, 6. Euseb. 1, 67 (bei Mose, der den Eusebios benutzt, fehlt der Name); auch unter den chaldäischen Königen erscheint ein Sosmares und Sosarmos, Euseb. 1, 64. s. Marquart 565.

Sovsaris und Sosarmos, assyrische Könige, Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 19. vgl. Büdinger, der Ausgang des med. Reiches (Sitzungsber. Wiener Akad. XCVI, 1880) S. 478. 479. Baumgartner, DMG. 40, 483. Marquart 585.

Σωσθάνης (al. Σωσθένης graecisirt), persischer Heerführer bei Salamis, Aeschyl. Pers. 32. — vgl. Keiper 103.

Söz (Süz), Rextahdichter, d. i. Perser, der Gedichte in indischer Sprache verfertigt, Sprenger 292.
Pertsch 676. — d. i. Brand (des Herzens in Liebe), vgl. Hafiz t, 68, 9.

Sozan, Nawab Mirza Ahmed, indischer Diehter, Sprenger 293. — d. i. brennend, heiss (taxallus).

Sözant 1) Hakim, aus Samarqand, Satiren-Dichter, † 1173/4. Hammer 86, 12, 87, 33, 101. Sprenger 16, 573. Pertsch 644, n° 53, 746. Pizzi 1, 93, 2) aus Sāwah, Dichter, Pertsch 644, n° 54, 3) Mullā Sözant, Dichter, Pertsch 644, n° 94, 4) Mahābet Xan Sözant. Dichter, Pertsch 644, n° 93, — n° 1 soll seinen Namen ('spitz wie eine Nadel, sözan') von seiner Neigung zu dem Sohn eines Nadelmachers erhalten haben (?).

Sont. Dichter 1) aus Lahore, Pertsch 644, n° 54. 2) aus Buxara, Pertsch 644, n° 55.

Σπαδάκης 1) Vater des Orontes, Inschrift von Olbia C. I. Gr. II, 133, n° 2068. 2) Σπαδάγας, König der Sanigae (bei Sebastopolis), ao. 137, Arrian Peripl. 11, 3.

\*Spådapati, altpers., Würde oder Titel des obersten Feldherrn des Reiches, arab. al-asbahbadh albilad. Tabari 869, 12. 885, 9. 894, 6. vgl. Nöldeke Kärnamak 61. Tabari 444. Nach den bei Mose 2. 28 erhaltenen Angaben des Labubna wurden die Nachkommen der Tochter des Partherkönigs Aršavir (Phraates IV), der Košm, der Schwester des Qaren und Süren, und ihres Gatten, welcher Aspahapet war nach dieser Würde ihres Stammyaters Aspabapet Pablay genannt: das Amt scheint in einer der vornehmsten Familien vererbt worden zu sein; in den tabaristanischen Dynastien, die zum Theil aus dem Hause Qaren stammen, gilt das Wort als Bezeichnung ihrer fürstlichen Wärde (Ibn Rosteh 276, 21), und die Fürsten werden meist nur mit diesem Titel statt ihrer Eigennamen genannt. 1) Ispehbed (neuere Aussprache), S. des Rustam II, Vater des Pehlewan, unter den Nachkommen Rustam's, Gobineau 1, 474. 2) 'Ασπέβετος, Perser, Häuptling der Araber an der griechisch-persisehen Grenze zur Zeit Bahram's V, ward unter dem Namen Petrus getauft, Kyrillos von Skythopolis in J. B. Cotelerii Eccles. graecae Monumenta II, Paris 1681, p. 216. IV, p. 19. Saint-Martin bei Lebeau 5, 491. 3) Vater des Wistahm (Bisțăm) und Windōe (Bindōi) und einer Tochter, welche die Gattin des Königs Hormizd IV und Mutter des Xusran II ward, bei Firdusi Xurrad genannt; 'Ασπαβέδας, Vater des Βινδόης, Theophyl. 162. Άσπεβέδης δ Πέρσης, zur Zeit des Kawadh, welcher seine Schwester zur Frau hatte, Prokop 47. 51. 'Acπέτιος, Gesandter des Kabades an Anastasius, Theophanes 228. 4) Aspabar, zu lesen Aspabad (syr.), Abgesandter des Arimihr, Hoffmann, Julianos 156, 14 (275). 5) Isfehbed (arab.), S. des Schahriyar, Heerführer des Qabus von Jorjan, Mirch. 4, 26, 7; dies ist wohl der Ispehbed Schahriyar, der letzte der 1. Bawenddynastie. 6) Isbehbed, S. des Sawtigfn, wird Statthalter von Mekkah, wird aber von Amfr Qasim vertrieben, ao. 1094, Athir 10, 163, 6. 7) Spāhpat Sähmart, s. letztern Namen.

Σπαδίνης, König der Aorsen, zur Zeit des Pharnakes von Bosporos, Strabo 506 (711, 21).

Spaenāsp, S. des Dūrošāsp (Aurušāspa), Vater des Tūrak, Vorfahr des Afrāsiab, Bund. 79, 2. West, P. T. I, 137 (Spaenyasp); Zabinasp oder Schahrasb, S. des Arušasb, Tabari 435, 1 (vgl. Barth, Note 533); Zabinasb, S. des Arušasb, Alberūni 104, 10 (111). (Spēu)yasb, S. des Tūj, Vater des Turk, Masudi 2, 131; an einer andern Stelle 2, 117 Sāniāsb; im Nāsex et-tewārīx. Gobineau 1, 324 Šānpaseb (ساناس, auch Sāniāsb tūlesen, Šānapaš, Syāwašnāmeh p. 258), und Asānyaseb (ساناس), das vorgesetzte i zeigt, dass

die Gruppe sp anlautete); Šaidasp, S. des Azarsap, Minhaj 1, 9. vgl. Šērāsp. — d. i. weisse Rosse besitzend (afghan. spīn, kurd. spīn-dār Weisspappel). Spaeta s. Ispēdān.

Spāhī, neupers. Aussprache Sipāhī, Dichter, Pertsch 645, n° 184; auch Taxallus oder Schriftstellername des Xudādost und aa. Pertsch 645 n° 183. 185. — d. i. Soldat. vgl. Ispāhīdost.

Sipahizadeh, Beiname des Molla Mohammed bin 'Alf aus Brusa, Schriftstellers, † 1586 oder 1589, Haji Chalfa 1, 466, 10, 3, 425, 1.

Spahpat s. Spadapati.

Spahram, nenpers. Aussprache Sipahram, Bruder und Feldherr des Afrasiab, von Hujtr im Kampf der elf Recken getödtet, Fird. 2, 252, 682. 3, 564, 1841. Isfaxram, Tab. 611, 2. — d. i. Heeren Furcht einflössend, Heere fliehen machend (spah für späh).

Σπακώ (medisch), Frau des Hirten Mitradates, Pflegemutter des Kyros, Herod. 1, 110. Justin. 1, 4. d. i. Hündin (griech. Κυνώ), von med. σπάκα (Herod.) neupers. sag; vgl. Rud. Schubert, Herodots Darstellung der Cyrussage 1890, S. 1 ff.

Spalirisos, Spalahora, Spalyris, Brüder des indoparthischen Königs 'Ονώνης (Wonones), wahrscheinlich Söhne des Azes; Spalagadama, Sohn des Spalahora, durch Münzen bekannt, auf welchen 1) 'Ονώνης (griechisch) mit seinem Bruder Spalahora (arianisch, indisch), 2) 'Ονώνης mit seinem Neffen Spalagadama, Sohn des Spalahora, 3) Σπάλυρις mit seinem Neffen Spalagadama, 4) Σπαλίρισος als Bruder des Königs, 5) Σπαλίρισος und Azes zusammen und 6) Σπαλίρισος, Spaliriça allein erscheint, vgl. Prinsep 1, 190, 356. v. Sallet, Nachfolger 153. Percy Gardner, Coins Gr. K. XLI. v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. 16, 1888, 12. Σπαμίτρης s. Aspamitres.

Spandarat (armen.) 1) S. des Aršavir, Vater des Schavarsch und Gazavon, ward allein von der unter Aršak III ausgerotteten Familie Kamsarakan durch Wasak errettet, Faust. Byz. 4, 19 (129, 14). Mose 3, 31. 2) Aršarūni, d. i. Kamsarakan, ao. 431, Mose 3, 65. Tschamtschean 1, 517, 11. — d. i. Freund des heiligen (Opfers, armen. spand).

Spandiat s. Spentodāta.

Σπαράμειζος 1) Eunuch des Sardanapal, Ktesias bei Athenäus 528 f. (3, 166, 16). Müller, Fragm. II, 473, n° 14. Bährs Ktesias 429; die vulgäre Lesart ist Παράμειζος. 2) Σπαραμίζης, Eunuch Artaxerxes' II, Plut. Art. 15, 2.

Σπάρηθος, assyrischer König, Eusebios 1, 64. Sparetus (Hieronymus) das. Appendix 26\*, armen. Sparethos, Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 19. Asolik 21.

Σπαρέθρη, Gattin des Amorges, Ktes. Pers. 3; bei andern Tomyris.

Σπαργαπείθης 1) König der Skythen, Vater des Lykos, Urgrossvater des Saulios und Anacharsis, Herod. 4, 76; vgl. G. Rawlinson's Herodotus III, 59.
2) König der Agathyrsen, der den Ariapeithes umbrachte, Herod. 1, 78.

Σπαργαπίσης, S. der Tomyris, Herod. 1, 221.
Wahrscheinlich derselbe Name wie der vorige, vgl. Müllenhoff 567.

Sparnak, S. des Dastan, crhält Ispahän als Herrschaft, West, P. T. I, 140. Der Name dieses sonst nicht genannten Bruders des Rustam scheint nur eine Variante von Gawrang zu sein (die Gruppen sprak und gfrak sind in der Pehlewischrift sehr ähnlich).

Σπαρόφοτος, Vater des Nūmēnios, Grabinschrift aus Pantikapaion (Kertsch) 3. Jahrh. vor Chr., Latyschev II, 107, n° 184.

Σπαρτίνος, ein Meder, Lucian, Ikaromen. 15, 512 (al. Σπατίνος).

Σπάρτοκος, Könige von Bosporus (der Krim) 1) reg. 438-432, Diod. 12, 31. 36. 2) S. des Seleukos, Vater des Satyros, 429-407, Diod. 14, 93. 3) S. des Leukon, des Enkels von n° 2. Bruder des Pairisades I, reg. mit diesem 347-342, Diod. 16, 52; s. Arn. Schaefer, Rhein. Mus. 33, 1878, 426. Münze mit der Aufschrift Παρτόκου, Köhler, Gesammelte Werke I, 65. Latyschev II, XXIX. 4) S. des Eumelos, des Sohnes des Pairisades, Vater eines Pairisades, reg. 303-284, C. I. Gr. II, 148, 149, 158, n° 2105, 2106, 2120, Diod. 20, 100, 7. 5) S. des Pairisades II, Bruder des Leukon, Münze mit Bildniss, R. Rochette, Antiquités du Bosphore Cimmér., Köhler, Gesammelte Werke II, 1850, p. 45, Taf. IV. Latyschev II, Compte-rendu de la Commiss. p. 16 n° 18. 6) S. des Leukon II, archéol. 1893, 13. c. 220 (nur Vermuthung), von Koehne, Memoiren der Petersb. Ges. f. Archaeol. V, 1851, p. 296. Vater einer Kamasarye, Latyschev II, XXVIII, 17 nº 19. — Auch thrakischer Name, ao. 356 vor Chr., vgl. Böckh, C. I. Gr. II, p. 1094; also vielleicht nicht irano-skythisch; vgl. thrak. Sparadokos, Vater des Seuthes (Thukyd. 2, 101). Tomaschek. Pamir-Dialekte 115.

Spasines s. Hyspaosines.

Spastigin (Sipastigin), Feldherr des İlekxan gegen
 Maḥmūd den Ghaznawiden, Mirch. 4, 31, 11
 (Siyasitigin). — Hybride Zusammens. mit türk.
 tigin (Fürst), np. spās (Wohlthat, Dankbarkeit).

Σπάτης, Satrap Sapor's I in Kilikien, Joh. Malala 297 (nach dem syrischen Chronographen Domninos). — d. i. wohlhabend, reich (skr. sp'ātá, sp'ītá); vgl. Parthamaspates.

Σπατίνος ε. Σπαρτίνος.

Spēdasp (Sefīdāsp), S. eines Daḥḥāk, Vater des Samand im Stammbaum des Bistām von Ghūr, Minhāj 31, 15 (Raverty 306: Sifandasp, سفىداسى.). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). — d. i. weisse Rosse habend. Spendšēt, Vater des Namūn (s. diesen).

Spenta, Vater des Awahya (s. diesen). — d. i. heilig. Spenta Ârmaiti, "Tochter des Ahuramazdah", Genius der Weisheit und der Erde, s. Spiegel, Eran. Alterth. II, 37; Williams Jackson, Avesta Grammar XXVI; nach ihr ist der 12. Monat (wo die Sonne im Zeichen der Fische steht) und der 5. Monatstag benannt. — Ispandarmedh, Mutter des Behradh, auf einer Amuletschale, Levy, DMG. 9, 470. Chwolson, Corp. Inser. Semit. Petersb. 1882, 1, 103. Hoffmann 128. Schwab, Proceed. Soc. Bibl. Arch. XII, 1890, 300, Z. 3.

Spentodata, awest., Spenddat oder Spendiat (d und i haben dasselbe Zeichen) pehl., Ispendiar, neupers., Isfendiār, arab. 1) Spentodāta, S. des Wīštāspa und der Hutaosa, Vater des Bahman-Ardašīr u. aa., von Rustam mit einem verzauberten Pfeil von Tamariskenholz (gaz) getödtet, yt. 13, 103. Spenddat, Yatkar-i Zarīran § 41. Spandiat, Sebeos 30, 10; Isfendiar, Fird. 4, 360 ff. Isfendiar al-fahlawī d. i. pahlawī, erhält von seinem Vater Bištasb Rai als Sitz, Tabari 683, 7. Isfendiār, Sohn des Bištasb, Tab. 677, 4. Masudi 2, 121. Alberant 105, 4 (112). Athir 192, 16. Yagut 1, 351, 13 ist Spendiad oder Spendiar statt Sindbad zu lesen (سندباد statt سيندياد); in den künstlichen Stammbäumen der Arsakiden, Tab. 709, 1 und der Sasaniden Tab. 813, 11, 14. 823, 4. Masudi 2, 151. Athir 272, 22. Bundehesch, West P. T. I, 137, Zehiredd. 146, 15. 152, 10 ist er der Ahnherr dieser Königsgeschlechter; auch die Bagratiden von Armenien führen sich nach Constantinus Porphyrog. 198, 5 auf einen Spendiates oder vielmehr auf seinen Bruder David zurück, der aber zum Sohn des Königs David gemacht wird, weil dieses Geschlecht sich von letzterem ableitete, s. Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 1, 1844, 149. 2) Σφενδαδάτης, Name des Magiers,

welcher nach der Ermordung des Tanvoxarkes (Bardiya, Smerdis) und dem Tode des Kambyses die Herrschaft usurpirt, Ktesias Pers. 10. In der Inschrist des Dareios: Ganmata; da der Name echt ist, so dürfte Gaumāta ihn als Beiname geführt haben. 3) Spandiat (armen.), Satrap von Melitine unter Aršak III, Généal. St. Grég. 30°. 4) Isfendiad (al. Isfendiar), S. des Farruyzad, Bruders des Rustam, Statthalter von Abarbaijan, schliesst mit den Arabern Frieden (643), Tab. 2650, 14. 2660, 10. Athir 3, 16, 21 (Isfendiar). 5) Isfendiar bin Azaryad bin Anmid, Grossmobed, Vorgänger des Umfd (Admit) bin Astwahist (Aschawahišt) † 937 in Baghdad, de Saey in Barbier de Meynard's Masndi 9, 331. Anmid für Aumid (Omit) erklärt sich aus der Pehlewischrift, wo n und u dasselbe Zeichen haben; der Sohn des Aumid oder Admit heisst Adarbad (Atarepāta), Azaryād ist daher in Adarbad آذربود) für ( a) zu verbessern. 6 Amr bin Othman Isfendad اسفنداد (Isfendiar?), arabischer Dichter in Acgypten, Fibrist 167, 6. 7) Spenddat (Spendiāt). S. des Mahwindat, des Sohnes Rustam's, des Sohnes Satnayars (Schahriyar's), Destür. West, P. T. I. XXXIV. 8) Mohammed bin al-Hasan bin Istendiar, schrieb das erste Werk über die Geschichte Tabaristan's nach Bruchstücken aus der Geschichte des Gaubareh. die er in der Bibliothek des Schäh ghazi Rustam fand, und uach dem Bawendnameh aus der Zeit des Schahrivar bin Qaren (1073-1109), um das Jahr 1216. Dorn, Schireddin 5-6. Ricu 202\*. 9) Spenddat (pehl., S. des Mitnapan, Vater des Mitnapan, um 1250, Gelehrter, West. P. T. IV, XXXV. 10) Spenddat, S. des Marcpan, eines Enkels des vorigen, West, P. T. IV, XXXV. 11) Isfendiar. von der Dynastie der Sarbedare in Sabzwar, † 1346, de Sacy, Not. et. Extr. IV, 253. 12) Isfendiar aus Maidan, Dichter, Pertsch 682. 13) Vater des Hērbadh Xöršēd, s. Xuršīdh. 14) Isfendiar, Amfr in Derbend, Inschrift von 1421, Dorn, Bullet. 4, 1862, 389. 15) Isfendiar, S. des Hamzah, Amir in Derbend, als junger Mann getödtet ao. 1462, Inschrift bei Khanikoff, J. as. V. 20, 132. 16) Isfendiar, Fürst (Amīr) von Kastamūni (Paphlagonien), Sohn des von Sultan Bāyazīd vertriebenen Kotūrum Bāyazīd, von Timur 1402 in die Herrschaft seines Vaters eingesetzt. Schwäher des Sultan Murad II (1421-1451),

Σπεντιάρ, Ducas 207, 18, 243, 20. Σφεντάρης.

Phrantzes 413, 14. Hājī Chalfa 2, 640, 9.6, 32, 7. 17) Isfendiar, S. des Destur Ardašīr in Kirman, Sad-der bei Hyde 446. 18) Isfendiar Beg, Heerführer des Schäh 'Abbäs in Georgien, ao. 1616, Brosset, Bullet. 3, 1847, 52. Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 397, armen. Spandiar-Běk, Arakel 217, 14 (Brosset, Collect. 1, 374), 19) Isfendiar, Xan von Xiwa 1623-1643, Stanley Lane-Poole, Mohammedan Dynasties. Westminster 1894, 279. 20) Asfendiārjī, Parsiname; Framjī Aspandiārjī, Herausgeber des Awesta 1822-1826. 21) Aspandīāršāh, ao. 1786, Parsi in Bombay, Peschotan Dastur Behrāmji Sanjana, Vorrede zum Dinkart I p. 6.

d. i. vom Heiligen (Ahuramazdah. dem Spento mainyuš, heiligen Geist) gegeben.

Spēnwad (Sepīnwad oder Sepīnūd), Tochter des Königs Schengil von Qauoj (Indien), Gattin des Bahram Gör, Fird. 6, 46, 505. - awest. spanawaiti (wend. 19, 99 'beilig', von einer bimmlischen Jungfrau; spēnwat, y. 50, 21; das up. ē entspricht nicht dem awest. a, e, es muss daher der Name dem Awestā entnommen sein).

\*Spētöē (pehl.), in neuerer Gestalt Ispīdūyeh (arab. Isbīdwaih), von Yaqut 1, 238, 8 als persische Form für arab. Isbed in einem Gedicht angeführt, wo die Leute von Mušaqqar (in Bahrain) 'Knechte des Isbed' (Zeile 2) gescholten werden; wie Nöldeke P. St. 15, Not. und Tabari S. 260 bemerkt, ist Isbed aus Isbehbed (als Titel) verktirzt und es ist wohl Azādfēröz gemeint, indessen wird Yaqut wohl einen wirklichen Namen zu seiner Erklärung benutzt haben.

Spēt-tonā, gesprochen Spēt-gāw, S. des Gafrtonā, Vater des Syāktônā, Athvianide, Vorfahr des Thraetaona, Bund. 77, 18. arab. Isbīdh-kāw d. i. Besitzer weisser Kühe, Tab. 227, 16. Alberunt 104, 2 (111). Abtiyan asfid-gaw, Chronik von Fars bei Gobineau 1, 172.

Spihr 1) arab. Isbihr (اسهر, اسبهر), S. des Kai Xusrau, Tab. 619, 1. 2) Spirh, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 38, n° 127 (T. II, 4). = Horn, S.S. 39, nº 42º (Faruxo). Justi DMG. 46, 285; aus Spithra-dates gekürzt.

Spihrt, Sipihrt, Hasan, Dichter, Pertsch 607, nº 137. d. i. dem Himmel (Schicksal) angehörig, ergeben.

Spihlauruška, awest., ein Daewayasna (Ungläubiger), von Wīštāspa besiegt, yt. 9, 31. 17, 51 (al. Spinjairišta); in dem von Sachau herausgegebenen Pazendglossar, Sitzungsber. Wien. Akad. LXVII,

1870, p. 805 ff. s. v., wird er als ein Dämon Spenjrus oder Aspozeršioš genannt, der den Neugehorenen den Verstand stiehlt, zugleich aber mit Spenjaghra dem Dämon der Dürre zusammengestellt; wend. 19, 135 (pehl. spenjagar, pazend (unrichtig) spözgar, richtig speñzagar, West, Shik. Gum. p. 23, e. 4, 52).

Spîtaza (Spintaza), Dynast in Telmessos, Vater des Tevinezëis, Grabinschrift daselbst, Moriz Schmidt, Lyc. Inscriptions, Telmessos nº 3. Munze: Six 162, pl. X, 7. Babelon II, XCVII, — vgl. Speñta.

Spirh s. Spihr.

Σπιτάκης 1) S. des Σπιταμάς, Ktes. Pers. 2. 8. 2) indischer Nomarch im Heer des Poros, Arrian 5, 18, 2. - abgekürzt aus Spitamenes mit Koseaffix ka.

Spitama (im Dativ, Vocat. und nom. plur. spitama-), 1) Beiwort des Zarathuštra, von der Ueberlieferung als patronymische Bezeichnung betrachtet und daher in der Pehlewiübersetzung mit dem natronymischen Affix an versehen, spītaman, von Neriosengh mit Spitamaputra, Spitamanvaya, Spitamīva übersetzt; Spitāmö Zarathuštro, wend, 19. 24 u. oft; der Beiname spitāmō allein bezeichnet y. 52, 2 den Zarathuštra; der letztere Name ist nicht genannt, weil eben Wistaspa das Beiwort zarathuštriš (der Anhänger des Zarathuštra) erhalten hatte; der Text bedarf daher keiner Aenderung, vgl. Bartholomae, DMG. 38, 121; voc. Maidyomanha Spitama, y. 50, 19; femin. nom. Pouručista Spitāmī y. 52, 3; im Plural die Spitamiden: Spitamånhö, y. 45, 15. Der Vorfahr, welcher Spitama geheissen haben muss, wird in den Priesterstammbäumen ebenfalls Spitaman (mit dem patronymischen Affix) genannt; er ist Sohn des Widast, Vater des Hardar, Bund. 79, 6. Zaradušt bin Ispitamān, Fihrist 12, 31. Zarādušt ibn Isfīmān (اسفیتمان wohl zu hessern in اسفیمان) Tab. 676, 1. Sifimān (سفمان) 682, 3. Šafīmān, Athir 181, 6. Isbîman, Masudi 2, 124; der Ausdruck 'Sohn' muss hier als 'Nachkomme' aufgefasst werden. 2) Spitāma, Nachkomme (Enkel?) des Zarathuštra, Vater des Thrimithwant, yt. 13, 98. 3) Σπιταμᾶς, Meder, Gatte der Amytis, der Tochter des Astyages, Ktes, Pers. 2. (Nikol. Damask. bei Müller Fragm. III, 399). des Petēsas, Ktes. Pers. 39. 5) Σπιθάμης, Vater des Satrabates, Inschr. aus Phanagoria, 4. Jh. vor Chr., s. Satrabates n° 3. — abgektirzt aus dem folg. Namen mit erhaltenem Anlaut des 2. Wortes.

Σπιταμένης 1) persischer Feldherr, Befehlshaber der sogdischen Reiter, Arrian 3, 28, 10, erbietet sich, den Bēssos auszuliefern, 3, 29, 6, 30, 2; er flicht mit Bēssos nach Chorasmien (Xwārizm), später wird er von seinen Leuten selbst getödtet, Strabo 518 (728, 27). Arrian 4, 17, 7. Itinerar. Alex. 87; nach Curtius 8, 3, 9 von seinem Weibe. 2) Baktrier, Schwäher des Seleukos Nikator, Arrian 7, 4, 6. — d. i. mit weissem (reinem) Sinne.

Σπίτης, Vater der Athenaïs, welche (auf kataonisch) Βάζεις heisst, und deren Vetter Σπίτης der Sohn eines andern Σπίτης, des Sohnes des Mithratöchmes ist, Inschrift von Šar (Komana am Saros), Waddington, Bullet. de Corresp. hellén. VII, 1883, 134. — d. i. weiss (rein).

Spiti, S. des Uspäsnu, Bruder des Erezraspa yt. 13, 121. Spitöit-i Auspösinän, in päzend Svaitanid-i Huspäsnyän (das anlautende u wird in Pehlewischrift mit Alif und w geschrieben, was man au transscribirt, aber u sprechen muss, die Gruppe kann auch hu gelesen werden, daher die falsche Pazendform), der geistliche Herr (Rat) des Karschware Frädadfäu, Bund. 68, 6. West, P. T. I, 115. IV, 218. Der erste Name ist aus einer Stelle entnommen, wo der ablativ spitöid stand, der zweite hat das patronymische Affix angefügt. d. i. weiss (rein, hell).

Spityura, Bruder des Yima, den er gemeinsam mit Dahāka tödtete, yt. 19, 46. Bund. 77, 5.

Σπιθραδάτης 1) von Dareios II gegen den aufständischen Satrapen Pisuthnes geschickt. Ktes. Pers. 52. 2) Σπιθριδάτης, Vater des Megabates, empört sich gegen Pharnabazos, ao. 396, Xenoph. Anab. 6, 5, 7. Hellen. 3, 4, 10. Plut. Lys. 24, 1. Ages. 8, 3, 11, 2 etc. 3) Σπιθριδάτης, Bruder des Rösakes, Satrap von Lydien und Ionien, zerschmettert in der Schlacht am Granikos den Helm Alexanders, ein zweiter Hieb, welcher den König getödtet haben würde, ward von Kleitos aufgefangen, Plut. Alex. 16, 4. 1, 12, 8, 16, 3. Σπιθροβάτης, Eidam des Dareios III (dies war Mithridates), Führer der hyrkanischen Reiter, verwundet Alexander und wird von diesem selbst getödtet, Diod. 17, 19, 4, 20, 2. Münze (aus Kyme und Lampsakos) mit Bildniss und Aufschrift Σπιθρ, v. Sallet, Wiener numism. Zeitschr. III (1871) 424. Barclay Head, Catal. of Greek coins of Ionia. Lond. 1892, 327, Pl. 31. 11. 12. Babelon II, LXXVI. pl. IX, nº 16. d. i. vom Himmel (np. sipihr) gegeben. - vgl. Nöldeke P. St. 37, 38,

Σπιθροβάτης s. Σπιθραδάτης n° 3.

Σποράκης 1) Phylarch von Anthemusia in Mesopotamien (mit Batnae) ao. 115, Dio. 68, 21, 1; vgl. v. Gutschmid, Osroëne p. 26. 2) Σφωράκιος, Consul im 2. Jahr des Marcianus (452); nach ihm ist eine Anzahl Gebäude in Byzanz benannt; Chron. Alex. 778, 27 = Pasch. 337, D (623, 5); vgl. Imperium orientale sive antiq. Constantinop. op. Domni Anselmi Banduri, I, Venet. 1729, p. 367.

Abgekürzt aus einem Vollnamen mit sp'öra, skr. sp'ara, russ. spor (gross, gedeihlich), vgl. Spates. Σπωτάγανος, S. des Antiphon, Archon von Olbia, C. I. Gr. n° 2075, II, 136. Latyschev I, 103, n° 66; vgl. Spates, und Müllenhof 570.

Spram (armen.) 1) Espram, Esparhma, Sprham, Sparhamazn (mit azn, edles Geschlecht), Gattin des Waraz-Trdat von Albanien, um 700 (vgl. Nerses Bakür), Kirakos von Gandzak bei Brosset. 2 histor. 97. Hist. Addit. 477. 485. Patkanean, Materialien zum armen. Wörterb. I, 1882, 18. 2) Tochter des Waraz-Trdat II von Albanien und der Harüthiun, Gattin des Atrnersch von Gelaküni (Siunik), Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 520; bei Mose von Kalankatuk heisst sie zuerst Aprsam (Balsam, armen.), dann Sprham, s. Brosset, Hist., Addit. 478.

d.i. Basilicum, Basilicnkraut, neupers. siparham, sipargham, isparham.

Spramik, Armenierin aus dem Stamme des Hayk, Mutter eines Mëxithar, in Wasakavan in Hantsith; zu ihr flüchtete Johannes Tzimiskes (čmšik) die Kinder des Kaisers Nikephoros († 969) und der Theophania, Tschamtschean 2, 843, 36 /nach Matthaeus von Urhay).

Srahang, Eunuch des Melekšāh, erobert 1064 Wan, Thoma 308, 22 (250); wahrscheinlich nur der Titel des Alxaz, eines Seljuqenfeldherrn, s. Brosset, Bullet. Acad. Petersb. VI, 1863, 101; — neupers. sarhang (heute: Obrist); vgl. Sarhang.

Sraoscha, awest.. Genius, dessen Körper das heilige Wort (mäþra) ist, d. h. die Personification desselben; er recitirte zuerst die heiligen Lieder (Gātha) und lehrte die Religion oder das Gesetz. über dessen Befolgung er wacht; da aber das heilige Wort von Ahuramazdah geoffenbart wird. so bildet Sraoscha eine Art Dolmetsch, woraus sich die Vorstellung eines Boten Gottes entwickelt: vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 87 ff. Seröš als Bote Gottes: Fird. 1, 30, 29 u. oft. 1) Seröš, indischer Astrolog, bei der Geburt des Bahram

Gör um dessen Zukunft befragt, Firdusi 5, 494, 35. 2) Taxallus, Schriftstellername des Mir Taqi (?), Pertsch 644, n° 72.

Srēm, Armenier, stahl den Persern Kriegspferde, ward aber ereilt und getödtet, Joh. Mamikoni bei Langlois Coll. I, 374. Inčičean 111, 9.

Srīraoxšan, Bruder des Wīštaspa, yt. 13, 101.

d. i. schöne Ochsen habend.

Srīrāwauhu, yt. 13, 118. — d. i. der schöne Gute.
Sriškī, Siriškī, Dichter, Pertsch 645, n° 200. — d. i. der Thränenreiche (aus Liebesschmerz, z. B. Hafiz t, 1, 2, 72, 4).

Srit s. Thrita.

Sröm, Seröm, Richter (Qadī) in Rūyan, zur Zeit des Kai Kaus von Rustamdar, Zehiredd. 63, 1. 69, 8. — vgl. awest. sraoman (Gehör).

Sröš s. Sraoscha.

Srōšān 1) s. Hormiz (Aburamazdāh n° 35). 2) Serōšān, neuere Aussprache Surūšān, aus Bestam in Qumiš, trat zum Islām über und ward der Grossvater des Heiligen Abū-Yazīd (Bayezīd) Ṭaifūr, welcher 874/5 starb, Yaqut 1, 623, 22. s. Redhouse, The book of the Mesnevī of Jelāluddīn Rūmī p. III, Not. 2.

Sröšyār 1) Vater des Grossmöbed Abū Naṣr, Rieu 53°. 2) S. des Herbed (Hérpat) Wēšāpūr, Vater des Mitn-panāhk, Arda Viraf p. 245.

d. i. Freund des Ized Sros.

Srošoč, syr. Srošwai, Vater des Xenan-yešů, Bischofs von Xirtå (Hirah) um 900, verfasste ein Lexikon, Assemani 3, 261, Note 1; vgl. Hoffmann 128. Nöldeke P. St. 11.

Sröšpat zi magū, Siegelstein, Mordtmann, DMG. 18, 37, n° 113 (Taf. IV, 3). Nöldeke, Karnamak 59; das a ist lang zu sprechen. — awest. sraošopāta (von Sröš beschützt).

Srūšenk s. Ariakes.

Srntadfedri, Jungfrau und Mutter des Uxšyadereta, yt. 13, 141; im Sad-der Bundehesch Bad (lies Ped, statt d. i. fedri), Mutter des Ösedarbamī (Darmesteter Etudes iran. II, 209).

d. i. von berühmtem Vater stammend (d scheint nach dem Vorbild von Eredadfedri eingefügt).

Srūtospādh (gen. \*spādhō), Vater des Arezwā, yt. 13, 115; richtiger scheint die Lesart \*spādhā (genet. dual.) 'des Ar. und Sr.', denn nach Ansieht der Parsen (s. Dinkard V, p. 311, Not.) sind beide nebst Zrayanhā und Spentoxratu zwei Brūderpaare und die vier Gegner des Ketzers Rašn-rēš. — d. i. berühmtes Heer (spādh Nebenform von spādha?) habend.

Σταβάκης, Satrap von Aegypten, fiel bei Issos,

Diod. 17, 34, 5; unrichtig Τασιάκης, vgl. Sabakes; wenn der Name echt ist, so würde er die Koseform eines Vollnamens mit staba (Stütze, der Reinheit, der Religion?) sein, ähnlich dem Bergnamen Aschastembana.

Σταβροβάτης, König der Inder, von Semiramis bekriegt, Ktesias bei Diodor 2, 19; scheint ein iranischer (nicht indischer) Name, awest. \*staoröpaiti (Herr der Rosse, Zugthiere), vgl. pehl. störpan (Stallmeister, Kärnämak 43). s. A. Weber, Indische Skizzen \*, 15.

Στάγης, Heerführer unter Pharnabazos, ao. 410, Xen. Hell. 1, 2, 5; bei Thukyd. 8, 16 Τάγης. np. sitagh (Füllen, Ross).

Stayisn, Vater des Sačeb, s. diesen.

d. i. Lobpreis, Anbetung.

Σταμένης, Satrap von Bahylonien, Nachfolger des Mazaios, Arrian 4, 18, 3; Deditamenes, Curtius 8, 3, 17; vielleicht Itamenes zu lesen.

Staotar, gen. staoprö vahištahē aschyehē, des Lobpreisers des (d. i. welcher andächtig hersagt das) Aschem wohu (das Gebet), hier in den Superlativ gesetzt, gleichsam des höchsten Gebetes wohu aschem; vielleicht aber: des Staotarwahišta des Sohnes des Aschya, yt. 13, 111, denn yt. 14, 140 heisst derselbe staoprö wahištahē, Vater der Uxšyeinti.

Stharboznai s. Σαθραβουζάνης.

Starch, Sitarch, Mutter des Ibn Sina oder Aviceua, aus Afsinah bei Xarmaitan in Mawara 'n-nahr, Ibn Chall. II, 130, 21 (1, 440). — d. i. Stern.

Στάτειρα 1) Tochter des Idernes, Gattin des Artaxerxes II, von Parysatis durch Melantas vergiftet, Ktes. Pers. 53. 61. Plut. Artax. 5, 3 ff. Athen. 609 (3, 343, 22). Chariton 88, 31. Schwester und Gattin des Dareios III, starb als Alexanders Gefangene, Diod. 17, 54. Plut. Alex. 30, 3. 70, 2. 77, 4. Curtius 4, 10, 19 (nicht mit Namen genannt). Justin. 11, 12. 3) Tochter des Dareios III, Gattin Alexanders, von Perdikkas ermordet, Diod. 17, 107, 6. Alex. 70, 2. 77, 4. Curtius 4, 5, 1 (Satyra). Justin. 12, 10. Memnon, Müller Fragm. III, 529; bei Photius 68b: Arsinoë, bei Arrian (der Quelle des Photius) Barsine. 4) Schwester Mithradates des Grossen von Pontos, Plut. Lucull. 18, 2. — Oppert, Journ. as. VI, 19, 553 erklärt den Namen durch 'Fasan', neupers, tadarw; cher: Sta-teira.

Σθάζεις, S. des Insazagos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 102, nº 65.

Stit. Rād Stitē (rad, Redner, ein Magiertitel); Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 32, n° 94 (T. III, 5), Justi, das. 46, 289.

Stiwand, Vater des Frädadwanhu, yt. 13, 121. d. i. mit Wesen, Gesinde verschen, wohlhabend, vgl. Pourušti.

Στοράνη, Fran des Princeps Ada, Inschrift aus Kertsch, Mitte 4. Jahrh. n. Chr., Latyschev II, 304. — vgl. Styranos.

Στόρμαις, S. des Oxôdiakos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs, ao. 225, Latyschev 2, 269, n° 448, 15.

Στοσάρακος, S. des Phida, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs, ao. 225, Latyschev 2, 269, n° 448, 11.

Στρυαγγαῖος, Meder, Eidam des Königs Astibaras, gab sich den Hungertod wegen unerwiderter Liebe zu einer sakischen Amazone, Ktesias bei Nikol. Damask., Müller, Fragm. III, 364. Seript. rer. memorab. ed. A. Westermann 213, 16; bei Demetrios, De elocutione § 219 Στρυάγλιος (Müller, das. Note), bei Tzetzes 12, 898 Στρυάλιος; vgl. Gilmore's Ktesias 107. 109.

Στρούθας, Nachfolger des Tiribazos seit 392, besiegt und tödtet den Lakedaemonier Thibron ao. 390, Xenoph. Hellen. 4, 8, 17. Diod. 14, 99. 1.

Στύρανος, Skythe 1) Vater des Midaxos (s. diesen).

2) Vater des Sözomenos, Inschrift von Tanais ao. 228, Latyschev II, 275. 278, n° 451, 32. 452, 11. 3) S. des Pēriö..., ebenso, das. 276, n° 451, 29. — osset. tagaur. st'ir, digor. st'ur (gross, skr. st'ūrá) mit Affix an.

Sybaris s. Oibares.

Subin d. i. Cupin, Name des Bahram VI, s. diesen. Südhabah, Tochter des Königs von Hamaweran, Gattin des Kai Kaūs, Fird. 2, 10 ff., des Königs von Yemen, Tab. 598, 13; arabisch: Su'da, T. des Sammar bin Yar'as von Yemen, Mutter des Siyawaxs, Masudi 2, 119, 10; bei Yaqut 1, 86, 8 ist Su'da Tochter des Tubb'n (von Yemen), und statt des Siyāwayš muss ihr Sohn Kai Xusrau sich in Abergüh von der Anschuldigung seiner Mutter durch das Gottesurtheil des Feuers reinigen. - awest. \*Suta-wanhu [d. i. gut zum Nutzen (Heil der Seele)], Darab D. Peshotan Sanjana, the position of Zoroastr. women. Bombay 1892, 73. Der Name scheint aber wirklich arabisch und nur nach Rüdhabah (Rödhabah) umgestaltet zu sein.

Σουήνης ε. Sūrēn n° 10.

Sūfrai s. Sōxra.

Sufrüx, Marzban in Baghdad, ehe dies von al-Mansür zum Reichssitz erhoben ward, Yaqut 1, 679, 14. — vgl. Šafrüh.

Suft, Dichter aus Audb, Pertsch 645, nº 179. d. i. fest, dick.

Sufurdeh (hefreit), Variante von Safrüh.

Sühan, Perser aus dem königlichen Stamm, vom Patriarchen Anastasius (661—667) getauft, Joh. Kathol. 170 (80).

Suhrāb oder Survāb 1) Suhrāb, nach dem Burhān-i qāti' auch Surxāb genannt, Sohn des Rustam und der Tahminah von Samangan, Gatte der Sahrūd und Vater des Barzū, ward von seinem Vater, der ihn nicht kannte, getödtet, Fird. 2, 72 ff. Auf ihn bezieht sich wohl die Bemerkung des Ibn Chordadbeh 41, 2, dass Suhrab ein König der Türken sei. 2) S. des Šēdāsp, im Stammbaum des Bistam von Hindostan und Ghör, Minhāj 31, 15 (306); Šahrān, مهراي, Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). 3) Sürhap (armen.), a. Winasp. 4) Suhrab, an ihn ist das 44. und 46. Sendschreiben des Mani gerichtet, Fihrist 337, 1. 2. 5) Surxāb aus Fārsistān, Destür des Königs Balas, Fird. 6, 96, 47; dies ist Söxra, der sonst bei Firdusi Süfräi heisst. 6) Surxab, S. des Jāmāsp n° 5, Ahnherr der Schirwanšāhe, Zehiredd. 150, 14; Sohn des Behwät, Enkel des Jamasp, das. 38, 5. 7) Suhrab, Statthalter von Hfrah, ao. 573, Tab. 1038, 7. Hamzah 110, 16 (Fīšehert فيسهرن). 113, 14 (unrichtig شهرت) statt -,...). Athir 358, 20. 8) Suhrāb, S. des Baw, des Stifters der Bawenddynastie, in den von Zehlreddin nicht verfassten Genealogien 323, 6; s. n° 8. 9) Surxab, S. des Baw, von den Bewohnern des Köh-i Qaren als Ispehbed in Firim eingesetzt, reg. 20 Jahre, Zehiredd. 206, 15. 207, 3. 270, 16. 323, 7. Nach den Genealogien das. 323, 7 ist er Sohn des Mihrmardan, der hier mit seinem Vater Suhrab (s. nº 7) zwischen Baw und Suryab herrscht; Surxāb bin Bāb, Tab. 3, 1295, 5. Albērānī 39, 10 (47). Ibn Mask. 513, 12. Athir 6, 358, 13. 10) Suhrāb, S. des Namāwar, des Sohnes Bādūsepān's II, Zehiredd. 150, 2. 320, 9. 11) Surxāb, S. des Qāren, des 7. (9.) Ispehbed der 1. Bawenddynastie, Vater von Qaren's Nachfolger Rustam, Zehiredd. 54, 2. 208, 7. 270, 16. 288. 6. 323, 12. 12) Surxāb, S. des Wahsūdān nº 3, ao. 922, Athir 8, 96, 1. 13) Surxāb, S. des Bāris, von Mardāwīj in Jorjān eingesetzt, ao. 928,

Athir 8, 145, 13. 14) Suryāb, S. des Schahriyar, des letzten Ispehbed der 1. Bawenddynastie, Zehiredd. 210, Not. 270, 15. 271, 15. Bruder des Abū Kalījar, Ferištah 1, 71, 19 (1, 103). 15) Suryāb, S. des Mohammed bin 'Annāz, Bruder des Abu Schök von Holwan, ao. 1041 ff. Athir 9, 336, 19, 362, 9, 364, 15. 16) Abn 1-fawaris Surxab bin Bedr, einer der Amire des Toghrilbeg, ao. 1063, Athir 10, 15, 20. Surxāb, S. des Bedr, Amīr, Herr von Kankiwar in Medien, ao. 1099, Yaqut 2, 456, 14. Athir 10, 196, 2. 17) Abu Dolaf Surxab, S. des Kai Xusrau, Herr von Äwah, ao. 1100, Athir 10, 206, 3 ff. Suhrab, S. des Abu 'l-qasim von Mamatir (Barferūš), Bruder des Xūršid, Šērzād und Qaren. ao. 1118, Zehiredd. 222, 2. 19) Kia Suhrab, S. des Kiā Afrāsiab Čelāwi, † 1358, Zehiredd. 350, 12. 20) 'Alā ed-dīn Suhrāb, ein Türke, Befehlshaber des Königs von Guzerät in Sultanpur (Khāndēš), das er dem König von Mālwah auslieferte, ao. 1451, Ferištah 2, 375, 17. 492, 3 (4, 37, 216). 21) Surxāb Sultān, fing den gegen seinen Bruder Tahmasp aufständischen Elqas, Horn, DMG. 44, 630, 15. 22) Agha Suhrāb aus Lārijān, Befehlshaber von Tiflis unter Schah 'Abbas, ao. 1614, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 394. 23) Suhrāb, Eristhaw (Statthalter) in Qaraquliyan, tödtet den König Suimon von Karthli, 1629, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 425. 24) Suhrāb, S. des Eristhaw Zāl von Qaraqulixan, ao. 1663, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 441, 25) Suhrāb, Dichter, Pertsch 641, nº 107. 26) Suhrab Beg, Dichter, Pertsch 645, nº 186. 27) Sohrābjī, Parsiname, z. B. Dastūr Sohorabji Rustamji in Nausāri, ao. 1765, Wilson, The Pársi Religion 557. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi - Diction. I, CLXV. Sorabji Rustamji, das. CLXVI.

Bemerk.: Suhrab (suhr altp. þuxra) ist die ältere, Surxab die erst nach Umgestaltung von suhr zu surx neu zusammengesetzte Form; der Name bedeutet 'rothen Glanz habend' (wie Rubin oder Wein).

Suhrak s. Šahrak (Satrakes).

Suhrōī 1) syr. Suhrōē (Assem. Saharoes) Mönch aus Izala (Tūr 'Abdīn), stiftet ein Kloster in Arzūn, Ende 6. Jahrh., Assemani III, 255°, 19. 469°, 34. III, 2, 723. 877. 2) Mönch, 8. Jahrh., Thom. Marg. 1, 37, 20 (2, 67). 3) Abū 'I-Hosain ibn Suhrawaihi (gelehrte arab. Aussprache), Berather des (hamdanidischen) Amīr Mu'tamid ed-dauleh, ermordet 1002, Elia 101, 15; vgl. Nöldeke, P. St. 20.

Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

Sukān, S. des Ṭayšādeh, Buxārxudhat (Fürst von Buxārā), regiert 7 Jahre und wird auf Anstiften des Chalifen getödtet, Schefer 13, 15. — Scheint arabisch.

Suxan, Taxalluş oder Schriftstellername des Mîr 'Abd aş-şamad aus Agra, † 1727/8, Sprenger 150. Pertsch 644, n° 95. — d. i. das Wort.

Suxanwar, Lalah Dalwall Singh, indischer Dichter in Dehli, Eude 18. Jahrh., Sprenger 292. 572. d. i. beredt.

Sul, der Malik (Fürst) von Jorjan, Ibn Chordadbeh 40, 9. Soyūtī 418; bei Albērūnī 101, 22 der Malik von Dihistan; der Name scheint Familienname und derselbe zu sein wie Jal, ein Ort (Domane, arab. diya") in Jorjan, Ibn Challikan I, 18, 4. Als Volksname erscheint Sol bei Tabari 894, 16; türkische Namen sind Qarasuli, Schriftsteller, † 1527/8, Hajī Chalfa 5, 491, 2. Kurgul, Tab. 2, 1613, 7. Athir 5, 69, 20. vgl. Nöldeke, Tabari 123; die echte Gestalt des Namens ist Cül, daher wohl kaum derselbe Name wie Σαύλιος. 1) Rözban Sal, s. Rözban. Sal, Bruderssohn des Nezak, bei Ibn Chall. I, 18, 2. 9. X, 109, 2 (4, 172) Sül-tigin (tigin, türk. Fürst), Bruder des Fīrūz; er ward von Yezīd bin Muhallab 714 besiegt und schloss mit ihm einen Vertrag ab, trotz dessen Yezid ein grosses Blutbad in der Hauptstadt anrichtete: Sul al-Turki, Belādori 335, 18. 20. 336, 1. 4. Tab. 2, 1221, 15. 16. 1323, 3. Dihqan von Dihistan, Tab. 2, 1320, 5. Kitabo I-'oyan 21, 19. Er stammte aus dem Fürstengeschlecht von Tabaristan, Yaqut 3, 435, 22. 3) Mohammed bin Sal, Freigelassener des Stammes Xath'am, zum Statthalter von Mösul ernaunt ao. 751, Athir 5, 320, 23 ff. — Die folgenden Personen haben den Beinamen as-Salt, was entweder Familienbezeichnung sein oder die Herkunft von jenem Orte Sül angeben soll. — 4) Ibrahim aş-Solf, Bruder des 'Abdallah, Sohn des 'Abbas und einer Tochter des Ahnaf; 'Abbäs war der Sohn des Mohammed des Sohnes des Sal-tigin; Ibrāhīm, arabischer Dichter, starb in Sarr-manrān no. 857, Fibrist 122, 1. Albērant 32, 8 (37). Ibn Chall. nº 10 (1, 22). 5) Abu Bekr Mohammed aš-šatranjī (der Schachspieler), genannt aş - Salī, Sohn des Yahyā, des Sohnes 'Abdallah's, also Grossneffe von nº 4, Traditionist, Erzieher des Chalifen ar-Rādī und Tischgenosse der Chalifen Muktafī (902-907) und Muqtadir (907-932), † in Başrah 941 oder 947, Fibrist

150, 22. 156, 5. Albērūnī 31, 14 (36). Yaqut 1, 572, 9. Ibn Chall. 18, 5 (1, 23). Hajī Chalfa I, 184, 3. 187, 5. 223, 9. 3, 114, 7.

Sultanbaxt oder Baxt 1) Tochter des Dimašqxrājah bin Čūban, Schwester der Dilšād, Gattin des Ilxan bin Šaix Hasan und des Mas'ūdšāh Injū, Mirch. 5, 170, 1. vgl. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 672. v. Bergmann, Wiener numismat. Zeitschrift 3, 1871, 150. 2) Tochter des Ašraf, Heerführers unter den letzten Hulägūiden († 1355), C. d'Ohsson, das. 742.

d. i. Glück des Sultans.

Sulţanšāh, S. des Qāwurd von Kirmān und Nachfolger seines Bruders Kirmānšāh, 1074 bis Jan. 1085, Mirch. 4, 104, 33. Houtsma, DMG. 39, 371. — d. i. der Sulţān-König.

Šumāhān, Geliebte des Siyāwaxš, Mutter des Agbač (arab. Aghas), nahm an dem Krieg des Kai Xusrau gegen Afrāsiāb zur Rache für Siyāwaxš Ermordung theil, Tabari 609, 1. Šūmahān 609, 12. 14.

Sumai, Vater des Farruxzadh, Tab. 1041, 6; scheint ein Titel zu sein.

Sûmāsp s. Uzawa nº 3.

Sumbat, armen. Smbat, gesprochen Sumbat, d. h. mit dem Stimmton des m (nasalis sonaus) 1) Sunbad (nb wird mb gesprochen), iranischer Held. in einem Verse des Asadī (Verfasser des Keršāspnāmeh [ao. 1066]), Vullers, Lexic. II, 966\* (unter Gurdab). 2) armen. Smbat, Stammvater der Bagratiden; christliche Mönchsgelchrsamkeit leitete dieses erlauchte Haus von einem Juden Sambat ab, welchen der König Hračeay unter den Gefangenen des Nebukadrezar für sich auswählte, Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 22 und 2, 63; nach andern Quellen entführte Haykak II, Verbundeter des Nebukadrezar, den Sambat als Gefangenen aus Jerusalem, Tschamtschean 1, 101, 26. 3) Šambith, Artsrūni, wahrscheinlich Sohn des Wahan (es ist nicht ausdrücklich gesagt;, zur Zeit der ersten Arsakiden, Thoma 45, 13 (38); diese Namensform ist nur Variante von Sambat oder Sabath, der angeblichen hebräischen Stammform von Smbat. 4) Smbat, S. des Binrat, Bagratide, Feldherr zur Zeit des Erovand, Bardesanes bei Mose 2, 63. Tschamtschean 1, 329, 11; er rettete den Artašes, Sohn des Sanatruk, welcher später König ward, Mose 2, 37 ff. 5) Smbat, aus dem Stamme Smbats des grossen Biuratean, Vater des Bagarat n° 3, Aspet (Feldmarschall) des Trdat, Mose 2, 83. Tschamtschean 1, 373, 27, 415, 20, 6) S. des Bagarat (n° 3), Aspet, Mose 3, 37. 7) Smbat Saharuni, Sparapet (Oberbefehlshaber) unter Warazdat, Généal. St. Grég. 43°. 8) S. des Bagarat, Bagratuni, Aspet und Kronaussetzer unter Pap, tödtet den Meražan in der Schlacht, Mose 3, 37 (in Wirklichkeit fiel Meružan durch Babik von Siunik); Tschamtsch. 1, 464, 35. 9) Sambith, Vater des Git, Fürst von Golthan, um 400, Mose 3, 47. 60. bei Korinn (Langlois, Collect. 2, 9b) Sabath; Tschamtschean 1, 489, 9. vgl. nº 3. 10) Smbat, Aspet des Artašēs, ao. 422, Mose 3, 58. Tschamtschean 1, 507, 15. 11) Sinbad, S. des Bahram Gör, Zehfreddin 175, 13. vgl. Sispad. 12) Smbat Bazmayalth (der siegreiche), Sohn des Manuel Bagratuni (Sebcos), Vater des Waraz-Tirots und Ašot; Συμβάτιος, als Hochverräther angeklagt. aber von Kaiser Mauricius begnadigt, Theophylaktos 130; er ward Marzpan von Hyrkanien 591, und besiegte im Auftrag des Xusrau II die Hephthaliten; er hiess auch Xosrow-sum oder šnům, d. i. Xusrau's Befriedigung oder Freude, awest. xšnaoma; † in Ktesiphon 601 (Saint-Martin 1, 333), nach Sebeos 68, 22:617; Sebeos 53, 22. 65, 2. 97, 19. Asolik 124. 13) S. des Wahan Gayl Mamikoni, † bald nach 606, Joh. Mamikoni bei Langlois, Collect. I, 370°. Tschamtschean 2, 319, 10 ff. 14) Fürst von Hašteank (Hocharmenien), ao. 628. Joh. Mamikoni bei Langlois, Collect. I, 375°. Tschamtschean 2, 335, 38. 15) Smbat Palūni, S. des Waraz, ao. 630, Joh. Mamikoni bei Langlois, Collect. I, 379. Tschamtschean 2, 338, 21. 16) Smbat Bagratuni, S. des Waraz-Tirots, Kuropalat und Drüngar (δρουγγάριος), Mitte 7. Jahrh., Sebeos 102, 17, 116, 16, 136, 10. Tschamtschean 2, 345, 6. 17) S. des Biurat, Bruder des Asot Patrik, Kuronalat 695-704, † nach 706, Samuel von Ani 409, ao. 691-711: Asolik 130, 155. 18) S. des Ašot, Bagratūni, ao. 701, † 704, Asolik 155, 156, 19) Sunfadh (d. i. pers. Sunpādh), 'der Magier' genannt, aus Nīšapūr, tritt unter dem Namen Firuz (ar. Fairuz) Isbehbed als Bluträcher des vom Chalifen Mangur am 12. Febr. 755 ermordeten Feldherrn Abu Muslim auf, wird aber von Jahwar bin Marrar (nach andern: Jomhar bin 'Ali) zwischen Hamadan und Rai geschlagen und von Zarbar, S. des Fergan getödtet, Beladori 339, 4. Tabari 3, 119, 13, 187, 2. Athlr 5, 368, 12 (der Isbehbed, der ihn tödtete, heisst hier 369, 3 Tus). Kitabo 1-'oyun 224, 9.

Zehiredd. 47, 14. Mirch. 3, 125, 4. Nach ihm ist benannt die Sekte Sumbadīya, Schahrastāni 1, 200. Schefer, Chrest. pers., Notes 173, 18. 20) Smbat Bagratūni, S. des Ašot, Sparapet (Oberbefehlshaber), † nach 771 (780), Tschamtschean 2, 408, 7; Samuel (Brosset, Collect. II) 416. 417 nennt Smbat Marzpan ao. 765, † 785. 21) Mamikoni, Bruder des Müšel († 761), Vater des Asot und Sapuh, Tschamtschean 2, 415, 2. 22) Mamikoni, S. des K'ürdik, Fürst von Kleinarmenien, von den Arabern (richtig: unter Michael Rhangabe) gefangen, ao. 807, Samuel 421. 23) S. des Kaisers Leo V (813-820) und der Tochter des Aršavir Artsruni, 820 entmannt, Tschamtschean 2, 432, 38. Συμβάτιος, Genesios 26, 15. Theophanes contin. 41, 2. 24) Smbat, Haupt der von Constantin (gesteinigt 685) in Samosata gestifteten Sekte der Paulicianer oder Manichäer, nach Gregor Magistros, welcher ihren Sitz in Thondrak (in Apahūni, nördlich vom Wan-See) zerstörte, aus den Magiern hervorgegangen, trat in Thondrak 840 auf, Tschamtschean 2, 884, 21. 25) Apahūni, zur Zeit des Chalifen Mutawakkil (847-861), Thoma 109, 26 (98). 26) Maratsean, Thoma 109, 29 (98). 27) Smbat der Bekenner (Xostovanol), S. des Ašot Msaker, Vater Ašot's I und des Abas, daher auch Abulabas genannt, Gatte der Hrip'simē, Sparapet (Oberbefehlshaber), von Bogha, dem türkischen Feldberrn der Chalifen 853 gefangen, † in Dovin 856, Thoma 173, 10 (141). 208, 13. 14 (166). Asolik 134. 135. Samuel 423. Sunbat bin Ašōt, Ibn Maskowaih 548, 12. Athir 7, 45, 7. Sein Sohn Sahl (arab.) verrieth den Babek an den Afsin, ao. 837: Sahl bin Sunbāţ al-batrīq (Patricius), Belādori 211, 7. Sahl Smbatay ordi, Herr von Sake, Thoma 191, 4 (153). Tab. 3, 1223, 1. Masudi 7, 124. Athir 6, 335, 9. Kitabo Toyan 387, 17. Ab. Far. 254, 2. 28) S. des vorigen, Bruder des Asot I, Thoma 191, 8 (153); dies ist ein Irrthum, s. Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 6, 82, Not. 18, 29) Συμβάτιος, Bruder des Kaisers Basilius I, Gregor. Monach, bei Lebeau XIII, 181. 30) Patricius, Eidam des Ward Kesar (Bardas Caesar) und einer seiner Mörder, ward unter Kaiser Basilius I (867-886) geblendet, Theophanes contin. 205, 13. 241, 7 (Συμβάτιος). Tschamtschean 2, 694, 29. 31) Sumbat (georg.), Bagratide, S. des Adamase, Bruder des Asot Kekela und Gurgen in Artanuj, Vater des Dawith und Bagrat, Συμβάτιος ὁ "Ιβηρος, Konstant. Porphyrog. 207, 4. Brosset, Bullet. I,

1844, 167. Hist. 1, 271. 284. 32) Smbat I, S. des Ašot I, zweiter bagratidischer König, genannt der Märtyrer (nahatak), reg. 890-914, von Yüsuf, Bruder des Afsin, umgebracht, Joh. Kathol. 130. 231. Thoma 230, 4 (183). 233, 10 (187). Samuel 429. Συμβάτιος, Konstant. Porphyrog. 183, 16. 191, 17. Assemani 3, 646b. 650° (hier Imbates). 33) S. des Asot. Vater des Wasak, Gatte der Sophi, der Tochter des Grigor Derenik Artsruni († 887), Fürst von Siunik, ao. 903. 938, Thoma 247, 10 (200). Tschamtschean 2, 740, 32. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505, 525, 34) Sumbat (georg.), S. des Adarnase, König in Tayk, Eidam des Bagrat († 909), Schwager des Ašot, Adarnase und Gurgen, Vater des Dawith oder Bagrat-Regwen und Adarnase, † 958, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 281. 284, 35) Sumbat, Eristhaw der Eristhaws, S. des Dawith von Artanij († 943), Vater des Dawith und Bagrat, Schwager des Adarnase, † 988; Συμβάτιος, Konstant. Porphyrog. 207, 8. 16 (wo zu lesen Συμβατίου τοῦ Δαβίδ). 20. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 271. 284. 36) Sumbat, S. des Bagrat-Regwen, Bruder des Königs Gurgen, Kuropalat, † 992, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 280. 285. 37) Sohn des Sahak von Siunik, Bdešy's von Gügark, Gatte der Sahandüxt, † vor 998, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505. 38) S. des Sahak (Isaak), Neffe des Smbat I, Joh. Kathol, 168-169. 217. 39) S. des Apūlan und einer Tochter des Protospathar's Constantin, Tschamtschean 2, 726, 35. 818, 2. 40) Smbat Magistros, Bagratide, Fürst von Jahan in Waspürakan, ao. 973, Tschamtschean 2, 845, 32; ao. 1010, Arakel 591, 13 (Brosset 1, 564). 41) Smbat II Tiezerakal (der Eroberer), S. des Ašot III und der Xosrowanūš, bagratidischer König, reg. 977-989, Inschrift bei Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 11. 48 (hier ist thorin ordi (Urenkel) statt thorn (Enkel) zu lesen). Samuel 441. Arakel 590, 9 (Brosset 1, 563). 42) Sumbat (georg.), S. des Bagrat in Artanüj, Bruder des Gurgen, des Vaters Bagrats, † 1011, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 285. 43) S. des Gagik I, Neffe des Smbat II, auch Johannes genanut, reg. 1020-1039, Samuel 'lubaveoung (deminutiv von Johannes), Gatte einer Nichte des Kaisers Romanos Argyros, Kedrenos 2, 557. 44) Sumbat, S. des Gurgen, Bruder des Dawith ohne Land († 1046), Gatte der Guranduxt, Schwester Bagrat's von Kartbli,

Brosset, Bullet. 1, 1844, 174. 45) S. des Ašot von Sisakan und einer Tochter des Königs Smbat von Siunik, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505, 530. 46) S. des Königs von Lori Davith ohne Land (anholin), Bruder des Kiurikē und der Hranüs, Inschrift von Sanahin, ao. 1063, Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 49, 47) S. des Bagarat, Fürst von Ani, ao. 1083, Tschamtschean 3, 8, 19. 48) siunischer Fürst, Ende 11. Jahrh., Vater des Wasak n° 33, Grossvater des Smbat und Gagik, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507. 49) Herr von Paperon, einer Burg im Gebiet von Lambron (Kilikien), S. des Hethum von Lambron, Bruder des Osin, Tschamtschean 3, 89, 5. 50) S. des Johannes Senekerim, Schwagers des Grigor, des Bruders des Smbat nº 47, † 1166, Brosset, Bullet, Acad. St. Petersb. 4. 1862, 529, 531, 51) Orbělean, S. des Ivaně, ao. 1128, Inschrift in Sanahin, Brosset, Mém. VII, 6, 81. Hist. 1, 389. Steph. Orb. bei Saint-Martin 2, 79, 25. 52: Eunuch in Diensten des Kaisers Manuel I, ao. 1166, Tschamtschean 3, 99, 22. 53) Orbělean, S. des Ivaně, Enkel von nº 51, getödtet ao. 1177, Steph. Orb. 94, 23. Brosset, Hist. 1, 389. 54/ S. des Hasan von Hatherk, Bruder des Waxtank, ao. 1191, Brosset, Hist., Addit. 341. 55) S. des Baron Constantin, Bruder Hetham's I von Kilikien (1224-1269), Sparapet (Connétable) des armenischen Reiches, Geschichtschreiber. ao. 1252, Mxithar 107. Tschamtschean 3, 195, 10, angeführt von Tschamtschean 3, 335, 15. Patkanean, Bibliograph. Abriss der armen, geschichtlichen Liter. Petersb. 1880, S. 44. 56) Orbělean, S. des Liparit, † 1265, Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. 348. Steph. Orbel. 146, 12. Tschamtschean 3, 218, 42. 57) Orbēlean, S. des Liparit, des Sohnes Ivanē's, Groseneffe des vorigen, Bruder des Bischofs Johannes von Siunik und des Pačač, Steph. Orbel. 172, 6, 58) Marašaxt (Marschall, Hazarapet), S. des Constantin von Lambron, ao. 1295, Tschamtschean 3, 293, 38, 310, 24, 59) armenischer König von Kilikien, S. des Levon III, Bruder des von ihm geblendeten Königs Hethum II, reg. 1296 bis 1298, Langlois, Bullet. Acad. Petersb. 4, 1862, 291. 294. 297. Dulaurier, J. as. V, 17, 385. 60) Fürst von Smbataklay (klay arab. qal'ah, Festung), auf einer Kirchenversammlung in Sis, ao. 1307, Tschamtschean 3, 310, 20. 61) Orhelenn, S. des Ivane, des Sohnes Burthel's, in Sinnik, ao. 1421, Tschamtschean 3, 443, 8.

— Ableitung (deminutiv): Symbatikos, Protospathar Leo's VI (886—911), eroberte Benevent 891 und war bei der Bearbeitung des Gesetzbuches der Basiliken thätig; er beisst auch Sabbathis und Symbatios, Lebeau XIII, 347. 353.

Zusammensetzungen: 1) Smbat-anoys, Tochter des Smbat n° 4, Mose 2, 37. 2) Smbatühi a) Tochter des Enian oder Anianus Bagratūni, Gatim des Sahak Artsrūni, Schwester des Saphatia, Thoma 46, 1 (39). b) Smbatūrhi, Schwester von n° 1, Mutter des Trdat Bagratūni (ao. 151), Mose 2, 37. Smbatūhi, das. 2, 63.

Sunbul, Frauenname (Hyacinthe); das Haar der Frauen vergleicht man mit den dunklen Blüthen der Hyacinthe, Garcin de Tassy 32.

Sunbulzadeh, Gelehrter, Salemann, Bullet. Acad. St. Pétersb. XXXII. 1888, 354, 2.

Sunfadh s. Sumbat nº 19.

Σουνίκας, Massagete im Heer des Belisar, Prokop 62.
Sür, Nachfolger des Pharnak I, Vorgänger des Havanak oder Honak, sagenhafter König von Armenien, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19.

Sür, König von Kaschmir, Schwäher des Bahman-Ardašir, Bahman-nämeh im Mojmel, J. as. III, 11, 354, 9.

d. i. čūr oder ind. çūra?

Sūrā (موراء), Tochter des Ardawān, Sohnes des Baṭī (Ardawān V); nach ihr ist Sūrā bei Baghdād benannt, Yaqut 3, 184, 17.

Sūray, armenischer Adlicher aus dem Hause Mok, zur Zeit Xosrow's III, Mose 3, 43.

Sürak, S. des Frasp-i čür, Enkel des Afrasiab, West, P. T. I. 135. Sürak ist in der Pehlewiübersetzung Wend. 1, 14 Sughdha (Sogdiana).

Suren, Name einer Familie vom höchsten arsakidischen Adel, welche während der Partherzeit das Recht hatte, den König zu krönen. Tabari 683, 7 lässt bereits Bistasb (Kawa Wistaspa) den Süren al-fahlawi mit der Herrschaft von Sagastan belehnen (s. Nöldeke's Tabari 438), doch spricht das Beiwort al-fahlawi (der parthische) für die parthische Zeit; die Armenier, z. B. Mose 2, 28. 68, nennen als Stifter der Familie Süren einen Sohn des Aršavir, d. i. Phraates IV. 1) Σουρήνας, Kronaufsetzer, Feldmarschall des Königs Orodes I, besiegt den Gegenkönig und Bruder des Orodes Mithradates III, ao. 56, und den Craesus bei Carrae, am 9. Juni 53, ward aber bald nachber von Orodes aus Eifersucht auf seinen Ruhm hingerichtet, Livius P. 106. Strabo 747 (1041, 20). Plut. Crass. 21, 4 ff. Polyaen 7, 41. Dio 40,

16, 1. Sirenes, Florus 3, 11 (74, 22). 2) Surena, krönt den Gegenkönig Tiridates III, Sohn des Seraspadanes, ao. 37 n. Chr., Tac. 6, 42. 3) Suren, S. des Anak Pahlavuni, ans dem Hause Suren, und der Oguhi, Bruder des Gregor des Erleuchters, Zenob bei Langlois Coll. 1, 343°. 4) Süren Pahlav, Feldherr des Sapor II gegen Aršak III, fällt in der Schlacht, Faust Byz. 4, 33 (149, 28). Surena, Amm. Marc. 6, 12. Σουβραεινάς, Malala 335. Σουρένας Chron. Alex. 694, 23. 5) Sûrên Parsik (der Perser), Feldberr gegen Aršak III, wird gefangen und gesteinigt, Faust. Byz. 4, 36 (151, 8). 6) Suren. Märtyrer unter Sapor II, Assemani III, 650° (11. März). Albertani 311, 5 (309). 7) Xorxortui, armenischer Adlicher von der persischen Partei zur Zeit Aršak's IV, Mose 3, 43, 45, 81 Suren Parsik, wird dem Sparapet Manuel und der Königin Zarmandüxt, Witwe des Königs Pap, als Marzpan beigegeben, während ihre Söhne Aršak und Walaršak regierten, Faust. Byz. 5, 38 (245, 21). 9) Süren Pahlav, Hazarapet dranu arkuni, Chiliarch der königlichen Pforte (der höchste Civilbeamte) unter Bahram V, ao. 428, Laz. Pharp. 42, 1. 43, 6, 223, 9. Mose 3, 64. 10, Σουρήνης, persischer Christ und Märtyrer, ao. 422, Theodoret 5, 39 (Σουήνης); bei Nikeph. Kall. 14, 20 (II, 477", Σαήνης, was rightiger scheint (šāhēn). 11) Süren destberhem, s. letzteren Namen. 12) Suren Pahlav, persischer Oberfeldherr in Armenien, ao. 482, Laz. Pharp. 223, 9. 13) Sūrēn, Bischof von Karkha de Ledan, ao. 553, Guidi, DMG. 43, 403, 5. 14) Bischof von Amul und Gilan, ao. 553, Guidi, DMG. 43, 403, 12, 15) Σουρήνας, Sohn des Mebodes n° 1 und Vater des Μεβόδης n° 2, Begleiter des 'Ιεσδεγουσνάφ, Gesandten Xusrau's I an Justinian, Menander Prot. 357, 19, 359, 16. Marzpan von Armenien, tödtete Manuel und ward dafür von dessen Brüdern Wardan und Ward ermordet ao. 571, Johannes von Epiphania, Müller Fragm. IV, 274, Theophanes Byz. 485, 13. Menander 313, 15. Sûrên Čihrwšnasp, Sebeos 26, 1. Sūrēn Čihrwšnaspūhēn, Samuel 399. Süren, welcher den Namen Cihowr Wšnasp hatte, Steph. Asolik (in Patkanean's Sebeos) 167, 4. Asolik 116. 16) Süren, Bruder des Waxtank, Oheim des Xusrau II, von Waraz Palūni getödtet, Joh. Mamikoni (Langlois, Collect. I) 373b. 17) Süren, Bischof von Sahrqard, ao. 605, Guidi, DMG. 43, 406, 8. vgl. das. 394, Note. 18) Süren aus Madain (Ktesiphon), Bischof von

Nisibin, danu von Holwan und kurze Zeit Patriarch, ao. 754, † in Başrah, Assemanni III, 168. 616°. III, 2, p. 640, 37. Budge 135, 11 (120). Thoma Marg. 1, 137, 10 (2, 283).

d. i. der heldenbafte, awest. stra. (stark, hehr).

Sürhan, Perser aus königlichem Geschlecht, kam zur Zeit des Katholikos Anastas (661—667) nach Armenien, ward unter dem Namen Davith getauft und lebte in Tsag bei Dovin; er ward vom arabischen Statthalter 'Abdallah gehenkt, weil er nicht Moslem werden wollte, no. 693, Brosset, 2 histor. 33. Tschamtschean 2, 376, 37.

Sürhap s. Suhrab nº 3.

Sürī 1) angeblicher Sohn des Dahhāk (Dahāka), welcher mit seinem Bruder Sam nach dem Sturz des Tyrannen nach Nehawend entfloh; die Nachkommen beider waren die Fürsten von Ghör, von welchen einige Sürf und Sam heissen, Lubb et-tewarix p. 70. Minhaj 307 (Sur). Feristah 1, 95, 2 (1, 162). Hammer, Gemäldesaal 4, 164. 2) der Verräther des Yezdegerd III hiess Māhōi Sūrī, Fird. 7, 452; 353 (s. bei Māhōē). 3) Sūrī, S. des Mohammed, Vater des Hasan, Fürst in Ghör, Athir 9, 155, 22 (Ibn Sari, ao. 1010). Minhāj 316. Mirch. 4, 179, 35. 4) Saif ed-dīn Surī, S. des Izz ed-dīn Hosain, von Bahramšāh von Ghazna getödtet, Athir 11, 89, 17. Minhāi 337. 348. 438. Mirch. 4, 180, 19. Ferištah 1, 87, 11 (1, 152). 5) Saif ed-dīn Sūrī, S. des 'Alā ed-din Jihansöz, Fürst von Ghör, reg. ein Jahr, 1155, Minhaj 364, 365. Mirch. 4, 181, 19. 6) Saif ed-din Süri, S. des Sihab ed-din Xarnak, Vetter von nº 5, Fürst in Madin (Ghor), Minhaj 344. — d. i. der vom (afghanischen) Stamme Sur (Ferištah 1, 412, 10 ff.).

Sürik, Haupt der adlichen Familie Hrsitsor, zur Zeit Aršak's III, Faust. Byz. 4, 11 (104, 10), Satrap von Gabeleank, Généal. St. Grég. 30°.

Surxab s. Suhrab.

Surxah 1) S. des Afrasiah, von Rustam erlegt, Fird. 2, 444, 141. Tabari 602, 2 zu lesen Suhrah wa Šīdah. 2) Σόρχακος, Vater des Uroastiros (s. diesen). — pehl. \*Surxak, von altpers. Thuxra.

Surxak, Mamlüke des Nür ed-din von Damaskus, von seinem Sohne Malik Sälih zum Befehlsbaber der Festung Harim bei Haleb eingesetzt, ao. 1177, später von den Bewohnern dem Saladin ausgeliefert, der die Festung eroberte, ao. 1183, Athir 11, 295, 22. 328, 16.

\*Surxgaw, Athvyan, Vorfahr des Feridan, zu er-

schliessen aus der arabischen Uebersetzung sähib al-baqr al-humr, der Besitzer rother Kühe, Tabari 227, 9.

Surxi, Schriftsteller, Haji Chalfa I, 431, 9.

Sürmak 1) S. des Pharnavaz, König von Georgien, Liste des Mxithar von Ayriwank. Brosset, Hist. 1, 43. Introduct. XXVIII (Surmag). 2) Bischof von Bznünik in Türüberan, widerrechtlich zum Katholikos bestellt 428, Mose 3, 64. Elišē 192°. Laz. Pharp. 74, 32. — vgl. Sauromaces.

Suroyazata, seine Frawasi augerufen, yt. 13, 118. d. i. den hehren Ized (Mithra als Schützer) habend.

Σουσαμίθρης, Vetter des Pharnabazos, Mörder des Alkibiades, C. Nepos 6, 10, 3. Plut. Alkib. 39, 1. vgl. Sisimithres.

Susanek, Tochter eines Müllers und Gattin des Bahram Gör, Fird. 5, 592, 475. — pers. Ableitung von Susan, hebr. Susannah, Schwertlilie.

Σούσας 1) Perser, Aeschyl. Pers. 958. 2) pehl. Šūšī (adjectiv) Siegel, Mordtmann, DMG. 31, 585, n° 2. d. i. der Susier?

Sysinas, ältester Sohn des Datames, fiel von seinem Vater ab und ward sein Angeber beim König, C. Nepos 14, 7, 1.

Σουσισκάνης, Perser aus Aghatana, Aeschyl. Pers. 34. 960.

Sussilyeh, Nöldeke, P. St. 20.

Σουσούλων, Vater des Abroages (s. diesen).

Šutan, Name eines Mannes, Burhan-i qāti bei Vullers Lex. II, 474<sup>b</sup>; vielleicht zu bessern in بشوني, Peschötanu.

Sutüh, turanischer Zauberer, Fird. 4, 444, 1027; Vullers, Lexic. II, 227° Sitüb.

d. i. matt, niedergeschlagen.

Snwar, Šah Suwar, persischer Gesandter an den türkischen Grosswezir, ao. 1534, Horn, DMG. 44, 605, 21; vgl. Aspūrak. — d. i. Ritter.

Sūzil s. Sērzīl nº 1.

Swaitanid-i Huspasnyan, fehlerhaft für Spitöid (ö, w und n haben im Pchlewi dasselbe Zeichen), ablat. von Spiti (s. dies).

Tabāk s. Bāonha.

Τάβαλος, Perser, Befchlshaber des Kyros in Sardes;
kämpft gegen Priene, Herod. 1, 153. Pausan. 7,
2, 10. — vgl. Pott, DMG. 13, 389.

Taban, Rextah-Dichter (Perser, der in indischer Sprache dichtet), Sprenger 293. Pertsch 675.

d. i. bell, glänzend (vom Mond, Hafiz t, 77, 3). Tabarseransab, Titel des Fürsten von Tabarseran, südlich von Derbend im Kaukasus, so. 732, Athir 5, 133, 9.

Tahm

Tabarzad, Urgrossvater des Scheich Abn Hafs Omar in Baghdad († 1210), Athir 12, 194, 20.

d. i. Krystallzucker (arab. Aussprache für pers. tabarzad).

Ταβούλης, Perser, Pansan. 7, 2, 10.

Taðarwî, Dichter aus Abhar, Pertsch 635, n° 30. von taðarw, Fasan (adjectiv., taxallus).

Tadnamu s. Datames nº 4.

Tag 1) Τάγης s. Στάγης. 2) auf Siegelsteinen: rastīhē, Tag (richtig [als richtig beglaubigt], Tag), mit Bildniss, Thomas Journ. as. Soc. XIII, n° 2. Horn, DMG. 44, 666, n° 613. Tag rāstībē, Mordtmann, DMG. 18, 31, n° 88 (Taf. IV, ult.); das. 36, n° 109 (Taf. IV, ult.). rāstībē. Tagē DMG. 29, 205, n° 11. — d. i. Athlet, Pehlewān (synonym mit Nēw) s. Behramjī Dastūr Sohrābjī Mehrjirān, Guzarati-Huzwāresch-Pehlewi Wörterb. 33, Z. 3. Huzwāresch-Pehlewi-Wörterbuch 30, Z. 9; ursprünglich 'schnell' (awest. taka); vgl. Justi, DMG. 46, 289.

Taj, S. des Xurasani, einer der Uebersetzer des Pehlewi-Königsbuches ins Neupersische, Mohl, le livre des Rois I, XVII. — vgl. Taz.

Tajbaxš, Šahzādeh Xuršīd, in einem Roman des Xayal († 1760), Ricu 771°.

d. i. Kronen verschenkend (Beiwort Rustam's). Tājbanū, Prinzessin in einem Roman des Sakhrāj, (schrieb 1748), Pertsch 994.

d. i. die mit Krone (geschmückte) Herrin. Tajf, Dichter aus Tebrīz, Pertsch 635, n° 35.

Taghšadeh, Fürst von Buxārā (Buxārxudhāh), S. des Bandūn (Baidūn), von Qotaibah in seiner Herrschaft bestätigt. nachdem sein Gegner, Wardanxudāh, gestorben war; er ward nach 32jāhriger Regierung, sammt dem arabischen Amīr von Buxārā von zwei Dihkānen getödtet, c. ao. 738, Schefer Chrest. pers. I, 47, 15, 53, 14, 60, 1, Notes 13, 12, 42.

Tagühi (armen.), Schwester des Sanatrük, sonst Ogühi genannt, Tschamtschean 1, 298, 2.

d. i. die Krone tragende Tochter (Schwester; tag könnte Abkürzung von tagavor, König, sein). Täham s. Tayma.

Tahm, bildet mit Namen regierender Könige Schmeichelnamen hoher Beamter, s. Tahm-Yazdgerd, Tam-xusrau, Tam-šapūr; Tahm-Hörmazd lebte unter keinem König Hörmazd; vgl. Nöldeke, Tab. 443, Not. 1; ähnlich ist Tambayak; vgl. taxma.

Tahmasp 1) im Awesta \*Tumaspa, patronymisch Uzawa Tumaspana yt. 13, 131. pehl. Zawb (b ist nur graphisch) tūxmāspān (pāzend tahmāspā) Bund. 81, 12. Dinkart 176 (V, 214, 8). neupers. (arab.) Tahmasp, S. des Minocibr, Vater des Königs Zaw, Fird. 1, 434, 11. Mojmel, J. as. III, 11, 170, 8. Mirch. 1, 180, 1. Tahmasb, Vater des Zaw, Hamzah 25, 7. Tahmash 34, 18. Tahmasf, Alberuni 224, 6. Zab bin Tahmasfan, Tab. 529, 11. Zaw bin Tahmasb, Athir 145, 10. Andere Quellen schieben zwischen Minočihr und Tahmasp noch mehrere Generationen ein: Tahmāsb, S. des Kānjū, Vater des Zaw, Tab. 529, 10. 14; nach anderer Ueberlieferung ist Bahmasf (Tahmāst) ein Sohn des Kanjhūr und heisst Zab, das. 2, 130; nach einer dritten ist Behäsf ein Nachkomme des Naudar, ein Sohn des Kamjehür und der Vater des Zaw, das. 2, 118. 2) Tahmāsh, S. des Ašak, Vater des Narīman, Albērûnī 104, 15 (112). Tamāhasf, S. des Aršak, Vater des Yemār (Narīmān), Masudi 2, 130. 3) Tahmasp, S. des Isma'il Sefi, Schah von Persien, geb. 1515, reg. 1524-1576, auch bistorischer Schriftsteller und Dichter, Rieu 107b u. oft. Pertsch 432. 649, n° 2. 685, 3. Seine Lebensbeschreibung von ihm selbst, herausg. von Horn, DMG, 44, 563; das. 576, 3. Ferištah 1, 385, 18 (2, 53); armen. Šah-Thahmaz, Arakel 600, 2 (Brosset, Collect. d'histor. armén. I, 316). Bildniss: Mich. Beuther v. Carlstadt (nach Paul Jovius), Basel 1528, S. 344. 4) S. des Ibrāhīm 'Adilkah von Bijapür (Dekkhan), Bruder des 'Alī, des Nachfolgers Ibrahīms, av. 1557, Ferištah 2, 65, 11 (3, 115). 5) ein Sefewi-Prinz, von den Aufrührern in Tebriz beim Tod des türkischen Feldherrn 'Othman Pasa ao. 1585 als Schäh ausgerufen, Malcolm 1, 521. 6) Tahmäs, georgischer Adlicher, ao. 1615, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 397. 7) S. des 'Abbās des Grossen (1586-1628), von seinem Vater geblendet, Malcolm 1, 562. 8) Tahmāsp Qulī xān, S. des Amir Guneh van, Feldberr des Schah Seff (1629 bis 1641), Hammer, Gesch. d. osman. Reiches 9, 268; armen. Thabmaz, Arakel 310, 17. 544, 21 (Brosset, Collect. 1, 422. 536). 9) S. des Schäh Hosain (1694—1722, wo er abdankte, † 1729), reg. 1722-1732, † 1737; sein Feldherr, welcher die Herrschaft der Sefewidynastie gegen die Afghanen vertheidigte und nach dem Tod von Tabmāsp's Sohn 'Abbas III selbst den Thron von 1736-1747 als Nādir Schāh einnahm, ward

von Țahmasp mit dem Ehrennamen Țahmasp Qulī xan (Tahmasp-Diener) begnadigt, Esaï bei Brosset, Collect. 2, 218 (armen. Thahmaz). Malcolm 1, 636. 10) Tahmas xan, ursprünglich Timūr xan, geb. zu Bayazīd in Armenien, kam als Gefangener mit seinem uzbekischen Herrn nach ludien, wo er als Beamter und im Kriegsdienst zu hohen Würden gelangte; er schrieb seine Denkwürdigkeiten ao. 1779, Rien 980°. 11) Ţahmasp xan, ein Feili, Heerführer des Lutf 'Alī xan, ao. 1791, Malcolm 2, 185.

Bemerkung: Die awestische Form tümäspa (anscheinend von tüma, stark) ist befremdend neben der sicher echten späteren Form, welche aus taxmäspa entstanden ist; man ist versucht, einen Fehler oder eine Variante in der ursprünglichen auch für das Awestä anzunehmenden Pehlewischrift zu vermuthen, welcher darin bestand, dass hinter t ein verticaler Strich, das u (w) hinzugetreten sei, worauf die Bundeheschlesart beruht; das Fehlen des x würde alsdann die Lesart tümäspa ergeben; vgl. Hoffmann 267; vgl. Tahmin n° 1.

Tahm-Hörmazd, Marzpan von Adhörbaigan (Atropatene) ao. 447, Hoffmann 64 (Tohm-Hörmazd).
d. i. der starke H.

Tahm-Yazdgerd, christlicher Perser, Freund und Beamter des Yezdegerd II, Hoffmann 50. 267.
 (Tohm-Yazdgerd). — d. i. der starke Y. vgl. Nöldeke's Tabari 443, Note 1.

Tahmij, Tamahij, Schwester der Babūnaj, Gattin des Anöšajān, Tab. 2887, 7. Tamāhij, Yāqūt 4, 844, 5. — d. i. die starke (ij ist arab. Aussprache des pehl. Affixes Ik).

Tahmin 1) Tühmin (ü kurz) ainbedh, ein Titel, Ceremonienmeister, Hoffmann 64. Tahmin (Tuhmin ohne w) das. 68. 2) Bischof von Sirzör (Šahrzör), ao. 553, Guidi, DMG. 43, 403, 4. weiblich: Tahminah, Tochter des Königs von Samangan, Mutter des Suhrab, Fird. 2, 78 ff.

Tahmīr, aus dem Geschlechte des Rustam, Farhang-i Šu'ūrī bei Vullers, Lex. I, 485°.

Tahmtan (metrisch Tahamtan), Beiname 1) des Rustam, Fird. 1, 550, 780. 2, 52, 574. 3, 12, 90 u. oft. Hafiz, Saqīnāmeh 57. 2) des Isfendiar, Fird. 4, 548, 2265. 3) des Bahman, Sohnes Isfendiar's. 4) Tahamtan-Šah, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058—1099), Minhāj 105. 5) Tahmtan, S. des Atābeg Sa'd bin Zangī, des Gönners des Dichters Sa'dī, Minhāj 179. 6) Quib ed-dīn Tahmtan (Tehemten), S. des Ṭūrān-šāh, Sultan der Insel Hormūz, ao. 1332, Batutah 2, 233, 7; nach Texeira hiess der Vater Gordonxa

(Gurdanšah), der Sohn Turanšah, Defrémery zu Ibn Batutah 2, 456.

Tahmurath s. Taxma-urupan.

Tahmüs, S. des Ašak, Vater des Ašnās, Tab. 533, 3. Tāč s. Tāz.

Tačarpat (muthmassliche Pehlewischreibung), armen. takarapet (Mundschenk, Mose 2, 19), arab. Țajarbed, Beamter des Xusrau II, der die Gesandten des Kaisers empfängt, welche über die Rückgabe des heil. Kreuzes verhandeln sollen, Assemani III, 444°, Z. 14; würde neupers. Tajarbed lauten. — altpers. tačara (Palast, Privatwohnung des Königs), neupers. tajar (Sommerwohnung), arab. tazar.

Tačat (armen.) 1) Mandakūni, Schwager des Artavazd, Fürst der Provinz Ašots, zur Zeit Terdat's des Grossen, Mose 2, 78, 82. Τασάτης, Agathangelos 81, 1 (99). 2) S. des Mehendak Rituni, Bruder des Zoray, zur Zeit Tiran's II und Aršak's III, Faust. Byz. 3, 18 (46, 32). Mose 3, 15 (ohne Nennung des Namens). 3) Bischof von Aldznik, zur Zeit Aršak's III, Généal. St. Grég. 33°. 4) Bischof von Tayk, um 450, Elišē 1924. 5) Gnthūni, fiel bei Avarayr, Elišė 215b. Laz. Pharp. 124, 6, 6) Artsrūni, Bruder des Wasak und Gotorz (Goter), Oheim des Alan, Laz. Pharp. 14, 30. Thoma 82, 7 (73). 7) Schwager des Kaisers Justinian, der ihm Kometon, die Schwester der Kaiserin Theodora zur Frau gab und ihn 533 zum Statthalter des griechischen Armenieus ernannte, Tschamtschean 2, 240, 22. 8) Τατζάτης, Heerführer des Kaisers Leo IV und der Irene, ging wegen erlittener Kränkungen zu den Arabern über, ao. 781, Theophanes 698, 12. 706, 9 (Τατζάτιος), 707, 1 (Τατζάτις), vgl. Weil 1, 100, Not. 9) Τατζάτης, Fürst von Παιπερτε, Theophanes contin. 404, 11; bei Georg. Monachos, das. 896, 9 Τζάντζης. armen. Tačat, Fürst von Baberd (Bayinwert) in Sper am Corox, fallt mit Wardan Wal und Adrianos von den Römern ab, ao. 935, Tschamtschean 2, 825, 20. 10) S. des Gandzi, kämpft gegen Xĕtrik in Berkri, ao. 1038, Tschamtschean 2, 917, 31,

Tačatūrhi, Artsrūni, Gattin des Wahan Mamikoni, welcher von ihrem Sohn Samuel, der Christ war, wegen beider Apostasie ermordet ward, Mose 3, 48 (er nennt unrichtig Wardan statt Wahan, dessen Frau nach andern Ormizdūxt hiess); nach Faust. Byz. 4, 58 tödtete Samuel seine beiden Eltern, ebenso nach Thoma 65, 22 (58).

Taxma 1) von der Familie des Zarathuštra, Vater des Daewödbis, yt. 13, 98. 2) Vater des Hāmbaretar-wanhwām, yt. 13, 111. 3) pehl. Tāhm (plene geschrieben), S. des Zarīr, Vater des Urwadgā, in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I. 146. — d. i. der starke.

Taxmaspāda (die Silbe ta ist nach der susischen Uebersetzung ergänzt), Meder, Heerführer des Darcios I, Iuschrift von Behistan 2, 82. 85.

d. i. starkes Heer habend.

Tayma-urupan (awest., nomin. taymō urupa, accus. taymem urupa) 1) Nachfolger des Haoschvahha. yt. 15, 11. 19, 28; an beiden Stellen wird der Vater nicht angegeben, es werden nur Haoschyanha, Tayma urupan und Yima als drei nacheinander regierende Herrscher genannt; der als Vater des Yima genannte Wiwanhao wird demnach nicht als König angesehen; daher kann Taxma urupan auch als ältrer Bruder des Yima gelten, wie der Bundebesch 77, 4 indirect dadurch andentet, dass er den Spityura (Bruder des Yima) zum Bruder des Taymuraf macht; nach Ušban) (Haoschyanha) herrschte Tahmurat, der Sohn des Wiwanjhan, der Urenkel des Ushanj, Tab. 174, 17. Athir 43, 20. Tabmurath, S. des Nübjehan (l. Wiwanjhan), Bruder des Jam, Masudi 2, 111. Hamzah 13, 2. Mojmel, J. as. III, 11, 167, 2. Bei Firdusi ist die Herrscherfolge irrig mit der Generationsfolge verwechselt: Tahmurath, Sohn des Höschang und Vater des Jamšēd 1, 42 ff. 3, 626, 2429. 5, 554, 42. 6, 236, 910. 7, 132, 1550. In einigen Quellen ist Höschang durch zwei Generationen von Wiwanhao getrennt, s. Ayanhad. Tahmurath, Alberani 24, 3, 8 (27, 28). Yaqut 1, 299, 7, Tahmūrath heisst zēnāwand, Albērūnī 103, 9. Hamzah 29, 17, im Awesta azinawañt, wahrscheinlich nach einigen Lesarten in zaenanhwant (bewaffnet, gerüstet) zu bessern, s. Spiegel, Commentar 2, 635; er hat auch den Beinamen diwband, der Bändiger des Diw, Daewa, da er den Ahriman als Reitpferd benutzte, Mirch. 1, 153, 6; vgl. die Riwayet bei Spiegel, Einleit, in die trad, Schriften 2, 317 ff. Eran. Alterth. 1, 516 ff. 2) Paban Tamüraf s. Pap. 3) Tahmürath, Bruder des Schirwansah Amir Saix Ibrahim Derbendi (1382 bis 1417), ao. 1407, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 573. 4) Theimuraz (georg.), S. des Waxtang († 1530), Enkel Alexander's II von Imereth, Vater des Xosro und Bagrat, Brosset, Mém. VI, 5, 198. Hist. 2, 263. 5) Theimuraz Čxeidze,

georgischer Adlicher im Gefolge des Königs Rostom, ao. 1634, Brosset, Hist. 2, 65. 6) Theimuraz (auch Bagrat genannt), S. des Waxtang von Muxran und der Xwaramze, Administrator von Karthli 1623, Vater Waxtangs V Sah-nawaz († 1675), Brosset, Hist. 2, 73. 7) Theimuraz (georg.), S. des Dawith II, Sohnes Alexanders II von Kaxeth, Gatte a) der Auna, Tochter des Guriel Mamia, † 1610, b) der Xwarašan, Schwester des Luarsab II von Karthli, reg. seit 1605 und † nach wechselnden Schicksalen 1663 in Asterābād, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 199, 200, 250, 251; armen. Thamraz, Arakel 93, 10, 616, 7 (Brosset, Collect. d'histor. armen. I, 315, 589), Zakaria, das. 2, 118. Brosset, Hist. 2, 63, 159. pers. Tahmūrāth Xān, Malcolm 1, 582. Dorn. Mém. VI, 6, 1844, 368, 8) Theimuraz, Befehlshaber der Burg von Kuthais (Imereth) ao. 1651, Brosset, Bullet. 3, 1847, 190. 9) Theimuraz, S. des Konstantin von Muxran, † c. 1688, Brosset, 10) Theimuraz, S. des Prinzen Hist. 2, 627. Lewan (Leo), Bruder des Waxtang VI, † 1710, Brosset. Mém. VI, 5, 1843, 210. 11) Theimuraz, Eristhaw (Satrap) von Aragwi, Schwäher des Bakar, des Sohnes Waxtang's VI, ao. 1724, Brosset, Bullet. 3, 1847, 359. 12) Theimuraz, S. des Erekle I (1675-1710), Gatte der Thamar, Tochter des Waxtang VI und der Ana Xanum, Tochter des Bežan Barathašwili, Vater des Erekle H (1744-1798), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 210. Hist. 2, 198. 13) Theimuraz, S. des Erekle H von Kaxeth, als Anton II Katholikos 1790, † 1827, Brosset, Hist. 2, 636. 14) Tehmuras, neuerer Parsiname, z. B. T. Dīnšāh, Herausgeber des Syāwaš-nāmeh des Rustam Pešutan, Bombay 1873. Ταχοσδρώ s. Tamxusrau.

Τάξακις, Skythenkönig zur Zeit des Dareios I, Herod. 4, 120. — vgl. Müllenhoff 572. Takšaka (Zimmermann) ist auch im Sanskrit Eigenname. Ταχέαδ 8. Αrtαχέαθτα n° 12.

Ταξίλης 1) König der Gandhära zwischen Indus und Hydaspes, Strabo 698 (972, 30). Curtius 8, 12, 14. Plut. Alex. 59, 1; Taxiades bei Jul. Valer. 3, 59 (97); er hiess ursprünglich Omphis oder Möphis und batte den Namen Taxiles, wie seine Vorgänger, von der Stadt Taxila (Deri Schähän), im Sanskrit Takšaçila (Fels der Takšas, eines skythischen Stammes), s. Eggeling, Encyclop. Britann. XII, p. 786°. 2) Feldherr Mithradates des Grossen von Pontos, von den Römern bei Chaeronea ao. 74 geschlagen, Plut. Justil, Ford, Iranisches Namenbuch.

Sulla 15, 1. Lucull. 26, 4. Appian, B. Mithr. 70. Τάξιλος, Pansan. 1, 20, 6. sein Denkmal: 9, 40, 7. 3) Führer der Armenier diesseits des Euphrat, ao. 48, Appian, B. civ. 71.

Der Name bedentet wohl den Fürsten vom Stamme der Takša (mit Affix ila; Takša auch indischer Name), vgl. alıd. Thassilo.

Taxwareh s. Naxwarak.

Talimān 1) Vater des Gurd, König zur Zeit des Ferfdün, Fird. 1, 174, 175. 182, 825. Zur Zeit Naudar's: 406, 288. 2) Herr von Sughd, zur Zeit des Kai Xusrau, Fird. 4, 188, 2175. 3) Ταλύμενος heisst Sillakes in Plutarchs Crassus 21, 4.

Tam s. Tahm.

Tamahasí s. Tahmasp nº 1.

Tamam s. Thaman.

Tamāt, Vater des Artane (s. diesen).

Tambayak, Tochter der Xwafnām, Mutter der Bayak, in der Gencalogie der Mutter des Dahāka, Bund. 77, 15. Der Name ist eine (witzige) Nachbildung, gleichsam eine Gegenschöpfung (paityāra) der unter Tahm angeführten Namen; vgl. Bayak.

Tamxusrau, Feldherr des Xusrau I in den Kriegen der letzten Regierungsjahre, in einem Treffen bei Tela d'mauzalat (Constantina) vom römischen Feldherrn Constantinus getödtet, der selbst durch die Umgebung des Gefallenen das Leben verliert; Ταχοσδρώ, Menander Prot. 329, 3. 391, 16. Ταναχοσρώ 407, 12. Ταχοσδρώ 416, 3. Ταγχοσδρώ 436, 16. 441, 7. 9. 14. Ταμχοσρόης Evagrius 5, 20. syr. Täm Khesrön, Joh. Ephes. 371, 5. 6 (236). 403, 21 (256). Ταμχοσρώ, Theophyl. 49. 139. Τam-χοsrow, Sebeos 34, 8—9. Ταμιχοσρόης, Nikeph. Kall. 18, 5 (II, 813, 814).

Tamšapūr 1) Narsī Tamšābhör (syr.), König (Unterkönig oder Statthalter) von Adiabene, Feind der Christen, unter Sapor II, ao. 345 ff. genannt, Assemani 191<sup>b</sup>. Hoffmann, Julianos 182, 18 (277. 674). 2) Šābhör Tamšābhör, Stadtvogt von Arbela, Assemani 191<sup>b</sup>. Tamsapor, Feldherr des Sapor II, Amm. Marcell. 16, 9, 3.

Ταμύρα s. Tomyris.

Tavaoξάρης, S. Kyros des Grossen und der Amytis, von seinem sterbenden Vater zum Satrapen von Medien, Armenien und Kadusien ernannt, Xenoph. Kyrop. 8, 7, 11; zum Herrn (δεσπότης) der Baktrer, Choramnier, Parther und Karmauier ernannt, Ktesias Pers. 8, wo anscheinend richtiger Tavuoξάρκης; es ist also ein zweiter Name des Bardiya (Smerdis); vgl. Hutecker, der falsche Smerdis 15. Bréal, de pers. nominibus. Paris 1863, p. 27:

aus tanwaxšaþraka, minore imperio fretus, da er als 2. Sohn nur Satrap war; also eine Art Titel; nach Oppert, J. as. 4, 17, 262: awest. \*tanuwazraka (gross an Körper).

Tανάσισος, S. des Χουάρσαζος, Strategos in Olbia, Latyschev I, 92, n° 55.

Tandar s. Tidar.

Ταγγανάς, Statthalter des Dareios in Samarien, Joseph. Ant. Jud. 11, 4, 9. vgl. Sisines.

Tanhā, mehrere persisch-indische Dichter, Sprenger 296.576. Pertsch 635, n° 68. d. i. allein (taxallus).

Tannasar, Grossherpat des Ardašír I, West, P. T. IV, XXXI. 414; er erliess ein Sendschreiben an Jušnaspšāh von Tabaristān, Ibn Isfendiār, Geschichte von Tabaristān; Bīšar, d. i. Tanasar, ein Platoniker, Masudi II, 161, 8; den Namen 'körperhaarig' (?) hatte er daher, dass er ganz mit Haar bedeckt war wie ein Pferdekopf mit der Mähne, Rieu 202\*; die Pehlewiform wird unrichtig Tösar gelesen (n hat dasselbe Zeichen wie ō [w]); die Bedeutung 'körperhaarig' würde die Lesung Tanvasar (umgestellt aus Tanwares) erheisehen; man sehe das Sendschreiben in np. Sprache, sowie die Erklärung des Namens bei Darmesteter, J. as. IX, 3, 185. 205, 9, 508 Not.

Tāprawañt, ein Xwyaona (Chionite), von Wištāspa besiegt, yt. 5, 109. 9, 31. 17, 51. 19, 87. Syāwašnāmeh 254. 255. — d. i. Finsterling.

Τανυοξάρκης κ. Ταναοξάρης.

\*Taosa 1) S. des Naudar (Naotara), beansprucht die Königskrone nach dem Tod des Kai Kaus (Kawa Us) gegen Kai Xusrau, dem sie jedoch durch ein Gottesurtheil zufällt; er verursacht durch seinen Trotz den Tod des Ferud, des Bruders Kai Xusrau's. Nach dem Awesta erobert er den Palast Xsebabrosaoka in Kanha. wo die reisigen Hunn in Waeska sassen yt. 5, 53. 54. 58. Nach dem Bundehesch wird er am jüngsten Tag dem Heiland Sosyans bei der Auferstehung behülflich sein, 69, 7. Die Awestäform ist Tusa, was zum neueren Tüs, aus Taosa, sich verhält wie Husrawanh zu Haosrawanha; nach Nöldeke, P. St. II. 28 ware Tos aus Tus verändert, weil dieser Name mit dem der Stadt Tos für gleich gehalten ward. Tos bin Naudaran Tab. 601, 16. Düs. Bruder des Naudar, Masudi 2, 130. Nach der Ueberlieferung bei Tabari 878, 3 ist Tüs Sohn des Nawadgā, Vorfahr des Sôxrā; Tôs (Tus), S. des Naudar, Fird. 1, 402 ff. 3, 34, 348. Tūs, Ispehbed von Ispāhān, Athir

172, 6. 2) Tūs, Vater des Fīrūz (s. Pērōz n° 7). 3) Tus, S. des Namawar oder Saruyah, Bruder des Jušnas (Gušnasp), Vetter des Xuršīd. des letzten Ispehbed der Dābōi-Dynastie in Gilan, Ibn Isfendiar bei Dorn, Mém. de l'Acad. Impér. VI, 8, 1855, S. 72; er tödtete den Magier Sumbad, ao. 755, Athir 5, 369, 3 (s. Zarbar). 4) Sa'd ed-dauleh Tüs, Bruder des Gustahm 180 heisst auch der Bruder des Heros) und der Bädusepān-Fürsten Iskander († 1360) und Šābghāzī († 1378); er ward von seinem Neffen Iskander, S. des Gustalim ermordet, 1390, Zehiredd. 100, 3. 122, 1. 147, 19. 422, 16. 5) Tas, S. des letzten Badüsepan-Fürsten Gayümarth (1405 bis 1453), Zehiredd, 500, 9, 516, 17. 6) Mohammed bin Tus, Grammatiker, Haji Chalfa 5, 518, 6. vgl. Fartös?

Tapean s. Itap.

Taradat s. Tiridates nº 7.

Tarasp, arab. Tarasf, S. des Jüderz und Schwestermann (gihr) des Afrasiab, Tab. 606, 12.

d. i. junge Rosse besitzend (np. tar).

Tarba, persische Christin und Märtyrin, von Simeon Metaphrastes Thermes genanut, Assemani I, 188; es ist dieselbe wie Ταρβούλλα, Tarbula, s. Pherbuta, S. 99\*.

Tardas s. Tiridates nº 6.

Ταργίταος 1) Stammvater der Skythen, Herod. 4, 5. 2) fem. Τιργαταώ, jaxamatische Fürstin, erste Gattin des Königs der Sinder Hekataios, die er verstiess, worauf er sich mit einer Schwester des Leukon I von Bosporos (387—347) vermählte, Polyaen 8, 55 (415 ff.). — zu n° 2 könnte an Atergatis (ποτεική) gedacht worden; s. Müllenhoff 561.

Tārīkī, Dichter aus Hamadān, Pertsch 635, n° 29.
 d. i. Finsterniss (poetisch vom Dunkel des Gram's).
 Tārīšmah, S. des Mahweš, Vater des Bīruīs, Tab.

1781, 3. Barīšmah?

Tarkaš, Vater des Marzbān nº 6, Tab. 3, 1308, 18. Athir 6, 365, 17. — d. i. Pfeilköcher (vgl. Tirxaš).

Tarmašīrīn, Nachfolger seines Bruders Iljagaļai, Chān von Transoxanien (Turkistān), zur Zeit des Sultān Moḥammed von Dehlī (1325—1351) abgesetzt und als Flüchtling umherirrend, Batutah 3, 31, 2 ff. 258, 7. 4, 40, 8. C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 4, 670. Quatremère, Not. et Extr. XIII, 1838, 235 ff.

Tars, Variante zu Bars (Pars) s. Frašt.

Taršīš, persischer Fürst, Esther 1, 14 (fehlt im griech. Text). — d. i. Taršīš-Edelstein, Chrysolith: wohl ein erfundener Eigenname.

Tarsul (أسيل), Malik (Fürst) von Färyāb, Verbündeter des Nēzak, ao. 709, Tab. 2, 1206, 5.

Tarwišn-paudė yazdandaša, Siegelstein, Thomas, J. as. Soc. XIII, n° 57. Horn, DMG. 44, 664, n° 911.

\*Taurwāta, davon patronymisch Taurwāiti, s. Frāčya. d. i. peinigend (die bösen Geister, Dīvs).

Τασάτης s. Tačat.

Τασιάκης, verdorbene Lesart bei Diodor 17, 34, 5
 für Sabakes u° 1; eine Variante ist auch Σταβάκης.
 Τασιφέρνης s. Σατιφέρνης.

Τάσιος, Anführer der Röxolanen, von Diophantos, Feldherrn des Mithradates von Pontos besiegt, Strabo 306 (421, 4).

Tatnai pen, persischer Landpfleger pexah) in Palaestina, Ezra 5, 3, 6, 6; im griechischen Text Θανθαναΐ oder de Lagarde 464) Τανθαναΐος, bei Josephus nach dem 3. Buch Ezra Σισίνης, das anlautende t und griech, s würde pers. è vertreten, vgl. P. de Lagarde, Symmikta 1, 60, 15.

Tαυτούκας, Armenier, S. des Manuel, Bruder des Pankratukas (Bagratuk). Konstant. Porphyrog. 31, 3.

Tawaneh, nach den Wörterbüchern Tawabeh ترامه, Vater des Parteh, Fird. 2,572,163. Farteh bin Tafareghan (Hss. عارة), تعالى Tab. 614, 6.

Taz oder Taj in dieser arab. Form soll J ein pers. ž wiedergeben) 1) S. des Frawāk (Farwāk), Vater des Wirawsag, Tab. 202, 11. Taz (Hs. ,5 statt 33) Alberuni 103, 21 (111); bei Athir 53, 3 zn lesen بن) تارين فرواكه doppelt geschrieben). Gobineau 1, 124. Taj, Tab. 203, 8. Hamzah 32, 4. Mojmel, J. as. III, 11, 169, 3. Taj, S. des Farwal, Masudi 2, 113. Taziobarsed (s. Wirafšan), nach anderer Quelle: Taj, Minhaj 303; von Täč und seiner Zwillingschwester Täčak stammen die Leute auf der Ebne der Täčik, d. i. die Araber, Bund. 37, 19. 20. West, P. T. IV, 27. Durch seinen Sohn Wirafsang ist Taz der Stammvater des Dahāka (Dahhāk), Bund. 77, 13 (in Pazendschrift); ein anderer Nachkomme, ebenfalls Tā] genannt, ward der Gatte einer Tochter des Feridun und Vorfahr des Mihrab von Kabul; er soll nach den Geographen (Abulfeda, Edrisi, den Fluss Mihran (Indus) schiffbar gemacht haben, Mojmel J. as. III, 11, 169, 6, s. Mohl das. 158. 2, Taj, S. des Rapasang (Arpas), Nachkomme des Naotara, Vorfahr des Godarz (Juderz), Tab. 618, 1. 3) Taj, S. des Xurāsānī, ist bereits S. 318 aufgeführt, weil sein Name nicht die arabische Wiedergabe unseres Taz, sondern andrer Herkunft scheint. - neupers. täzī (arabisch, Araber), armen. tačik; die Perser

sehen in Taz und Tazī ein einheimisches Wort (awest. tač laufen), eine Erklärung aus dem Semitischen gab Nöldeke, Karnamak 52.

Τατζάτης s. Tačat.

Tažaw, Tazaw, Eidam des Afrasiab, Fird. 2, 574 ff. Tazeh, mit dem Schriftstelleruamen Dihlawi (aus Dehlt), Dichter, Pertsch 635, n° 97.

d. i. der frische, junge.

Tāziobarsed s. Tāz nº 1.

Tearnthag, armen. Märtyrer zur Zeit des Sasaniden Walas, Ende 5. Jahrh., Mxithar 70 (nach Wardan).

Τέασπις s. Čaispiš nº 3.

Τειράνης 8. Ττάμ.

Teipews s. Tiraios.

Teîσπης s. Čaišpiš nº 2.

Teváγων, Baktrier, fiel bei Salamis, Aeseh. Pers. 306. Tēr, Armenier aus Xordzēn, hilft bei der Erfindung der armenischen Schrift als des Griechischen kundiger Mann, Laz. Pharp. 29, 21; bei Tschamtschean 1, 495, 4 Tirayr. — d. i. Herr (gewöhnslich Titel der Bischöfe); vgl. thrak. Τήρης.

Τερδέτης s. Tiridates nº 22.

Tereš, Thürsteher des Königs Ahasuèros, Esther 2, 21; griech in der kürzeren Fassung Θέδευτος, Θευδέτης, de Lagarde 504, in dem ausführlichen Texte Θαρρα, Θαρα, de Lagarde 505; letzterer Name steht auch für Xarböna; bei Joseph. Ant. Jud. 11, 6, 4 Θεοδέστης.

Τηρίβαζος s. Tiribazos.

Τηριδάτης s. Tiridates.

Terioltes, Satrap der Paropamisadae, Curtius 9, 8, 9; s. Tyriaspes.

Teριτούχμης, S. des Idernes, verlobt mit Amāstris, der Tochter des Dareios II Nothos, welche aber ibren Bruder Artaxerxes II heirathete, Ktes. Pers. 53; bei Plut. Artax. 27 Τιρίβαζος; sein Sohn, also von einer andern Fran, hiess Harpates. d. i. vom Stamme des Tír.

Teršeh, S. des Farrux, Vater des Čihrzād, aus dem Geschlechte des Rustam, in einer Genenlogie bei Gobineau 1, 474; wohl Nersch (Narsch) zu lesen (مرسم).

Τεύταμος, al. Ταυτάνης, König von Assyrien, Nachfolger des Mithraios, Vorgänger des Teutaios oder Tauteus, zur Zeit des Priamos, Ktes. bei Diod. 2, 21. Kephal., Müller Fragm. 3, 626. Eusebios 1, 64. 2, 50. 54. — vgl. Tautukas, Teutaros und den galat. Namen Teutamates, Polyaen. 4, 8, 2 (nach Hieron. Kard.).

Τεύταρος, Skythe, welcher Herakles das Bogenschiessen lehrte, Herodorus in Müller, Fragm. 2, 29, n° 5. Scholia in Theocriti idyll. XIII, 56, 41 (ed. Dübner, Paris 1849, p. 83). Tzetzes Schol. zu Lykophron ed. Chr. Gottfr. Müller, Lips. 1811, n° 50, p. 349. n° 56, p. 356. n° 458, p. 623. n° 914, p. 875.

Τίβεθις (genet. Τιβέθεως), Eunuch des Kambyses, Ktesias Pers. 11.

Tīda'i, S. des Schērzad, des Bruders des Ispehbed Badusepān III, Vater des Harūsindān, Zehiredd. 54, 5. 305, 15. 320, 11; vielleicht zu lesen Tīrā'i (Tiraios, تيداي statt تيداي).

Tīðar (al. Tandar منی), persischer Spion des arabischen Feldherru Qotaibah, ao. 706, Tab. 2, 1186, 11. — np. tundur ist u. a. 'Nachtigal'.

Tijāsp (al. Tijāsp), Vater eines Bīstūn, Zehiredd. 192, 18 u. öfter. — d. i. rasche Rosse habend (mazander. tīj, metrisch verkūrzt tij tēgh, scharfes Schwert, Dorn u. Mirsa Moh. Schafy, Beitr. z. Kenntn. der iran. Sprachen I, 1860, 113, 3, np. tīz).

Tigran 1) S. des Erovand, König von Armenien, Gegner des Astyages und Verbündeter des Kyros, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 20, 23 ff. Nach Xenophon Kyrop. 3, 1, 7 war Tigranes der Sohn des von Kyaxares unterworfenen Königs von Armenien, und ward von Kyros besiegt; daher Zonaras 1, 268, 1, 2) Τιγράνης, Achaemenide, Auführer der Meder unter Xerxes, fiel in der Schlacht von Mykale, ao. 479, Herod. 7, 62. 9, 96. 102; auch 8, 26 liest Stein Trypavns für Τριτανταίχμης, so dass Tigranes ein Sohn des Artabanos wäre. 3) Schwiegersohn des Struthas, kam in spartanische Gefangenschaft, ao. 391, Xen. Hell. 4, 8, 21; wieder losgekanft, setzte er als Untersatrap den Kyprothemis als Tyrann von Samos ein, ao. 366, Demosth. 15, 9. 4) Tigran, Ahnherr der Artsrunis in Armenien, zur Zeit der Achaemeniden, Thoma 40, 28 (35). 5) Tigranes I der Grosse, S. des Artašēs I (irrig des Tigranes, Appian Syr. 118), Gatte der Zosime und der Kleopatra, der Tochter des Mithradates des Grossen von Pontos; er war eine Zeit lang Geisel seines Vaters bei den Parthern und regierte seit 94, eroberte 83 Syrien, ward von Lucullus ao. 69 und von Pompejus ao. 64 besiegt und starb 56 im Alter von 85 Jahren; er war der Erbauer von Tigranokerta, welches nach Strabo am Gebirge Masios lag (heute Tell Armen | Armenierhügel]), vgl. Kiepert, Monatsber. d. Berl. Akad. Febr. 1873 S. 164 ff. Mommsen, Hermes 1874, S. 129 ff.; E. Sachau, Reise in Syrien, Berl. 1883, 400); Monum. ancyr. 5, 27. Sallust Fragm. 19, p. 314 (Kritz). Livius P. 97. 98. Strabo 529. 532 (743, 18, 747, 22). Plut, Lucull. 9ff. Joseph. Ant. Jud. 13, 16, 4, Florus 3, 5 (66, 24). Pseudo-Lucian, Makrob. 15 (642). Memnon, Müller Fragm. 3, 549. Dio 36, 3°, 1. 40, 16. Justin. 38, 3. Eutrop. 6, 7. Mose 2, 11. 14 ff. Munzen mit Bildniss (seit der Eroberung Syriens in Antiochien geprägt): Visconti II. 344, Pl. 17, 2. Gardner bei Poole, Catalogue of Greek coins 103, Pl. 27, 5-9 (zwei Typen). Barclay Head 635. 649. Guide to the princip. coins 108 Pl. 61, 13. Babelon, Rois de Syrie CCI. 213, Pl. 29, 8-15 (nº 8 scheint das beste Bildniss zu sein). Das Bild auf einer Gemme im Haag bei Menant, Recherches sur la glypt. orient. II, pl. X, nº 10, hat keine Aehnlichkeit mit dem Münzbildniss. 6) S. des Tigranes des Grossen und der Kleopatra, entzweite sich mit seinem Vater und entfloh zu Phraates III von Parthien, der ihm seine Tochter zur Frau gab; er kam ao. 66 nach Armenien und ward mit einer Herrschaft in Korduene abgefunden, Liv. 100. Plut. Pomp. 33, 1. Dio 36, 51, 1. 57, 6, 2; vgl. v. Gutschmid 85, Note. Die Armenier nennen ihn Tiran, Tschamtschean 1, 241, 38. 7) Tigranes II, zweiter Sohn des Artavazd I und Enkel Tigrans I, von Tiberius als Nachfolger seines ermordeten Bruders Artašës II eingeführt, reg. 20-6, Vorgänger seines Bruders Artavasdes (Erovaz), Monum. anevr. 5, 26. Tac. 2, 3. Vellejus 94, 4 (unrichtig Artavasdes). Joseph. Ant. jud. 15, 5, 3. Sueton. Tiber. 9. Dio 54, 9. Münze mit Bildniss: Langlois, Numism. de l'Arm. pl. III, 4. Barclay Head 636. Babelon, Rois de Syrie 215, pl. 29, 17. 8) Tigranes III, S. des vorigen, Bruder und Gatte der Erato I, reg. 6-5 und 2 vor bis 2 n. Chr.; Erato 6-1 vor Chr., Tacit. 2, 3. 4 (Tigranes nicht genannt). Die 55. 10°, 5. \* Tschamtschean 1, 279, 21. Münze mit Bildniss (mit Erato): Visconti II, pl. 16, 8. Langlois, Num. de l'Arm. pl. 39, III, 5. Babelon. Rois de Syrie 216, pl. 29, 18-21. 9) Tigran IV von Armenien, S. des Alexander, eines Sohnes des Herodes und der Mariamne, und der Glaphyra. der Tochter des Archelaos von Kappadokien (welcher eine armenische Königstochter zur Frau hatte), Gatte der Erato II, regiert seit 10 nach Chr., wird 26 verjagt und stirbt 36; er war der Nachfolger des Artavazd von Atropatene und Armenien; Monum. aneyr. 1, 1. Tac. 6, 40. Joseph. Ant. Jud. 17, 1, 2, 10) Tigran V, S. des Alexander, Bruders des Tigran IV, Vater des

Alexander von Elaiusa, von Nero ao. 60 eingesetzt, † 68. Tac. 14, 26 ff. Joseph. Ant. Jud. 18, 5, 4. Dio 62, 20, 2. 11) Τιγράνης, Satrap von Χολοβητηνή (in Grossarmenien) in der Zeit der früheren römischen Kaiser, Steph. Byz. s. v. Χολοβ., vgl. v. Gutschmid, Philologus 8, 1853, 357 = kleine Schriften III, 128. 12) Tigran VI, S. des Artašes III und der Sathinik, Bruder und Nachfolger des Artavazd IV und des Tiran I, regiert seit dem 24. Jahr des Peroz (d. i. Vologeses III) 42 Jahre lang (?) 142-178, Bardesaues bei Mose 2, 64. Sebeos 10, 17. 13) Fürst der Waražnūni, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 14) Tigranes s. Pigranes. 15) S. des Xosrow III, Bruder des Aršak, tritt Ostarmenien an Persien ab, ao. 416, Prokop de aedif. 3, 1; vgl. Saint-Martin bei Lebeau 5, 438. Langlois, Collect. II, 163, Not. 7. 16: Tigran, Feldherr des Xusrau II gegen die aufständischen Armenier, von Wahan Kamsarakan, Sohn des Sumbat Mamikoni, ermordet, Joh. Mamikoni, Lauglois, Collect. I, 375°, 376°, 17) Tigran, S. des Jevanžer, sinnischer Fürst, ao. 871, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 506. 18) Pahlavani, S. des Grigor und der Sūšan in Nig (Ayrarat), Oheim des Grigor Magistros, Ende 10. Jahrh., Tschamtschean 2, 851, 36.939, 18, 19) Tigran, Armenier, Anführer unter Wasil dem Starken, Feldherrn des Rüben I von Kilikien (1080-1095) and seiner Nachfolger; er erlegte den 'König der Perser' Taphar (Muzaffar), Bruder und Nachfolger des Barkiärog († 1098); dieser hiess indessen Ghiyath ed-din Abu Soja' Mohammed († 1117); es scheint daher eine Verwechslung mit dem Enkel des Danismend, Abu 'l-Muzaffar Malik Ghazi vorzuliegen, der 1104 seinem Vater Malik Ghazī Ahmed Gümüstigin folgte; Tschamtschenn 3, 24, 33, 36.

Tigranasp, Variante zu Gušnasp (Warešnāspa n° 2).
Tigranūhi, Schwester des Tigran n° 1, Gattin des Aždahak (Astyages), Mar Abas Qaţina bei Mose 1, 27 (sagenhaft).

Τιγραπάτης, Dynast der Lazen, c. ao. 170, Lucian Tox. 44 (438). — d. i. Herr (Besitzer) der Pfeile.
 Τιλλῆς, Vater und Sohn des Orontes, Inschrift von Kertsch (aus römischer Zeit), Latyschev II, 294, n° 66¹. — vielleicht das syr. tlē, armen. tlāy.

Tilusina von Andia im Gau Tuaiādi, in Manna, ao. 715 von Sargon besiegt, Menant 183. Peiser, Keil. Bibl. 2, 58.

Tinajān s. Binagān.

Tir, Bagratūni, auf Seiten des Wasak von Siunik

beim Aufstand der Armenier ao. 450, Elišē 2135; bei Laz. Pharp. Tirots, bei Tschamtschean 2, 56, 31 Tirots oder Tiran. Tir ist ein armenischer Gott der Priesterweisheit, der Schreiber des Aramazd (Ahnramazdāh), welcher den Eingeweihten durch Träume Orakel gab, Agathangelos § 129, im griech. Text Τρίδις ἐκέκλητο βωμός ᾿Απόλλωνος, vgl. Emine, Recherches sur le pagan. armén. 18. Im Persischen ist Tir der Planet Mercur (z. B. West, Shik. Gum, p. 21, c. 4, 30) und da die Planeten später als feindliche Wesen galten, ward Tir als Schutzgenius des 4. Monats und des 13. Monatstages durch den Tištrya (seinen Gegner) ersetzt; im Alterthum galt Tir als guter Genius, wie die Eigennamen, deren ersten Theil sein Name bildet, beweisen, vgl. Spiegel, Avesta übersetzt, S. XXI. Nöldeke, P. St. 33.

Tipαῖος 1) Eunuch des Dareios III, Τείρεως (ει für î), Plut. Alex. 30, 1. 2) Τιραῖος, König von Charakene, um 50 vor Chr., starb 92 Jahre alt, Psendo-Lucian Makrob. 16 (642); nach ihm ist der Nahr (Canal) Tīrā in Chūzistān benannt; nach Yaqut 4, 837, 13. 14 war der Erbauer des Canals Tīrā Sohn des Jūderz des Wezīrs; vgl. Belādori 376, 21. Nöldeke, P. St. 30. Münzen des Tiraios mit Bildniss: Visconti, III, 257, pl. IX, 9. 3) Tīrē, Eunuch des Gōzihr, richtiger Pīrī (s. dies). 4) Tīrai, Mārtyrer, Mitte 4. Jahrh., Wright. Martyrol. 10. Nöldeke, Tabari 5, Not. Tirayr, Schüler des Mesrop, derselbe wie Tēr.

d. i. Mann des (Gottes) Tir.

Tîran 1) Tiran (armen.), S. des Tigran nº 1, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 31. 2) König von Armenien, Sohn des Artašēs (Artaxias) und der Sathinik, Nachfolger seines Bruders Artavazd und Vorgänger seines Bruders Tigran, Vater der Eraneak, der Gattin Terdat's Bagratuni, Bardesanes bei Mose 2, 61. 62. Sebeos 10, 13. 3) Τειράνης (ει für I), König von Bosporus, 276 bis 279, Nachfolger des Sauromates VI; Munze mit Bildniss: Visconti II, Tav. XI, nº 4. Inschrift: Latyschev II, 25 n° 29, Z. 4, 7. 4) Tiran, S. des Jevanäir, des Königs der Hephthaliten, Gatte der Xosrowūhi, der Schwester des Anak, Uxtanēs bei Brosset, 2 histor. 256. 5) Prinz, S. des Xosrow I, Bruder Terdat's; seine Tochter ward die Gattin des Yusik (unrichtig), Faust. 3, 5 (11, 1). 6) S. Xosrow's II, Vater der Bambišn, der Gattin des Athanagines, Faust. Byz. 3, 5 (11, 1). Sebeos 10, 21. 7) S. des Mamikoniers Wahan Kamsarakan, Bruder des Wahan, vom Kaiser zum Domestieus ernannt, † 637, Joh. Mamik. bei Langlois, Coll. I, 378°. 381°. Tschamtschean 2, 343, 1. 8) Tīrān, Tīrān, Destūr der Parsen, S. des Destūr Rustam, ao. 1811, Rieu 53°. — d. i. dem Tīr angehörig, Spross des T.; bei n° 8 dūrfte der Monat Tīr gedacht sein.

Tiranam, Diakon, ging mit dem Patriarchen Nerses (364-383) ins Exil, Faust. Byz. 4, 6 (91, 13). d. i. den Namen nach Tir habend (echt armenisch ist Tir-anûn).

Tειράνιος, Vater des Ariarathes, Grabstein aus Kertsch, Latyschev II, 65 n° 71.

Tīrānšāh s. Irānšāh.

Tīrgar, Maqsūd Tīrgar aus Buxarā, Dichter, Pertsch 658, n° 162. — d. i. Pfeilstücker, Pfeilmacher. Tīrgatao s. Targitaos.

Τιρίβαζος 1) Satrap von Westarmenien ao. 400, Xenoph. Anab. 4, 4, 4; der Phasianen und Hesperiten (Sper. Hysperitis) das. 7, 8, 25 (Zusatz). Diod. 14, 27, 7. Polyaen 1, 40, 8 (ao. 415); Satrap von Lydien, Nachfolger des Pharnabazos (ao. 393), fing den Konon, der aber zu Euagoras entkam, Diod. 14, 85, 4; schloss mit dem spartanischen Gesandten Antalkidas den sogenannten antalkidischen Frieden, worin Artaxerxes II den Machtbereich der Perser und Hellenen bestimmte, ao. 387/6, Nen. Hellen. 4, 8, 12, 5, 1, 6. Nepos IX, 5, 3 (nach Deinon). Plut. Ages. 23, 1; beendete den Krieg gegen Euagoras von Kypros ao, 380, Theopomp, Müller Fragm. 1, 295, nº 111. Diod. 15, 2, 1. Artaxerxes hatte ihm, vielleicht aber einem andern Tiribazos, seine Töchter Amestris und nachher Atossa zur Ehe versprochen, nahm aber beide in seinen Harem; Tiribazos zettelte daher eine Verschwörung an, ward aber ergriffen und getödtet, Plut. Artax. 29, 4. Seine in Tarsos und Soloi geprägten Münzen mit Ormazd in der geflugelten Scheibe zeigen nicht sein Bildniss, aber seinen Namen in phoenikischer Schrift παταπ Tirthazu, griech, Τειριβάζου, Due de Luynes, Essai sur la numism, des Satrapies, 1846, pl. I, nº 1. 2. 3. Waddington, Revue numismat. V, 1860, 434, pl. XVIII, 1 (Mélanges de numism. et de philol. 1861, pl. V, nº 1). v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, p. 144. Barelay Head, Hist, numorum 613. Munze mit Bildniss: Babelon, II, XXIX, Pl. III, n° 19-22. IV n° 1-3. 2: Tirudeh (Tiriwadeh انسون ist nach Tabari 814, 5 und Athir 273, 2 (Tîradeh, Tabarzad) der Geburtsort des Ardašir I; nach dem pers. Tabari (Zotenberg 2, 67, 18) ist Trazeh der

König von Istaxr, und der Ort Tirüzeh im Gan von Xir nach ihm benannt; dieser König heisee aber richtiger Jüzihr (Gaočiþra); im türk. Tabari heisst der König Tirwaz (Tiribazos), a. Blum, Wiener numism. Zeitschr. IX, 1877, 76. Nöldeke, P. St. 36. — d. i. den Arm (die Gewalt) vom Gotte Tir habend (das a ist lang, die phoenik. Schreibung drückt wie immer die Länge nicht aus, das b ist mit Qämös zu lesen; die Verkürzung in n° 2 trat vielleicht durch Zurückweichung des Accents ein, namentlich als die Zusammensetzung mit bäzn nicht mehr gefühlt ward.

Tiridas, Inschrift eines Columbars, C. I. lat. VI, 2, 906, n° 4393. — aus Tiridates verkärzt (Mittheil. von W. Schulze).

Tiridates 1) Τιριδάτης, Mundschenk des Astyages, Nikol. Dam., Müller, Fragm. III, 402; von Nikolaus hinzugesetzter Name, s. Büdinger, d. Ausgang dea med. Reiches (Wiener Akad. Sitzungsber. 1880, 502) 28. 2) Tipidaths, verselmittener Knabe, Liebling des Artaxerxes II, Aclian XII, 1 (II, 123, 1). 3) Τιριδάτης, lieferte den Schatz von Persepolis aus, ao. 330, and ward ao. 329 Satrap der Arimaspen (Euergeten) und Kedrosier, Died. 17, 69, 1. 81, 2. 4) Τηριδάτης I, 8. des Phriapites (dieser Name ist erfunden), Bruder des Arsakes, des Begründers der parthischen Herrschaft, Arrian, Parthica, Müller, Fragm. III, 586. Eusebios 2, 120; bei Strabo 513 (721, 17) Arsakes (der allgemeine Name der parthischen Könige). Münze mit Bildniss: Visconti III, tav. 3, 2. Bartholomaei, Memoiren der Petersb. Gesellsch. f. Archaeol. 2, 1848, nº 1. Percy Gardner pl. I, nº 3-5. Markoff nº 9. 5) Tīrdāt, König der Persis; Munze mit Bildniss: Mordtmann, Zeitsehr. f. Num. 4. 1877, 166, nº 40-42, Taf. I ווים (sehr zweifelhaft, das letzte Zeichen kann nur i sein; nur Eine Münze mit Legende). 6 Tiridates II. Gegenkönig des Phraates IV. ao. 32 vor Chr., Monum. ancyr. 5, 54 (im griech. Text Τειριδάτης). Isidor. Charac. ed. B. Fabricius p. 9, Z. 6. Horaz 1, 26, 5 (Tīridātes). Dio 51, 18, 2. 53, 33, 1. Justin. 42, 5. Tardas, Tschamtscheau 1, 273, 23. Munze mit Bildniss: Visconti III, tav. IV, 9. Percy Gardner pl. IV, 19-21. Markoff nº 366. 7: Tiridates III, S. des Seraspadanes, Enkel des Phraates IV, ao. 37 nach Chr. König, aber bald wieder vertrieben, Tac. 6, 32 ff. Petrus Patric. 122, 2. Taradat oder Diritades iletztere Schreibung gemäss der jetzigen Aussprache des d und ti Tschamtschean 1, 300, 15.

16. 8) Tiridates, Bruder des Volagases I, von diesem als König in Armenien eingeführt, ao. 52, vertrieben ao. 60 zu Gunsten des Tigranes V und nochmals für einige Jahre eingesetzt, Joseph, b. Jud. 7, 7, 4. Tae. 12, 50, 13, 34, 15, 14, 16, 23. Dio 62, 19, 1, Tirith, Bruder des Darch (Volagases), Tschamtschean 1, 306, 14, 314, 16. 9) Tīrdat, König der Persis, Sohn Artaxšathr's III. Munze mit Bildniss: Thomas, Early Sasan, Seals pl. I, 5. Mordtmann, Zeitschr. f. Num. 4, 1877, 184, nº 154, 155, Taf. 2, 27 (zweifelhaft). Markoff pl. I, nº 686. 10) Tirdat Samardi, Siegelstein mit parthischer Schrift und Bildniss: Mordtmann, DMG, 18, 50, nº 5 (Taf. VI). Horn, DMG, 44, 658, nº 559. 11) Trdat (mit sonantischem r), S. der Smbatühi, der Tochter des Smunbat Bagratuni (zur Zeit des Erovand), ao. 150, Gatte der Eraneak, der Tochter des Tiran I, Bardesanes bei Mose 2, 63. 12) Τιριδάτης, ein Pisidier, Lucian, dial. meretr. 9, 2 (676, ult.). Τειριδάτης (ει für I), S. des Alexander, zur Zeit des Anton. Pius, A. von Domaszewski, Archaeol. epigraph. Mittheil. IX, 120, nº 81, Mittheil. von W. Schulze. 14) Τηριδάτης, armenischer Satrap, der sich gegen den unter römischem Schutz stehenden Arsakiden Sohaemus (arab. Sohaim), Gegenkönig des Tigran VI, auflehnte, aber gefangen und nach Britannien verbaunt ward, ao. 164, Dio 71, 14, 2. 15) Bruder des Volagases IV, befand sich in Begleitung des Kaisers Severns, worauf er zu den Parthern zurückkehrte; Caracalla verlangte von seinem Neffen Volagases V seine Auslieferung, ao. 215, Dio 77, 19, 1. vgl. v. Gutschmid, Gesch. Iran's 152, 154, 16) Trdat der Grosse, König von Armenica, Sohn des von Anak ermordeten Xosrow des Tapferen, dem er 238 als Kind folgte; von Sapor I ao. 252 vertrieben, ward er um 278 nach einer Zwischenherrschaft des Artawazd mit römischer Hülfe restituirt; Demetrius Metropol. Cizycenus, Narratio de reb. Armeniae (Maxima Bibl. Patrum ed. Marg. de la Bigne) p. 814 verlegt das Concil von Nicaea (325) in das 34. Jahr des Tiridates; nach einer armenischen Angabe kam er im 3. Jahre des Diocletianus, 286/7, (wiederum) zur Regierung. Während seiner Herrschaft trat 294 (nach der Inschrift in der Kathedrale zu Ani) Grigor Lüsavorič (der Erleuchter, ein Altersgenosse Trdat's) auf, welcher die Armenier zum Christenthum bekehrte, Agathangelos 16, im griech. Text Τηρη-

δάτης. Mose 2, 79. Sebeos 10, 19. Τηριδάτης, Sozomenos 2, 8. Zonaras 2, 509, 2. vgl. v. Gutschmid, DMG. 31, 47 ff. 17) Trdat, S. des Tiran II, Vater des Gnel, Mose 3, 21. 18) Trdat. Bischof von Basen (Phasiane), ao. 350, Généal. St. Greg. 24t. 19) Trdat, zweiter Sohn des Aršak III und der Pharandzem, Généal. St. Grég. 29b; in der Quelle, Faustus Byz., nicht genannt, wahrscheinlich Verwechslung mit Trdat n° 17, Bruder des Aršak. 20) Trdat, S. des Rew und der Salome, Tochter Terdats des Grossen, König von Georgien, 393-405 (nach Waxnšt), Nachfolger des Waraz-Bakur, Liste des Mxithar von Ayriwank. Brosset, Hist. 1, 143. 21) Trdat, Einsiedler, Ende 4. Jahrh., Faust. Byz. 6, 16 (272, 31. 22) Trdat, S. des Waraz-Bakar von Georgien und einer Tochter Trdats, des Sohnes Rews, Brosset, Hist. 1, 139. 23) Τερδέτης, lazischer Edler, Prokop 2, 502. 24) Tirdat zi Gadpērō(č), sasanisches Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 16 nº 26 (Taf. III, 5). Justi das. 46, 283. 25) Trdat, Schüler des Anania von Schirak, ao. 661, Tschamtschean 2, 361, 13. 26) Trdat. Vetter des Artavazd n° 23, römischer Patricius unter Constantin Kopronymos, ao. 742, Theophanes 644, 2. Tschamtschean 2, 405, 14. 27) Trdat I aus Othmus in Wanand, armenischer Katholikos 741-764, Asolik 133. Samuel von Ani 415. Kirakos bei Brosset, 2 histor, 36. 28) Trdat II aus Dasnavork in Türüberan, armenischer Katholikos 764-767, Asolik 133. Samuel 417. Kirakos bei Brosset, 2 histor. 36. 29) Trdat, Baumeister (čartarapet) des Ašot des Barmberzigen (951-977), baute in Ani, Tschamtschean 2, 842, 27. Brosset, Bullet, Acad. St. Petersb. 4, 1862, 259. 30) Terdat, Heerführer des Dawith Kuropalat von Tayk († 1001), Sohnes des Kuropalat Adarnase († 983), gegen die Araber, ao. 996, Brosset, Bullet. 1, 1844, 201. vgl. Trdadz. - d. i. vom (Gotte) Tir geschenkt.

Tirik 1) Bischof, Faust. Byz. 6, 13 (270, 7).
2) S. des K'aron, Fürst in Alovank, ao. 768,
Tschamtschean 2, 413, 3. — Patronymisch: Manüčě
Tīrīkān, s. Manūčē.

Tiríndira Párçu (sanskr.), ein iranischer (Perser-) Fürst, Rigveda 8, 6, 46. vgl. A. Weber, Episches im ved. Ritual 36 ff. Ueber Bahlt, Bahltka, (1892) p. 15.

Tirith (armen.), 1) Bruder des Dareh, s. Tiridates n° 8.
2) S. des Artašēs, des Bruders Aršak's III, von diesem getödtet, Faust. Byz. 4, 5 (90, 15), Mose 3, 13.

Türa

T'irxaš (armen.), K'irkiš (georg.), S. oder Enkel des Abuleth Orbelean, ao. 1173, Brosset, Hist., Addit. 351. — d. i. Köcher (np. tīrkaš, terkeš, georg. Rirkiši), vgl. Tarkaš.

Tīrōē, arab. Tīrūyeh, 1) S. des Kardank, Vorsahr des Sōχrā, Tabari 878, 2 (κ, κ, κ, κ, κ, κ). 2) S. des Bisṭām, Bruder des Bindōē (Bindūyeh), Vetter des Xusrau II, im Hoere des Narsī bei Kaskar, ao. 634, Tab. 2169, 11. Athir 2, 335, 12. 427, 5; unterwirft sieh in Aiðaj den Arabern, Tab. 2553, 3.

Tīrō-nakaþva, ein Uspaešata-Saena, yt. 13, 126. vgl. Fick, CXXIV.

Tirot, Priester in Salat, der Hauptstadt von Sinnik, zur Zeit des Babik, des Sohnes des Antök, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 536.

Tirots (armen.) 1) Artsrüni zur Zeit des Trdat des Grossen, Thoma 57, 15 (50). 2) Bagratüni, bei dem armenischen Aufstand 450 auf Seiten des Wasak und der Perser, Laz. Pharp. 114, 10.

Tiršātha κουρο, Name einer Würde, soviel wie Pexāh στε; so heisst Nehemia, Nehem. 7, 70. 10, 1. Ezra 2, 63, die LXX haben 'Αθαρασθας oder 'Αθερασθας. P. de Lagarde vermuthet ein awest. \*antarexschapra als Stammwort, Symmikta I, 60, 15.

Τιρυάσπης s. Τυριάσπης.

Tirûk, S. des Mowsisik (Moses, deminut.), armenischer Priester in Zarišat (Wanand), ao. 430, Mose 3, 65.

Τισσαφέρνης s. Čibrafarnā.

Tištarayār. S. des Ātūnpāt, Vater des Yazdayār, des Vaters des Īrānšāh, Priester, West, P. T. III, XLIV. — d. i. Freund des Tištrya (Genius des Sternes Sirius).

Τιθαῖος, Meder, Sohn des Datis, Reiterführer des Xerxes, Herod. 7, 88. — Koseform für Tithraustes, vgl. Nöldeke, P. St. 30.

Titnai s. Tatnai.

Τιθραύστης s. Cibrawahišta.

Tiušpā s. Caišpiš.

Tižyaršti (Tižiyaršti), awest., Bruder des Wīštāspa, yt. 13, 101. — d. i. mit spitzer Lanze versehen. Tohm<sup>o</sup> s. Tahm<sup>o</sup>.

Toxar, Toxarch, unrichtige Lesart für Naxwar, Naxwarch.

Tόξαρις, Skythe, kam vor Anacharsis nach Athen, Lucian Scytha 1 (251). Tox. 1 (421) ff.

np. tuxšā, awest. þvaxscha, vgl. Müllenhoff 572.
 Τόμυρις 1) Königin der Skythen, Herod. 1, 205 ff.
 Justin. 1, 8. Königin der Massageten, Phlegon in Scriptores rer. memorab. ed. A. Westermann

217, 8. Polyaen 8, 28. Τώμυρις Luc. Charon 13 (134). 2) Ταμύρα, Gattin des Sasas n° 2, Grabschrift aus Kertsch, Latyschev II, 305, n° 199°. vgl. Tahmīnah?

Tork, Enkel des Haykak, genannt Angel (der hässliche), armenischer Heros, in Liedern geseiert wie Rustam, Mose 2, 8 (nach Mar Abas Qatina); vgl. J. B. Emin, Recherches sur le paganisme armén, 43.

Tosar s. Tannasar.

Tōž s. Tūra.

Trdadz, amenischer Priester, ao. 374, Faust. Byz. 5, 24 (218, 14).

Trdat s. Tiridates.

Τριτανταίχμης 8. Čiθramtaxma.

Tsalik, S. des Jevanšer, Fürsten von Balkin in Sinnik, ac. 906. 925, Vater des Jevanšer, Wahan, Wasak, Pharaj, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507. — d. i. Blume.

Tsamak, Satrap von Hašteank unter Aršak III, Généal. St. Grég. 30°. — vgl. Ζαμνάξης, Vater des Lazen Tzathios, Chron. Pasch. 332 A (613, 3).

Tsitsarnik, ein Mann aus Taron, nach welchem das Kloster Tsitsarn genannt ist, Joh. Mamik. bei Langlois, Collect. 1, 380°. Inčičean 523.

d. i. kleine Schwalbe.

Tsolak, S. des Amasia in Armavir, Eponym der Stadt Tsolakert, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 12. Toj s. Tor.

Tuhmāsp s. Tahmāsp.

Tuhmin s. Tahmin.

Tūkān nurichtig für Nawadgā, s. Uzawa.

Tukdamēi (Tuk-dam-mē-i), König der Meder (umman manda, des zahlreichen Volkes), Vater des Sandakšatru, versuchte nach der Zerstörung des susischen Reiches durch Assurbanipal ao. 645 in Assyrien einzudringen, Inschrift, A. Strong, J. as. IX, 1, 1893, p. 375, Z. 20. — vgl. τυκτά (vollkommen), Herod. 9, 110.

Tûmāspā s. Tahmāsp.

Tούμβαγος 1) Vater des Theodoros, Strategen von Olbia, C. I. Gr. II, 134, n° 2071. 2) Vater des Dados, das. II, 130, n° 2061. Latyschev I, 67, n° 26, 16. — d. i. einen starken Gott (als Beschützer) habend; vgl. Müllenhoff 558; vielleicht richtiger als Koseform (Affix agos) eines abgekürzten Namens aufzufassen.

Tura, Iranier 1) Vater des Arejanhâ und Usinemanh, yt. 13, 113. 2) Vater des Frarazi, yt. 13, 123. — d. i. vermögend, stark (skr. tură). Tura, Turanier, yt. 19, 57; tura yt. 17, 54. 55.

(vielleicht 'Feind'), tüirya, turanisch; als Eigenname: 1) Thur, S. des Jamsed und der Pericihre, Stammvater der Pehlewane (zu denen u. a. Rustam gehört), Mojmel, J. as. III, 11, 167, 8; im Keršāspnameh, worans die Notiz entnommen ist, steht Tür; Thür auch in der Liste bei Gobineau 1, 474. Tur, S. des Jemšīd und der Lülü, Tochter des Gawrang von Zäbul, Vater des Schedasp, Zehiredd. 153, 12; bei Tabari steht Schedasp (Sīrāsb) in einer andern Reihe. 2) Türa, Eponymus der Turanier oder Türken in der iranischen Heldensage, Sohn des Feridun, Bruder des Sarm und İraj; Tür, Fird. 1, 118 ff. Mojmel, J. as. III, 11, 167, 8. Seine Mutter ist bei Fird, Šehrināz, bei Mirchond 1, 160, 29 eine Tochter des Dahhāk; Toj (arab.), Tab. 226, 14. Fihrist 12, 19. Albērūnī 102, 19 (110). Masudi 2, 116. Athrr 59, 23. Abulfeda (Fleischer) 70, 3. Taj, Masudi 2, 117; aus einer arabischen Quelle muss auch das Tūč (pāzend tōž) des Bundehesch 78, 6. 9. 16. 79, 3 stammen; Tūj oder Tūš, Ibn Chordadbeh 15, 12. Tūj, Tūr oder Tas. Yaqut 1, 418, 7. Taj 892, 10. In einer Liste bei Gobineau 1, 324 ist der Name in zwei zerlegt: Tür und sein Sohn Türey. Tochter des Irej, s. Māhāfrīd. 4) Tūž (رَبْ يُ), König von Türan, der sonst (mit seinem Beinamen) Firasiab genannt wird, Alberunt 104, 13 (112). 5) Tür-i Aurwäitäsang, Feind des Zarathuštra, West, P. T. II, 413; d. i. Tür der feindselige Worte führende, s. den 2. Namen. 6) Tar-i Hanőšak, Bruder des vorigen, West. P. T. II, 413; der 2. Name erscheint y. 50, 10 in der Pehlewißbersetzung für awest. Hunustar, s. dieses. 7) Tūr-i Brātarwaxš, tödtet Zarathuštra, s. Brātarwayš. 8) Tūr von Gīlan, s. bei Rustam n° 3. 9) Tür, Armenier, von Erovand wegen Verrath getödtet; nach ihm hiessen seine 15 Söhne Trunik, Mose 2, 47. Tschamtsch. 1, 334, 34. 339, 33. — np. tür bedeutet so viel wie diler (beherzt, tapfer), s. Vullers, Lex. I. 478 , was durch Fird. 1, 136, 271 bestätigt wird; vgl. Tura (skr. turá).

Türak 1) Türak, S. des Šēdasp, Enkel des Thür (Türa n° 1), Mojmel, J. as. III, 11, 167, 8; meist mit Türak n° 2 verwechselt; die Reihen, worin Türak vorkommt, enthalten einmal die Ahnen des Rustam, unter denen Türak, S. des Šēdāsp steht, sodann aber die des Afrāsiāb, worin Türak Sohn des Spaēnāsp ist, der von Tür, Sohn des Feridün abstammt; einigemal sind dieselben so

angeordnet, dass Türak sowohl Ahnherr des Rustam wie des Afrasiab ist, was gewiss nicht ursprünglich der Fall gewesen ist. So hat Tab. 532, 15 Türak, S. des Sīrāsb (Sēdāsp), Vater des Narīmān (mit Auslassung von 3 Zwischengliedern), aber dann geht die Reihe weiter auf Tůj bin Afridûn, statt auf Jamšēd. 2) Rustam (fehlerhaft für Zaism oder Zädsem, in allen Hss. يشمر statt بستم, S. des Turak, Urgrossvater des Afrāsiāb, Tab. 435, 1 (s. Barth zu d. St.). Türak, S. des Spaenasp, Vater des Zadsem, Enkel des Dürösasp des Sohnes des Tüč (Tür), Bund. 79, 2. Turk, S. des Zabin-ash, Vater des Rīšman, Albērūnī 104, 9 (111). Turk, S. des Yasb (l. Spinyasb), Masudi 2, 131. Yūrak (d. i. Turak ابورت, S. des Saniasb, Masudi 2, 117. Burek (l. Turk بركه), S. des Asanyaseb (l. Aspinasb اسمسب für Aspīnāsp), Chronik von Pars, Gobineau 1, 324. Turk, S. des Raw (Zaw?), des Sohnes Serūn's, des Sohnes Tūr's, Gobineau 1, 324. Turk, Athir 116, 12. Der Name Türek wird auch Tuwurg gelesen, s. diesen.

Turanduxt ("dot), in dem von Gozzi und nach ihm von Schiller dramatisirten Märchen, Hammer 116. Pizzi 2, 187, 429. — auch unrichtig für Börän. Türanšah 1) S. des Ghaznawiden Ibrahim (1058 bis 1099, Minhaj 105. 2) Seljūge, S. des Qawurd oder Qara Arslan Beg († 1072), Sultan von Kirman, Bruder und Nachfolger des Sultan Sah, Vater des Iranšāh (Tīrānšāh), reg. Jan. 1085-1097, Athir 10, 163, 1, 219, 2. Mirch. 4, 104, 33. Houtsma, DMG, 39, 372. 3) Seljūqe in Kirman, S. des Toghrulšah, Bruder des Arslanund Bahramšah, mit denen er um die Herrschaft stritt, bis der Sohn des letztern, Mohammedšah, der Nachfolger der drei Brüder ward, er † 1183; Mirch. 4, 105, 2. Houtsma, DMG. 39, 386. 4) Taj ed-din Türanšah, S. des Siraj ed-din Zardistan, Geissel bei Sah ghazī Rustam (1139 bis 1163), Zehiredd. 240, 8. 5) Malik el mo'azzem šems ed-daulet Tūrānšāh, S. des Ayūb bin Sadī, älterer Bruder des Salah ed-din (Saladin), Eroberer von Yemen, geb. 1117, † als Statthalter in Damaskus 1180, Athir 11, 240, 26. 310, 4. Ibn Chall, n° 126 (1, 284). 6) Malik el mo'azzem Türanšah, S. des Malik es-sālih 'Amāl ed-dīn Ismā'īl, des Sohnes des Malik al-'adil, Bruders Saladin's, † 1. Mai 1250, Ibn Chall. VIII, 29, 3 (3, 246).7) Turanšah, Vater (richtiger: Sohn) des Sultan Tahmtan (Tehemten) von Hormaz, Batutah 2, 233, 8 (Türan mit arab. t ist das

Land, dessen Hauptstadt Qosdar ist, in Balūčistan; vielleicht ist ţ hier nur für pers. t willkürlich gesetzt). 8) Türanšah (metrisch Türänšah), Wezir des Ilchaniden Hassan Schäh und seines Sohnes 'Owais, Gönner des Hafiz, † 1385, Hafiz m, 18, 9. 54, 9. Moqaṭaʿat n° 29 (hier ist das Todesjahr durch ein Chronogramm angegeben). Rosen 119, 11. 9) Türän-malik (mit dem arab. Synonym von šāh) heisst ein Sohn des Ghaznawiden Jamšēd, Minhāj 107.

Turārxudāh, Feldherr fürstlichen Stammes aus Chorāsan, auf Seiten des 'Abdallah, Sohns des 'Alī, ao. 754, später unter Xozaimah während des Aufstandes des Ustādh Sīs, ao. 767, Tab. 3, 93, 7. 356, 8. — d. i. Herr der Stadt Otrar am untern Syr Darya (Turār für Utrār, auch Turār, Mokaddasí ed. de Goeje. Leiden 1877, 263, 1. Yaqūt 1, 310, 2). vgl. Utrārbandeh.

Turdt, Dichter aus Samarqand, Pertsch 635, nº 31. d. i. zart, gebrechlich.

Tυριάσπης (al. Τιρυάσπης), Satrap der Paropamisaden, Arrian 4, 22, 5. wird abgesetzt 6, 15, 3. bei Curtius 9, 8, 9 Terioltes, letztres vielleicht aus einer unrichtigen Lesung griechischer Uncialen entstanden, s. Nöldeke, P. St. 35. — d. i. turanische Rosse besitzend (awest. türya).

Tyriotes, Eunuch des Dareios III, Curtius 4, 10, 25. d. i. turanische Zugthiere besitzend (lit. jautis, Ochse; awest. yaoiti [lautlich gleich] ist Trift).

Turk (der Türke) aus Tabaristän, fiel in der Schlacht bei Qadestya, Tabari 2335, 2 (wo Verse auf ihn), s. auch Türak.

Turkān Xānūm, Gattin eines Scheix, Jane Dieulafoy, A Suse 55.

Turkan Xatun 1) Gattin des Seljugen Melekšah, Tochter des Toghmajyan, eines Nachkommen des ältern Boghraxan, Mutter des Sanjar, † 1094, Athir 10, 106, 14. 290, 3. Ab. Far. 363, 19. Schefer, Chrest. pers. I, 119, 13. 2) des Seljügen Sanjar (1117-1157), † 1156, Minhāj 154. Hamd. M. Journ. as. IV, 12, 337, 342, 3) Mutter des Mohammed von Xwarizm († 1220), starb als Gefangene des Jingizxan in Qaraqorum ao, 1233, C. d'Ohsson, Hist. des Mongols 1, 257. 260. 4) Gattin des Selghariden Sa'd II von Pars († 1260), Schwester des Atabeg 'Ala ed-dauleh von Yezd, regierte einige Zeit nach ihrem unmundig verstorbenen Sohne Mohammed, ward aber von einem Vetter des Sa'd umgebracht, Beidawt bei S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 693. Mirch. 4, 175, 23. 5) Gattin des Malik Sälih, Sohnes des Bedr ed-din Lülü, Atabegen von Möşul († 1261), Quatremère, Hist. des Mongols 380, 2.

Turkān-šāh, S. des Ghaznawiden Ibrāhim (1058 bis 1099), Minhāj 106.

Turkasbātha, S. des Šawnšfar, König von Xwarizm, Albērunī 36, 6 (42).

Tās s. Taosa.

330

Tušnāmaiti, Frau, deren Frawaschi angerufen, yt. 13, 139. — d. i. zufriedenen Sinnes.

Tuwurg (reimt mit gurg) 1) Feldherr des Afrāsiāb,
Fird. 2, 294, 1162. 4, 70, 777. 82, 935. 88, 989.
2) Bruder des Chaqān von Čīn, zur Zeit des Xusrau II, Fird. 7, 246, 2927 ff. — vgl. Tūrak.
Tūž s. Tūra.

Thadath s. Nadaxya.

Θάληστρις, Königin der Amazonen (Metrarchie); ihre Begegnung mit Alexander erzählt Diod. 17, 77, 2 und Curtins 6, 5, 25.

Thaman, S. des Köhī, in dem erfundenen Stammbaum der Buyiden, Albērûnī 38, 3; Taman, Athir 8, 197, 7. Abulfeda 2, 374, 1. Ibn Chall. I, 98, 8 (1, 155). Zehiredd, 175, 11.

Θαμάσιος, Vater des Sandökes, s. diesen.

Θαμβράδας, Anführer des Fussvolks der Saken, Xen. Kyrop. 5, 3, 38.

Θαραβα, al. Θαβαζ, Eunuch des Ahasneros, Esther 1, 10 im griech. Text; im hebr. Text Karkas.

Thaurwoasti oder Wispathaurwoasti, Xwyaona, im Heere des Arejadaspa, des Feindes des Wištaspa, yt. 9, 30 = 17, 50.

Thath, Kamsarakan, ao. 455, Tschamtschean 2. 86, 12; in den Quellen heisst er Thathūl. armen. thath, thathik (Hand, Faust).

Thathik, Schüler des Mesrob, Bischof von Basen. von Yezdegerd II hingerichtet, 456, Mose 3, 67. Elišē 192°. 242°. Laz. Pharp. 74, 33. 128, 18. 151, 3.

Thathûl 1) Bischof von Tarön, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 2) Schüler des Mesrob, zog sich nach der Niederlage der Armenier ao. 451 in das Drachenthal (Wišapadzor) im Gan Gabelean zurück, wo er mit seinem Bruder Waros das Kloster Thathloy wank gründete, Tschamtschean 1, 539, 35.

Inčičean, Alte Geogr. Armen. 388, 12. Saint-Martin 2, 145. 283. 457. 3) Thathûl Dimaksean aus Wanand, Heerführer ao. 451, Elišê 215°. Laz. Pharp. 108, 26. 148, 9. 4) Thathûl Kamsarakan, ao. 455, Elišê 247°. Laz. Pharp. 148, 6 (hier Thath). 5) Heerführer des Gagik, Sohnes des Abas von Kars, ao. 1053, Tschamtschean 2, 955, 31.

Θέδευτος, Thürsteher des Ahasneros, Esther 2, 21, al. Θευδέτης, bei Josephos Θευδέστης, s. Tereš. Thermes s. Tharba.

Θιάβωγος, S. des Siōmaxos, Inschrift von Tanais aus Kotys' Zeit (228—234), Latyschev II, 281, n° 454, 21. — armen. čapūk (schnell)?

Θιάγαρος 1) Vater des Midaxos (s. diesen). 2) S. des Autisthenes, Gymnasiarch einer Bruderschaft in Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 6.

Θιάρμακος, Skythe, S. des Chrysippos, Inschrift aus Tanais (Zeit des Kotys 228—234), Latyschev II, 282, n° 454, 10. — Das Θι dieser Namen scheint ĕ zu sein.

Thodik 1) Abt des Klosters Innaknean in Taron, ao. 601, Tschamtschean 2, 307, 16. 2) Asket (čgnavor), ao. 653, Tschamtsch. 2, 355, 16. vgl. Mar Tödi.

Thornik 1) Bagratuni; sein Sohn (Sahak?) zieht mit seinem Heerbann und mit den Artsruni Asot, Gurgen und Grigor gegen den Araber Müsä, Thoma 109, 20 (98). 2) Nachkomme von n° 1, S. des Apfilanay (᾿Απογάνεμ) und der Tochter des Protospathar's Konstantin, Bruder des Wahan und Sumbat, Tschamtschean 2, 726, 35. 817, 36. Toρνίκης, Konstant. Porphyrog. 187, 3. 3) Mamikoni, S. des Mušēl von Taron, erhielt von Grigor Magistros dessen Besitzungen in Taron und sass in Ašmūšat in Tārōn, Tschamtschean 2, 934, 38. 4) Artsruni, S. des Xedenik, Bruder der Bischöfe Davith, Stephanos und Grigor, Thoma 310, 31 (251). 5) Enkel von n° 3, S. des Thadeos, Vater des Abdelmseh (arab. 'Abd elmesih, † 1121), Thoma 311, 10 (251).

Thothorses, König von Bosporus 279—308, folgt auf Teiranes; Münze mit Bildniss und Legende Θοθορσου βα..., Visconti II, pl. XI, n° 5; vgl. Sabatier, Memoiren der Petersb. Gesellsch. f. Archaeol. IV, 1850; Θοθωρσου: Wroth 78, pl. XVIII, 8.

Thractaona (awest.), Frétûn (pehl.), Farêdûn, Feridûn (neupers.) 1) Thractaona, S. des Pourugă Âpvya, Bruder des Purmāyeh und Katāyûn, Gatte der Sawanhawāč und Erenawač, Vater des Sarm (Salm) Tür und Ēraj (Îrej), besiegt

den Dahaka und fesselt ihn an den Berg Demawend; geboren in Warena čabragaoša, yt. 5, 33. 9, 13. 15, 23. wīso pubro ābvyānois wīso sūrayā praetaonō, Thraetaona, der Sohn des athviyanischen Hauses (Clan's), des Heldenhauses, yt. 19, 36. praetaonem apvyanem, den Thraetaona, Sohn des Athviya, Fragm. 2, 2; er ist heilkundig (zauberkräftig), yt. 13, 131, wesshalb ihm sogenannte Nīrang zugeschrieben werden, . Jamaspji D. Minocheherji, Pahl. Dict., I, Lond. 1877, p. XXXIV, und vgl. Fird. 1, 134, 240. armen. Hrüden, Mose 1, 32. Afridun, Tab. 205, 8. 277, 11. 431, 4. Albertant 102, 15 (110). 104, 1 (111). 223, 15 (209). Masudi 2, 114. Hamzah 13, 6. Feridun, Fird. 1, 72 ff. Afridun 76, 98. Athir 54, 10. 59, 8. Fretan Aspian, Bund. 77, 17. Feridün, Mirch. 1, 160, 12. Sah Afridan, Sohn des Šāh Abtīn, Zehiredd. 146, 17. 153, 7; geboren im Dorfe Werek, Zehiredd. 11, 11; dieser Ort liegt östlich von Sari in Mazenderan, s. Melgunof, d. sudl. Ufer des kasp. Meeres 171; uach Ansicht der Parsen ist Warena Gilan, 2) Afridun, S. des Samand, in dem künstlichen Stammbaum des Bistam von Ghör (unsinniger Weise älter als nº 1) Minhaj 31, 15 (306). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). 3) Frētūn, S. des Frašāitar, Vater des Bahak, in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I, 145. 4) Φούρτων, Φουρτοῦνος, Barsamanate (στρατηγός) des Sanatrük II, ao. 114, Malala 271. 272. vgl. de Lagarde, Gesamm. Abh. 229. 5) Afridun, S. des Faramurz, Vater des Keršāsp, in dem kunstlichen Stammbaum der Schirwanschahe, Dorn, Mem. VI, 4, 1840, 550. 6) Afridan, S. des Qaren, 7. Fürst der Badüsepan-Dynastie, reg. 864-886, Zehiredd. 53, 12, 149, 17, 320, 9, 7) Afrīdun, Vater des Ferīburz, Schirwanšah zur Zeit des Dawith Schenebeli (des Erneurers) von Georgien (1089-1130), von den Derbendern ao. 1120 in einer Fehde getödtet, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 549. Brosset, Hist. 1, 364. Khanikoff, Bullet. XIV, 1857, 361. 8) Afrīdūn, S. des Feriburz, Schirwansah ao. 1225, Ibn Xaldun bei Defrémery, Journ. as. IV, 14, 509. 9) Salāh ed-din Feridan, genannt Zarkab (Goldplatner) el-Quniyawī (aus Ikonium), Freund des Jelal eddin Rümi, + 1259, Rieu 345°. 1084°. Redhouse, The Mesnewi of Jelalu 'd-din, Lond, 1881, 110. 10) Hājī Ferīdūn, Statthalter (ḥākim) von Bākū (Bādkūyeh) unter dem Schīrwanšāh Kaūs, 1372, Mirch. 5, 171, 20. 11) S. des Iskander († 1471),

von der Badüsepan-Dynastie, Zehiredd. 147, 15. 12) S. des Iskander, des Sohnes des Bistün und Neffen des eben genannten Iskander, Zehiredd. 147, 8. 13. 13) Feridan, S. des Destar Ardastr in Kirman, Sad-der (verfasst 1495) bei Hyde 14) Feridün, auch Mirzā Abu 'l-Muhsin, S. des Sultan Hosain, Nachkomme Timur's, Gönner des Schriftstellers Hosain Wa'iz KašifI († 1504), und selbst Dichter, † 1509/10, S. de Sacy, Not. et Extr. IV, 296. Journ. as. V, 17, 256. 299. Pertsch 653, n° 174. 15) Kargia Feridun, Wezir des Kärgiä Mirza 'Ali von Gilan (Lāhijān), von des letztem Bruder, Kārgiā Sultān Husain, getödtet, ao. 1503, Ahsan et-tewarfy bei Dorn, Zehtreddin p. 10. 16) Feridan Xojah, † 1541. Rosen 128, 3. 17) Feridun Xan, Feldherr des Kaisers Akbar, ao. 1566, Feristah 1, 484, 10 (2, 223). 18) Nišānjī Ahmed, genannt Feridan, sammelte 1800 Briefe turkischer Herrscher seit Mohammed III und ihrer Zeitgenossen, 1574, † 1583, Hajī Chalfa 5, 488, 11. P. de Jong 1, 176. Rieu 3946. 19) Mulla Feridun aus Šamsābād, Dichter, Pertsch 653, nº 173. 20) Mir Feridan Husain aus Mešhed, Dichter, Pertsch 653, nº 175. 21) Feridun Sultan, Statthalter von Derbend unter Nädir-šah, A. Kazem-Beg, Mém. présentés à l'acad. Petersb. VI, 1851, 603. 22) Feridun, Sklave des Tuytumis, der in des letztern Auftrag den Emir von Baxara Sah Murad, den Bruder seines Herrn, zu morden versuchte und nach misslungener That gehenkt ward, ao. 1782, Schefer, Hist. 130. 23) Fardunji, neuerer Parsiname; Dastur Faredun schrieb 1723 in Kirman eine Awesta-Handschrift. Westergaard, Zendavesta 11. vgl. Bartholomae, Arica I, in: Indogerm. Forsch. I, S. 180.

Thrimithvant (gen. Thrimithvato Spitamahë), die Drillinge aus der Familie des Spitama, womit die drei am Ende der künftigen 3 Weltalter wunderbar geboren werdenden Propheten gemeint sind, yt. 13, 98; vgl. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 705. 2, 153.

Thrit (gen. Thritō), S. des Aewō-sareðō-fyaešta, yt. 13, 125.

 der Magier gebar Bitak dem Afribun eine Tochter Itrak (Ithritak), diese gebar die Izak (l. Irak ارک, vgl. Airyak), Tab. 432, 1. Burak (l. Thritak, بورک statt ثبنکه), Vater (richtig: Mutter) Airak's, Masudi 2, 145. Pertišenk (دوسمک, ا. برسك d. i. دريتك), Chronik von Pars bei Gobineau 1, 305. 2) Thrita, Vater des Urwayschaya und Keresaspa, y. 9, 30. Wend. 20, 11. pehl. Srit, West, P. T. I, 186. Dink. 7, 332, 20. pazend Athrat, West, P. T. I. 137. Athrit, S. des Sahm, Vater des Keršāsb, Tab. 532, 15. 598. 3. Athir 146, 6. Athrit, S. des Šam, des Sohnes des Türak, Schähnämeh ed. T. Macan 2131. Ašrat. S. des Asham, Minhāj 1, 9 (اندف für اشرط). Atrud, Feristah 1, 17 (1, LXV). Asrīt bedeutet Ackerbauer, Dinkart V, 256, 23. 3) Thrita, S. des Sāyuždri, Vater des Aschawazdanh, vt. 5, 72. 13, 113. 4) Thriti (fem.), Tochter des Zarathuštra, yt. 13, 139. Srit, Bund. 79, 20. Sritak, in einer Riwayet bei West, P. T. I, 143. d. i. der dritte, vgl. Bitak und altnord. Þriði und Tveggi von Odin, Grimm, Mythologie 148.

Thuxra (Þuxra) altpers., Vater des Utana (Hutana, Otanes), Inschrift von Behistän 4, 83; babyl. Suxra, susisch Dukkara. — d. i. der rothe, np. surx; vgl. Surxah.

Θυλόγανος, Mitglied einer Bruderschaft in Tanais, ao. 225, Latyschev 2, 269, n° 448, 5.

Uāli s. Wali.

Uaššurmė s. Waššurmė.

Uda (pāzend), Autak (pehl., d. i. Udak), Mutter des Dahäka, Tochter der Bayak, die in weiblicher Linie von Ahriman abstammt. Die weiblichen Diws oder Drujas werden nicht durch die männlichen befruchtet, sondern durch schwere Sünden der Menschen, während die männlichen Diws unnatürliche Unzucht treiben (Wend, 7, 140). Udah ist eine Pairika oder Druj, und zwar diedieselbe, welche ein Zwiegespräch mit dem beiligen Sraoscha hat, Wend. 18, 70 (s. Spiegel, Commentar 1, 397); im Bundehesch 67, 18 erscheint Uda (paz.) als der weibliche Damon, welcher die Menschen beim Gebet mit dem Fuss in den Rücken stösst und die Wal, das Murmelgebet unterbricht; der Name ist Bund. 77, 14 mit i der Idafet Udayei geschrieben. Als Vater des Dahāka, der sie nach ursprünglicher Auffassung durch eine grosse Sünde (etwa durch die Wend. 18, 115. 116 hezeichnete) befruchtet, wird der von Täz (dem Araber) abstammende

Xrūtāsp genannt. Die Druj heisst im Dadistān-i dinik Watak, was als Adjectiv 'schlecht', speciell 'schlechte Frau' (Dinkart II, 88, 3) awest. agha, bedeutet; vielleicht ward diese ungenaue Lesung (ارتك für تنك) durch den Namen Wadhaghna veranlasst, einem Beinamen des Dahaka, im Pazend Wadagan, das man irrig als 'Kind Wadaks' auffasste, vgl. West, P. T. II, 217. 228. IV, 185. 212. Syavaš-nameh p. 246. Hienach ist bei Tabari 203, 5. 209, 7 Wadak die Mutter des Dahhāk; wenn sie an erstrer Stelle als Tochter des Wiwanha (Wiwanjhan) bezeichnet wird, so ist diese Angabe sicher irrig, und die Lesart Wiwanjhan vielleicht aus der verderbten Pehlewiform von Wadhaghna روغي, im Zend-Pehlewi Farhang وتغني, statt وتغني (s. Spiegel, Commentar I, 423, 6) entstanden; Lart bei Gobineau 1, 124 nennt Jesiyah oder Werek (l. Wadak, 5, statt ردى) die Schwester des Scheddad bin Amalek bin 'Ad bin Aram.

Oὐδιάστης, Vater des Mithradates, des Waffenträgers des Terituchmes, tödtete diesen letztern auf Geheiß der Parysatis, weil er seine Gattin Amestris, Schwester des Artaxerxes, die er hasste, umbringen wollte, um sich mit seiner Schwester Roxane zu vermählen; Udiastes selbst ward von Artaxerxes später hingerichtet, Ktes. Pers. 54. 55. 57. — awest. \*hujasta, up. χujastah, gesegnet, (von Serőš, Fird. 1, 30, 29 u. oft); vgl. awest. ajasta, \*wijasta, up. gujastah, verflucht.

'Uduphor s. Windafarnah nº 3.

Uxšan, S. des Widisrawanh, des Sohnes des Düragsrüta, des Sohnes des Berezwant, yt. 13, 119. d. i. Ochse.

Uxšyad-ereta, zukünftiger Prophet, der auf geheimnissvolle Weise aus der Verbindung des Zarathuštra mit Hwowi entsteht, Bruder der je 1000 Jahre nach ihm auftretenden Propheten Uxšyadnemaůh und Saošyaůt, yt. 13, 128; pehl. Hůšětar oder Hůšětar bămī (der glänzende) und Hůšětarmah, Bund. 55, 1. 70, 19. 80, 6. Dinkart I, 48, 1. 2 steht mit Anlehnung au xöršěd (xaršět, Sonne) Xůršětdar und Xůršětmah; die Endsilbe dar ist er (ër) zu sprechen, in dem andern Namen steht das r vor måh für das n von nemaůh, die richtigen Pehlewilesungen würden daher sein Uxšyatěr(et) und Uxšyatnemāh (u ist au, 31 geschrieben); Ošídarbakā, Schahrastani 1, 284; vgl. Spiegel, Eran. Alterth. II, 153.

d. i. wachsen machend das erhabne.
 Uχšyad-nemanh s. den vorigen Namen.

d. i. wachsen machend die Verehrung (Gottes).
 Uxsyeinti, Gattin des Staotar-wahista, yt. 13, 140.
 d. i. die wachsende (im Gesetz oder in der Religion).

Üxtanes 1) Katholikos von Aļovan (Albanien) 669 bis 681, Brosset, Hist., Addit. 483. 2) Armenier, Geistlicher in Ürhay (Edessa) und Geschichtschreiber, zwischen 972 und 992; übersetzt von Brosset, 2 Hist. armén. Petersb. 1870; vgl. Patkanean, Bibliogr. Abriss der armen. histor. Liter. 1880, p. 36.

Ullusun, S. des Iranzu von Manna, Bruder des Aza, ward, nachdem Aza von den Aufrührern getödtet war, als König in Izirtu eingesetzt und hielt sich mit Unterstützung des Ursa von Urartu, ao. 716, Menant, Rois d'Assyrie 163. 182. Peiser, Keil. Bibl. 2, 56; er verbündet sich mit Dayaukku (Defokes), ao. 715, Menant 164. Peiser, das. 58.

Οὐμβηούαρος, S. des Urgbazos, Vater des Papias, Strategos in Olbia (c. Zeit des Sept. Severus), C. I. G. II, 999 n° 2077°. Latyschev I, 97, n° 59. 102, n° 64. — vgl. Umīdwār.

Umīd, pehl. Aumēt (zn lesen Umēd) 1) Anmād bin Astwahišt, Mobed, ao. 956, S. de Sacy in Barbier de Meynards Masudi 9, 331; das n ist in u zu verbessern (im Pehlewi haben beide Ein Zeichen), arab. ä steht für pers. e; Umīd bin Ašwahist und Aswahist, Grossmobed, Gewährsmann des Hamzah, Yaqut 1, 426, 2. Maubad bin Aswahišt: 637, 7; er beisst auch pehl. Admet (s. dies). 2) Ummīdī, Dichter aus Rai, † Jan. 1524, Oheim des Xwajah Sapur aus Teheran, Rieu 674°. 1091°: Xwajah Arjasp Umīdī Rāzi, Pertsch 632, nº 352. Ummīdī Teherani, Sprenger 21, 72. 3) Ummīdī, Dichter aus Balx, Pertsch 632, nº 353. 4) Umidi, türkischer Dichter, † 1571, Haji Chalfa 3, 263, 2. 5) Mīrzā Mohammed Ridā, mit dem Schriftstellernamen Ummīd, aus Hamadāu, Dichter, † in Dehlī 1746, Sprenger 153. 300. Rieu 711<sup>b</sup>. Qüzülbāšxān Umīd, Sprenger 581. Pertsch 632, nº 354.

Umidwar 1) S. des Xwast-Jilan (Gilan), aus Gilan, ao. 839, Tab. 3, 1290, 15. 2) S. des Laskersitan, tabaristanischer Edler, buldigt dem Da'i Kebir ao. 864, Zehiredd. 284, 13. — d. i. hoffnungsvoll (pehl. umëtwar, z. B. Wend. 3, 30 [21, 22]).

Umkar, al. Umkun, Vater des Hasunell, al. Nasuych, dailemitischen Heerführers unter Mākān, Masudi 9, 7.

Uppanma von Katalina, medischer Fürst, Smith, Discov. 289.

Uppis, medischer Fürst in Partakka, bringt mit Zanasana von Partukka dem Asarhaddon Geschenke von Thieren und Krystallen aus seinen Bergwerken, Menant, Rois d'Assyrie 244; Abel, Keil. Bibl. 2, 133.

Οὐργβαζος, Vater des Umbēwaros (s. diesen).
 d. i. strotzende Arme habend (skr. ūrģ).

Urnayr, Arsakide, Gatte der Asay, der Schwester Sapor's II, König von Albanien, stellt den Persern Hülfstruppen gegen die Armenier, die ihn und die Perser besiegen in der Schlacht auf der Ebene Dzirav am Npat (Niphates), ao. 381, Faust. Byz. 5, 4 (192, 25). Mose 3, 37. Brosset, Hist., Addit. 471. — d. i. Hammermann, Mann der Kriegshämmer (pehl. köpin, ar. 'amūd).

Οὐροάστιρος, S. des Sorchakos, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs ao. 228, Latyschev II, 275 nº 451, 20.

Urudayant (genet. Urudayantō), cine Jungfrau, yt. 13, 141.

Uruðu (gen. Uruðaos), S. des Pouruðaxšti, yt. 13, 112. Ururwija s. Urwarwija.

Urwadgā (pāzend), S. des Tāham, Vater des Parštwa (Āfrāštaka), in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I, 146.

d. i. starke Rinder (Kthe) besitzend.

Urwaxšaya, S. des Thrita, Bruder des Keresaspa, von Hitaspa getödtet; auf ihn führt man den Richterstand Iran's zurück, y. 9, 31. yt. 15, 28. 23. 3 (pehl. Aurwaxš, zu sprechen Urwaxš); vgl. Gawrang. — d. i. der Freudebringer (vgl. Westergaard, Indische Studien 3, 425. Wilhelm, DMG. 42, 86).

Urwand s. Warzwad.

Urwarwija (Ururwija, in Pāzend), S. des Isadwastra, Bund. 80, 3 (Zeile 2 ist zu lesen min statt mun; die letztere Lesart in der für Anquetil verfertigten Abschrift ist gegenüber der Lesart der andern Pehlewi- und Pazendhandschriften, welche min und ež (von) haben, ohne Gewicht); die richtige Uebersetzung der Stelle hat West, P. T. I, 143 gegeben: "Urwatadnar und Xwaršētēihr stammen von der Cakar (so heisst eine Witwe, die sich wieder verheirathet; ihr erster Mann hiess Mihryar), die übrigen von dem Weibe der Herrschaft (von der Hauptfrau); von Isatwästar ward geboren ein Sohn Namens Ururwija, welchen sie Aranj-i beyradā (bīrātan, Elnbogen der Brüder, Verwandtschaftsausdruck, der von einem Gliede des Körpers hergenommen ist/ nemmen; deshalb, weil jene von der Witwe stammten, hat man sie

durch Adoption dem Isatwästar angeschlossen. Auf einer unrichtigen Interpretation beruht die Angabe des Wačarkart und der Guzaratiparaphrase unserer Stelle, dass Urwarwija die Hauptfrau des Zarathuštra, Arnij bareda die Čakar (Witwe) geheissen habe. — d. i. Pflanzen hervortreibend (spriessen lassend, np. angiz aus ham-wēž).

Urwatadnara 1) S. des Zarathuštra und der Čakar (Witwe, deren erster Mann Mitnayar hiess); er ist Herr im Wara des Yima und Urheber des Standes der Ackerbauenden, und wird dem zukünstigen Heiland bei der Auferstehung zur Seite stehen, Wend. 2, 143. yt. 13, 98. Bund. 69, 4. 5. 79, 18. 80, 1. 2) ein Nachkomme des vorigen, Urwatadnara aparazata, yt. 13, 127. — d. i. sich befreundend mit den Männern (Menschen)?

Usaban s. Usan.

Usan, awest., 1) Kawa Usa (nomin.) yt. 5, 45. Kawaem Usadanem (acc.) yt. 19, 71. Kawōiś Usadano (genet.) yt. 13, 132; Sohn des Kawi Aipiwanhu, Enkel des Kawi Kawata, s. Syāwašnameh 250. Nöldeke, DMG. 32, 570. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 441. Seine Gattin ist Sudabah; pehl. Kaus, Glosse zu Wend. 20, 2; im Bund. 81, 13 Kai Kāūs (spāte Form), im Mīnōīxirad (pazend) Kahos (unrichtig ist hier das Pehlewizeichen a als ah gelesen); Kai Us, West, P. T. I, 186. Die neupersischen (und arabischen) Schriftsteller setzten den Titel Kai (awest. kawi, nom. kawa) nochmals vor Kāūs, welches doch aus Kawa Usa entstanden ist: Kai-Qāōs, Ibn Xordadbeh 50, 9. Kai-Kaus, Tab. 534, 1. Kai-Qaus, S. des Kaibineh (Kaibiweh, d. i. Kawi Aipiwanbu) 597, 13. Kai-Qāus, Masudi 2, 119. Kai-Kāus Hamzah 13, 14. Alberuni 104, 19. Fird. 1, 482 ff. Athir 170, 23. Kai-Kāwūs, Yaqut 3, 211, 18 (hier stürzt er von seiner Fahrt gen Himmel bei Straf auf die Erde, nach Firdusi geschah dies bei Amul in Mazenderan, nach Yaqut 2, 893, 7 fiel er ins Meer von Jorjan); Abulfeda (Fleischer) 70, 16. Kai Kaūs, Zehiredd. 152, 16. Mirch. 1, 172, 16; ohne Kai: Kaus, Hafiz d, 85, 5. Das Schahnameh (und bereits Hamzah) und die von ihm abhängigen Chronisten machen Kans zum Sohne des Kawad, und auch in den Herrschergeschlechtern folgt oft ein Kai Kaus auf einen Kai Qobad. 2) S. des Mazdayasna, genet. Usadāno Mazdayasnahē, yt. 13, 121. 3) Qābūs (arabische Umgestaltung von Kawa Usa, arab. .....5 ist ein schöner grosser Mann), Pharao zur Zeit

Joseph's, Tab. 444, 4. 4) Qābūs, S. des Îrej. in einem künstlichen parthisch-gilanischen Stammbaum, Zehiredd. 152, 4. 5) Kaos, S. des Bartom II von Mtsyetha, reg. (nach Waxušt) 55-72 gleichzeitig mit Pharsman von Armaz und Erovand von Armenien, Brosset, Hist. 1, 64. Introd. XXX. 6) Qabūs von Kirman, unterwarf sich dem Ardasīr I, Brief des Tanasar, Darmesteter, J. as. IX, 3, 210, 6. 7) Kaóong, ältester Sohn des Kabades, Prokop. 50, 110. Sein Vater ernannte 530 diesen Kayus (Kabus) zum Malik oder Vasallenkönig von Tabaristan; er regierte 7 Jahre und ward, als er seinem jüngeren Bruder Xusrau I, welcher des Kabades Nachfolger war, die Herrschaft streitig machte, getödtet, ao. 537. Albērunt 39, 11 (47). Zehiredd. 150, 16. 201, 12. 204, 15. 319, 8. Kabūs, al Ghaffārī bei Rieu 114°. Malala nennt ihn Perozes. 8) Καβώσης, Καμβώσης, S. des altern al-Mondir und Bruder des "Ацврос ('Amr), ao. 566, Menander Prot. 295, 14. syr. Qābūs, Joh. Ephes. 345, 11 (219). Land, Anecdota syr. I, 14, 1. Qabūs, Tab. 1017, 7. 1038, 4. Athir 358, 18. vgl. Nöldeke's Tabari 172, Not. 1. 345, Not. 4. 9) Qabus, S. des vorigen, ao. 635, Tab. 2226, 10. Athir 487, 3. 10) Kai Kāūs, S. des Kai Xusrau, S. des Dārā aus Rai, Verfasser eines metrischen Zartustnämeh. nach welchem Zartust bin Bahram das seinige ao. 1277 bearbeitet hat, Rien 46h. 47a. 11) Kans, S. des Xarayurub, des Sohnes des Xaraboghrab. Vater des Afsin (s. Pisina nº 4), Malik von Oğrusanah, ward mit seinem Sohn al-Fadl ao. 823 von Ahmed bin Abū Xālid, welcher dem Tāhiriden Talhah vom Chalifen al-Mamun beigeordnet war, in Oğrusanah gefangen, Beladori 430, 6. Tab. 2. 1613, 2. 3, 1066, 1. Ibn Rosteh 259, 11. Athir 5, 152, 21. 6, 271, 6. 12) Kāwūs, Grossvater des 'Abdallah bin Rašīd, Feldherrn des Ahmed ibn Talan, vom Kaiser Basilius I am Fluss Badanden in der Nähe von Tarsos 878 geschlagen und gefangen, Athir 7, 216, 5 ff. Ab. Far. 271, 6. 13) Abū Qabūs, Heerführer des Saffariden Tähir, bestahl diesen und floh nach Baghdad ao. 906, Athir 7, 378, 6. 14) Šams al-ma'ālī Qābūs, S. des Wasmgir, Gatte einer Tochter des Buyiden Rokn ed-dauleh, Fürst der Ziyarīdynastie in Jorjan, Schriftsteller und Maecen, reg. 976-1012, Alberuni XXI. 133, 18. Athir 8, 226, 9. 506, 3 etc. Ab. Far. 319, 8. 334, 2. Ibn Chall. nº 550 (2, 507). Abulfeda 2, 546, 2. Minhāj 1, 44. Zehiredd. 185, 1. 3. 17. 322, 8. Mirch. 4, 17, 15. 25, 27.

Feristah 1, 35, 9. Hajt Chalfa 5, 240, 3. Hammer 41. 15) Kai Kans, S. des Iskander oder Dara, Enkel des vorigen, folgte auf seinen Vetter Nošīrwan und regierte 1060-1082; er verfasste nach seiner Abdankung im 63. Lebensjahre, 1080 (oder 1082) für seinen Sohn Gilansah einen nach seinem Grossvater Qabusnameh benaunten Regentenspiegel, Zehiredd. 200, 10-12. 322, 10. Hammer 41. P. de Jong 4, 207. Pertsch 302. 655, nº 67. 16) Kaus, S. des Schahriyar, Vater des Kesran, in dem künstlichen Stammbaum der Schirwanschahe, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 550. 17) Keyūs, S. des Keršāsp, eines Neffen des Šāh ghāzī Rustam, 5. Fürsten der 2. Bāwend-Dynastie, Zehiredd, 256, 1. 18) Kai Kaus, 20. Fürst der Bādūsepān-Dynastie, S. des 18. Fürsten Hazārāsp und Bruder seines Vorgängers Sahrnüs, reg. 1137-1164, Zehiredd. 20, 8, 54, 10, 146, 8, 149, 3. 230, 4. 320, 18. 19) Kai Kaūs, S. des Nasir el-mulk, einer der Grossemire von Mazenderan, von 'Ala ed-daulch Hasan, 6. König der 2. Bawendlinie, getödtet, Zchiredd. 244, 12. 20) Kai Kāūs von Gulpaigān, Vetter des Zardistan, zur Zeit Ardašīr's, des 7. Fürsten der 2. Bawendlinie, Zehiredd. 257, 2. 21) Kans, Vater des Siyāwayš (s. diesen), Zehiredd. 217, 16. 22) Izz ed-din Kai Kaus, S. des Kai Xusrau, Seljuqe von Rum (Ikonion), reg. 1210 (1213) bis 1219, Athir 12, 205, 8. Ab. Far. 442, 2. Ibn Chall. IX, 35, 1 (3, 487). Mirch. 4, 105, 30. Minhāj 161 (Genealogie unrichtig). Qaiqāūs bin Qilij-arslan, Yagut 2, 605, 1 ist wohl Kaiqobad zu lesen. 23) 'Izz ed-din Kaus, S. des Kai Xusran, Seljūqe von Rūm, reg. 1245-1257 mit seinen Brüdern Qilij Arslan und Kai Qobad, ward von ersterem vertrieben und floh nach Byzanz, wo ibn Michael Paläologos gefangen setzte, ao. 1264; von dem Mongolen Berekaï xan befreit, erhielt er die Herrschaft in der Krim, wo er 1279 starb; er war der Vater des letzten Seljügen Mas'ud (1283-1308), Hājī Chalfa 4, 421, 7. Mirch. 4, 106, 1. Minhāj 163. vgl. Rieu 582b. 24) Kai Qābūs, S. des Axsatān II von Schirwan, Inschrift von 1294, Dorn, Bullet. 4, 1862, 388. 25) Kai Kaūs, S. des Kai Qobād, Fürst von Schirwan (Qarabagh), ao. 1347, Mirch. 5, 167, 2; † 1372, Mirch. 5, 172, 10, al Ghaffart bei Rien 114<sup>b</sup>. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 560. 26) Melik Kaus, S. des Faxr ed-dauleh Hasan, des letzten Fürsten der 3. Bäwendlinie, geb. 740 (1339/40), Zehiredd. 269, 10. 271, 3. 27) Kaūs, S. des

S'ad ed-dauleh Tüs, von der Dynastie Badüsepan, Zehiredd. 148, 9. 28) Kāūs, zweiter Sohn des Gayûmarth, des letzten der Badûsepan, begründet eine Dynastie in Nur und regiert 34 Jahre, † 1467; seine Gattin war die Tochter des Seyid Qawam ed-din, Zehiredd. 130, 15. 142, 14. 147, 6. 321, 15. 476, 2. 513, 14. 29, Kaus, Urenkel des Iskander, des 8. Sohnes des Gayumarth, welcher eine Dynastie in Knjur gestiftet hatte, Schahrizadeh bei Dorn, Mém. Acad. de St. Petersb. VI, T. 8, 1855. S. 135. 30) Kekaos, georgischer Adlicher, Eidam des Königs Luarsab I von Karthli († 1558), Brosset, Hist. 2, 626. 2, 2, 1. 31) Kāvasjī, Pārsī-Name, Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Dict. I, CLVII. Mills, Verhandl. d. 9. Orient. Congr. 519. - Eine Familie Kavusakan (armen.) wird gelegentlich des Dmavund genannt (s. diesen). Ueber das Verhältniss des iranischen Kawa Usan zu dem vedischen Uçana kāvyá: (Indra nennt sich Kavír Uçánā) s. Spiegel, Beiträge zur vergleich. Sprachf. von Kuhn und Schleicher IV, 41; die arische Periode, Leipz. 1887, S. 281 ff. — d. i. wollend, mächtig (von Usadan kommt pehl. Usattkan, Dink. 7, 358, 3). Ούσας 8. Ακακα.

Οὐσίγασος 1) Όσσίγασος (γασ ist zerstört) Inschrift aus Tanaïs, ao. 220, Latyschev II, 264, nº 446, 24.
2) Usigasos, S. des Siraxos, Strategos in Olbia, Latyschev I, 92, nº 55.

Usinemańh. S. des Tura, Gatte der Fréni (s. diese) yt. 13, 113. 140, pehl. Aŭšbām, d. i. Üšbām, West, P. T. I, 139. — d. i. das Aufleuchten (der Morgenröthe) anbetend; vgl. usaitīm uschāńbem yt. 14, 20. viusaitī usraočayeitī bamya, wend. 19, 91 (pehl. ūšbām. ارتبار ungenau hōšbām gelesen, bedeutet das Gebet beim Morgenroth); bām für nemańb in unserm Namen wie in Ōšētarbām für Uxšyad-nemańh mit Anlehnung an bāmya; vgl. Bartholomae DMG. 48, 155, Not.

Usmānara 1) S. des Paešata, yt. 13, 97. 2) S. des Paešatanh, yt. 13, 120; vgl. Fick CXIX.

Usnāka, seine Frawaschi angerufen, yt. 13, 117. Uspaešata, ein Zweig der Familie Saena, zu welcher Tīrō-nakaþva gehört, yt. 13, 126.

Uspāsnu, Vater des Spiti und Erezraspa, yt. 13, 121; vgl. Spiti. — d. i. frei von Staub (d. i. von Niedrigkeit, wie np. xāk, und Befleckung, vgl. Wend. 7, 127. 8, 20).

Ustādh 1) S. des Pēröz, Feldherr (Sipahbed) des Xusrau I, Fird. 6, 204, 531. vgl. Aštād. 2) Ustadh Sīs, gab sieh für einen Propheten aus und empörte sich in Chorasan gegen den Chalifen Mangūrao. 767, ward aber von Xāzim bin Xozaimah geschlagen, Tabari 3, 354, 13. Athir 5, 452, 8. Soyūṭi 268. 3) Ustādh Bundad aus Saraxs, Astronom, Albērūnī 25, 15 (29). 4) Ustadh Hormuz, Statthalter von Omān unter dem Bnyiden Šeref ed-dauleh (982—989) und Samṣām ed-dauleh (982—998); sein Sohn Abu 'Alī bin Ustad Hormuz war Feldherr des letztern und des Behā ed-dauleh (989—1012), † 1011; ein anderer Sohn, Abu Ja'far war Statthalter in Kirman unter Behā ed-dauleh, Athir 9, 28, 12. Mirch. 4, 9, 5 ff. Weil 3, 32. 35, 48.

d. i. Meister, Lehrer; vgl. Hoffmann 93.

Οὐσθαξάδης s. Wahištazādh.

Ustandar oder Istandar 1) Dihqan von Röstaq eššaix bei Ispahan an der Strasse nach Nihawend, ao. 640, Tab. 2638, 8. Yaqut 3, 347, 17 (السيدية); bei Ibn Athir 3, 14, 5 Isbīdhān (Ispēdhān, استيدان statt استدار). 2) S. des Jaharboxt (Čaharbuxt), Enkel des Fīrūzān, des Ahnherrn der Gelehrtenfamilie Mandah aus Ispāhān, deren Stammbaum (bis auf die genannten sämmtlich arabische Namen fthrend) von c. 700 bis 1119 sich verfolgen lässt, Ibn Chall. X, 35, 3 (3, 55). — Der Name ist ursprünglich ein Titel mit dem Sinne eines Statthalters eines Bezirks, in Traq Istan, in Persien Röstäq; die syrische Orthographie spricht für die Lesung Uständär oder Ostandär, im Chaldäischen findet sich auch Istandara, vgl. Nöldeke, Gött. gel. Anz. 1871, 151. Blau, Wiener numismat. Zeitschr. IX, 1877, 274. Hoffmann 93.

Οὔστανος, S. des Zenon, Inschrift von Tanais, ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 26. vgl. Hystanes? Uĕtawaiti, ihre Frawaschi angerufen, yt. 13, 139. Nach der Gätha Uĕtawaiti (welche mit uĕtā, Heil, beginnt), benannt.

Uštāzanta, seine Frawaschi angerufen, yt. 13, 116. d. i. an seiner Schönheit (Trefflichkeit, locat. von ušti, pehl. newakīh) erkannt, der die Schönheit als Erkennungszeichen hat.

Uštra, S. des Sadanauh, yt. 13, 115. — d. i. Kameel. Ustuqīla, Turanier, Enkel und Heerführer Afrasiāb's von Kai Xusrau erlegt, Fird. 4, 74, 830.

Utayūiti (genet. Utayutōis), S. des Witkawi des Sohnes des Zighru, von der Familie Saena, yt. 13, 126. — d. i. krāftig.

Οὐθαξάδ s. Wahištāzādh.

Utana s. Hutana.

Οὐθαζάνης s. Wahištāzādh.

Utrarbandeh, Fürst (Malik) im östlichen Irau, zur Zeit des Bruderkrieges zwischen Amin und Ma-

mun, ao. 810/1, Tab. 3, 815, 7. 816, 1. vgl. Turarxudah. -- d. i. Diener von Utrar (Otrar, Bescheidenheitsausdruck für Fürst von U.).

Utrunjah, Tochter des Ašnās, Gattin des Hasan, Sohnes des Afšin, ao. 839, Tab. 3, 1300, 15. 1313, 11. — d. i. Orange (Citrus medica), np. turunj, utruj, chald. etroga (Festorange).

Uwakuistar s. Huwaxšatara.

Uzawa (awest.), Zaw (neupers.) 1) Zaw, Sohn des Serun (d. i. Düräsarun), des Sohnes Tür's, des Sohnes Feridun's, Ahnherr des Afrasiab, in einer Liste bei Gobineau 1, 324; in einer andern Liste daselbst fehlt Zaw; bei Masudi 2, 117 steht Nüh (d. i. Taj سوم ) bin Dürösrür bin Taj bin Afridan; bei Tabari und im Bundehesch kommt der Name nicht vor. 2) Zaw, S. des Harasp, Vater des Kānjū, Urgrossvater des Königs Zāb, Tab. 529, 14. Alberant 104, 14 (112) (s. n° 3). 3). Uzawa, Sohn des Tümäspa, König, Nachfolger des Manuščibra, yt. 13, 131 (nach Thraetaona, vor Manuščibra aufgeführt); pebl. Auzāwbē-i Tuxmāspān (d. i. Uzāwb, ā ist scriptio plena für a, b ist Stütze des w) Dinkart V, 214, 1. 8 (paz. Huzawaban-i Tehmāspān p. 256), Zawb-i Tūxmāspān, Bund. 81, 12. Zaw. Alberant 218, 6 (202), Zaw bin Tahmasb, Tab. 529, 10. Albērūnī 224, 5. Athir 145, 10; andere nennen ihn Zab bin Tahmāsfan, das. 11., andere Zāgh, das. 12; andere Rāsab (راسب, d. i. راسب; Zarāsp), Sohn des Tahmāsb des Sohnes Kānjā des Sohnes Zāb (ال), اب زاب, Zaf, Zab), von welchem die Reihe durch Arfas, Harasf, Widenj, Arenj, Nawadjans, Maisū (s. Mašwāk) auf Nandar zurückgeht, Tab. 529, 14; ferner hat Tab. 533, 9. 597, 12 die Reihe Naudar, Maisū (Mašwāk), Nawajyāh (Nawadgāw), Zāgh, Kai-Qobāð, darnach auch in einer Liste bei Gobineau 1, 330 Naudar, Mansu, Nürkan ; (Zaw?) زاد i، أو l دان) Dād (نودگا i، i، نوركان) Nauðar, Misrah (Miswah), Zagh (Rā' رام), Qobað, Athir 146, 10; nach dem Bundeheach ist Kai Kawādh Adoptivsohn des Zaw; Zaw Sohn des Behasf (d. i. يهاسف statt تهاسف), Nachkomme des Naudar, Masudi 2, 118. Zab bin Sumasb (l. Tūmāsb), Hamzah 13, 9. Zaw bin Tahmāsb, das. 24, 7. Zāw, Sohn des Tahmāsp des Sohnes Naudar's, König von Iran, Fird. 1, 434, 11. Zab bin Tukan (l. Nawadga, توكان statt فنودكاو) bin Manušihr bin Irej, Yaqut 2, 902, 9. Zab, im persischen Zaw, Zah, Mojmel J. as. III, 11, 170, 18. Zaw bin Tahmāsb, Abulfeda (Fleischer) 70, 11. Zāb bin Tabmāsb, Mireb. 1, 170, 1. Nach Justi, Ford., Iranisches Namenbuch.

einer Stelle des Bundehesch (West, P. T. 1, 136) wären Uzāwb Tūhmāspiān, Kanak-i barzišt, Arawišanasp und die Waetand-i Raghinoid Kinder des Agāi-mašwāk, des Sohnes Naudar's; jedoch kann Tühmaspian nur 'Sohn des Tuymasp' bedeuten. - vgl. Madul. Tahmasp. - Der Name Uzawa scheint awest. azôbā (in duž-azôbā) zu enthalten, welches die Pehlewiübersetzung mit stahmak (gewaltig, heftig, z. B. Wend. 1, 8 in der Glosse, vom Winter), Neriosengh mit balatkarin (gewaltthätig), wiedergibt; eine Umschrift von uzawa in Pehlewizeichen 19-5, oder 19-5. lässt dies leicht erkennen. Mills, The five zoroastr. Gäthäs. Oxf. 1892, p. 551. Sacred books of the East XXXI, p. 136 erkennt in azōbā eine ungenaue Umschrift für awest. \*hazönhwå, skr. sáhasvān, weil hazō y. 29, 1 ebenfalls durch stahmak übersetzt ist; Bartholomae, DMG. 38, 118 liest duždabā, Fick CXIX erklärt Uzawa aus zu (eilen, stark sein) mit Praefix us.

Uzya, S. des Wanhudhāta, des Sohnes des Xwadhāta, genet. Uzyehē Wanhudātayanahē, yt. 13, 119. vgl. Fick, CXIX; d. i. der liebenswerthe (vgl. awest. uzema, pehl. döstīh).

Uzwarak (pehl. هُرُورُوارُ ), S. des Zal, Stiefbruder des Rustam, Bundehesch bei West, P. T. I, 140. Zuwarah, Zewareh, Fird. 2, 30 ff. Mojmel, J. as. III, 11, 168, 2. Uzwārah, Tab. 687, 5. — d. i. heldenhaft, vgl. Spiegel, Arische Studien I, 85.

Wadaarmanes s. Aturmah.

Wadhaghna, ein König (danhupaiti), dessen Macht Zarathuštra erlangen soll, wenn er die Religion des Örmazd verlengnen will, Wend. 19, 23; nach der Ueberlieferung ist Dahaka gemeint, a. Uda.

d. i. mit tödtlicher Waffe schlagend (skr. vadhá). Wadank, Personenname erhalten in dem Ortsnamen Wabank-abad bei Ispahan (?), Yaqut 4, 917, 10. Wadbaxt, Beiname des Yezdegerd III, Mojmel, J. as. IV, 1, 427, 9.

d. i. der unglückliche (np. bad).

Wadboë-i magu (der Magier), Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 29, 205, nº 10. Horn, S. S. 31. Justi, DMG. 46, 286. — d. i. durch den Ized Wad (Wind) Erlösung habend.

Waderja, S. des Pud, des Sohnes Salm's, Tabari 530, 3. Wadut, genet. Wadhuto (al. Widhuto), ein Mädchen, dessen Frawaschi angerufen wird, yt. 13, 141.

d. i. Braut (? vgl. skr. vadhú).

Wafra-nawaza (al. Wifra), Beiname des Ponrwa, eines mythischen Wesens, yt. 5, 61; vgl. Spiegel

DMG. 33, 310. Darmesteter, Sacred Books of the East XXIII, 68. 69. Der Beiname bedeutet 'den Schnee besänftigend'.

Οὐαφρίζης a. Wahrič.

Waj (-12, al. -13), S. des Serzadh, Perser aus dem Stamme des Bištāsp, Freigelassener des Propheten Mohammed, Tab. 1781, 3.

d. i. Marmelgebet (pehl.).

Wajadask s. Wanbudaena nº 1.

Wajan s. Wezhan nº 6.

Οὐάγασις, Skythe, Inschrift aus Phanagoria (Taman), Latyschev II, 204, nº 389.

Wagereza, Vater des Waršni, yt. 13, 115.

Ουαγίσης, Gesandter des Orodes an Crassus, Plut. Crass. 18, 2.

Wah, Web, awest, wanhu, wohu, altpers, wa(h)u, pehl. wah, weh (d. i. weh), neupers. beh, d. i. gut; die mit diesem Wort zusammengesetzten Namen sind unter beh, wah und wahhu angeordnet.

Wah, S. des Rahan, eines persischen Feldherrn, ao. 606, Joh. Mamik. bei Langlois Coll. I, 370°. Wahagn, armen. Form des awest. Werebraghna. Wahadhan s. Wehaban.

Wahafrīd s. Wanhu-afriti.

Wahamad, neupers. Beh-amad, 1) einer der drei Magier, die Jesum besuchten, Hyde, vet. Pers. relig. bist. 383; vgl. Nöldeke, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXV. 1877, 8, Not. 1. 2) Behāmad yan, Vater des Geschichtschreibers Mohammed Behāmad-xānī, Herr der Stadt Irič in Bandelkand in Indien, Mitte 9. Jahrh., Rieu 84°.

vgl. Εὐέλθων (Herod. 4, 162).

Wahan (armen.) 1) Artsrüni, zur Zeit der ersten Arsakiden in Armenien, Thoma 44, 31 (38). 2) Βαάνης, S. eines Schülers des Joseph Epaphroditos (mit dem Scheltnamen 'Αφρόνητος) und einer Armenierin, Nachfolger des Joseph als manichäischer Geistlicher, Petrus Siculus § 31 (Patrum nova Bibl. ed A. Mai IV, Rom 1847, p. 36). J. B. Cotelerius, ss. Patrum opera. Amstelod. 1724, I, 545, a. 3) Wahan, Nahapet (Familienhaupt) des Fürstenhauses Amatuni, Feldherr Tērdats, Xosrows II und Aršak's, Faust. Byz. 3, 7 (15, 22). Mose 2, 85. 3, 9. Thoma 60, 20 (53). 4) Bischof der Mamikonier, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 5) Mamikoni, S. des Artavazd, Bruder des Wardan und Wasak, Oheim des Merdžan Artsruni, dessen Mutter Wahan's Schwester war, Faust. Byz. 4, 50 (136, 5). Thoma 62, 14 (54); seine Gattin war nach Faust. 4, 50 (136, 17) Ormizdduxt, nach Thoma 68, 17 (60) Tačatuhi,

ebenso nach Mose 3, 48, we aber irrig Wardan statt Wahan genannt ist; er ward sammt seiner Gattin von ihrem Sohn Smuel (Samuel) ermordet. weil er das Christenthum verlassen und zur persischen Partei übergetreten war. 6) Aravelean, zur Zeit Xosrow's III. Mose 3, 43. 7) Amatani, Chiliarch oder höchster Civilbeamter (Hazarapet) des persischen Statthalters Armeniens Weh-Mihr-Šapūh (428--442), später Gefährte des Wardan im Aufstand gegen die Perser, Eliše 196<sup>b</sup>. 215<sup>b</sup>. Laz. Pharp. 75, 20. 148, 7. Mose 3, 67. 8) von der Königsfamilie der Aluan (Albanien), ao. 450, Aufseher der Grenzwachen gegen die Hunnen (Honk), Elise 2086. Laz. Pharp. 113, 13. Tschamtechean 2, 59, 18. 9) Artsruni, Gefährte des Wardan, fällt in der Schlacht von Avarayr, 451, Thoma 79, 12 (70). 79, 33 (71). 10) Gnuni, Gefährte des Wardan, fällt bei Avarayr, Elišē 2224. Laz. Pharp. 124, 9. 11) Kamsarakan, S. des Aršavir und der Wardantiis, Bruder des Nersch, Hrahat und Sahak (Isaak), ao. 481, Laz. Pharp. 225, 6. 12) Mamikoni, genannt Wahan mets (der grosse), S. des Hmayeak und der Tsovik, Feldmarschall der Armenier (Sparapet Hayots), wird, anfangs siegreich, von den Persern geschlagen, schliesst Frieden und wird Statthalter (Marzpan) 485-511, Laz. Pharp. 192, 7. 304, 27. 310, 25, Thoma 83, 23 (74) ff. Joh. Kathol. 51. Samuel von Ani 387. Myithar 70. 13) S. des Johannes Aršakūni (Arsakiden), Bruder des Artavan, Heerführer der Armenier unter Areobindus, Feldherrn des Justinian, ao. 545, Tschamtschean 2, 249, 29. 14) Fürst von Siunik, trennte sich von den Armeniern, ao. 571, verlegte seinen Sitz mit Zustimmung der Perser von Dovin nach Phaitakaran (Tiflis oder Berda') und erbaute eine Stadt in Šahrmar in Atrpatakan, Sebeos 26, 10. 15) S. des Waraz Palūni, kāmpft im Krieg des Xusrau II gegen Armenien, Joh. Mamikoni, Langlois, Collect. 1, 374 . 16) Wahan gayl (der Wolf). Mamikoni, Bruder der Mariam, der Gattin des Ward Artsruni, Vater des Smbat, tödtet des Perser Mihran, einen Neffen des Xusrau II, der mit der Dämpfung des Aufstandes Mūšels betraut war; der letztere hatte Wahan zu seinem Erben eingesetzt; er starb 606; Joh. Mamik., Langlois, Collect. 1, 365 . Tschamtschean, 2, 310, 34 ff.; vgl. Saint-Martin 1, 334. 17) Haštenik, S. des Fürsten von Hasteank, ao. 607, Tschamtschean 2, 322, 13. 18) Kamsarakan, S. des Smbat, des Sohnes des Wahan Gayl; er hiess Kamsarakan

nach seinem mütterlichen Grossvater, Tschamtschean 2, 336, 10 ff. 19) S. des vorigen, Bruder des Tiran, Tschamtschean 2, 342, 40. 20) Baanes, syr. -mail (nach dem griech. Βαάνης), römischer Heerführer in der Schlacht am Yarmük (Hieromax) am 20. Aug. 636, in welcher die Byzantiner von den Arabern besiegt wurden; er war nach seines Vaters Sahrbaraz Ermordung zu den Römern entflohen, erbot sich, ihnen Persien zu unterwerfen, und ward nach der Schlacht von den Arabern gekreuzigt, Barhebräus bei Assemani III, 421 b, 30; bei Tabari ist Bāhan nach jener Schlacht Befehlshaber in Damaskus, das er an die Araber verliert, Tab. 2349, 7. Athir 2, 308, 10. vgl. Saint-Martin bei Lebeau 11, 208. 21) Xorxoruni, ao. 641, Sebens 102, 24. 22) S. des Xosrow von Golthn, als Kind von den Arabern gefangen, ao. 704, † unter Hišām 738, am 28. März, Thoma 252, 17 (203). Asolik 156. Samuel von Ani 415 (irrig Omar II statt Hišām genannt). Mxithar 80. Kirakos bei Brosset, 2 histor. 35. Zakaria in Brosset, Collect. 2, 178. Assemani III, 646°. 650°. Tschamtschean 2, 382, 6. J. B. Avger, Lebensgeschichten und Martyrologien der Heiligen, Venedig 1810, p. 188. Inčičean, Geogr. v. Altarmenien 214, 18. 23) S. des Johann, Bruder des Waraz, Adlicher in Kambijan (Kambysene), ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 485. 24) Fürst (Satrap) des 4. Armeniens, ao. 707, Tschamtschean 2, 382, 37. 25) Kamsarakan, Vater des Nerseh von Schirak, des Gagik und der Märtyrin Sūšan (Susanna), ao. 715, Samuel von Ani 411. 26) Artsrūni, Vater des Sahak (Isaak) und Hamazasp, ao. 761, Tschamtschean 2, 409, 25. 27) Herr von Wanand, auf einer Kirchenversammlung in Partav (Berda') ao. 768, Tschamtschean 2, 411, 26. 28) Abt (Wanahayr), ao. 787, Tschamtschean 2, 423, 9. 29) Havnuni, ac. 847, Thoma 30) Artsrüni, Vater des Gagik, 109, 26 (98). von Böghä gefangen 851, Thoma 139, 12 (119), wieder entlassen ao. 858, das. 211, 22 (169). 31) Gnuni, ao. 852, Thoma 146, 31 (124). 32) Gazrik, ao. 852, Thoma 146, 33 (124). 33) römischer Patricius, ao. 861, Tschamtschean 2, 680, 11. 34) griech. Ίωάννης, Armenier, Bischof von Nicaea, ao. 862, Tschamtschean 2, 685, 10. 35) Wahan, S. des Babgen, Enkel des Babgen-Philipe von Siunik, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505. 36) Bagratūni, S. des Apulan und einer Tochter des Protospathar's Constantin, Bruder des Thornik und Smbat,

Tschamtschean 2, 726, 35. 818, 3. 37) S. des Tsalik, Bruder des Jevanser, Mönch, erbaut Wahanuwank, die Gruft der Könige von Albanien, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507. 529. 553. 38) aus Bales, S. des Jevanser Siuni, Katholikos 965-970, † 980, auch Wahanik, der kleine Wahan genannt, Samuel 439. Inčičean, Geogr. v. Armen. 284, 8. 13. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 529. 552. Hist., Addit. 414. — Wahan bedeutet im Armenischen: Schild, von einer awest. Form \*werebrana, nach P. de Lagarde (armen. Studien 142, nº 2085) ware Wahan ein arsakidisches (persisches) Participium von wahel, welches 'schützen' bedeutet und denominativ von wah = werebra ist; da der pers. Name Rözbehan im Armenischen Ročik-Wahan (Sebeos 94, 12) lautet, so könnte der arsakidische Name ein Patronymikon von wah (gut, awest. wanhu) sein. vgl. Wan.

Wah-ātūn (Weh-atūn) 1) Farčīn-i Wahūdāt bareh, Weh-adar Farzin, Sohn des W., Siegel bei Thomas, J. R. As. Soc. XIII, n° 76. Horn, DMG. 44, 659, n° 590. 2) Behādur Jušnas s. Mahādargušnasp.

Wahbot (pehl. t für b) 1) Behbüd, S. des Brahman, fabelhafter Herrscher von Indien, der das Triktrak-Spiel erfand, Masudi 1, 157. 2) Behwar (I. Behböd, 20000 (?) statt footo), S. des Sapor, Bruder Yezdegerds I, Statthalter von Persis, Assemani III, 269°, 11; eher Behwäd, °wät, S. 67 . 3) Wehbote, pehl., auf einem Siegel, Thomas, J. as. Soc. XIII, nº 74. Horn, DMG. 44, 659, n° 581. 4) Wēhbōt-i magū-i Õharmazdan, Siegel, Horn, DMG. 44, 672, nº 595. 5) Behnud (l. Behbud?), genannt 'Ali bin al-šāh, schrieb eine Vorrede zu Kalilah wa Dimnah, Benfey, Pantschatantra I, § 12, S. 54. 6) Behbūdh, S. des 'Abd al-wabhāb, Heerführer des Alī al-Xabīth bin Aban, Feldherrn der Zenj, ao. 879, Tab. 3, 1936, 8. Athir 7, 230, 7 ff. Soyūți 7) Behbüt (armen.) aus Tiflis, Inschrift von Halbat, Brosset, Mém. VII, 6, 71. 72. 8) Behbad Xan, Höfling des Schah 'Abbas I (1586 bis 1628), Malcolm 1, 561. Patronym. Behbüdan, Morsalan bin B. bin Fairuz, Tab. 1779, Note.

d. i. von guter Seele (böd, awest. baodanh, neuere, auch arab. Aussprache: būd, das Selbstbewusstsein, Seele, Leben), Dīnkard ed. Peshotun D. Behramjee I, Glosser 45 wehbodh, im Text 26, 8 hūbod.

Wahdat s. Wanhudhata.

Wahdin s. Wahhudaena.

Wahdost, pehl. Wehdost, Gelehrter, West, P. T. 1, 244. — d. i. guter Freund.

Wahe, S. des Wan, letzter Nachkomme des Hayk, fiel in der Schlacht gegen Alexander, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 31. Joh. Kathol. 17. Armenier fochten bei Arbela, Curtius 4, 12, 10.

Wahjan, Ibn Wehjan, Verfasser einer Geschichte von Başrah, Haji Chalfa 2, 119, 1.

d. i. von guter Seele.

Wabgūī, ein Weiser aus Chorasan, Wis o Ramin 220, 9 (Beh-gūī). — d. i. gutes sprechend.

Wahyazdāta, ein Perser, der sich in Tārawā (Tārūn in Lāristān) für Bardiya, Sohn des Kyros ausgab, aber gefangen und gekreuzigt ward, Inschrift von Behistān 3, 22 ff. Kleinere Inschrüber der 6. Figur des Reliefs. — d. i. vom besten (Örmazd) gegeben (Spiegel, Keilinschr. Gloss., Oppert, Mèdes 178); vgl. Wayēzāthā.

Wahidros s. Wītirisā.

Wahyešū' (Beh-yešū'), syr. Brixyešū', Mönch und Schriftsteller im Kloster Kamūl bei Djeztrah, 8. Jahrb., Assemani III, 275. III, 2, p. 732.

d. i. gut (syr. gesegnet) ist Jesus, vgl. hebr. Töbiyāh.

Wahištazādh 1) Οὐσθαξάδης, Eunuch, Erzieher (παιδαγωγός) Sapor's II, starb als christlicher Märtyrer, Theophanes 1, 36. Οὐθαξάδ, Cedren. 1, 498; syr. Guštazādh μίλου Assemani I, 2°. 185°. Hoffmann 15. Οὐσθαζάδης, Sozomenos 2, 9; Nikeph. Kall. 8, 36; daraus: Acta sanet. 21. April II, 844; Assemani I, 2°. 185°. 2) Guhištāzādh, Eunuch des Ardaschīr von Adiabene, Märtyrer im 34. Jahre Sapor's II, 'Αζάδης, Sozomenos 2, 11. Nikeph. Kall. 8, 37. Acta Sanet. 22. April, III, 19 ff. Assemani I, 189. 3) Gohšthasd, armenischer Märtyrer, Gefährte des Bischofs Levond, ao. 454, Thoma 65, 11 (57, mit der Erklärung: Färber der königlichen Rosa-[Purpur-]Kleider). — d. i. der beste Edle.

Wahiëtbähr (a kurz, sogenannte scriptio plena), S. des Šād, Vater des Hömast, Spiegel, Tradition. Litter. II, 8; Siegel bei Horn, Sas. Sieg. 24, 32 (mit kurzem a); Justi, DMG. 46, 287. — d. i. der das beste (oder: das Paradis als) Loos hat.

Wahkert (Wehkert), S. des Fardāl (Frawāk), erster Dibqān (Landedelmann) und Urahne aller Dibqane, Masudi 2, 240. Wikert, Bruder des Höschang, Hamzah 29, 14. Wikerd (Waikard), Albērūnī 221, 2 (206). Yakert, Mojmel, J. as. III, 11, 166, 16 (عبارت für المارية); im Dinkart

Wigerit (Waigerit), West, P. T. IV, 26, 23.501. awest. \*wohukereta (vgl. wohükereti).

Wahmaedāta, S. des Māthrawāka, yt. 13, 115.

d. i. in (unter) Lobpreis (Gottes von Seiten der Eltern) geschenkt.

Wah, Web-Mihr s. Wabumitr.

Wahram s. Werebraghna.

Wahramšat s. unter Werepraghna.

Wahrie (pehl.), Wahriz, Wahriz (neupers., arab.) 1) Wahrie Xaduni, Vertrauter des Wram-Sapah von Armenien, bei der Erfindung der armenischen Schrift betheiligt, ao. 406 oder 408, Laz. Pharp. 27, 22. Mose 3, 52. Wrayča, Kirakos bei Brosset, 2 hist. 13 (nach aramäischer Quelle?). 2) Wayrič von Andzewats, Gefährte des Wardan, ao. 450, Thoma 78, 16 (70). 3) Ouapizns, Titel oder Würde des Bons, Prokop 1, 12. 4) Ouaφρίζης, Heerfuhrer (ιλάρχης Magister equitum) des Xusrau I unter dem Feldherrn Naxoragan, c. ao. 556, Agathias 3, 28; Φάβριζος unterdrückt den Aufstand des Anöšazādh, ao. 551 und kāmpft in Lazistan, Prokop. 286. 2, 505, 15. syr. Gufriz, Nöldeke, Tabari 223. 473. — Φάβριζος durfte für Βάφριζος d. i. Οὐάφριζος stehen; das f entstand aus hw, hu, g aus w (Wahuriz ward Gahwrtz, Gufrtz). 5) Wahriz, S. des Kamgar (80 Dinawari) aus Dailem, angeblich vom Geschlecht des Sasan, Anführer der persischen Krieger, welche um 570 nach Vertreibung der Abessynier Yemen eroberten, Beladori 105, 18. Tab. 948,6 (Nöldeke's Tabari 223). Hamzah 59, 10. Iba Chall. (nach Ibn Qotaibab) IX, 150, 16 (3, 672). Athir 324, 17 ff. Abulfeda (Fleischer) 90, 17. 118, 13. Wahriz Işbehbedh von Dailem, Masudi 3, 136; nach Hamzah 138, 20 hiess er eigentlich Xurrezadh bin Narsī, und Wahrāz (d. i. Wahrēz) ist der Titel. 6) Wahrie, S. des Wahrie, Feldherr Sapor's II gegen Aršak III, von Wasak getödtet (ungeschichtlich), Faust. Byz. 4, 30 (147, 21).7) Ḥabīb oder (syr.) Abdyešā' bar Bahriz, Metropolit von Harran und dann von Mösul, zur Zeit des Chalifen Mamun (813-833); er übersetzte syrische Werke ins Arabische, Hamzah 81, 1. Fibrist 24, 1. 244, 7. 248, 27 (Ibn Bahrīz). Albērūnī 28, 20 (33). Assemani III, 173. - d. i. guten Ueberfluss besitzend, np. rez, rīz. vgl. 'Θάριζος.

Wahroz, Behrūz s. Wohuraočanh.

Wahsudan (Wehsudan) 1) Wasud (? al. راسود ,رسود), S. des Hürath, Vater des Jahar, im Stammbaum des Güderz, Tab. 617, 12 (Rasud).

2) Wahsūdan, S. des Jestan nº 2, des Solmes des Marzuban, daher auch Ibn Jestan genannt, Fürst in Schahristan in Gīlan ao. 873; Vater des Jestan nº 3, des 'Alf, Statthalters von Ispahan, und des Xusrau Firuz, Ibn Mask. 572, 20. Athir 7, 183, 22. 361, 2. 8, 61, 8, Zehiredd. 291, 15. Sein Sohn 'All war Gatte einer Tochter des Aswar und Schwager des Sallar, Vater eines 'Alī, Statthalters des Chalifen Moqtadir (907-931) in Rai, Masudi 9, 17. Athir 8, 56, 7. 72, 3. 76, 7. 20. Zehir. 54, 11. 287, 15. 311, 1. 3) Vater des Surxāb, ao. 922, Neffe des Kaki, Vetter des Makan, Athir 8, 96, 1. 4) S. des Mohammed bin Mosafir in Abarbaijan, Bruder des Sallar el-Marzubān, Vater des Mohammed, Ismā'il und Nüh; er verzichtete auf die von seinem Bruder angeorduete Nachfolge, doch bemächtigte er sich später nach Ermordung seines Neffen der Herrschaft; er kämpste mit dem Buyiden Rokn ed-dauleh (932 bis 976), dessen Nachfolger Faxr ed-dauleh (976 bis 997) die Feste Samtran in den Bergen von Qazwīn ao. 989 eroberte; Wahsūdān kam dabei um, und der Sieger beirathete seine Witwe, während der Knabe Nüh mit einer buyidischen Fürstin verlobt ward, Yaqut 3, 149, 10. 20. 533, 12. Athir 8, 289, 18. 389, 1. 394, 10. 395, 4. 13. Mohammed ward von Qabūs von Jorjan (976 bis 1012) gefangen, aber wieder freigegeben, Zehir. 194, 11. 298, 9. 5) S. des Mimlan und Vater des Mimlan, vielleicht Vetter des Ibrahim, Sohnes des Marzban nº 28, Fürst von Adarbaijan ao. 1029, Gatte einer Fürstin der Ghuzz (Türken), Gönner des Dichters Qatran, no. 1038, Athir 9, 267, 1. 269, 18. 271, 25. Hestadan, Vullers Lex. II, 1212b. 1454c. 6) Abu Mangur Wahsudan Mohammed, S. des Mohammed er-Rawedi, Vater des Ibrāhīm, des Vaters des Jestān nº 9 und des Ahmedil, Fürst in Tebriz, das er nach dem Erdbeben 1041 wieder aufbauen liess; er ward vom Selfagen Toghril besiegt ao. 1054, Athir 9, 410, 24. Qazwīnī bei Saint-Martin Mém. 1, 130. Dorn, Bullet. de l'Acad. Impér. 24. Dez. 1872, S. 36. Barbier de Meynard, Dictionn. 132°, Not. Sein Enkel Ahmedtl (al. Ahmed-Beg احمدنك احمدنل) bin Ibrahim bin Wahsudan war kurdischer Emir von Meragha ao. 1103. 1116, Athir 10, 361, 11. d. i. guten Nutzen (der Religion) bringend

Wahüburz, König der Persis, wahrscheinlich Nachfolger des Artaxsatr, Münze mit Bildniss: Levy, DMG. 21, 426, Taf. I, n° 4. 5. Mordtmann,

(patronymisch).

Zeitschr.f.Numism. IV. 1877, 161, n° 11.14. Drouin, Revue archéol. III, 4, 160; dies ist der Oborzos des Polyaen. — d. i. von guter Gestalt (Grösse, Höhe). Wahüden s. Wanhudaena.

Wahuka (altpers.) 1) Vater des Ardumanis, Inschrift von Behistän 4, 86. 2) 'Ωχος, S. des Artaxerxes I und der Kosmartidene, Satrap von Hyrkanien, später König als Dareios II oder Dareios νόθος (seine Mutter war eine Nebenfrau), Ktes. Pers. 44. 3) 'Ωχος, S. des Artaxerxes II und der Stateira, als König Artaxerxes III, Ktes. Pers. 47. C. I. Gr. 11, 302 (Marm. Parium Z. 89). Lykeas bei Athenaios 150 (1, 340, 17). Demetrios Byz. das. 548 (3, 209, 24). Plut. Artax. 26, 1. Arrian 2, 14, 5. Polyaen 7, 17 (ao. 359). Glykas 267, 1. 4) Ochus, S. des Dareis III, geb. 339, Curtius 4, 14, 22. 5) 'Qxoc, Philosoph aus Phoenikien, Diog. Laert. Procent. n. 1. 6) fem. Ocha, Schwester des Artaxerxes III Ochos, der ihre Tochter, also seine Nichte zur Frau hatte, Valer. Max. 9, c. 2, externa 7; der Archetypus liest Otiosam, al. Otiam, Halm hat nach Rumpf's Vermuthung Atossam; Ocham haben die älteren Herausgeber nach dem Namen ihres Bruders vermuthet.

Wahuman s. Wohu-mananh.

Wa(h)umisa (h nicht geschrieben), altpers., Perser 1) Feldherr des Dareios, Inschrift von Behistän 2, 49 ff. 2) "Ωμισος, zur Zeit des Artaxerxes I, Plut. Artax. 4, 4. Aelian 306, 23. 3) König der Persis unter parthischer Hoheit, Münze mit Bildniss und Legende (Wah) umitr Malk(a), Levy, DMG. 21, Taf. II, nº 1. Mordtmann, Ztschr. f. Num. IV, 1877, 181, nº 129. 4) Wahamitrě, sasanisches Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 20, nº 34. Taf. IV, 4. Horn, das. 44, 660, nº 623. 5) Weh-Mihr-Sapüh (armen.) aus dem Hause Mihran, Stellvertreter des Mihr-Nerseh, königlicher Kammerherr (senekapan arkūni) und Kanzler (dparapet), erster Marzpan Armeniens nach dem Sturz der armenischen Arsakiden, 428-442, Laz. Pharp. 109, 30 (hier Weh-Sapuh). Mose 3, 64. Kirakos bei Brosset, 2 histor. 16. - altpera. Misa ist volksthumliche Aussprache von Mibra, wie zuerst Mordtmann erkannte, DMG. 16, 12. 18, 20. 24, 70. - d. i. den guten Mithra (den Mithra als gütigen Schützer) habend.

 n" 16. s. Werod. 3) Behnam Abu I-xeir el-Hasan bin Suwar bin Baba bin Behnam, genannt Ibn el-xammar, christlicher Arzt und Philosoph, geb. in Baghdad 991, Oseibia bei Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte 58 (Text p. 9, Z. 4). Sachau, Albērunī XXXII. Schefer, Chrest. pers. I, p. 141. 4) Behnam, ein Perser in Hamadan, bei welchem Abaqa ll-xan drei Tage vor seinem Tod das Osterfest feierte (ao. 1283), Ab. Far. 553, 15. 5) nestorianischer Patriarch, † 1456, Assemani III, 2 p. 142. 6) Pehnam xan, Fürst der Iberen (Georgier), ao. 1749, Tschamtscheau 3, 843, 5 (p wird in neuerer Zeit b gesprochen). — d. i. der einen guten Namen hat. vgl. Wehwehnam.

Wahunigahan (Sohn des \*Wahunigah) s. Panahburzin. — d. i. gutes Aufmerken (Blick) habend. Wayaspāra, altpers., Vater des Windafarna, Inschrift von Behistan 4, 83. - d. i. das beste Theil erlangt habend (? wayas für wabyas).

Walbaxt (Waebaxt, a kurz zu sprechen) 1) Sohn des Bahak, des Sohnes des Hübaxt, in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I, 146. 147. 2) Walbuxt-i magu-i Ātunfarnbagan (W. der Magier, Sohn des Atürfarnbag), Siegel, Thomas, Journ. As. Soc. XIII, nº 86. Horn, DMG. 44, 672, nº 594. Horn S.S. 23 zu 1b. — d. i. von (dem Genius der Luft) Wayu erlöst.

Waedayanha, Vater des Nemowanhu, yt. 13, 109. d. i. der Verkundende (die Lehre oder das Wort? vom Causat. von wid, doch s. Affix a). Waedaxeananh, Variante von Aivixearenanh, yt. 13, 117. — d. i. durch Besitz glänzend.

Waidišt, pehl., S. des Ayazem, Vater des Spitama, Vorfahr des Zarathuštra, Bund. bei West, P. T. Wačarkart-i Dinik bei Khurshedji I. 141. Rustamji, Zartošt. 276. Waidis, Tabari 682, 3. Wāidist, Masudi 2, 124 (so statt Wāndist zu lesen). — awest, waędišta (am besten wissend).

Wayezatha (hebr.), einer der zehn Söhne Hamans, von den Juden umgebracht, Esther 9, 9; der griech. Text fasst wa als 'und', Ιζαθουθ, Ιζαθωυθ in der kurzeren Fassung, in der Fassung der LXX Ζαβουθαΐος, Ζαβουταθα, Ζαβουδεθαν. vgl. Wahyazdāta.

Waykun, armenischer Räuber zur Zeit Tigran's, Mose 2, 14; er ist von Mose an die Stelle des Lucullus gesetzt, s. Gutschmid, Kleine Schriften 3,310. — d.i. Wehe machend (np. wai, armen. way).

Waetand-i Raghinoid (pazend), Tochter des Agaimišwak (s. Mašwak), Schwester des Uzawa, West, P. T. I, 136.

Wačak, armenischer Anachoret, Faust. Byz. 6, 16 (272, 2).

d. i. das Junge, Kind (pehl. wačak, np. bačah). Wacakan 1) persischer Feldherr, von Sapor II gegen Aršak III geschickt, aber von Wasak geschlagen und getödtet (ungeschichtlich), Faust. Byz. 4, 40 (153, 9). 2) S. des Urnayr, König von Albanien, Königsliste des Myithar; bei Mose von Kalankatuk (Brosset, Hist., Addit. 471) ist er der Vater des Urnayr. 3) S. des Yazkert (Yezdegerd), des Bruders seines Vorgängers Wače, König von Albanien, Mose von Kalankatůk (Brosset, Hist., Addit. 471), ao. 488. Tschamtschean 2, 219, 18. 4) Vater des Warazkurdak, Königs von Albanien, ao. 768, Tschamtschean 2, 413, 2 (Warazkurdag Waçakanean). 5) Wasghian ibn Mūsā, Ibn Haugal, ao. 955, nach Saint-Martin 1, 231 armen. Wačakan, S. des Mose; letzterer herrschte in Üti und kampfte mit Asot II.

vgl. Yočakan.

Wače 1) Nachfolger des Rew von Georgien (Iberien), Vorgänger des Bakur, Liste des Myithar von Ayriwank, reg. (nach Waxušt) 213-231, Brosset, Hist. 1, 78. 2) Artsruni, S. des Xuran (Xosran), Bruder des Aršavir und Ašot, Vater des Sahak (Isaak), zur Zeit des Sanatrük und Artašēs III, Thoma 49, 11 (42). 3) Mamikoni, S. des Artavazd, Vater des Artavazd, Feldmarschall des Xosrow II, Fanst. Byz. 3, 4 (9, 24). 3, 11 (28, 4). Généal. St. Grég. 21 b. 4) Artsrûni, Vater des Šavasp, Faust. Byz. 3, 18 (47, 2). Thoma 60, 4 (52). 5) Amatuni, Généal. St. Grég. 24°. 6) Mamikoni, Vater des Artavazd, zur Zeit des Warazdat, fällt in der Schlacht von Dzirav dašt, Faust. Byz. 5, 37 (238, 27). 5, 43 (255, 1). 7) Artsrûni, um 430, Mose 3, 65. Thoma 73, 35 (65). 8) S. des Arswalen und einer Schwester des Königs Yezdegerd II von Persien, Oheim des Wačakan, König der Albaner, ao. 450, 457, Elišē 248<sup>b</sup> (von Langlois ist der Name binzugefügt). Tschamtschean 2, 32, 35. Brosset, Hist., Addit. 471; in der Königsliste des Mxithar ist Aswalčn (Eswalčn) der letzte arsakidische König und Vorgänger des Sasaniden Mihr, der zur Zeit Xusrau's II eine neue Dynastie stiftete. 9) Waçe s. Dači. 10) Wače (georg.), Heerführer des Kuropalat Dawith in Tayk († 1001) gegen die Araber, ac. 996, Brosset, Bullet. 1, 1844, 201. 11) Waçe, S. des Hasan Aramaneants, Bruder des Tsithwasan, Inschrift in Halbat ao. 1201, Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 15. 12) S. des Sargis Wacutants, d. i. des Nachkommen des Wacut aus dem Stamm des Astyages (s. Mose 1, 30), Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 166, 169. Inschrift in Ani ao. 1229, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 266.

Wačūrgmitr s. Wazraka.

Wačūt s. Wačē nº 12.

Waxrič s. Wahrič.

Waxš 1) S. des Frašt, Vater des Gāk (Urwadgā), in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I, 146 (Frašt-i Gāk-i Waxš, letzteres ungenau geschrieben).
2) S. des Wahidhros, des Sohnes des Frašt, Vater des Niwar, West, P. T. I, 146.

d. i. Wachsthum (wohl abgekürzt aus fraschäoder hu-waxscha); waxš bedeutet auch geheimes Wissen, Inspiration, s. Dinkart VI, 275, 8.

Waxtank, Waxthank (armen.), Waxtang (georg.) 1) Waxthank Gurgaslan, georg. Waxtang Gorgasal, S. des Mirdat und der Sagduxt, König von Georgien, reg. 466-499; seine Gattin Balenduxt war die Tochter Hormizd III, seine jungere Schwester Mihranduxt verheirathete er an den König von Persien (Pēroz?), seine ältere Schwester Xwarandze war Gattin des Pēteašy Bakur von Somxeth, Laz. Pharp. 205, 8 (Waxthang). 255, 18 (Waxtang); Munze bei Dorn, Bullet. 1842, 33. Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 326, 4. 327. Hist. 1, 148. Seine Mutter nannte ihn Waran-xosro-Thang, ebenso redet zu ihm der König von Persien, Brosset, Hist. 1, 148. 161. 2) Waxtang, Perser, Oheim des Xusrau II, geht als Nachfolger Mihran's nach Armenien, wo er in einem Treffen fällt, Joh. Mamik. bei Langlois, Collect. 1, 370°. 372°. 3) Waxtang, S. des Warazman, Vater des Warazoy, Nachkomme des Wardan-kaj, von der sasanischen Dynastie in Albanien, ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 486. 4) S. des Königs David II von Georgien (1088-1125), Brosset, Hist. 1, 363. 5) Waxtank, Ürpelean, Fürst von Hatherk in Xačenk (Artsax), Gattin der Xorišah, Vater des Hasan Jalal, Grossvater des Ruzan, ao. 1212, Brosset, Hist., Additions 343. Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 175. Tschamtschean 3, 185, 33. 202, 17. 6) S. des Hasan von Hatherk und der Mamai, Tochter des Kiurike III von Albanien, Gatte der Arzu-yathun, der Tochter des Amir K'ürd, Enkel des Waxtank oder Sakar, Inschrift (ao. 1191) bei Brosset, Hist., Addit. 341. 7) Walthank (1 in der neuern Aussprache gh, dies für x [kh]), S. des Omek, in Tphxis (Tiflis), ao. 1284, Tschamtsch. 3, 272, 36; inschriftl.

Waxtank, Brosset, Hist., Addit. 345. 8) Waxthang II, S. des Dawith Narin, des Sohnes der Rusudan, in Usareth, 1289 König in Karthli, 1290 von Dawith VI verdrängt, † 1292, Klaproth, Reise in d. Kankasus 2, 188. Brosset, Mém. VI. 5, 1843, 178. Hist. 1, 608. 9) Waxtang (georg.), S. des Dimitri Thawdadebuli (des ergebnen, eigentl. 'enthaupteten'), Bruder und Nachfolger des Königs Dawith von Karthli, 1301-1308, Brosset, Mém. VI, 5, 178, Hist. 1, 624, 625, 10) S. des Alexander I von Karthli, folgte seinem Vater in Karthli 1442-1445 (1447), während sein älterer Bruder Dimitri das Königreich Imereth erhielt; seine Gattin war Sithi (Sidi) xathun († 1444), Tochter des Befehlshabers von Pharnaskert, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 182. 183. 221. Hist. 1, 681. 684. 2, 625. 626. 11) S. des Alexander von Imereth (1478-1510) und der Thamar, Tochter des Königs Bagrat III, Vater des Theimuraz, lebt noch 1545, Brosset, Mém. VI, 5, 187, 193, 198, 223. Hist. 2, 254, 12) S. des Bagrat von Muxran (Karthli), Bruder des Arčil, Ağothan, Bagrat und der Dedisimedi, Gatte der Xuaramdze (s. bei Xurram), Vater des Bagrat, † nach 1604, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 192. 195. 196. 227. 236. 241. Hist. 2, 27. 35. 73. 13) S. des Luarsab I von Karthli, † nach 1546, Brosset, Hist. 2, 31, Not. 1. 14) Guriel (Fürst von Guria, Kolchis), vielleicht S. des Rostom Guriel, 1583-1587, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 197, Hist. 2, 261. 262. 15) S. des Königs Suimon I von Karthli (1558-1600), Vater des Luarsab und Rostom Mirza oder Waxtang, Brosset, Mém. VI, 5, 285, 293. Hist. 2, 43, 16) S. des Alexander II von Kaxeth, Bruder des Königs Dawith II, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 198. 17) Guriel, ao. 1614, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 269. 18) Lomenadze, Adlicher in Imereth, ao. 1651, Brosset, Bullet. 3, 1847, 190. 19) Čučunašwili, dritter Gatte der Darežan, Tochter des Theimuraz I von Kaxeth, ao. 1660, in der Geschichte der Safiden Gurgin genannt, Dorn, Mém. V, 6, 1844, 438. 20) Waxtang V Šahnaoz (pers. Šāhnawāz), ursprünglich Bäxuda Beg genannt, S. des Theimuraz von Muxran, 1653 Administrator, nach Rostoms, seines Adoptivvaters Tod König von Karthli 1658-1670, † 1676, Gatte a) der Rodam, Tochter des Qaphlan Barathaëwili, b) der Mariam, Witwe seines Adoptivvaters, Vater des Königs Lewan († 1709), Arakel 620, 19, Brosset, Collect. 1, 592. Zakaria das. 2, 121. Brosset, Mém. VI,

5, 1843, 203, 294, 297, 313, 314, Hist, 2, 73, 74, Wāktāngān, Malcolm 1, 618. 21) Waxtang VI, S. des Lewan und der Thutha, Enkel des vorigen, Gatte der Rusudan, Gesetzgeber und Schriftsteller, liess die nach ihm benannte georgische Chronik verfassen, welche Brosset, Hist. übersetzt hat, Vater des Geschichtschreibers Waxust (geb. 1696 von einer Nebenfran, † 1772), geb. 15. Sept. 1675, reg. seit 1716, unterwirft sich 1724 Peter dem Grossen und stirbt 1737 in Astrayan, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 209. Bullet. 16, 145. Hist. 2, 85. Esaï bei Brosset, Collect. 2, 213, 22) S. des Eristhaw (Statthalter, Satrap) Grigol (fallt 1743), Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 218. 23) S. des Erekle (Irakli, Heraklios) H von Kaxeth (1744--1798) und der Kethewan, Tochter des Waxtang Qap'laniswili, geb. 1751, Brosset, Mém. VI, 4, 1840, 493. 498. 500. 520. 24) S. des Erekle und der Darejan Dadian, Bruder des vorigen, geb. 1761, nach seinem inzwischen verstorbenen Bruder genannt, Geschichtschreiber, † 23. Oct. 1814, Brosset, Mém. VI, 4, 498 (Inschrift seiner Gruft, mit Bildniss) 520. Hist. 2, 636. 25) Sohn, vielleicht Bruder des Suimon II Guriel, von seinem Sohne Mamia vertrieben, nach dessen Tod 1826 Guria russische Proving wird, Brosset, Hist. 2, 651. Waxušt (georg.) Wāīxeašt (Wāixušt, pers.) 1) pers.

georgischer Adlicher, von den وانخبوش رواحموش Persern 1552 getödtet, Dorn, Mem. VI, 6, 1844, 335. 337. Brosset, Hist. 2, 217. 2) S. des Paata, Bruder des Zurab, georgischer Fürst, Abašidze, Gatte der Anuka, der Tochter des Königs Waxtang VI, Mem. Acad. Petersb. VI, 5, 210. Hist. 2, 305. 319. 3) S. des Königs Waxtang VI von Karthli und einer Nebenfrau, geb. 1696, Geschichtschreiber, † 1772 in Moskau, Brosset, Bullet. Acad. Petersb. XVI, 1859, 162. Walagas 1) König der Parther, folgte 51 nach Chr. seinem Vater Wonones II, der kurz in demselben Jahre regiert hatte. Er war der Sohn einer griechischen Nebenfrau aus Milet, und seine Brüder Pacorus und Tiridates, Söhne der Hauptfrau, müssen ihm ihre Ansprüche abgetreten haben, und wurden mit Atropatene und Armenien entschädigt, Tacit. 12, 14, 44, 50, 15, 14 (Vologeses, accus. Vologesem, dat. Vologesi, genet. Vologesis). Nach einer Zwischenherrschaft des Wardanes, der sich gegen seinen Vater empört hatte (55 bis 58), kam Vologeses zum zweiten Male zur Regierung, und zwar wird er im Jahr 60 von Tacit, 15, 1, 2 erwähnt, und noch ao, 72, Tacit hist. 4, 51. Οὐλόγαισος, ao. 63, Dio 62, 19, 1. Aus numismatischen Gründen hat man die Regierungszeit dieses Herrschers auf zwei gleichnamige Könige vertheilt, Volagases I und II; Percy Gardner setzt die Regierung des ersten in die Jahre 51-53 (55), lässt dann Wardanes 55-58 folgen und sodann den zweiten von 60 bis 72 regieren; auch Barclay Head und Markoff schliessen sich dieser Ansicht an, obwohl P. Gardner selbst sie als zweifelhaft bezeichnet, und Tacit. 15, 2 den ao. 60 als König herrschenden Vologeses den Bruder des Tiridates nennt, ihn also für denselben wie den ersten bält; v. Gutschmid S. 128 verlegt die Herrschaft des Wonones II, des Vaters unseres Vologeses, in die Jahre 51-54 und sucht die Angabe des Tacitus, der ibn schon ao. 51 als Herrscher nennt, dadurch zu erklären, dass er damals Mitregent gewesen sei. Von Josephus, Ant. jud. 20, 3, 4 wird Οὐολογέσης als Bruder des Wardanes und Gotarzes, demnach als Sohn des Artaban III. der ihn wahrscheinlich adoptirt hat, bezeichnet (ähnlich die Armenier, s. n° 2); Βολόγεσος, Joseph. Bell. jud. 7, 5, 2, 7, 3. Gutschmid, Ersch u. Gruber's Encyclop. I, 75, 1862, 38\*. Münzen mit Bildniss: Visconti III, Tav. 6, 8. Bartholomaei, Mem. der Gesellsch. f. Archaeol. Petersb. 1848, II, nº 97. 102-104. Percy Gardner pl. V, nº 27-29 (diese gibt v. Gutschmid dem Wonones, gemäss den von ihm für Wonones angenommenen Regierungsjahren und den auf den Münzen erscheinenden Daten) und pl. VI, n' 4 bis 6. Longpérier, Oeuvres 8 (ao. 62). 2) Walagaš II (III), König der Parther; sein Vater wird nicht genannt; er regiert 77-79 und, nach Zwischenregierungen seiner Brüder Pacorus II und Osroës, von 112-148; Oùlorangos, Sucton, Domitian 2. Dio 69, 15, 2 (ao. 133), 70, 2, 2 (ao. 139). Zonaras 590°. Bei den Armeniern ist Wologes oder Dareh (Dareios) ein Bruder des Bakur und Xosrow, Söhne des Artašes (Artaban III), und er regiert 51-91, Tschamtschean 1, 303, 38. 342, 35; es sind daher ungeschichtlich zwei Personen zu einer einzigen verschmolzen. Münzen mit Bildniss (sie reichen bis 138) und der Legende 'Oλαγάσου: Visconti III, Tav. VI. 12-14. Bartholomaei a. a. O. nº 113. 115. Percy Gardner pl. VII, nº 1-7. 3) Walagaš III (IV), Sohn des vorigen, Bruder des Pacorus, der in Armenien herrschte, reg. 148-191; Οὐολόγαισος,

Die 71, 2, 3 (ac. 162). Οὐολόγεσσος, Wologesos, Eusebios II, 170. Vologessus, Julius Capitol. IV, 8, 6. Βολόγαισος, Iambliches bei l'hotins ed. I. Bekker 75°, 39. Erotici script. graec. rec. Hercher I, 225, 12. Vologaesus, Fronto 127, 1. Münzen mit Bildniss und Legende in l'ehlewi Walagašë malkā (šāli) und Walagašć Aršak malkīn malkā (šahin - šah, König der Könige): Visconti III, tav. VII, nº 1--3. Bartholomaei a. a. O. nº 116. Longpérier, Ocuvres 19, nº 6. Levy, DMG, 21, 453, Taf. II, nº 12-14. Percy Gardner VII, 8-12. 4) Walagaš IV (V), Sohn des vorigen, Bruder des Tiridates, nach Dio 75, 9, 4 (ao. 199), 77, 12 Sohn eines Sanatrukes, reg. 191-208; Οὐαλάρσης, Agathangelos 4, 25 (armen. Walarš, s. diesen Namen). Οὐαλέριος, das. 8, 46; hier ist ein ähnlicher römischer Name für den parthischen gesetzt; Balāš abū Ardawān (Vater des Artaban V), Tab. 705, 8. 9. Athir 272, 9. Balas al-asghani 707, 9. Athir 209, 22. Munze mit Bildniss und Legende Walagašě malka (šah): Visconti III, tav. VII, 4-6. Bartholomaei a. a. O. nº 119. 121. Longpérier, Oeuvres 19, n° 8. Percy Gardner pl. VII, 13-16. Markoff, pl. I, n° 650. Walagas V (VI), S. des vorigen, Bruder des Artaban V, mit welchem er das Reich gemeinsam beherrschte, indem er im Süden, Artaban in Medien und Parthien gebot; sein Sitz wird in der nach ihm benannten Stadt Walaškert (Istaxri 167, 6, heute Guläskerd, Houtum-Schindler, Zeitschrift der Gesellsch. f. Erdkunde 1881, 346. Tomaschek, Topographie S. 46) gewesen sein; er ward von Ardašīr I besiegt und getödtet, und liegt auf dem Relief von Naqs-i Rustam unter den Füssen des Rosses Ahuramazda's ausgestreckt, Stolze, Persepolis Taf. 115. Οὐολόγαισος, Dio 77, 19, 1. Οὐλίγισσος, Eusebies beim Synkellos, Schoene II, 226, nº 109. Balas, König von Kirmān, Tab. 817, 2 (s. Nöldeke's Tabari 10, Not.). Athir 208, 22 (Sohn des Ardewan) 274, 4. Munzen mit Bildniss und Pehlewilegende Walagašě malká (šáh): Visconti III, tav. VII, 7. 8. Bartholomaci, a. a. O. nº 122 -- 124. Percy Gardner pl. VII, nº 17. 18. In den ungeschichtlichen Listen der Arsakiden erscheint Balas, S. des Sābūr, Enkel des Aškān, der durch Aš den Grossen ein Enkel des Siaways ist, unter den Ahnen der Arsakiden, Tab. 710, 6. Alberunt 113, 2; ferner ein König Balas, zwischen Kesra (Xusran) und Ardewan, Tab. 707, 9. Masudi 2, 137. Alberant 116, 18. Abulfeda (Fleischer)

80, 20; zwischen Kesrā und Balāš noch ein Behāfrīd, Tab. 709, 11. 12. Mehrere Balaš: Hamzah 14. 26, 10. 13. 15 (Balašan). 20. Alberunt 114, 10. 17. 115. 10. 13. 15. 21. Mojmel, J. as. III, 11, 177. Zehiredd. 152, 2. 3. Mirch. 1, 219, 11. 23. 24. 27. 34. Lubb et-tewarix 32 ff. (einer heisst Gulas); bei Mose 2, 69 folgen Walars und Artavan auf Peroz, ebenso bei Sebeos 10, 1. 11, 19: Peroz, Walaršak (Walarš 13, 12), Artavan, und bei Myithar von Ani (in Patkanean's Sebeos p. 21). 6) Walageš, syr. oder Eulogios, Bischof von Nigibin, † 361, Assemani I, 18°. III, 2, p. 768, Hoffmann, Julianos 139, 18 ff. Οὐολαγέσης, Chron. Alex. 676, 21. Walages, syr., Bischof von Amida, Assemani I, 256°. 8) Walageš, Marzbān, zur Zeit Sapors II, ao. 363, Hoffmann 29. 9) Awlāš ( \colon 0), Mönch und Märtyrer unter Sapor II, Assemani I, 1925 (Evolesus)? 10) Walakaš (pehl.), S. des Yezdegerd II, von den griechischen und armenischen Geschichtschreibern richtig als Bruder des Hormizd III und Péroz, von den persischen und arabischen unrichtig als Sohn des Pēroz und Bruder des Kawadh bezeichnet, reg. 484-488; Walas, Guidi, DMG, 43, 397, 12 (ao. 485). Balos, Assemani III, 399 ". Balaš, Hoffmann 46. Walarš, S. des Yazkert, Bruder des Peroz, des Vaters des Kavat, Laz. Pharp. 274, 20. Sebeos 18, 27. Kirakos, Brosset, 2 histor. 19. Βλάσης, Prokop 25. Bhaoons (oo wohl für 8), Malala 364 (es müsste Bahram Gör sein, der damals, 422, regierte, Nöldeke's Tabari 108, Not. 2). Βλάσσος, Theodorus Lector 2, p. 566. Bálas, Agathias 4, 27, Ούαλας, Theophanes 190. Schoene's Eusebios I, Append. 96. Βλάσος, Nikeph. Kall. 16, 36 (II, 713). Balāš, Sohn des Fairūz. Tab. 882, 16. Eutych. 2, 126, 10. Masudi 2, 195. 238. Alberunt 122. Athir 296, 11. Fird. 4, 96, 46 ff. Molmel. J. as. IV, 1, 410, 16. Abulfeda (Fleischer) 88, 4. Zehiredd. 150, 16. Balāš mit dem Beinamen Giraumäyeh (der vortreffliche, angesehene), Mirch. 1, 231, 32, 232, 7, 233, 13. Münzen mit Bildniss und der Legende Hokad Walakaš und Walakaš, Bartholomaei-Dorn, Taf. XVI; vgl. Bartholomaei, Bulletin Acad. impér. XV, 294. 298. 11/ Balas, S. des Jāmās(p), des Bruders des Kawādb, Vater des Harun, in einem (kunstlichen) Stammbaum des Wezirs und Dichters Abu 'l-qasim Hosain, genannt Wezīr el-maghribī, Ibn Challik, II, 136, 21 (1, 450). 12) Balás, Führer der Massageten zur Zeit Justinian's, Theophanes 292. 13) Walāš,

S. des Dadhmihr, Enkel des Zarmihr, persischer Statthalter in Tabaristan. 575-600. Zchiredd. 42, 11. 319, 8. 14) Walāš, Mörder und Nachfolger des Baw, Enkel des Adharwalas, reg. 8 (irrig 20) Jahre, Zehiredd. 42, 12, 46, 12, 206, 12. 15. 323, 5. - Patronymisch 1) Balāšān, Heerwächter des Afrasiab, von Bižen (Běžan) erlegt, Fird. 2, 574, 190, 640, 963 ff. 2) (vom Deminutivstamm) Walīsajān (Walēšagān), Nachfolger des Wahriz in Yemen, Hamzah 139, 5; bei Tabari Binajan السبجان, bei Masudi Nūšajān الموسحان; vgl. Blčexanes.

Der Name erscheint als Walus in Walusjird, Ort bei Säwah, Nuzhet el-golüb bei Barbier de Meynard, Dictionnaire 298, vgl. nº 10 syr. Balōš; als Gulāš in Julāškird (d. i. pers. Gulāšgird) bei Marw, Yaqut 4, 297, 2. Murabb'at balāšuyat heisst ein Stadtviertel in Baghdad, Hamzah 213, 4. Das o fitr a in Wolagases ist wahrscheinlich durch das W herbeigeführt. Die Armenier gebrauchen statt Walagas den verwandten Namen Walars. Vologesus auf einem Gefäss aus Westerndorf, C. I. Lat. ed. Mominsen, T. III, 2, p. 757, nº 6010, 195. Der Name des thrakischen Bacchuspriesters und Empörers Οὐολογαίσης, welcher den König Rhaskoporis tödtete und auch den Rhymetalkes verfolgte, aber von L. Piso ao. 10 vor Chr. besiegt ward, Dio 54, 34, 5, scheint nur zusällig dem persisehen Namen gleich; denn das zweite Wort raions durfte cher mit dem gothischen gais, als mit dem pers. gas identisch sein, obwohl anch der persische Name einigemal, jedoch nur bei den abendländischen Schriftstellern, denen jenes gaisos oder gaises geläufig war, Wologaisos geschrieben wird. Dagegen dürfte der paphlagonische Name 'Oλίγασυς, und somit auch der einfache Name Γάσυς, Strabo 553 (776, 19) iranisch sein. Man vgl. über unsern Namen Pott, DMG. 13, 391. Nöldeke, DMG. 28, 94; wal, Stärke, awest. wareda.

Walan, pehl. Waran zi magupat Aturfarnbagan, Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 18. 11, nº 12 (Taf. II, 4). Horn S. S. 23, Not.

d. i. Kampe, Held, np. walan, vgl. Wardan? Walare, armen. 1) S. des Tigran VI von Armenien und der Memphara, Vater des Xosrow I, Nachfolger des Sohaemus, reg. 178-217 (seit dem 3. Jahre des Wologeses [III], Bardesanes bei Mose 2, 65. Sebeos 10, 18. Tschamtsch. 1, 357, 34. 2) Fürst von Andzit, Hazarapet (Chiliarch, oberster Civilbeamter), c. 350, Faustus

Byz. 3, 12 (29, 20). Généal, St. Grég. 24°. Deminutiv (?): Walaršak 1: S. des Phriapites, Bruder des Arsakes Mithradates I, der ihn als Stifter des arsakidischen Herrscherhauses in Armenien mit dem Sitz in Nisibin einsetzte, so. 147. Er ist vielleicht der von Justimus Bacasis genannte Feldherr der Parther, welcher den Demetrios Nikator fing. Walaršak unterwarf die kleinern Fürsten Armeniens, wie den Morphiulikes von Kleinarmenien, und führte die parthischen Staatseinrichtungen und Hofsitte in Armenien ein, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 8. 12 etc. Labubna bei Mose 2, 28. Firmilianus von Caesarea bei Mose 2, 77. Sebeos 10, 9. Myithar von Ani (in Patkanean's Sebeos) 8, 30. Prokop. de aedif. 3, 1 (245, 10) nennt ihn Arsakes. Münze mit Bildniss: Visconti III. tav. 3, nº 12. Graf v. Prokesch-Osten, Wiener numism. Zeitschr. I, 1869, 248. Percy Gardner, pl. II, 1. 2 (?). Markoff 6, pl. I, nº 100 gibt diese Münze dem Mithradates 1. 2) S. des Königs Pap von Armenien und der Zermandüxt, regiert mit seinem Bruder Aršak unter Vormundschaft der Mutter und des Manuel in Erizay in Ekeleats und † 383 (oder 386, Tschamtschean); seine Gattin war eine Tochter des Bagratiden Sabak (Isaak), Faust. Byz. 5, 37 (244, 24). Mose 3, 41. 43. Sebeos 17, 27. Kirakos (Brosset, 2 histor.) 12. — Die Armenier nennen den Balas (Walagas) Walarš; Walaršak eher v. Aršaka.

Walas s. Walagas.

Walli (Ualli), S. des Axšeri, Fürst von Manna, Vater des Irisinni, der als Geisel nach Ninive ging, ao. 664, Inschrift aus Koyunjik, Ménant 260. Jensen, Keil. Bibl. 2, 178.

Walin (oder Murātšay, d. i. türk.-pers. Murād-šāh), armen. Fürst in Artske am See von Althamar, umgebracht ao. 1420, Tschamtschean 3, 441, 9. vgł. Velenus, Walan.

Walinak 1) Fürst (lexan) von Sinnik, Heerführer der östlichen Kriegsmacht unter Aršak III an Stelle des Wahan Amatoni, ward nach Besiegung des Pakūr, Bdešx (Toparch) von Aldznik, welcher sich empört hatte, dessen Nachfolger und erhielt die Hand seiner Tochter; er ward auf Betrieb der Pharandzem getödtet, worauf ihr Vater Antowk (Antiok), Neffe des Walinak, Siunik und die Stelle eines Befehlshabers von Tigranakert erhielt, Faust. Bvz. 3, 9 (21, 16). Mose 3, 18. 24. Tschamtschean 1, 447, 7. 2) S. des Sam Gnthūni, Fürst von Siunik, von Wasak getödtet,

Faust. Byz. 5, 42 (250, 10). Elišē 228°. Mose 3, 47. Tschamtsch. 2, 11, 17.

Walkin, S. des Winderin, Vater des Šahrnūš, Fürst in Rai, mit dem Ispehbed und Minöčihr von Gürgan verbündet, von 'Alā ed-dauleh, S. des Kākūi besiegt, ao. 1027, Athir 9, 251, 13, 252, 3, 262, 4, 292, 10; vgl. Gurgin (Warkaina).

Walisjān s. Walagāš.

Walul, S. des Johannes (Yohan), Fürst von Sinnik, Mitte 6, Jahrh., Brosset, Bullet, Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504.

Walūs s. Walagaš.

Waman, S. des Wäderjä, Vater der Mädül, Tab. 530, 3, 531, 12, 6 (al. Wamar). Athir 145, 12, 16.

Wan 1) S. des Baygam, Vater des Wahē, welcher letztre im Kampf gegen Alexander umkam, Mar Abas Qaṭina bei Mose 1, 31 (al. Wahan). 2) S. des Šavē oder Šalovē Xaēenetsi (arab. Šalwah, Fürst von Dovin), Örpēlean, im Dienst des Sel-Jūqen Ghiyāth ed-dīn von Rūm, ao. 1243, Tsehamtschean 3, 217, 14. — awest, wanu (siegend), vgl. armen, wanel (fortjagen).

\*Wanadaspa (awest.), Βανάδασπος, Jazyge, Dio 71, 16, 1 (ao. 174 n. Chr.). — d. i. siegreiche (zum Sieg tragende) Rosse habend, vgl. Müllenhoff 570.

Wanak, Bischof von Bjni im Gau Nig (Ayrarat), Märtyrer, ao. 1387. Tschamtschean 3, 422, 16. patronym. Wanakan, Wardapet Yowhannës, Schüler des Mxithar Gōš, ao. 1213. Wardan, J. as. V, 16, 285. Tschamtschean 3, 187, 5. † 1251, Arakël 593, 23 (Brosset, Collect. 1, 567); sein Kalendertag ist der 31. Januar, Assemani 3, 645°, 649°.

Wanāra, Bruder des Wīštāspa, yt. 13, 101.

Wandar s. Wanitar.

Wandaremainiš 1) Andarīmān oder Andīrmān, Bruder des Afrāsiāb und Axeast, von Gurgēn getödtet, Tab. 611, 2 (Andarimān). Fird. 2, 314, 1415. 3, 440, 334. 546, 1615. 564, 1837. 578, 1985. 2) Bruder des Arejadaspa, Wandaremainiš (and) Arejadaspō (nomin.) yt. 5, 116; Andarīmān, Bruder des Arjāsp und Kuhram, mit diesem von Isfendiār gefangen und gehenkt, Fird. 4, 382, 283. unrichtig: Sohn des Arjāsp: 4, 548, 2251. 550, 2283; bei Tabari 677, 5 Andarīmān, Bruder des Xarzāsp (Arjāsp). 3) Anderman, Beamter des Alexander von Kaxeth (1574—1603). Brosset, Bullet. Acad. Petersb. 2, 1845, 225. — vgl. Darmesteter, Ét. ir. II, 229. Wilhelm. Muséon, Louvain 1885, p. 11.

d. i. nach Gewinn, Eroberung trachtend.

Wandasb s. Aurwadaspa nº 1.

Wandist s. Waidist.

Wanditxim s. Winastxim.

Wand-öharmazd, Gelehrter, angeführt in der Pehlewittbersetzung von Wend. 6, 73 (76, 13).

d. i. Gewinn von Gott; wand, Gewinn (wandgar, Gewinner, Dinkart II, 101, 10).

Wanfrökšan (k ist nur graphisch, sichert aber die Aussprache 6). S. des Jamšēdh, Ahnherr des Thraetaona; Aþfian Banferösan, Sohn des Jam aš-šādh (šēdh). Tabari 228, 3. Banferöš معفروش Albērūnī 104. 3 1111: Wanfrghešn-i Aspiān (pāzend). Bundeh. 77, 19, im Cod. TD. bei West, P. T. I, 133. Wanfrökišn, Wanfrökgan (šn und gan haben genau dasselbe Zeichen im Pehlewi), im Wačarkart-i dīnik, West, P. T. I, 141, Wanō-i frawišn.

Wanhu-aršya (awest.), scheint zur Familie des Karasna zu gehören. yt. 13, 108. — d. i. der gute mannhafte, d. i. von guter Mannheit; aršya selbst ist auch Eigenname.

\*Wahhudaena (awest.) 1) S. des Dus, Vater des Humasf, Masudi 2, 130 (حدسك المعالم) المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم Wehdenak); in einer andern Reihe Raidenj وايدنم ا, المديم Waidinj), S. des Raghar, Vater des Harast, Mas. 2, 118. Wedinj (ويدني أ. Wedinaj) S. des Aranj, Vater des Harasf, Tab. 530, 1. 618, 1. Wedtnak bin Dürsar, Alberunt 104, 15. Artedih, S. des Rumeh, أربعت aus وايدنو, Gobineau 1, 326. 2) Wahaden (oder Wahudin) Sahpühre zi Airan (d. i. Eran oder Iran) anbarakpatě, W. Sapor, Iran's (Reichs) Magazinverwalter, Siegel mit Bildniss, Thomas, J. as. Soc. III, 350. Sasan. seals a. coins 117. Mordtmann DMG. 29, 203. Nöldeke's Tabari 444. Horn, DMG, 44, 671, nº 568. 3) Siegel: a) Sahpühre Wahüden, Mordtmann, DMG. 18, 17, n° 30 (Taf. I, 3). b) Wahūdinē (dně geschrieben) Magu-i Atün-šačēban, Horn S. S. 25, n° 5. 4) Wehdensapah, persischer Beamter in Armenien, Laz. Pharp. 151, 18; in andern Quellen Dēnšapūh. 5) Behdin Kunwarji, S. des Bahman bin Līmjī bin Jīwa ibn Padam bin Dīkīa, genannt Darüdkeran, Schreiber einer Handschrift der Geschichte Zarathuštra's, ao. 1677, Rieu 49t.

d. i. zur guten Religion sich bekennend. vgl. awest. hudaena (appellativ) und Hudin, und Wehadan.

Wahhudhāta, S. des Xwadhāta, Vater des Uzya, yt. 13, 119. — patronymisch: Wahhudhātayana, s. Uzya. - d. i. das gute Gesetz habend (be-

Wanhufedri, Mutter des Uxšyadnemanh (Ošēdarmāh) yt. 13, 142; Wehbad im Sad-dar Bundehesch, Spiegel, Eran. Alterth. 2, 155; in der Guzaratiparaphrase des Bund. 454, 1 Wehebud.

d. i. von gutem Vater abstammend.

Wantar (pehl.). S. des Erač (Irej), von dessen Brüdern Salm und Tür getödtet, Bund. 78, 7; in TD Anītār; Wandār, Tab. 230, 7. - d. i. der (die Bösen) schlagende, besiegende (appell. z. B. yt. 9, 68).

Wandifrawišn s. Wanfrokšan.

\*Wābvogā s. Ramaktonā.

Wannhi-afriti (awest.), der gute Segenspruch, der Segen, welchen ein Frommer spricht, als Genius personificirt und angerufen y. 1, 44. 2, 58. Wisp. 1, 26. Strözah 30. Daher religiöser (theophorer) Name. 1) Behäfrid, Tochter des Wīštāspa, Schwester des Isfendiār, welche dieser ans Arjasp's Gefangenschaft in Rutudiz befreite, Fird, 4, 454, 1143; der richtige Name scheint Padafrah zu sein. 2) Arsakide, in den ungeschichtlichen Listen der Partherkönige: Behäfrid al-askant, Nachfolger des Kesra, Vorgänger des letzten Balāš (Vologeses V), Tab. 709, 11 (in der Liste 706, 8 nicht genannt); vielleicht ursprünglich als Witwe Kesra's gedacht, welche weiter regierte; Behafrid bin (Sohn des) Aškānān, Nachfolger des Xusrau, Mobed Bahram bei Hamzah 26, 19. Alberunt 115, 19. Mojmel, J. as. III, 11, 177, 14. Afrīd, das. 520; vgl. Huwāfrita. 3) Behāfrīd, Sohn des älteren Sāsan, Vater des Zarār (Zarēr), des Vaters des ersten Babek, welcher der Grossvater des jungern Babek ist; unter den Vorfahren des Ardaštr I, Tab. 813, 13. Behafrīdūn, Hamzah 59, 10; Behāwend (l. Behāfrīd ىهارىك statt يهارىك), S. des Dārā, Vaters Sāsāns, Masudi 2, 151; bei Zehfreddin 146, 14. 151, 14 ist Dehafrīd Sohn des Mihrmāh, Vater des Sāsān des ältern. Das richtige gibt der Bundehesch bei West, P. T. I. 138: Wehafrit ist die Gattin des Zarīr und Mutter des Sāsān. 4) S. des Māhfarwa(r)din, Magier und Sectenstifter aus Zuzan bei Abaršahr (Nīšāpār), von Abu Muslim hingerichtet, um 747, Fihrist 344, 21. Alberini 210, 10 (193). Schahrastāni 283 (Sekte Bihāfrīdīya); s. Houtsma, Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morg. 3, 32; in einem Berichte wird er Behzäd genannt, s. Salemann, Mél. asiat. T. IX, 453 ff.

Οὐανουνόβαρος, S. des Meuestratos, Inschrift von Tanaïs, c. ao. 230, Latyschev II, 281, nº 454, 24. Wara asabana, s. Kara asabana, yt. 5, 73.

d. i. erwänscht.

348

Warabran s. Werebraghna.

Waray, persischer Heerführer, fällt in Armenica, ao. 419, Tschamtscheau 1, 502, 14. Dieser Name ist wohl derselbe wie skyth. Οὐάρα (genet.) Inschr. von Tanais ao. 192 und 228, Latyscher H, 235 nº 428. 275, nº 451, 30. vgl. Wārôč.

\*Warakasa, Vater des Wohuraočanh, patronymisch Warakasāna yt. 13, 113.

Warakes, fehlerhaft für Waranes.

Varachdach, Feldherr des babylonischen Königs Xerxes (s. Xšayāršā nº 6, Nariyathaha nº 8), is der Legende von Simon und Judas, Abdias fol. 75 ; vgl. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864. S. 383. Kleine Schriften II, 383.

Warayes s. Werebraghna nº 7.

Waraxšaspē (wohl abgekürzt aus Warahram Gušasp). Siegel, Horn S. S. 32, Z. 1.

Warayzāštē (oder Warayzawātē, š und ā sind im Pehlewi sehr äbnlich), Siegel mit Bildniss. Horn, DMG, 44, 655, nº 498,

Οὐαράμμης a. Werebraghna.

Waran s. Walan.

Waran-xosro-thang s. Waxtang nº 1. vgl. Walan. Οὐαράνης s. Werebraghna.

Οὐαραράνης a. Werebraghna.

Wärastah 1) Mulla Imam gulli, Dichter und Reisender aus Rai, † 1664/5, Sprenger 98. Pertsch 664, nº 77. 2) Siyal Kotī Mal, genannt Warastah, Hindu aus Lahore, Verfasser eines persischen poetischen Lexicons, ao. 1766, Sprenger 146. Rien 503b. 1089a. Salemann, Bullet. Acad. Impér. XXXII. 1888, S. 353,

d. i. der befreite (von den Ketten der Sünde). Warathran s. Werebraghna nº 7.

Warāza (awest.) 1) Vater des Iswat yt. 13, 96. 2) Bruder des Wistaspa, yt. 13, 101; pebl. Barazak, West, P. T. IV, 203, 3) Waraz (armen.). Kaminakan, Heerführer des Xosrow II von Armenien, Faust. Byz. 3, 7 (17, 10). 4) Waraz Dimaksean, unter Tiran II, Faust. Byz. 3, 14 (38, 23). 5) Waraz Šahūni, Fürst von Tsob im vierten Armenien zur Zeit Tiran's II. Faust. Byz. 3, 12 (29, 21). Warazd, Généal. St. Grég. 24°, ao. 350. 6) Waraz, persischer Heerführer gegen Manuel, den Regenten des Aršak IV und Walaršak, von Manuel besiegt, Faust. Byz. 5. 40 (249, 3). 7) Baraz (arab.), persischer Christ.

ward von Xusrau I zum Vorsteher der Christen, welche nach der Eroberung von Antiochia 540 nach Rumiya bei Ktesiphon versetzt wurden. ernannt, Tab. 960, 2; Dinaweri pennt ihn Yazdfanā, s. Nöldeke, Tabari 240, Not. 1. 8) Οὐαράζης, Persarmenier, römischer Heersthrer in Italien und Lazistan, Prokop. 2, 391, 525. Bapálne, Agathias 4, 13 (ao. 556). 9) Waraz Palūni, Vater Smbat's, ermordet den persischen Gesandten Süren ao. 627, Joh. Mamikoni bei Langlois, Collect, I, 373<sup>b</sup>. 10) Gurăz (neupers.) oder Ferayîn, zur Zeit des Xusrau II, Firdusi 7, 330, 3934; sonst Ferruxān Sahrbaraz genanut (s. diesen). 11: Warāč-Oharmazdě (ö nor mit Waw geschrieben), Siegel mit Bildniss, Mordtmann DMG, 18, 13, nº 15 (T. I. 5). 12) Baraz, S. des Mâhôē von Marw, Dihqan, Befehlshaber der Burg von Marw, Tabari 2876, 13. 2877, 3. Athir 3, 94, 8 ff. Dieser Baraz ist durch einen in mehreren Vorlagen des Tabari vorhandenen Fehler ans dem Titel des Mâhöë, Abrāz (s. dies) entstanden. 13) S. des Johannes, Bruder des Wahan, Adlicher in Kambijan (Kambysene) ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 485. 14) Waraz, armenischer Fürst im Dienst des Kaisers Alexios I Komnenos, Doryphore des Feldherrn Baküran, ao. 1085, Tschamtschean 3, 9, 37. 15) Waraza Č'iladze, Georgier, aufständisch gegen Giorgi, König von Imereth, ao. 1568, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 193. d. i. Eber (heiliges Thier des Werethraghna, yt. 14, 15).

Waraž, S. des Dat, aus dem Stamme Garnik, Ahnherr der Familie Waražnūni, Erzicher des Tigran des Grossen, Mose 2, 7 (Warž). 2, 11 (Waraž); die Familie Waražnūn Spasatūn neunt Mose von Kaļankatūk auch in Albanien, Brosset, Hist., Addit. 486. — np. waraž (Kalmus)?

Warāzād, König von Sipenjāb, Fird. 2, 440, 92 ff. d. i. edel im Herzen (awest. wara, pehl. war, Brust, Herz, np. bar)?

\*Warāzaka (altpers.), Gurāzeh (neupers.), Barāzeh (arabisirt). 1) Gurāzeh, einer der Grossen zur Zeit des Ferīdūn, Mojmel. J. as. IV, 1, 414, 13. 2) Gurāzeh, iranischer Held zur Zeit des Kai Kāūs und Kai Xusrau, Fird. 1, 558, 876; führt einen Eber im Banner, das. 2, 136, 785; Haupt der Familie Giwēgān (aar-i tuxmeh-i giwegān), das. 2, 52, 581, 138, 786, 586, 338, 3, 34, 344, 436, 299; er befehligt 120 Tapfre aus dem Stamme Gurāzeh (also seinem eigenen) das. 2, 572, 169; die Perser fassen Giwegān als persön-

lichen Namen (s. Vullers, Lexicon II, 1066\*), daher Barazeh bin Bifaghan, Tabari 614, 5, 3) Οὐαράζακος, S. des Hērophanēs, Mitglied einer Bruderschaft in Tanaïs ao. 228, Latyschev II. 275, nº 451, 14. 4) Barazeh, Vater des Mihr-Narsch, Tabari 866, 17. 868, 19. 5) Waraza (georg.) Jiladze, greist vergeblich den König Giorgi (1548--1585), Sohn Bagrat's III von Imereth, an, ao. 1568, Brosset, Mém. VI, 5, 1843, 193. Hist. 2, 259. 6) Waraza, S. des Othar Šaliqašwili, Bruder des Gurgak und der Gattin des Sah Tahmäsp und Mutter des Xudabendeh, Herr von Samtsxe, ward bei Dedis-Imedi, der Gattin des Kai Xusrau von Axaltsixeh, verdächtigt und umgebracht 1574, Brosset, Hist. 2, 154. 218, 355,

\*Warazan, arab. Barazan heisst der Malik (Fürst) von Herat, Busang und Badhghes, Ibn Chordadbeh 40, 7.

Waraz-Bakür 1) S. des Mirdat III, König von Iberien (Georgien) 379—393, vgl. Brosset, Hist. 1, 136. 2 histor, 15. Not. 3, und oben Pakür u° 17. 2) S. des Barzabud von Ran (Arran) und Mowakan, Bruder der Sagduxt, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 1840, 328. Brosset, Hist. 1, 153, 160. 3) S. des Guram, Vater eines Nerse, Waxtang bei Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 259. — d. i. Eber-Bakür (Eber als heldenhaftes Thier oder als Werepraghna).

\*Warāz-bandeh, arab. Barāz-bandeh heisst der Malik von Gharšistān (in Xurāsān), Ibn Chordadbeh 39, 12—13. — d. i. Diener des Ebers (des Werebraghna in Gestalt des Ebers yt. 14, 15).

Warazd Šahūni, Fürst von Tsob, s. Waraza n° 5. aus Warazdat gekürzt.

Warazdat 1) Arsakide, Sohn des Anop, eines Bruders des Königs Aršak III, ward vom Kaiser Theodosius nach des Königs Pap Ermordung zu dessen Nachfolger bestimmt, nach vier Jahren, 378, aber wegen Hinneigung zu den Persern gefangen und nach Thule (Thulis) verbannt, Faust. Byz. 5, 34 (234, 14). 5, 37 (241, 8; hier nennt Warazdat den Pap seinen Oheim, Vatersbruder). Mose 3, 40. Sebeos 17, 15; vgl. Saint-Martin bei Lebeau 4, 20, N. 4. 33, N. 1. Langlois, Coll. 2, 43° Not., 154, Not. 4. 2) Perser, Marzpan von Armenien 558—564, Tschamtschean 2, 283, 31. d. i. vom Eber (Werethraghna) geschenkt.

Warazden Aravelean, ging mit andern Adlichen und Priestern in persische Gefangenschaft, 455, Elišē 247°. Laz. Pharp. 148, 13. — d. i. die Religion des Eber's (Werepraghna, worin dieser verchrt wird) bekennend, vgl. Mitr-den.

Warazduxt (û kurz), Tochter des Xosrow II, Gattin des Pap, des Sohnes des Katholikos Yūsik; Faust. Byz. 3, 15 (43, 20). — Barāzduxtīya, al. Būrānduxtīya, Name eines Kurdenstammes in Pārs, Istaxri 115, 2.

Waraz-Gnel, aus dem Hause Gnüni, ao. 641. Sebcos 103, 17. — d. i. Eber-Gnel (der heldenhafte oder dem Werethraghna ergebene).

Waraz-Grigor, König von Albanien, Nachfolger des Warazman, Liste des Mxithar. Brosset, Hist., Addit. 475.

Warazx. Theodoros, zur Zeit des Chalifen Motawakkil, ao. 847, Thoma 109, 28.

Warazkoy (armen.), Vater des Rostom Warazkoean (704); die Familie kam aus Istaxr nach Kalankaytük in Uti, Brosset, Hist., Addit. 486.

d. i. Anlage oder Art eines Ebers habend.

Waraz-Kurdak 1) Vater des Zarmihr (704), armen.
Zarmihr Waraz-Kurdakean, aus albanischem Königsgeschlecht, Brosset, Hist., Addit. 486.
2) S. des Königs Waçakan von Albanien, ao. 768, Tsehamtschean 2, 413, 2. Saint-Martin 1, 221.

Warazman 1) S. des Ward, Bruder des Waraz-Grigor und der Šūšik (Susanna), Nachkomme des Mihr, Vater des Waraz-Grigor, Liste des Mxithar. Brosset, Hist., Addit. 475. 2) S. des Waraz-Grigor. 3: S. des Waraz-Trdat, Brosset, Hist., Addit. 475. 478. — d. i. ebermässig.

Waraz-mihr, Bruder des Pflegvaters Waxtangs von Georgien (466-499), Brosset, Hist. 1, 170.

Waraz-Nersch 1) S. des Kolthek, Fürst von Urts (unbekannte Provinz), ao. 481, Laz. Pharp. 210, 11. 2) Wahevūni, aufständisch gegen die Römer unter Mauricius, Sebeos 50, 4; später nochmals auf Seiten des Theodoros Rětūni, ao. 653, Sebeos 140, 1.

Warazöë, armen. Warazoy, S. des Waxtang Warazmanean, heirathete seine Base Wardanühi und ward desshalb excommunicirt (gegen 750), Brosset, Hist., Addit. 487.

Waraz-p'erož (armen.) 1) von der Familie Aranšahik,
Laknar in Gis (Uti), c. ao. 680, Brosset, Hist.,
Addit. 486. 2) S. des Königs Waraz-Grigor von
Albanien, Brosset, Hist., Additions 475.

Waraz-šapūh (armen.) 1) Perser, Marzpan von Atrpatakan, nimmt den König Tiran II mit Hilfe des Verräthers Phisak gefangen, blendet und führt ihn mit seinem (Tiran's) Sohne vor Sapor II, ao. 337, worauf Walinak (n° 1) über Armenien gesetzt wird. Da die Perser in Folge dieses Vorfalls von den Armeniern angegriffen und geschlagen werden, lässt Sapor den Waraz-kapüh schinden, Faust. Byz. 3, 20 (49, 11). 2) Fürst der Palüni, beim Aufstand des Wardan ao. 450 auf Seiten der Perser, Eliše 213°. Laz. Pharp. 75, 21. 114, 13. 3) Amatüni, verräth den Aufstand des Wahan Mamikoni dem persischen Marzpan Atr-wänasp, ao. 481, Laz. Pharp. 209, 11. 4) Artsrüni, unter dem Marzpan Smbat (593—601), Sebeos 65, 15. 5) Waražnūni, ao. 852, Thoma 147, 2 (124). 6) Herr von Abelinik (in Ayrarat), ao. 896, Thoma 325, 19 (190).

Waraz-süren, syr. Baraz-süren - 100 t;-, Prior des Klosters Beth Abe, um 660, Assem. III, 125°, Z. 25. 26. III, 2, p. 876. Thom. Marg. 1, 76, 7 (2, 150).

Waraz-tirots, S. des Smbat Bagratūni, Vater des Smbat, Marzpan von Armenien unter Xusrau II, der ihm wegen des Sieges seines Vaters über die Hephthaliten den Beinamen Javitean Xosrow (s. dies) verlich, und Schēröë, 625—632; später trat er in Dienste des Heraklios, kehrte 643 als Kuropalat nach Armenien zurück und starb in demselben Jahre, Sebeos 63, 26, 68, 1, 2, 97, 18. Joh. Kathol. 136 (Saint Martin 64).

Waraz Trdat 1) S. des Jūanšer, Vater des Wardan, König von Albanien um 705; in der Liste des Mxithar von Ayriwank; Brosset, Hist., Addit. 477. 2) S. des Stephanos und Vater des Stephanos, König von Albanien, von Nerseh von Siunik 821 getödtet; seine Gattin war Harūthiun; Liste des Mxithar; Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 521. Hist., Addit. 478.

Waruz-Waçe, Fürst von Edessa, von Vaters Seite Armenier, von Mutters Seite Georgier, ao. 1038, Tschamtschean 2, 918, 22.

Waraz-walan 1) Fürst von Gabelen in Ayrarat, ao. 350, Eliše 185°. Geneal. St. Grég. 24°. 21 Eidam des Wasak von Siunik (Marzpan 442 bis 452), unterstützt den Mibr-Nerseh gegen die christlichen Armenier und wird 452 an Stelle des Wasak Herr von Siunik, † c. ao. 472, Laz. Pharp. 65, 11. 146, 26.

Waraz-Ward, angeblich Sohn des Juden Salomon, mit seinen 6 Brüdern gegen ao. 500 nach Georgien gekommen (sagenhaft), Brosset, Hist. 1, 219.

Waraz-wzūr, Feldherr des Ormizd IV in Armenien (Wanand), Sebeos 34, 13.

Warbak s. Arbakes.

Ward (armen.) 1) Mamikoni, S. des Hmayeak und der Dzovik, folgte seinem Bruder Wahan mets als Marzpan 511-515, Laz. Pharp. 192, 11. Sebeos 25, 30. Samuel 391. Asolik 113, 2) Mamikoni, S. des Wasak, Enkel von n°1; Οὐάρδος tödtet mit seinem Bruder Wardanes den persischen Marzpan Süren, der ihren Bruder Manuel umgebracht hatte, Theophanes Byzant. 485, 16; Tschamtschean 2, 283, 41 (nach Theoph. Byz.) nennt nur Wardan. 3) Artsrūni, Eidam des Műšel Mamikoni, Schwager des Wahan Gayl, ao. 583, Tschamtschean 2, 295, 18. 4) König von Albanien, Nachfolger des Armatel. Liste des Mxithar von Avriwank; Brosset, Hist., Addit. 475. 5) König von Albanien, S. des Wardan, Enkel des vorigen, Mxithar; Brosset, Hist., Addit. 475. 6) Rătûni, S. des Theodoros, Patricius von Armenien unter arabischer Hoheit, folgte seinem Vater 654, Thoma 255, 14 (206). Arakel bei Brosset, Collect. 1, 498. Tschamtsch. 2, 355, 37. Saint-Martin 1, 240. 7) Heerführer unter Smbat gegen den Feldherrn 'Abdallah, ao. 694, Tschamtschean 2, 378, 3. 8) Mamikoni, S. des Müšel. nebst seinem Bruder Sapüh von Merüžan Artsrüni getödtet, ao. 761, Tschamtsch. 2, 415, 4, 5, 9) Mönch (Wanahayr), ao. 787, Tschamtsch. 2, 423, 10. 10) Artsrūni, Vater des Kaisers Leo (813-820), Tschamtschean 2, 431, 38. Βάρδας, Genesios 36, 12. 11) Ward Kesar, S. des Armeniers (Mamikoni?) Marinos, Neffe des Feldherrn Manuel, Bruder der Kaiserin Theodora, der Gattin des Theophilos, Regent seines Neffen, des Kaisers Michael III bis zu seiner Ermordung 866, Tschamtschean 2, 679, 18; Βάρδας ὁ Καῖσαρ, Kedron. 2, 155, 21. 165, 11. 180, 19. Genea. 94, 17. Theoph. contin. 137, 17. 176, 1. 206, 9. Georg. Monach. das. 821, 14. 12) Ward, S. des Sergius und der Eirene, der Schwester des vorigen, Lebeau XIII, 203. 13) Bruder des Symbatios, des Eidams des Ward Kesar und mit jenem an Wards Mord betheiligt, Saint-Martin bei Lebeau XIII, 233. 14) Βάρδας, Βοήλα (Βοΐλα), Strategos in Chaldia, empört sich in Παιπερτε ao. 935 (vgl. Tačat nº 9), Theophan, contin. 404, 5, 16. Symeon magistr. das. 734, 8. 15) Βάρδας Σκληρός, S. des Niketas, Bruder der Mariam, der ersten Gattin des nachherigen Kaisers Tzimisches (Čiměk), Patricius und kaiserl. Siklaros, ward 987 für kurze Zeit als Gegenkaiser gegen Basilius II ausgerufen, Kedren. 2, 384, 9 ff. Athir 8, 491, 17 (Ward genannt Siglarus), 9, 30, 14 (Ward er-Tschamtsch. 2, 844, 26. 16) Ward (Bardas) Phōkas, S. des Leo Phokas, des Sohnes

des Bardas († 969), Neffe des Kaisers Nikephoros II (963—969), ward 987 in demselben Jahre wie Bardas Skleros für kurze Zeit als Gegenkaiser ausgerufen, † 989, Kedren. 2, 388, 19. Theoph. contin. 389, 6. Symeon Mag. das. 747, 7 ff. Athir 8, 517, 3. 9, 30, 21 (Wardis bin Lawun). Tschamtsch. 2, 844, 28; vgl. Rebm, Lehrb. d. Gesch. d. MA. 1, 671. Lebeau 14, 144. 17) fem. Warda-xathūn, Tochter des Armeniers Daūth, Melik (Befehlshabers) von Kotayk (Eriwan), ao. 1604. Zakaria in Brosset, Collect. 2, 47.

d. i. Held (vgl. Gurd, awest. wareta, hämwareta, bewehrt).

Wardaamanes s. Aturmāh und Wardan nº 11.

Wärdäd Awendän. Name eines dailemitischen Stammes, aus welchem Asfar, S. des Schīrūi (Šērōē) stammte, der die 'Aliden in Tabaristän stürzte, ao. 926, Hamzah 241. 16; vgl. Šērzīl, Baradatas. — d. i. nach Wunsch (awest. wära) geschaffen.

Wardakë, Siegel mit weiblichem Bildniss, Horn S. S. 34, n° 33. — d. i. Röschen, np. Gulek; vgl. Bradakos.

Wardan 1) Όρδάνης (al. 'Ορδώνης), Satrap von Karamania, Arrian 6, 27, 3; bei Curtius 9, 10, 19. 10, 1, 9 Ozines. 2) S. des Artaban III, König der Parther 40-45, überwand seinen Adoptivbruder Gotarzes, ward indessen von den Parthern getödtet, worauf jener König ward; Οὐαρδάνης, Joseph. A. Jud. 20, 3, 4. Philostr. Vita Apoll. 1, 21, 2. Vardaues, Tac. 11, 8. 10. Uwart oder Wardan, Tschamtsch. 1, 302, 20. Münzen mit Bildniss: Visconti III, tav. VI, nº 3. Percy Gardner pl. V, nº 12(-17). 3) S. des Walagas (Vologeses) I, parthischer König 55-58, Tac. 13, 7; v. Gutschmid 130 nennt ihn Nanes und Sohn des Vardanes I; Münzen mit Bildniss: Visconti III, tav. VI, nº 7 = Percy Gardner pl. VI, 3. 4) Podávns, Geliebter der Sinonis (babyl. Name), in einem Roman des Iamblichos, Photius Bibl. ed. I. Bekker 74, 5. Erot. Script. Graeci ed. Hercher I, 221, 16. 5) Wardan, Vater des Mihr (s. diesen). 6) Bardanes, Vater des Jödas, Inschrist aus der Zeit des Teiranes von Bosporus (276-279), Latyschev II, 27, n° 29, Z. 35. 7) Wardan, Mamikoni, S. des Artavazd, von seinem Bruder Wasak getödtet, Feldzeugmeister (zinakir) unter Aršak III, Faust. Byz. 4, 2, 11, 15, 16. 18. (66, 21, 104, 2, 117, 8, 126, 1, 128, 27). Mose 3, 22 ff. Généal. St. Grég. 22°. 8) S. des Wardan, bei der Ermordung seines Vaters geboren, Bruder der Sandüxt, wahrscheinlich Vater des Mesrop, Faust. Byz. 4, 18 (128, 33). 9) S. des Hamazasp und der Sahakanūš, Enkel des Mūšeļ und des Katholikos Sahak (Isaak) Parthev, Gatte der Dstrik Mamikoni, ward von Sahak nebst Mesrop an Theodosius II gesandt, der ihn zum Stratelatos ernannte; er fiel an der Spitze der aufständischen Armenier in der Schlacht mit den Persern bei Avarayr, ao. 451, Elišē 222<sup>ab</sup>. Laz. Pharp. 63, 17, 98, 29, Mose 3, 57, 58, Samuel 383. Kirakos bei Brosset, 2 hist. 15. Généal. St. Grég. 44b. 10) Wardan-kaj (der tapfere), Herr von Gardman, ao. 488, Brosset, Hist., Addit. 474. 11) S. des Wasak, Enkel des Ward, nach der Ermordung des Persers Süren Marzpan 571 bis 578; er besiegte die Perser auf der Ebene Xalamax in Yavelovats, Joh. Ephes. 374, 12 (238) syr. Wardon). Theophanes Byzant. 485, 14 (Οὐαρδάνης). Sebeos 26, 1. 4. 29, 2. Tschamtsch. 2, 283, 41. Οὐαρδασμάνης, Nikeph. Kallistos 17, 37 (II, 797°; unrichtig nach dem vorher mehrmals genannten Wardamaanes [Aturmahan], Saint-Martin bei Lebeau 10, 86). 12) Artsrüni, ao. 596, Sebeos 56, 14. 13) Wardan, S. des Ward und Vater des Ward, König von Albanien, erbaut die Burg in Gardman, Liste des Myithar von Avriwank; Brosset, Hist., Addit. 475; vgl. nº 10. 14) Wardapet in Bagarič, erscheint 629 auf der Kirchenversammlung in Karin (Theodosiopolis), Tschamtsch. 2, 328, 29. 15) Wardan, aus dem griechischen Armenien, Schreiber des 'Amrū ibn al-'Asī, Feldherrn des Abn Bekr, Eutych. 2, 262, 6, 313, 16. Von ihm hat der Ort Süq Wardan (Markt des W.) den Namen, † in 1skanderieh 673, Beladori 217, 18. Yaqut 3, 194, 21. Athir 3, 230, 22. vgl. Weil 1, 112, Not. 114. 16) Wardan, Freigelassener des as-Sa'īb; nach ihm ist der Brunnen (b'Ir) Wardan bei Mckkah benannt, Belad. 51, 7. 17) Wardan, einer der Mörder des 'Alī; er wird nach dem Mord getödtet, 23. Jan. 661, Athir 3, 327, 14. 18) Freigelassener des 'Abdallah bin Sa'd bin abī Sarh († 656/7), Yaqut 3, 195, 11, 12, 19) Bardanes, flüchtiger Armenier, regiert als oströmischer Kaiser 711-713 unter dem Namen Philippikos, Nikephoros Constant. 50, 17. Kedrenos 1, 783, 7. 20) Wardan, Grossvater des 'Isa bin Mīnā, dessen Urahn, ein Grieche, von den Arabern gefangen ward, Fibrist 28, 21 und Flügels Anmerk. p. 17, ult. 21) S. des Waraz-Trdat, König von Albapien, Liste des Mxithar; Brosset, Hist., Addit.

477. 22) Wardan bin Sinan, Statthalter (qaid) des Chalifen Mansur (754-775), Yayut 2, 394, 11 (u. d. W. Xān Wardān im Osten von Baghdad). 23) Wardan, S. des Saton, Fürst in Alovank, ao. 768, Tschamtsch. 2, 413, 2. Saint-Martin 1, 221. 24) Bischof in Taron, ao. 787, Tschamtschean 2, 423, 9. 25) Wardan, genannt der Türke, römischer Patricius und Feldherr aus dem Stamme des Hayk, wird auf kurze Zeit oströmischer Gegenkaiser ao. 803 und stirbt später als Mönch Sabas, Glykas 531, 5 (Bupδάνης), bei Genesios 8, 2. Kedrenos 2, 32, 1. 33, 14 Βαρδάνιος. Theophanes contin. 6, 14. 8, 13. 10, 2. 5. Tschamtsch. 2, 430, 25. 26) Wardan Gabayelen, ao. 847, Thoma 109, 29 (98). 27) Gnani, ao. 852, Thoma 146, 32 (124). Diwanschreiber des Königs Senekerim-Johannes (1003-1026), Tschamtsch. 2, 853, 35. 29) Wardapet im Kloster Sanahin bei Halbat in Dzoraphor hei Kayen (Gugark), ao. 1048, Tschamtschean 2, 944, 40. 30) Wardapet im Kloster Halbat, ao. 1166, Tschamtschean 3, 85, 7. 31) Bischof yon Lambron, ao. 1198, Dulaurier, J. as. V, 17, 429, 436. 32) Bischof von Eudokia, ao. 1198, Dulaurier, J. as. V, 17, 434. 33) Bischof von Ani, ao. 1198, Dulaurier, J. as. V, 17, 434. 34) Dadian (Fürst) von Mingrelien zur Zeit der georgischen Königin Thamar († 1206), Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 1840, 397. Bullet. VII, 1850, 152, 35) Abt von Gantsasar in Xačen, ao. 1240, Brosset, Hist., Addit. 344. 36) S. des Juanser, Enkel von 34, Brosset, Bullet. VII, 1850, 152. 37) Wardan oder Warham, Wardapet in Seavlearn, genannt der Widerspruchsvolle (kakarakaser), ao. 1248, Tschamtsch. 3, 231, 9. 38) Wardan, Wardapet in Bardzrberd (Kilikien), Schüler des Wanakan, der auch Lehrer des Kirakos von Gandzak war, schrieb eine allgemeine Geschichte bis zum Jahr 1267, Arakel 594, 3 (Brosset, Collect. 1, 567). Tschamtsch. 3, 187, 19. Patkanean, Bibliogr. Abriss der armen. histor. Lit. 42. 39) Bischof von Ani, erscheint auf der Kirchenversammlung in Sis (Kilikien) ao. 1307, Tschamtsch. 3, 309, 37. 40) Bischof von Sasûn, auf der Kirchenversammlung in Sis, Tschamtsch. 3, 309, 40. 41) Bischof aus dem Kloster Mašard, auf der Kirchenversammlung in Sis, Tschamtsch. 3, 310, 1. 42) Bischof von Tokia (Eudokia, Toxath), auf der Kirchenversammlung in Sis, Tschamtschean 3, 309, 33. 43) Erzbischof von Taron, ao. 1342, Tschamtschean

3, 341. 24. 44) Bischof von Tarsus, ao. 1344, Dulaurier, J. as. V, 17, 429. 45) Wardapet, Abt des Klosters Süxaray in Arčiš, ao. 1401, Tschamtschean 3, 451, 13. 46) Märtyrer aus Datwan in Bznünik am See von Althamar, ao. 1421, Tschamtschean 3, 441, 28. 47) Bischof von Éjmiatsin, ao. 1611, Arakel 180, 5 (Brosset, Collect. I, 357). Tschamtschean 3, 569, 13. 48) Šahūmean, Fürst von Kenavüz (Gau in Siunik), Anfang 18. Jahrh., Brosset, Collect. 2. 239; Tschamtsch. 3, 789 nennt ihn Wrthanes. vgl. Wālān.

Wardanak, pehl. Wartanake (t ist b), Siegel mit Bildniss, Horn, DMG, 44, 653, nº 379.

Wardandüxt (ü kurz), T. des Sparapet (Feldmarschall)
Manüël, Sohnes des Artašin Mamikoni, und der
Wardanoyš, Gattin des Königs Aršak IV, Faust.
Byz. 5, 44 (256, 5). Mose 3, 41. Sie ward nicht
nach dem Vater 'Manüëldüxt' benannt, sondern
nach ihrer Mutter Wardanoyš (für Wardan-anoyš)
oder, wie Patkanean, Materialien zum armen.
Wörterb. 1, 20, annimmt, mit dem im mamikonischen Hause häufigen und ruhmvollen Namen
Wardan. — vgl. die pers. Formen Balan- und
Golanduxt.

Wardān-xuðāh, Malik (Fürst) von Buxārā (von seinem Sitz Wardaneh benannt), ao. 708, Tab. 2, 1198, 6. Athir 4, 424, 6. Er war nach Ibn Zofer (Bearbeiter der Chronik des Neršaxī, schrieb 943) ein Nachkomme Šāpūr's, des Sohnes des Kisrā, Schefer, Chrest. pers. I, 59, 10. h (oft punktirt, also t) geht ebenso wie das y in xuðai auf älteres t oder d zurück, s. Nöldeke, P. St. 18, Not. 2.

Wardanoyš (für Wardan-anoyš) 1) Gattin des Manüel Mamikoni, Mutter der Wardan-düxt, Faust. Byz. 5, 43 (251, 37). 2) Tochter des Wardan und der Dstrik, Schwester der Wardanühi, Gattin des Aršavir Kamsarakan, Tschamtschean 1,518, 30. — d. i. die süsse (Tochter) Wardans.

Wardansah 1) Grossvater des Mardawij, Vater des Ziyar, Ibn Chall. VI, 45, 18 (2, 507); nach Alberunt 39, 5 (47) waren Mardawij und ein Ungenannter Söhne des Wardansah. 2) ein Dailemite, c. ao. 977, Zehiredd. 182, 7.

Wardanühi 1) oder Šūšan (Susanna), Tochter des Wardan und der Dstrik, Schwester der Wardanoyš, Gattin des Wazgen von Wirk (Georgien), sie starb 458 infolge von Misshandlungen ihres Mannes, der sie zur persischen Religion überzutreten nöthigen wollte, und wird als Märtyrin verehrt (ihr Tag ist der 25. Dezember); Tschamtschean 1, 158, 28. 2, 87, 12. Brosset, Hist., Addit. 76. 2) Gattin ihres Vetters Warazoy um 750, Brosset, Hist., Addit. 487. — d. i. Tochter des W.

Wardan-Wänasp, persischer Feldherr, geht nach der Ermordung Süren's (571) nach Armenien, Sebeos 29, 16.

d. i. Wardan (genannter) Hengst.

Wardan-Wül, Fürst von Baberd in Bardzr Hayk am Čorox, unter byzantinischer Hoheit, ao. 935, Tsebamtschean 2, 825, 18.

Wardast, Priester, 7. Jh., West P. T. III, XXXVII. d. i. zur Hand (np. bar-dast).

Wardazād, Vater des Līšām aus Dailem, Zebiredd. 306, 15. — d. i. edel wie die Rose, vgl. Gulāzād.

Wardenik, eine Nonne, ao. 1421, Tschamtschean 3, 443, 27. — d. i. Röschen (eni ist weibliches Motionsaffix, s. Petermann, Grammat. l. armen. p. 92).

Wardges 1) aus dem Geschlechte des Hayk, Gatte der Schwester Erovand's I, nach welchem ein Ort Wardgesi avan, später Walarsapat, benannt ist, Bardesanes bei Mose 2, 65 (in einem metrischen Stück); vgl. Inčičean, Alte Geogr. 471, 8. 2) Wardges Sürenean ist gegenwärtig Professor an der Akademie von Ejmiatsin. — d. i. rosenhaarig (das tert. comp. ist der Duft).

Wardik, Fürst von Mokk, genannt Aknik, führte ao. 642 die Araber über den Medzamör bei Devin, Sebeos 109, 1.

Wardni, Gattin eines Ivanë aus Tiflis, Inschrift in Halbat zur Zeit des Bischofs Johannes (1261 bis 1281), Brosset, Mém. VII, 6, 74, n° 22. vgl. Wardenik.

Wardoyš Gonţsa, s. letzteren Namen. — aus Wardanoyš gekürzt, s. Petermann, Grammat. 1. armen. 91.

Warduhr, Anführer im Heere des Šahrwaraz gegen die Armenier unter Wahan, ao. 628, Johann Mamik. bei Langlois I, 378<sup>b</sup>. Tschamtsch. 2, 337, 35 (Wrdühr). — d. i. Sohn des Ward.

Wardůk, Abt von Wankoy-wank in Aršarůník (Erasyadzor in Ayrarat), ao. 935, Tschamtsch. 2, 824, 38.

Waredat-xearenanh, einer der 6 Helfer des Soschians (Heilandes), Herr des Keschwar Widadhafsu, yt. 13, 128. West, P. T. 2, 78. Dinkart I, 31 Not. — d. i. wachsen machend das Glück.

Waren, armenischer Fürst aus dem Hause Malxaz, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. vgl. Wren.

Justi, Ford., franisches Namenbuch.

Warešawa Dānayana (Sohn des Dāna), ein böses Wesen, von Keresāspa getödtet, yt. 19, 41. vgl. Darmesteter, Sacred Books of the East XXIII, 296.

Waresmapa, S. des Janara, yt. 13, 115.

Waresmôraočanh 1) S. des Franya, aus dem Stamme Saena, yt. 13, 97. 2) Waresmôraoča (l. \*čanhô) Perebuafsm(an)ô, des W., Sohnes des Perebuafsman aus dem Stamme Saena, yt. 13, 126.

Warešna 1) S. des Hanhaurwa, yt. 13, 104. 2) ein anderer, yt. 13, 116. — d. i. männlich, dann thatkräftig, stark, neup. gušan (vgl. Spiegel, DMG. 33, 499); awest. wird der Widder maeša waršni (agnus mas) genannt, daher der Name Waršni synonym mit Warešna; vgl. Oarses.

Zusammensetzungen: 1) Gušan-yam, S. des Wahramšat, des Sohnes des Zartūšt, Gatte der Humāi, Pēšpāi von Pārs, † 881, West, P. T. I, XLII. 147. Die Pärsi sprechen Gösnagam oder Jödandam (beides wegen der Polyphonie der Pehlewizeichen möglich), neupersische Bücher haben Juwan Jam (der junge Jam, Yama); vgl. Barthélemy, Gujastak Abalish p. 2. 2) Gušan-(y)azdadh, ursprünglicher (zoroastrischer) Name des christlichen Märtyrers Mar Sabha, † 487, Hoffmann 68. 69. Nöldeke, DMG. 44, 534; sein Tag ist der 29. März, Assemani 3, 646\*. 650b. 3) \*Warešnaspa, männliches Ross, Hengst, Name eines der drei heiligsten Feuer, welches auf dem Hengst des Kai Xusrau erglänzte, als dieser den Götzentempel am See Čaečasta (Urmia-See) zerstörte; der Sitz dieses Feuers war in Čēz (arab. Šīz) oder Gaznak (Ganzak), Spiegel, DMG. 33, 498 ff. Hoffmann 68. 251. Nöldeke, Tabari 100. 110. Der Name, im Awesta nicht vorkommend. wird neupers. meist Gušasp geschrieben, die Form mit n hat z. B. Ibn Chordadbeh 119, 17 ff. (Adar Jušnas); pehl. Wešnasp, Bahman-Yašt bei West, P. T. I, 218. 227. 230; armen. Wšnap, Wnasp (l. Wšnasp), Sebcos 92, 12. 178, 25. Nach diesem Feuer oder dessen Ized nanute man Personen, welche man damit unter seinen Schutz stellte: 1) arab. Jušnasf, S. des Adarbuxt, tödtete mit seinem Bruder Adarsipast den Dara, Eutych. 1, 274, 13. 2) Güšnasp bar Günafar (l. Güdafar), einer der zwölf Magier, welche das Kind Jesum anbeteten, Salomo von Başrah bei Assemani III, 316, 36. Budge 93, 6 (84); unrichtig Zaštaf oder Waštaf bar Gödafar, Castellus s. v. magūs; ähnlich Hyde, Veter. Pers. relig. hist. 383, 13; bei

Budge p. 84 der Uebers., Note Tigranaspa. 3) Habeš, d. i. Jušnas (arab., حيث statt جيش), S. des Sahryar, ferner S. des Xalu, in einem künstlichen Stammbaum der Fürsten von Fümen in Gilan, Zebiredd. 152, 4. 5. 4) Gušasp, Vater des Qaren, zur Zeit des Yezdegerd I, Fird. 5, 524, 378; Schreiber (debīr) des Bahram Gör, das. 5, 558, 82. 5) Gušasp Suwār (Ritter G.), angenommener Name des Bahram Gör, Fird. 5, 634, 999. 6) Wänasp (armen.), Befehlshaber in Bolberd in Basen, ao. 483, Tschamtschean 2, 189, 30. 7) Gušasp, Vater des Azādfēroz, Feldherr und Wezir des Xusrau I, Jušnas, Tab. 985, 9. Fird. 6, 204, 531. 476, 3809. Athir 1, 341, 8. 8) Gušasp, Schatzmeister des Xusrau II, Fird. 7, 378, 286. 9) Jušnas (Handschr. Xašīš), 8. des Abarwiz, Vater des Meh-adar, Yaqut 4, 839, 18; derselbe wie der vorige? 10) Gušnasp, Siegel bei Mordtmann, DMG. 18, 33 n° 101, s. Atays. 11) Jušnas, S. des Dailemt (Dailemiten), Bruder des Firuz, Neffe des Badan, Perser in Yemen, zur Zeit des Abu Bekr (632-634), Tab. 1856, 10 (al. Jušnaš جشش). 1989, 7. Athir 2, 256, 4, 287, 14. 12) Jušnas, S. des Namawer-Sarüveh. des Sohnes Fergan's des Grossen, Zehiredd. 47. 7. 50, 14. 13) Junaf (für Jušnasf, Gušnasp), S. des Windarand, Enkel von n° 12, Zehiredd. 284, 16. 14) Jušnas, S. des Sarûyeh, Enkel des Ferxan des Kleinen (jüngern), Zehiredd. 50, 13. 15) Abū Bekr, S. des Jušnas, Gelehrter, Yagut 1, 107, 13. — Ableitung: Gušnöë (aus Gušn-asp abgekürzt, mit dem Koseaffix öc, syr. -a.o. Perser, in der Legende von Mar Sabha, ao. 487, Hoffmann 70.

Zusammensetzungen: 1) Jušnas-adar, einer der Adlichen, welche Bahram V von der Thronfolge ausschließen wollten, ao. 420, Ibn Qotaibah bei Nöldeke, Tabari 96, Not. 3. 2) Wšnaspdat (armen., s. Naxwar) a) Γουσαναστάδης, Χαναράγγης (στρατηγός, neupers. Kanarang, Kanar [Ibn Chordadbeh 39, 11] oder Marzpan) der Greuzlande gegen die Hephthaliten (Nīšapūr), zur Zeit des Balāš (ao. 484), ward von Kabades getödtet, Prokop. 25. b) Güšnaspdātān (Sohn des Güšnaspdat) s. Werebraghna nº 30. d. i. vom (Feuer) Gušnasp gegeben. 3) Gūšnasfarr (ū kurz, al. Güšnaspīr, mit pīr Alte), Amme des heil. Mār Sābhā, † 487, Hoffmann 69. — d. i. Glück (Licht: vom Gusnasp (Feuer) habend. 4) Jušnasmāh, Bruder des Narsī, Vater des Anöšagān, Vetter des Xusrau II, Anführer unter dem Feldherrn

Jābān in der Schlacht von Namārik (ao. 634), Belādori 340, 17. Tabari 2166, 9. Yagut 4, 844, 8. Athir 2, 334, 19. — d. i. der Hengst (muthige) Mah. 5) Gušnasp-bandah (bendeh) a) Vater des Anőšazāð, Hamzah 138, 9 (Jušnasbendeh). b) S. des Kawas, Vetter des Xusrau II, König, Nachfolger der Böran, Jušnasbandah, Hamzah 16, 7; bei Alberant 124, 10. 128, 8. 131, 8, Tabari 1064, 16, Elmakin, hist. Sarac. 15 und Mirch. 1, 241, 19 Jušnašdeh, bei Eutychios 2, 254, 12 Jušnasbedeh (مسسمد), Assemani III, 419. S. de Sacy 412; Jušnasfnadah, Mojmel, J. as. III, 14, 150, 1. c) Firaz, genannt Jušnasbendeh, S. des Mihranjušnas und der Caharbuxt, einer der nach Azarmīduxt zum König erhobenen, aber alsbald getödteten Sasaniden, Tab. 1066, 8. Athir 366, 7. Alberant 126, 7. d. i. Diener des (Feuers) Guschnasp. naspir (syr.), S. des Zingušnas, Vatersbruder des Mar Sabha, Hoffmann 69 (ao. 487). - d. i. der (das Fener) G. verebrende Pir (Alte). 7) Gušnaspšah, arab. Jusnafšah (unrichtig Junafšah, Jusfanšāh), Nachkomme der von Alexander in Tabaristan bestätigten Fürsten, zur Zeit des Ardašīr I, Zebiredd. 31, 2. 201, 9. 318, 12. Journ. asiat, IX, 3, 205, 1. — d. i. durch (das Feuer) G. Schah geworden. 8) Wänasp-Wram, Wänas Wahram, Marzpan von Armenien, 552-558, Tschamtschean 2, 257, 24. d. i. der das Feuer W. verehrende Bahram.

Οὐαργαδάκης, Vater des Strategos Ariston in Olbia (Zeit des Trajan), C. I. Gr. II, 135, n° 2074. Latyschev I, 93, n° 56. vgl. Müllenhoff 557.

Wargen s. Warkaina nº 3.

Wargoš (Inthuni, Gefährte des Wahan, ao. 481, Laz. Pharp. 218, 6.

Warhe, kurdischer Frauenname, Socin, Namensverzeichniss 284<sup>b</sup>.

Warld 1) Warlte, Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 35, nº 105 (Taf. 4, 3). Justi, das. 46, 284 (ë ist blosses Schlusszeichen, t als b zu sprechen). 2) S. des Käd, Vater des Aban Gušnasp, Vorfahr des Ibn nl-Munafjim, eines Freundes des Chalifen al-Moktaft billahi (902—907), 1bn Chall. X, 51, 20 (4, 85). — np. barld (Läufer, Postbote, wie der römische Name Veredus, eigentlich Postpferd, auch mit mystischer Bedeutung, s. Not. et Extr. XII, 370, Not.).

Οὐαρίζης s. Wahrīč.

\*Warkaina (altpers., richtiger wohl Wrkaina) wehrkaena (awest., wölfisch), gurgin (neupers.) 1) Vater

des Mīlād, arab. Mīlād bin Jorjīn, Tab. 608, 14. 2) Sohn des Mīlāð, Gurgen-i Mīlād, Fird. 1, 490, 41, zur Zeit des Kai Xusrau; 3, 564, 1837 im Kampf der 11 Recken; nach ihm sei Jorjan (altpers. Wrkana) benannt, Zehiredd. 30, 5; arab. Jorjin ibn Mīlādan, Tab. 214, 3. Ahnherr des Bahrām Čöpīn, Zotenbergs Tabari 2, 252 (nach dem Buch des Bahram Copin); nach dem Tārīx Mabsuttah (Malcolm 1, 529. 530) war er Satrap von Lär, welches nach seinem Sohne Lär benannt ist; kurd. Gurgi, Socin 91, 1. 3) Wargen Artsruni, zur Zeit des ersten armenischen Arsakiden, Thoma 45, 13 (38). 4) Werken, Familienhaupt der Habüzen, zur Zeit des Aršak III, Faust. Byz. 3, 11 (104, 10); in der Généal. St. Grég. 30° fehlt der Name, vielleicht steht Wren an seiner Stelle. 5) Gurgen, S. des Mīlād, Grossvater des Bahram Čopīn, in einem (künstlichen) Stammbaum der Samaniden, Minhāj 1, 53. 6) Γουργένης, König der Iberen (vielleicht der Eristhaw von Somzeth im südlichen Georgien, Brosset, Hist., Additions 85. Introduction XLII), zur Zeit des Kabades und Justinus I, ging auf römische Seite über ao. 523, Prokop. 57. 7) Foprévac, König der Iberen in Timilic, Theoph. Byzant. 485, 21. Gürgen (ü kurz), Fürst (išxan) der Wirk in Tphxis, ao. 571, Tschamtschean 2, 287, 14 (nach Theoph.); bei Joh. Ephes. 374, 13 (238) Görgönis (Gorgonios). 8) Gurgen (georg.), S. des Atmersch, Bruder des Asot Kuropalat († 826), Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 260. 9) Gürgen, Artsrüni, Bruder des Ağot, von den Arabern 852 gefangen, 860 entlassen, Joh. Kathol. 181. Thoma 109, 14. 142, 32. 150, 32. 202, 26 (97. 121. 127. 162). 10) Bagratūni, Bruderssohn Smbat's des Bekenners, Thoma 224, 15 (179). 11) Bagratūni, S. des Adarnase, Bruder des Asot Kekela und des Smbat, Kuropalat in Artanti), † 891, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 283. 12) Bagratuni, Bruderssohn des Asot Kuropalat von Taron, Enkel Bagarat's, † 895, Thoma 231, 26 (186), 13) Artsroni, S. des Ababele und einer Schwester des K'ürdik Mamikoni, Gatte der Helene, Witwe des Fürsten von Andzevats, deren Hand ihm dieses Fürstenthum einbrachte, Vater des Atom, Thoma 143, 31. 146, 22. 191, 13. 194, 8. 212, 16. 233, 15 (122. 124. 153. 155. 169. 187); er tödtet den Müšel von Mok, Joh. Kathol. 165 (ao. 896), +898, Tschamtsch. 2, 718, 34. 14) Iğxan (Fürst) der Aphxaz, ao. 914,

Tschamtschean 2, 761, 38. 15) Gnüni, von den Arabern getödtet ao. 917, Joh. Kathol. 248. Myithar 88. Tschamtsch. 2, 766, 32. 16) Artsruni, S. des Derenik, Bruder des Sargis-Ašot, geb. 881, † 920, Thoma 218, 4. 229, 10. 231, 26. 287, 18 (174. 183. 186. 231). 17) Gnāni, Fürst (išxan) von Mok, auf Seiten des Gagik gegen die Araber, ao. 921, Joh. Kathol. 291. 18) Išxan der Wirk (Iberen), ao. 923, Joh. Kathol. 323. Sohn des Bagrat († 909), Eristhaw in Artanti). Gatte der Tochter Asot's seines Bruders, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 284. Κουρκένιος, Konstant. Porphyrog. 206, 7. 207, 2. Er starb kinderlos, Konst. Porph. 206, 10, nach Waytang hatte er einen Sohn Gurgen († 968). 19) Johannes Gürgen, Besehlshaber der griech. Ostarmee, Bruder des Theophilos, des Grossvaters des Johannes Tzimisches (Čmškik), ao. 935, Tschamtschean 2, 825, 25, 843, 15. 20) Gurgen oder Giorgi II, S. des Konstantin († 921), Enkel des Bagrat I von Ap'xaz, erobert Karthli und Kaxeth, † 955, Brosset, Bullet. 1, 1844, 193. 21) S. des Adarnase, Eristhaw der Eristhaws (Satrapen), Schwäher des Bagrat von Ap'xaz, † 941, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 283. 22) S. des Gurgen († 923), Eristhaw der Eristhaws, † 968, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272. 284. s. Gurgen nº 18. 23) Gürgen-Xacik (das Kreuzchen), Artsrüni, S. des Abu-sahl-Hamazasp, Bruder des Ağot Sahanğalı und des Senekerim, reg. 983-1003 in Andzevats, Samuel v. Ani 441. Tschamtschean 2, 902, 28-24) Gürgen, König von Georgien, Sohn des Bagrat-Regwen, Enkel des Smbat, Gatte der Guranduxt, Vater des Bagarat, 994 bis 1008, Tschamtsch. 2, 870, 3. Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. 194. 6, 1863, 491. Hist. 1, 285. 294. 25) Enkel des vorigen, Tschamtsch. 2, 870, 7. 26) S. des Ašot III Bagratūni, Fürst in Albanien, Lori, † 989, Inschrift bei Joh. v. d. Krim, Mém. VII, 6, 11. Joh. Kathol. 161. Tschamtsch. 2, 850, 33. 873, 10. Sein Enkel, Sohn des Davith ohne Land (anholin), war Korike, in Lori (Tašir), ao. 1082. Brosset, Hist., Additions 277. Matthäus v. Edessa neunt ihn irrig Gagik. 27) S. des Bagrat von Artanuj († 988), Bruder des Smbat, Vater des Demetre, † 1012, Brosset, Bullet. 1, 1844, 167. Hist. 1, 272, 285. 28) S. des Bagrat II von Ap'xaz, des III von Karthli, georg. Giorgi, Gatte der Mariam, Tochter des Senekerim Artsruni, Vater des Bagrat IV, Tschamtschean 2, 870, 7. Brosset, Bullet. 1, 1844, 198, 29) Gurgen (pers.), S. des Lewan II von Kaxeth, christlich Giorgi genannt, † 1561, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 341. 30) Gurgen (Giorgi), S. des Suimon von Karthli und der Nestan Darežan, regierte während der türkischen Gefangenschaft seines Vaters 1600-1605, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 354. 31) Gurgen (Giorgi), S. des Alexander II von Kaxeth, Vater des Îsă (lese), von seinem Bruder Konstantin getödtet, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 388. 32) Gurgen, Herr in Baši Ačok an der Grenze von Karthli und Kaxeth, ao. 1614, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 387. 391. 33) Gurgin-Xăn, als König von Karthli Giorgi XI. Sāh-nawāz II, S. des Waxtang V und der Rodam Qaphlaniswili, reg. 1675-1688 und 1691 bis 1695, † 1709; seine Gattin war 1) Thamar von Kaxeth, † 1684, 2) Xorešan, † 1695, Brosset, Hist, 2, 82. 34) Gurgin Xan, georgischer Prinz, Neffe des Kai Xosro und des Waxtang VI. Statthalter von Qandahär unter Schäh Hosain (1694 bis 1729), von dem Gilzah-Afghanen Amīr Uwais 1719 ermordet, Pertsch 426. 35) Gurgen (georg.), Richter von Kaxeth, † 1730, Brosset, Mém. VI. 4, 1840, 476. 36) Gurgin Xan, S. des Heraklios von Georgien, regiert seit 1797, Malcolm 2, 213. 298. vgl. Gurgöë.

Warčawand s. Wahrām (Werethraghna am Schluss). Warmaniš, Ghörī 1) S. des Warmanišan, Vater des Nihādān, Vorfahr der Fürsten von Ghör, Minhāj 35, 5 (312, al. Wīrmēš). Ferištah 1, 95, 12 (1, 163 Darmanīš). 2) Adlicher in Ghör, zur Zeit des Mas'ūd von Ghazna, Baihaqī bei Raverty, Minhāj 326. 3) S. des Šīth (Seth), Feldherr, von Saif ed-dīn Sūrī hinterlistig erschossen; der Bruder des Ermordeten tödtete den Fürsten in einer Schlacht, ao. 1163, Minhāj 366. 367.

Patronymisch: Warmanišan, S. des Parwēz. Vater des Warmaniš u° 1, Minhaj 35, 5 (312). Ferištah 1, 95, 12 (Darmanišan); zwischen beiden hat Minhaj noch Dart, wohl nur der unrichtige Anfang von Darmanišan oder Darmaniš.

Wārōē, arab. Wārai (وارى) bin al-Naxīrajān, Pāðösbān (Landpfleger) von Āðarbaijān, ao. 531, Tab. 893, 1; Nöldeke, Tabari 152 vermuthet Zāðōē (وارى für رادى). vgl. Waray, Wār-dād.

\*Waröë, neupers. Guröi, ungenau Gerüi gelesen; Guröi Zirih, richtiger: Zareh, Turanier, S. des Pescheng, Mörder des Siyawaxă, in der Schlacht der 11 Recken von Gew gefangen und von Kai Xusrau hingerichtet, Fird. 2, 364, 1996. 2004 (ohne Zareh). 3, 564, 1831. Barōē (arab. البروة) bin Fašanjān, Tab. 611, 3, 612, 17, 18. — vgl. Broīos.

Wars, Adlicher aus dem Hause Ostanik, Gefährte des Atom, ao. 449, Tschamtsch. 2, 20, 10. — abgekürzt aus einem Vollnamen mit wars (Haar).

Warsak, Jelal ed-dtu, Schaix el-islam (oberster Geistlicher) in Balch, Anfang 13. Jahrh., Minhaj 429.

Warĕir (al. Waĕir), Perser, Statthalter (Kūsakal) in Apahunik und Heerführer des Mihran in Armenien, c. ao. 604, von Wahan Gayl ermordet, Johann Mamik., Langlois Coll. I, 368; danach Tschamtschean 2, 315, 24.

Waršni, S. des Wagereza, yt. 13, 115. vgl. Warešna.

\*Wartak? Βαρτάκης im griech. Ezdra 4, 29, wo P. de Lagarde Βαζάκου liest; 'Απάμην θυγατέρα Βαρτάκου τοῦ Θαυμαστοῦ (nicht Θαμασίου), Joseph. Ant. Jud. 11, 3, 5; in der Matthäuslegende Hyrtacus, s. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 389 = Kleine Schriften II, 377.

vgl. Bardak.

Warwar s. Warzwād.

Wardz aus dem Hause Kamsarakan, ging als Gefangner mit andern Adlichen und Priestern nach Persien ao. 455, Elišē 247°. Laz. Pharp. 148, 7. vgl. Wardzavor.

Warz, König der Haital zur Zeit des Xusrau I, vom Xaqan Sinjiba (Σιλζίβουλος) getödtet, Tab. 895, 15. Athir 317, 1 (Ward).

Warž 8. Waraž.

Warzaq I) S. des Humasf, Vater des Kanjhur, Masudi 2, 130. 2) Werzäq Xänum, Gattin des Šähqulī Xulefā, eines Persers unter Schah Safī, ao. 1639, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 425.

Warzan von Waqutti, medischer Fürst, Smith 289. Wardzavor Artsruni, Begleiter des Atom, ao. 449, Tschamtschean 2, 20, 11.

d. i. Lohnträger, Miethling.

Οὐάρζβαλος, S. des Abragos, Strategos in Olbia,
 C. I. Gr. II, 133, n° 2070. — vgl. Müllenhoff 566.
 Warziště, sasauisches Siegel mit Bildniss, Mordt-

mann, DMG. 18, 28, n° 72 (Taf. IV, 3.)

d. i. der thätigste (in Sachen der Religion und Kultur).

Warzid-den (geschrieben Wareitden), pehl., Sohn (richtiger wäre: Tochter) der Wirak, in der Genealogie des Manuščipra, West, P. T. I, 141. Khurshedji Rustamji, Zartošt. 276, 24, wo der Name in Guzaratischrift mit Warzudedin wieder-

gegeben wird; der Name, den nur der Wacarkart nennt, ebenso wie der darauf folgende Nervösang ist unecht und wahrscheinlich infolge einer falschen Zählung der 10, resp. 12 Generationen zwischen Eraj und Manušcipra eingeschoben worden. — d. i. gewirkte (durch Thätigkeit in der Kultur geförderte) Religion habend. vgl. Daenawarezanh.

Warzman, Nachkomme des Berzabud von Barda, Gatte einer Tochter des Königs Mihr von Georgien, Brosset, Hist. 1, 248. — vgl. Warazman.

Warzwad (al. Waruzud, Waruzad 201020, 2000, Vater des Zarwändad, eines der 12 Magier (Fürsten des Partherreiches), welche das Kind Jesum anbeteten, Solomo von Başrah bei Assemani III, 316°, 37, bei Budge 93, 7 (84); statt 2010 hat Bar Bablül bei Castellus s. v. magus: Zarwand (Zarönd) Warwar bar Warwand (Urwand), wo Warwar offenbar ungültig ist, bei Hyde, Veter. Pers. rel. hist. 383, 14 Zarwand bar Warwarand; das irthümliche Warwar (was auspunktirt sein sollte) 2010 lautet bei Castellus Widud 2020 und er hat zwei Magier statt des einen: Zarwand und Widud bar Urwand und daher im ganzen 13 statt 12 Magier.

d. i. der wirksame (werezi) Wind, benannt nach dem Genins des Windes (Wāta), der auch dem 22. Monatstag vorsteht, y. 17, 33. 41, 24.

wend. 19, 45. yt. 11, 21.

\*Wasaka, altpers. 1) Vasaces, Reiterführer des Vologeses I, Tac. 15, 14. 2) Οὐασάκης, Armenier. Anführer unter Arrianos gegen die Alanen, Arrian Ac. c. Alan. 12 (ed. C. Müller 251, 15). 3) Wasak, S. des Artavazd Mamikoni, Bruder des Wardan und Wahan, Vater des Mušel, Sparapet und mets Zöravor oder mets Stratelat Hayots (Feldmarschall der Armenier) unter Tiran II und Aršak III, begleitet letztern in die Gefangenschaft nach Andmesch in Susiana und wird von Sapor II geschunden, Faust. Byz. 3, 16. 4, 2, 11. 16. 20. 53. 54 (44, 9. 66, 22. 104, 3. 124, 32. 126, 1. 130, 21. 164, 27). Mose 3, 25. Généal. St. Grég. 23°. 33°; bei Prokop. 27, 14. 29, 7 Βασίκιος (Aršak heisst Pakurios). 4) Wasak Artsrūni, Bruder des Tačat und Gotorz, Vater des Alan; er war mit Merūžan auf Seiten der Perser, Laz. Pharp. 14, 30. Thoma 69, 11 (61). 82, 6 (73). 5) Fürst von Siunik, Schwäher des Warazwalan, auf Seiten der Perser und des Merūžan, ward Marzpan von Armenien 442 bis 452, Elišė 196<sup>b</sup>. Laz. Pharp. 65, 16. Mose 3,

54. Kirakos (bei Brosset, 2 histor.) 17. vgl. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 510. 6) Mamikoni, in griechischen Diensten als comes limitum in Erzerum, verbundet mit Wasak von Siunik. Elišė 214°. Tschamtschean 2, 66, 2. 7) Mamikoni, zweiter Sohn des Hmayeak, Bruder des Wahan und Ward, Vater des Grigor, Laz. Pharp. 192, 8. 213, 17. 298, 24. Asolik 113. 8) S. des Wram, Fürst von Sinnik, 494-505, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504. 9) Βασάκης, Eidam des von Buzes (dem Nachfolger des Sittas) ermordeten Johannes Arsacida (armen. Aršakūni), Schwager des Artabanes und Johannes, fällt zu den Persern ab, tritt aber später zu den Römern über, Prokop. 162, 19. 249, 2. Wasak, Tschamtscheau 2, 243, 9. 246, 2. 10) Wasak Saharūni, Gefährte des Wahan, ao. 481, Laz. Pharp. 218, 8. 11) Mamikoni, S. des Ward, Neffe von nº 7. Vater des Wardan und Manuel, Sebeos 29, 13. Tschamtsch. 2, 283, 41. 12) Basak (? دسل, دسکه), S. des Mahböð, unter Xusrau I, Tab. 985, 17. 13) Wasak, S. des Sahak (Isaak) Artsrūni, von Schahen getödtet, ao. 610, Sebeos 78, 10. 14) Bagratūni, S. des Ašot Patrik, Vater des Ašot (743-771), Asolik 161. Tschamtsch. 2, 408, 5. 15) Bagratuni, S. des Ašot Marzpan, Bruder des Smbat, Enkel des vorigen, Tschamtsch. 2, 408, 7. 16) Fürst von Siunik, Vater des Philipë von Siunik und des Sahak (Isaak) von Gelakuni, † 821, Brosset, Bulletin Acad. St. Petersb. 4, 1862, 517. 17) Artsruni, S. Grigor's, ao. 847, Thoma 113, 6 (100). ao. 852, das. 146, 30 (124); ein Wasak Artsrūni, Bruder des Wahan und Mūšel, Thoma 191, 26 (154) ist vielleicht derselbe. 18) S. des Atrnersch (?), des Sohnes des Wasak von Siunik, Bruder des Asot, Grigor und Sahak, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505. 19) Wasak Gabür von Siunik, S. des Grigor Suphan aus dem Geschlecht des Hayk, Gatte der Marem, der Tochter des bagratidischen Königs Asot I, Vater des Grigor Süphan, Ašot, Sahak und Wasak oder Wasil, † 887, Joh. Kathol. 220. Asolik 135. Tschamtsch. 2, 676, 42, 705, 7-9, 20) Wasak Gazrik, Bruder des Apüselm (arab.) und Wahan, ao. 852, Thoma 146, 33 (124). 21) Wasak Išxanik (der kleine Fürst), S. des Philipē, Enkel des Wasak, Bruder des Ašet von Sisakan, von Ktrič verrathen, † nach 885, Joh. Kathol. 112. 113. 127; vielleicht Schwäher des Abumrowan Artsrūni. 22) S. des Ašot von Sinnik und der

Sušan, Bruder des Smbat von Siunik, Joh. Kathol. 218. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505, 526, 23) S. des Smbat von Siunik und der Sophi, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505, 528. 24) Wasak oder Wasil, S. des Wasak Gabur; Wasak hiess er nach dem Vater, Joh. Kathol. 308. Tschamtschean 2, 677, 1, 705, 9 (no. 860. 887). Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 506 (ao. 909. 922). 25) Wasak von Mok, Bruder des Grigor, zur Zeit Ašot's II, ao. 921, Joh. Kathol. 294. 26) Guthuni, Bruder des Ažot, ao. 921, Joh. Kathol. 295. 27) Sinni, S. des Dzalik, Bruder des Jevanšer, ao. 925, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507. 28) S. des Smbat II von Siunik und der Sahanduxt, ao. 1019, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 505, 29) S. des Grigor, des Sohnes Abūlan's, und der Šūšan, Vater des Grigor Magistros († 1058), Sparapet (Feldmarschall), Inschrift bei Johann v. d. Krim, Mem. VII, 6, 13. Tschamtschean 2, 851, 36. 939, 19. 30) S. des Grigor Magistros, Bruder des Wahram, Grigor Wkayasër (μαρτυρόφιλος), Wasil und Philipē, Herzog (išyan oder dūks) von Antiochia, Tschamtsch. 2, 929, 15. 3, 18, 12. 31) S. des Apirat von Ani, Gatte einer Tochter des Grigor Magistros, Vater des Grigor, Hasan, Aplšahap, Apirat, Barsel (Basilius), Wahram und Wasak, Tschamtschean 2, 900, 11. 3, 7, 9. 32) Mamikoni, S. des Thornik, Bruder des Cortovanel, ao. 1073, Tschamtschean 2, 999, 4. 33) S. des Smbat (Ende 11. Jahrh.), Vater des Smbat und Gagik, siunischer Fürst in Armenien und Georgien, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 507. 34) S. des Hasan von Hatherk, Bruder des Waxtank, Vater des Xuidan und Xočal, Inschrift bei Brosset, Hist., Addit. 341. 342. 35) Xačenetsi, Vater des Pros, von König Lasa von Georgien zum Statthalter von Wayots tsor ernannt, ao. 1221, Saint-Martin 2, 1. 1, 24. Vater der Xorišah, Gattin Zakaria's (?), Brosset, Collect. 2, 175. 36) Bagratūni, S. des Davith von Norberd, Schwager des Alsarthan von Albanien, ao. 1240, Tschamtsch. 3, 186, 27. 37) Vater des Bischofs Barsel (Basilius) von Sanahin († 1698). Inschrift in Sanahin, Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 66, n° 59.

Abkürzung von awest, wasô-xschapra (nach Wunsch herrschend, Beiwort des Mithra, Sraoscha und Haoma).

Bemerkung: Bassakes (Variante von Bagasakes)

bei Herodot würde den Namon für die Achaemenidenzeit belegen; das parthische 'Ωσάκης ist vielleicht von Wasaka verschieden, s. Nöldeke, P. St. 32.

Wasawurt Karkayin, Abgesandter des Wahan an Nixor, ao. 484, Laz. Pharp. 282, 29.

Wašdakku s. Waštak.

Wasghian s. Wačakan.

Wašik s. Zošak.

Wašīr s. Waršir.

Wasken, Bdešx (Toparch) von Gagark, tödtete seine Gattin Süšanik aus Hass gegen das Christenthum, ao. 458, Mxithar 68. Brosset. Hist. 1, 214. Wasm s. Sama nº 1.

Wašm(e)gir, Abū Tahir, Sohn des Ziyār bin Wardansah und einer Schwester des Ispehbed Harusindan, jungerer Bruder des Mardawij, Gatte einer Schwester des Ispehbed Schahriyar bin Scharwin, Vater des Bistün und Qābūs, aus dem dailemitischen Stamm Arghuš, Herrscher (Amīr) von Gurgan (Jorjan), ward dreimal vertrieben und eroberte sich als Verbündeter oder Vasall des Samaniden Nah I (943-954) seine Herrschaft dreimal und regierte im Ganzen von 935 bis Dezember 967; er ward auf der Jagd von einem Eber getödtet; Alberuni 133, 18. Elias von Nisibin 90, 1. Athir 8, 59, 15 ff. Ibn Chall. VI, 45, 18 (2, 507). Zehiredd. 173, 2. 184, 16. Mirch. 4, 15, 9. 44, 35. Ferištah 1, 35, 9. Pertsch 409, II. 16. vgl. Hammer-Purgstall, Gemäldesaal der Lebensbeschreib, grosser moslim. Herrscher IV, Darmst. 1838, S. 52 ff. — d. i. Wachtelfänger (Masudi 9, 30); in Gilan spricht man ušum, Chodzko, Specimens of Persian popul. poetry 458.

Wās-ōharmāzd-i magu, Siegel, Horn, S. S. 26, nº 7. Waspur? s. Pisina nº 2. — d. i. Fürst (pebl.).

Waštaf s. Warešnāspa nº 2.

Wastagan, arab. Wastijan, s. Windat nº 4. - wohl arab. Aussprache des pers. Waštagān (denn pehl. wastak bedeutet 'zerstört'), s. den folg. Namen.

Waštak 1) sagenhafter König von Armenien, Nachfolger des Havanak, Vorgänger des Haykak I, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19. 2) Wašdakku von Amaki, und Waštakku von Amista, medische Fürsten zur Zeit des Sargon von Assyrien, ao. 713, Smith, Discoveries 289; man kann auch Maño lesen. 3) Vater des Kaisers Romanos I Lekapenos, des Schwähers des Constantin VII Porphyrogenetos, ao. 926, Tschamtschean 2, 817, 3; Θεοφύλακτος ὁ ᾿Αβάστακτος, Symeon Magistros in I. Bekkers Theophanes continuatus 690, 9.

awest, waxita (gewachsen, wie gr. Βλάστος); patronym. s. den vorigen Namen (?).

Waštē, Fürst von Georgien, Joh. Mamikoni bei Langlois, Coll. 1, 381 ° (ao. 632). Tschamtschean 2, 339, 17 (ao. 632).

Waštī, Gattin des Ahasueros, Esth. 1, 9 ff.; im griech. Text 'Αστιν und Οὐάστιν, P. de Lagarde 506. 507. Οὐάστη, Joseph. Ant. Jud. 11, 6, 1; daher Zonaras 1, 320, 11. Waštā, erste Gattin des Axašwēroš bin Kīroš ibn Jāmāsb, Tab. 653, 13; aus der LXX stammt auch die Astīnā, Gattin des Sabhör II bei Hoffmann, Julianos 216, 23 (280.281).

neupers. waštī (Schönheit).

Οὐαστόβαλος, S. des Stratoneikos, Inschrift von Tanaïs ao. 228, Latyschev II, 275 nº 451, 30. Wasud s. Wahsudan nº 1.

Waumisa s. Wahumisa.

Wažan, S. des Hin, in dem künstlichen Stammbaum der Fürsten von Ghör, Minhaj 35, 6 (312). Ferištah 1, 95, 8 (Wazan).

Wāzanān s. Wēžan nº 3.

Wažāspa, Bruder des Habāspa, yt. 13, 102.

Wazgen, S. des Arsura (georg.), Bdesx (Toparch) der Wirk (Iberen), Gatte der Wardühi, Tochter des Wardan Mamikoni, von Waxthang getödtet ao. 484, Laz. Pharp. 205, 9. georg. Wasken, Brosset, Hist., Additions p. 72.

Wazrka (altpers.), gross, pehl. wačurk, neupers. buzurg, 1) Wzerk, genannt Xakan, von Perozamat besiegt, der dessen Tochter beirathet, Mose 2, 87. 2) Wzrūk, Fürst der Wirk (Iberen), Généal, St. Grég. 24°. 3) Wrzuk, Fürsten von Basen, Généal. St. Grég. 30°. 4) Ibn Buzurj (arab.), Schriftsteller, von Yagut 2, 383, 12. 4, 353, 15 angeführt. 5) Mirza Buzurg, Dichter aus dem Anfang des 19. Jahrh., Pertsch 672, n° 101.

Zusammensetzungen: 1) Bačūrg-atūn, S. des Māhbāčāi, ao. 1009, Kanheri nº 2, 10 nº 3, 9. d. i. den grossen (Ized) Adhar (als Schutzgeist) habend. 2) Wačūrgmitr, pehl., Buzurjmihr (j arab. für g) neupers., arab. a) Sohn des Buxtak, aus Marw, Wezir des Xusrau I; er widerrieth die Erhebung des Hormizd IV auf den Thron und ward daher nach dessen Regierungsantritt getödtet; er verfasste eine Sammlung von Sittensprüchen, Pand-nāmak, in der Pehlewilitteratur Ganj-i šāyagān (šahagān, der königliche Schatz) genannt, herausgegeben von Peshutan D. Behramji Sanjana, Bombay 1885, welche Ibn Sina (Avicenna) persisch bearbeitet haben soll und auf

welche mehrere Werke der neupersischen Litteratur, wie das Zafarnameh, Nasshatnameh, zurückgehen; auch Firdusi 6, 364, 2463 ff. gibt eine Auswahl der Maximen des Buzurjmihr, vgl. Sanjana p. V ff.; er führte das Schachspiel aus Indien ein, Fird. 6, 386, 271 ff., vgl. A. v. d. Linde, Geschichte der Litteratur des Schachspiels, Berlin 1874, S. 67. — Wačūrgmitn-i Büxtakan, pehl., Ganje-shayagan 1, 3, pazend Wajorgmibra-i Büxtekan; Buzurjmihr al-hakīm (der weise), Fibrist 305, 1. Buzurjmihr bin al-Boxtakān, Fihrist 315, 21. Masudi 2, 206. Ibn Chall. nº 382. IV, 70, 20 (2, 100). Būzurjmihr (t lang aus metrischen Grunden), Fird. 6, 242, 990, 550, 68 (hier Burzmihr), 558, 180. Hafiz, Sāqīnāmeh 73. Buzurjmihr-i Buxtagān, Mojmel, J. as. IV, 1, 421, 16. Buzurjmihr bin Buxtagan, Mirch. 1, 235, 34. Abazurjmihr (wie mit arab. abū zusammengesetzt), Zafarnāmeh bei Ch. Schefer Chrestom. pers. 2, 6. Buzurjmihr, Haji Chalfa 4, 175, 5. b) Buzurjmihr aus Hamadan, fiel bei Qadesiyah, Tabari 2311, 8. Masudi 4, 212. Athir 2, 368, 14. — d. i. den grossen Mithra (als Schutz) habend. 3) Buzurgumīd a) Erzieher des Parwez, Sohnes (Enkels) des Anöstrwan, Borhan-i qati' bei Vullers, Lex. 1, 234b. Hammer 3. b) Kiyā Buzurgumīd aus Rūdbār, Feldherr des Ismailiten Hasan sabbāḥ († 1124) und sein Nachfolger, † 1148, Gatte einer Tochter des Schäh ghāzī Rustam, Rašīd ed-dīn bei Quatremère, Hist. des Mongols 218, 13. Zehiredd. 57, 12. 58, 7. 69, 12. Hamd. M., J. as. IV, 13, 33, 38. Mirch. 4, 65, 3, 34,

d. i. auf den man grosse Hoffnung setzt.

Wefadar, einer der Fürsten im Heere des Timür, Zehiredd. 443, b. — d. i. den Bund haltend, das Wort haltend (mit arab. wefa).

Weh, s. Wah; weh, pehl. wêh, np. bih scheint aus wahyanh (comparat.) entstanden, in den Namen ist vielfach wah, awest. wanhu, wohu anzunehmen.

Wehadan, Vater des Aghus (Āghuš), Bruder des Asākīd, des Vaters des Asāwarzen, Āghuš Wehādhan, Mojmel, J. as. III, 11, 142, 349, 5. Aghus bin Wehadan (al. بهرازای, بهرازای) Tab. 608, 14; vielleicht Wehdadan (patronym. von Wehdad, gut geschaffen, s. Wohudhata) oder Wehdan, d. i. Wehdēn (sogen. Imāla) s. Wanhudaena.

Wehafrit s. Wanuhi-afriti.

Wehbad s. Wanhufedri.

Webbüt & Wabbüt.

Wehden s. Wanhudaena.

Wehdost s. Wahdost.

Wehperozah, Behftrüzah, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058—1099), Minhāj 105; im pers. Text 19, Not. Šāhfīrūz. — d. i. der gute Türkis. Wehmibr a Wahāraitr (Wahamise)

Wehmihr s. Wahümitr (Wahumisa). Wehsačan, von der Familie Karen-I

Wehsačan, von der Familie Karen-Pahlaw, Vater des Perozamat, König der Küšan in Balx, beabsichtigt mit Xosrow I von Armenien den Sasaniden Ardašīr I zu unterdrücken, gibt aber diesen Vorsatz auf, Mose 2, 72. --- d. i. gute (Kriegs-) Geräthe habend, np. \*behsaz.

Wehsüdan s. Wahsüdan.

Websutun, Mohammed Behsutun, Befehlshaber der Festung Samīram (Sumeiram) zwischen Šīrāz und Ispahān, ao. 1101, Atbir 10, 219, 19. Houtsma DMG. 39, 374.

d. i. guter Pfeiler (der Herrschaft).

Wehtan (?) Siegel, Außehrift: r(i) Wehtann Zartuste. raste. (pē)rōēī, ieh W. Z.; richtig (verhālt es sich), Sieg (sei!), Mordtmann, DMG. 29, 205, n° 9 (die Lesung ist unsicher).

d. i. von guter Körperbildung.

Wehwebnam, Perser, Feldherr in Armenien (Hayots hazarapet), ao. 481. 484, Laz. Pharp. 206, 4. 286, 16. Tsehamtschean 2, 164, 18. 203, 19.

d. i. der gute W., vgl. Wahunam. Wehzāt, pehl. 1) Behzād, unter Qobād bin Fīrūz, Fird. 6, 150, 316. 2) s. Behäfrīd (Wannhi-āfriti). 3) Bahzad, ursprünglicher Name des Vaters des Grammatikers Abu Sa'id Hasan bin 'Abdallah (dies ist Bahzað) bin el-Marzuban, aus Straf; der Sohn starb 979, 84 Jahre alt, Ibn Chall, nº 161. Wüstenfeld, Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. 28, 1881, S. 47. 4) Běhzát (pehl.), S. des Máhbáčai, ao. 1099, Kanheri nº 1, 12. nº 2, 11. 5) S. des Mitnbindat, das. 3, 7. 6) Bahzad bin Ynsuf bin Ya'qūb bin Xorzād aus Najīrem (westlich von Straf, Istagrt 106, 2. Yaqut 4, 764, 17), † 1031, Hammer, Lit. Arab. 5, 464. 7) Behzād, S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058-1099), Minhāj 105. 8) Behzād yān, Statthalter (nātb) von Mūltān, von dem Afghanen Sahut besiegt und getödtet, ao. 1341, Batutah 3, 362, 3. Ferištah 1, 245, 8 (1, 425). 9) Ustād Behzād, Maler zur Zeit des Sultan Husain Baigara, des letzten Timuriden (1468-1505), Rien 786\*. Pertsch 837. 10) Behzad Melik, ein Türke, Heerführer des Nizamsah von Ahmednagar, ao. 1580, Ferištah 2, 94, 4 11) Behzād beissen die Rosse des Siyāwuš, Kai Xusrau und Kai Guštāsp, Fird. 2, 392, 2335, 492, 716, 522, 1056, 4, 56, 622, 398, 485. 418, 714 (meist šabrang oder siyahrang Behzad, der schwarzfarbige B.).

Patronymisch: Behzādān, schloss mit den Arabern nach der Eroberung von Hamadān Frieden, ao. 642, Athir 3, 12, 24.

Wêčan, Pehlewischreibung für Wēžan.

Weladan, in den (ungeschichtlichen) Listen der Arsakiden älterer Bruder des Ardewan I, Sohn des Balas bin Firūz, aber nicht König, Mobed Bahram im Mojmel, J. as. III, 11, 177; Xusreh bin Meladan, Hamzah 26, 14 (danach Albērūnī 115, 14), in einer andern Liste p. 14 ist Xusran Sohn des Pīrūzan; bei Mīrxönd 1, 219, 32 folgt auf Ardewan I ein Aulad bin Aškān als König, und sein Bruder Balas ist der Vater des Güderz; in den Siyar el-molūk (Mojmel, J. as. III, 11, 178) ist Weled Āderwān ein Sohn des Ašeh (in dieser Liste werden nur 6 Herrscher genannt). Der Name soll durch Missverständniss entstanden sein, Blau, DMG. 18, 684; doch vgl. Aulad.

Velenus, König der Kadusier zur Zeit Sapor's I, Trebellius Pollio XXII, 2, 1; al. Balerus (ed. Basil. 1533, S. 320), s. Nöldeke, DMG. 33, 160. vgl. Walin.

Velsolus, König der Könige, zur Zeit Sapor's I, Trebellius Pollio II, 1, 1.

Wend's. Wind's.

Wendasp a. Aurwadaspa nº 1.

Wendatakan s. Windat.

Werdühr s. Wrdühr.

Werek s. Uda.

Werebraghna, awest., Genius (Yazata) des Sieges (mit Sieg, siegreich schlagend), pehl. Warahran, auf dem Grabmal des Antiochos von Kommagene auf dem Nimrod-dagh 'Αρτάγνης (Humann u. Puchstein, Reise in Kleinasien u. Nordsyrien, S. 273); auf den Münzen der Turuškakönige Kaniška und Huwiška (Kanerkes und Ooërkes) 'Ορλαγνο (Abbildungen bei Percy Gardner, Gr. K. pl. XXVI, 14); armen. (arsakidisch) Wahagn Wišapakal (Herakles, Drache-Bock), Halbgott oder Heros, in Aštišat verehrt, Sohn des Tigran, des Zeitgenossen des Kyros, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 30. Agathang. 100, 60. Ueber die verschiedenen Umgestaltungen des Namens im Persischen s. Nöldeke, Tabari 46, Not. P. de Lagarde, Gött. Nachrichten 17. März 1886. Mittheil. II, 28-30. Armen. Studien 141, n° 2084; die georgische Aussprache scheint Guram (s. diesen Namen) zu sein. 1) Bahrām-i tīz (der gewaltthätige), S. des Guderz zur Zeit des Kai Kaus,

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Fird. 1, 490, 48, 4, 208, 2412. Bahrām war Amīr-i majlis (Ceremonienmeister) unter Kai Xusrau, Mojmel, J. as. IV, 1, 416, 12. 2) Bahrām äerawzan (der Löwensieger), S. des Zarasp, Bruder des Rewntz, zur Zeit des Lohrasp, Fird. 4, 346, 813. 3) Bahrām, S. des Kīroš des Sohnes des Bištash, Tabari 650, 3. 4) Wahagn, vom Stamme des Hayk, Gefährte des Asūd (Ašot) Artsruni, zur Zeit des Alexander, Thoma 42, 1 (35), 5) Wahran, auf einer himyarischen Inschrift, Osiander, DMG, 19, 219, Blau, das. 27, 313. 6) Bahram, S. des Šapūr, der 4. Aškanide (Parther), Mobed Bahram bei Hamzah 26, 8. Alberuni 113, 14. 117, 6. (beigenannt xurun, xadan). Mojmel, J. as. III, 11, 177. 12, 519. Mirch. 1, 219, 9 (mit dem Beinamen Gaderz, eine Erinnerung au den Parther Gotarzes) Zehiredd. 152, 2; hier noch ein anderer: Sohn des Balas 152, 3; ein Bahram, S. des Hormuz und Vater des Fīrūz, Albērūnī 113, 17. Vater des Hormuz, des Vaters des Fīrūz 117, 9. in den Mefatih (Mirch. 1, 220, 6) noch Bahram el-rößan, Enkel, und Bahram berad (behzad, arab. najīb, der edle), Urenkel des ersten. Bei Firdusi 5, 270, 56 erscheint Bahram, genannt Ardawan-i buzurg (der grosse). S. des Ardawan. 7) Bahrām I, Sasanide, S. des Sapor I, reg. 273-276, Inschrift von Nagš-i Rustam bei Flandin pl. 181. 181 bis. Thomas 66 ff.: Warabran (Z. 33); Inschrift von Nags-i Rejeb bei Flandin pl. 192 B. Thomas 34 ff.: Waranhran (? Z. 28), Wahrahran, Z. 30; auf den Münzen: Warahran; syr. Warathran, Wright, Catal. of Syr. Mss. III, S. 1093. Nöldeke, DMG. 27, 196, Not. Οὐαράχης (al. Ούαραράχης) Theophanes 1, 7. Nikeph. Kall. 7, 18. Ούαραράνης Agathias 2, 24. Zonaras 2, 616, 9. Οὐαράκης und Οὐαραράκης, Synkellos; Wahranan bei Michael Syrus (der einzige Armenier, der ihn erwähnt), Patkanean Opit 25. Bei den orientalischen Schriftstellern, Tab. 833, 19. Eutych. 1, 385, 18. Alberant 121 ff. Fird. 5, 398 ff. Athir 280, 8. u. aa. ist Bahram Sohn des Hormizd, des Sobnes Sapor's (in Wahrheit ist Hormizd sein Bruder und Vorgänger); Bahram bin Sabur, Fihrist 335, 2; bei Mirch. 1, 223, 25 führt er den Beinamen Sah hendeh (Sahendeh) d. i. Nīkūkār (der gütige). Mūnzen mit Bildniss: Visconti III, tav. VIII, 6. Bartholomaei-Dorn Taf. III. und Supplem. 8) Bahrām, am Hofe des Königs Maubad (ungeschichtlich), Wis o Rámin 14, 6. 9) Bahram II, S. Bahram's I,

reg. 276-293, auf Münzen Warahran; Οὐαράνης, Theophanes 1, 8. Οὐαραράνης Agath. 2, 24. Wahra, Mich. Syrus, Patkanean, Opit 25. Bahram Sohn des Bahram, Tab. 834, 19. Eutych. 1, 386, 9. Alberani 121 ff. Fird. 5, 406. Athir 280, 20. Οὐαραράνης, Zonaras 2, 616, 9. Bildniss: Relief von Schäpur, Stolze Taf. 140. Munzen mit seinem und dem Bildniss seiner Gattin und seines Sohnes: Bartholomaei-Dorn, Taf. IV. 10) Bahram III, Warabran, wahrscheinlich Sohn des Hormizd I, nach den morgenländischen Quellen Sohn des Bahram II und Bruder des Narses, der in Wirklichkeit sein Oheim war, daher Bahram bin Bahram bin Bahram, Bruder und Vorgänger des Narsī bin Bahrām bin Bahrām, Albērānī 121, 8. 9. (123); so auch Bahrām-i Bahrāmiān, Fird. 5, 415; bei Tab. 835, 5. 6. Eutych. 1, 394, 16. Athir 280, 24 (Bruder des Bahram II, Sohn Bahrams I), genannt Sagānšāh (unrichtig Šāhanšāh), König von Sakastān (Segestān), wo er vor seinem Regierungsantritt Statthalter war; Saganšah, Mojmel, J. as. IV, 1, 426, 6. Mirch. 1, 224, 1 (unrichtig Beiname des Bahrām II); Οὐαραράνης Σεγανσαά d. i. Σεγεστανών βασιλεύς, Agath. 2, 24. Ούαραράνης, Zonaras 2, 616, 10. Münze mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. V. 11) Warathran, Presbyter und Apostat, ao. 343, lässt den Wahištāzādh umbringen, Assemani I, 189 b. Nöldeke, DMG. 28, 156. 12) Bahram IV, S. des Sapor III (weniger wahrscheinlich Sapors II), reg. 388-399; Warahran auf den Münzen, Warabran Karman-malka, bareh mazdayasne bage Šahpūhrē malkān malkā Irān u Anīrān manučitrë min yazdan (d. i. König Statthalter, Unterkönig] von Kerman, Sohn des Mazdaverehrers des göttlichen Sapor des Königs der Könige von Iran und Nicht-Iran, himmlischen Geschlechts von den Izeds) auf seinem Siegel mit Bildniss (sogen. Devonshire Amethyst), Thomas, J. as. Soc. III, 350. Early Sasan. inscript. 110. Mordtmann, DMG. 29, 199. 200. Οὐαραράνης Κερμασαά, Agath. 4, 26. Babram Kermansah, Tab. 847, 2. 3. Eutych. 1, 537, 13. Alberont 121, 14. Fird. 5, 488. Athir 286, 1. Mirch. 1, 227, 6. armen. Wram (die sasanische Form des ältern Wahagn) Mose 3, 51. Sebeos 17, 29. Wram Krman arkay, Laz, Pharp. 33, 20, 21. Munze mit Bildniss: Bartholomaei-Dorn, Taf. X. 13) Οὐαράνης (d. i. Wahran), Anführer des Fussvolks, Stratelates unter Theodosius II nach Stilicho's Tod (408), Zosimus 299. Oùapavâc Chron. Alex. 716, 7.

740, 26. 14) Bahram V, genannt Gör (der Wildesel), S. des Yezdegerd I, reg. 420-438, pebl. Wahram Gör, Bahmanyašt bei West, P. T. I. 200. Οὐαραράνης, Eustathios von Epiphania bei Euagrius 1, 19. Sokrates 7, 18. Sozomenos 9, 4. Prokop. 14. Agathias 4, 27. Οὐαράνης Menander Prot. 372, 12. Theophanes 129. Γοροράνης. Γοράννης (Go fitr Wa? oder Gör Warabran?) Theodoret 5, 37. 39. Nicephorus Callistus XIV, e. 4, ed. J. Lang, Francof, 1588, S. 858, edit. Paris. 1630, II, 444°, aber Bapávng 14, 19 (II, 474. 480). Bahram, Beladori 287, 20. Fird. 5. 494. Bahram jur, Tab. 851, 3. Eutych. 2, 81, 11. 82, 3. Athir 288, 4. Yaqut 1, 669, 16. Alberunt 121 (Gur). Bahram Gör, Baihaqi 141, 18. Mirch. 1, 227, 23. armen. Wram, Elišė 184°. Mose 3, 56. Schoos 18, 17. Auf ihn führen sich mehrere angesehene Geschlechter zurück, z. B. die Buyiden, Alberant 38, 5 (45). Abulfeda 2, 374, 3. Ibn Chall. nº 71, I, 98, 10 (1, 158), vgl. Sīsānšāh. Mūnzen mit Bildniss: Bartholomaci-Dorn Taf. 12. 15) Bahram, S. des Bahram V. Fird. 5, 672, 1468 (Bahram u Pērēz-i Bahramian, ersterer Sohn, letzterer Enkel des Bahram); Alberunt 130, 19 (nach al-Kisrawt) als Herrscher aufgeführt (ungeschichtlich); von seinem Sohn Rustam leiten sich die Benu Rustam von Tahert ab, Yaqut 1, 815, 4. 16) Wram Artsruni, Vater des Anus-Wram, Langlois, Collect. II, 286°. 17) Bahram, S. des Jaxe, im Stammbaum der Fürsten von Ghör, Minhaj 35, 6 (312). Feristah 95, 8 (1, 163). 18) Wahram, Feldmarschall (Sparapet Areats) des Pérôz, welcher diesem vom Zug gegen die Hephthaliten abrieth, ao. 484, Laz. Pharp. 270, 23. 19) Οὐαρράμης, verrāth seinen Vater Adergudunbades und wird in dessen Würde als Chanaranges eingesetzt von Kabades. Prokop. 116, 15. 118, 5. 20) Wram, S. des Gdehon, Fürst von Siunik, 487-494, Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 504. 21) Βαραμαάνης oder Μιράνης (d. i. aus dem Hause Mihran), Feldherr des Xusrau I, ao. 573 von den Byzantinern bei Sargathon besiegt (s. Mihran n° 10), Theoph. Byz. 486, 4; Βαραμάνης, Joh. Epiphaniens., Müller, Fragm. IV, 2745. 22) Bahram Adarmahan, Mobed, von Hormizd IV getödtet, Fird. 6, 556 ff. Sein Siegel mit Bildniss und Legende: Warahran-ātūrē zi Ātrmāhanē yazdēčitrě, yum šapir taft, (W., Sohn des Aturmah, von göttlicher Abkunst [ein Sasanide?]; guter Tag [Glück] ist erglänzt), bei Mordtmann, DMG.

31, 594, n° 30. 23) Bahram VI Čopin, S. des Bahram-Gošnasp aus dem Hanse Mihran, Feldherr des Hormizd IV, war im Jahr 590/91 längere Zeit König und ward von Xusrau II nur mit Hülfe der Römer gestürzt und später im Lande der Hephthaliten von Qulan (Fird. 7, 222, 2624) umgebracht; Βάραμος, Euagrios 6, 17 ff. Nikeph. Kall. 18, 18 ff. Bapáu Chron. Alex. 864, 24. Bapán aus der Familie Mippán, Theophyl. 124. 153. Theophanes 404. Cedren. 1, Wahram Merhevandak, Sebeos 30, 5. Wahram Mehrevandak, Thoma 85, 14 (76). Mehevand, Asolik 141. Mehrenandak 142. Babrām bin Bahrām Jušnas, genannt Jubin oder Šūbin (sowohl j wie s tritt für pers. č ein), Tab. 992, ö. 6. Athir 342, 14 (B. bin fehlt). Bahram jabin, Alberani 39, 14 (48). Hamzah 75, 14. Bahram, S. des Bahram, genannt Sunfr (d. i. Sabin شويبر statt شويبر) Eutych. 2, 201, 9. 10. Bahram Jubin, S. des Milad aus dem Haus Antiš, bekannt unter dem Namen al-Rām (ar-Rām, d. i. ar-Razī, aus Rai), Masudi 2, 213 (hier ist vielleicht der wirkliche Name des Vaters, Bahrām Jušnas, ausgefallen). Bahram Copin, Fird. 6, 576. Mirch. 1, 238, 13. Bahram jübin bin Bahrām jušnas aus Rai, Abulfeda (Fleischer) 92, 4. 5. Das Buch von Bahram Jubin, Fihrist 305, 10, eine epische Darstellung seiner Thaten, ward von Jabalah bin Sälim ins Arabische übersetzt und von Bela'ms in der Bearbeitung des Tabari benutzt; Bahrām als Verfasser eines Buches über Pfeilschiessen, Fihrist 314, 21; nach Ibn Chall. VIII, 75, 11 (3, 313). Abulfeda 2, 244. Minbāj 1, 53, leiteten die Samaniden ihr Geschlecht von Nošrad, einem Sohne Bahrams, ab. Münze mit Bilduiss: Bartholomaei Dorn, Taf. 27. 24) S. des Siyawně, Schwiegersohn und Parteigänger des Bahrām Čöpīn, überrascht Xusrau II auf der Flucht, wird aber von Bahram selbst wegen Einverständnisses mit Bindői (Windőe) umgebracht, Tab. 998, 17. 18. Eutych. 2, 205, 12. Fird. 6, 620, 933. Athir 345, 15. Mirch. 1, 239, 1. 25) Bahram, Vater des Salt, eines Gewährsmannes (isnād) Tabari's 2251, 12. 26) Wram, Herr von Golthu, zur Zeit des Smbat bazmayalth, Sebeos 65, 17. 27) Bahram, S. des Farruzzadh, bald nach der Niederlage des Isfendiad, ao. 642, von den Arabern geschlagen, Tab. 2661, 11. Athfr 3, 21, 4. 28) Bahrām, S. des Yezdegerd III, Masudi 2, 241, 29) Warahram, sasanisches Siegel, Mordtmann, DMG, 18, 31, nº 80 (Taf. 1, 7). 30)

Warahran rat-i magu-i Guanaspdatan, Siegel, Dorn, Bullet. Acad. Impér. T. XVI, p. 113. 31) Warahran zi magu zi Warahranan, Siegel, Thomas, As. Soc. XIII, nº 70. Mordtmann, DMG. 18, 7, n° 6 (Taf. I, 6). 32) Siegel, a) Warabrān, Horn, DMG. 44, 655, nº 513. Justi, das. 46, 287. b) Warāhran, Horn S. S. 31, n° 21. c) (Wa)rahran, Mordtmann, DMG. 18, 25, n° 60. 33) Wahra(m), Siegel, Mordtmann, DMG. 18, 33, nº 98. 34) Bahram. S. des Xurzād bin Manūčihr, Möbed in Xurāsān, von Ibn Moqaffa' († c. 760) angeführt, Darmesteter, J. as. IX, 3, 190, 200, 1, s. n° 44, 35) Bahram der Magier, einigemal genannt in 1001 Nacht, z. B. ed. Macnaghten 2, 36 ff. 36) Bahrām, Vater des Rustam, s. Rustam (Rötstahm) nº 13. 37) Bahram, Ahnherr des Abu Naşr bin 'Abdi 'r-razzaq von Tüs (s. bei Farrux), Rosen 169, 15. 38) Wahram Xorxoruni, erschien auf der Kirchenversammlung zu Partav (Berda') ao. 768, Tschamtschean 2, 411, 25. 39) Mohammed bin Bahram bin Matyar aus Ispahan, schrieb Geschichten der persischen Könige, Hamzah 9, 2. Fibrist 245, 4. 40) Harûn bin Bahram, von Aspar bin Strûyeh in Amul eingesetzt, ao. 928, Athir 8, 139, 17. 41) Bahram, S. des Marzuban, Vorfahr des Wezir al-maghribt, in einem künstlichen Stammbaum, Ibn Chall. II, 136, nº 192 (1, 450). 42) Bahram, S. des Mardanšah, Möbed in Šapūr, schrieb eine Sasanidenchronik, woraus Hamzah (schrieb 961) und al-Balyī schöpften, Hamzah 9, 5. Alberunf 99, 18 (108). Mojmel, J. as. III, 11, 150, 3. Fibrist 245, 4 (zu lesen Säbür statt Nisabür). Hajī Chalfa 4, 14, 1 (ا. موید statt موبد). 43) Bahrām bin Mihrān aus Ispāhān, Chronist, Albēruni 99, 18 (108). Haji Chalfa 4, 14, 2. 44) Bahram aus Herat, Magier, Chronist, Alberunt 99, 19 (108). Hājī Chalfa 4, 14, 2, s. nº 34. 45) Ahmed bin Bahram aus Aidaj in Chūzistan, Gelehrter, Yaqut 1, 417, 3. 46) Wahram Truni (aus Taron), verbundet mit Ašot, ao. 851, Thoma 131, 10 (112). 134, 15 (115). 47) Wahram, Adlicher von der Leibwache, Thoma 131, 9 (112). 134, 16 (115). 48) Wahram, Vorfahr des Grigor Magistros, Vater des Artak, Inschrift in Bagnayr, Brosset, Mém. VII, 6, 79, Not. 3. 49) Bahram Beg, S. des Farruxyesar von Schirwan, † 907, Lubb et-tewarīx 167. 50) Bahrām, genannt el-'ādil (der gerechte), Wezir des Buyiden Abū Kalījār, stiftet eine Bibliothek zu Fīrūzābad, geb. 976, Hammer, Lit. Ar. 6, 117. 51) Aba Tähir Suleiman Ibn Abi Sa'id al Hasan Ibn

Bahram al Qirmiți, Haupt der von seinem Vater Abu Sa'id aus Jannaba (an der persischen Küste) gestifteten Secte der Qarmaten (Qaramitah), getödtet 943/4, Alberani 212, 19 (196). Ibn Chall. n° 186. II, 122, 9. 10 (1, 426). 52) Wahrām, S. des Mitnäpän (Mihraban), Gelehrter, West, P. T. IV, XXXIV. 53) Wahram Pahlavūni, S. des Grigor, Sparapet (Feldmarschall), Oheim des Grigor Magistros, Tschamtschean 2, 851, 36. 939, 16. Inschrift bei Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 12. 54) Abu Sa'd Bahram, S. des Ardasir, Heerführer des Buyiden Samsam ed-danlah. ao. 983, Athir 9, 25, 19. 55) Bahram ans Güzdan, Vorstadt von Ispahan, Vorfahr des Abu Bekr Mohammed, Imam's der 'alten' Moschee in Ispahān; letzterer † 1050, Yaqut 2, 150, 12. 56) Bahram, S. des Laškarsitān von Dailem, Athir 9, 373, 13. 57) Abu 'l-muzaffar Bahram, S. des Buyiden Abu Kalijar († 1048), Athir 9, 58) Wahram, als Katholikos Grigor Wkayasër (Märtyrerfreund) genannt, weil er Martyrologien aus dem Syrischen in's Griechische übersetzte, Sohn des Fürsten und Schriftstellers Grigor Magistros († 1058), 1065-1105. Tschamtschean 2, 929, 15. 3, 18, 12; Dulaurier, J. as. V, 17, 428. 435. vgl. West n° 3. 59) Wahram, S. des Wasak, des Sohnes Apirat's von Ani, und einer Tochter des Grigor Magistros, Tschamtschean 3, 18, 12. 60) Bahram, Astronom unter dem Seljagen Melekšāh, ao. 1091, Athir 10, 135, 1. Mirch. 4, 85, 23. 61) Bahram, S. dea Tutuš, des Sohnes des Seljugen Alb-Arslan, ao. 1095, Athir 10, 168, 5, 62) Bahram, S. des Sahriyar, des ersten Ispehbed der zweiten Bawenddynastie, in Feindschaft mit seinem Bruder Qaren, Zebiredd. 217, 14. 219, 11. 225, 10. 228, 12. 271, 11. 63) S. des Ortoq, Vater des Balak in 'Anah am Euphrat; letzterer † in Haleb 1124, Athir 10, 252, 13 ff. Ab. Far. 379, 14, 64) Bahram, ein Ismailit, erhält vom Wezir des Zengi den Besitz von Banias in Syrien, † 1128, Athir 10, 445, 16. 65) Taj ed-daulch Bahram, Wezir des Chalifen Hafiz lidin Illabi († 1149), Athir 11, 14, 11. 66) Bahram Aba Yahya, Qadt in Başrah, wo ihn Yaqut 1192 sah, Yaqut 4, 595, 7. 67) Wahram, vielleicht Sohn des Xosrow, Mxargrdzel (Langhand, Dolgorūkij), vielleicht dessen Neffe, Saint-Martin 1, 434, 30. Tschamtschean 3, 149, 13. Brosset, Mém. VII, 6, 79, Not. 5. Deux histor. 76. 81. Collect. 2, 165. Hist., Addit. 362. 68) Wahram, Vater des Bischofs

Sargis in Siunik († 1261), Brosset, Bull. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 561. 69) Bahram, S. des Iskander, des Bruders des Bädüsepän-Fürsten Gayumarth, Zehireddin 147, 9, 13, 70) Wahram von Gag (Schamkor), S. des Zakar Blu, Enkel des Wahram n° 67, Vater des Albal (Aqbughā), verbündet mit Lascha von Georgien gegen die Mongolen, ao. 1221, Wardan, J. as. V, 16, 278. Saint-Martin 1, 385. Tschamtsch. 3, 186, 39, 201, 27, 208, 37, 212, 29, 213, 1, 218, 17 (ao. 1240-1243). 71) Wahram Rabūni von Edessa, Schriftsteller, Kanzler Leo's III von Kilikien (1269-1289), Tschamtsch. 3, 283, 14. 72) Wahram, S. des Grigor von Akan und der Aspha, Tochter des Orbélean Tarsavič, Ende 13. Jahrh., Brosset, Hist., Addit. 364. 73) Bahram bin 'Abdallah, Malikit, schrieb Erläuterungen zur Alffyah oder Grammatik des al-Malik († 1273 oder 1274) und anderes, † 1402/3, Hajī Chalfa 1, 410, 11. 4, 11, 8. 74) Babrām aus Irbīl, s. Sanjar nº 4. 75) Bāhrām (script. plena), S. des Möbed Örmazdyar, Gelebrter, Arda Viraf 246. 76) Bahram, S. des Ghiyath ed-din Toghlaq, Sultans von Dehli (1321-1325). Ferištah 1, 231, 13 (1, 402); bei Batutah 3, 230, 6 ist Bahrām der Sohn des Mubārek-xān, eines Sohnes des Toghlug: vielleicht sind beide dieselbe Person und die genealogische Angabe Batutahs die richtige. 77) Malik von Ghaznah, Batutah 3, 264, 5. 78) Bahrām Abiah, Statthalter von Mültän unter Toghluq, aufständisch unter dessen Nachfolger Mohammed, Sultan von Dehli, getödtet 1340, Ferištah 1, 231, 14. 243, 1. 15 (1, 402. 421). 79) Xidr Bahrām, Heerführer des aufständischen Behā ed-dīn Keršāsp, ao. 1338, Ferištah 1, 241, 12 (1, 418). 80) Malik Bahram Lödht, Afghane, Beschlshaber von Mültan zur Zeit des Ferözsah (1351-1388), Feriëtal 1, 316, 17 (1, 544). 81) Bahrām Xān Turk-bačeh (das Türkenkind), S. eines Sklaven des Férő/šāh, Befehlshaber von Samanah ao. 1405, Ferištah 1, 290, 11 (1, 502). 82) Bahrām Xān, S. des Šāhī von Kašmīr (1422 bis 1472), von seinem Neffen Hasan (1473 bis 1486) wegen eines Aufstandes geblendet und getödtet, Ferištah 2, 661, 4. 667, 8 (4, 471. 478). 83) Abu Bekr 'Abdallah bin Mohammed bin Mohammed Ibn Bahram, Schaich, Verfasser der Sorut Ibn Bahram (Documente des I. B.), Haft Chalfa 6, 138, 3. 84) Bahram aus Ardebli. Dichter, Pertsch 633, n° 64. 85) Molla Bahram aus Buyara, Dichter, Pertsch 633, nº 62. 86)

Bahrām Bēg aus Dehlī, Pertach 633, nº 62. 87) Bahrām Beg, S. des Farrux-yesar, Schirwanschah 1500-1501, Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 590. Bullet. I, 1844, 53, 31. 88) Wahram, S. des Došišnayar, Vater des Mahwindat, Parsigelehrter, West, P. T. IV, XXXVIII. 89) S. des Mahwindat, des Sohnes Rustams, Gelehrter, schrieb eine Handschrift des Dinkart ao. 1669, West, P. T. IV, XXXVI. 90) Bahrām mīrzā, S. des Šah Ismā'īl († 1532), Befehlshaber in Herāt, Dichter, † 1549, S. de Sacy, Not. et Extr. 4, 278. Hammer 387. Rieu 104b. Pertsch 633, nº 61. Malcolm 1, 505. Horn, DMG. 44, 585, 16. 91) Bahrām, Statthalter Selīms II in Yemen 1569 bis 1576, S. de Saev, Not. et Extr. IV, 512 ff. 92) Bahrām Xāksār, Uzbeke zur Zeit des Kaisers Aurangzeb (1658-1706), Rieu 767\*. 93) Ustād Bahrām, Vater des Malers Jani in Ispāhān, ao. 1685, Rieu 786\*. 94) Wahram, S. des Jamasp Asa, Destar in Naosari, Mills, The ancient Msc. J' of the Yasna, Oxf. 1893, p. V. 95) Bahrām Xan, Fürst in Jelālābād (Dūšak, awest. Dužaka), nannte sich Kayanide (Achaemenide), ao. 1810, Malcolm 1, 262. 96) Beheramji, Parsiname, s. Jamaspji D. Minocherji, Pahlavi Diction. I, CLXIII.

Zusammensetzungen: 1) Warabran-atur s. Werethraghna n° 22. — d. i. Bahramsfeuer (cin beil. Feuer, s. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 575). Bahrandük (d. i. Bahranduxt), Tochter der Newanduxt, s. letztere. Ein Kitab Bahramduxt erwähnt der Fibrist 314, 2 als lüsterne Erzählung; vgl. Guranduxt. 3) Bahrām Gušasp a) Vater des Bahrām VI Tschöpin, Fird. 6, 578, 417. Bahram Jušnas, Tab. 992, 6. Alberuni 39, 15 (48). Abulfeda (Fleischer) 92, 4. Minhāj 1, 53. Βαράμ νίὸς Βαρτουσνάς, Theophylakt. 230; b) auf einem Siegel bei King steht Warah Saspi, Horn S. S. 32, 1, wohl eine Abbreviatur, Justi, DMG. 46, 288; c) Bāhrāmgūšnaspē, Vater des Jawitanbūtě, Kanheri nº 3, 9 (ao. 1021). — d. i. der den Genius B. (verehrende) Hengst. 4) Bahrām Panāh a) Vater des Mihryār, Kanheri nº 1, 9. nº 2, 8. b) S. des Mihryar, Enkel des vorigen, das. c) S. des Mitnbindat, Bruder des Bebaat, das. nº 2, 12. - d. i. dessen Zuflucht B. ist. 5) Bahram Rözafzün s. letztern Namen. 6) Bahrām-Šāh a) S. des Ghaznawiden Ibrāhīm (1058 bis 1099), Minbaj 106. 148. b) Abu 'l-mozaffar Bahrāmšāh, Ghaznawide, S. des Mas'ūd, Nachfolger seines Bruders Arslanšah, reg. 1118-1152 (1154), Gönner des mystischen Dichters HakIm

Sanā'ī; er ward von 'Ala ed-dīn Jihānsūz von Ghör besiegt, dessen Bruder Sürī er getödtet hatte, Hājī Chalfa 5, 239, 3. Athir 10, 353. 12. 11, 89, 19. Minhaj 109. Mirch. 4, 44, 4. Nikbi, Notices et Extr. II, 1789, p. 381. Ferištah 1, 85, 15 (1, 145). Rieu 549°. Rosen 155, 24. c) Bahrāmšāh, S. des letzten Ghaznawiden von Lahore, † 1202, Minhaj 115. d) Seljuqe von Kerman, S. dea Togbril-Sab, reg. 1169-1174, Athir 11, 235, 22. Mirch. 4, 105, 2. Houtsma, DMG. 39, 378. e) S. des Nägir ed-din, Enkel und Nachfolger des Taj ed-din Harab, Fürst (Malik) von Sejestan, ao. 1216, Minhaj 20. 194. f) Faxr ed-din Bahrāmšāh, S. des Dāwūd, Vasall der Selfagen in Arzenjan, Gönner des Nizami († 1203), † 1225, Athir 12, 312, 9. Rieu 565\*. g) Abu 'l-Mozaffar Bahrāmšāh, S. des Farruxšāh, des Sohnes Schähanšäh's, Statthalter von Ba'lbek, Diebter, von einem Mamluken in Damaskus ermordet ao. 1231, Ibn Chall. III, 109, 8 (1, 616). XII, 55, 2 (4, 507). Abulfeda 4, 54, 9. Bahrāmšāh, vom Stamme Xalj, Halbbruder und Nachfolger der Radiyah ed-din, Tochter des Îltamiš, auf dem Thron von Deblī, reg. 1240 bis 1241, Minhaj 190, 18 (649). Mirch. 4, 185, 31. Ferištah 120, 1. 7 (221, 223). i) Destar in Kirman, Vater des Ardašīr, 15. Jahrh., Vorrede des Sad-der (verfasst 1495) bei Hyde 445. k) Enkel des vorigen, S. des Ardastr, Hyde 446. Wahrameat, S. des Zartust, Vater des Gusan-Yam, Bundehesch, West, P. T. I, 147. vgl. Šapūr nº 32. - d. i. froh darch W. 8) Wram-Sapuh, Bruder des Xosrow III und nach dessen Gefangennahme durch Ardašīr II als Vasallenkönig über Armenien gesetzt, 392-414, Mose 3, 50. 51. Laz. Pharp. 24, 26. Sebeos 18, 2. - d. i. der den W. verehrende Sapor. 9) Bahram Sis, Marzban ao. 723/4, Tab. 2, 1462, 13. 1688, 10; denkbar wäre eine Verderbniss aus Bahram Gušnasp سسى für حسسى; als ist np. u. a. cin schnelles Ross. 10) Wahram-i Warčawand (awest. warečanhwant), der zukunftige König aus kayanischem Geschlecht, welcher, von Samarqand (Cinastan) herkommend, die Religion und den Staat Iran's herstellen wird; zu seiner Zeit erscheint der Prophet Hūšētarbamya, Bahman-Yašt bei West, P. T. I, 220. Bahram-i Hamawand (d. i. der starke, awest. amawant) Zart. N. 519, 40.

Ableitung: Bahrāmī (dem Bahrām angehörig), Beiname des Dichters Ustad Abu 'l-Ḥasan 'Alī aus Saraxs, zur Zeit der Ghaznawiden, Sprenger 3. Werken s. Warkaina.

Wēröd zi Wahūnām bareh (W., Sohn des Behnām), Siegel, Mordtmann, DMG. 29, 206, n° 16. d. i. gute Gestalt (Wuchs) habend (wê für wēh, wie in Wēšāpuhr). Patronymisch: Wērōdan s. Nāzūk.

Wereth s. Dürösasp.

Werthanes 1) Wrthanes, S. des Gregor des Erleuchters, älterer Bruder des Aristakes, armenischer Katholikos 314-330, Faust. Byz. 3, 11. Mose 2, 91. Kirakos bei Brosset, 2 Histor. 8. Wrthan, Thoma 175, 28 (144); im griech. Agathangelos 80, 83 Οὐρθάνης. 2) Verweser des Katholikats ao. 581-594, Tschamtsch. 2, 302, 10. vgl. Brosset, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 540. 3) Wardapet, auch Wardan genannt, ao. 1170, Tschamtsch. 3, 106, 38. 4) Wrthanes, Bischof von Bjui in Nig, ao. 1204, Tschamtsch. 3, 181, 23. 5) Wrthanes aus Garin, Vater des Hierodiakonus Wačarakan, ao. 1261, Johann v. d. Krim, Mém. VII, 6, 1863, 32. 6) Prior des Klosters Otsowpū-wank in der Nähe von Naxjovan, welcher den rechten Arm des heil. Gregor des Erleuchters nach Ejmiatsin zurückbrachte, nachdem er wegen Unruhen nach Althamar geflüchtet war, ao. 1477, Arakel 412, 29 (Brosset, Collect. 1, 474). Tschamtsch. 3, 507, 36. - Patronymisch: Stephannos Wrthanisean, Fürst von Kenavaz in Siunik, ao. 1724, Tschamtschean 3, 789, 30 ff.

Wēs, Wēsah s. Wis.

Wēsah, Wisch, Bruder and Feldherr des Pescheng, Vater des Pīrān, Fird. 1, 388, 80. 2, 60, 665. Patronymisch: Wēsaghān, s. Pīrān; awest. aurwa hunawō waęskaya, die reisigen waęskischen Söhne (des Waeska), yt. 5, 54.

Wēšāpūr 1) Vorfahr des Sōxrā, Sohn des Qāren, arab. Wīsabūr, Tab. 878, 1 2) Vater des Sōxrā, Tab. 877, 20. 3) Gelehrter ans Āðurpāðakān, in Glossen der Pehlewiübersetzung angeführt, Hohepriester zur Zeit des Xusrau I, Wēšāpūr, °puhr, Wehšāpūr, °puhr, wend. 3, 151 (34, 12). 5, 112 (59, 2). 8, 64 (110, 18). Wešapūr Dātōhaumazd, Spiegel, Tradit. Lit. 2, 129, 3. vgl. West, P. T. I, XLVI. 244. II, 297. Barthélemy, Livre d'Arda Vīrāf 147. 4) Vater des Srōšyār, Hērpat, besass eine Handschrift des Buches v. Arda Wīrāf, das. 245. — d. i. der gute (fromme) Sapor.

Wēšī, Dichter aus Tun in Chorasan, Pertsch 663, n° 33. — d. i. Uebermaass (np. bēšī, von bēš, wēšī, taxallus. Weğuasp s. Wareğnaspa unter Wareğna.

West 1) Artsrüni, Sohn des Königs Senekerim, Arakel 590, 22 (Brosset, Collect. 1, 564); Enkel desselben: Tschamtsch. 2, 902, 26. 2) West Sargis, Fürst von Siunik, strehte nach Smbat-Johannes Tode (ao. 1039) nach der armenischen Krone und vertrieb Gagik, Sohn des vor Smbat verstorbenen Ašot kaj und Neffe des erstern; Gagik ward jedoch von Wahram Pahlavuni und dessen Neffen Grigor Magistros zurückgeführt und in Ani gekrönt, ao. 1042, Tschamtsch. 2, 919, 26. 3) West Wahram, S. und Nachfolger des Grigor Magistros, ao. 1058, ward als Grigor II Wkayasēr Katholikos, Tschamtschean 2, 968, 17. s. Wahram n° 58. 4) West Xaçatür (Gabe des beil. Kreuzes), byzantinischer Dux aus Ani, 1077 in den religiösen Wirren von einem griechischen Mönch in Andriana erdrosselt, Tschamtsch. 2, 972, 27, 1001, 35 ff. — armen, west, west ist ein Titel, Grossfürst (mets isxan, Nor Bargirk 2, 819°), kaum iranisch.

Westam, Wstam s. Wistaxma.

Westaskar s. Wistaxma.

Wew (pehl.) Gew, Giw (neupers.), 1) S. des Godarz (Güderz), Gatte der Banügušasp, der Tochter Rustam's, Vater des Bēžan und Nošah, Fird. 1, 490 ff. 3, 34, 347; im Bundehesch 69, 7 ist GIV Gödarzān-i bairaz-i kūxšišn-kantār, der Kāmpe, (arab. barraz, Dozy, Supplément des Dictiona. arabes I, 70°; das i scheint Stimmlaut des doppelten r) der Kampsmacher (dies ist die Erklärung des arah. Wortes), einer der Unsterblichen, welche dem Heiland Sösyans bei der Bewirkung der Auferstehung Hülfe leisten (die Stelle ist in Pazendschrift); Dādistān-i Dīnik bei West, P. Tab. 601, بي بن جوذرز Tab. 601, 8. Wiw bin Güderz, Mojmel, J. as. III, 11, 351, 6; ist Kämmerer (hajib) des Kai Xusrau, das. IV, 1, 416, 11. Wiw, Vater des Boxtnagr (Nebukadrezar), Hamzah 36, 13. 2) Γεόποθρος (Sohn des Gew) heisst Gotarzes in der Inschrift von Kirmānšāh, s. Gotarzes, und Nöldeke, P. St. II, 31. 3) Giw, Amilaxor (Stallmeister) des Königs Waxtang V von Georgien, und Gatte von dessen Tochter Thamar, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 4, 491. 5, 208. 217. 301. Hist. 2, 82. 4) Giw Barathayef, Bruder des Bežān und Nodar, kam mit König Waxtang VI von Georgien nach Russland, ao. 1724, Brosset, Bullet, Acad. Petersb. 3, 1847, 363. vgl. Giwêgân (aus Wêwagân) unter Warazaka n°2.

Wěžan 1) S. des Gew (Wew) und der Banugušasp, Gatte der Manēžah, Vater des Ardašīr und Šīrōī, Bīzan bin Biy بحزن بن تعلق Tab. 610, 1. Bēžan-i Gēwān Fird. 2, 480, 521. 3, 34, 346. 564, 1838. Zehiredd. 30, 7; Wijan bin Judarz (dies ist der Grossvater) Alberunī 221, 8 (206); er war Stallmeister des Kai Xusrau, Mojmel J. as. IV, 1, 416, 12; kurd. Béžän, Socin 91, 2; armen. Bižan hankani, die Grube in Phaytakaran, worin Afrasiab den Bižan gefangen bielt, Mose's Geographie 360. Saint-Martin 2, 365 (vielleicht ist hier die Höhle Afrāsiābs, pers. hang-i Afrāsiāb bei Barda', mit der Grube [čāh bei Firdusi] Bēžan's verweehselt). 2) Aškanier oder parthischer König, Bīžan Sohn des Güderz I und Vater des Güderz II, Bizan al-aighani, Tab. 709, 6. Alberani 116, 12. Ibn Athīr 1, 209, 19, 210, 14. Abzān, S. des Balāš, des Bruders Güderz I, Tab. 710, 11; Wijan, S. des Balāš, Hamzah 14, 7. Albērunī 114, 10.221, 8. Athir 272, 4. Mojmel, J. as. III, 12, 519, 6. Bēžan, Vater des Narst, Fird. 5, 270, 53; Nīzar (نسرر), statt مبرر), S. des Ašk-Sābūr, Vater des Jūdarz, Masudi 2, 136. Alberant 114, 9; in den Mefatih bei Mirch. 1, 220, 5 Bižen as-sālār, Sohn des Bahrām Gūderz; Bižen, Sohn des Juderz I und Vater des Jüderz II, Mirch. 1, 220, 1; in den Listen des Möbed Bahram, Zehireddins und der Armenier nicht genannt; vgl. Nöldeke, P. St. II, 31. 3) Wizan (syrisch), S. des Königs Mazdai von Indien und seiner Gattin Tertia, in der Thomaslegende, Wright I, 407, 2 (= II, 273); bei Fabricius, Cod. apocryph. N. T. p. 734 Oazanes, bei Abdias fol. 111°. 112° 'lουζάνης (falsch Luzanis, Zuzanes); im Synaxar zum 6. October arab. Wāzānan (patronymisch, wa ist mit lmalch we zu , (مىسىداوس ، ا ،سمىداوس ), Sohn des Misdaus Assemani III, 2, 30, 40. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 165-166 hält ihn für den Bēžan der Arsakidenlisten. 4) Wazan (georg.), persischer Statthalter des Bahram čübin in Kambeči (Kambysene), von dem Bagratiden Warazward getödtet, Brosset, Hist. 1, 220. 5) Bēžan, Chāgān der Türken und Čīnī, Fird. 7, 466, 473 ff. 6) Wājan (a ist pers. ē, also für Wēzhan) aus Ošrūsana, verrāth den Afšīn, ao. 840, Tab. 3, 1306, 15. 7) Wijan (arab.), Ispehbed von Tabaristan, ao. 864, Ibn Maskowaih 574, 16. 17. Zebiredd. 284, 14. 8) Abu Sahl Wijan bin Rustam al-Kühi (aus Tabaristan), Mathematiker und Astronom, verfasste einen Commentar zum Euklid, von dem Buyiden Scheref ed-daulch zum

Leiter der Sternwarte in Baghdad ernannt, † 988, Fihrist 283, 25. Ab. Far. 329, 16. Hājī Chalfa 3, 449, 7. Wenrich, de auctorum Graec. version. syr. 44, 8, 187, 5, Hammer, Lit. Arab. 5, 312. 9) Kiā Bīžen, S. des Kiā Afrasiāb von der Čelawi-Dynastie, Zehiredd. 351, 2. 10) Šatněaiyyār (Schabriyār) Wēčan Xusrūēšāb (pehl.), Dastur, West, P. T. III, XIX. 11) Suleiman, Sohn des Bižen, Feldherr des Ya'qūb Beg vom weissen Hammel (Aq-koyunlu), † 1491, Lubb et-tewarīx 137. 138. Dorn, Mém. VI, 4, 1840, 584. Bullet. 1, 1844, 58, 28. 12) Bižen, S. des Destar Bahrāmšāh in Kirmān, Enkel des Ardašīr, Sad-der (verfasst 1495), bei Hyde 446. 13) Qara Bijan (der schwarze B., türk.), Vater des Rustam Bog, Rien 188b. 14) Bijan schrieb ein Leben des Rustam Beg, Rien 1886. 15) Bežan Gogorišwili, Palastintendant des Bagrat von Karthli (1616 bis 1619) Vater des Rostom, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 243. 279. 16) Bežan, S. des Gorgasal, georgischer Adlicher; der Vater liess sich statt seines Sohnes von den Türken binrichten, ao. 1626, Brosset, Hist. 2, 60. 17) Bežan amilagor (Stallmeister) in Karthli, ao. 1635, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 238. 18) Bežan, Bežo, Sohn des Königs Waxtang V von Karthli, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 122. 19) Bežan Saakadze, georgischer Adlicher, geblendet 1694, Brosset, Hist. 2, 93. 20) Bežan oder Bežul (georg.), Dadian (Fürst) von Mingrelien, dessen Tochter Mariam die Gattin des Alexandre von Imereth war, † 1728, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 4, 441. 5, 1843, 206. 214. Hist. 2, 303 ff. 21) Bežan Nakašidze, Vater des Giorgi, dessen Gattin eine Tochter des Bežan Dadian war, Brosset, Hist. 2, 311. 22) Bežan Barathayef, Bruder des Giw und Nodar, kam 1724 mit Waxtang VI von Georgien nach Russland, Brosset, Bullet, Acad. St. Petersb. 3, 1847, 363; seine Tochter Ana war die Gattin des Kai Xosro Tsitsišwili, dann des Theimuraz II von Kaxeth (ao. 1746), Brosset, Hist. 2, 635. 23) Bežan, Eristhaw von Aragwi, † 1743, Brosset, Mém. Acad. St. Petersb. VI, 5, 1843, 218. 24) Bējanji, neurer Pārsīname (J ist in Guzaratischrift J, z, ž), Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLXII.

Wyaxna, Vater des Aršya, von der Familie des Karasna, yt. 13, 108.

d. i. der Versammler, Beiwort des Nairyösanha (die göttlichen Wesen versammeln sich zum Rath, z. B. Gäh 2, 8); ein altpers. Monat Wiyaxna ist unser Februar-März, s. Bezzenberger, Gött. Nachr. 1878, 259.

Wyareza (al. Waraza), Bruder des Wīštāspa, yt. 13, 101. — von awest. areza (Schlacht), Fick CXVI, ausgedehnte Schlacht habend, welcher weithin Schlachten geliefert hat (?).

Wyars s. Byarsan.

Wyaiswant, Bruder des Arswant und Paitiarswant, yt. 13, 109.

d. i. der weitbin (eigentl. ausgedehnt) gerechte. Wyata s. Wiyata.

Widadgå, Bruder des Aschanemanh, yt. 13, 127. d. i. Kühe erlangend (besitzend).

Widharg s. Wītirisā.

Widarna, altpers. 1) S. des Bagābigna, einer der Gefährten des Dareios beim Sturz des falschen Smerdis, Inschrift v. Behistan 4, 84; Feldherr des Dareios, das. 2, 21; Zeile 19. 25 ist der Name zerstört, aber in der babylonischen und susischen Uebersetzung erhalten, Uwidarna und Huddana; Υδάρνης Herod. 3, 70. 6, 133. Strabo 531 (747, 15). 'Ιδέρνης, Ktes. Pers. 14. 2) Υδάρνης, S. des vorigen, Anführer der Unsterblichen bei Thermopylae, Herod. 7, 83. 211. 215. 218. Pausan. 3, 4, 8. 10, 22, 8. 3) 'lbépyng, Nachkomme (wohl Enkel) des vorigen, Vater des Terituchmes, Tissaphernes, der Stateira und anderer Kinder, welche Ktes. Pers. 53. 54 erwähnt; lyk. Widrîna, Obel. von Xanthos, Nordseite 11-12; Derues ist nach einer unechten Stelle in Xenoph. Anab. 7, 8, 25 Satrap von Phoenikien und Arabien. 4) Υδάρνης, S. des Mazaios, Bruder des Artiboles, Reitersübrer im makedonischen Heere, Arrian 7, 6, 4; vielleicht derselbe wie Idarnes, Satrap in Milet, welcher die Stadt dem Balacrus überlassen musste, Curtius 4.5, 14. — d. i. der erhaltende, ordnende; s. Naidun. Widhirisā s. Wītirisā.

Widisrawanh, S des Duraesruta, Vater des Uxschan, yl. 13, 119. — d. i. Ruhm erlangend (besitzend).

Widrafš (pehl.), Turanier oder Čini (aus Samarqand), Bruder des Arejadaspa, tödtet den Zarër (Zairiwairi) und wird von Bastwar erlegt, Yatkari Zar. 2. 77. Bidirafš, von Isfendiar erlegt, Fird. 4, 368, 131. 382, 291. 420, 739. Bidirafš as-sāḥir (der Zauberer), Tab. 677, 6. Nach Firdūsi ohne Glanz, eber: 'mit entfaltetem Banner' (er führt ein goldnes Banner; awest. \*wi-drafscha; 'ohne' ist pehl. apē).

Widad s. Warzad.

Widhut s. Wadhut,

Wifarna s. Iparna.

Wifra s. Wafra.

Wigen, Fürst von Sasûn, Mamikoni, Sohn des Čortovaněl, ao. 1128, Tschamtsch. 3, 47, 25. 257, 42. — d. i. Kämpfer (? armen. wēg, wēč, Streit). Wigert s. Wahkert.

\*Wiyāta (geschrieben Wyāta), Vater des Yactušgā, patronymisch: Yactušgéuš Wiyātanah? (genet.), yt. 13, 123. — d. i. dessen Antheil, Erwerb ausgedehnt ist, vgl. yātamant (reich), wend. 20, 4, und Darmesteter, Ét. ir. 2, 155; yata von derselben Wurzel wie yactuš.

Wik, Dihqan (Grebe) von Kiss (Kesch, heute Schahr-i sabz), ao. 722, Tab. 2, 1448, 3.

Wikaji, Vater des Yazdyar (s. diesen).

Wikart s. Wahkert.

Win 1) armen. Win oder Wonon, Parther, König von Armenien, ao. 16 n. Chr., Tschamtsch. 1, 283, 27; er ist Vonones I, der von Artaban III besiegt nach Armenien entkam und hier kurze Zeit die Krone trug. 2) Win, Perser, Feldherr Sapor's II gegen Aršak III von Armenien, Faust. Byz. 4, 26 (145, 24). 3) Wini Xorean, Perser, Feldherr des Pēröz gegen Wahan, von diesem erlegt, ao. 482, Laz. Pharp. 223, 10. Win, das. 226, 15. Win Xorean, Tschamtsch. 2, 172, 6.

Winasp 1) Priester, S. den Niwar, Vater des Pourašaspa, West, P. T. I, 146. 2) Winasep Sürhap (Suhrab?), König der Chazaren, lieferte dem König Waļarš von Armenien eine Schlacht, worin letztrer fiel, Bardesanes bei Mose 2, 65 (Winasep omn Sürhap ein gewisser W. S.). Asolik 43. Tschamtsch. 1, 358, 31.

Winast-xim, Priester, West, P. T. I, 229 (Wandit-xim). — d. i. dessen Gemüth schlecht ist (Demuths-ausdruck?), Dinkart I, 33, 7 (vom Herausgeber Sanjana durch arab. ε erklärt); pehl. winast übersetzt awest. wiste im Zend-pehlewi Farhang.

Windad s. Windat.

Windafarnā(h) (altpers., å wird nicht geschrieben),

1) S. des Wayaspāra, einer der Gefährten des
Dareios beim Sturz des Magiers Gaumāta, Inschrift von Behistān 4, 83. Nach Herodot 3,

70. 78. 118. 119 verlor Ἰνταφέρνης bei dem Kampf
mit den Magiern ein Auge und ward später von
Dareios hingerichtet; vgl. Duphernes bei Artaphernes. 2) Windafarā, Meder, Feldherr des
Dareios, Inschr. v. Behistān 3, 83. 85 (hier ist
der Name zerstört). 87 (hier ist nur Winda erhalten); die susische Uebersetzung hat Winda-

parna, in der babylonischen ist der Name zerstört, vgl. Oppert, Mèdes 180. 3) baktrischindischer König von parthischer Abkunft, Oheim des Abdagases n° 2, Vorgänger des Sanabares, bekannt durch Münzen, welche zum grossen Theil in der Gegend von Peschäwar gefunden wurden, und welche nach Percy Gardner p. XXXIII seit 30 n. Chr. geprägt sind. Die griechischen Legenden auf dem Avers zeigen die Namensformen (im Genet.) Ύνδοφέρρου, Γονδοφάρου, Γονδαφάρου, Γονδοφέρρου, die indischen auf dem Revers Gudapharasa (sa Genetivendung, wahrscheinlich mit Anusvāra Gumda° zu sprechen), und Gadapharasa; sowohl die Sylbe hy wie die Sylbe gu gehen auf altpers, wi zurück, und der Wechsel beider zeigt, dass der Uebergang von wi in gu bereits im 1. Jahrh. nach Chr. stattfand. Auf den Erzund Silbermunzen erscheint das Bildniss des Herrschers, bei Prinsep I, pl. XVIII, 8, ähnlich bei P. Gardner XXII, 11. v. Sallet, Nachfolger 53, Taf. V, 2; die Kupferstücke zeigen den König zu Ross, Prinsep II, 135, pl. XLIII, 13 = v. Sallet 162 und Gardner XXII, 8. Prinsep 14 = v. Sallet 163 und Gardner 6. Prinsep 15 ähnlich Gardner 13. Eine andere Munze hat: Godapharasa Sasasa, Prinsep II, 216. v. Sallet, Nachf. 165. In einer arianischen Inschrist zu Taxt i Bah nordöstlich von Peschawar: G...pharasa, aus seinem 26. Regierungsjahre, Samvat 100, was, nach der Aera des Vikramäditya berechnet, welche nach Burnell, Elements of South Indian Palaeography, ao. 56 vor Chr. beginnt, ins Jahr 44 nach Chr. fallen würde. Hyndopherres erscheint in der Legende des Apostels Thomas (Legenda aurea des Jacobus a Voragine) als Gundoferus, der 29 n. Chr. von diesem Apostel bekehrt ward; Gundaferus, Abdias fol. 103°. Γουνδαφόρος, Tischendorf 191, im syr. Text bei Wright 1, 173, Z. 12 (Uebersetzung 2, 147) Güdanfar (Gündafar), s. Schroeter, DMG. 25, 326. 328; in den Excerpta Barbari (Schoene's Eusebios I, Append. p. 228) ist Gathaspar der dritte Magier, verderbt ans Godaphar (vgl. Ghātfar), woraus der Name Gaspar entstanden ist, s. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, S. 162. v. Sallet, Verhandl. der Numism. Gesellsch. in der Zeitschr. f. Num. X, 1883, 13. 14. Baumgartner, DMG. 40, 508; in den Listen der 12 Magier, d. h. der parthischen Fürsten zur Zeit von Christi Geburt, ist er der Vater des Magiers Wašthaph (l. Gušnasp, s. Warešuāspa); Justi, Ford, Iranisches Namenbuch,

unter den drei Magiern ist der erste 'Aruphon (l. Udūphor, جامع statt بعام ما oder عامع), 'ain für g), in einer andern Liste Güdapharhum, Hyde, Veter. Pers. relig. hist. 383, 11. Das Grab des Magierkönigs Gaspar ist in Amenaphrkič in Mok, Geographie des Wardan bei Saint-Martin 2, 42, 8. 4) Gundafarë zi diptwer zi xidewt bareh (Gundafar der Schreiber [Kanzler], des Fürsten Sohn), Siegel mit Bildniss, Mordtmann, DMG. 29, 206, nº 17. Justi, das. 46, 288 (die Voranstellung des Namens und die Lesung diptwer zi nach Horn's [briefl.] Vorschlag). - awest. winday arena (Glanz, Majestät erlangend, besitzend, Beiwort des Wayu, des Genius der Luft) yt. 15, 45; winda steht für windad, Spiegel, Vergleich. Grammat. der alteran. Spr. 224. 230.

dies aus Windat entstanden (ähnlich hunyad, das Fundament, von bun, Boden, und dad, ge-4) Adin bin Bundad bin Wastijan aus legt). Kofa, Freund des Othman, Vaters des Abu Muslim, des Feldherrn des Chalifen Mangür, Ibn Chall. IV, 71, 4 (2, 101). 5) Windad, S. des Ahmed, Bruder des Hosain und des Ghanim, ein Kurde von der Familie der Hasanöiden (Hasanwaihiden), † 960, Athir 8, 518, 18. Ustād Bundād. — Patronymisch von einer Form \*Windatak: armen. Wendatakan, Heerführer des Xusrau II in Armenien, Sebeos 34, 29. 70, 16. Windat ist die Abkürzung eines der folgenden in Idafetverbindung zu denkenden Namen, in welchen es 'Erlangung von . . . (habend)', 'welchem . . . das Erlangen (des Wunsches) gegeben hat' bedentet, s. Hoffmann 297; anders Nöldeke, Tabari 480, Not.; das Affix at findet sich auch

in np. sarwād, bīrād, awest, wanaiti, und ist im

Osset. sehr häufig. vgl. pchl. wnda (pazend

wanda) Besitz, im Pehlewi-Pazend-Glossar des Anquetil; in Form und Bedeutung sind die awest. winda-xearenann und windatspäda ganz nahe verwandt.

Windad-Hormazd, S. des Fergan, Vater des Qaren, Ispehbed von Tabaristan, Zeitgenosse des Badusepan II, des Scharwin I und des Schahriyar von Rustamdår, mit denen verbundet er die Araber aus Tabaristan verjagt, ao. 783; später ergab er sich dem nachherigen Chalifen Hadt, worauf er nach Baghdad ging und hier blieb bis zum Tode des Mahdi (785). Harun ar-Rasid nahm seinen Sohn als Geisel zu sich; seine Regierung scheint sich von 755 bis 805 erstreckt zu haben. Zehfreddin gibt ihm 50 Jahre Herrschaft; Winda-Hormuz, Sohn des al-Fergan, von Mansûr ao. 755 als Ispehbed bestätigt, Tab. 3, 120, 3. 1268, 11; 3, 519, 1. 5. 705, 4. Eutych. 2, 405, 8 Madar Hormiz (, London) für اجتدای); Athir 6, 50, 15. 131, 9. 351, 13. Zehiredd. 52, 12. 154, 17. 167, 18. 168, 2 (hier unrichtig Windad Umid). 322, 1. Winda-Hormiz, Kitabo 'l-'oyun 279, 18. Windawend. Sohn des Al-Indadh (bei Zehlreddin ist dies sein Grossvater), Ibn Mask. 513, 11. Windåd Hormiz, Name des Ispebbed und des Gebirgslandes, wo er herrschte, Yaqut 3, 504, 5. 4, 941, 13. Bundað Hormizd, Ahmed Ispahant bei Dorn, Bull. Acad. Impér. 21. Nov. 1871, 650.

Windad Ized, genannt Sähib Gulalik, Besitzer des Lockenhaares (die mazenderanischen Krieger trugen das Haar offen, man nannte sie gulalikdär, Zehiredd. 341, 10), Sohn des Windäd-Hormazd, Bruder des Qaren und Windäd Umid, tödtete den Araber Salem, Zehiredd. 157, 8. 167, 19.

Windad-Xuršīd, Vater des Rözbehan, Balka und Asfar, Athir 8, 385, 11.

\*Windad mihr, davon Bundadmihrīya, Name eines Kurdenstaumes in Pars, Istaxri 114, 11. Windāt-i pētāk (pehl.), S. des Wātbūxt, Vater des Afrobagwindāt, Priester, West, P. T. I, 146.

d. i. durch welchen (Sohn) Wunseh-Erlangung erschienen ist.

Windād-Umīd 1) S. des Windād-Hormazd, Zehiredd. 168, 1; nach Zehiredd. ist er der Vater eines Maşmoghān, nach Ibn Maskowaih 513, 4—5 heisst dieser Mann Schahriyār, Sohn des Maşmoghān, wonach letzterer derselbe wie Windādumīd wāre. 2) S. des Windād-ispān, Zehiredd. 162, 7—8 als Sohn des Oheims (richtiger Grossoheims) des Mazyar bezeichnet. 3) S. des Badūsepān II, Nachfolger seines Bruders Schahriyar, 5. Fürst der Bādusepān - Dynastie, Gatte der Yazdāngerd, reg. 795—827, Zehiredd. 150, 4. 248, 8. Windād 53, 4; irrig als Sohn des Schahriyār bezeichnet: 320, 8. — d. i. die Erreichung (Erfüllung) der Hoffnung bildend.

Windawend s. Windat-Hormazd.

Windisfan s. Windad-ispan.

Windöe 1) Wndoy (armen.), Mobed (Mogpet) unter dem Marzpān Šavasp Artsrūni, von den aufständischen Armeniern in Dovin verbrannt, sein Sohn Siroy ward aufgehängt, ao. 450, Thoma 77, 18 (69). Tschamtsch. 2, 45, 42. 53, 6. 2) Bindői, Perser zur Zeit des Qobadh, Fird. 6, 150, 316 3) S. des Xarrad (Fird.) oder Sapur (Dinawari). des Aspähpet, dessen Schwester an Kawað verbeirathet war, Bruder des Wistam, Schwager des Hormizd IV, war von letzterm gefangen gesetzt, aber von seinem Bruder befreit worden, worauf er in die Gewalt Bahram's Copin gerieth; er entkam jedoch und wirkte für den Sohn Hormizds, Xusrau, der ihn gleichwohl, nachdem er zur Regierung gelangt war, hinrichten liess. Βινδόης, S. des 'Ασπαβέδας, Theophyl, 162. Theophanes 407. Wndoy, Sebeos 30, 2, 32, 17. Joh. Kathol. 102. Bindai بندى, Tab. 993, 13. Eutych. 2, 202, 4. Athir 343, 2. Bindaych, Tab. 996, 14. 17. Masudi 2, 215. Athir 345, 12. Mirch. 1, 238, 24. Bindői, Fird. 6, 694, 1805 ff. 4) Bindüyeh, S. des Bistam, Bruder des Tirüyeh, Neffe des vorigen, im Heere des Narst, seines Vetters, bei Kaskar, Tab. 2169, 11. Athir 2, 335, 12. 5) Windo, Windoë (وندوا بوندو), zum Christenthum übergetretener Araber, verräth dem Chalifen Mu'tasim die Festung Amerium ('Ammūrīyah) ao. 838, Kitābo 'l-'oyūn 394, 3. Iba Mask. 493, 2. 12. Koseform von Winda° (vielleicht Windafarna). — Patronymisch: Binduwan, Bruder des Rustam und Farruyzão, Marzuban albab (in der Hauptstadt), fällt in der Schlacht von QadesIyah, Tab. 2251, 5. 2306, 9. 11. Athir 2, 354, 21. 367, 21.

Wirafšan s. Witarafšang.

Wirak s. Wizak.

Wirāp (neuere Aussprache Wirāf), s. Artāi-Wirāp bei 'Αρταῖος). — d. i. Erwerbung von Verstand habend (Verstand als erworbenen Besitz habend), von wir (Verstand, das Vermögen verntinftig zu denken), Dinkart I, 53, 9. IV, 171, 12. Fird. 6, 288, 1548, awest. wira; vgl. Darmesteter, Études iran. 2, 183. Barthélemy, Livre d'Ardā Virāf p. 147.

Wīrāspa, S. des Karasna, genet. wīrāspahē karesnayanahē, yt. 13, 108.

d. i. Heldenrosse habend.

Wirōi 1) Wirō, Grosser am Hof des Königs Maubad, Wis o Rāmin 14, 7.
2) Bruder und Verlobter der Wis, Wis o Rāmin 24, 22.
25, 18.
3) Wiroy, Katholikos von Albanien, c. 627, Brosset, Hist., Addit. 475.
483. — abgekürzt aus dem vorigen mit Affix öē, öi.

Wis (Wes), Tochter des Qaren und der Schahrü, Frau des Königs Maubad, Geliebte des Rämin, Wis o Rámin 20, 11. Wisah 40, 13. 55, 17.

Wisada, seine Frawaschi angerufen, yt. 13, 110. d. i. weite Erscheinung habend, conspicuus.

Wišāt 1) S. des Zarwān(dāt?), Wišāt-i magu-i Zarwān(dātan?), Horn S. S. 26. 2) Vater des Ātūnmitn (Ābarmihr), vielleicht derselbe wie n° 1; davon patronymisch Wišātān, s. Ātūnmitn. 3) Kūšad (d. i. Gušād) s. besonders.

np. gušād, fröhlich.

Wisch s. Wesah.

Wispan-friya (pehl.), Tochter des Afrasiab, Schwester des Frasp-i Čūr, zweite Gattin des Siyawaxš und Mutter des Kai Xusrau, Bundehesch bei West, P. T. I, 135. Wisfafrid Tab. 600, 4. 601, 5. 604, 18. Athir 171, 17. Bela'mi (Zotenberg 1, 463) hat Kai Fersi (معرف المعرف) لا المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الم

Wīspataurwa (genet. 'taurwayâ) und Wīspataurwairi (nominat.), die jungfräuliche Mutter des Astwadereta oder Sosyans des Heilandes; sie heisst auch Eredadfedri (s. dies), yt. 13, 142 (Etymologie des Namens). 19, 92.

d. i. die Allüberwinderin.

Wispataurwasi, Heilige, ihre Frawaschi angerufen, yt. 18, 139.

Wīspabaurwō-asti s. Thaurwō-asti.

Wisrūta, seine Frawaschi angerufen, yt. 13, 121. d. i. berühmt (sanskr. viçruta).

Wisrūtāra, seine Frawaschi augerufen, yt. 13, 121. Wistayma 1) Bistâm (arab.), sagenbaster Vasall des Dohhāk (Dahāka) in Hind und Ghör, Minhaj 31, 14 (305). Ferištah 1, 95, 9 (1, 163). 2) Ύσταίχμας, persischer Anführer, Aeschylos Pers. 972 (das i wie in Τριτανταίχμης scheint die mouillirte oder palatale Aussprache des x anzudeuten). 3) Watam (armen.), sagenhafter König von Armenien, Nachfolger des Norayr, Vorgänger des Kar, Joh. Kathol. 14. Mxithar von Ani (in Patkanean's Sebeos) 8, 8. Tschamtschean 1, 84, 6. 7; unrichtig Wataskar, Mose 1, 19. 4) Gustaham (reimt mit Geždaham, Geždehem), S. des Naudar, Bruder des Tüs, genannt Saxt-kaman (der einen Bogen leicht spannt) und Rast-andaz (mit gerechtem Vorhaben), Fird. 1, 402, 258. 3, 306, 104, 4, 282, 64. Mojmel, J. as. III, 11, 170, 9. Im Awesta entspricht ibm Wistaurus. 5) Gustehem, S. des Geždehem, unter Kai Kāūs, Bruder der Gurdäfrid, Fird. 1, 534, 568. 2, 50, 550 ff. Bistam bin Kazdahman, Tab. 614, 6. 6) Gustehem, Adlicher zur Zeit Yezdegerds I, Dastür (Wezir) des Bahram Gör, Fird. 5, 524, 378. 672, 1465. Bistam igbehbed, Tab. 861, 16. 7) Bistam bin Qais, fällt in den Fehden seines Stammes Schaiban mit Dabbah bin Ud, Athir 446, 9 ff. 8) Gustehem, Bruder des Windoe, mütterlicher Oheim des Xusrau II und von dessen Regierungsantritt an (die Münzen sind bis zum 7. Jahr datirt) Gegenkönig, vgl. Nöldeke's Tabari 478; Fird. 6, 694, 1805. 7, 98, 1147 (deine Mutter gab dir den Namen Bistam, aber du sagst: ich bin ein Gustehem im Kampf); Bistam, Tab. 993, 13. Eutych. 2, 202, 4. Masudi 2, 215. Athir 343, 2. Mirch. 1, 238, 24. armen. Westam, Sebeos 30, 2, 32; 17. griech, Βεστάμ, Theophyl. 162. Βεστάν, Theophanes 407. Münzen mit Bildniss und Legende Wistaxın Pērōč, Mordtmann, DMG. 19, 482. 34, 142. Sitzungsber. Münchener Akad. 1. Mai 1869, 498. Thomas, Numismatic und other antiq. illustrations of the rule of the Sassanians. Lond. 1873, Pl. VII, nº 5. 9) Wstam Wahevuni, aufständisch gegen die Römer unter Mauricius, Sebeos 50, 6. 10) Wstam Apahūni, Heerführer unter dem Marzpan Smbat (593-601), Sebcos 65, 16. 11) Bistam,

Anführer in der Schlacht von Qadesiyah, Beladori 259, 16. 12) Bistam, S. des Narst, des Neffen von n° 7, Dihgan von Birs (bei Babel), ao. 637. 641. Tab. 2421, 2. Beladori 265, 12. 457, 20. in der Schlacht von Qadestyah 259, 16. Athir 2, 394, 9. 13) Bistam, S. des Masqalah, moslimischer Heerführer, Parteigänger des Abdo r-rahman, der sich gegen den Chalifen Abdo 'l-malik empörte und in der Schlacht gegen Hajjaj bei Maskan fiel, ao. 702, Tab. 2, 1088, 16. 1099, 8. Athir 4, 241, 2. 14) Bistam, S. des Murrat, auch Saudab genannt, Araber, unter dem Chalifen Omar II (717-720), unter YazId II (720-724) getödtet, Tab. 2, 1375, 8 ff. Kitabo 1-'oyan 41, 3. 64, 11. 15) Ibn Bistam vom Stamme Azd, Araber, Heerführer des Jonaid ao. 730, Athir 5, 121, 6. 16) Bistam al-Baihast, Araber, ao. 745, Athir 5, 254, 17. 17) Abū Bistam Šo'bah, arabischer Traditionist, † 776, Ibn Chall. I, 493. 18) Bistam, S. des 'Amru, Araber vom Stamme Taghlib, ao. 775, Athir 6, 28, 6. 19) Mohammed, S. des Bistam aus Ustuwa im alten Parthyene, Richter in Nišapūr, † 1040/1, Yaqut 1, 243, 21. 20) Šeref ed-dauleh Gustehem, S. des Taj ed-dauleh Ziyar, des 30. Fürsten der Bädüsepän-Dynastie (letzterer reg. 1324-1333), Zehiredd. 100, 1. 110, 6. 146, 7. 147, 14. 16. 321, 9. 21) Amfr Bistam, Lehnsmann (jägīr) in Ardebīl, ao. 1410, Mirch. 6, 164, 30. Dorn, Mém. VI, 4 (1840), 572. 22) Gustehem, S. des Iskander, des Bruders des Bādusepān Gayümarth (1405-1453), Zebiredd. 147, 8. 13. d. i. ausgebreitete Gewalt habend (np. sitam, pehl. stahmak). vgl. den verwandten Namen Gustay.

\*Wistana s. Bisthanes, Histanes.

Wištaspa, altpers., Wištaspa, awest. 1) Kawi (nomin. Kawa) Wištaspa, S. des Aurwadaspa (Lohrasp), Gatte der Hutaosa aus dem Stamme Naotara, die nach dem Yatkar-i Zarīran 48 seine Schwester war, Vater des Isfendiar, Pešotanu u. aa., y. 45, 14. 50, 16. 52, 2 u. oft; Wištaspo Naotairē yt. 5, 98, weil die Kawidynastie durch Adoption des Kawi Kawata von Seiten des Uzawa in den Clan des Naotara aufgenommen war; pehl. Kai Gūštasp (spätere Form) Bund. 81, 16. Wištasp, Bund. 41, 10. 19. Yatkar-i Zarīran 1, 1. Dīnkart 5, 215, 3 (pāz. Weštasp); Wištasp von den Kindern des Notar war der erste Sraoschāwarez oder Priester, welcher die Ordnung des Opfers beaufsichtigt, West, P. T. IV, 262; vgl.

y. 42, 12 und Wisp. 14, 4, wo mit wanhuš sraoschō nach der Ueberlieferung Wistaspa gemeint ist. griech. Ύστάσπης, Bruder des Ζαριάδρης, König des Unterlandes von Medien (τῆς ὑποκάτω χώρας), Chares Mytil. bei Athenaeus 575\* (3, 267, 20), vgl. Spiegel, DMG. 45, 197. neupers. Guštasp, Fird. 4, 280 ff. Hamzah 13, 16 (Kai Kuštash, k für pers. g) Kuštasb, Fibrist 12, 24. Mirch. 1, 179, 33. Guštāsf (f arab. für p), Zehiredd. 146, 15. arab. Bištāsb (b für pers. w), Tab. 645, 6. 813, 14. Fibrist 12, 31. 246, 23. 336, 9. Hamzah 25, 15. Athir 181, 5. 272, 22. Bištasf, Masudi 2, 118. 121. Albertini 105, 4. Yaqut 1, 628, 19. 3, 133, 20 (Bištāsf). Abulfeda (Fleischer) 66, 9; Kaibištāsb, Albērunī 105, 2; ein Kapitel in Mant's Buch der Geheimnisse heisst 'Zeugenschaft des Bistasf wider al Habth' (wahrscheinlich Zarathuštra), Flügel's Mani 358; hier scheint der Magier Hystaspes gemeint zu sein, der aber mit dem Könige identisch (verwechselt) scheint, und der den Untergang der Welt durch Feuer behauptete (vgl. Bundehesch 74, 10), Clemens Alex. Stromata VI, 6, 43. Lactantius (Migne, Bibl. Patrum) 1, 790 (Medorum rex antiquissimus, vor der Grundung Roms). s. J. A. Fabricii Biblioth. graeca I, p. 108, c. 14. 2) Wištaspa, S. des Aršāma, Vater des Königs Dareios I, Statthalter in Parthien, Inschrift von Behistän 1, 4. 2, 93. A (über der Figur des Dareios), 3. Ύστάσπης, S. des Arsames, Herod. 1, 209. 3, 70. 7, 11. Xenoph. Kyrop. 2, 2, 2, 7, 1, 19. 8, 3, 17; daraus Tzetzes 3, 712. Ammian. Marc. 23, 6, 32 identificirt ihn mit n° 1. lyk. Wizttasppa, Obelisk von Xanthos, Nordseite 49. 3) Υστάσπης, S. des Darcios I und der Atossa, Vater des Pissuthnes, Anführer der Baktrer und Saken im Heere des Xerxes, Herod. 7, 64. Thukyd. 1, 115. 4) zweiter Sohn des Xerxes I und der Amestris, Satrap von Baktrien, Ktes. Pers. 20. Diod. 11, 69, 2. 5) Verwandter des Dareios III, dessen Gattin, die Tochter des Bisthanes, eines Sohnes des Königs Ochos, in Damascus gefaugen ward; später Reitersuhrer im makedonischen Heere, Curtius 6, 2, 7. Arrian 7, 6, 5 (hier heisst er ein Baktrier); Satrap jenseits des Taurus, Jul. Valer. 1, 41 (49). 2, 25. 6) Bištāsf, Vater des Jamās, des Vaters Barmek's, 1bn Chall. II, 36, 11 (1, 301). 7) Ahmed bin Kuštasb aus Dizmar, nördl. von Tebrīz, Schriftsteller, † 1245, Hajī Chalfa 2, 433, 4. 8) Behå ed-din Guštasp, Feldherr des Chalifen, macht einen Einfall in das Gebiet des

373

Atabeg Tekleh, Sohnes des Hazarasp von Luristan und wird von diesem gefangen (vor ao. 1257), Mirch. 4, 178, 19. 9) Guštasp, S. des Axsatan II, Schirwanschah, ao. 1294, Dorn, Bullet. Acad. St. Petersb. 4, 1862, 362. 388. 10) Behå ed-din Kuštāsb, S. der Schwester des Gbiyath ed dīn Toghluq von Dehlt (1321-1325), Batutah 3, 318, 2; Ferištab nennt ihn Keršāsp. 11) Kiā Wištāsp, von der Familie Kiayan Jelali, Schwager des Faxr ed-dauleh Hasan, des 8. Fürsten der 3. Bawendlinie (oder dessen Eidam), Gegner des Qawam ed din von Amul (ao. 1361), fiel mit 7 Söhnen in der Festung Tojt, Zehiredd. 346, 8. 362, 5. 457, 1. 550, 17. 12) Güstasp, S. des Artasir, Vater des Rüstam, Parsigelehrter, West, P. T. IV, XXXVI.

Bamerk. Ein König der Chatti (Hethiten) in Kummux (Kommagene) heisst Kuātašpi, ao. 740. 738, Inschrift des Tiglathpileser II (Menant 144. 146. Keil. Bibl. 2, 31) ein älterer (ao. 854) Kundašpi, Inschrift des Salmanassar II, Menant 112. Schrader, Kellinschr. n. Alt. Test. 195. Sayce, Assyria. Lond. 1885, p. 146; wenn diese Namen hethitische Umformungen von pers. Wišiāspa und Windaspa wären (vgl. C. P. Tiele, babyl. assyr. Gesch. 229, Not. 1), so müsste eine dynastische oder Familienverbindung zwischen den Herrschern von Kummux und Medien (wie später die Könige von Kommagene von den Achaemeniden absustammen behaupteten) angenommen werden.

d. i. Schlachtrosse besitzend (višta, Kämpfer). Wistauruš (nominat.), aus dem Stamm des Naotara, angeblich ein Sohn des Wištāspa; vistauruš yt. 5, 76. genet. vistawaraoš naotairyānahē yt. 13, 102 (unter andern Mitgliedern der Familie Wištāspa's genannt); Darmesteter, Études iran. II, 230 hält ihn für den Sohn des Naudar, der bei Firdusi Gustehem (Wistaxma) heisst. — d. i. erlangten Wunsch habend (dessen Wünsche erfüllt sind, awest. wouru, Wunsch).

 desereh oder Nebadsereh (سادسیه) entstanden ist; hieraus wieder Sähirah, Minhaj 303, Not., Minhaj 303, Not., Minhaj 303, Not., بنادسیه für المالية (عنادسیة Masudi 2, 113 hat Hābās (عنادسیة), Minhaj 303 hat Tāziobarsed; dies ist aus Taz Wizersenk, تازويزرسنك d. i. تازيورسنك statt تاز ويروشنگ entstanden, indem der Name des Vaters mit dem des Sohnes zusammenfloss.

Wītirisā, pehl., Widirisā, paz., S. des Parštwa oder Fraštak (Afraštak, wenn man annimmt, dass von beiden zusammenstossenden a eines ausgefallen sei: Witirisāfrāštak, West: Widharg āfrāštaka, s. Frašt), Nachkomme des Düräsrawb, suchte nach dem Erlöschen des Königshauses mit Uzawa's Tod die in das Meer Wournkascha entwichene Majestät (xearenanh, das aus einem Lichtglanz bestehende Zeichen der Legitimität) an sich zu bringen, indem er durch Zauber eine Kuh bildete (vgl. Schahrastani 1, 281), die er mit dem Schilfrohr des Meeres nährte; seine Knaben waren jedoch wegen ihrer Kuhfttsse nicht zur Herrschaft fähig, daher ging die Majestät auf die Tochter Freni (Farhang) über; der Zauberer gedachte nun seine Tochter zum Weibe zu nehmen, um seinen Nachkommen die königliche Würde zu sichern, aber die Tochter entfloh und stellte sich unter den Schutz des Hösbam (vgl. Usinemanh, Gatte der Freni), auch ihr erster Sohn von ihrem Gatten Kawi Kawata, dem vom Himmel gesendeten Findling und Pflegesohn des Uzawa, Kawi Aipiwohu, ward ein Gefährte des Hösbam. Aus den Worten des Bundehesch (bei West, P. T. I, 138. 139) ist über das Verhältniss der Frēni zu Hošbām und Kawāta nichts sicheres zu entnehmen, auch der Name des Zauberers ist nicht sicher; Witirisa (vielleicht Witarsa) wird durch paz. Widirisa (Dādistān-i Dīnīk, West, P. T. II, 171) gefordert, und hiermit stimmt anch die Lesart des Tabari 533, 11 überein, welcher die Ferenk (Freni), die Gattin des Kai Qobādh, eine Tochter des Bidarsa oder Bidarsia (مدرسا , ددرسا) des Türken, nennt; Türke heisst er wohl, weil er zaubert; in einer genealogischen Liste (West, P. T. I, 146) heisst er Wahidrös (päzend), eine Lesart, deren Abweichung von Widirisa sich ebenfalls aus der Pazendschrift erklären lässt. Die Lesart Nöktarga (West, P. T. I, 138) ist nur Variante von Witirisä: 🖘 🖦 יונץ'טי. Diese Mythen erinnern an die babylonischen Legenden von Zu, Gizdubar (Gilgameš) und Eabaui, vgl. Sayce, Lectures on the growth of relig. Lond. 1888, 290, 295.

Witkawi (al. Witkaewi), Vater des Utayuti, vom Geschlechte des Saena, genet. Wiţkawōiä, yt. 13, 126. — d. i. gegen die Kawi (Ketzer)?

\*Wibamibra s. 'Ιθαμίτρης.

Wiwanha, awest., genet. wiwanhato, wahrscheinlich Sohn des Taxma urupan, als dessen Nachfolger Yima, der Sohn des Wiwanha gedacht wird; er opferte zuerst dem Haoma, y. 9, 11. 20; nach den Pehlewihntehern ist Ayanhad der Vater des Wīwahhā. Davon patronymisch: a) Wīwahhuša (von einem schwachen Stamme Wiwanhus-, nach widuša gebildet), Sohn des Wiwanha, nomin. wīwahlušō yimas-čīţ, ablat. yimad hača wīwahhušāt, y. 32, 8. yt. 19, 35. b) Wiwanhana, Yima Wiwanhana, wend. 2, 8, 28, yt. 13, 130. Diese Verbindung beider Namen erscheint in allen spätern Schriften, welche den ursprünglichen Namen des Vaters nicht bieten: wiwaghan (g ist awest. n oder ng) in der Pehlewinbersetzung von y. 9, 11. Bund. 77, 20; Wiwanjhan, Vater des Tabmurat (dieser ist Bruder des Yima) Tab. 174, 18. Athir 43, 20. Wijhan, Alberuni 103, 9. Jam aš-šēd, Sohn des Awanjhan اونجنان Fihrist 12, 21. 238, 20. Nabjahan (l. Biwanjhan دو مجين) Sohn des Arfaxšad (s. Ayanhad), Masudi 2, 111. Hamzah 13, 3; aber Wiwanjhan, Hamzah 24, 18. 167, 3. بمونحهان ا ,دوجهان) Jam bin Nojhan Biwanjhan), Yaqut 4, 983, 9. c) altpers. Wiwana (contrahirt aus Wiwāhana), Perser, Satrap von Harahuwati (Arachosia), Inschrift von Behistän 3, 54 ff. — d. i. weit leuchtend, skr. vivásvant. Wiwarešwant, S. des Ainyawa, yt. 13, 122.

Wizak (pazend), Tochter der Airyak und des Fretun, im Stammbaum des Manuščibra, Wačarkart bei West, P. T. I, 141, Not. 8. Wirak (هيزي المرابع), Sohn des Srōšank, Tab. 430, 6, aber nach der Ueberlieferung der Magier: Tochter der Irak und des Afritoun, 432, 2. Wirak, Sohn Airak's, Masudi 2, 145. Sohn Arenk's, Chronik von Färs bei Gobineau, 1, 305. Wīrak auch im Jāmāspnameli (päzeud), West, P. T. I, 133, Not. 6.

Wižyaršti, Bruder des Wištaspa, yt. 13, 101.

d. i. blanke Lanzen schwingend (vgl. np. wěž). Wlon (armen.), Perser, Golon Mibran, Feldberr, Nachfolger des Wardan-Winasp, Sebeos 29, 17. Wlon Mihran, Nachfolger des Hnačihr, Samuel 399. Cihr-woon Mihran, persischer Marzpan von Armenien 578-593, Tschamtschean 2, 291, 38. Wnasep s. Winasp.

Wndatakau s. bei Windat.

Wndoy s. Windoe.

374

Wohudata 1) S. Frawak's, Dink. 7, 324, 11. 2) S. des Kāta, yt. 13, 124. — Zusammensetzung: Behdadmah (al. Behrādmah), Vater des Hazārmard, Tab. 693, 6. — d. i. gut geschaffen. — vgl. Wehadan.

Wohu-mananh (nom. Wohu-mano), Name cines Amschaspand, der Personification des "guten Sinnes", pehl. Wohuman, neupers. Bahman, Spiegel, Eran. Alterth. 2, 31 ff. Williams Jackson, Avesta Grammar XXV. 1) Kai Bahman, Bruder des Kai Kāūs, Vater des Šikan, Hamzah 13, 17. Mojmel J. as. III, 11, 345, 12 (aus der Geschichte des Kai Šikan); auch Firdusi 2, 250 kennt einen Bahman, Bruder des Kaus; er ist der sonst Byarsan genannte. 2) pehl. Wahuman, S. des Spenddat, Bundehesch, West, P. T. I. 137. neupers. Bahman, Sohn des Isfendiär, Tab. 649, 11. 813, 11. Masudi 2, 119. 121. 129. Fird. 4, 436, 922. Athir 194, 9. 272, 22; auch Ardašīr Bahman genannt, Tab. 686, 13. Alberant 105, 4 (112). Athir 195, 2. Hafiz d, 85, 4; ungenau Bahman, Sohn (statt Nachfolger) des Bistasb, Athir 183, 22. Kai Bahman, Nachfolger des Bištāsb, Athir 271, 18; er wird mit Artaxerxes I identificirt und heisst daher Dirazdest (μακρόχειρ) Mirch. 1, 187, 15. 3) Bahman, S. des Parthers Ardawan, Statthalter der Persis, von Ardasir I vertrieben; seine Schwester (vgl. Artadukta) wird des letztern Gattin, Fird. 5, 296, 357. 298, 381. 334, 17. 4) ein Manichäer, au welchen Manī ein Sendschreiben, Risälet Wahman, richtete, Fihrist 336, 23. 5) Bahman, zur Zeit des Xusrau I, Fird. 6, 288, 1548. 482, 3891. 6) Wahman, Xidew (Fürst), Malik von Multan (Multan-malka) auf zwei in Zaul (Panjawai in Zabul) geprägten Münzen mit zwei verschiedenen Typen der Münzen Xusrau's II, Drouin, Revue archéol. III, 6, 154, pl. XVIII, nº 3. p. 157, pl. XVIII, nº 5. 7) Bahman Jaduyeh, genannt du 'l-hajib (d. i. der mit den verschleiernden, nämlich Augenbrauen, die seine Augen beschatteten), persischer Feldherr in der Schlacht bei Walajah und bei Qirqis, Tab. 2030, 1. 2174, 14; fällt bei Qadesīyah Tab. 2306, 4. 2309, 6. 2618, 12. Masudi 4, 212. Athir 2, 296, 13 ff. Bahman Jadu, Mojmel, J. as. IV, 1, 423, 2. 8) S. des Afrandad, Vater des Hormiz Seröšan, Fibrist 121, 1. 9) Bahman bin Fair@z, Urgrossvater des Grammatikers al-Kisai aus Kofa, welcher 804 in Rai starb, wohin er den Harûn ar-rastd begleitet hatte, Fihrist 29, 31.

Chall. V, 20, 17 (2, 237); Flügel, die grammat. Schulen 121. 10) Bahman, S. des Nusk, Grossvater des Mahan, Urgrossvater des Dichters Abu Mohammed Ishaq bin Ibrahim aus Arrajan, † 850, Ibn Chall. I, 115, 18 (1, 183). 11) Wahuman, Vater des Airtaškar, s. diesen. 12) Bahman, S. des Ispehbed Amākalīyā (l. Abu Kalijar), Vetter des Sarwin (und Qaren?), ao. 1034, Tabaqat-i Akbari bei Elliot, Bibliogr. Index to the histor. of India 187. Feristah 1, 71, 19 (1, 103). 13) S. des Dārā von der 2. Bāwendlinie, Zehiredd. 226, 7. 271, 10. 14) S. des Tas, Neffe des 32. Fürsten der Bädüsepändynastie, Zehiredd. 148, 9, 15) S. des Iskander, des Oheims des letzten Bādūsepān, Zebiredd. 147, 15. 16) S. des Gayûmarth, des letzten Badûsepan, Zehiredd. 130, 17. 143, 17. 147, 7. 17) S. des Kai-Qobad, des Sohnes des Dastür Hormazdyar in Nausārī, Verfasser der Qisah-i sanjān (Geschichte der Auswanderung aus Iran nach Indien), ao. 1500, Rieu 50°. 18) S. des Jihangir, Ispehbed in Nür, Ende 15. Jahrh., Schehrizädeh bei Dorn, Mém. Acad. Impér. VI, t. 8. 1855, S. 134. 19) Sohn des vorigen, Vater des Gayumarth, Dorn a. a. O. 20) Vater des Behdin, s. diesen bei Wahhūdaena. 21) Bahman Pūnjyah (letzterer Name ist indisch), Verfasser einer Riwayet, Spiegel, Trad. Lit. 2, 112. Arda Viraf XX. West, P. T. IV, 10. 22) Behemanji, Parsenname, s. Jamaspji D. Minocheherji, Pahlavi Diction. I, CLXIII.

Ableitungen und Zusammensetzungen: 1) Bahmanah, Fürst (Malik) von Abswerd, erkaust den Frieden von Ibn 'Amir, ao. 651, Beladori 404, 17. Bahmanah heisst der Malik von Abswerd, Ibn Chordadbeh 39, 12. 2) Bahmanduxt, Tochter des Ardašīr-Bahman, Tab. 688, 9. 3) Bahmanyar a) S. des Marzuban, Metaphysiker, Schüler des 1bn Sīnā, Hajī Chalfa 2, 217, 8. 3, 256, 1. Farabi bei Steinschneider, Mem. Acad. Impér. Petersb. 1869, VII, 13, nº 4, p. 36. Wüstenfeld S. 73. Hammer, Lit. Arab 6, 415. P. de Jong 3, 94. 340. b) Beamter der Moghulkaiser, † unter Aurangzeb 1673, Rieu 7786. 4) Wahuman-čihar, S. des Frašn (West: Fryānō), Vater des Manuščihr, in den Priesterlisten des Bundehesch, West, P. T. I, 145. — d. i. vom Stamm (Samen) des W. 5) Bahman-šāh, König von Hormuz, reg. seit 1400, Rien 1063°. 6) Bahmanzādagān, griech. Βαβμανζαδαγώ, patronymischer Beiname des Schahen, Chron. paschale 1, 708 = Chron. Alex. 886, 9; d. i. S. des Bahmanzadak, Spiegel, Eran. Alterth. 3, 504. Nöldeke's Tab. 291, Not. 2. Wohunemanh 1) S. des Katu, Vater des Gaewani, yt. 13, 114, 115. 2) S. des Awaraostra, yt. 13, 104. — d. i. gute Verehrung (Anbetung) übend. Wohuperesa, S. des Anyu, yt. 13, 124.

d. i. wohl fragend (nach Belehrung über religiöse Dinge verlangend, vgl. fraštayō, y. 38, 4). Wohuraočanh awest., \*Wahröe pehl., Behruz neupers., 1) S. des Warakasa, yt. 13, 113. 2) S. des Franya, yt. 13, 97. 3) Behrūz, S. des Hūr, am Hof des Bahram Gör, Fird. 5, 650 ff.; vgl. Pertsch 49, Z. 2. 8. 4) Behraz, Erzähler (Samargūt) des Xusrau II, Mojmel, J. as. IV, 1, 422, 9. 5) Behrüz, kämpft in der Schlacht bei Qadesiyah, Mirch. 1, 216, 24, 25, 29, 6) Behraz Tairī, Dichter zur Zeit der Ghaznawiden, Sprenger 4. 7) Behrüz, geborner Grieche ans Dovin in Armenien, Schihna oder Praesect von Trag (Baghdåd) und Feldberr des Chalifen Almostaršid billahi (1118-1134), ao. 1129; er erhielt von dem Seljugen Mas'ud, Sohne des Mohammed bin Melekšah (1134-1152) die Verwaltung von Tekrit, die er seinem Freunde Sadi, dem Grossvater des Saladin übertrug, Ibn Chall. nº 856. XII, 35, 13 (4, 481). Athir 10, 330, 17. 373, 23. 471, 13. 11, 225, 6. Ab. Far. 400, 11. Abulfeda 3, 616, 11. 8) Behröz, Musiker am Hofe des Ferozsah von Dehlt (1288-1296), Feristah 1, 156, 14 (1, 292). 9) Unter-Admiral des Sultan Malik az-zāhir von Sumatrah, ao. 1345, Batutah 4, 229, 11. 10) Statthalter in Junpur und Zaffarabad unter Fērozšāh (1351-1388), Ferištah 1, 267, 12 (1, 456). 11) Behrüz xan, später Nanrang van genannt, Würdenträger unter Kaiser Akbar, ao. 1586, Rien 799°. 12) Rözbeh und Behröz (Behrüz) heissen Zwillingsbrüder, Salemann und Schukovski, Pers. Grammat., Chrestom. 10, 9, 12, 9. - Die Bedeutung des Namens im Alterthum scheint eine andere als in späterer Zeit; awest. 'guten Glanz habend', vielleicht auch 'unter gutem Stern geboren', neupers. 'gute Tage babend, glücklich', vgl. Hafiz, Sāqīnāmeh 64; und Orhoizes.

Wohn-nětra, S. des Afixnanha, yt. 13, 122. d. i. gute Kameele besitzend.

Wohwasti 1) S. des Snaoya, yt. 13, 96. pehl. Wahnwast, S. des Snöë, der erste Häwanän oder Priester, welcher den Haoma-Mörser verwaltet, West, P. T. 1V, 262. 2) S. des Pourudaxšti, yt. 13, 112. — d. i. der gute Freund.

Wohwazdanh, S. des Katu, yt. 13, 114. d. i. gute Verehrung darbringend.

Vologeses s. Walagaš.

Vonones 1) vielleicht Sohn des Azes, Bruder des Spalahora, bekannt durch Münzen, auf denen sein Name (βασιλέως βασιλέων μεγάλου 'Ονώνου) mit Azes, Spalahora und dessen Sohn Spalagadama zusammen genannt ist, Anfang des 1. Jahrh. n. Chr., Prinsep 1, 190. v. Sallet, Nachfolger 152. P. Gardner Gr. K. XLII. XLIII. 2) Vonones I, ältester Sohn des Phraates IV, Vater des Meherdates, war nach Rom vergeiselt und ward ao. 9 n. Chr. von Augustus auf Wunsch der Parther zurückgesandt, um der Nachfolger des Orodes II zu werden; er musste jedoch dem Artaban III weichen und gelangte auf den gerade erledigten Thron von Armenien, so. 16; Tiberius, der einen Krieg mit Artaban fürchtete, liess ihn nach Pompejopolis in Kilikien gefangen führen, wo er bei einem Fluchtversoch von den Römern ermordet ward, ac. 19; Monum. ancyr. 6, 10 (Vonones, Οὐονώνης); Strabo 748 (1044, 2, Βονώνης). Joseph. Ant. Jud. 18, 2, 4 (Βονώνης). Tac. 2, 1-4. 56. 68. armen. Wonon oder Win (s. diesen). Muzen mit Bildniss (Βονώνης): Bartholomaci nº 76. Visconti III, tav. VI, 1. Gardner pl. V, 2-5. 3) Vonones, König von Medien, vielleicht ein Sohn des Phraatakes (P. Gardner), oder des Orodes II, also Bruder des Artaban III (v. Gutschmid), Vater des Vologeses I, ward nach Gotarzes Tod König der Parther, ac. 50/1, Tac. 12, 14. vgl. v. Gutschmid, Ersch u. Gruber's Encyklop. I, 75. 1862, 37 b. Geschichte Iran's 128. 4) Βονώνης, S. des Πραάτης, 30 Jahre gefangen, dann begnadigt, Suidas s. v. έπαγγέλει; vielleicht derselbe wie n° 3, vgl. v. Gutschmid, Ersch u. Gruber a. a. O. - vgl. Eunones; Spiegel, Eran. Alterth. 1, 380, Not.

Worod, Woroth s. Hurauda.

Wourunemanh, Ratu oder Hohepriester im Karschware Wourubarešti und Helfer des Söšyāns bei der Bewirkung der Auferstehung, yt. 13, 128; in den Pehlewischriften wird der Name nicht transscribirt, sondern übersetzt mit Kamak-nyayišn, 'Gebetanrufung nach Wunsch habend', d. i. der Gefallen hat am Nyayiš, s. Dinkart I, p. 31, Not., West, P. T. II, 79.

Wourusawanh, Ratu oder Hohepriester im Karschware Wourujarešti und Helfer des Sösyans bei der Bewirkung der Auferstehung, yt. 13, 128; in den Pehlewischriften übersetzt mit Kamaksüt

'Nutzen nach Wunsch habend', 'erwünschten Nutzen bringend', sawanh bezieht sich in religiösem Sinne auf die Förderung der guten Schöpfung des Ormazd, s. Dinkart I, p. 31, Not., West P. T. II, 79.

Wram s. Werebraghna.

Wrdühr s. Wardühr.

376

Wren (genet. Wrenay) armen. 1) Fürst von Golthn, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 2) Satrap von Iberien, Généal. St. Grég. 30°. 3) Dziunakan (dieses adliche Geschlecht wird auch in der Hofordnung Aršak's III genannt, Généal. St. Grég. 26°), ao. 450, Laz. Pharp. 75, 24. 4) Tašratsi (in Gugark, Gogarene), ao. 451, Elise 215°. Laz. Pharp. 128, 33. 148, 15. 5) Heerfthrer aus Wanand, ao. 482, 484, Laz. Pharp. 225, 10. 298, 22. Im armenischen Eusebios (1, 235) steht Wren fitr den galatischen Namen Boévvos, ao. 277 vor Chr. vgl. Waren.

Wrik, S. des Pap, des Sohnes des Yūsik, Faust. 3, 19 (49, 2).

Wriv 1) Malxaz, armenischer Fürst (naxarar), ac. 450, Laz. Pharp. 75, 15. Wriv oder Wrwoyr, Tschamtsch. 2, 16, 6. 2) Perser, Sohn eines Syrers (Asoroy), Aufseher der armenischen Goldbergwerke im westlichen Persarmenien, an der griechischen Grenze (s. Prokop 77, Malala 455. 477), Laz. Pharp. 202, 31, 203, 4.

d. i. krummbeinig, neupers. wurth, urth, griech. ραιβός.

Wrken s. Warkaina.

Wroyn s. Rew.

Wroyr, S. des Artašēs III und der Sathinik, Bruder des Artavazd IV, Außeher der königlichen Güter, Mose 2, 53. Tschamtsch. 1, 342, 28. 347, 10. vgl. Paroyr?

Wrūž, Mamikoni, S. des Artavazd, Bruder des Wardan, Wasak und Wahan, Généal. St. Grég. 22°. Wrthanes s. Werthanes.

Wrwer, von der Secte der Thondraketsik oder Paulicianer, ao. 1004, Tschamtsch. 2, 889, 38. Wsemakan, Zuname des Apakan und Dmavand. s. diese. - d. i. bochwürdig (armen.).

Wănasp s. Warcănaspa.

Wšnaswabram s. Warcšnaspa.

Wstaskar s. Wistaxma nº 3.

Wünd (fi kurz), Fürst von Basen, wandert aus, von Wlendur Bulkar gedrängt, in die Landschaft, welche nach ihm Wanand benannt ward, so. 120 vor Chr., Mose, 2, 6. Tschamtschean 1, 218, 34.

Würk, Bruder des Königs der Lephin (Λιφίννιοι, Lubieni), von Arsavir Kamsarakan erlegt, ao. 450, Elise 208\*. Laz. Pharp. 111, 33.

Wurna, S. eines Bruders des Ghiyāth ed-dīn von Herāt, dessen Witwe er heirathet, Prediger (xaṭīb) in Herāt, beaiegt als Feldherr seines Vetters Hosain, Sohnes des Ghiyāth ed-dīn, den Sultān Xalīl von Māwerā 'n-nahr (Transoxanien), vor ao. 1347, und wird später in Indien ermordet, Batutah 3, 51, 6. 69, 8. 74, 10. — d. i. Jūngling, jugendlich, schön (neupers. burnā, wurnā, pehl. apurnāi, awest. aperenāyu).

Wusra (Usra) von Tutunenu (Tur..na, das mittlere Zeichen unsicher), medischer Fürst, Smith, Discov. 289.

Wzerk, Wzrūk s. Wazraka.

X s. xš bei eh, nach k.

Y (deutsch j) s. nach I.

Zab s. Uzawa.

Zαβάγιος, maeotisch, Inschrift von Gorgippeia, aus der Zeit Sauromates II, C. I. Gr. II, 165, n° 130, 27. vgl. Müllenhoff 566. v. Gutschmid, Rhein. Mns. XIX, 1864, 394.

Zabanarzos s. Zamanarsos.

Zάβαργος 1) Vater des Atarbas und des (Charit)ön, Inschriften von Tanais, ao. 155, Latyschev II, 249, 254, n° 438, 17, 440. 2) S. des Charitön, Inschrift von Tanais ao. 220, Latyschev II, 264, n° 446, 12. — vgl. Zabertas.

Zαβεργάνης, persischer Grosser zur Zeit Xusrau's I, welcher den Mebodes beim König verleumdete und seine Hinrichtung bewirkte, Prokop 118. Menander Prot. 344, 14. Ζαβεργάν, Anführer der Κοτριγοῦροι (Hunnen), von Belisar 558 besiegt, Agathias 5, 11. Zaurān (al. Zarwān), Kāmmerer des Nūšīrwān, Fird. 6, 296, 1629; syr. Zābhergān vollmond und einen dūnnbārtigen Mann), s. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 420. Hoffmann 80. Nöldeke, Tabari 252, Not.

Zαβέρτας, Befehlshaber in der Festung Χλομαρῶν in Arzanene, unter Ormizd IV, ao. 586, Theophyl. 81; es ist gewiss Zabergas zu lesen, Saint-Martin bei Lebeau 10, 242; vgl. Zabargos.

Zabinasp s. Spačnāsp.

Zαβουθαῖος, einer der Söhne Haman's, Esther 9, 7, in der kürzeren Fassung Ἰζαθουθ, P. de Lagarde 534. 535, für hebr. Wayezāthā.

Justi, Ferd, Iranisches Namenbuch.

Zað 1) S. des Buhaiš, Befehlshaber des persischen Fussvolks bei Qādesīyah, Tabari 2258, 4; er floh, das. 2346, 2. Athir 2, 375, 17. 2) Zād bin Xūdkām Abu 'l-wefa, schildert die Stadt Howaizah in Xūzistān, Yaqut 2, 372, 2. — Zāð ist abgektīrzt aus Āzāð.

Zādai s. unter Zādöē.

Zadan 1) Mangūr, S. des Zadan, Verfasser eines Traditionswerkes (Hadīth), † 746, Yaqut 1, 617, 4. 2) Grossvater des 'Omar bin Dāwūd, Freigelassener des Chalifen 'Othmān, aus Wādī al-Qurā, Sänger, genannt 'Omar der Landmesser, ao. 743, Yaqut 4, 879, 1, 3) Hibbat-allah, S. des Zadan, Traditionist in Ispahān, Yaqut 2, 503, 14.

Zadanfarrax 1) S. des Sahrdar, Befehlshaber der Leibwache des Xusrau II, verhilft dem Kawāð Seroe zum Thron, Tab. 1043, 4. Abulfeda (Fleischer) 94, 5. Zadan, Athir 360, 4. 3, 45, 26 (ao. 643/4). 2) S. des Pîrī, Vater des Mardānšāh, persischer Finanzmann, unter dessen Leitung auf Befchl des Chalifen 'Abdo 'l-malik 697 die persischen Tributlisten ins Arabische übersetzt wurden; er war noch unter dem folgenden Chalifen Suleiman (715-717) Finanzbeamter, Beladori 300, 11. daraus: Fihrist 242, 13. Zādanfarrūx, Belāb. 393, 15. Yaqut 1, 52, 23. 4, 325, 18. 3) Zād al-farrux (l. Zādānfarrūx), paedagogischer persischer Schriftsteller, Fihrist 315, 21 (s. Flügels Note p. 107). 4) Zädän (einmal Zādīn) Farrūx, S. des Qāqī, auf einer Schale aus Babel mit aramäischer Aufschrift, H. Hyvernat, Zeitschr. f. Assyriologie II, 115. Nöldeke das. 296. 5) Zadhan pharrūkh (syr.), persischer Adlicher in Kaphar 'Uzel in Adiabene, ao. 720, Assemani III, 178, 3. Thom. Marg. 1, 143, 2 (2, 295). 6) Zādān-farūχ, Grossvater des Fadl bin Sahl, Wezirs des Chalifen Māmūn (813 bis 833), aus Säbarnīthā bei Sīb in der Gegend von Kufah; Fadl starb 817, Yaqut 3, 359, 16. d. i. Z. der glückliche.

Zādanxurrah, S. des Xusrau II, von seinem Bruder Šērōē getödtet, Hamzah 61, 17. Mojmel J. as. III, 11, 275, 14 (Zādanxurrah appolij).

d. i. Z. des Glückes (Idafetverbindung).

Zadbaxt, in einer Erzählung der 1001 Nacht, Zotenberg, Hist. d' 'Ala al-Din. Paris 1888, S. 49.

d. i. Glück durch die Geburt (des Kindes). Zadepram, Zadesprates s. Zätsparham.

Zadfarrux, Stallmeister des Hormizd IV, Fird. 6, 578, 415. — d. i. der freie (edle, āzād) Farrux. Zādhormuz, Vorsteher der Manichäer in Madāin, unter 'Abdo 'l-malik (685—705), Fihrist 334, 10. d. i. der freie (āzād) Hormuz.

Zadmihr, Sklavin des al-Mansur (754-775), Yaqut 2, 688, 6.

d. i. edle Sonne.

Zādōē, spätere Aussprache Zadūyeh, 1) Bischof von Istaxr, ao. 430, Guidi, DMG. 43, 396, 16. 2) Zādai s. Wārai. 3) Zādūyeh al-aswārī (vom Ritterstand), Kitabo 'l-'oyan 36, 15. 37, 1. 4) Zādai, Oberster der Dienerschaft (Raïs al-xawal), führt den Farruzzad Xusrau, der in Hisn al-hajarat bei Nigibin im Exil lebte, nach Ktesiphon, Tab. 1066, 13. 5) Zādūyeh heisst der Malik (Fürst) von Saraxs, Ibn Chordadbeh 39, 11, daraus Alberani 101, 12; Zadayeh, der Marzuban von Sarays, unterwirft sich den Arabern 651, Beladori 405, 2; bei Tabari 2593, 3 ist der Fürst von Sejestan (ao. 640) Šāh wa-dūyah vielleicht Šāh Zaduyah zu lesen (Prym z. d, St.). 6) Zadawaih (gelebrte arab. Aussprache), S. des Bekr, vom arab. Stamme Temīm, tödtete ao. 661 Xārijah, den Qadi von Aegypten, statt wie er beabsichtigte, den 'Amru bin al-'Ag, Masudi 4, 437. Ibn Chall. XII, 94, 17 (4, 558) (Zādūyah oder Dāonyah). 7) Zabebah, Ende 8. Jhs., Thom. Marg. 1, 404, 2 (2, 680). 8) Zādoi aus Mayā Qarīrē, ao. 836, das. 1, 163, 21 (2, 329). 9) Zāduyeh, S. des Schähugeh aus Ispahan, übersetzte persische Werke ins Ara-bische und schrieb eine Geschichte der persischen Könige und Feste, Fihrist 245, 3. Hamzah 8, 20 (Dādāyeh). Albērūnī 44, 2 (53). 217, 12 (202). 221, 18 (207). - Koseform von Azādbeh, s. die Varianten Tab. 2019, 3; vgl. Nöldeke, P. St. 19; und Zārōi.

Zadriades s. Zairiwairi.

Zādšem s. Zaešm.

Zādsparham s. Zātsparham.

Zagh, S. des Mašwāk, Mobed, West, P. T. I, 146; Kaiqobād bin Zagh bin Nawaðkā bin Maišū (Māišaw), Albērūnī 104, 18 (112); vgl. Uzawa. d. i. Elster.

Zahān, S. das Narsī, Grossvater des Sōxrā, Tab. 878, 1 (al. Rahān, Dahān).

Zahmüyeh, Nöldeke, P. St. 19.

Zahrat s. Zairiwairi.

Zainbi a. Zīnabi.

Zaenigā, pāzend Zainigāw, S. des Witarafšang (Wirafšan), Vater des Xrūtasp, Bund. 77, 13. Zainkāw (k fūr pers. g), Vater des Arwandasp, Tab. 202, 10; Albērūnī 103, 21 (111). Athir 53, 2 (رسكار); nach einer andern Ueberlieferung Zinjdar (رحدار), خدار; die Sylbe dar für daw, to für 315 hat in Pehlewischrift dasselbe Zeichen wie gāw; die vordere Sylbe و konnte für زينج verschrieben und dies eine ungenane Transscription der Pehlewizeichen zyna sein, da für h, x und a nur Ein Zeichen gilt, also Zainagaw) Tab. 203, 3. Rīdwan (zunāchst für Zīdwan, nach einer ungenauen Lesart in Pehlewi zyynāw statt zyyngāw, d hat mit g dasselbe Zeichen), Sohn des Habas, Masudi 2, 113. Rikawen (für Zīkāwen, aus Zīnkāw, die Silbe en wäre der verticale Schlussstrich des Pehlewi), Hamzah 32, 4. Zingawen, Mojmel (nach Hamzah) J. as. III, رىكاور oder Rinkāwar رىكما oder Rinkāwar برىمكاور Minhaj 303.

Zaešm, S. des Türk, Vater des Pešeng, Bund. 79, 2 (Zaešm in Pazend). Rustam (alter Fehler für Zēšm, Zaišm, سىر statt زيشر, s. Barth zu d. St.), S. des Turak, Vater des Fešenj, Tab. 434, 12. Athir 116, 12. Fešenj ibn Ralšemīn (شميد) für إيشمر, Barth vermuthet Zāšemīn), Tab. 435, 3. Bašank bin Inat (Anbat) bin Rīšman bin Turk, Alberant 104, 9 (111). Rai Arsen, S. des Türak, Vater des Bäsīr (Pešeng), Masudi 2, 117 (ای ارسن al. وای ارمن Wai oder Rai Armin), Našmir, Masudi 2, 131 (رايشم ا دشمر). Rayerman, Chronik von Pars bei Gobineau 1, 324 (المرمون) L ايشمر); Zadšem, Fird. 1, 388, 76. Zehiredd. 153, 9; aus den Varianten mit r (statt z) ist noch ein weiterer Name Rayis zwischen Zaesm und Pešeng eingeschoben; es wäre denkbar, dass in der Pehlewivorlage gestanden hatte Peheng-i Rāyiš Zāyišm, wo Rāyiš als Dittographie von Zāyišm getilgt werden sollte; das n in einigen Varianten rührte vielleicht von dem hinter m im Pehlewi befindlichen verticalen Schlussstrich her: vgl. auch Anbat.

Zaxgūšnas s. Zingūšnas.

Zāl 1) Zāl-i zar (Zāl der Greis), S. des Sam, Vater des Rustam; den Namen Destān-i zend hatte ihm der Vogel Sīmurgh beigelegt; Fird. 1, 228, 206; vgl. Zairyās. — d. i. der greise, weil er mit weissen Haaren zur Welt kam. 2) nach n° l benannt ist Zāl, Sohn des Sām, des Sohnes des Farāmurz, Gobineau 1, 474. 3/ Beamter des Alexander von Kaxeth (1574—1603), Brosset. Bullet. Acad. Petersb. 2, 1845, 225. 4) Zāl, Eristhaw von Qaraqulixān, ao. 1647, Dorn, Mém. VI, 6, 1844, 428. 441. 5) Zāl, Statthalter des

Schäh Seft II in Eriwan, ao. 1679, Zakaria bei Brosset, Collect. 2, 124.

Zαλαβζάν, Theophylaktos 236, 19, s. Ahuramazdah n° 24.

Zάλσις, Tochter des Arsēwaches, Gattin des Dados, S. des Sōsibios (Zeit des Trajan) C. I. Gr. II, 142, n° 2089.

Zαμαναρσός, König der Iberer, Theophanes 336 (ad ann. 528, d. i. 534); Ζαβαναρζός, Cedrenus 1, 650, 17. Σαμαναζός, Malala 429; wahrscheinlich der Dynast einer georgischen Landschaft, s. Brosset, Hist., Additions p. 85.

Zamasis s. Zames.

Zamaspes s. Jamaspa.

Zαμένδης, Heerführer des Bahram Čöpīn, Theophyl. 176. 192 (ao. 591).

Zάμης 1) S. des Ninos und der Semiramis, der auch Ninyas heisst, Eusebios I, 55. 63. Zamasis, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19; Zamesēs, Asolik 21. vgl. Müller, Fragm. IV, 492°. 2) S. des Kawādh, ālterer Bruder des Xusrau I; er hatte nur Ein Ange, und die Grossen, die ihn gern als Nachfolger seines Vaters statt des Xusrau gesehen hätten, versuchten seinen Knaben Kawādh auf den Thron zu bringen, Prokop. 50. 193. vgl. Nöldeke Tabari, 147, p. 1. Aufsätze 113, Note. — aus Jāmāspa verkürzt.

Zamījān, Name eines Kurdenstammes in Pārs, Istaxri 98, 3 (al. Raminjān), bei Yaqut Bāzījān. Zanasana, Fürst von Partukka zur Zeit Asarhaddon's, Menant 244. Abel, Keil. Bibl. 2, 113.

d. i. Leute, Völker besitzend (sana assyr. für šana)?

Zandaļan, armen. 1) Armenier aus dem königlichen (arsakidischen) Hause, verrieth den von Wardan eingeleiteten Aufstand der Armenier dem Marzpan Wasak, ao. 450, Laz. Pharp. 103, 18. Tschamtsch. 2, 49, 29. 2) Ζανδαλάς, im Gefolge des Feldherrn Narses, ao. 552, Agathias 1, 19. 3) Zandarai, Bruder des Afrāsiāb, fiel in der Schlacht der elf Recken, Tab. 611, 2; nach Barth's Vermuthung Zanguleh, welcher in dieser Schlacht von Furühil erlegt ward, Firdusi 3, 440 ff. 564, 1840; g und d haben im Pehlewi Ein Zeichen, ebenso ā und h.

Žandah-fil (Žendeh-fil), Taxallus oder Dichtername des Abu Naşr Ahmed aus Jam (Chorasan), † 1141/2, Sprenger 323.

d. i. furchtbarer Elephant.

Zandazarm, Gelehrter aus Ispāhān, Salemann, Bullet. Acad. Impér. XXXII. 1888, 361, 7. d. i. grosse Scheu habend oder Ehrfurcht geniessend.

Zandöstī, Beiname des Schaix (Imām) 'Alī Hosain bin Yaḥyā, Schriftstellers aus Buxārā, Hājī Chalfa 2, 567, 7. 3, 505, 2. 5, 366, 6. 370, 1 (hier ohne den Beinamen). 6, 361, 1. — d. i. Weiberfreund. Zangah s. Zengeh.

Zangak, Priester, ao. 451, Elišē 213<sup>b</sup>. Laz. Pharp. 115, 4 v. u. vgl. Zengeh.

Zanguleh bei Firdusi für Zandarai, s. Zandalan.

Zankaba s. Zaeniga.

Zαντήρ, Massagete, Doryphore des Belisar, Prokop. 2, 81. — skr. ghātár, gr. γνωστήρ?

Zαντικός, Fürst der Jazygen, Dio 71, 16 (ao. 174 n. Chr.). — d. i. Clanfürst (aus awest. zantupaiti), vgl. Müllenhoff 568.

Zaortes s. Zarathuštra nº 1.

Zaoša, Vater des Pourubanha, yt. 13, 124.

np. zōš (kraftvoll, zornig).

\*Zar, in Newzar, Zaruhi, vgl. Zal.

Zar, Taxallus mehrerer Dichter, Sprenger 306.

d. i. Seufzer, Klage.

Zar-abrūdšāh (زرابرونشاء), Sohn des Xusrau II, von Kawad Šēröē getödtet, Hamzah 61, 15. Zarabrūd, Mojmel, J. as. III, 11, 275, 12. vgl. Afrūdšāh (Ferūdšāh).

Zaradsitān s. Zardistān.

Zarān 1) S. des Isfendiār, Vater des Sāhm, Ahnherr der Aškāni (Arsakiden), Tab. 708, 13 (Lesart unsicher, ()). 2) Ζαράνης, Ketzer, Vorläufer des Mānī, Petrus Siculus (Patrum Nova bibl. ed. A. Mai. IV. Rom 1847) § 16 p. 21.

Ζάρανδος, Vater des Mardanos (s. diesen).

d. i. der Alte, osset. zarond.

Zarar s. Zairiwairi.

Zarasp s. Zariaspes.

Zaratus, ein Meder und ein Stifter der Magie, Plin. 30, 2, 5. Ζαβράτας (l. Ζαράτας), Chaldäer oder Assyrer, unterrichtete den Pythagoras, Porphyrius, Vit. Pythag. in Kiesslings Iamblichos II, 12 (24); Plutarch hat Zaratas, Clemens Alex. Ναζαράτας, Müller, Fragm. III, 239, n° 138. Ζάρας, Cyrillus das. 240, n° 139; man hält ihn (unwahrscheinlich) für Zarathuštra, Pococke in Thomas Gale's Ausgabe des Porphyrios, Oxford 1678, S. 184°; s. Kuster's Note zum Porphyrios (Amsterdam 1707) S. 15. Hyde 313. 314. Rapp, DMG. 19, 30. 31.

Zarapuštra 1) S. des Pourušāspa und der Dughdha, der Stifter der iranischen Lichtreligion; nach einer wahrscheinlichen Nachricht im Eingang des

380

Arta-Wirap-Namak und einer solchen im Dinkart (V, 311, Not.) wurde Zarathustra zur Zeit des Königs Phraortes von Medien gelebt haben, nach Albērunī 14, 9 (17). 213, 9 (196) (nach der seleukidischen Aera 312 berechnet) unter Kyaxares; seine Heimath ist Medien, nach den Berichten der zuverlässigsten Schriftsteller die Stadt Rai (Ragha), wo noch in später Zeit der Zarathuštrötema seinen Sitz hatte, oder Gazn (Jazn, arab. Schiz) in Atropatene; nach Schahrastani 1, 280 stammte sein Vater aus Atropatene, seine Mutter aus Rai; die Familie Zarathuštra's heisst Spitama oder Spitama, daber Zarathuštra Spitama, y. 29, 8. wend. 19, 24. yt. 13, 88; unter seinen Vorfahren findet sich ein Spitama, und seine Angehörigen heissen Spitamånhö, yt. 45, 15; Ahuramazdāh redet ihn an mit aschāum Zaraþuštra (o reiner Z.) wend. 1, 2 u. oft. Die Nachrichten der Alten über ihn sind mehrfach zusammengestellt, s. Hyde 312. Brissonius, de regio Pers. principatu, ed. Lederlin, Strassb. 1710, p. 385 ff. Rapp, DMG. 19, 21. Spiegel, Eran. Alterth. 1, 669 ff. Verschiedene Schreibweisen des Namens im Neupersischen findet man bei Hyde 313. Vullers, Lex. II, 103<sup>h</sup>; griech. Ζωροάστρης δ 'Ωρομάζου, Sohn des Ahuramazdah oder der Ormazdische, Plato, Alkib. prim. 122, A, rec. Bekker VI, p. 98. Ζωροάστρης ὁ 'Ορμασδέως, der auch Zwpoddng und Zapadng heisse, lebte zur Zeit des Hystaspes, von dem es nicht gewiss ist, ob er der Vater des Dareios oder ein andrer sei, Agathias 2, 24. Ζωροάστρης, Stifter des Magismus, Xanthos bei Nikol. Damasc., Müller, Fragm. I, 42°. Dio Chrysost. XXXVI, 2, 60, 31; nach Suidas ist Ζωροάστρης ein Perso-Meder und Erfinder der Magie, ein anderer ist ein Astronom zur Zeit des Ninos; natürlich sind beide Eine Person, die Notizen aber stammen aus zwei verschiedenen Quellen des Lexicographen. Eine Gruppe von Schriftstellern bezeichnet nach Ktesias den Zoroastres als den ersten Magier und König von Baktrien, welcher von Ninos bekriegt ward; Diodor 2, 6, 1 nennt ihn zwar Ἐξαόρτης (al. Ξαόρτης, Ζαόρτης), allein der ebenfalls aus Ktesias schöpfende Arnobius advers. gent. 1, c. 52 hat richtig Zoroastres, ebenso Justin. 1, 1; diese Angabe kam dann durch Kephalion auch in die Werke des Eusebios, ed. Avger 1, 81, 9 (Zaravēšt). Schone 1, 61. Hieronym. das. 2, 11; und seiner Nachfolger, wo Zaravastes Magier und baktrischer König ist (Müller, Fragm.

III, 626. 627), und zu Mose 1, 16, der den Zradašt Magier und Fürst der Meder (Mark) nennt. Da Berossos eine medische Dynastie als erste geschichtliche in Babylonien herrschen lässt, unter welcher man allenfalls eine elamitische verstehen könnte, so tritt auch hier ein König Zoroastres auf. Ammian. Marc. 23, 6 nenut Zoroastres einen Baktrier, der vieles aus den Geheimnissen der Chaldäer in den Magismus gebracht habe. Die persischen und arabischen Schriftsteller kennen Zarathuštra nur als den iranischen Propheten; Zaradušt stammte nach den Magiern aus Urmiab, Beladori 333, 1. Yaqut 1, 219, 7. Zaradušt, Tab. 648, 8. 675, 14. Eutych. 1, 62, 5 (zur Zeit des Taymurath). 1, 262, 17 (zur Zeit des Smerdis). Albērūnī 105, 2 (112). 207, 5 (189). Zaradušt bin Ispī(d)man, Masudi 2, 123. Zarādušt bin Safīmān, Athir 181, 6. Zarādušt ibn Büršasb, Schahrastani 1, 280. Zardahušt oder Zerdehist (aus einer ungenau gelesenen Pehlewiform mit xă für š, s. Horn, Zeitschr. f. vgl. Sprachf., Neue F. 12, 586. Grundriss p. 239, Not.), Fird. 4, 362, 42 u. öfter. Zardust, Hafiz Saginameh 5. Zerdušt, Mirch. 1, 179, 34, und bei vielen anders Schriftstellern, die ihn oft den Abarbaiganier (aus Atropatene) neunen. 2) Zoroaster von Prokonnesos, lebte kurz vor Osthaues, dem Magier in Xerxes Begleitung, Plinius 30, 1, 2, s. Hyde 315, Rapp, DMG, 19, 23, 3) Zaratūšt-i Atūnfarnbagān (Sohn des Atūrfarnbag), älterer Bruder des Ransan, Gelehrter, West, P. T. III, 169. IV, XXXII. 4) Zarādušt bin Xurrakān (Sohn des Xurrah) aus Pasā, ein Vorgänger des Mazdak, Tab. 893, 8. Athir 297, 14. Assemani III, 402b, 25. 5) S. des Atûnpāt (Atarepāta n° 3... Vater des Atunpat nº 4, Mobed unter Ardašir II. ao. 379, Andarze Atrepat (Ganjeshayagan) § 2 (Zartūhašt). Nöldeke's Tabari 457. West, P. T. I, 159. 304. (Zaratūšt). 6) Zardahušt oder Zarduhešt, Grossmobed, von Hormizd IV hingerichtet, Fird. 6, 550, 109. 7) sasanisches Siegel, s. Wehtan. 8) Vater des Wahramšāt, in den Priestergenealogien des Bundehesch, West, P. T. I, 147. 9) Zardűst, S. des Adarxear (Adarxer) moslimisch Mohammed al-Motawakkilf (nach dem Chalifen Motawakkil [847-861] genannt), von Yaqut 3. 185, 19 nach Hamzah erwähnt; wohl derselbe wie Abu Ja'far Zarātušt, S. des Ahrā, Mobed um 840, von einer um diese Zeit verfassten Bearbeitung des Xudainamak citirt, Nöldeke's Tabari XXIII; es wäre dann Ahrā verdorben aus

(Abar)xearah). 10) Zuratūšt der Klumpfuss 'apafröbd), Zeitgenosse des Manuščibra, Ende 9. Jahrh., West, P. T. II, XXVI. 329. 11) Zartūšt-Bahrām, Sohn des Paždū (bin Pažduwām, I. Pažduwān), verfasste ein Zarātūštnāmeh in Versen, nach der Erzählung des Kai Kāns, Sohnes des Kai Xusrau bin Dara aus Rai, ao. 1277, ebenso versificirte er das Ardaī-Wīrāfnameh, Hyde 332. Rien 46. 47. Zaratūšt Bahrām, Vullers, Lex. I, 426, b. — Die griech. Form Zoroastres kann nicht von der awestischen Zarathuštra abstammen, letztre enthält uštra (Kameel), während jene eine Umwandlung der weltlichen in eine geistliche Beneunung zu sein scheint: 'der mit Krast (zawar, wirksam) opfert (yastar)', lautlich würde waždar näher liegen; s. E. Wilhelm, Le Muséon, Louvain 1891, S. 18. Ueber Versuche, den Namen etymologisch zu erklären, s. Pott, DMG. 13, 425. Rapp das. 19, 34. Ascoli, Beiträge z. vgl. Spr. 5, 210.

Zaravastes s. Zarapuštra.

Zarazdāiti, S. des Paçšatanh, Bruder des Nanarāsti, yt. 13, 115. — d. i. Glaube, Hingebung (vgl. Darmesteter, Ét. iran. 2, 119, und np. dil nihāden, Fird. 1, 128, 177).

Zarbanů, Tochter des Rustam, Gobineau 1, 474.
Mohl, Livre des Rois I, LXVIII. Mojmel, J. as.
III, 11, 168, 3. IV, 1, 417, 16; im Bahmannameh (Mojmel das. 355. 16) heissen Banügušasp
und Zarbanů unrichtig Töchter des Zál.

Zarbar, S. des Fergan, tödtet den Magier Sumbad (s. diesen); Athir 5, 369, 3 nennt ihn Tüs, bei Tabari 3, 120, 3 ولوال , لوال ,

d. i. goldnen Harnisch tragend (vgl. Zairiwairi).

Zαρβιηνός, König von Gordyene, Vasali des Tigranes, von diesem umgebracht, weil er ein Bündniss mit Lucullus beabsichtigte, Plut. Lucull. 21, 2. 29, 6.

Zard s. Zairita.

Zardahim s. Zaršam.

Zardān a) das Haupt der Secte Zardanīyah, welche in ihrem Stifter das vornehmste unter den von Gott aus den Geistern gebildeten Wesen verehrten, s. Borhān-i qati' bei Vullers, Lex. II, 127°. Zotenberg, Barlaam und Joasaph, Not. et Extr. XXVIII, 1886. Es ist, wie Hommel, Zur Buddhalegende in Vorderasien 1890, 149 mit Recht bemerkt hat, Zarwanīyah (Zerwanīten) statt Zardānīyah zu lesen. b) Zardān, patronymisch von Zard (s. Zairita).

Zardistān, Sirāj ed-dīn, Sohn des Faxr ed-dauleh von Gulpaigān, Vater des Tāj ed-dīn Tūrānšāh,

von Nasret ed-dîn Kabūdjāmeh getödtet, Zchiredd. 257, 3; zu sprechen: Zarad-sitān (Panzer-nehmend, erbeutend)?

Zardmanos, König der Kaspier (Kasbk) zur Zeit des Artašēs III, von Smbat besiegt, Mose 2, 53. Tschamtsch. 1, 346, 31.

Zarduxt, auf einem Siegel, vgl. Mitršahak, Thomas, J. Asiat. Soc. XIII, n° 59. Horn, DMG. 44, 654, n° 484. Justi das. 46, 282. vgl. armen. Zarūhi. Zardušt s. Zaraþuštra.

Zareh 1) S. des Nerseh, Vater des Armog, König von Armenien, etwa 100 Jahre vor Alexander, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 31; Sebeos 6, 8 lässt ihn weit früher leben, indem er seinen vierten Nachfolger zum Zeitgenossen des Nebnkadnezar macht. 2) S. des Artašēs III; er ward im Krieg mit den Iberen gefangen und von seinen Brüdern befreit, Mose 2, 53. Tschamtsch. 1, 342, 27. 3) Fürst von Gross-Sophene, zur Zeit des Tiran II, Faust. Byz. 3, 12 (29, 21). 4) Fürst von Mok, ao. 350, Généal. St. Grég. 24°. 5) S. des persischen Königs Péröz; er ward getödtet, als sein Bruder Balaš nach des Vaters Tod auf den Thron gesetzt ward, Laz. Pharp. 298, 3. vgl. Guröl Zareh bei Waröë; skr. hara (?).

Zarethos s. Exarath.

Zarēwand, mazendoranischer Held, Burhān-i qāti' bei Vullers II, 133° (aus Nizāmī); vgl. Rāwand, Rēwandōē.

Zargēšm s. Zaršam.

Zarhawai, von den Leuten des Qabūs von Jorjan gefangen, Zehiredd. 194, 10. — d. i. goldgierig (arab. hawa, mit Affix I).

Zarhawišt (? syr. Δοοσή), Perser; Hoffmann 90 vernuthet Zirih-aw-šāt, froh des Glanzes der Panzer, vgl. Åftābšād, pers. \*Zirihāb-šād; hāwišt im Pehl. Schüler (awest. achrya); eine leichte Veränderung der syr. Zeichen ergibt den Namen Zartūšt (Δοο2η oder Δοαζή).

Zārī, Dichter aus Mešhed, Pertsch 643, nº 33. d. i. der schwache (taxallus).

Zariāb, Kitab el-aghānī X, 132, 11 (Mittheil. von Wellhausen). — d. i. Gold (Reichthum) erlangend. Ζαριάδρης s. Zairiwairi.

Zairyās (al. jairyās, gairyās), Vater des Aschasareða, yt. 13, 114; Tehamuras Dīnšāh, Syāwaš-nāmeh 257 sieht hier den Namen Zal.

Zariaspes, altpers. \*Zariyaspa, neupers. Zarāsp, bei Firdusi auch Zarasp (aus Rücksichten des Reims.
1) Zarāsp, S. des Manūčihr, Bruder des Naudar, Fird. 1, 230, 215 (Zarasp).
2) S. des Tūs, Vater

dynastie, Zehiredd. 229, 4. 4) Husam ed-dauleh Zarinkamar II, Ispehbed der Badüsepan-Dynastie, Sohn des Jastan, Bruder Ašraf's, Vater des Šeref ed-dauleh Bistün und des Husam ed-dauleh, reg. 1190—1213, Zehiredd. 78, 14. 79, 11. 12. 80, 11. 146, 8. 149, 1. 321, 2. 5) Zarinkamar, dritter Sohn des Ispehbed Šahrakim Gäubäreh, Zehiredd. 148, 16. 6) Sohn des Iskander, des Oheims des letzten Bädüsepan Gayümarth, Zehiredd. 147, 15.

Zairiwairi

d. i. mit goldnem Gürtel (Wehrgehäng).
Zarīnčinār, Mutter des Luhrāsp, Mojmel, J. as. III,
11, 173, 1. — d. i. goldne Platane.

Zarīnkaš, Tochter des Chāqan's, Wis o Rámin 184, 18. — d. i. mit goldner Schulter oder Brust. Zarīr s. Zairiwairi.

Zairita 1) Vater des Dânha, Enkel Zaraþuštra's?, yt. 13, 98. 2) Zard, Bruder und Wezīr des Königs Maubad, Wis o Rámin 27, 3. Zardan, das. 14, 8. — d. i. der Gelbe, viell. Verkürzung von \*Zairitāspa (Fick CXIV).

Zairiwairi, awest., Zarêr, später Zerîr, neupers. 1) pehl. Zarēr, Priester, Sobn des Dūrāsro, Bundehesch bei West P. T. I, 146. Zartr, Grossbotschafter des Kai Xusran, Mojmel, J. asiat. IV, 416, 13, 2) Aspāyaoða Zairiwairi, 'A. mit goldnem Harnisch', S. des Aurwadaspa (Luhrasp), ältrer Bruder des Wištāspa, Sipahdār oder Sipahbed von Iran, von Bidirafs getödtet, Yatkar-i Zareran 1 ff. Fird. 4, 280, 23. 374, 200. 376, 218. 227. 408, Ueberschr.; Zarin (l. Zarir) bin Lohrasb, Tab. 676, 18. Mojmel, J. as. III, 11, 173, 3. griech. Ζαριάδρης, Sohn des Adonis und der Aphrodite, Bruder des Hystaspes, König von Medien oberhalb der kaspischen Pforten, entführte die Odatis, Chares von Mytil. bei Athenaeus, 575 \* (3, 267, 21). Ptolemaei Eordaei, Aristobul. et Charetis Mytil. rel. ed. Hullemann, Utrecht 1844, p. 168; vgl. Spiegel, DMG. 45, 197. 198. 3) Ζαριάδρης, al. Ζαδριάδης (aus Zariares für Zariwari-š), König des nach Antiochos des Grossen Niederlage bei Magnesia (ao. 190) von der Herrschaft der Seleukiden befreiten Klein-Armeniea oder Sophene, Strabo 528. 531 (742, 27. 747, 18, Hss. Ζαριάδης); armen. Dareh oder Zahrat, Vater des Morphiulikes, Tschamtsch. 1, 204, 5. Munze mit Bildniss und Legende Agapt(apps) 'Aνισαδω (Sohn des Anisades): Friedländer, Zeitschr. f. Numism. IV, 1877, 266. Hoffmann, das. X, 165; die Attribution rührt von Blau her, Wiener numism. Zeitschr. IX, 106. Babelon, Rois de Syrie CXCVIII. 4) Zarār (d. i. Zarēr,

des Bahram und Rewniz, Schatzmeister, von Firad getödtet, Fird. 2, 572, 156. 616, 681. 693. 622, 744; sein Stamm (tuxm, nižad): 4, 16, 147. 210, 2427, 228, 2648, 258, 2980, 346, 813, Tabari 529, 12 nennt den Zaw, Zab oder Zagh Sohn des Tuhmäsb und fügt hinzu, eine Ucberlieferung nenne ihn Rasb (d. i. Zarasb) bin Tuhmāsb bin Kānjū bin Zāb (al. Rād, Rāi) u. s. w. 3) Zariaspes, mit Ozines von Krateros gefangen, Curtius 9, 10, 19. 4) Zarāsp, Finanzbeamter unter Xusrau I, Fird. 6, 476, 3828. - Zarasp ist ein Gebirge in Assyrien an der medischen Grenze, wo in sagenbafter Zeit Niukar von Aram besiegt ward, Mose 1, 12, später Rözbeh vom Kaiser Heraklios, Sebeos 94, 19. Zariaspa ist ein Name von Baktra, und Zariaspae sind ein Volk in Drangiana. Sanskr. háryaçva (mit gelben Rossen fahrend, Indra).

Zairiči, ihre Frawaschi angerufen, yt. 13, 139. d. i. die goldige (či, fem. von ča, Deminutiv-Affix).

Zarin s. Zin.

Zapiva, Königin der Saken zur Zeit des Mederkönigs Astibaras; sie war die Witwe des Kydnaios und heirathete den Parther Mermeros; Stryaglios rannte sie in der Schlacht vom Rosse, tödtete sie aber nicht, ward sogar gefangen, und da Mermeros ihn gegen ihren Wunsch tödten wollte, ward dieser von ihr umgebracht; als sie hierauf die Bewerbung des Stryaglios abwies, brachte sich dieser selbst ums Leben, Ktesias bei Diod. 2, 34, 3. Zapivaía, derselbe bei Nikol. Damask., Müller, Fragm. III, 364. Scriptores rer. memorab. ed. Westermann 213, 12. vgl. Gilmore's Ktesias 107, Not. 109. — Zarinaia vielleicht verkürzt aus Zari-narī (Goldweib) mit Koseaffix aia.

Zarinč (Bazarinč?) ul(kā), vorsasanidischer Dynast, Mordtmann, Zeitschr. f. Num. IV, 1877, 178, n° 113 (sehr zweifelhaft).

Zarīn-qalam (Goldfeder), Beiname des Schönschreibers Moḥammed Hosain aus Kašmīr, Rosen 324, 2.

Zarinkamar 1) Husam ed-daulch Zarinkamar I, Ispehbed der Badüsepan-Dynastie, Sohn des Faramurz, Vater des Ispehbed Saif ed-daulch Baharb und des Husam ed-daulch, reg. 35 Jahre, Zehiredd. 55, 5. 146, 9. 149, 11. Pertsch 409, II, 13. 2) Wezir des Aqsonqor von Haleb, Vaters des Zenki, Grossvaters des Nüreddin, Athir 10, 136, 21 (ao. 1092). 3) Zarinkamar, Befehlshaber des Passes Tangeh-i Kilis unter Ala ed-daulch, dem 4. Fürsten der 2. Bawend-

Zarīr), S. des Behāfrīd, angeblicher Ahne des Ardašīr I, Tab. 813, 13 (al. Zarīn, l. Zarīr). Bundehesch bei West P. T. I, 138. — Zarēr kann von Zariadres abgeleitet werden, awest. Zairiwairi würde aber zu Zarwar (vgl. Zarbar) werden müssen, s. Nöldeke P. St. II, 2.

Zarkešī, Schaix Bedr ed-dīn Moḥammed bin 'Abdallah Zarkešī aus Mōṣul, schafiitischer Gelehrter, Traditionist, Schriftsteller, † 1392, Hajī Chalfa 1, 313, 5. 360, 8. 2, 21, 3. 362, 10.

d. i. Verfertiger von Stoffen mit eingewebten Goldfäden.

Zarkūb, Schaix Faxr ed-dīn Aḥmed Zarkūb aus Schīrāz, dessen Grossvater († 1265) Schaix Zarkūb hiess, verfasste eine Geschichte von Schīrāz, ao. 1343, Batutah 2, 84, 9. Rieu 204 b. Pertsch 643, no 60. — d. i. Goldplattner, der Gold zu Platten hämmert.

Zarmayr, Herrscher von Armenien, Nachfolger des Horoy, zog dem Priamos zu Hülfe und ward von Achilleus getödtet, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 32. Tschamtsch. 1, 84, 25.

d. i. der Mann des Stammes (Zarm, Stamm, Familie).

Zarmandüxt 1) Märtyrin unter König Sanatrük von Armenien, Üxtanes bei Brosset, 2 hist. 237. 2) Gattin des Königs Pap von Armenien, Faust. Byz. 5, 37 (244, 18). 3) s. Äzarmīduxt.

d. i. das Wundermädchen, vgl. Zarmanühi (Norbargirk 1, 722\*).

Zarmihr Hazaravüxt 1) Feldherr des Pēröz, der die Armenier unter Wahan besiegte, ao. 483, Laz. Pharp. 250, 26 (Zarmihr), daher Asolik 113; setzte nach Peroz Tode den Balaš ein und ward später von Kawadh, dem er bei der Flucht aus dem Kerker von Gilgird behülflich gewesen war, seinem Nebenbuhler Mihran Sapor geopfert und hingerichtet; er heisst Zarmihr, Sohn des Söxrä, Tab. 883, 14. 885, 16. Eutych. 2, 126, 16. Masudi 2, 196. Athir 296, 21. Sohn des Süfräi, Fird. 6, 134, 124. Azarmihr, Mirch. 1, 232, 9; richtiger würde Zarmihr Söxrä (nicht Sohn des Sōyrā) sein, s. Nöldeke's Tabari 120, 121, 2) Zarmihr, S. des Süfräi, verhilft dem abgesetzten Kawadh, der überdiess seines Vaters Mörder gewesen, wieder zur Herrschaft, Fird. 6, 682, 1663. Bazarmihr Eutych. 2, 177, 15 (Burzmihr? بير مهم). 3) Zarmihr, S. des Söxrā, Vater des Dadmihr, erscheint mit seinem Bruder Qaren in der Schlacht des Xusrau I gegen die Türken (Hephthaliten) und verbilft ihm zum Sieg; er erhält dafür Zābulistan, Qāren aber das nach ihm benannte Jebāl Qāren und die Würde eines Ispehbed von Tabaristan, Zehiredd. 37, 9. 42, 11. 319, 8. (reg. 537—558); vielleicht derselbe wie n° 2. 4) Zarmihr, unrichtig für Rözmihr (عراب), statt عراب). 5) Zarmihr, von der Familie des Eran-šahik (s. bei Irānšah), Eidam des Mihr von Albanien, Brosset, Hist., Addit. 474. 6) S. des Waraz-Kūrdak, von der albanischen Königsfamilie, ao. 704, Brosset, Hist., Addit. 486.

Zarmik s. Azarmiduxt.

Zarmīwar von Manīwend, am Hof des Kai Kāūs von Rustemdar (Bādūsepāndynastie), Zehiredd. 72, 9. 75, 10 (al. Zarmīwand). — d. i. Ehrenhaftigkeit (vgl. āzarm, pehl. āzarmīk) tragend (zeigend).

Zarnan s. Rözban.

Zaroës, Magier, in der Legende der Apostel Simon und Judas, Abdias fol. 75\*, vgl. v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 380. 384.

Zārōi, Mobed, Fird. 7, 474, 563; al. Radōi, Schahn. ed. Macan 2082, 4. Zādōi, Nöldeke, P. St. 10. Zarōnd, Zarwand s. Warzwād.

Zaršām, Beiname der Ziyānak, der Tochter Yima's, Bund. 77, 7 (früher Zargēšm gelesen); West, P. T. I, 131 liest Zardāhim.

Zarstan, Tochter des Arjasp, Yatkar-i Zarīr. § 52. d. i. mit goldnem Busen.

Zαρούας, Schüler des Manī, Petrus Siculus (Patrum nova bibl. ed. A. Mai IV) § 16, p. 21. vgl. Zarwān.

Zarūhi (armen.), Gattin des Tigran, Schwester des Astyages, Mar Abas Qaṭina bei Mose 1, 29.

vgl. Patkanean, Material. zum armen. WB. 1, 19.

Zarwan 1) S. des Ašghān, Vater des Saj; gegen letztern kämpste Šāpūr, der Sohn des Ašak bin Aškān, Mojmel, J. as. III, 12, 520, 16. vgl. Zαβεργάνης. Der Name scheint verkūrzt aus Zarwān-dāt; Zarwān aber ist die Zeit, Zrwāna, welche im Awestā unter den höhern Wesen angerusen wird und welche nach einer verbreiteten Ansicht auch der Urgrund der beiden im Weltlauf sich gegenüberstehenden Geister, Örmazd und Ahriman ist, s. Schahrastani 1, 277. Spiegel, Eran. Alterth. 2, 4 ff., 176 ff. vgl. Zardān.

Zarwandad 1) S. des Artaban, einer der 12 Magier, welche Jesum anbeteten, bei Castellus Haddndad (2,1075 für 2,10401); bei Budge p. 84 (Uebersetz., Note) Diröndad bar Quartus. 2) S. des Warzwad, ein andrer dieser Magier (al. Zarwand, Zahröndad), Castellus s. v. Maguš, Hyde 383. Assemani III,

316°. Budge 93, 5 (84). 3) S. des Mihrnarsī, Tab. 869, 6 (al. Zrāwindād, Zarwandān, bei Zotenberg II, 125 Zerāwend). 4) Zrovandat, Bischof von Golthn, Inčičean, Geogr. v. Altarmen. 215, 31. 5) sasanisches Siegel mit Bildniss, Zirwandāt (ī scheint ungenau statt ū abgebildet), Mordtmann, DMG. 29, 206, n° 15. — patronymisch: Zūrwāndātān (ū kurz, das u ist eine Verdunklung des a durch Angleichung an das folgende w) s. Māhdādh n° 10, Wišāt n° 1. vgl. Zōrand.

Zaštaf s. Warešnāspa bei Warešna.

Zātsparham (pehl.) 1) Ζαδέσπρας, von Xusrau II mit Farruxan gegen Bahram Copin geschickt, zu dem er aber übergeht; er geht im Auftrag des Bahram nach Nigibin, um Xusrau's Stellung auszukundschaften, wird aber von Rosas, einem Anführer des Befehlshabers dieser Festung, Solchanes, gefangen und getödtet, Theophyl. 159. 204 (hier Ζαδεσπράτης); Ζαδεσπράμ, Euagrios 6, 21. Ζαδεπράμ, Nicephori Callisti Xanthopuli Eccl. hist. XVIII, c. 21. s. Spiegel, Eran. Alterth. 3, 487. Nöldeke's Tabari 276, Not. 2. 2) Zātsparham, S. des Gusan-Yim, Verfasser der ČItakihā, Dastūr von Sīrkān (Kirmān), Ende des 9. Jahrh., West, P. T. I, XLII. XLVI. 148. 155. IV, 401. 3) Zātsparam, S. des Ātūnmāhan, Bruder des Faruxezāt, ao. 1009, Kanheri nº 1, 10. nº 2, 9. — d. i. das edle (zad für äzād) Basilienkraut (sparham, spargham, wächst im Paradia, Mīnōi xirad c. 7, v. 15. Ardāwīrāf c. 15, v. 21).

Zatürdat, König der Persis, wahrscheinlich Vater des Darīw (Dareios), Münze mit Bildniss und Legende Zatürdat (undeutlich geprägt) malka, Mordtmann, Zeitschr. für Numism. IV, 1877, nº 43 ff. Taf. I, nº 10; das malka gelesene Wort ist vielmehr der Name des Feuers Farwak (Farnbag), welcher auch sonst auf den Münzen der persischen Dynasten neben dem Feueraltar vorkommt; eine andere Munze, bei Comte de Gobineau, DMG. 11, 702, nº 3. Levy, DMG. 21, Taf. I, nº 18. Mordtmann nº 48 zeigt von der Legende nur noch t . . . ta; wäre nicht das Bildniss dasselbe (wie aus Mordtmanns Verzeichniss zu schliessen ist), so würde man hier einen andern Namen suchen (etwa Dat-arta oder dgl.); sehr deutlich steht er geprägt auf den Münzen seines Sohnes.

Zαθολθα, Eunuch des Ahasneros, Esther 1, 10, griech. Text (P. de Lagarde S. 507); hebr. Abagtha. Zαθραύστης, Gesetzgeber der 'Αριανοί, Ktes. bei Diod. 1, 94, 2. — d. i. der beste von Geburt (?). Zauran s. Ζαβεργάνης.

Zaw s. Uzawa.

384

Žawaghar, Zawaghar, Žawagar, magischer Priester und Gesetzgeber, Hyde 281. Vullers, Lex. pers. II, 156°. 1784. — d. i. Anrufung machend (awest. zawa, vgl. azbaiti).

Zawan 1) Vater des Gaomant, yt. 13, 125. 2) sagenhafter König von Armenien, Nachfolger des Arbak, Mar Abas Qatina bei Mose 1, 19 (Zavan). d. i. der Anrufer (Gottes)?

Zaven 1) Bischof von Tsrtav (in Gügark) ac. 350, Généal. St. Grég. 24°. 2) Katholikos im Jahr 386, Nachfolger seines Bruders Šahak, Vorgänger seines Bruders Aspürakes, Faustus Byz. 6, 2 (263, 7). Mose 3, 40. Kirakos bei Brosset, 2 histor. 12. 3) Bischof von Mananali, ac. 450, Laz. Pharp. 75, 4.

ZαΖζοῦς (genet. ΖαΖζοῦ), Skythe 1) S. des Teimotheos, C. l. Gr. II, 165, n° 2130, 38. 2) S. des Apollod(oros) das. II, 167, n° 2131, Z. 19. 3) Vater des Myriskos, das. Z. 2.

Zbaurwant, S. des Dazgaraspa, yt. 13, 106. (genet. zbaurwato); davon: Karasna Zbaurwaipina, Karasna, Sohn (Spiegel, Commentar 2, 616 vermuthet: Tochtersohn) des Zbaurwant, yt. 13, 106. vgl. Spiegel, Commentar II, 615.

Ζηβαθαθα s. Bigtha.

Zēbāčihreh nannte 'Alā ed-dīn šāh Bahmanī von Kolbargah (Dekkhān, 1435—1457) die Tochter des Rāja von Sankēsar in Kōkan, welche ihm Sērxān vom Feldzug gegen den Rāja mitgebracht hatte, Ferištah 1, 637, 19. 638, 19 (2, 424, 426). d. i. mit schönem Antlitz.

Zeberdest xan 1) S. des Ibrahim xan, Statthalter des Aurangzeb, starb unter dessen Nachfolger Bahädurschäh, Rieu 338<sup>h</sup>. 2) Heerführer des Afghanen Maḥmūd, ao. 1724, Malcolm II, 13. d. i. der die Oberhand hat, mächtig (z. B. Fird.

1, 242, 363).

Zebeus, ein Perser, in der Legende von Simon und Judas, Abdias fol. 80°.

Zeiwviσης, S. des Manigula, Satrap der indoparthischen Könige, indisch Jihania, v. Sallet, Nachfolger 53. 65. 170. Zeitschr. f. Numism. IX, 1882, 165. X, 1883, 160. Percy Gardner, Gr. K. XLV. LIX. pl. XXIII, 4, 5.

Zηκάς s. Zīk.

Zenbīl ist der Titel der Könige von Sind, d. b. des südöstlichen Iran, welches Sejestan, Ar-roxxaj

(Arachosien) und Däwar umfasst, Ibn Chordadbeh 40, 5. Masudi 2, 87. Bei Tabari findet sich in einer Handschriftenreihe Zenbil, in einer andern unrichtig Rothil (رسيل); Zenhīl ist nach de Slane (Ibn Chall. 4, 442) ein Spitzname und bedeutet 'mit Hüften wie die Weiber versehen' (also von zen, zan Weib, was sehr wahrscheinlich). 1) Ζιεβήλ, der Strategos der Chazaren und erste Mann nach dem Chaqan, unterstützt den Heraklios bei seinem Feldzuge gegen die Perser, ao. 623, Theophanes 486, 9. Zihebil, Anastasius, nach Theophanes, s. Theophanes II, 152, 36. armen. Jebu-xagan. 2) Zenbil von Sind eilt den Mokrānīs zu Hülfe, wird aber von den Arabern geschlagen und getödtet, ao. 644, und sein Land zinspflichtig gemacht, Tabari 2706 ff. Athir 3, 34, 12. 3) Zenbil, der König von Sind, Arachosien und Zabul, weigert den Zins, vernichtet ein arabisches Heer und nöthigt ein anderes zu einem Vertrag, ao. 697; er unterstützt den gegen Hajjāj empörten 'Abdo 'r-raḥmān bin Moḥammed bin al-Aš'ath, den er auf seiner Flucht aufnimmt, später aber, ao. 702, auf Andrängen seiner Feinde ausliefert, Belādori 397, 9 ff. Tab. 2, 1036, 4. 10. 1042, 15. 1103, 8. 1132, 17 (hier in einer Hs. als König der Türken bezeichnet); den heranziehenden Qotaibah weiss er zum Frieden zu bewegen, ao. 712, Tab. 2, 1235, 13. Athir 4, 299, 20ff. 363, 4ff. 4) Abū Zenbīl, S. des Mohammed ibn Abū Xālid, Statthalter von Bagdad, ao. 816, Athir 6, 227, 2. 5) Zenbil, König des türkischen Stammes Darari; Ya'qub, Sohn des Laith, der Stifter der Saffariden-Dynastie, besiegte drei Fürsten dieses Stammes, welche sämmtlich den Titel Zenbil führten, ao. 867, 871, Athir 7, 171, 9. Ibn Chall. X, 123, 20 (4, 196). XI, 54, 15 (4, 302).

Zengeh, S. des Schäwuran, Bruder des Rēwntz, zur Zeit des Kai Käüs und Xusrau, Fird. 1,558 ff. 3, 564, 1839; vgl. Zindah.

Zengtbačah, Dichter, Pertsch 643, nº 61.

d. i. Kind des Mohren (Acthiopen).

Zengtšah, S. des Arghuš n° 2, Zehiredd. 148, 15. Zengōi 1) Feldherr des Chaqan von Čin, zur Zeit des Xusrau II, Fird. 7, 216, 2548. 2) Zenjūyeh bin Ahmed Lebbad, Geschichtschreiber, Hajī Chalfa 2, 117, 7. 3) Qais bin Zenjūyeh, im Heere des Tahiriden Hasan bin Hosain, ao. 839, Tab. 3, 1279, 12. 1290, 6. 4) Ibn Zenjūyeh, Homaid bin Moxalled bin Qotaibah el Azdī, Schriftsteller, † 862, Hājī Chalfa 2, 284, 3. 4, 446, 8. 5) Abdo 'r-raḥman bin Moḥammed bin Justi, Ferd. Iranisches Namenbuch.

Aḥmed bin Moḥammed bin Mūsā bin Zenyūyeh (Zinyawaih), Moralist aus Abhar bei Ispāhān, Yaqut 1, 107, 21. 6) Ismā'il bin 'Alī bin al-Hosain bin Moḥammed bin Zenyūyeh, Sūfī und Traditionist aus Rai, † 1053, Yaqut 2, 899, 22. vgl. Zongoës.

Zenguleh s. Zandarāi (Zandaļan).

Zeraweh, Held, Borhan-i qati' bei Vullers II, 125°; wohl Variante von Zewareh.

Zerāwend s. Zarwandadh und Warzwad.

Zereš, Gattin des Haman, griech. Ζωσάρα, Esther 5, 10. 14. 6, 13.

Zέρκων, Skythe, Suidas s. v.

Zēthar, Eunuch des Ahasuerus, Esther 1, 10; im griech. Text 'Αβαταζα (de Lagarde 507).

Ζεύακος, Vater des Nauarthakos (s. diesen).

vgl. awest. zaoya (accus. zewīm), stark, māchtig. Zewāreh s. Uzwārak.

Zieběl s. Zenbil.

Ziphagia, Königin in der Legende vom Apostel Matthäus, v. Gutschmid, Rhein. Mus. XIX, 1864, 394.

d. i. die schöne (np. zēbā, pehl. \*zēpāk).

Zighru, Vater des Wiţkawi, von der Familie Saena, yt. 13, 126.

Ziyanak Zaršam 1) Tochter des Yim und seiner Schwester Yima, Schwester und Gattin des Mirak Äspian, Bund. 77, 7; die Parsen erklären ziyanak appellativ als 'Weib', neup. zan, wie wend. 3, 86 (Pehl.-Uebers. p. 28, 1). 2) Ziyanak, Tochter des Artawan, Gattin des Artaysatr, Nöldeke, Karnamak 59.

Ztk, Titel eines der höchsten Beamten, dann auch Eigenname. 1) Ζηκάς, γενεάρχης (armen. nahapet) und στρατηγός, Gesandter Artasira's (Ardašīr I) an Artabanes den Parther, Agathangelos 101. 2) Zik, Kanzler (novirakapet) und Feldherr Sapore II gegen Aršak III, Faust. Byz. 4, 35 (150, 22), angeblich getödtet, später aber nochmals erwähnt (169, 26), ohne dass zwei Personen anzunehmen wären; er nahm die Königin Pharandzem in Artagers gefangen, ist daher derselbe wie Cylaces des Ammian. Marcell., der mit der Eroberung von Artogerasa beauftragt war, s. Langlois, Collect. I, 272; später ward er dem von Sapor III eingesetzten armenischen Könige Xosrow III beigegeben, ao. 387, Faust. 6, 1 (261, 23). 3) Zix, Gesandter Xusrau's I an Kaiser Justinianus, ao. 556, Agathias 4, 30; nochmals 562, † in Nisibin 566; Menander 346, 17. 18 nennt ihn 'Ιεσδεγουνσάφ mit dem Titel Zíx.

386

Zilbahzah (?), Kitāb el-aghānī X, 130 (Mittheil. von Wellhausen).

Zin (زيري), Statthalter von Yemen nach Wahriz, von Xusrau I wegen Tyrannei abgesetzt, Tab. 988, 8. 1039, 11. Athir 327, 23. 359, 12 (Torn-

berg vermuthet Zarin زراس).

Zīnabī (älter: Zēnabī, arab. Zainabī), 1) Dihqān von Holwan, von den Arabern getödtet ao. 637, Tab. 2473, 12. 2) S. des Qölah (türk.?), Vater des Farruxan, Feind des Siyawaxs von Rai, des Enkels Bahrāms Tschöpin's; er verrieth ao. 643 die Perser und die Stadt den Arabern, Tabari 2650, 13. 2653, 10; bei Belādori 817, 19. 818, 1 al-Farruxan ibn al-Zinabedi genannt al-Zinabi. - aus Zinabed (armen, zinapet, Herr über die Zinavor oder Bewaffueten) abgektirzt.

Zinan, Ûrpēlean, S. des Liparit, des Sohnes Sümbat's, getödtet 1177, Steph. Ürpel. 94, 23.

Zinawar, s. Rustam (Rötstahm) nº 29.

d. i. waffentragend, bewehrt (armen. zinawor, von zēn, awest. zaena).

Zindebūdh, Šarā'at bin az-Zindebūd (الويديود), Dichter zur Zeit der ersten Abbäsiden, Fihrist 162, 6. Kitāb al-Aghani VI, 125, 1. XII, 96, 12. 106, 29. XIII, 79, 30. 134, 18 (Mittheil. von Wellhausen). - d. i. lebendigen Geist habend.

Zindeh, S. des Šāburīghan, Tab. 614, 6, vgl. Nöldeke, Tabari 457, Not. 2; bei Firdusi heisst er Zengeh, S. des Sawuran; in Pehlewischrift hat d und g dasselbe Zeichen, d scheint der richtige Laut zu sein. — d. i. lebendig.

Zindehdil, Dichter 1) aus Sāwah, S. de Sacy, Not. et Extraits IV, 298b. Pertsch 643, nº 47. 2) Brahmane, Arzt und Dichter in Sikandarabad, Sprenger 306. — d. i. lebendigen Herzens.

Zindehrazm, Bruder der Tahmtnah, Oheim des Suhrāb, Fird. 2, 128, 664.

d. i. lebendigen Kampf führend, kamptbelebend. Zindkapet, persischer Heerführer, von Wasak, Feldmarschall des Aršak III von Armenien, besiegt, Faustus Byz. 4, 43 (154, 19); nach Saint-Martin bei Lebeau, Hist. du Bas-Empire 3, 285 bedeutet der Name: Führer der Kriegselephanten, Patkanean, Opit XIX vermuthet 'Befehlshaber der Zendik's (Ketzer)' (?). np. žendeh ptl (schrecklicher, wüthender Elephant) oft bei Firdusi.

Zinjdar s. Zaeniga.

Zingūšnas (ū kurz), Vater des Gušnasp-pir, wahrscheinlich Burzingüšnasp zu lesen, da bar (Sohn) vorhergeht und die Silbe br nur einmal geschrieben ward, Hoffmann 70 (Hs. Zaxgūšnas).

Zīrak I) Mobed (Wezir) des Dahāka, Fird. 1, 76, 91. 2) Zirak (armen. Lehnform), Heerführer des Türken Böghä unter dem Chalifen Motawakkil, ao. 851, Thoma 127, 18 (110). Zīrak, Athir 7, 44, 12. 68, 15. 3) Ahmed bin Zīrak, ein Sūfī, Yaqut 2, 217, 11. 4) Abu Sa'd bin Zīrak, Yaqut 2, 11, 10. 5) Zirak, Afghanenfürst in Qandahar, 16. Jahrh., Rieu 904b. Zīrak ist Name eines afghanischen Stammes. 6) Dichtername (Taxallus) des indischen Dichters Hafiz Qalenderbaxă, Garcin de Tassy 101. Rieu 728\*. (ao. 1840). 7) Zirak, syr. Zir, ist der Name der Mans, sanskrit Hiranyaka, Kalilag und Damnak ed. Bickell 35, 10 (34, 10); Benfey das. LXXI. — d. i. verständig.

Zirakzādeh, Beiname des Schriftstellers Mohammed bin Mohammed el-Hosaini, ao. 1595, Haji Chalfa 1, 250, 9, 310, 10. - d. i. der verständige Sohn.

Zīrwandāt s. Zarwandādb.

Zíšak s. Zůšak.

Ziturna (Sutirna) von Musana, medischer Fürst, Smith, Assyr. Discov. 288.

Zīwar (ältere Aussprache Zēwar), Saix Zīwar 'Alī Seref, Dichter, Pertsch 645, nº 17.

d. i. Zierde (taxallus).

Zizaïs, Jazyge, Amm. Marc. 17, 12, 9. vgl. Mällenhoff 566.

Τζιτζίκιος ε. Jojik.

Zizirazala, Fürst im östlichen Medien, von Sargon ao. 714 besiegt, Menant 165.

Ζοάμβρης, Perser, Feldherr des Bahram Tschöpin, empörte sich gegen diesen und ward hingerichtet, Theophylaktos 192 (ao. 591). — np. jūmard (aus Juwan-mard, edel), kurd. Joamer.

Zoaváβ s. Juwanöĕ.

Ζώβεῖς 1) S. des Ζωβείαρχος, Inschrift von Olbis. C. I. Gr. II, 138, n° 2079. 2) Ζώβεις Ζώβειτος, Strategos in Olbia, Latyschev I, 103, nº 67.

Zóβην, Gattin des Phannas, Grabstein aus Kertsch, Latyschev 11, 66, n° 74.

Zóβηρ, König der Albaner, von P. Canidins Crassos ao. 35 vor Chr. besiegt, Dio 49, 24, 1.

Zohak, herkömmliche Aussprache des arab. Dahhak (Lacher, Spötter), einer Umdeutung des awestischen Dahāka; bei Tabari 1856, 9 ist Dahhāk der Sohn des Persers Firuz; hier ist der Name der gewöhnliche arabische (hebr. Yisxaq) und eine Beziehung auf den Zohak der Sage ausgeschlossen.

Zογγόης, Feldherr des Xusrau II, Theophanes 452. vgl. Zengöi.

Zopaki Tag, Siegel, Horn S. S. 29, nº 25 (ungenau Schapaki gelesen); Justi DMG. 46, 289.

Zöpindar (arab. Zübindar) aus Dailem, Vater eines Ibrahim, Athir 8, 314, 11 (ao. 945).
d. i. Spiessträger.

Zώπυρος 1) S. des Megabyzos, Freund des Dareios I; von ihm erzählte man, dass er seinem Herrn die Stadt Babel in die Hände gespielt habe, nachdem er als angeblich von Dareios im Gesicht verstümmelter Ueberläufer von den leichtgläubigen Einwohnern zum Befehlshaber gemacht worden war, Herod. 3, 153 ff. Plut. Apophth. (Opera ed. Reiske VI), 660. Polyaen 7, 13. Nach Justin. 1, 10, der gleichfalls die Sage erzählt, wäre Zopyros einer der 7, welche den Magier stürzten, gewesen; der Sohn ist hier mit dem Vater verwechselt, vielleicht veranlasst durch die Worte Herodots zn Anfang von III, 153. Megabyzos und der Amytis, Enkel von nº 1; er ging nach Athen und kam bei der Belagerung von Kaunos um, Herod. 3, 160. Ktes. Pers. 37. 43. 3) Thrakischer Sclave, welchen Perikles dem Alkibiades zum Erzieher gab, Plut. Alkib. 1, 2. Lykurg. 16, 4. 4) Pythagoräer aus Tarent, Iamblichos, de vita Pythagor. ed. Kiessling, p. 526, 2. 5) Vater des Pharnakes und der Rhodogune (romanhaft), Chariton 89, 18. Paedagog des Dichters Diphilos, Lucian Sympos. 26 (727). 7) Makedonier, Soldat des Antigonos Gonatas, tödtete den Pyrrhus, ao. 272, Plut. Pyrrhus 34, 3. 8) olympischer Sieger aus Syrakus, in der 140. Olymp. (221-218), Eusebios, 1, 207; armen. Zowpiros, Avger 300, 4. 9) inschriftlich in Salona (Dalmatien), C. I. Lat. ed. Momnison, T.III, 1, 319 n° 2092, l. und oft in griech. Inschriften; griechische Schriftsteller s. Müller, Fragm. IV, 531. Ζωπυρίων (griech. Ableitung), Schriftsteller, von Josephus contra Apion. I, 23 genannt.

Zör, neuere Aussprache: Zür, 1) S. des Daḥḥāk, welcher Schahrzür erbaute, Ibn Chail. VI, 40, 2 (2,498). 2) Rēxtah-Dichter oder ein solcher, der in indischer Sprache dichtete, Ricu 306. Pertsch 676.

Zoray, Zura 1) Familienhaupt der Gnthünik, zur Zeit des Tigran, des Sohnes Artavazd's, Mose 2, 24 (Zöra, genet. Zürayi). Tschamtsch. 1, 275, 19 (Züra). 2) Rötüni, S. des Manačihr, Befehlshaber der Südarmee unter Xosrow II, von Tigran II gegen das eidliche Versprechen freien Geleites mit seiner Familie umgebracht, ausser einem Knaben Tačat, dem Sohn seines Bruders Mehendak, Mose 3, 15. Tschamtsch. 1, 429, 8. 434, 7. Der Name scheint syr. 1924, arab. 325.

Zörand, Zawrand, Magier, welchen Sapor II zu Julian sendete, Hoffmann, Julianos 182, 27 (277). wohl für Zarwand, aus Zarwändadh gekürzt.

Zöräwar 1) Zöräwar xan, mit dem Schriftstellernamen Dil (Herz), Réxtah-Dichter (Perser, der in indischer Sprache dichtete), Pertsch 676. 2) Zöräwar Singh (letztres indisch), Ucbersetzer des Puränärthaprakaça in's Persische, Rieu 63<sup>b</sup>. 167<sup>b</sup> (ao. 1824). — d. i. mächtig.

Zoroastres s. Zarathuštra.

Zώρσανος, S. des Neikēratos, setzte dem Karzoazos ein Ehrendenkmal in Olbia (e. 2. Jahrh. n. Chr.), Latyschev I, 53, n° 21, 39. — d. i. Kraft besitzend (šān)? doch vgl. Orsanes.

Zorsines, König der Siraei nördlich vom Kankasus, e. ao. 50 nach Chr., Tac. 12, 15. vgl. Zörthinos, Orsines.

Zorth, armenischer Bischof, Faust. Byz. 6, 5 (264, 23). Zωρθίνος, Ζωρθίνης, S. des Phazinamos, Inschrift von Tanais aus der Zeit Sauromates IV (171 bis 212), Latyschev II, 260, n° 444. Vater des Bellieus, das. n° 448, 17. — vgl. Zorsines.

Zorthovaz, armenischer Bischof, Faust. Byz. 6, 12 (270, 1).

Ζωσάρα, Gattiu des Haman, s. Zereš. vgł. griech.
 Ζωσάριν (für Ζωσάριον), C. I. Gr. II, 352, n° 2410.
 C. I. Lat. ed. Mommsen T. III, 1, 60, n° 338.

Zovarēn, Zūrēn, Andzevaţsi, ao. 455, Elišē 247°.
Dzovik, Tochter des Wṛam Artsrūni, Gattin des Hmayeak, des Bruders Wardan's, und Schwägerin des Ašūšay, Laz. Pharp. 192, 1. — d. i. das kleine Ei, Patkanean, Materialien zum armen. WB. I, 18.

Zradat, falseher Zeuge, welcher den Bischof Narkissos von Jerusalem anklagte, Joh. Kathol. 218. (Saint-Martin's Uebers. 103). — d. i. ungerechtes Gesetz habend (armen. zür, in Compos. zra-)?

Zrayanba, Bruder des Spentöxratu, yt. 13, 115; Dastür Behrämjī Saujanā im Dīnkart V, p. 311, Note.

Zrovandat s. Zarwandad.

Zrovandüxt (ü kurz) 1) Tochter Sapor's II, Gattin des Xosrow III von Armenien, Faust. Byz. 6, 1 (261, 23). 2) s. Azarmīduxt. — Zrovan armen. Form des pers. zarwān.

Züd-Amad 1) einer der 3 Magier, welche das Kind Jesus anbeteten, Hyde, Veter. Pers. relig. hist. 383. 2) Wezīr des Mäusekönigs in der Fabel, Kalilag und Damnag ed. G. Bickell 118, 13 (114, 17), Nöldeke, DMG. 30, 758. Abhandl. Gött. Ges. d. Wiss. XXV, 1877, 8. 19. 54, 1. d. i. sehnell ist er gekommen (mit seinem Rath). Zuhrāb) 1) Aka Zurab aus Larijan, persischer Befehlshaber des Schlosses in Tiflis, 1614, Brosset, Hist. 2, 480. 2) Zurab, Eristhaw von Aragwi, tödtet 1629 den König Suimon von Karthli, und wird von seinem Schwäher Theimuraz von Kaxeth hingerichtet; seine Witwe Darejan heirathet Alexander, S. des Giorgi von Imereth, Brosset, Mém. Acad. Petersb. VI, 5, 1843, 201. 235. 278. Hist. 2, 166. 3) Palastminister des Alexander von Imereth (1639-1660), ao. 1651, Brosset, Bullet. Acad. 3, 1847, 190. 4) Zurab Abašidze, S. des Paata und der Darejan (Schwester Alexanders IV von Imereth), † 1684, Brosset, Hist. 2, 305. 5) Xerxenlidze, georgischer Fürst, ao. 1723, Brosset, Bullet. 3, 1847, 339. 355. 6) Zohrab, Mëxitharist, gab u. a. den armen. Eusebios mit A. Mai heraus, Mailand 1818; s. Euseb. II, XLV. - np. Zuhrab (Vogel, der frühmorgens

Zulfandaz, Beiname des Izz ed-din Mahmud, eines Amīrs des Seif ed-din, Fürsten von Möşul, ao. 1174, Athir 11, 269, 7. 274, 25 ff.

d. i. die Locken werfend (schüttelnd).

Zulfī, Dichter, Pertsch 643, n° 32.

d. i. das Degenband (taxallus).

Zür s. Zör.

Zūra s. Zōray.

Zουρβανέλης, Gesandter des Kuropalaten von Phasiane (Basean) an den Kaiser Konstantinos Porphyrog. (reg. 911—944, †959), Konstant. Porphyr. 202, 13.

Ζουρόζιος, Vater des Purthakes, a. diesen.

Zurwändatan s. Zarwändadb.

388

Zūšak 1) Tochter des Frētun (Feridun) und der Fragüzak, Mutter der Frazušak von demselben Frētun, in der Genealogie des Manuščithra; so ist das Verhältniss richtig überliefert bei Tabari (nach magischer Anschauung von der Verwandtenheirath) 431, 6: Zūšak (al. Rūšak, Wašīk شكر), رشیک Tochter der Fragusak (richtig: Fragusak) und des Afridun; alle sonstigen Quellen haben statt 'Tochter' irrig 'Sohn': Zušak, Sohn des Fraguzak, Vater des Frazušak, Tab. 431, 1 (Hm. Rušak, Rušank شنکی, شنک); bei Bela'mi (Zotenberg I, 276) Išak; Zušak-i Fraguzak (in Pazend), Bundehesch 78, 20. Zišak, Wačarkart bei West, P. T. I, 141. Išak, S. des Fraguzak, Mojmel, J. as. III, 11, 170, 6. Rūšenk, Chronik von Fars bei Gobineau 1, 305. Der Name scheint aus yt. 5, 7 entnommen zu sein, wo zuša die Liebevolle, Gefällige bedeutet, vgl. Jackson, Avesta Reader. Stuttg. 1893, 104. Bartholomae, DMG. 48, 146. 2) Zušak, Name eines Mannes, Siegel mit Bildniss: Zūšakē zi Maraksādeh-i Nimröči, Z., Sohn des M. aus Nīmröz, Mordtmann, DMG. 18, 15 n° 25 (T. II, 3). Justi, das. 46, 283.

Zuwarah s. Uzwarak.

Zuzanes s. Wēžan nº 3.

Stammbäume.

Mythische und sagenhafte Stammbäume.

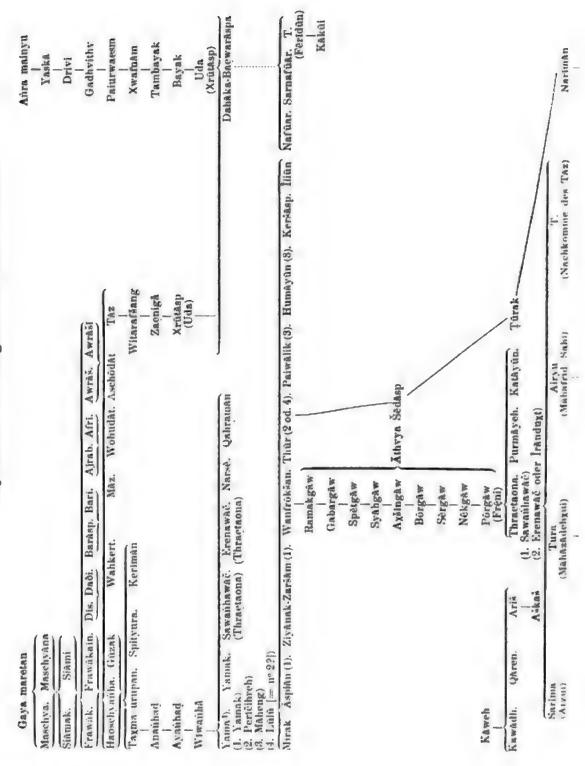

Fortselaung.

Andere Reibe: Thractaona, Tura, Dürasarün, Zaw (Uzawa), Ahnberr des Afräsißb.
 Auf Wīrak folgen in einer Quelle noch: Warziddin und Nēryōsang; letzterer ist nach Peshotan D. Behramji (Dinkard p. 429, Not.) Sohn des Furmäyeh.
 beider Nachkommen besonders.
 Nach andern Quellen ein Nachkomme des Naudhar, Sohnes des Manuköthra, s. die Nachkommen des letzteren.

Yama

Taxma urupan.

Yama

Yama

Taxma urupan

Wiwanha

Taxina urupan.

Wiwanha

Haoschyanha

Manezah)

Haoschyahha Wiwanhå

| Naotara                                                                     |                |               |                                      | Zarnsp              | d              | Tumaspa Durasraw s.besonderr | Grasraw s.be | Bonders            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| Aschendanak (Agaimaswak, Nasür)                                             | ūr)            | Tus3)         |                                      | Gustahm             | Atfan (Naptya) | Usawa?)                      |              | W                  |
| Nawadgaw (Budxoš etc.)                                                      |                | Yawar         | Zarasp T. (Rewniz, S. des Schawurau) | Zagh <sup>2</sup> ) | Aban           | Kawata                       | anak-i t     | 7aëtand-           |
| Raghar (Arenj) Zagi<br>Wehdink (Artedih, Raidenl, Wahdask) <sup>5</sup> )   | E C            | Tus*) Kardank | Bahram, ? Réwniz<br>? (T. des Tûs)   | Důrněmík            | Seba           |                              |              | i Raghi            |
| Harksp (Humasb. Hüsab)                                                      |                | Aubid         |                                      |                     |                |                              | ).           | inđi‡ <sup>4</sup> |
| Harpasang (Arpas. Warraq)                                                   |                | Abid          |                                      |                     |                |                              |              | 1).                |
| Zab (Zaw)?)                                                                 | Taj            | Karwan        |                                      |                     |                |                              |              |                    |
| Kanju (Kamjehur. Kamjehubar) Hurath (Awarb) Qaren                           | Hurath (Awarb) | Qaren         |                                      |                     |                |                              |              |                    |
| Tabmasp (Bahmasp)<br>(Maderek, T. des Waman)                                | Rasud          | Wellpur       |                                      |                     |                |                              |              |                    |
| Zaw (Zab. Zagh. Rasp)*)                                                     | Jabar          | Nerst         |                                      |                     |                |                              |              |                    |
|                                                                             | Farrugin       | Zahan         |                                      |                     |                |                              |              |                    |
| NN (Aurwadaspa?)                                                            | Bešayrah       | Weiapur       |                                      |                     |                |                              |              |                    |
| Hutaosa <sup>8</sup> ) (Wištāspa).  Wistaurwā.  Habāspa.  Wažāspa.  Naptya. | Godarz         | Sour          |                                      |                     |                |                              |              |                    |

1) Die gespertt gedruckten Namen finden sich im Awesti. Die Anordnung der Stammbäume ist dadurch unsicher, dass die Namenreihen überarbeitet und durch zahlreiche Einschliebungen verlängert sind, wie z. B. die Beihe der Vorfahren Zarathustra's 12, die dee Jämäspa nur 6 Generationen enthält.
2) Dieser Name, der an mehraren Stellen wiederkehrt, bezeichnet nur Eine Person und ist durch Erweiterung des Stammbaums und durch verzehiedene Ueberlieferungen an unrechte Plätze gekommen; nur Zägh, S. des Agälmaäwäk, wird als Möbed bezeichnet, kann daher nicht der König Zaw sehn.
3) Beide wahrscheinlich Eine Person.

4) Als Geschwister des Uzaws, Sohnes des Tülmasp bezeichnet, der ein Sohn des Agümnswäk und der Tochter des Minun sein soll.
5) Wehdink ist nach Alberünf S. des Dürar, Bruder des Nöß (d. i. Frata).
6) Divse 5 Geschwister lieisen Nautariden im Awestä; wenn Wagtandi Räghinöit, die Schwester des Uzawa, wirklich Hutaosa ist, en müsste sie eine Altere Hutaosa des patiere, von Nautariden des hestammende, benaunt wäre.

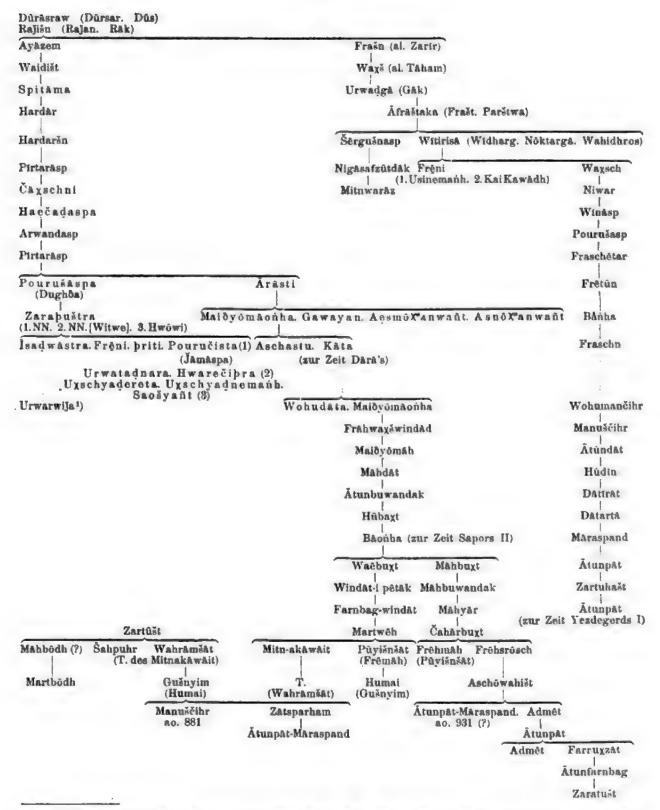

Zur Familie Zarapuśtras gehören die genealogisch nicht bestimmbaren: Daewößbiß, S. des Taxma, Þrimiþwañt,
 des Spitsma, Dånha, S. des Zairita.

OH

Könige von Turan.

Zacsm (Zadžem)

|                                          | Pa                       | Paschang                         |                                              |             |                     |                   |              |                                                                                                                                      | Wesak (Wisch)   |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Francasyan (Afrasiab). Keresawazda,      | Keresawazda, oder Kaitan |                                  | Zenguleh.                                    | Gurõe. Kul  | ıram. Spahra        | um. ARast.        | Śawasp.      | Aghraeraba, Zenguleh, Guröe, Kuhram, Spahram, AXast, Sawasp, Wandareman                                                              | s, heronders,   |
| Paschang Jahn. Afrasiab Gurdgir. Surgah. | siab Gurdgir. Sur-       | Xah. Qaraxan. (1                 | Wispanfrya<br>(1. Siyawaxš)<br>(2. Feriburz) | (Ferongis). | Manežah.<br>(Bežau) | T.<br>(Tojau) (Kū | r.<br>kbūri) | . Qaraxan. Wispanfrya (Ferengis). Manežah. T. T. Arejadaspa. Kuhram. Audariman (1. Slyawaxs) (Bežan) (Tojau) (Kūkbūri) (2. Feriburz) | ıram. Audariman |
| Humasp Surak, Asurik                     | `                        | Ila. Burzuila. Kahila. Ustugila. | Ustugila.                                    | ,           |                     |                   |              |                                                                                                                                      |                 |

Wesak, S. des Zaedm. Pitsum, Human. Lawahak, Fordidward (Frehkurt), Gulbab, Nastihen (Ausahr), Barinan, Kuruyau, Siamak, Xwastiriyt, Yazdaniriyt (Yazdanirat) Rûm, Jarirah (Siyawai)

Rûm, Jarirah (Siyawai)

Kawi-Könige oder Kayanier vom Stamm des Naotara.

| 1. Ka<br>(Frênî, zu<br>R                                                                                                                        | 2. Kawi Usa<br>(Sndabab)  | Syawarschan (1. Jarirah, 2. Wispanfrya) (Wispanfrya) Ferud (1) 3. Kawi Husrawanh (2) | Jamaso, Isoile. Rand. Banta. Axrura | da Zalriwairi. W. (1. W. (2. 1.                                 | Frashāmwareta.  Pezotanu.  (Angel)                            | Bahman-Ardavir.                                                   | Humai Cihrazad.<br>(Bahman-Ardasir |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Agaimawak, S. (168 Naotara<br>Zaw (Uzawa). Kanak-i barzist.<br>1. Kawi Kawata (adoptirt)<br>(Frèni, zuerst Fran des Usinemaih)<br>Kawi Apiwaihn |                           | Rewntz Manucibr<br>Abuber der Parther                                                | (                                   | Srtraoxšan.<br>Yuxtawairi.<br>Opposite<br>Tape                  | Ātarečiþra. Ātaredāta. Ātarepāta. Ātarewanu. Fraschikareta.   | Bahman-Ardavir. 3. Abardugt.) (1. Huma. 2. Katayûn. 3. Abardugt.) | d. Darab                           |
| S. des Nachera<br>Kanak-i berzist. Arawišanasp.<br>11)                                                                                          | Kawi Pisins<br>in Pars    | Manus<br>(Zarin-činar)<br>Kai Ögi                                                    | Lubrasp oder Anrwagaspa             | BüJistawaüh.<br>Wanara.<br>Waraza oder Wyarezd.<br>Keresaoxsan. | Huškyaohna.<br>Ātarezañtu.<br>Ātaresawańh.<br>Ātare Marenańh. | Vū-zād. Ādarafrāz.                                                |                                    |
| nasp. Waetunda Raghinoit (Tochter)                                                                                                              | Kawi Byaráan<br>in Kerman | Kai Schik≡n                                                                          | laspa                               | Perepuaršti.<br>Tižyaršti.<br>Berejyaršti.                      | Piskynopna.                                                   | Nöiadar oder Adarnük                                              |                                    |
| noit (Tochter)                                                                                                                                  |                           |                                                                                      |                                     | Wažāspa.<br>Naptya.<br>Wižyaršti.                               | Ardašir.<br>Kawārazem.                                        | i. Atuntarsah.                                                    |                                    |
|                                                                                                                                                 |                           |                                                                                      |                                     | Wistaurwa.<br>Habaspa.                                          | Nêwzār.<br>Pātafrah.                                          | Mitntarsū                                                         |                                    |
|                                                                                                                                                 |                           |                                                                                      |                                     | Pātxusrau.<br>Hutaosa (Wištāspa).                               | Huma.<br>Ormizd oder Šéről.                                   |                                                                   |                                    |

### Awestische Stammbäume.

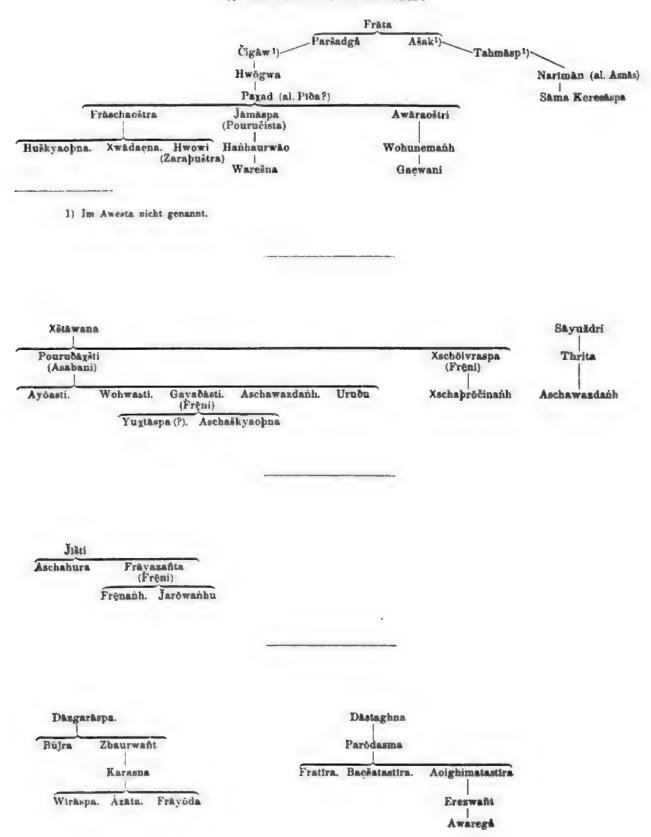

## Hydarniden.

Bagabigna

Hydarnes, Geführte des Dareios I

Hydarnes. Sisamnes

Hydarnes (Idernes) (1. NN. 2. NN.)

Mazaios (?)

Terituchmes (1).
(Amestris)

(Artaxerxes II)

Hydarnes. Artiboles Harpates (?)

Orontes

Orontes

#### Pharnakiden.

(Vgl. Nöldeke, Gött. Gel. Anzeigen 1885, 295.)

Hutana, vielleicht Vater des Pharnakes, von dem wahrscheinlich auch die Könige von Pontos abstammen.

Artabazos I, Satrap in Daskyleion ao. 480. 476.

Pharnabazos I Pharnakes

Pharnabazos II, 412—374
(1. Parapita. 2. Apama, T. Artaxerxes II, seit 388)

NN T. Artabazos II Dibiktos. S. ao. 395 (Artabazos) (1. Schwester des Darelos III. 2. Schwester des Mentor u. Memnon) S. ao. 395 (als Knabe) Mentor. Memnon (Barsine) (Barsine) Ariobarzanes. Pharnabazos III, Köphen. Arsames. Ilioneus. Barsine (1) Thymondas. (1. Mentor.)
(2. Memnon.)
(3. Alexander.)
Herakles (3) (Nearchos) Feldherr des Eumenes Mithradates

# Skythen.

(Herodot 4, 78.)



Justi, Ford, Iranisches Namenbuch.

50

```
Achaemenes
          Teispes
  Kyros I
                                                                                                                    Ariarampes
Kambyses
+ 560:59
                          Atossa
                                                                                                                       Arsames
                      (Pharnakes)
  (Mandane)
Kyros II der Grosse
geb.598, † 529 (Oi
(1.Kassandane, 2.Amytis, 3.NN.)
                                         T.
                                                                                                                      Hystaspes
† nach 518/7
                                     (Ofbares)
                                                                                                                       (Rodogune)
                         1. Bardiya-Tanaoxares. Memphis. + 525
1. Kambyses II
                                                                    2 Atossa<sup>1</sup>), 2 Meroë<sup>1</sup>),
(1.Kambyses (Kambyses)
                                                                                                                    Dareton a geb. 549, † 485 (1. T. des Gobryas. 2. Atossa. Assessone. 4. Parusy.
                                                                                      2 Meroë<sup>1</sup>). 3. Artystone
                                                                                                                      Dareios I
    † 522
(1. Phaidyme
                                                                                                     (Darcins)
                                                                    2. Gaumata
2. Atossa. 3. Meroc
4. Nitetis)
                                                                    3. Dareios)
                                                                                                                   3. Artystone. 4. Parmys.
5. Phaldyme. 6. Phratagune
7. Apame.)
                                                      2. Xerxes 1
geb. 521 0, + 465
                                                                                       2. Achaemenes
   2. Orontes (?)
                            Parmys
                                            Ariabigues.
                           (Darcies)
                                                                                  in Aegypten. † c. 462
                                        Artobazanes oder
Ariaramnes.
                                                          (Amestris)
                      Artaxerxes I

+ 425
   Darelos
                                                                                                                         Artarios
                                                                                                                                         Hystaspes
     † 465
                                                                                                                        in Babel
                                                                                                                                         in Baktrien
 (Artaynta)
                     1. Damaspia
                                                                                                                                             + 464
                     2. Alogune
3. Kosmartydene
                     4. Andia
                  2. Sogdianos.
† 425'4
                                                                                                         4. Parysatis Menostanes
1. Xerxes II.
                                        3 Dareios II Nothes.
                                                                        3. Arsites. 4. Bagapaios.
     † 425
                                                  † 404
                                                                          + 425 4
                                                                                                        (Dareion II)
                                              (Parysatis)
                                            Artaxerxes II
                                                                                                             Artostes
                                                                        Amestris
                                                                                            Kyros
                                            geb. 452, † 358
                                                                      geb. vor 425 + 3. Sept. 401
                                        (1. Stateira, 2. Amestris, 1. Terituchmes, (Aspasia)
3. Atossa, 4 Aspasia,) 2. Artaxerxes.
                                         Artaxerves III Ochos
1. Darelos
                 1. Ariaspes
                                                                             Arsanes
                                                                                                                                      Atossa
                                                                                                                  Apame (Pharnabazos)
                                                                                                           Artaxerxes]]
                                              † 338
(1. T. der Ocho)
                                                                                                                         (Orontes, h)
t vor 368
                                                                              ÷ 354
                                                                                        tvor338
                                                                                                                                 (ArtaxerxesII)
              oder Artarathes
                    + 354
                                              2. Atossai
                                             Arses Parysatis ( 336 , Alexander?)
Arbupates

+ 334
                                                                                            Т.
                             Bisthanes.
                                                                                                                                 Dareios III
                                                                                                                                       † 330
                                                                                    (Artaxerxes III)
                                                                                                                                  (1. Stateira.
                                                                                                                   2. Schwester des Pharnakes
                                                                                                                                3. Abanduxt.)
                                  T.?
                                                                                                                                          Stateira
                                                                                                        Ariobarzanes
                                                                                                                            Ochos
                                                                                                                          geb. 339
                                                                                                                                           + 323
                             (Hystaspes)
                                                                                                                                        (Alexander)
```

<sup>1)</sup> Töchter der Amytis, nicht der Kassandane, obwohl es Herodot sagt.
2) Vater des Mardonios † 479 (Gatten der Artazostra und Vater des Artontes), des Ariomandes, sowie einer Tochter, der Gattin Dareios I.

Vater des Sataspes und Pharandates.
 Deren Söhne: Zopyros und Artyphios.
 Vater des Autoboisakes und Mitraies.

#### meniden.

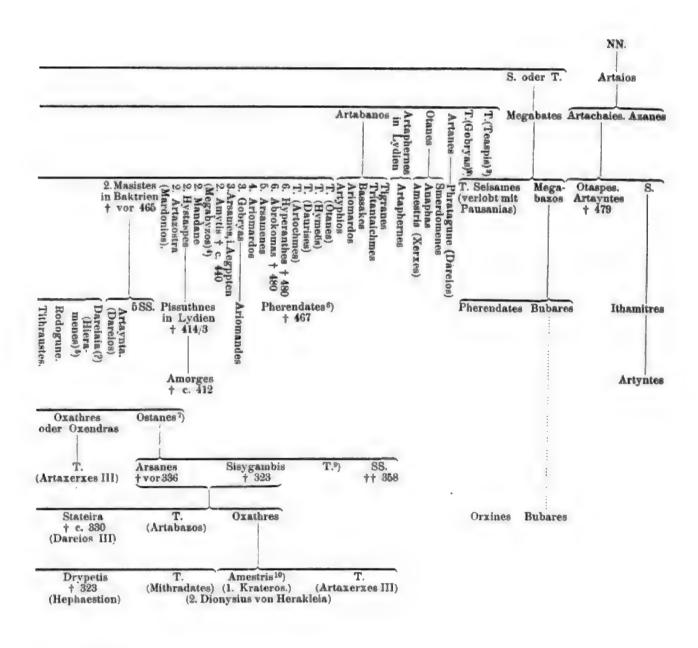

<sup>6)</sup> Brudersohn des Xerxes.

<sup>7)</sup> Von 13 Kindern des Dareios II starben 7 in frühem Alter.

<sup>8)</sup> Ahnherr der Könige von Kommagene.9) Schwieger des Madates.

<sup>10)</sup> Mutter des Klearchos, Oxathres und der Amastris, der Gattin des Lysimachos und Mutter des Agathokles.

### Könige von Bosporos.

(Vgl. Sabatier, Mem. d. Petersb. Ges. für Archaeol. IV, 1850, 7. Koehne, das. V, 1851, 296. Schaefer, Rhein. Mus. 33, 1878, 425.)

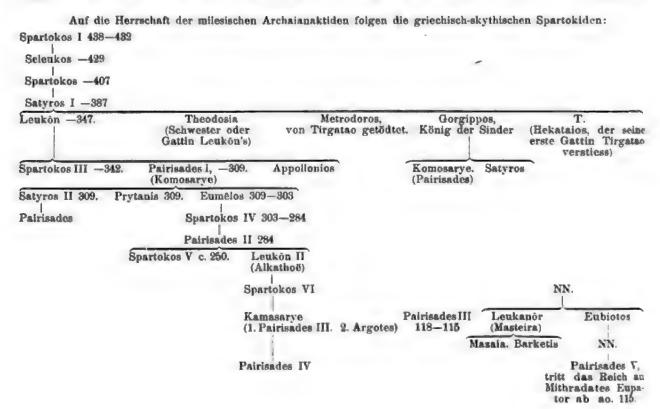

```
401
                                           Könige von Pontos und Bosporos.
  Orontobates
  Mithradates I, + 363
Ariobarzanes I, † 337
 Mithradates II, 337-302
Mithradates III Ktistes, König seit 296-, + 266
Ariobarzanes II, 266-245
Mithradates IV, 245-190
(Laodike, T. des Antiochos II Theos)
Pharnakes I, 190 169
                                                 Mithradates V 169-- 120
                                                                                                                  Laodike
                                                                                                                                           Landike
                                     (Laodike, T. des Antiochos IV Epiphanes)
                                                                                                             (Antiochos III) (Achaios II v. Lydien)
  (Arrarathes V)
               Mithradutes VI
                                                Laodike
                                                                                                               Mithradates
                                                                       Laodike
Mithradates)
                                                                                    Mithradutes
Chrestes.
           geb. 131, reg. 120-63
                                         41. Arianathes VI
                                                                                                Roxane
                                                                                                          Stateman
                                              Epiphanes)
Nikomedes;
              (I Artasamay)
                (2. Laodike)
  Ariarathes,
                   Artaphernes
                                       Machares
                                                       Pharnakes II,
                                                                                                                                                       Athenaïs
(Artobarzanes).
  König von
                      geb. 103
                                        König v. König v. Pontos
                                                                                                              Mithradates
                                                                                                           Pergamener
                                                                                                                                   Kleopatra
Tigranes I
                                                                                                                                          Drypetina
                                                                                                                                               Mithridatis
                                                                                                       Arkathias
                                                                                                  Niphares
                                                                                                                           Orsabaria
                                                                                                                               Eupatra.
Kappadokten
geb 104, + 87
                                       Bosporos, u. Bosporos 63, 79-65 geb 97, 7 47
                                                                                             )xathres
                                                                                                                       Laodike,
                                                                                                                   ,aodike.
                                                                                    Dareios
                                                                                        Nerxes.
                                                                                           Polemo I, S. des Zeno, 39-8
                                 Dareios
                                                    Dynamis
                                                                        Arsakes
                                  ao. 39 (1. Asandros, Archont,
47-17 König)
(2. Polemo I, 39-8)
                                                                                         (1. Dynamis. 2. Pythodoris.)
                                                                                   Zeno (Artaëës) (2). Tryphaena (2) (Kotys von Thrakien)
                                             Aspurgos (1)
8 vor —38 n. Chr.
                                   Mithradates
                                                             Kotys
46-62
                                                                                                               Polemo II
                                      42 - 45
                                                                                                              38-42, + 63
                                  (Gepaipyris)
Nachdem Bosporos römische Provinz geworden ist, erscheinen die folgenden Könige, deren Herrschaft bereits vorher neben der pontischen bestand, als Vasallen Roms (vgl. Sabatler, Mein. d. Petersb. Ges. für Archaeol. IV, 1850, 7. v. Sallet, Zeitschr. f. Num. 4, 1877, 229. Latyschev II).
 Sauromates I
                      Reskuporis I
 (Gepaipyris) ao. 3 n. Chr.
                Tiber, Jul. Sauromates II
                                                      Tib. Jul. Rhēskuporis II
                                                                  14 - 42
                                                                   NN.
                                                      Rheskuporis III, 71-92
                                                      Sauromates III, 94-124
                    Kotys II, 124-132
                    Rhoimetalkes, 132-154
                                                                                              Mithradates Eupator 156-171
                    Sauromates IV, 171-212
                    Rhēskuporis IV, 212-228
                    Kotys III, 228 -234
                                                     Sauromates V, 230-233 (beide gleichzeitig, wohl Söhne des Rheskuporis).
```

Rhēskuporis V. 235-235

Sauromates VI, 276 Teiranes, 276 Thothorses, 279—308 Rhadamsadios, 308—323 Rhēskuporis VIII, 304-342

Rhēskuporis VII, 240—262 Pharsanzes, 253—254 Rhēskuporis VII, 263—296 (wohl mit dem vorigen identisch)

Ininthimeos, 285-240

Könige von Kappadokien. (Vgl. Th. Reinach, Revue numismat. III, 4, 1886, p. 480 ff.)

### A. Ariarathiden.

| Pharnakes von Kappadokien <sup>1</sup> )<br>(Atossa, Schwester des Kambyses                                  | des Vaters Kyros des Grossen)                                                        |                                      |             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Gallos                                                                                                       |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Smerdis                                                                                                      |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Artamnes (Aria[ra]mnes)                                                                                      |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Anaphas I                                                                                                    |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Anaphas II                                                                                                   |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Datames. Arimnaios                                                                                           |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Ariamnes I                                                                                                   |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Ariarathes. Olophernes                                                                                       |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Ariarathes I <sup>2</sup> ) von seinem Oheim adoptirt geb. 40i, reg. 381—322                                 | Aryses                                                                               |                                      |             |                          |
| Ariarathes II<br>301—280                                                                                     |                                                                                      |                                      |             |                          |
| Ariaramnes 280—230 (König seit 256) in Tyan Ariarathes III reg. 230—220 (Stratonike, T. Antiochos II, seit 2 | na                                                                                   |                                      |             |                          |
| Ariarathes IV Eusebäs<br>220—163<br>(1. NN. [Liv. 38, 39, 6]. 2. Antiochis,                                  |                                                                                      |                                      | von Antioch |                          |
| Stratonike (1) Ariarath<br>(1. Eumenes von Pergamos, 188)<br>(2. Attalos II von Pergamos, 159)               | es V Eusebės Philopator, ursprüngl. Mithra<br>163—130<br>(Nysa, seit 162)            | adates T. T.                         | Ariarathes  | Nikephoros<br>Orophernes |
| Demetrios 5 Söhne, von<br>Polyb. 33, 10, viell.; S.<br>des untergeschobenen<br>Ariarathes                    | n Nysa getödtet. Ariarathes VI Epiphar<br>130—112<br>(Laodike, T. Mithradates von Po | •                                    | Demetrios?  | horos                    |
|                                                                                                              | iarathes VII Philometor. Ariarathes VII.<br>b. c. 120, reg. 112–100 100–97 (Ni       | l Nysa<br>ikomedes III Phil          | opatōr)     |                          |
|                                                                                                              |                                                                                      | Nysa.                                | •           |                          |
|                                                                                                              |                                                                                      | omedes IV od. L<br>Iohepriester in K |             |                          |
|                                                                                                              |                                                                                      | Oradaltis                            |             |                          |

<sup>1)</sup> Die Reihe vor Ariarathes I (bei Diodor) ward nach dem Zwist Ariarathes V und des Orophernes zu dynastischen Zwecken aufgestellt.

<sup>2)</sup> Dieser Ariarathes scheint mit dem älteren Bruder des Orophernes, Ariarathes, identisch, und Ariarathes II der Sohn des Olophernes zu sein, s. Niese in Pauly's Real-Encycl. ed. Wissowa (1894) u. d. W. Ariarathes.

### B. Ariobarzaniden.

Ariobarzanes I Philoromaios 96-63 (Athena's Philostorgos)

Ariobarzanes II Philopator 63-52

(Athenaïs Philostorgos, T. des Mithradates Eupator)

Ariobarzanes III Eusebes Philoromaios. 51 - 42

Ariarathes X Eusebes Philadelphos. 42 - 36

S. (Sisines?)

(Archelaos?)

### C. Archelaiden.

NN (ein Makedonier?) Archelaos I, Feldherr Mithradates Eupator. Neoptolemos, Admiral des Mithradates † nach 73 Diogenes (Sohn oder Eidam) Archelaos II, Hohepriester in Komana † 55. (1. NN. 2. Berenike, T. des Ptolemaios Aulétés) + 85. Archelaos III, Hohepriester in Komana T. (2)
(Glaphyra I) † 55
Archelaos IV Philopatris Ktistes, König von Kappadokien und Kilikia tracheia

36 vor - 17 n. Chr.
(1. NN. (Schwester Ariarathes X?) 2. Pythodoris, Enkelin des Antonius, Witwe Polemöns I)

in Kilikien. Glaphyra II, † 7 n. Chr. (1. Alexander, S. Herodes [† 4 n. Chr.]. 2. Juba [† 20]). Archelaos V, Fürst der Klitae in Kilikien. Alexander Tigranes von Armenien

Tigranes von Armenien

Alexander von Elaiusa (Iotape, T. des Antiochos IV von Kommagene).

# Stammbaum der Herrscher von Georgien.

(Nach Brosset, Histoire de la Géorgie, Band II, Hist. moderne, Ire livr. 1856 p. 619 ff.)

1. Dynastie: Karthlosiden oder Pharnawaziden, n. 1. 2. 10-18.

Thargamos

|                                                               |                  | tionlet<br>d. armen. Chronik ist diese Perserin die Schwester des Samara, d. h. dieser chenfalls Perserh | [Brosset, Introd. XXVII.]                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                  | NN.                                              | Pharasmanes. (T. des Pharasmanes)                               | Radamistus T. Zenobia S. S. (Zenobia) (Mithridates) (Radamistus) † 52 n. Chr.                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  | en. Chronik ist diese Perserin die Schwe                                                                 | (Kudj, Eristhaw von Egris)                                                                                                                 |                                                                                                                                           | udj) (T. des Surmag)                             | Kart'am<br>† 33 vor Chr.<br>(T. des Bartom I)    | 10. Adork,<br>3 vor bls 55 n. Chr.<br>(armen. Prinzessin)       | 11. Barto od. tom II 11a. Kartam in Mayet'n und den in Armaz und kindern nördt. v. Kur südl. vom Kur reg. 55-72 |
| Armanier Georgier<br>Mayet'os. Gardabos. Kuxos. Kayos. Gačios | Jawayos          | S., von Alexander getödtet<br>(Perseriu aus Ispahau) (nach d. arm                                        | I. Farnawaz, T. wird mit 27 Jahren (König der Oseten) König, mit Unterstützung des Anti- ochos (Antigonos?) reg. 302-237 (eine Durdzukinn) | 2. Saurmag oder Surmag oder Surmag (T. des Eristhaw v. Barda) adoptirt Mirwan, S. der Mutterschwester (Muhme) seiner Gattin, reg. 237-162 | 3. (Mirwan I, 162-112) (S. des Kudj)             | T. 5. (Aršak, S. des Aršak I von Armenien) 93-81 | n II 6. Artag (Artoken) syéta 81-66 artom I)                    | 7. Barton od. 'tom I<br>(Arakidin)<br>adoptir Karthan<br>66-33                                                  |
| Mtszét'os. G                                                  | Uplos. Odzrazos. | Samara, Mama-                                                                                            | tannter, Gon-<br>verneur, Haupt<br>des Hausers) von<br>Mexéta zur Zeit<br>Alexanders<br>† 322                                              | 2. Dynastie:<br>Nebrothiden,<br>n° 3, 4, 8, 9,                                                                                            | 3. Dynastie:<br>Arsakiden,<br>nº 5. 6. 7. 19-23. | 4. Pharnajom                                     | 8. Mirwan II<br>reg. in Mayeta<br>33-23<br>(Witwo des Bartom I) | 9. Arëak II,<br>(Nebroth. von Vaters-<br>Arsak. v. Mutterneite)<br>233 vor Chr.                                 |

| 4    | ů | í |
|------|---|---|
| 1    | Ė |   |
| 100  | ñ |   |
| į    | ŝ |   |
| 3    | ì |   |
| 10.0 |   |   |
| i    | Ď |   |

|                |                                   |                           |                                                                                                |                                                    |                                                                                                 |                               |                                                             |                  | TOU.                |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                          |                                                                                 |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12a, Pareman I | el 13a. Azerk<br>oder mork        | isa. Amzasp I             | 15a. Parsman II Kwel (der Gute)<br>(Ghadana, T. des Königs von Armenien)<br>113122 (vergiftet) | 16. Admi (Adam)<br>129-132; Ghadana regiert weiter | 17. Parsman III, geb. 131, unter Regentschaft der Grossmutter, welche 146 stirbt, dann: 146-182 | T. (Artašės III von Armenien) | 19. Rew 186–213<br>(Séphélia, T. des griech.<br>Logotheten) | 20. Wačę 213-231 | 21. Bakur I 231-246 | 22. Mirdat II 246-262 | 23. Asp'agur 262-265 | Abešura † 280<br>(24. Mirian (Mihran), S. (illegitim) Sapers I (nach d. georg. Chronik Ardavirs I) angebl. 7 Jahre alt; seine Frau † nach Sjähriger Ehe, in Mirian's 15. Jahr; Mirian's 2. Gattim ist Nana, T. des Uliotoz (Ulitos, Ulitorh) von Pontos; Mirian † 342, in demselben Jahre wie sein Sohn, Nana † 343). | 25. Bakar I 342-364 (Pheroz, Sasanide, Eristhaw von Rau)             | 26. Mirdat III 364-879 S.                                | 27. Waraz-Bakar 379-393 T. (Bakar II) (1. T. des Trdat) (2. Enkelin des Pheroz) | 30. Mirdat IV (1) 406-410 Trdat (1) St. Murwanos (Petrejos) † als Mönch in Jerusalem 2, Dez. (474?) |
| Fortactung.    | 13. Armazel od. ezael reg. 87-103 | 14. Dérok<br>reg. 103-113 | (pers. Prinzessin)                                                                             |                                                    |                                                                                                 | 16. Amzasp II, † 186          |                                                             |                  |                     |                       |                      | 4. Dynastie: Sasaniden od. Xesroiden, n. 21—38. 41—45.                                                                                                                                                                                                                                                                | Rew + 342<br>(Salome, T. des Trdat v. Armenien)<br>in Kaxeth, Kuxeth | 28. Trdat (von der heil. Nino wunderbar geheilt) 393-406 | (Waraz-Bakar)                                                                   | 29. Phareman IV (2) 405-408 30                                                                      |
| Ju             | sti, F                            | erd., In                  | anisches l                                                                                     | Namenb                                             | neh.                                                                                            |                               |                                                             |                  |                     |                       |                      | 4. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                          |                                                                                 | 51                                                                                                  |

30. Mirdat IV

31. Arčil I 410-434 (Mariam, T. des Kaisers Jovian)

39. Guaram 574-600 (dies ist wahrsch. der erste Guaram, und sein Vater Bagrat erfunden, um den Namen Bagra-Waraz-ward Salomo, Jude, stammt in der 56. Generation von David ab (ungeschichtlich). Bagrat † 568 (scheint von Waxuit ersunden) Asain. Demetre. Mihranduyt, geb. 445, 6 Jahre nach Waytang. 5. Dynastie: Bagratiden mit Xosroiden verbunden. Nerseh, wabrscheinl. Sprösstings (Tochter des Waxtang) (T. d. Bakur, Sohnes des (Peroz von Persieu) des Rew Bagrat. 40. Stephanos I, Mthawar oder Haupt der Eristhaw, + 619 gegen Heraklios. Guaram, Kuropalat in tiden zu erklären) Saintexe, † 678 32. Mirdat V 434-466 (Sagduxt, T. des Barzabod, Eristhaw von Ran) Monbal. Abgawar. Waxtang I (pers. Waran-Xosro-Tang) gen. Gurgasi (Wolfs-kopf) oder Gurgasian (Wolf-Löwe), König im 7. Jahr (459 geboren) [27, geb. 439]. (1. Balenduxi, T. des Ornizd von Persien, † c. 466 [9]. Maiser Leos I), reg. 466 –499. † 60 Jahr alt. Bagrat (T.d.Königin Rakael, welche ihn u. seine Brüder tauft) 38. Bakūr III Interregnum d. Xusrau II 167 - 570 Gurgenes ao, 523 Peranios Pakurion Hagratuni) (Guaram Mehrere SS 37. Pharsman 542-567 41. Adarnase I, Mthawar, von Heraklios eingesetzt. 42. Stephanos II 6:19-663 r zur Zeit des Dači. (619[620] - 639)Leo u. Mirdat, (Zwillinge) 333 36. Pharsman V 528-542 peteanx von Somzeth.) geb. 4 Jahre vor Waxtang Xwarandzė od.Xoramze, (Bakur, also 435. 35. Bakur II 514-528 34. Daréil (1) wahrsch. 715) König Waxgeorg. Dači 499-514 Rew, in Ku-Grigol, Nachkommen des Miran und xeth, unter gaslan. T. (Enkel des Bruders Stephans I)

|                                 |                                                   |                                                                                                                                                             |                                     | Adarnase                                                                            | 94                        |                                                                         |                                         | Kur<br>(T.                                                       | 47. Bagrat I<br>Kuropalat, †876<br>(T. Smbat's des<br>Bekenners) | , †876<br>'s des                                                                                                                                                                  | T.<br>(Thewdos von<br>Ap'xaz)                                                                                               | az)                                                                | (Sc)                                                        | Guram-Mamphal<br>(Schwester des Smbat I<br>von Armenien Mönch, | r des Sr<br>enien) M | al<br>nhat I<br>önch,                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                                 |                                                   | Furgen-Mam<br>Kuropalat v<br>Artanul, †                                                                                                                     |                                     | Asot S<br>Kekela<br>† 867                                                           | von Arts<br>† 889         | Smbat-Mamp'nl<br>von Artanuf<br>† 889                                   |                                         | 48. David I<br>Kuropalat – König<br>† 881<br>(von Nasr getödtet) | König<br>ödtet)                                                  | Ašot<br>+ 885                                                                                                                                                                     | Ada                                                                                                                         | Adarmasa<br>† 574                                                  | Nasr<br>oder<br>Narse<br>+ 888                              | Aiot<br>1 869 (                                                | 1. Adai              | Afot T. Adarnase von Ap'xaz)           |
|                                 | Aĕot-Kux<br>† 916                                 | Eristh, der<br>Eristh, 4896                                                                                                                                 |                                     | David-Mamp'al<br>von Artanuj<br>(Base seiner<br>Schwägerin)<br>† 943                |                           | Bagrat-Mamp'al<br>(Base seiner<br>Schwägerin)<br>† 909                  | p'al 49. 4<br>sr Kur<br>n)              | 49. Adarnase II<br>Kuropal-König<br>† 923                        | se II                                                            | T. (Konstantin von Ap'xaz)                                                                                                                                                        | in von                                                                                                                      |                                                                    |                                                             |                                                                |                      |                                        |
| David<br>Eristh. der<br>Eristh. | Curgen<br>Fristh, der<br>Eristh, † 941            | Dinar<br>(Adarnase Ac<br>Patrik von Hereth) B                                                                                                               | T. darnass Sohn Sagrat-             | Adarnase Eristh, der<br>(Sohn Eristh.<br>Bagrat- T.d.Bagrat-<br>Mani'pals) Mamp'al) |                           | Akot<br>Kiakasi I<br>(T. des<br>Konstan-<br>tin von<br>Ap'xaz)<br>† 939 | David<br>Eristh. d.<br>Eristh.<br>† 906 |                                                                  | avid. E                                                          | Adarnase Gurgen T. Mamp'al) Eristh. d. (Sumbat, Mamp'al) Eristh. T. Sohn'des Mönch, † 945 des Ažot. David- Kiskasi) Mamp'al)                                                      | T.<br>Sohndes<br>David-<br>Mamp'al)                                                                                         | 05 ×                                                               | ***                                                         | Axot<br>Kuro.<br>palat<br>† 954                                | König<br>† 937       | Bagrat<br>Magistros<br>Kurop.<br>† 945 |
|                                 | T.<br>(Bagrat von<br>Ap'gaz, Schu<br>Konstantius) | layanik                                                                                                                                                     | David<br>+ 968                      | Bagrat<br>von Artanuj<br>† 988                                                      |                           | T.<br>(Gurgen,<br>lhr<br>Ohelm)                                         | Ağot<br>Kuropal.<br>† 952               | David<br>Magistr.                                                | Bagrat<br>Magistr.                                               | Gurgen,<br>Eristh. d.<br>Eristh.<br>† 968                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 51. David oder Bagrat II der Dumne,                                |                                                             | Adarnaso<br>Kuropalat<br>† 963                                 | 1                    | Adarnase<br>Magistros<br>† 961         |
|                                 |                                                   |                                                                                                                                                             |                                     | Gurgen<br>† 1012<br> <br>  Dimitri                                                  |                           | Sumbat<br>† 1011<br>                                                    |                                         |                                                                  | 8.66 Kg                                                          | König der Könige,<br>(Guranduxt, T. des<br>Giorgi II v. Ap'xaz)<br>+ 1008<br>reg. mit seinem<br>Sohn Bagrat III                                                                   | Gurgen,<br>der Könige,<br>duxt, T. des<br>II v. Ap'xaz)<br>† 1008<br>mit seinem<br>Bagrat III                               | Sumbat<br>Kuropalat<br>† 992                                       |                                                             | David der<br>Grosse,<br>Kuro-<br>palat,                        | Bagrat.<br>† 969     | Eristh.d.<br>Eristh.d.<br>† 966        |
|                                 |                                                   |                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |                           |                                                                         |                                         | ) <u>&amp;</u>                                                   | 2a. Ba                                                           | 52a. Bagrat III König von Ap'xaz 1779 und Kart'ii 985, regiert<br>mit seinem Vater, + 7. Mai 1014                                                                                 | König v                                                                                                                     | König von Ap'xaz 1179 und Kart!<br>mit seinem Vater, † 7. Mai 1014 | ter, †                                                      | und K.                                                         | art'li 96            | 5, regiert                             |
|                                 |                                                   |                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                     |                           |                                                                         |                                         | න් <del>ට්</del> වේල්                                            | Maria<br>Maria<br>T. d                                           | <ol> <li>Gurg &amp; noder Glorg! I, + 16. Aug. 1027.</li> <li>Mariam, T. des Senellerim von Waspurakan)</li> <li>T. des Königs von Osseth)</li> <li>Alda, eine Alanin)</li> </ol> | er Giori<br>Seneker<br>s von Or<br>anin)                                                                                    | gi I, †<br>rim von<br>seeth)                                       | 16. Aug<br>Waspu                                            | rakan)                                                         |                      | 83.<br>83.                             |
|                                 |                                                   | 54. Bagrat IV, geb. 1018, + 14/11<br>1072. (I. Helene, T. des Kaisers<br>Romanos Argyros. 2. Borena,<br>T. des Königs der Osseten,<br>Schwester Dorghulels) | v.geb.<br>ne. T.<br>yros.<br>gs. de | 1018, + 14/11 des Kaisers 2. Borena, er Osseten,                                    | /III<br>Bre<br>na,<br>en, |                                                                         | (Sumb<br>Kuirika                        | Guranduxt<br>(Sumbat, Bruder des<br>Kuirike von Albanien)        | der de                                                           | Ka<br>n)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | Martha.                                                            | Den                                                         | Demetre (2)                                                    |                      |                                        |
|                                 | Sc. Gio<br>Kuropala                               | 7 7                                                                                                                                                         |                                     | Mariam.                                                                             |                           | Martha<br>(Michael VII<br>c. 1066, als<br>Maria)                        |                                         | T.<br>(Alparsian)                                                | (11)                                                             | Irene<br>(Base<br>Konst                                                                                                                                                           | Irene (? Tochter Demetre's?)<br>(Base der Martha) Geliebte des<br>Konstantin X Dukas, Gattin des<br>Isaak Komnenns, c. 1076 | ter De<br>tha) Gel<br>Jukas, C                                     | Demetre's ?)<br>Geliebte des<br>8, Gattin des<br>8, c. 1076 | 8 8 8<br>8 8                                                   | Da                   | David                                  |

| David         | Athom,<br>König der Osseten                                                                          | Jadaron<br>(1. Rusudan)<br>(2. NN.)                                   | David,<br>gen. Soslan (2)<br>(Thamar, ao. 1193)<br>† 1208 oder 1209         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                      | Thamar (Agharthan von Sirwan) vor 1116; wird Nonne, lebt noch 1161    |                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | II, soit 1289 K. v. Karthil, wo aber<br>König wird. (Ollath, Schwester des<br>Arghun-xau). † 1292                                                                                                                          |
|               |                                                                                                      | n Gorgi                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 65. Waxtang II, selt 1289<br>1290 David VI König wird.<br>Arghūn-xāu).                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                      | Kata Rusudan lexis, Sohn des (Jadaron der Nikephoros Ossete) ao. 1116 |                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                | kommene). Kiinig G<br>Jahre alt, 1234, dann<br>1242, † 1293 (nach<br>seinem Sohn Waykang)<br>K. von Imereth 1259.<br>(T. des Michael Palaeo-<br>logos)                                                                                                    | Mikhael. Alexander.                                                                                                                                                                                                        |
| II ion        | Thotorme or)                                                                                         | Tanata, (A                                                            | Rusudan<br>es (Sultan von<br>(h) Chorasau)                                  | T. a. Grossülrsten<br>bakoi c. 1187)<br>c.1193 [† 1209])                                                                                            | 62. Rusudan<br>geb. 1136 (Moyili ed.<br>din Toyrii v. Erzerum<br>[Orthul] 1223) † 1247                         | Thamar 63a. David IV vath ed-din (Kai Xusrau II) 1236/T).                                                                                                                                                                                                 | II der er- Konstantin. ntl. der ge- nadebuli) (8) König 1272, elne Kom- erun, T. d. bir 1280)). des Atabeg Samtsye).                                                                                                       |
| 55. Giorgi II | Aghmasenebel (reparator) 1068—24/1 1125 (1. Armenierin) (2. Irene) (3. Guranduxt, Tochter des Atraya | Such<br>Such                                                          | III 59. Giorgi III<br>1154 (Burduyan, T. des<br>Xuddan v. Osseth)<br>† 1184 | niri) 60. Thamar<br>e VI (1. Glorgi, S. des Grossfürsten<br>amelt Andreas Bogoliubskoi c. 1187)<br>1184 (2. David Soslan, c.1193 († 1208)<br>† 1212 | 61. Giorgi IV Lasa (2)<br>geb. 1194, Mitregent sainer geb.<br>Mutter c. 1207, succed. 1212 din.<br>† 18/1 1223 | nn) in<br>xaber<br>Awag<br>rmali.                                                                                                                                                                                                                         | Thannar 64. Dimitri II der er- Arghun- köpfte (thaw dadebuli) (8) xan) (2. Sadun + 13/3 1289, (1. eine Kom- Manka- nena v. Trapezunt, T. d. berdel) (2. Nathela, T. des Atabeg Beka I von Samtsye). (3. Sorghala, Tatarin) |
|               | . 566                                                                                                | (                                                                     | 58. David III<br>reg. 6 Monate 1154                                         | Demna (Dimitri)<br>(T. des Ivane VI<br>Orbel.)verstümnelt<br>n. geblendet 1184                                                                      | 61. Giorg<br>geb. 1194, N<br>Mutter c. 12                                                                      | <ul> <li>(3. David V (natürl. Sol Thiis 1243, + 1269)</li> <li>(1. Jigda-xat'un + 1252)</li> <li>(2. Alt'un (Osset.))</li> <li>(3. Gontea, T. des Eristh. Kav. Rac'a, Witwo des Orbel., + 1269)</li> <li>(4. Esuxan, T. des Jones, Noyn, 1268)</li> </ul> | Giorgi Tr                                                                                                                                                                                                                  |

Fortsetzung.

| . 1 |  |
|-----|--|
| pr  |  |
|     |  |
| 8   |  |
| 99  |  |
| 85  |  |
| 棄   |  |
| E   |  |
| 3   |  |
|     |  |

| (が代達は出せる                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                       |                                             | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | •                                                                                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relanzend) Sohn der<br>zur Zeit Dawiths VI,<br>1918-1346 oder 1314<br>(eine Urkunde neunt<br>der nach Waxust mit<br>Giorgi V stellt die<br>wieder her durch die |                                                                    |                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| i. glänzend) Sohn<br>zur Zeit Dawiths<br>n 1318–1346 oder<br>(eine Urkunde n<br>, der nach Waxuse<br>ib). Giorgi V stellt<br>abs einer her durch                | 40.                                                                |                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| (d. i<br>jnig<br>dann<br>1946<br>wan,<br>ib ist                                                                                                                 |                                                                    | Gullar<br>(Joane<br>Wirsel)                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| brts qinwale<br>Nathela, Ki<br>1299–1301,<br>bis 1346, †<br>einen K. Le<br>ihm identise<br>Einheit Geol                                                         |                                                                    | run<br>verlobt<br>s, Sohn<br>rapezunt,<br>t; 1379<br>Hel. Brn-                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                      |
| 67. Giorgi V                                                                                                                                                    | David VIII + 1360 (Sinduxtar)                                      | okia,<br>oniko<br>v. T<br>v. T<br>1376<br>Man                                         | Ulunbia<br>Kaxaber čižawadze)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | (===                                                                                                                 |
| .19                                                                                                                                                             | 68.                                                                |                                                                                       | Ulunbia                                     | Sazwerel                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Zaal,<br>1428. 1429                                                                                         | von Imereth,<br>besiegt, dann<br>g von Karthil<br>?! - 147?                                                          |
| Baadur (3).                                                                                                                                                     |                                                                    | see<br>1366)<br>les Ma<br>pezunt                                                      | (Amir efib 1                                | uz.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 80. 1                                                                                                       | If best                                                                                                              |
| Yadgar (3).<br>Jigda-xātūn (3).                                                                                                                                 |                                                                    | 69. Bagrat V der Grosse (I. Helene, † 1365) P. Anna, T. des M uel III v. Trapezun     | (Amh                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | B V.                                                                                                        | Bagrat VI<br>Glorgi VIII<br>er, wird Kön<br>1466 und 14                                                              |
| Rusudan (1)<br>(Sohn d. Bugha<br>des Grossen).                                                                                                                  |                                                                    | 69. Bagrat V der Grosse (1. Helene, † 1956) (2. Anna, T. des Mannel III v. Trapezunt) | nutin 11                                    | Virklichke<br>on Nestal<br>Giorgi VI                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | T.<br>(Kalo-<br>Johannes v<br>Trapezunt)                                                                    | 75a. Bagrat VI von Imereth,<br>von Glorgi VIII bestegt, dann<br>Sieger, wird König von Karthii<br>1466 und 1471-1477 |
| Manuel (1).                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                       | 71. Konstantin II                           | (Nathia, T. des Kämmrers Kutsna). Dieses ist in Wirklichkeit derselbe wie Giorgi VII, denn Nathia ist Koseform von Nestan-Darejan, und Nathia findet sich in einer Urkunde des Giorgi VII (Sohn Bagrat's). So auch Waxust (abweichend von der Chronik). Er ninmt Imereth wieder ein. |                                                                                                                                                 | Olimitri<br>Gulkar oder<br>Gulkan,<br>† 1471)<br>† 1452                                                     | David<br>gründet die<br>Herrschaft<br>in Kaxeth                                                                      |
| 66a. Waxtang III,<br>geb. 1276 (1)<br>(Tochter des Sohnes Sabur's)<br>König 1301, † 1304                                                                        | liorgi                                                             |                                                                                       | David (2) 1407-1413                         | Kutsna).<br>nn Nathin<br>sleh in cir<br>axust (abv                                                                                                                                                                                                                                   | lare                                                                                                                                            | David,<br>Kathol. von ((<br>Karthli, geb.<br>vor 1417,<br>† 1469                                            | Giorgi, S. des Eristh.<br>Wamiq)                                                                                     |
| 66a. Waxtan<br>geb. 1276 (<br>hter des Sohne<br>König 1301, †                                                                                                   |                                                                    |                                                                                       | (2) 140                                     | VII, de<br>findet<br>findet<br>such W                                                                                                                                                                                                                                                | Quarquare                                                                                                                                       |                                                                                                             | 1. (von K. Constantin Dra-<br>gones zur<br>Frau he-<br>gehrt 1450)                                                   |
| 66a. Web                                                                                                                                                        | Dimitri.                                                           |                                                                                       | David                                       | Giorgi VIII (Nathin, T. des Kammers Kuderselbe wie Giorgi VII, denn Darejan, und Nathin findet siel (Sohn Bagrat's). So auch Waxi Er nimmt Imereth wieder ein.                                                                                                                       | von                                                                                                                                             | 74. Glorgi VIII<br>geb. vor 1417,<br>† 1459                                                                 | }                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 | (8                                                                 |                                                                                       | 1407                                        | chia, T. elbe wie sjan, un Bagra                                                                                                                                                                                                                                                     | 1349<br>fer I<br>470; T.                                                                                                                        | 74. Gi<br>geb.                                                                                              | 505,<br>1478)                                                                                                        |
| h, Kouij<br>batang<br>th, Witt<br>d. Ahm<br>† 1310                                                                                                              | + 1300                                                             |                                                                                       | ) 1396 - 1407<br>Jan [?])                   | derse<br>Dare<br>(Solu<br>Er n                                                                                                                                                                                                                                                       | 72. Alexander, geb. 1349 mar, T. des, Alexander I eth, nach Camö. 3, 470; T. Pelgine Orbel.), wird Mönch, † 1442 (?)                            | IV<br>1445<br>T. des<br>skert,                                                                              | 75. Constantin III<br>1489—1505,<br>(Thamar, 1478)                                                                   |
| 1 V1 (1 V2 V00 W4 (1. Olyal (2. T. 1302).                                                                                                                       | gi VI<br>ine,<br>unter                                             | V                                                                                     | iorgi VII (1) 1396-<br>(Nestan-Darejan [?]) | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | des des des celgino Mönch,                                                                                                                      | tang 1<br>418, †<br>asthun,<br>Phana                                                                        | 75. C                                                                                                                |
| 66. David VI (1), König<br>1292, 1301 von Waxtang III<br>abgesetzt. (1. Oljath, Witwe<br>Waxtangs). (2. T. d. Ahmed<br>Suramel, 1302). † 1310                   | 66b. Giorgi VI<br>der Kleine,<br>geb. 1306, unter<br>Vormundschaft | Glorgi V                                                                              | 70. Giorgi VII (1)<br>(Nestan-Dareja        | ē                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72. Alexander, geb. 1389<br>(Thamar, T. des, Alexander I von<br>Imereth, nach Camč. 3, 470; T. des<br>Pelgine Orbel),<br>wird Mönch, † 1442 (?) | 73. Waxtang IV<br>geb. vor 1413, † 1445<br>(Skhi (Skil) zathun, T. des<br>Fürsten von Phanasker,<br>† 1444) | Alexander.                                                                                                           |

(Portsetzung)

Könige von Karthli and Fürsten von Muxran.

|                                                                         | Asothan<br>† 1561                                                                                       | Kethe-<br>wan<br>(David<br>S. des<br>Alex.II<br>v.Kaxeth)<br>† 1624                                                                                                         | Ašothan. lese.<br>Simon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Arcii Ai                                                                                                |                                                                                                                                                                             | Bagrat<br>Simon<br>Bagrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         |                                                                                                         | Kaixosro, Erckle<br>Administra, geb.:29/3<br>or v. Karthli 1560<br>624, + 1627 (Thamar<br>20/9 1578                                                                         | Domenti II<br>Kathol. v.<br>Karthli<br>1661—1675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( •                                                                     | Dedis-<br>Imedi<br>(Atabeg<br>Kai-<br>xosro II)<br>lebi noch                                            | Kalyosro,<br>Administra-<br>tor v. Karthli<br>1624, + 1627                                                                                                                  | - C 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Melyiseder,<br>atholikos 1524<br>verjagt 1529,<br>lebt noch 1540        | Erekle                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | Hi. Waxtaug V<br>Baxuta-Beg. v.<br>Rostom (K5)<br>adoptirt, c. 1653,<br>Administr. von<br>Karthli, König<br>als<br>Sahnawar I<br>1658—1675<br>(1. Rodan Qa-<br>phlaniëwill,<br>† 17,6 1678,<br>(2. Mariam,<br>WitweRosiom's,<br>† 1690 [82])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Melgiseder,<br>Katholikos 1524,<br>verjagt 1529,<br>lebt noch 1540      | Alexander,<br>lobt noch<br>1601                                                                         | scher<br>Theimur<br>r v. Karl<br>gzar, E<br>1624                                                                                                                            | T. (Giorgi von Aragoni)  T. (Karivis Administi  T. (Giorgi von Aragoni)  T. (Karivis Administi  T. (Giorgi von Aragoni)  T. (Karivis Aragoni)  T. (Karivis Aragoni)  T. (Karivis Aragoni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bagrat,<br>Fürst v. Muxran<br>1512, wird<br>Mönch 1539                  | Waxtang (Xwaranze, T. des Aw-Giorgi † 1528) von Ka- xeth, † 1580) ebte noch 1604                        | Bagrat, bel<br>ministrato<br>(T. des Nu<br>Aragwi) †                                                                                                                        | Konstantin<br>(Darejan, T.<br>des Ghuana<br>Abasidze,<br>† als Nonne<br>1667)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bagrat,<br>Fürst v. Muxra<br>1512, wird<br>Mönch 1589                   | Waxtang<br>(Xwaramze,<br>des Aw-Gio<br>[† 1528] von I<br>xeth, † 158<br>lebte noch I                    | E C                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | Gorgasal<br>in<br>Mexetha                                                                               |                                                                                                                                                                             | 4 1590 + 1590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alexander                                                               | Konstantin.                                                                                             | Giorgi                                                                                                                                                                      | Nirza (2) gen. (?) Rostom, K. v. Karthii 1634, 67 Jahre alt, 4 1658 (1. Kethewan, T. des Gorjasp Abağidze, die er Gulduytar nennt). (2. Mariam, Schwester des Dadian Levan II, 1636, sie 4 1652) adoptirt Luar- sah, dann Waxtang von Muxran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waxlang.                                                                | T.<br>(Eristhaw<br>Bayndur)                                                                             |                                                                                                                                                                             | grat VI(1) Mil<br>1616—1619 Rol<br>(Anna, T. d. Ka<br>Alexander II 67<br>v. Kayeth) (1.<br>T. de<br>hen<br>riam<br>de<br>Lev<br>el<br>fillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 근                                                                       | T.<br>Jiladze)                                                                                          | Lewan                                                                                                                                                                       | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \fra |
| . Dimitri.                                                              | Beżo.                                                                                                   | Waxtang,<br>lebt noch<br>1546                                                                                                                                               | Waxiang.<br>Elizbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77. Giorgi IX,<br>1524—1535,<br>wo er Mönch<br>wird, leht noch<br>1540  | Demetre,<br>1540 noch<br>lebend                                                                         |                                                                                                                                                                             | T., von den Persern 1579 gefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| )                                                                       | Ramaz<br>od. Darazan<br>oder Adar-<br>nase, Ge-<br>sandter an<br>Sah Ismail<br>1519, lebte<br>noch 1546 | 79n. D<br>1569,<br>1569,<br>bald<br>1. Ver<br>Alex.<br>Keth).                                                                                                               | Luarsab, 1582 12 Jahre alt, Geisel<br>nach Persien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vid VIII  (2. Nestan des David , vergiftet). ul Barathas. ab und wird   |                                                                                                         | <ul><li>Т. (Kekaos Čycidze).</li><li>S. † 1536.</li></ul>                                                                                                                   | Elene (Atabek Manučar II, 1582)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Davidan, v. ingulation                                                  | H. Luarsab I, † 1658<br>Chamar, T. Barrat's III von Imereth, war 1556 todt)                             | 79. Suimon I<br>geb. 1537, als<br>foslem: Sultan<br>Mahmid<br>(Nestan Dare-<br>an, T. des Le-<br>ran II v. Kayeth<br>on. 1559) 1600 v.<br>ien Türken ge-<br>angen, † 1606/9 | T. des<br>Lipa-<br>Liba-<br>16010)<br>(1605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76. Da. T. Thamar. arejan, T. Barathian k. Mira'ng fill, dankt Mönch, † | 4. Luarsah<br>† 1558<br>Thamar, T. I<br>rat's III v<br>Imereth, we<br>1556 todt)                        | Fig. Sui<br>geb. 15<br>floslem:<br>Mahn, T.<br>An, T.<br>van II v.<br>io. 1559)<br>len Tür<br>Angen,                                                                        | Mariam, T. de<br>Giorgi Lipa-<br>rtiam, lebto<br>noch 1610)<br>† 1603 (1605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| A Bushku M. 198      | of Theimmaz D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Linarsab  L. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Marian  T. Selwie  Soldin  Soldin  Toristin  Racin  Toristin  Racin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristin  Toristi | Elene (Kai Xosro Yaświli 1690) Natürl. S., ao. 1708 Andarnas od. Afa- nasi, geb. 1707, † 1784 Anna. Konstantin. Alexander, † 1711 Rostom qular agha (T. d. Fath Ali-xan) † 1722 Themuraz † 7 12 1710  Themuraz † 7 12 1710  Themuraz † 7 12 1710  Themuraz † 7 12 1710  Themuraz † 7 12 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mariam.  Anastasia.  Alawerdi xan von Tiffis 1737 (natürl. Sohn)  Usein Beg oder Alexander, getauft 1750  Lewan.  dy Harring M. Light Sping M. Light Sohn M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. Light Sping M. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. Goča Konstantin   | 17. Ghorgi<br>iAdam Sultan Govaswili<br>ger-<br>hamar Roston hiza<br>harsab, Mirza loran,<br>ger-<br>kytung) ger-<br>blondet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st. Giorgi XI © Lewan oder Gurgine 2 Sabqulinawa II xan an az II xan d. Thamar. T. d. Thutha d. David, Schneg F. des Giorgi xeth, † 1881) T. des Giorgi Kai Xouro † 1678. T. des Giorgi Kai Xouro † 1678. T. des Giorgi Kai Xouro † 1678. T. des Giorgi Kai Xouro † 1678. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1691–1695. T. des Giorgi C. Thina † 1709. T. des Giorgi C. Thina † 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Power of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the P | T. (Papuna, S. des Schoëtta III v. Rača sodannd. Gedewan)  Panta (natürl. S.)  † 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waxtang 22. BagratVI | Linarsab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janasab and Janas | Thitless (Bagert IV (L. Levan Themary Changert IV (L. Levan Themary Commerceth Dadfan III. 1981)   1982   1984 (Markel)   1984 (Markel)   1984 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 (Markel)   1986 | Bagast (verlobing 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mach 1754 mac | Wayust (natürl. S.) (Mariam, T. des Giorgi Abasidze) war 1772 todt  Anuka (Wayust Abasidze 1712) † 1746 vor Thamar Thamar Thei- muraz II v. Kayeth 1710) † 1746 Giorgi, geb. 2/8 1712 (Maria Dolgo- rukowa) † 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80. Giorgi X         | Helene (verlobt mit Peodor, S. d. Boris Godunof) Thinathin, auch Pheri, Lela, Phatman-Sultan- Begum (L.Schäh' Abbas I) 2. Pheikar-yan: (Hist. 2, 45. 55) Xorasan (Theimuraz v. Kaxeth 1600) + 1658  11 1000   1000   1000   2011   1000   1000   2012   1000   1000   2013   1000   1000   2014   1000   1000   2015   1000   1000   2016   1000   1000   2017   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   1000   1000   2018   | Erekle, Papuna Dathatsa. Thi<br>gr. (Thaba. i<br>blendet T. des<br>1716 Lewan<br>Abrichge)<br>† 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rusudan čerkes, T. des Qilčiq) † c. 1692  Rodam (Georg von Imereth 1703)  David, † 24 10 1709  Darejan (Manučar, S. des Lewan III Dadian 1672; † 24 9 1739 (1740)  Mamuka, † c. 1695  Alexander, † 1710  Konstantin, ao.1696  Ašothan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | David, † 28-12-1732 in Moskau  David, † 28-12-1732 in Moskau  David, † 28-12-1732 in Moskau  David, † 28-12-1732 in Moskau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Könige von Atropatene.

Atropates, von Alexander in seiner Herrschaft bestätigt 328 Artabazanes, schliesst Frieden mit Antiochos III 220 Mithridates ao. 67 (T. des Tigranes) Dareios ao. 65 Ariobarganes I ao. 30 Artavazd I, + c. 20 Ariobarzanes II Iotape 20 vor -2 p. Chr. (mit Alexander, S. des Antonius und der Kleopatra, verlobt, 29) auch König von Armenien 1 vor Chr. Artavazd II, König von Armenien und Medien, † 10 n. Chr. Gaius Julius Artavazd, † 38 Jahre alt in Rom Stammbaum der Parther. Artaxerxes II1) Phriapites 1) 2. Tiridates I 1. Arsakes. 250-248 3. Artabau I (Arsakes) 214 - 196S. 2) 4. Phriapites 196 - 1816. Mithradates I. 5. Phraates I. Walaršak 8a. Arsakes Nikephoros? 8b. Arsakes Dikaios? Artaban II. 127-124 181 - 174174 - 136in Armenien 7. Phraates II. Rodogune. 10. Sanatrukes 3) 9. Mithradates II 136-127 (Demetrios II) 76 - 67(T. des 11. Phraates III Demetrios II) 67 - 6012. Mithradates III. 13. Orodes I T. (Artaward v. 60 -56, † 54 56 - 37(T.d.Antiochos) Armen.) v. Kommagene Ha. Tiridates II Pakoros 14. Phraates IV mehrere SS. 14b. Mithradates IV 32 und 27 + 9.6 38 37-2 19-9 (T.d. Tigran) (1.NN, 2.Musa) 17. Vonones I. Phraates. Seraspadanes. Rodaspes. 15. Phraates V 16. Orodes II 8-11, in Armen. 2 vor - 4 n. Chr. 14 - 17, + 19(T. des Phraates IV?) 21. Vonones 114) 50-51 18a. Tiridates III 18. Artaban III 20a. Meherdates 37 10-40 49 19. Wardanes I. NN. Arsakes-Gew Orodes Artaban. 22. Volagases I. Pakoros Tiridates\*) in Armen. 34 in Armen. † 40 (Mithradates) Dareios, 51-77 in Atropat. 40-45 in Armen. 35 † 100 20. Gotarzes. 23b. Sanabarea? 23a. Artaban IV 6) -188 von Artaban III HO 79 - 93Volagases -79, 111 14 .Wardanesl Pakoros III -83, 93-110 ndoptirt, 40 und 45--51 130 Anmerkung. 1) Ungeschichtlich. Exedares in Armen. 2) Aus dem Titel Philadelphos des Phriapites 26. Volagases III. Pakoros Merithat. 148 - 191zu schliessen. in Armenien Edossa 119-Parthamasiris 162 3) Nach v. Gutschmid ein Sohn des Arsakes Dikaios. 00-114 Tiridates Volagases IV. 4) Nach demselben ein Sohn des Phraates IV. 191-208 So nach Tacitus (12, 14, 15, 14); nach Joseph. 2, 3, 4 sind er und seine Brüder Söhne des Artaban III und Stiefbrüder der 28. Volagases V 208-227 Artaban 215 - 224

Pakoros (Afqur)?

30. Artawazd, 227

andern.

6) Vjelleicht ein Sohn des Volagases I.

123

### Stammbaum der Parther (Aschkan)

nach den morgenländischen Schristellern.

Der Stammbaum wird zurückgeführt. I. auf Isfendiär, und zwar a) Akak, S. des Kurrah, Rasnian, Artalax, Hormiz, Sahm, Zaran, Isfendiär (Tabari 709), b) Akak, S. des Dara, Dara, Ardakir-Bahman, Isfendiär (Tah. 706 u. aa.); 2. auf Siawak, von dem unmittelbar Ak der Biese, Vater des Akkan austammt (Tabari 710. Alberum 113. Maxudi 2, 136); da jedoch selbst nach den sagenhaften Stammfolgen der Sprung von jenem Kayamiden auf die Akkan zu grosa war, so fügte man noch Namen ein, so dass die Ahnen des Sabūr waren: Siawak, Ak. Akkan, Sabur, Balak, Afgur (Pakur).

Die Listen weichen darin vielfach ab, dass ein Herrscher bald als Sohn, bald als Bruder seines Vorgängers gilt. Die spateren Quellen haben den Genealogie durch Vardennalum der beizten werläusger.

| Reihe des Sebeos und Mose.        | Arsak der tapfere entspricht Arsakes und Tiridates | Artašir oder Artašės " Artaban I bis Phrastes I | Aršak der grosse " Mithradates I | an Phrances II und Artaban II     | ak "Mithradates II bis Phrastes III | " Mithradates III und Orodes I        | ir . Phrastes IV and V                       | Orodes II bis Vouones II | Volagases I        | . Volaganes II and Pakoros | As OBTOKE                 | . Volagases III | We volugases IV and V |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Reihe des Mirxond<br>in 2 Linien. | Akak                                               | Akak bin Akkan Arta                             | Sapur                            | Bahram od Guderz. Balas bin Askan | Balas Guderz Aršanak                | Hormuz. Narei (l. Bizan?) Bizan Arses | Firuz Balas, Narei Gudera, Narei Areavir     | Balas (irrig) Artašes    | Xusrau Balas Dareh | Arënk                      | Ardewan Ardewan?) Artakes | Peroz           | Walare                |  |
| Reibe des Mas'udt.                | Akak                                               | Akak                                            | Kapur                            | Bizan                             |                                     | Guderz. Nars. Hormuz                  | Ardewan                                      | Kesra                    |                    |                            | Ardewan                   |                 |                       |  |
| Reihe des Tahari.                 | J. Alak                                            | 2. Ašak bin Ašghan 4a. Afqur1)                  | 3. Sapur 4b. Sapur               | 4. Guderz. Balak 4c. Balak        |                                     | 5. Bizan. 8. Hormuzan                 | 6. Guderz. 7. Narsı. 9. Firitzan od. Ardewan | 10. Kesra                | 11. Behafrid       | 12. Balas                  | 13. Ardewan               |                 |                       |  |

1) Afgür (Fakoros) ist nach Alberuni derselbe wie Ażak bin Ańkan; die Verkennung dieses Verbaltnisses hat veranlasst, dass bei Tabari 710 und Alberuni S 113, 2, Sapūr und Bala's sweimal erscheinen, nämlich als Sohn und Enkel von Ańak und von Afgur bin Bala's.

2) Ardowan erscheint doppelt, Tahari 706, 709 (nicht 710), und Maridd; und dieses hat den Anfertiger der ausschlichen, aber willkurlichen Liste, den Mobed Bahräm, und nach ihm Miryönd, veranlaast, den Widerspruch der zileren Nameurenhen dadurch aussugleichen, dass er au Ardewän (Arabance V) eine zweite Reibe anfügt, die aus n° 4—7 der älteren Reibe zusammengestellt ist. Die Sunme der Regierungsjahre von n° 1—9 beträt bei Tab. 709: 180 Jahre oder richtiger 170 (mit Weglaseung der 10 Jahre des ersten Afak, der auch in der andern Liste keine Zahl hat, weil er als Abnherr, nicht als erster Herrscher galt); Tab. 706: 189 (190) Jahre, die von n° 10—13: 85, resp. 95 Jahre (mit 18 Jahren für Behäfrid, der bei Tab. 707, 8 feblt), d. b. die Hälfte der andern Oder 1 Drittel der Totalsumme 255 und 285.

### Könige von Armenien.

(Chronologie vielfach unsicher.)

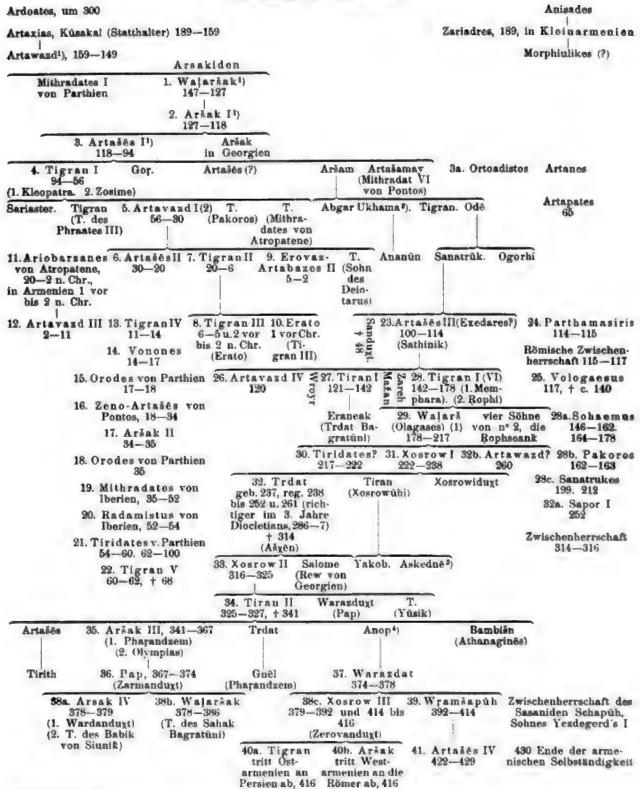

<sup>1)</sup> Diese 4 werden nur von Mose und Sebeos genannt. 2) Diese Anknüpfung des edessenischen Königshauses an das armenische ist ungeschichtlich, wie schon aus der Chronologie ersichtlich ist. 3) s. den Stammbaum der Pahlavüni. 4) Nach Faust, Byz. Bruder des Pap.

### Fürsten von Pars.

I. Fratakaras Bagakart I Bagoraz Bagakart II - Patükras I. Artagatr I. Wahüburz (Oberzos, zur Zeit des Antiochos I, 280-261) Narsah I ? | Patükrat Patükraz II. Narsa II II. Šāhs (Malkā) a) seit der Lostrennung von den Seleukiden (?) Manawax (?). Tirdai. T . . . ta. Zaturdat (wahrscheinlich zur Zeit der Schlacht gegen Numenius, ao. 165 vor Chr.) b) Unterwerfung der Persis durch Mithradates c) neuer Münztypus Dariw Artageatr (Mitte 1. Jh.'s vor Chr.) (Kamopat)1) (Kaw)āt. (Wah)umitr. Manučitr I (NN.) Manucitr II Artaxěatr Tirdat Nemopat. Artanobočat. (Wahumitr) (spätere Partherzeit) Pakur. Zaranč

<sup>1)</sup> Fürsten mit eingeklammerten Namen werden nur auf Münzen ihrer Söhne genannt.

Artsruni. Tigran. Adramalek. Ners. Nersex. Marod. Aršam. Aršavir. Asūd (Ašot, zur Zeit Ptolemaios I). Šavarš. Gogean. Savasp. Peroz. Sahak Kiuros, unter Walaršak (147-127) Wargen, Wahan, Šambith (Smbat), Jaj. Jajurh, unter Aršam (viell, Saphiul von Edessa (23-4) Aršavir Sahak Xūran (Xosran) Smbatuhi, T. des Enanos Wave Aršavir 105A Haman Bagrat.) unter Sahak Artašės III unter Artašēs III Anus Añot Hamazasp, Šavarš, Asod (Ašot, unter Walarš 178-217). Babgean (unter Xosrow I 222-238) NN. (T. des Artavazd Mamik.) Tirots (unter Trdat) Wače (unter Tiran II, 325-337) Mehužan, † 381 Mehužan Šavasp (unter Šapúh, 415-419 und Bahram V, 420-438) ao, 384 Wram (Wardanoys) Dzovik Tačat Goter Anuišwram gehen zu Marcianus, Gatten der Kaiserin Pulcheria, der 457 starb. (Hmayeak Mamik.) (Ašūšay) Waçe c. ao. 430 Merhūžan Neršapuh Šavasp. Šenkin. Pargev. Tačat (ao. 456). Wahan Ardzan Alan ao. 450. 475 Schüler Mesrops ao. 455 ao. 450 Schüler ao. 450 Mesrops Sahak, ac. 484 Wasak Ward Wardan Warazšapůh NN. (T. des Múšeļ ao. 596 + 610 unter Waraztirots ao. 583) (+643)Grigor † 704 Koriun Wahan + 704 Sahak. Hamazasp. Ward Gagik, ao. 761 Abûbelê<sup>1</sup>), ao. 847 (Schwester K'ûrdiks Mamik.) Leo, Kaiser 813-820 Sahak, Hamazasp Merúžan, ao. 761, 785. (Theodora, T. des Aršavir) (Hrip'sime) Ašot, † 874. Gürgen Smbat. Barsel. Grigor. Theodos. Grigor, † 859 Gürgen, † 895. Müsel (Helene) (Hranûš) Grigor-Derenik, † 887 (Sofi, T. des Asot I, † 889) Wasak Wasak. Wahan Musel. Atom. T. Mariam Grigor (Wasak David, Bru- ao. 847 (T. Asots I) von Siuniki der des Asot von Tarons 1. Xaçik (Gagik) Sofi Gagik Abumrovan, ao. 852 geb. 877 8., + 904 geb. 879, reg. 904—936 (Iseta oder Seda, (T. des Grigor Abu T. des Gagik Abumrovan Hamzah, des Sohnes Wasak's) geb. 881 Smbat von Ostikan Asots II, † 893 c. 920 Siuniki 2. Derenik-Ažot 3. Abusahl-Hamazasp, 953-972 Iseta oder Seda 937 - 953(Gadai) (Sargis-Ašot) 4. Annt Sahak Gurgen-Xaçik 6. Senekerim-Johannes, 1003-1026 Xedenik gen. Šahanšah, 983-1003 in Ratunik, überlässt seine Herrschaft dem K. Basil II, 1021 972-983 in Andzevats und erhält Siwas Ter Grigor Ter Stephan Davith Derenik, Gagik. Ašot Atom Konstantin, West. Abusahl Mariam Xačik-Xůl, Fürst Ter Davith (Giorgi Bagrat. von Georgien) 1027-1037 1037-1080 1037 - 1080von Thorevan ao. 1042 West (Sohn des Davith, Cenčlůk. Išganik. Hasan. (Gagik II Bagrat.) Atom oder Abusahi) Thadeos Thornik Abdelmseh, Kuropalat, † 1121 (Mariam, T. des Grigor, Enkels des Alûz in Tsalkotn und Kogowit) 1) Möglicherweise ein Sohn Gagiks. Bruder des Sahak u. s. w. Gleichzeitig (ao. 847) wurden noch folgende Artsrünis von den Arabern gefangen: Wahan, Wasak, Mübel, Gürgen, Wasak, Abülnir, Mübel, Apümayesy, Wasak, Wahan, Hamazasp, Apümkdem, Mehü-

žan, Grigor.

Digitized by Google

Stephan-Alux

Xedenik

Davith

erster Katholikos von Alt'amar

### Bagratiden.

(Vgl. Brosset, Bulletin de l'Acad. Impér. I, 1844, 167 ff. 174. 193. Ilistoire de la Géorgie 2, 641. Additions 175.)

ž

|                                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                                  | Asot, Aspet<br>Pap, Aspet ao. 596 |                                                               | Asot, † 721                                   | Surbat, † 704                                                   |                                              | í                                                   | 6                                                                  | Patawr (gelerin)  Dawith.  Dawith.  Dawith.  Pagratiden in Tayk. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                                  | (7)                               |                                                               | Smbat, Kuropalat 636-704, † nach 706          |                                                                 | + 780                                        | Wasak                                               | Atmersch <sup>1</sup> )                                            | Kure<br>F<br>(Geor                                               |
|                                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                                  | beom: 6]                          |                                                               | -704, +                                       |                                                                 |                                              |                                                     | Šapūh Au<br>Fūrst v. Sper, †818                                    | A #29                                                            |
|                                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                             |                                                                  | ach Sel                           |                                                               | at 696.                                       |                                                                 | 760, Marzpan 769,                            |                                                     | Furst                                                              | T. (Můsa)                                                        |
|                                                                                              |                                                                                          | -382)                                                                              | (4)                                                         | 429)                                                             | f 601 (n                          |                                                               | Kuropa                                        |                                                                 |                                              |                                                     |                                                                    | T.<br>(Guaram<br>Mampfel<br>von Geor-<br>gren)                   |
|                                                                                              |                                                                                          | at (238-rdat                                                                       | (367-3                                                      | 481—483                                                          | 13-601,                           |                                                               | Smbat,                                        | Bagarat                                                         | Sahak, Patrik                                | nd (772)                                            |                                                                    | ý                                                                |
|                                                                                              | Blurat (Xostan Artsruni)<br>  (Xostan Artsruni)<br>Smbat Biuratean, Feldherr des Erovand | Smbat, Aspet unter Trdat (238-262) Bagarat, Aspet unter Trdat Smbat, Aspet Bagarat | Smbat, Aspet unter Pap (367-374) ?  <br>Sahak, Aspet, + 392 | Smbat, Aspet des Artasen (422-429) Sahak, Aspet, Marzpan 481-483 | -šūm, Marz<br>643                 | 643—654 Biurat                                                | 989-                                          | Вад                                                             | Akot, Marzpan 743, geblendet 758, † 771 Sall | † unter Mangur, in der Schlacht von Bagrevand (772) |                                                                    | Smbat Abatabas, der<br>Sparapet 820,<br>† 866<br>(Hrip'stme)     |
| S. (?)                                                                                       | Biurat (Xost<br>  Biuratean, F                                                           | Smbatubi<br>(NN.)<br>Trdat<br>(Eraneak)                                            |                                                             | T. T. (Wajariak, 378—386)                                        | sat bazmayali<br>ipan, Kuropal    | <br>Smbat, Kuropalat u. Drungarios 643-654<br>(T. des Manuel) | Ašot, Patrik 686-688                          | *                                                               | Marzpan 743,                                 | r Mangur, in                                        | en)                                                                | Hrip'simė<br>(Hamazasp<br>Artsrūni)                              |
| Senckiay.                                                                                    | Biu                                                                                      |                                                                                    |                                                             |                                                                  | Smt<br>ots, Marz                  | ropalat t                                                     | Ašo                                           | Wasak                                                           | Aŭot,                                        |                                                     | -820<br>er tibrig                                                  | Sastin,<br>-848                                                  |
| es Hohen.<br>Jefangen-                                                                       | Smbatühi<br>(Sahak Artsrüni)                                                             | Smbatanovš.                                                                        |                                                             |                                                                  | Waraz-Tiro                        | Smbat, Kui<br>(T. des Ma                                      | 1) Nach Waxust ist Atrnerseb Sohn des Nerseh, | S. des Waraz-Bakür, S. des Guram, S. des Stephanos von Karthli. |                                              | Smbat, Marzpan 765,                                 | von Širak, Marzpan 780—820<br>ten Kinder. 2. Mutter der übrigen)   | Mušel. Bagarat in Sim u. Marzpan 835— Pacrik, † 851 (Artsrůni)   |
| Enanos (Enianos)<br>anlasst die Entlassung di<br>siters Hyrkanos aus der (<br>schaft, ao. 31 | Sabadia<br>oder Saphatia                                                                 |                                                                                    |                                                             |                                                                  |                                   |                                                               | lach Wayust ist At                            | S. des Warnz-Bakür, S. de des Stephanos von Karthli.            |                                              |                                                     | Akot maaker, Fürst von Širak, N<br>(1. Mutter der 5 ersten Kinder. | Dawith Sahak. N<br>in<br>Ödzberd<br>(Mami-<br>koni)              |

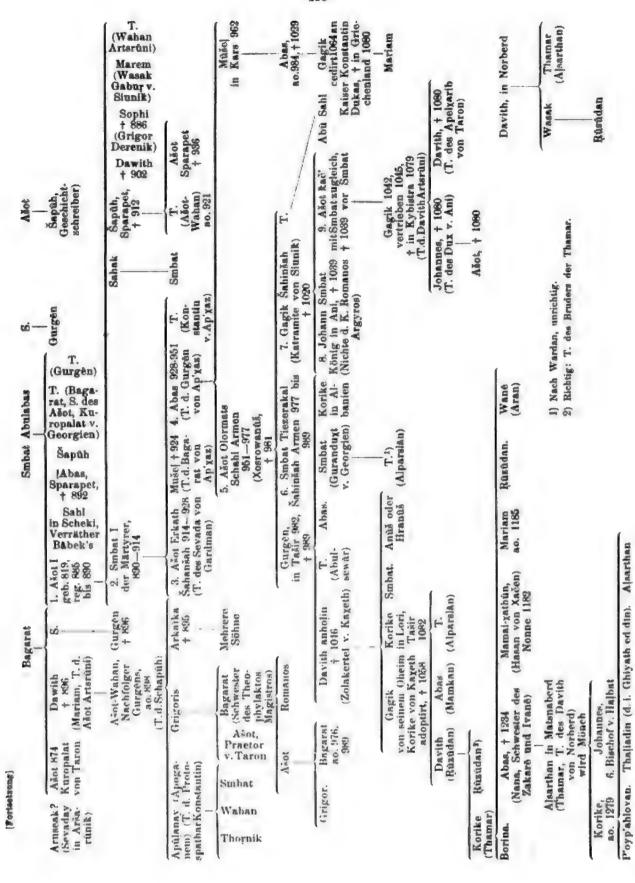

### Stammbaum der Sasaniden.

A. Nach den persisch-arabischen und armenischen Quellen. Die Abweichungen einzelner Schriftsteller in ihren Angaben über die genealogische Stellung der Harrscher, deren Namen numerirt sind, werden in den Noten angemerkt. Die Namenformen in neupersischer Aussprache. Der Stammbaum wird in folgender Weise auf die Kayaniden zurückgeführt:

S. des Sasan, S. des Bahman, S. des Islendiar des Sohnes des Guštasp; Firdusi gibt dem Dara, den Alexander besiegte, zum Sohne den Sasan, der nach Indien flicht und von dem 5 Generationen Sasan abstammen, deren letzter nach Istagr zu Babek als Hirte kommt, und als seine vornehme Abkunft bekannt wird, dessen Tochter heirathet und Vater des Artanir wird; Mhullch sagt der Bundehesch (West, P. T. I, 137), Artanians Mutter sei die Tochter Papak's gewesen, seln Vater Sasan war der Sohn der Wehafrit und des Zarer (oder richtiger, weil doch keine Unterbrechung der mannilchen Erbfolge stattfinden darf, des Wehafrit, des Sohnes des Zarer), des S. Sasans, des S. Arbayšatrs, des Sohnes Wohumans, des Sohnes Spanddats (Isfendiars); Agathias hörte von seinem syrischen Gewährsmann, dem Dohnetsch Sergius, dans Artaxerxes der Sohn des Sasanos und der Frau des Papekos sei, welchem doch Ardasir, S. des Babek, S. des Sasan (u. der Rambehist), S. des Babek, S. des Sasan, S. des Behafrid (al. Babek), S. des Dara (al. Mihrnah), Inschriften und Münzen widersprechen.

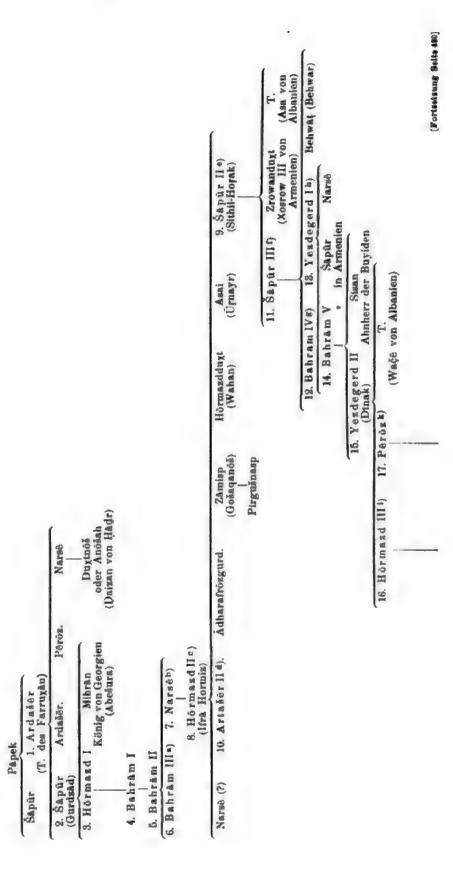

| Perdaduxt<br>(Axkunwaz)              | Surgab<br>in<br>Sirwan                                                      |                                   | Mihrgušnasp<br>sp)                | 32.XusraulVq)<br>h 7)                                                                                                                                     |                                                      | Sahrbanü<br>(Imam Hanan)                                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zareh. Perdzduył<br>(Agkunwaz        | Behwat.<br>statt-                                                           | Yazdandad                         | (Tharbuxt (Mihrangušnasp)         | 38. Peroz 32<br>Jušnasbendeh <sup>r</sup> )                                                                                                               |                                                      | Adarak.                                                                       | Tahmik                            |
| 19s. Jamasp                          | Balak<br>Ahnherr des Wezir al<br>Maghribi und der Statt-<br>halter in Yemen |                                   | 29. Jušnasbendeh")                | Mihran                                                                                                                                                    |                                                      | Muxdaj <sup>u)</sup>                                                          | Babunah T<br>(Walid I<br>705—715) |
| 18. Balak!) 19a.                     | Narse,<br>Abnherr der Ahnhe<br>Gilansahe Maghr<br>ha                        | Kawadh                            | 27. Xusrau III m) 29. Jušu        | 28. Boran (2) oder Duxtzanan (Sahrwaraz) type (Sahrwaraz)                                                                                                 | 0)                                                   | Kamkar,<br>Ahnherr des Ahmed<br>von Marw, Feldherrn<br>der Samaniden          | (m > to                           |
| (1. T. d. Aspahapet<br>Xurbindað)    | Keyûs<br>in Tabaristan                                                      | Sapūr<br>in Buzārā                | (ein Mihran) 27. Xus              | 34. Farruxzād-<br>xusrau (3) s)<br>261). Juwānšēr (2 o<br>20)<br>400<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                       | Manjanah 3                                           | é. Mihrgusnasp, Ahnherr des Ibn al- Munajjim, des Ur- enkels des Aban Gušnasp |                                   |
| Balenduxt<br>(Waxtang v. Georgien) ( | 20. Xusrau I (2)<br>(Kayeu)                                                 | 21. Hörmazd IV<br>(T. des Xurrad) | Marzban Sahriyar.<br>in Schirwan  | (Juransah.<br>rozansah. Arudsah.<br>an Zarafrudsah. Sadran<br>andrang. Arwanddasi<br>sdil. Pusbeb. Xurrah.<br>dxurrah. Zadanxurrah.<br>Serzad. Jihanbaxt. | Brider Adable 1111 Andred                            | Sahen. Mardawend. Narse                                                       |                                   |
|                                      |                                                                             | Amsazad.                          | Xusrau II<br>Mariam, 3, Gurdiah)  | Mardansah (1) Fa Sadm Arw Pa Maa                                                                                                                          | and Sohn eines der Rochen Brider der Kawadh Seres P. | Peròz                                                                         | Sahafrid<br>(Walid I<br>706-715)  |
|                                      |                                                                             | ŧ                                 | 11. Sirin. 2. Mariam. 3. Gurdiah) | Sabriyar (1)                                                                                                                                              | 35.YedegerdIIIt)<br>(Manjanah)                       | Xustau. Bahram.                                                               |                                   |

1) nº 26 ist Sahrwarda (uicht Sasanide). (Bôrdn)

### Stammbaum der Sasaniden.

B. Nach den abendländischen Quellen; die Anordnung nach Nöldeke, Tabari S. 486a. Die Namenformen sind die amtlichen pehlewischen und die griechischen.

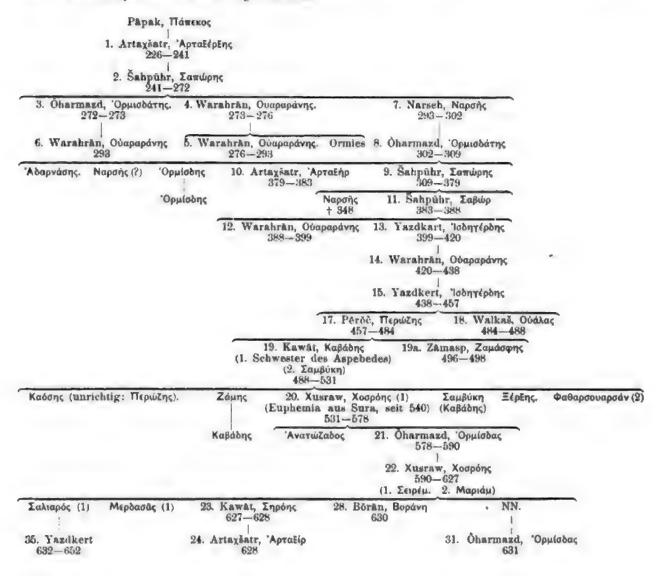

Bemerkung. Die fehlenden Nummern 16. 25-27. 29. 30. 32-34 sind in den abendländischen Quellen nicht vorhanden.

### Stammbaum der Sasaniden.

### Bemerkungen zu den Namen der Könige.

- a) Sohn Bahrām's I, Bruder Bahrām's II und Narses, Eutychios; s. b); Bahrām III fehlt, Abu 'Obaidah (bei Mas'ūdi); Zehir ed-din hat nur einen Bahrām für I. II. III.
- b) Sohn des Bahram I, Oheim Bahrams III, Hamzah bei Alberûnī (in der Ausgabe des Hamzah von Gottwaidt wie im Stammbaum), Abu 'l-faraj; Bruder Bahrams III (l. des I.), des Sohnes Sabür's (was das gescilichtlich richtige ist) Eutychios; doch bei demselben auch: Narse, S. Bahram's I, Bruder des II und III; richtig Hormizd, Bahram und Narse Söhne Sabür's I, Abu 'Obaidah; Enkel Sapor's I, Lactantius.
- c) Sohn des Šapūh I; Hōrmazd I bis Narsē übergangen; letzterer mit Narsē, Sohn Ardašīrs, zusammengefallen. Sebēos, Asoļik, Čamčean. Hormizd II fehlt bei LArt.
- d) Sohn Saburs II, Eutychios, Camcean; fehlt bei Zehlr ed-din.
- e) Sapor II, Bahram I und Ardašir II sind Söhne des Hörmazd I; von Bahram I stammen ab Bahram II, III, Narse, Bahram IV, so dass der wirkliche Bahram IV zu B. V wird, Läri.
- f) Sohn des Ardašir II, Abu 'Obaidah; fehlt bei Camčean.
- g) Sohn Saburs II und Vater Yezdegerds I, Hamzah bei Alberunt (in der Ausgabe Hamzahs S. Saburs III. Vater Yezdegerds I), Tabari, Athir, Abulfeda, Abu'l-faraj; Sohn des Ardasir II und Bruder Saburs III. Salomo von Basrah; bei Čamčean ist Wram (IV) Sohn oder Bruder Artasir II.
- h) Sohn Bahrams IV. Neffe Sabūrs III. Albērūni nach Hamzah und Abulfaraj; ebenso Tabari, der daneben eine Angabe hat, dass Yezdegerd der Sohn Sabūrs II. also ein Bruder Sabūrs III und Bahrams IV sei; so auch Athir (nach Tabari) und Zehlr ed-din; diese Ansicht würde man mit Sicherheit für das geschichtlich richtige bezeichnen können, wenn nicht Agathias anders berichtet wäre; Yezdegerd I Sohn des Bahram IV. eines Bruders Sabūrs IV (!), des Sohnes Sabūrs III des Sohnes Ardašīrs II, Abu 'Obaidah, Eutychios aber ohne den Sabūr IV); Yezdegerd I ist der Sohn des Yezdegerd von Scharwin, des Sohnes Bahrams IV und Enkels Sabūrs III, Albērūni nach al-Kisrawi, Mobed Bahram bei Hamzah, Mojmel; Yezdegerd Sohn Sabūrs III. Salomo von Başrah; Yazkert Sohn Šapūhs und Bruder Artaširs, Čamčean.
- i) Fehlt bei Hamzah, Abu 'Obaidah, Alberuni.
- k) Sohn des Bahram (wahrscheinlich des Hörmazd), des Sohnes Yezdegerds II, al-Kisrawi bei Albèrunt, Mobed Bahram (Hamzah); Sohn des Yezdegerd (es gibt nur Einen), Bruder des Bahram V, Salomo von Başrah; Jihnlich Abu Obaldah: Bahram V, Fairuz und Balaš Söhne Yezdegerds I; Fairuz S. des Hörmazd III, Lan.
- I) Bruder des Péròz, die Armenier.
- m) Xusrau S. des Kawad Šerči bei Masudi nach Abu 'Obaidah; Läri nennt an dieser Stelle (als Nachfolger des Šahryār, d. i. Šahrwarāz) einen Kisrā arslan, es folgen Būrānduxt, Qobād II, Fairuz bin Jamšēd (l. Jušnas für Jušnasbendeh), Xusrau S. des Qobād, Āzarmiduxt.
- n) Jušnasbendeh S. des NN, des Sohnes Xusrau I, Athir; Vetter des Xusrau II, Tabari, Mirgond; ohne Genealogie al-Kisrawi bel Alberúni.
- o) Fehlt bei Asolik.
- p) Fehlt bei Asolik.
- q) Sohn des Jušnas, eines Nachkommen des Ardašír I, Mirgönd; Tabari, Abulfeda wie im Stammbaum.
- r) Fairūz von den Kindern Ardaširs I, al-Kisrawi bei Alberuni, Mojmel; Fairūz bin Jestān (l. Jušnas) Abū'l-fedā; Fairūz genannt Jušnasbendeh, ohne Genealogie bei Hamzah und Alberuni nach Möbed Bahrām; Fairūz ohne Genealogie, Alberuni; Jušnasbendeh derselbe nach Hamzah.
- s) Ohne genealogische Bestimmung bei Alberuni nach Hamzah (in der Ausgabe des Hamzah wie im Stammbaum), Abulfeda.
- t) Sohn des Kawat Šeroe, Asolik; ohne Genealogie, Abu 'Obaidah, auch die übrigen Armenier.
- u) Dieser Sohn war ein Krüppel und kam nach Jezdegerds Tod in Marw zur Welt; er wird von Tabari 2573, 2 = Ibn Athir 3, 93, 13 erwähnt.

Die Reihenfolge der letzten Sasaniden ist unsicher, zumal in mehr als einem Falle gleichzeitig mehrere auf dem Thron sassen (wie z. B. von Hörmizd V berichtet wird); in der folgenden wahrscheinlichen Liste sind die chronologisch sieheren Personen gesperrt gedruckt: Ardasir III, Šahrwaraz, Juwanšer, Xusrau S. des Kawad im Xorasan), Böran, Guanasbendeh, Äzarmiduxt, Hormazd V (Gegenkönig der Äzarmi), Xusrau S. des Mihrgusnasp, Pēröz, Farruxzād-xusrau, Yezdegerd III.

### Pahlavuni.

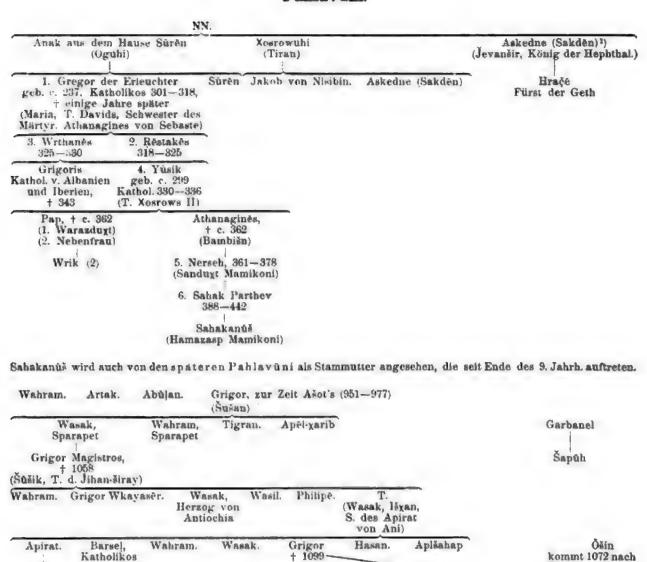

|                                   | 2-1113               |                    | , 2000                               |              |                                                        |                   |                                      | Kilikie                          | n, † 1110   |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Waril.<br>(Tochter des<br>Hethûm) |                      | ahan<br>eravor     | geb.<br>Kat                          | 1092<br>hol. | erses šnorhali<br>geb. 1095<br>Katholikos<br>1166—1173 | Apirat.           | Barsel<br>Bischof<br>von Ani<br>1174 | Hethum<br>in Lambron<br>ao. 1110 |             |
| Grigor Tlay<br>Kathol. 1173-119   |                      | handuxt,<br>(Öšin) | Grigor (Apirat)<br>Kathol. 1195-1202 |              |                                                        | in Lar<br>(Schahr | nbron in                             | Smbat<br>Paperor                 | T. (Wasil)  |
|                                   | Grigor<br>Katholikos | Hethûm.            | Nerses (Smbat)<br>Bischof von Tarsus | Apirat       | . Šahnšah.                                             | Grigor.           | Mariam.                              | Šušan.                           | Talitha     |
|                                   | 1193—1195            | Öšin<br>ao. 1202   | Kostandin                            |              |                                                        |                   | Sohn von                             | Nersēs<br>einer d                | lieser 8 T. |
|                                   |                      | Öšin n             | Ošin Senescha                        | II. Gr       | rigor. Hethu                                           | m                 |                                      |                                  |             |

<sup>1)</sup> Nach einigen Quellen ist nur eine Sakden, die Tochter des Tiran, Mutter des Hrače, anzunehmen.

### Mamikoni.

Bemerkung. Die Mamikonier wie die Orpelier sollen aus Čenastan (Land der Čen) eingewandert sein; dieser Name bezeichnet Transcranien (Sogdiana) und gilt häufig als Ausdruck für ein entferntes Land: Čen und die Chazaren und die Kaukasusvölker, Čen und Darband, wie im Sanakrit Kina neben Pahlava, Yavana und Çaka (Manu) oder Yavana, Kina und Kamboga (Mahabh.); China heisst armen. Cin und Magin. Die Einwanderung geschab im Todesjahr Ardaschirs I (941) unter Cenbakür (Fraur von Tschen); mit ihm kamen seine Milchbrüder Bidox und Mamgun (Mose 2, 81).

Mamgun in Taron

Artavasd

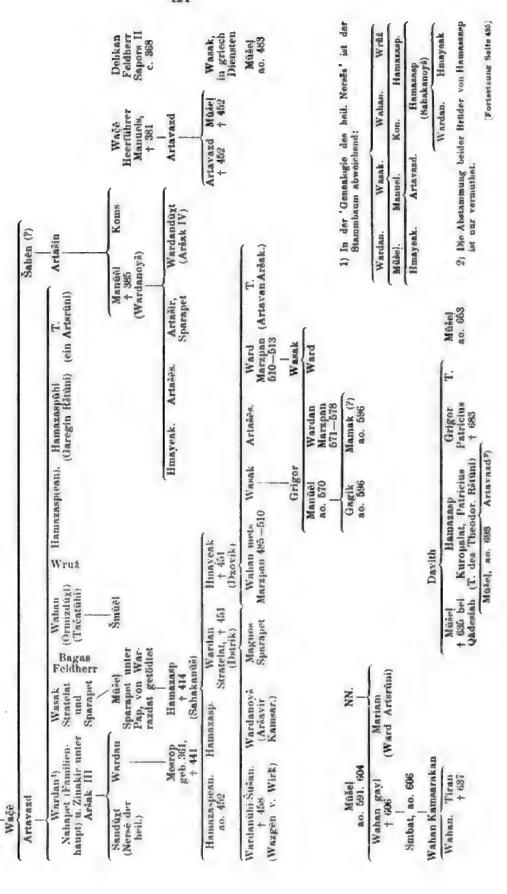

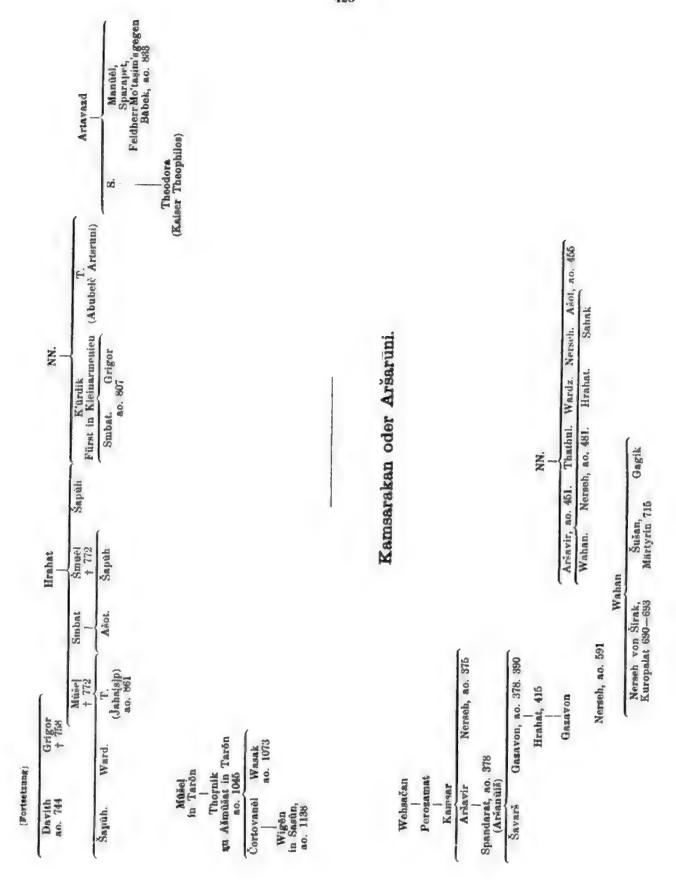

Fürsten von Siunik. (Vgl. Brosset, Bulletin de l'Acad. de St. Petersb. IV, 1863, p. 503.)

1. Linie.

| 153  |  |
|------|--|
| 80,  |  |
| kür, |  |
| Bal  |  |
|      |  |

NN. kampft gegen den Götzen-diener Ardzan, ao. 302, 320

|      |                                                                                   | 3. Sam Gnthüni                                  | 4. Walinak<br>c. 410                      | Atrnersch. Bakur?   |                                 | hr                    |                      |                        | und Zwischen.                   | ines Sapub                     |                      |                        |                                                                         | Wahan                | 80, D/I               |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | NN.  1. Andowk, Antiok trikios der Patrikier, † vor 395 (eine Mamikoni)           |                                                 | (C86) A                                   | Babik, Babken. Atrn | Yazd<br>+ 482                   | Interregnum 1 Jahr    |                      | Interregnum 3 J.       | Interregnum II J. und Zwischen- | nerrschaft e                   |                      |                        | Interregnum 5 J.                                                        | Interegnum 2 J.      |                       | NN.                   |
| Z.Z. | Walinak + 370 (T. des Bakur von Aldznik) 1. Andowk, Patrikios der † vor teine Man | 9. Babik Pharandzem<br>Fürst 380 (Gnel. Arkak I | 5. Wasak Dara. T. T. + 452 (Arkak IV 382) | (6. Waraz-Wajan ?)  | 7. Gdihon<br>seit c. 460, † 487 | 8. Wram, reg. 7 Jahre | 9. Wasak, reg. 11 J. | . 10. Atkir, reg. 9 J. | 11. Babken, reg. 10 J.          | 12. Yowhan, reg. 18 J., c. 536 | 13. Walul, reg. 1 J. | 14. Grigor, reg. 10 J. | 15. Mihr-Artağir, reg. 23 J.,<br>war auf dem Concil in Dovin<br>ao. 561 | 16. Piran, reg. 1 J. | 17. Sargis, reg. 2 J. | 18. Sahak, reg. 10 J. |

[Fortestang]

18. Sahak

19. Grigor Novirak, reg. 16 J. Philippos

(T. des Xusrau II) oder Stephanos

† 596

20. Hrahat, reg. 16 J. Philippos

21. Yowhan, reg. 27 J. Prinzessin, c. 623

22. Kurd, reg. 18 J. Šūšan

Folgen noch 2 oder 3 Fürsten, wormter genannt werden: Babken und Kürd zur Zeit des Kathol. David (729-741), lausen als Nachfolger des Metropoliten von Siunik Ter Yowhau den Siephan I († 735) wählen; Atmerseh ac. 768 (Techamischean); ein Georg (Ende 8, Jh.) ist Sohn einer Hamazaspühi.

2. Linie.

|                                          | 427                                                |                                                                                              |                                                                            |                              |                                                                                               |                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (11                                      | Abuseth                                            | Sahak<br>oder<br>Sevada                                                                      | (Azot<br>(Azot<br>Erkath)<br>ao. 922                                       | Atrnerseh                    | Kata,<br>Nonne                                                                                |                                       |
| Atmerseh<br>(Mihrakan Spram)             | 10.00                                              | 3 Söhne                                                                                      |                                                                            |                              | Sahandûxt<br>(Grigor von<br>Siunik)                                                           |                                       |
| Atrnerseh<br>rakan Spr                   | Grigor                                             | Abûlis                                                                                       | Grigor                                                                     | ьхап                         | Sahandûxt<br>Grigor vor<br>Siunik)                                                            |                                       |
| (Wihr                                    | 904<br>904                                         | Tigran<br>ao. 871                                                                            | Šahandûxt<br>(Smbat v.<br>Siunik)                                          | Sevad, gen. Išgan<br>(Sophi) |                                                                                               |                                       |
|                                          | Jevanšir<br>ao. 904                                | Dzalik<br>in Bajk<br>ao, 906<br>930                                                          | Wasak<br>ao. 925                                                           | Sevad,                       | . Philipe.                                                                                    | F.                                    |
|                                          | Arūman<br>≥ ⊉                                      | •                                                                                            | Wahan,<br>Mönch                                                            |                              | Atmersch.                                                                                     |                                       |
|                                          | Grigor<br>ao. K39                                  | Hrahat<br>ao. 881                                                                            |                                                                            | Wahan<br>Kathol, 965-990     | Atrın                                                                                         | Sevada                                |
| ( a                                      | Gagik                                              | 1                                                                                            | Jevandir<br>ao. 958                                                        | Wahan<br>hol. 965            | Grigor.                                                                                       | 32                                    |
| - 6%5 -                                  | Hrahat<br>ao. 844                                  | Marlam.                                                                                      | 6. Wasak                                                                   | Kat                          |                                                                                               | Subat<br>† 1166                       |
| 1. Saluak<br>in Gelarkuni,               | I HE G                                             |                                                                                              | ao. 909.<br>922                                                            |                              | rim<br>adop<br>1091.                                                                          | £ +                                   |
| 1 inda                                   | 15 mi                                              | 7. T. 914)                                                                                   | Ašot, †896                                                                 |                              | neke<br>igor<br>089.                                                                          |                                       |
| =                                        | ao. 341, 849                                       | Wasak Gabur<br>H 887<br>Mariam, T.<br>Ašots, † 914)                                          | 5. Sahak<br>ao. 881, † 923                                                 |                              | 11. Yowhan Senekerim<br>von Smbat u. Grigor adop-<br>tirt, ao. 1084. 1089. 1091.<br>† c. 1106 | 12. Grigor<br>ao. 1105, 1166<br> <br> |
| (una                                     |                                                    |                                                                                              |                                                                            |                              | Yow<br>Smbn                                                                                   | 12. Grigor<br>ao. 1106, 1166<br> <br> |
| T. Hadam                                 | Saliak                                             | Take to the second                                                                           | 908<br>909                                                                 |                              | ron dirt                                                                                      | ă                                     |
| (%.<br>6-                                | Grigor.                                            | Wasak Gaberets<br>† 952                                                                      | 4. Grigor Suphan II<br>ao, 906, † 909                                      |                              | West-Sargis<br>no. 1039                                                                       |                                       |
| - 100                                    | 1                                                  | 1                                                                                            | A. Gr                                                                      |                              | West                                                                                          |                                       |
| Atmerseli                                | Akot.                                              | Eallgran<br>in<br>Siunik<br>n. Balk                                                          | g Xt an                                                                    | T.<br>(Akot v.Sirakan)       | des<br>inien,                                                                                 |                                       |
| A or                                     | Sunk,                                              |                                                                                              | 3, †v<br>nndu<br>da v<br>en)                                               | T.<br>v.Sis                  | Alba Dune                                                                                     |                                       |
|                                          | 1                                                  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                        | Smbat<br>ig ao. 963,<br>(Schalian<br>Bs Sevada<br>Albanien)                | Añot                         | o. Gr<br>ndůx<br>von<br>de Non                                                                |                                       |
| NED<br>SAIST                             | Nerseh                                             | Saliak<br>(T. d. Ederk<br>v. Gugark)                                                         | 7. Smbat König ao. 263, † vor 998 (Schahandux, T. des Sevada von Albanien) |                              | (Sahandux, T. des<br>Sevada von Albanien,<br>stirbt als Nonne 1116)                           |                                       |
| Kupdidüxt                                | ot<br>vor<br>914)                                  | 5. Smbat<br>In Way of sor<br>ao, 1956, 309,<br>920, 388<br>(Sopki, T. des<br>Derenik Atter.) |                                                                            | Sevada<br>ao, 1006           |                                                                                               |                                       |
| W. (Hrad                                 | 4. Akot<br>ao. 906, † vor<br>914<br>(Sūšan, † 914) | 5. Smlott<br>h Wayotser<br>ao, 1956, 999,<br>929, 938<br>(Soplu, T. des<br>Derenik Arter     | 6. Wasak,<br>König                                                         | X 2                          | 9. Smbat.                                                                                     |                                       |
|                                          | BO.                                                | May 180.                                                                                     | 9                                                                          | 61                           |                                                                                               |                                       |
| tipe<br>dist                             | sank,<br>sik,<br>853,<br>87                        | word in 943                                                                                  |                                                                            | 8. Wasak<br>o. 958. 10       | Katramite<br>igik I v. Al<br>989—1020)                                                        |                                       |
| lor Phi                                  | 3. Wassak,<br>Isxanik,<br>ao. 853,<br>† 887        | Philipe in<br>Haband<br>ao. 943                                                              |                                                                            | 8. Wasak<br>ao. 958. 1019    | Katramite<br>(Gagik I v. Abi,<br>989—1020)                                                    |                                       |
| Babgen oder Philips<br>an KB, 844, † 848 | 2. Babgen,<br>in Sisakan                           | Wahau                                                                                        |                                                                            | •                            |                                                                                               |                                       |

### Herrscher von Xwarizm (Chiwa).

A. Alte Könige: Afrigh, ao. 306. Baghra. Sayassay. Askajamük I. Azkax'ar I. Sayr I. Šawūš. Xamgri. Būzkar. Arthamūx, ao. 610. Sayr II. Sahri Azkax'ar II

Xurzad Askajamūk, ao. 712

Sawusifar. Turkasbatha. Abdallah bin Askam, ao. 994. Mangur. Traq. Mohammed. Abu Sa'id Ahmed, ao. 962. Abu 'Abdallah Mohammed, † 996.

B. Könige der Farighun-Dynastie:

Mamun von Jurjaniah, + 997

Abu 'Ali, † 1000 Abu l'Abbas, † 1016 (T. des Sabuktegin) (Witwe seines Bruders)

C. Könige unter ghaznawidischer Hoheit;

D. Xwarizm-šahs:

Altun-Taš, † 1033

Harun, † 1035.

1. Anuštigin Ghöršah von Melekšah Seljūq eingesetzt

2. Quth ed-din Mohammed 1097-1127 (T. des Ferighün)

3. Atsiz 1127—1156 (Turkan Xatūn)

Sulaiman 4. Il Arslan 1156-1171.

5. Sultanish Abu I-qasim Mahmud 1171-1193 6. Tekesiyan 1193-1199 7. Quib ed-din (Ala ed-din) Mohammed 1199-1220. Yunus-yan.

Quțb od din Uzlughšah Chiyath od din Seršah, Rukn ed din Chôri Sanasti. Aqsultan. Tahya yörsah, + 1221 ruch Tatar., Pir., Firux., Harrôz-sah 1220-1229

R. Jelal ed-din Mankhurni, 1220 - August 1231 (Malikah-xatun Selghari)

Hindûxan, 1206 gefangen

Melekšah, † 1196/7

"Alisah, + 1208/9.

### Mihran.



### Statthalter von Yemen.

Jamasp, Bruder des Königs Kawadh Balas Sasan al-jarür ed-Dailemt Bàdhan (Hormazd bin Firus) Mahan (arab. Sahr) Firuz (bin) ed-Dailemi Jušnas Yohannes Āzad Dadhuyeh + 632 (Azād) (1. Mahan) (2. Aswad) Marzuban ed-Dahhāk. Wabr Bahram, Vorfahr des Wezir el-Maghribi

### Aspahbeds.



1) Diese beiden werden Oheime des Xusrau II genannt.

90

### Ispehbeds von Gilan und Tabaristan.

Jušnaspšah in Tabarintan (Zeit Ardašīrs I)

Xalfl Windad-ispan Windad Umid des Söxra, Nachkomme des Qaren-i razmzan, Sohnes des Kaweh Sahryar Windad Umfd Magmoghan (Schwester eines Kühyår)\*) Kühyar al-Fadi Windad Hormand Qaren, 565-602, im Bergland v. Tabaristan Sahryar 755-806 Al-Indadh Feryan Windad Ised Soxra Abdallah. Walak, tödtet den Baw 679 Abharwalas, 620-645, von Gil Gaubareh beslegt Walas, 575-600 Mihr, 600-620 Qaren 805 - 809 Dadhmihr Zarmihr 587—568 Insan 558-575 der Kleine Ferxan Baw, Stifter der Bawenddynastie Kabûs (Kayûs) S. d. Königs Kawadh), 530-537 (Yazdangerd) Sahrx"astan Saruyah Jušnas Marzban v. Köhistan Fihran Schapur Namawar oder Xursid, ao. 864 Tus Saruvah Ju(§)naf Marzban von Amul, ao. 864 Windarud Stifter der gleichnamigen Jušnak. Badusephn Peryan der Grosse, 709-722 (Münzen von 715-722) Jamasp, S. des Könige Peros in Rai, Derbend, Armenien Gil Gaubareh, 645-660, vereinigt Gilan und Tabaristan Xurlid (1. 'Abbas b. Mohammed, (Chalife Mangur) Bruder Mangurs, 2. Abu 'Esamed b. 'Ali, 3. Mahdt) (Magmoghan Malik) 676-709 (Münzen v. 705-709) Dadhburzmihr (der taube Ispehbed) 722-734 (Münzen von 732) 734-759 (Münzen v. 734-759) XurMd II oder Ispehbed Malik Saklah ") Xurid 11) Schirwan Behwat Surxab g Farruxan oder Gil Gilân Narsi Hormizd. Firux 929-099 Daboë

1) Die dem Fergin zugeschriebenen Siege über Maçanlah (Feldheren Mulkwis's 661-679) und Qatariy (Feldheren Abd el-maliks) ao. 698 (Zehfreddin 45, 18. 273, 10. 12) würden diesem Ispehbed Xürsid I, dessen Münzen bis 709 reichen, zu geben sein; Zehfreddin kennt ihn nicht, er ist daber als Bruder Dibök's vermuthungeweise angeseint.

Qaren

Herr von Demawend

Mangur

2) Saklah ist nach Fihrist 115, 26 Tuchter den Malik von Taharistän, nach Tabari 3, 140, 10. 11 Tochter des Xarbünän.
3) Der Gatte der Väkund ist der Masmughan Mälik, Bruder des Aparwes, Sohn des Dinär, Nachkomme des Masmoghan Mardänän (au. 643); sie ist die Mutter der Hughreich, Gattin des Thal. Mahdi, und der Bagmir, Gattin des "Alf, Schness der Raifah; der Masmoghän Walkä (au. 783) scheint der Bruder beider Schwestern an sein.
4) Dieser Kuhyär wird von Athfr (wohl irrig) als Vatersbrudern Märyär's seklärt.

# Ispebbeds der Dynastie Bawend, sog. Bergkönige.

Kayūs (Kabūs), Sohn des Königs Kawadh, Statthalter in Tabaristan. 530-537

Šapūr, verbleibt in Persien

1. Baw, 665 von Xusrau II als Ispehbed eingesetzt, von Walas ermordet 679; dieser herrscht 8 Jahre, bis 687. Erste Linie.

2. Subrab1)

3. Mihrmerdan!)

4. Surgab<sup>2</sup>) (752—772)

5. Šarwin I 80. 788 (772--797)

6. Abu 'l-molük Šahriyar I ao. 816/7, † #25 (797—#25) 7. Šapūr (arab. Ja'far) (825—837) Šapūr Qaren + vor 797

Maxyar 8. Qåren ao. 854 (837—867) 9. Rustam I + Marz 895 (867—895) Surkab

S. in Larijan Parwez ao. 900 (Wašmgir) Marsban Rustam 12. Dara (967—969) 10. Šarwin II ao. 900. 927 (896—980) 11. Šahriyār II ao. 942 (930—966)

Amakalixa (Abu Kalijar)? Amir von Tabaristan (Rustam II) 13. Šahriyar III Dušmensar Rustam (969—1006) 14. Rustam II + 1028 (1006—1028) (T. des Marsbån) Surab

Sayyidah Širin (Faxr od-dauleb, Buyide) ao. 1084 Qaren. Sarwin

1. Hustm ed-dauleh Sahriyar 1

Zweite Linie.

4. 'Ala ed-dauleh 'Ali 1120-1141 Bahram Rustam

Faramurz

(T. des Beljagen Mohammed)

2. Nejm ed-dauleh Qaren 1109-1115

3. Šems el-molūk Rustam 1115—1120

Qaren

5. Šah-ghāzi Rustam 1141—1165

Sahryar 'Ali Merdawij (Fortnetzung Beite 439)

Marsban von Larijan

Bahman

Rustam

Šahriyar

Yezdegerd

Dara

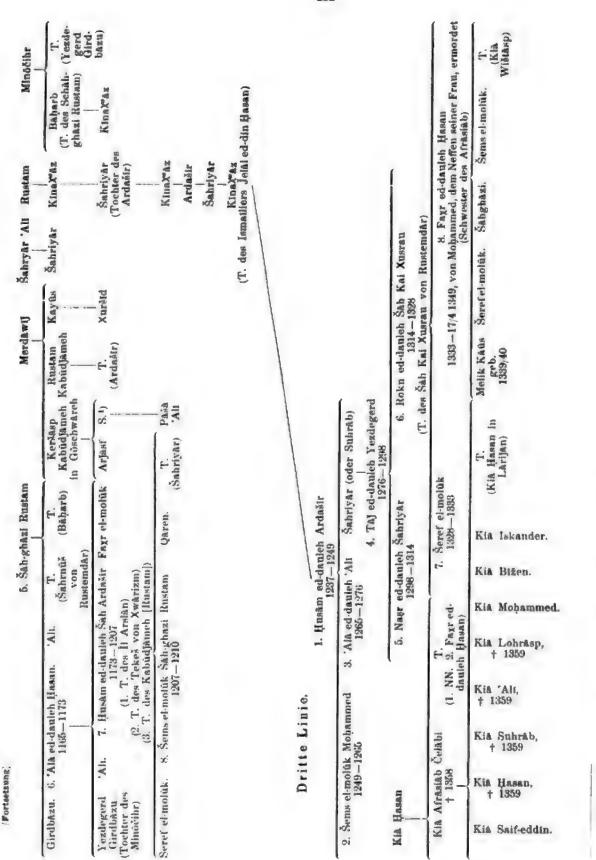

1) Viell. Nagret od-din Kablilfameh, der zur Zeit Ardabir's erundent wird,

(2) (20)

## Dynastie der Bädusepan (Patköspan)

in Tabaristan (Rustemdar, Rayan, Nar, Kujar).

Bemerkung. Die eingeklammerten Regierungsjahre sind nach Zehireddin berechnet, sind aber vielfach nur annähernd. Da die Summe der awischen den festliegenden Jahren 900 und 1164 (1° 9 und 20) 246 Jahre, aber die Summe der von Zehireddin berechneten Regierungsjahre 274 beträgt, so sind die dem 20. Fürsten gegebenen 37 Jahre in 27 veründert (fv statt fv) und biernach die approximativen Regierungsjahre augesetat worden.

Gil Ganbareh

|                                   |                                        |                                            |             |                                    |                                        |                                |                                                          |                                       |                                                |                                       | I Faxr ed-dauleh                               |                                          |                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   |                                        |                                            |             | Xiyan (Hayyān)<br>ao. 864          |                                        |                                |                                                          |                                       | nkamar I                                       | Husam ed-dauleh                       | 16. Husam ed-dauleh Ardasir I (1027-1052)      |                                          |                                           |
|                                   |                                        | Winda(d) Umid<br>795—827<br>(Yazdangerd)   | llah Rustam | Mohammed, Sipahealar               | (                                      | Diwbend                        | Jemëid<br>11. Šabryar III<br>(922—939)                   | Faramurz                              | 14. Husam ed-dauleh Zarinkamar I<br>(965-1000) | 15. Saif ed-daulch Baharb (1000-1027) | 'las ed-din Kerëasp,<br>Sipahealar in Göswareh | Nagir ed-dauleh                          | Fagr ed-dauleh                            |
| 1. Bādusepān I<br>seit Gū5 (—695) | Ustundar Šahryār<br>in Kelar und Ruyan | Ġ.                                         | 80.86       | 1<br>iûn<br>86)                    | aulli Šeraad<br>900?)                  | (916) Tidai                    | Arūsindan T.<br>(915—928) (Ziyar, Vater des<br>Merdawij) | Sems el-moluk Mohammed I<br>(939–961) | 13. Ustundar Abū 'l-faşl<br>(951—965)          | 15.                                   | Saif ed-dauleb.                                |                                          | faulch Hazaranp I<br>84-1124)             |
| Daboe, Xürsid. 1. Bi              | 1                                      | 4. Sahryär I Namäwer<br>ao, 783. (765-796) | Suhrab      | Qaren<br>7. Afridûn<br>864 – (886) | 8. Baddsepån III<br>(886.904, 1. 900?) | 9. Sahriyar II<br>ao. 900(915) | 10. Hardeindan<br>ao. 928 (915—928                       | 12. Sems el-n                         | 13. Uniun                                      |                                       | Nagr ed-daulch Sahryar S                       | 17. Faxr ed-dauleh Namawer I (1062-1084) | 18. 'Izz od-dauleh Hazaranp I (1084-1124) |

[Fortsetrung Seite 494]

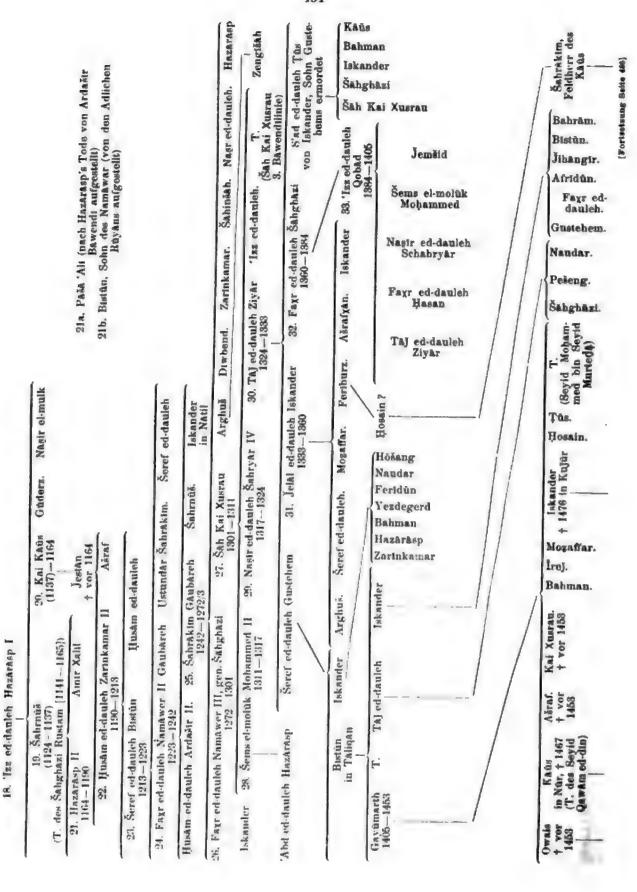

Portecting!

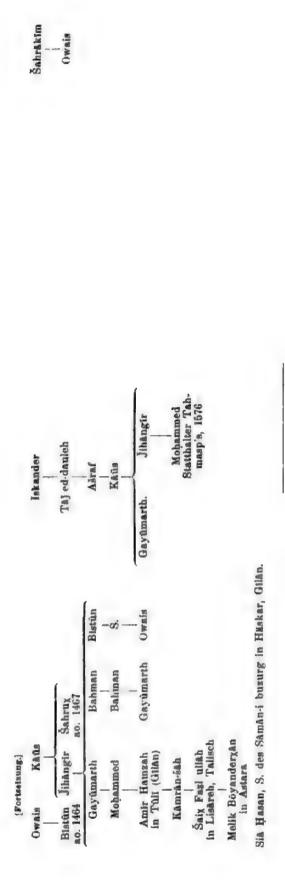



Tahiriden,

in einem künstlichen Stammbaum (Minhal 1, 9) bis auf Mindčihr zurückgeführt. Hauptstadt Pušang (Fušanj) Mirg. 4, 4, 19.

t. Tabir, ibn Hosain 820-822

|                       | Obaidallah                 |                                                                         |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                       | Hosain<br>in Herat         |                                                                         |
|                       | Talhah<br>in Nišapar       | Mangur<br>in Marw, Saraxe,<br>Xwariam                                   |
|                       | Suleiman<br>in Tabaristan  | 5. Mohammed Hosain sefangen von Ya'qub ibn Laith ao. 876. abgeselzt 879 |
| Alí.                  |                            | l<br>bn Laith<br>879                                                    |
| 3. 'Abdallah, 828-844 | 4. Tahir, 844-862          | Mohammed<br>on Ya'qub i                                                 |
| 3. 'Abd<br>R28        | 4. Tahir,                  | 5. l<br>gefangen ve                                                     |
|                       | Mohammed, † 867<br>in Traq | Tahir                                                                   |
| . Talhah, 822-128     | 7.                         | Mohammed                                                                |

Kaxeth.

(Brosset, Hist. de la Géorgie 3, 633-638.)

1. Dynastie, Anfangs werden die Fürsten gewählt.

1. Grigol, empört sich gegen Asot Kuropal. († 826) und wird Mthawr von Kayeth, reg. 37 Jahre, † 827 2. Wači od. Dači, S. des Ioane Robulisdze, † 839 3. Samuel Donaur, † 861

4. Gabriel Donaur, Neffe des vorigen, † 881

5. Phadala I Arewmanel (Titel) od. Arehmanel, † 893

6. Kwirike I, † 913

7. Phadala II, + 929

Surtha 8. Kwirike II, † 976 9. David, heirathet die Tochter Lewan's II von Apkaz, † 1010

T. (Ašot, Mthawar von Marilis) (David Anholiu [ohns Land] in Samëwilde) von Kwirike III adoptirt, + 1058 12. Aghsarthan I, † 1094 10. Kwirike III der Grosse, König von Kaxeth und Hereth, † 1029

Kaxeth wird für 363 Jahre (1106-1468) mit Karthil vereinigt.

14. Aghaarthan II, 1102-1105

13. Kwirike IV, + 1102

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | te Damewriewill                                                                   |                                                                                                                       | Kai Xoero. Themuraz Ronstantin (jozipaswiji)                                |                               | Persische Starthalter und temporare Besitznahmen:<br>Tsaxan 1615<br>'Ali quli xan 1616<br>Pheikar xan 16161623<br>Qarčkai xan 1624, Karthi<br>Selin xan 1634, mit König Rostoni; | Murthuz 'Ali xan 1659 - 1664<br>Sahnawaz I bis 1675<br>Bežan xau u. ein anderer, bis 1683<br>NN. bis 1688<br>Abasequlixan bis 1694                        | Kaib 'Ali xan 1695—1703                                                                                                 | Kaxaber Gorlasp,<br>Bagratide, Vicekönig<br>v. Kaxeth 1677, ersetzt<br>durch Abas quli xan<br>Portsetann Belte 438]                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | det die Dynast<br>romet, Hist. II                                                 |                                                                                                                       |                                                                             |                               | નં લાં લાં ←ં હાં                                                                                                                                                                | 6, Murthaz 'Ali<br>7, Sahnawaz I<br>8, Bežan yau u.<br>9, NN. bis 1688<br>10, Abas-quliyan                                                                | 11. Kaib 'Ali                                                                                                           | T<br>(Pharmadan<br>Thitsiawili)<br>:Mutter<br>Nodark                                                                                                                          |
| on Karthli († 1442)                                                                                                                                                                                                                                                | Duntri, geblendet, begrundet die Dynastie<br>(deren Stannbaum Bromet, Hist. II p. | logs (wabrach, Tochter<br>Iw-Giorgis)<br>des Bagrat v. Maxraii                                                        | T.<br>(Alawerdel) ()                                                        | - Tu                          | Anna T.<br>Ragrat, S. von den<br>d. Daudgan Persern<br>v. Karthh) ge-<br>lebt noch fangen<br>1619                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | Kethewan<br>(1. Bagrat IV<br>von Increth)<br>9. (2. Arčii, S.<br>Waxianga V, 1664<br>König v. Kayeth,<br>bis 1675)                                                            |
| the Dynastie.  1466—1471 chase Alexanders ve Lewan I; † 1492 Darejan; von semem Sohn et 1511 athin, Prinzessin                                                                                                                                                     |                                                                                   | Awaranze, † 1029 (wahrs Aw-Giorgis) (Waxtaug, S. des Bagrut                                                           | Nestan Darejan<br>(Simon I von<br>Karthfi 1559)                             | Giorgi X v. Karthli           | Nestan-Darelan<br>Dadian Manutar<br>1591, † bet der<br>Geburt ihres<br>Sohies Lewan                                                                                              | лан<br>1155                                                                                                                                               | Thinathin<br>von Sah Sefi II<br>c. 1637 weg-<br>geführt                                                                 | iorgi Yosit.<br>tirt von<br>nder III,<br>Imereth,<br>1650                                                                                                                     |
| 2. Bagratidische Dynastie. 1. David I. 1466—1471 Sohn des Dimitri, † 1452, des Sohnes Alexanders von Karthii († 1442) 2. Giorgi I (od. Lewan I) † 1492 (Nestan Darejan) 3. Alexander I, von semem Sohn getödtet 1511 (Anna oder Thinathin, Prinzessun (olaqaswili) | der bos                                                                           |                                                                                                                       | El Murza (Kethewan) kebt noch 1590 au                                       | Yowel<br>1580                 | 7. Konstantin I Rostom. reg. 6 Monate 1605                                                                                                                                       | Flene Ira xan<br>Nonne in † 1615<br>Jerusalem,<br>geht nach<br>Persieu 1615                                                                               | David, Prinzv. Muxran<br>1627 (Elene, T.<br>Lewans, Bruder d.<br>Kathol, Ewdemon<br>Diasamidze, † c. 1695)              | Alexa<br>von                                                                                                                                                                  |
| angebl. Sohn des Din                                                                                                                                                                                                                                               | f. Giorga II. Aw Gaorga<br>(Flone Colayakailt)                                    | minderjährig, 1520 geweiht, † 1574<br>1. des Mainia I Guriel, verstossen 1529,<br>ochter des Kaminerherrn Qara-Musal) | m-Mirza, + 2. Nikoloz<br>masps I) 592 likes v.<br>20 Earthi                 | Xorro(?)                      | Citorgi 7. Kou † 1605 reg. 6 M<br>(I. T. des<br>Flisam-Sultan)<br>12. T. des Kai-<br>Xosro, Pascha<br>von Ganja,                                                                 | Rešiš T.<br>1605 nach bei Sah<br>Persien 'Abbās ver-<br>blieben<br>nach 1610                                                                              | Eristh, v. Aragwi,<br>Mexander, S. des<br>v. Imereth, 1629).<br>Jujunalwili 1660)<br>† 1668                             | 9a. Nikolaoz oder Erekie I Nazar 'Ali xan, Moslem, nach 1676, König 1675, in Karthli 1688-91, 1696-1703 (1. Anna Colaquèwili, nach 1676, Nonne † 1716). (2. Nebenfrau) † 1710 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                 | 5 Lewan II, mind<br>(1 Thinathm, T. des<br>† 1591). (2, Tochter                                                       | 11 Yese Testin Mirza.  ardzin Bruder Tabinsaps I)  † 1590                   | March Pankrat, 1607           | Evekle<br>itselierkess.<br>Prinzessin der<br>Familie Xatof)<br>ward verfückt,<br>† 1589                                                                                          | <b>≓</b> .                                                                                                                                                | 0                                                                                                                       | 9a, Nikolaoz oder<br>Ali xan, Moslem, nach 167<br>1, 1696—1703 (1. Anna Cola<br>† 1716). (2. Nebenfi                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       | 6. Alexander II geb. 1527 (Thinath, T. des Bardzim Amilaxor) reg. 1574-1605 | (Thus seeks Modate editation) | 6a. David II reg. 6 Monate 1603 und stirbt (Kethewan, Tochter Abothems v. Mugran, † 1624)                                                                                        | 1605 geweiht, 15 Jahre alt<br>(1. Anna, T. des Guriel Mamia I<br>† 1610). (2. Xorakan, Schwester<br>Luarsab's II, 1659)<br>in Imereth, † in Astrabad 1663 | Lewan Alexander nach Persien gesandt 1615 vorstürmelt 1622 wird verrückt, † alsbald † in hohem nach der Alter Operation | Luareab<br>† 1659 Nazar 'Ali yan,<br>1688 – 91, 1695 –                                                                                                                        |

| Mus                                                                         | țafă Mirza                                                                                     | Thamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luarsab, + früh                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rigo                                                                        | aquli Mirză.                                                                                   | geb. 1749<br>Salomo<br>geb. 1747, † 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thekla<br>(Waxtang Orbel., † 1812)<br>† 1846                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Flene od. Jan. Kethewan, banum begun od. xanum Bebu.                        | risiwili oder<br>Begum<br>(Abdullah Beg<br>S. des Königs<br>Yese)                              | Einabed (I. Give Amilayor (I. Give Amilayor (I. Give Amilayor (I. Give Amilayor (I. Give Amilayor (I. Give Give Amilayor (I. Give Give Give Give Give Give Give Give                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pharnawaz (Anna, T. des Giorgi v. Ksan, † 1850) † 30/8 1852  Kethewan (Giorgi Colaqašwili, † 1820) † 1818  Arčil, † früh Alexander (Mariam Melikowa) † 1844  Aslamazxan Soslan-David, † früh Kethewan od. Thamar                |                                                  |
| Makrine<br>(als Witwe                                                       | cines<br>Colaquistili<br>Nonne)                                                                | Elene<br>(Zasa Teitsiäwili)<br>Anna<br>(Dimitri Orbel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (loane, v. Muxran) † 1800  Theimuraz od. Antoni II, Kathol. 1790, † 1827  Waxtang                                                                                                                                               | let.                                             |
| Kethewan<br>(Abel                                                           | Androni-<br>kašwili)<br>† 1718                                                                 | David, Bruder, 1750, Bruder, Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia Dadia D | (1. Tsulukidze). (2. Maria<br>Davidovna Andronikof,<br>† 1839) † 1814<br>Salome                                                                                                                                                 | Zelt fortgesel                                   |
| Erckle I<br>12. Theimnes II, 1744-1762<br>(1. Thamar. T. Waxiange IV, 1712. |                                                                                                | 16. Erekle II  seb. 1716, reg. 1744, in Karthli sel bis 11/9 1799  (1. Kethewan, T. Waxtang's Qap kwill 1738, versiossen 1744, † 2. Anna, T. des Zaal Abasidae, des Waxust, selnes mutterl. Oh † 7/12 1749)  (3. Daria oder Darelan, T. des (iorgi [Katso], † 8/11 1807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yulon (Salome, T. Rewaz Amilazor, † 1827), † 1816 Sophia Leon (Nina Andronik., T. Kai Xosros) † 1731 Elene (1. Arčil. S. Alexanders v. Imereth). (2. Zakar Thamasič Andronikof) † 1786  Mariam (David Alexandrowič Tsitsišwili) | Bei Brosset bis auf die neuste Zeit fortgesetzt. |
|                                                                             |                                                                                                | Bagrai<br>Mirsa,<br>Neffe des<br>Thei-<br>muraz<br>(Ur-<br>kunde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | onika-<br>onika-<br>Giorgi<br>560)                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 9a. Nikolaos oder                                                           | (Pherijan Bagun,<br>T. des Samyal,<br>Schwester des Beg-<br>lerbeg von Schraz)<br>† 23/12 1732 | Xainar Mirza<br>ao. 1784<br>Mahmud Riza<br>ao. 1724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11. Giorgi XII geb. 1760 (1. Kethewan Andron šwili, † 1780) (2. Marian, T. des Gi † 28/12 1800                                                                                                                                  |                                                  |
| 10. David III<br>Inam onli van                                              | geb. 1678, König 1703<br>(Phayrijan-Begum,<br>T. des Chyuri-zadeh<br>von Eriwan)<br>† 1722     | Te. Alexander 12a. Alexander od. 'Ali Mira, Köi von Kaketh 1736 † in Indien c. 173 With the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont | Thamar (David Rewazowić Orbel., † 1796) † 1786  Waxtang (Kethewan, T. Konstantins von Muxran, † 1808) † 1756, 18 J. alt Rusudan, † früh                                                                                         |                                                  |

Digitized by Gor W

### Saffariden.

(Nach Mirxond, Ibn Athir, Minhaj).

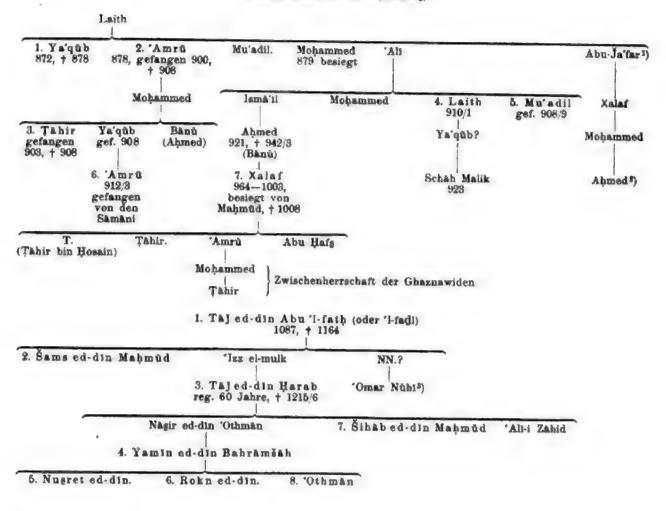

<sup>1)</sup> Viell. Enkel des Laith.

<sup>2)</sup> Nach einer Nachricht Enkel des Tähir.

<sup>3)</sup> Enkel des Abn 'l-fadl (Houtema, DMG 39, 390).

### Samaniden.

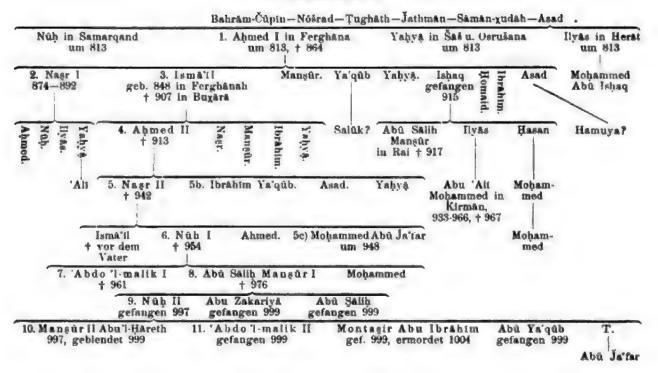

### Jestäniden in Dailem.

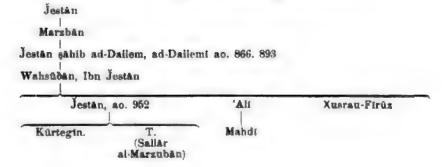

### Wahsudaniden in Adarbaijan.

(Tarem, Samiran, Tebriz, Meragha.)

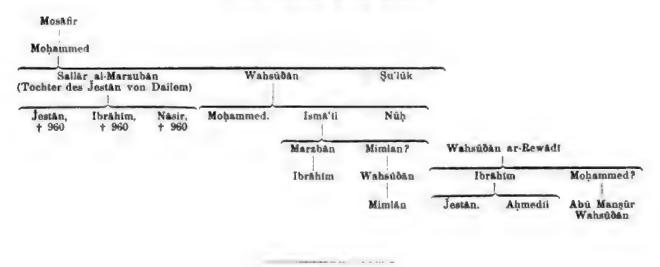

### Die dailemitischen Ziari, Amire von Gurgan.



## Stammtafel der Buyiden.

Ein von Abû lehaq Ibrahim bin Hilal eg-Şabi, Kanzler des Baxtiyar (Alberüni 38, 2 [45]) erfundensr Stammbaum führt das Geschlecht auf Bahram V Gör zurück:

Bahram Gor, Sispad, Süzil, Sisanafrüh, Sisansah, Serpanah, Seraniah, Serail I, Ser(köh)kundeh, Serzil II, Röhl, Thaman, Panahxusrau (Fanaxosrow) Vater des Abū Soja' Büyeh

| (Kameh)                                                                                                                                   | 4. Tzz ed-daulet Abu<br>Mangūr Baxtivar<br>in Kirman, Abwaz, Baghdad,<br>Amír al-umara<br>967—977                                             | Husam Sahnaz<br>ed-daulet (Chalife<br>Abu At-Tayi',<br>1-Qasim 977)                                                                    | Sama ed-daulet<br>Abu 'l-Hasan<br>in Hamsdan,<br>Sgestst von Ibn<br>Kaküyeh<br>1021-1023                                                        |                                                                          | T.<br>(Toghril<br>Beg)                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ain Ahmed                                                                                                                                 | Mangor Baxtiyar Kirman, Ahwaz, Baghda. Amir al-umara.                                                                                         |                                                                                                                                        | 7.                                                                                                                                              |                                                                          | Aba Sa'd<br>Xusraušah                                                                                                                      |
| 3. Mo'izz ed-daulet Abu I-Ḥosain Aḥmed                                                                                                    | T.<br>(Qabūs)<br>† 1012/3                                                                                                                     | Nür ed-daulet<br>Abu Nası<br>Marzubân<br>† 1000/1                                                                                      | Fana yusrau<br>Aba Kali-<br>Jar                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                            |
| ed-daulet                                                                                                                                 | T.<br>(Mangûr)<br>† 976<br>Xusrau Firûz.<br>Abu 'l-'Abbās.                                                                                    | 2. Sams ed-dau-<br>let Abû Tabir<br>in Hamadan und<br>Kirnansah<br>997-1021                                                            | Aba Dilf,<br>von Mah-<br>mad ge-<br>fangen                                                                                                      |                                                                          | 21. Aba 'Ali Kai<br>Xusrau Nauban-<br>dajan<br>1048—1094                                                                                   |
| 3. Mo'izz                                                                                                                                 | an Ali<br>nd Rai seit<br>nd Rai seit<br>37<br>des Ispeh-<br>n Sarwin)                                                                         | 5i o =                                                                                                                                 | T. (Muhabbib ed- daulet, Amir der unteren Euphrat- gegend) Sekinah                                                                              |                                                                          | Abu<br>'l-mozaffar<br>Bahram                                                                                                               |
| Abū 'Alt Ķasan<br>Ispahan,<br>776<br>? Tochter des Ķasan<br>s des Makan)                                                                  | 7. Fayr ed-daulet Abu 1-Hasan Ali in Hamaban und Rai seit 376, in Ispahan seit 983) 976937 (Saidah, Tochter des Ispeh- bed Rustam bin Sarwin) | 11. Majd ed-daulet<br>Abû Talib Rustaın<br>in Ispahan und Rai<br>abgesetsty.Mahmüd<br>937—1029                                         | (Chalife Qadir)<br>+ 1031<br>Abu Mangur<br>(Tochter d. Muhab-<br>bib ed-daulet)                                                                 |                                                                          | Abu Talih<br>Kamrav                                                                                                                        |
| # E   E -                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Abû Tahir<br>Firûžanšah<br>Abu 'l-Hosain                                                                                               | 16. Jolai<br>ed-daulet<br>Abû Tabir<br>in Trag, Amir<br>al-umark,<br>1025-1043                                                                  | Malik 'Aziz<br>Abu Mangur<br>+ 1049/50                                   | ilad-sutün<br>Ods<br>Fadlüyeh<br>1066                                                                                                      |
| 2. Rokn ed-daulet Abu 'Ali Ha<br>in Rai und Ispahan,<br>332-976<br>(l. Türkische Sclavin. 2. Tochter des<br>bin Firdz, Obein's des Makan) | Musyyid ed-daulet Abu<br>Mangur<br>in Ispahan<br>976—983                                                                                      | 10. Behard-daulet Abu Naar Piruz Xarvað in Traq, Kirman, Abwaz seit 989, Pars seit 989, Amir alumnra 989 989-1012 (Tochter des Mahmūd) | 15. Qawain ed.daulet Ahu 'l-fa- Awarla in Kirman 1012-1028                                                                                      | ·                                                                        | 20. Abu Mangur Fulad-sutun<br>in Kirman 1048<br>von dem Rebellen Fadlüych<br>gefangen, † 1066                                              |
|                                                                                                                                           | <del>ဖ</del> ်                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 14. Sultan<br>ed-daulet Abu<br>Soja,<br>in Pars<br>1012-1024                                                                                    | -                                                                        |                                                                                                                                            |
| I. Imad ed.daulet. Abn 7- Hasan Allin Fare und Iraq'ajemi<br>932-949                                                                      | 5. 'Agud ed danlet Abu Šoja'<br>in Pars, Trag seit 959, m Kirman,<br>Ahwas, Baghdad seit 977, Amir<br>al-umara, 977, 949982                   | 9. Sameam eddaulet<br>Abu Kalifar el-<br>Marzuban<br>Amir al-umara 942.396,<br>in Pars sett 989<br>982—998                             | Pe                                                                                                                                              | in Pars 1024, Kirman 1028, in Pars 1024, Kirman 1028, al-umara 1043, 102 | Xuarau (al. xurrah) Firus<br>in Traq und Para, Amir al-<br>umara 1048, abgreetst von<br>Toghrif Beg 106, p als Ge-<br>fangener in Ral 1088 |
| in Pars u                                                                                                                                 | gud ed danhet Abu k<br>Fana xuserau<br>irr, Tiaq seit 249, m Ki<br>ax, Baghdad seit 277,<br>al-unara 777, 949982                              | ules<br>ris<br>Klr.                                                                                                                    | 18. Mušarrif<br>ed-daulet Abū<br>Ali Hasan<br>in Trag, Amir al-<br>umara 1012—1025<br>(Tochter des Ala<br>ed-daulet, Sohnes des<br>Ibn Kakūyeh) | 18. Im<br>in Pi                                                          |                                                                                                                                            |
| T. Ju                                                                                                                                     | 5. Adi                                                                                                                                        | A Serviced da Abu Teawa Serzii in Para, Traup man, Abwas; Alumara 962—969                                                              | Abu 'Alı                                                                                                                                        |                                                                          | 'Jzz al moluk<br>in Baerah                                                                                                                 |

### Fürsten von Sukur.



1) Bei Athir: Vatersbruder des Mäkän, bei Zehlr ed-din: Sohn des Oheims, also Vetter Mäkän's.

### Benu Scheddad in Arran.



### Ghaznawiden.

|                |           |                                                                                                                             | Ibrahim                                                                                            | Sulaiman 10. Toghril<br>Sclave des<br>Mahmud<br>40 Tage<br>ao. 1062 | K. Tughriliah.  Outlughiah.  Sulariah.  Sulariah.  Nalikiah.  Nalikiah.  h. Kurruiah.  h. Ferruisah.         | Jamkedmalik                                        | Xuršid<br>Mir Nük                                                                                                                                                              | Kai Xuarau           |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |           |                                                                                                                             | Abdo.r.ralid                                                                                       | Mardanšah<br>Šoja'.                                                 | irannalık.<br>Gıhansah.<br>Firuzsah.<br>Miransah.<br>Yaghansah.<br>Turkansah.<br>Turkansah.                  | Sultanmalik                                        | Hasan<br>Arslanmalik.                                                                                                                                                          |                      |
|                | 315-316   |                                                                                                                             | 9. Abdo                                                                                            | 1 12. Thrahim<br>1058- 1099                                         | Rebirruzah.<br>Tahamtankah.<br>Turankah.<br>Malikzad.<br>Melekakal.<br>Samsuhmulk.<br>Malikker.<br>Sermalik. | Maḥmūd.                                            | T.<br>(Mohammed,<br>Ghoride)                                                                                                                                                   | nch Mulk-sah)        |
| Balgatigin     | 20x - 30x | bas<br>zm.                                                                                                                  | Isma'il.                                                                                           | Farruzad<br>1052-1058                                               |                                                                                                              | Malikzad.                                          | Sayvid ed-daulet<br>Farruxah.                                                                                                                                                  | u-malik (-mulk, auch |
| Boghrafik      |           | T. 7 (1.78) (1.79) (2. Ahu '1.48has Mamun Xwarizm- Ah)                                                                      | Sulaiman                                                                                           | = Izidyar.                                                          | Xubeibr.<br>Azadmalik.<br>Malikéhr.<br>Tugbanšab.<br>Azadmibr.<br>Dauleisab.<br>Azadéhr.                     | Malikeihr.                                         | ×                                                                                                                                                                              | Xusrau-malik         |
| + 977          |           | Yusuf<br>Sipabsalar,<br>von Mas'nd<br>gesetzt N                                                                             | 1040 Nayr.                                                                                         | Mohammed. Maldud Mohammed. Maldud Mohammed. Maldud                  | Mahmud.<br>Ishaq.<br>Yusuf.<br>Nasr.<br>Ali.<br>Behxad.<br>Xurkid.<br>Malik.                                 | 16. Bahramkah<br>1118-1152                         | Dauletkah, † 1197 Ala ed-daulet oder Daudkah. Beha ed-daulet Suitankah. Fayr ed-daulet Ah-kah. Tax ed-daulet Mohammedkah. Sama ed-daulet Mas'udkah. Sihab ed-daulet Mansurkah. | 18. Xu               |
| uktegin. 976.  |           | Hasan.                                                                                                                      | Mas'ud, 1030<br>Tochter Qadr yan's Aus<br>dem Hause Hek).<br>Schwester des Abu<br>Kalijar Keršasp) | 1040, † 21 12 1048<br>(Tochter des Selluren<br>Jagarbeg)            |                                                                                                              | .Ah. 16.                                           | Daul<br>Tan ed-da<br>Beha ed-<br>Fayr ed-dau<br>Sama ed-<br>Sinab ed-<br>Sinab ed-                                                                                             |                      |
| Sab            |           | Hosain.                                                                                                                     | 4 T                                                                                                | 1                                                                   | 13 Mas'nd<br>geb, 1981, † 1115<br>Mahd i Tray,<br>Schwester des Selfuq<br>Sanjar)                            | Farrugad                                           | Salizad                                                                                                                                                                        |                      |
| I. Nasir eddin |           | 3. Mahmud<br>geb. 987, reg. 988-1030<br>(1. Tochter des Ilek<br>xan), (2. Schwesterdes<br>Ayaz), (3. Tochterdes<br>Annr Att | er Mas ud<br>- 1041, vo                                                                            | Apmed. Nami                                                         | 7 Mas'nd<br>Tage no. 1615<br>† 28 12 1048                                                                    | 115. Ars.                                          | Iran-malik.                                                                                                                                                                    |                      |
| 上意             |           | Nagr. geb. 9 (1. T. Xau).                                                                                                   | ned der geblemde<br>sem Zwillingsbrud<br>irt nochmals 1040<br>Maudud getodtet                      | . rahim                                                             | Mahmud 5                                                                                                     | 14 Kemal<br>ed-din<br>Sirzad<br>1115<br>(ein Jahr) | .Ah.                                                                                                                                                                           |                      |
| Ishaq, 963 9   |           | 907 - 908                                                                                                                   | i. Nobamu<br>30 von sem<br>elender, reg                                                            | 'Abdo                                                               | Mangur.                                                                                                      | Nohammed                                           | Mohammed<br>Mohammed                                                                                                                                                           |                      |

### Kakuiden.

al-Marzuban, S. Rustama, des Sohnes Scharwins II

Sayyidah Sirin (Faxr ed-dauleh, Buyide) (Ispehbed Rustam) Mohammed Amir, in Yezd, ao. 1101 Dusmenzar Ahū Jafar in SaharKāst Abu Harb, Abū Mansūr ao. 1026 Ahu Katijar Kersasp in Hamadan, † in Ahwaz 1651 Abu Ja'far Dušmenzar Rustam

Abu Ja'far Dušmenzar Ibn Kakuvch

Abu Mangur Faramurz

in Ispahau 1041 2, in Yezd und Aberkuh

in Ispahau 1050; ao. 1062

'Ali

(Arsian Xatun, T. des Selüqen Dawnd,

Witwe des Chal, al-Qaim († 1075), seit 1076 7) Abu Kathar Kersasp ao. 1107/8 oder Kersasp, S. des Faramurz, also Bruder 'Ali's, in Yezd 1119

### Orpelier

(armen. Örpölean, Vrpelean, von der Burg Örböth oder Sausaute, Indie, Geogr. 383, 11) vgl. Saint-Martin, Memoires II, 15. Brosset, Hist. de la Géorgle, Additions 350.

|           |                                                                                     |                                                               |                            | 1) Sohn des Liparit, Stoph Orbell, bei Saint-Martin | 2, 237. 2) Ohno genealogischo Verbindung. 3) Ohno genealogischo Verbindung. 3) Nach den georg. Annalen Sohn des Ivand IV. An Vech des Annalen Sohn des Abnich | Neffe des Ivans V. [Fortsetaus Selte 446] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                     |                                                               |                            | Ivane III <sup>1</sup> )                            | Abuleth *)  Ivane V, + 1173                                                                                                                                   | Thirgas oder<br>K'irkiš <sup>4</sup> )    |
|           |                                                                                     | ſ                                                             | Neania<br>† in Ani         |                                                     | Iva                                                                                                                                                           |                                           |
|           |                                                                                     | III<br>Eristhawa,<br>at. 1063                                 | Rat III                    | i šc                                                | ſ                                                                                                                                                             | Kavthar <sup>3</sup> )<br>† 1177          |
|           | Rat I (Rhat. Erhat)<br>georg. Sparapet 1021,<br>† 1022<br>Liparit II<br>(Tsxowruba) | Líparit III<br>Eristhaw der Eristhaws,<br>† in Konstant, 1063 | Ivane II<br>† in Konstant. | Dimitri, Glorgi                                     | Ivane IV1) Smbat I, + vor 1177                                                                                                                                | Liparit V K.<br>Eristhaw von<br>Karthli   |
| Liparic I | Zoind (Zwind) Rat<br>ao. 1014. Feldherr 1022 geor                                   | Rat II. Ivane II T. (NN.)                                     | Cortovanel                 | Liparit IW Wasili.                                  | Rat IV<br>† unter David III 1154                                                                                                                              | Ao. 1183 (inschrift.)<br>Spasslar         |
|           |                                                                                     | ( -                                                           |                            |                                                     | 56                                                                                                                                                            |                                           |

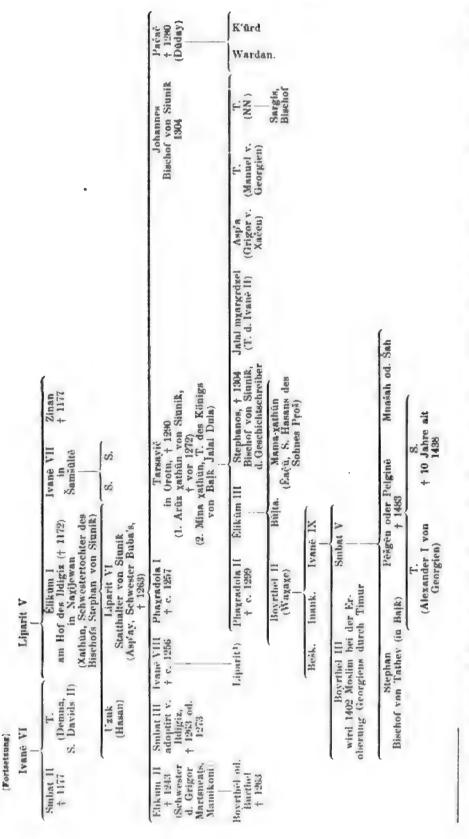

1) Steph. Orbel. 146, 3. 172, 6; bei Brosset nicht genannt. Nach Stephan stammen von ihm Pačaš, Subat und Johannes, welche wahrscheinlich Schne Liparits VI waren.

Botso Jaqel, unter Thamar Spasalar von Samtsxe

Botso

Memnis.

Вотно

Besken Jaqel (d. i. Herr der Festung Jaq), unter Bagrat IV, Eristhaw von Thuxars

Marwan Jaqel

Ivane Jagel.

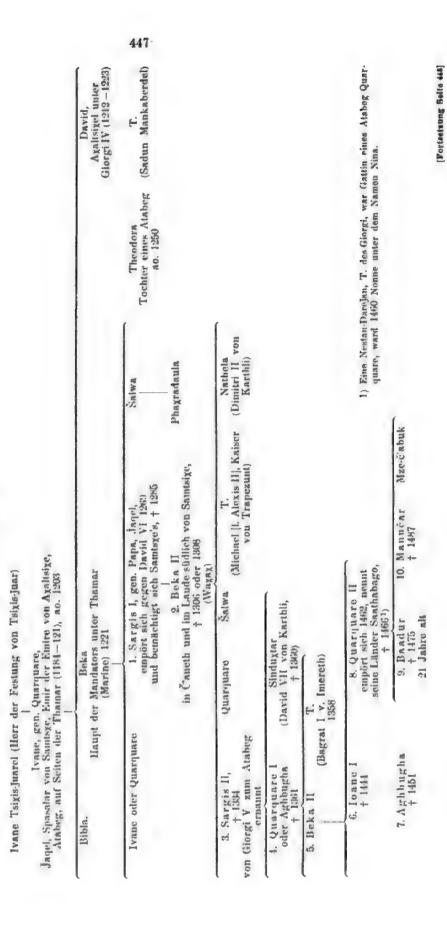

(wahrsch. T. Kai-xoaroa) (1. Waxtang Guriel, 1683) (2. Manučar Dadian,

T. (Šah Tahmasp) ao. 1548

8an 1587

Basili Thwal-twenier † 3,11 1579 geht nach Chora-

Ein türk. Rebell Churghur vom Wezir 'Alt-Paša geköpft 1603; ist dies ein Quarquare?

11. Quarquare III<sup>1</sup>) + 1.9 1500 82 J. alt (Dedis-Imedi, + 18,12 1491 54 J. alt) (Fortsetzung)

13, Mze-čabuk † 3/6 1516 + 10/10 1471 Baadur 12. Kai Xosro I + 65 1502, 53 J, alt

ao. 1504 Thamar.

Ivane, no. 1508

2) Bruder des Aghbugha?

Interregnum 10 Jahre

14. Quarquare IV + c. 1536

15. Kai Xosro, II geht nach C.P., zurückgekehrt 1541, nochmals nach C.P., zurück 1545, Atabeg, + 1575 (Dedis-Imedi, T. Bagrans von Muxran, lebt noch 1587)

Mze-čabuk (Rodam, j T. des Giorgi II Guriel, 1571) † 1572

17 Manucar II

16. Quarquare V 19. Beka III (Marex, T. d. Lewan I geht nach C.P. 1682 Dadinn, 1564) vergiftet Manutar III kommt 1580 von C.P. wird Moslem als zurück, Saphar-Paka, ( zurück, † November 1582 (Elene 1559, † 1614 (Elene 1582, T. Simons I von Karthli)

+ 1635

20. Usuph I + 1667 Xosita, Kai-xosro

Thinathin (Rostom

18. Manuear III von Beka III ver-giftet 1625

15977

Seit Beka III ist Pascha der Titel.

21. Rostom + 1659

22. Aslan I, Paša von Axalteixe und Olthis, hingerichtet 1677

24. Salim 23. Usuph II 1680—1690

26. Aslan II 1705, 1718 in ein anderen (T. des Mamia III Guriel) 1 1701 Pašalik aufs neue 1744 25. Isaq abdicirt 1737

27. Usuph III 1737, † 1744

(Phiriaghisawili, Pasa von Jawaketh)

### Dadiane von Mingrelien.

(Brosset, Histoire II, 646 ff.)

Datauor (armen.) des Ostens, in Havajië, ao. 1066

Wardan Dadian, unter Thamar Tsotne-Dadian, unter Rusudan

3. Giorgi II, von Giorgi dem Glänz, von Karthli eingesetzt, † 1384 1. Gforgi I, unabhängig, ao. 1323 (?), Eristhaw von Odiš u. Egris. Marcx (T.) 2. Mamia I, † 1346 Bedian (Xwašak, T. des Bega 5. Mamia II, † 1414 4. Wamiq I, + 1396. Suramel) Juanker (Nathela) Wardan. Ernsahr.

Iwane

8. Wamiq II von Bagrat II bestätigt † 1482 6. Liparit I sagt sich los von Bagrat II von Imereth 1466 † 1470

7. Saman-dawle oder Sama-dola [23,931]

Dadian-Guriel, bestätigt von Bagrat II, † 1474

(Anna)

9. Liparit II, † 1512

König von Mingrelien Bendian,

Sergil Dadian, auf einem Denkmal in Nop'l

Marex Schwester eines Bendian

Bathulia od. Dathulia (Oheim Giorgi's III), † 1580

Lewan I, gefangen 1546 von Bagrat III, soht c. 1569 nach C. P., + 1572 (Marex?)

10. Mamia III (Abstammung unbekannt), von Bagrat III bestätigt, † 1532

(Elisabed?)

wird ihm von Dadian Lewan II genommen) (2. Darejan čiladze, Giorgi I Lipartian (f. Anna, T. des lebte 1619 Dadian) Atabek, 1664) (2. Lewan, S. Giorgis II von Imereth, 1666) (1. Quarquare V Marex (Bagrat, (S. Giorgia II 1573 verstossen) (Giorgi III Guriel, (I. Nestan Darejan, 1590, T. dos Alexan-der II von Kaxeth † 1590) (2. Thamar, T. des Atabeg, Witwe Waytangs Guriel, 1691) 14. Mannear I + 1611 dann 1582 1590 (Schwester des Giorgi II 13. Mamia IV Dadian 1574, Guriel) (1. T. des Rostom Guriel, verstossen löfti) (2. nimmt die Frau des Bathulia diesem 12. Glorgi III 1574 vertrieben, dann wieder eingesetzt (3. Schwester der Rusudan verkez-Batoni, Frau des Glorgi II von Imereth) + 1682 fort)

[Fortsetzing S. 650]

|               |                    | Melker, geb. 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( 3                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ipartian           | lori geb. 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T.<br>† c. 1660<br>(Bežan<br>Ghoghoberidze)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       | Fortsclaung Seits 451                                                                                                                                                                     |
|               | Giorgi I Lipartian | Mariam<br>oder<br>Thamar<br>(Giorgi X<br>v. Karthii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|               |                    | 17. Wamiq III 1668, † 1661 (1. Elene (1. Elene enthront von enthront von Natungvao.1660, nach andern ein Sohn Mamis's IV oder Lewan's II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bagrat. einer von diese Vater gelder andere n Schwester nac abgeführt, spi                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|               |                    | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Octa Co                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|               |                    | Mariam des Mamia II Guriel, 1621) (2. Roctom von Karthii, 1638) (3. Waxtang V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. Liparit III<br>1658, † cod.<br>(mach Waxust<br>ein Bruder,<br>mach andern<br>Neffelsewans II)                                                          | 1681 - 1681<br>† 1694<br>Bagrate IV<br>als Nonne<br>vyl nach<br>(d)<br>ttievië<br>ttievië<br>mit Arëil                                                                                         | ė                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|               |                    | S. vielledcht (1. derselbe de l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess (2. l'ess | Mamuka                                                                                                                                                     | 19. Lewan III 1681-1691 (vertrinben), † 1694 (Thinathin, T. Bagrats IV v. Imereth, geht als Nonne mit Wagtang VI nach Russland) Legor Leontievië kommt 1694 mit Arčil v. Imereth nach Russland | ikowai            |                                                                                                                                                                       | Otia (3)                                                                                                                                                                                  |
|               | near               | lesc<br>od. Joseph<br>geblendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saman Dawle Lewan III, † 1680 Chamar, T. Kou- ins v. Muxran, die 63 dem Bagral IV nereth überlässt (2. Thinathin, lexanders III von Imereth)               | 19. Lewan III (Thinathin, T. I. v. Imereth, geht mit Waxang Russlan legor Leon kommt 1894 av.                                                                                                  | Dynastic Čikowan. |                                                                                                                                                                       | Joseb (3)                                                                                                                                                                                 |
|               | 14. Manučar        | Nonne in oc<br>Martwil g<br>ao. 1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. Saman Dawle od. Lewan III, † 1680 (1. Thamar, T. Koustantins v. Muxran, die er 1683 dem Bagrat IV v. Imereth überlässt) T. Alexanders III von Imereth) | Guriel [2])                                                                                                                                                                                    | Dy                |                                                                                                                                                                       | Giorgi (3) Ios                                                                                                                                                                            |
|               |                    | T. Mariam?<br>(an den Nechah ge-<br>sandt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zilixan<br>(Tochter)<br>I ao. 1640                                                                                                                         | Manuéar od. Manuka (2)<br>f. des Giorgi III Guriel (?))<br>† c. 1680                                                                                                                           |                   | iidel                                                                                                                                                                 | C 23                                                                                                                                                                                      |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zira<br>iS. des<br>Alexander III<br>v. Imereth)                                                                                                            | Manu (T. des                                                                                                                                                                                   |                   | Čikowan, čqonditel<br>† c. 1682                                                                                                                                       | 20. Glorgi Lipartian (2) 1681 (1. Schwester Giorgi's Mikchadze. 2. Thamar, T. des Giorgi Abushdze, Witwe Alexanders IV and des Giorgi Giorgi, † 1708; von seinem Sohn Bezan gefangen 1714 |
|               |                    | i.5. Lewan II (f) geb. 1691, † 1657 Ap'gaz, Prinzessi verstessen) Parejan Cladze, † unes Obeims Glory † 1640)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caul.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       | 20. Glorgi Lipar<br>1681<br>(1. Schwester Gi<br>Mikcladze. 2. Tha<br>des Giorgi Abh¥elze<br>Alexandera IV un<br>Giorgi Giotia, †<br>von sernem Sohn<br>gefaugen 171                       |
|               | Glorgi III         | <ul> <li>i.5. Lewan H (1) geb. 1691, † 1657</li> <li>(l. Ap'gaz, Frinzessin, verstossen)</li> <li>(2. Darelan Chidze, Frausennes Obeims Giorgi † 1640)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manucar<br>29.Jahr<br>h 1640                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                   | o unter<br>II<br>Eristhaw<br>Eristhaw<br>Existini                                                                                                                     | क्ष हुँ                                                                                                                                                                                   |
| [Fortsetzung] | ei \               | Lowan<br>geb. 1577. † 1589<br>mach anderer<br>Quelle S. des<br>Mamia IV) (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alexander, Manutar<br>pi vor flicen 20, Jahr<br>leben noch 1640                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | N. Cikowan        | Katsia, azmaur von Gord,<br>in Saliparbiano unter<br>Lewan III<br>(J. Thamar, T. des Eristhaws<br>der Eristhaws v. Karthiii<br>(2. Tochter des Sosita II von<br>Rača) | lese (1) Alex. III v. Imereth, die spatter Sosita III (c. 1709) beirathet)                                                                                                                |

\_could

[Fortsetsung]

20. Giorgi Lipartian

|                                                                                                                                           |                                                                                                          | Giorgí, S. des Otia<br>ao. 1786<br>(Mariam Abašidze)                                                 | Nikolaoz<br>(Mariain<br>Eristovna)                                          | Besarion, Peter. Paul                                                                                        |                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| un<br>gel Dadian<br>Gan [?])<br>Of                                                                                                        |                                                                                                          | Giorgi, S. ao. (Mariam                                                                               | Nina<br>geb. 1790                                                           | Besarion                                                                                                     |                                                                           |                                        |
| Mze Kathun<br>Tochter des Giorgi Dadian<br>(Giorgi Bagratian [2])<br>† 27 7 1706                                                          |                                                                                                          |                                                                                                      | Ellanbed<br>(Grigol<br>Ts'erethel<br>1816)                                  | lze Glorgi.                                                                                                  |                                                                           |                                        |
|                                                                                                                                           |                                                                                                          | ্ব                                                                                                   | Thamar<br>(Safar Beg<br>Scharwasidze<br>oder Georg<br>† 1/3 1818)           | Michel Sarwasidze                                                                                            |                                                                           |                                        |
| (d.i. von Equadid)                                                                                                                        | Kateo<br>† 1735                                                                                          | Darian,<br>gen. Daria legorovna<br>(Irakii II, 1750, 15 J. alı)<br>† 8/11 1807                       | Besarion<br>č'qondidel<br>† 16/7<br>1826                                    | Mic                                                                                                          |                                                                           |                                        |
| (Schwester Land Solita III (Zurab Abašidzo von Bač'a; al 1717) sie wird ihn genommen und heirathet 1717 den David, S. des Zurab Abašidzo) | Gabriel Squadidel K<br>ao. 1721                                                                          | Da<br>gren. Dark<br>(Irakli II, 1                                                                    | loane Tagerel                                                               |                                                                                                              | ( <u>=</u>                                                                |                                        |
| Solita III (Zu<br>a;<br>mommen<br>[717 den<br>Zurab                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      | Mariam I. (Salomo II. č<br>v. Imereth 1791)<br>† 23/3 1841                  |                                                                                                              | (Manučar<br>Sarwašidze)<br>war 1889 todt                                  |                                        |
| Schwester des Sosita III von Rav's; vird ihm genommen und heirathet 1717 den David, S. des Zurab Abašitze)                                | T. T. Giorgi Nakašidze) (Mamuka (2. Giorgi IV Guriel Bruder Alex. V. Inereth (3. Šošita III, 1726) 1739) | lidel                                                                                                | 27. Tia od. Tariel<br>1802, von Grigol<br>vertrieben                        | le4s                                                                                                         | Konstantin,                                                               |                                        |
| 1717 von (Sc<br>Bekan ge-<br>fangen sie<br>u                                                                                              | T.<br>1. Giorgi Nakašidze)<br>2. Giorgi IV Guriel<br>(3. Šošića III, 1726)                               | Antoni Eqondidel<br>Oheim Urigols                                                                    |                                                                             |                                                                                                              | Nina<br>(Iwane<br>) v. Muxran)                                            |                                        |
|                                                                                                                                           | Marian<br>(Alex. V von (1.<br>Imereth, 1721) (2.<br>† 1732 (3.                                           | (Salomo I von<br>Imereth)                                                                            | 26. Manučar<br>empört 1791<br>gegen Grigol,<br>1796 verjagt                 | i (Giorgi<br>19 Sarwašidze)                                                                                  | Guriel, 1848)                                                             |                                        |
| in Lecyum, Dadian<br>1715 unter Giorgi VI<br>† 1728                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                             | V Glorgi<br>J (Russin)<br>2 ca. 1839<br>thel)<br>rethel                                                      | 831—1863<br>us Generals<br>awadze)                                        | si si                                  |
| 1704—1710 in                                                                                                                              | 23. Otia, 1728-1744<br>(Gulkan, T. des<br>Sosita III v. Rav's<br>1717)                                   | 24. Katsia II (1. Elisabed, T. des Thelmuraz II von Kaxeth, + 1770) (2. Anna Triulukidza † 6/12 1788 | 26. Grig ol<br>(Nina, T. Giorgis XII<br>v. Karthii, † 1847)<br>† 23/10 1864 | 28. Lewan V geb. 1790 [?] reg. selt 1802 [1. Nina Ts'erethel] (2. Marfa Ts'erethel] entagt 1840, † 30/7 1946 | 29. David, 1831—1853<br>(Kethewan, T. des Generals<br>Alex. č'awč'awadze) | Martha<br>geb. 4/2 1840<br>† 1/12 1842 |

| D                                                              | àūd                                                      | Sohn des I                                                              | ,                                                      |                                |                                             |                                         | .,                                                                  |                                                       |                                                 |                                      |                                            |                           |                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | oss - Su<br>ri(Cayer)-B                                  | eg Daud                                                                 |                                                        |                                |                                             |                                         |                                                                     | 1037-100                                              | ib Toghril-                                     | -                                    | Pai                                        | ghú                       | Ibra                                       | him-Yinal                               |
| 2. 'Ad                                                         | † 1060<br>nd ed-din<br>Alp-Ars<br>1063-10                | Abu Šojā'<br>lan                                                        | •                                                      |                                |                                             | 1                                       | (1. Chal                                                            | An xâtûn ;<br>ife al-Qair<br>li bin Farâ<br>Yezd, 107 | n, † 1075)<br>murz in                           | in X                                 | n-Arghů<br>wàrizm<br>. 1066                |                           | in Sagh                                    | lias<br>Anian und<br>tristan<br>1066    |
| Fageb. 1<br>bi:<br>(1. Zoba<br>des Ka<br>genes,                |                                                          | Nov. 1072<br>1092<br>Stieftochter<br>mans Dio-<br>Turkan-               | Ayi<br>† 10                                            |                                | Arslan-A<br>† 10                            |                                         |                                                                     | Ab ed-din<br>Toghauki<br>n Toxarisi<br>ao. 1073/      | ih i<br>an, (To                                 | n Marı<br>ochter                     | danšah<br>w, mo. 106<br>des Maud<br>znawij |                           | iri-barg in                                | jed-daulei<br>Tutuä<br>† 1095<br>Syrien |
| 5. Rok.<br>ed-dir<br>Barkii<br>roq<br>1094 bi<br>1098<br>† 110 | ed-di<br>3 - Mahm<br>10921                               | n A<br>ūd Me<br>094 1098(1                                              | hayāth<br>Abu So<br>ohami<br>104) —<br>Sarjiha<br>u Tr | oja'<br>m e d<br>18/4-11<br>m) | Chal                                        | Xatun al-Aismah<br>(Chalife Mostazhir)  | Abu 'i                                                              | ijar<br>reg. 1117<br>1157                             | T.<br>(Mohammed<br>bin Boghra-<br>xân)          | T. (Tajel-molük<br>Merdiwij Bawendi) | T. ('Alà ed-daulch<br>Keršasp)             | T. (Mas'nd Ghaz-<br>nawi) | Mankhars<br>(Sarjihan, Witwo<br>Mohammeds) | Ridwan<br>† 1113 4                      |
| 6. John eddin<br>Meleksah,<br>verdrüngt 1104                   | (1. (2. (2. (2. (2. (2. (2. (2. (2. (2. (2               | dahmud<br>8. † 1132<br>Malikah<br>gatuu)<br>Amirah<br>Seniy,            | 1130-1131                                              | Alimed                         | Toghril                                     | (1.<br>(2. )                            | Mas'ud<br>† 1152<br>Zobaidah<br>Sufriah, T<br>s Dubais<br>(Sadaqah) | oljug<br>Heir<br>1160                                 | Qizil Arslan<br>(Malikah-i<br>Xurasan<br>Ghōri) | T. (Arslankah<br>von Kirman)         | (Mahmud)  Malikah gatun (Mahmud)           | Mah-i mulk                | Mahmüd<br>in Samurqand,<br>geblendet 11%   | Alp Arsiat<br>al-ayra<br>+ 11115        |
| 11. Meleksah<br>1152-1153, † 1160                              | 12. Mohammed<br>+ 1159<br>(Kerman-zatün,<br>nur verlobt) | in Armenien und<br>Arran, 1132 ver-<br>jage, † 1143 4<br>(Gaubar gauun) | Farruxzād                                              | Alp Arsian                     | Arsia<br>1161-<br>(1. Ke<br>xat<br>(2. Fa   | mšāh<br>→1177<br>rmāu-<br>ūn:<br>timāb) | Mohammed                                                            | Gauhar x<br>(Daûd                                     |                                                 | rslan (                              | Ghazi                                      |                           |                                            |                                         |
|                                                                |                                                          |                                                                         |                                                        |                                | Tog<br>1177-                                | hril<br>-1194                           |                                                                     |                                                       |                                                 |                                      | Arslanšah<br>174—1176                      |                           |                                            | nmenh<br>1174                           |
|                                                                |                                                          |                                                                         |                                                        |                                | Mozaffar d<br>Verjag<br>lelal ed-di<br>† 1: | d-din<br>t=1225                         |                                                                     |                                                       |                                                 | Yo                                   | luq Arsia                                  |                           | eb. 1167                                   | nmedäh<br>, reg. 1174<br>pen 1157       |

jūgen.

nach Raverty, Minhal 1, 159 ff.

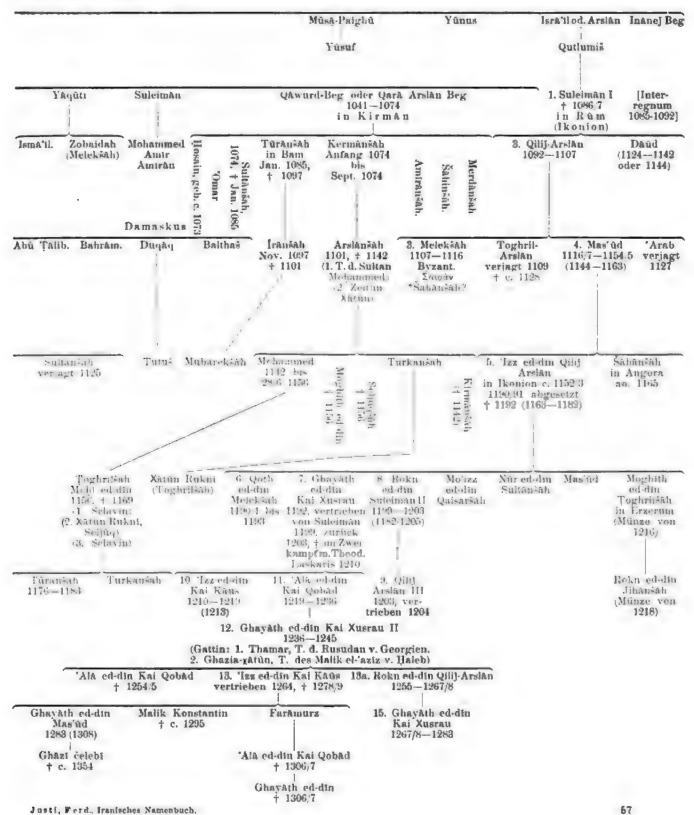

### Schirwan-Schahe.

Sirwansah, c. 532-579; vielleicht derselbe wie Surgab, S. des Behwat (bei Zehlr ed-din)

Šahriyar 642. Arab. Statthalter. Filanšah 842. Hašim b. Mohammed 873 4. 'Ali b. Haitham 912 3. Mohammed b. Yezid aus dem Stamme des Bahram Tschübin 943 4.

Airidan Kesran 1) + Ende 11. Jahrh. Abu 'l-mozaffar Minüčihr, Xāqān Feriburz Axsatān I, geb. 1106 7, † nach 1187 (Saffet ed-din) Saffet ed-din Farruxzad, 1208 4 (Axsatān) Azd ed-din Feriburz. Кегальр, 1204 Xatun Aljik Fertburz, 1243/4 Afridun, 1225 Axeatan II 1256, reg. bis c. 1290 Malik Kai Qab ūs (Gustasp?) Abu 'l-fath Farruxzàd Siamek 1266, 1281 + Ende 13. Jh. 1294 Kai Qobad, 1345, 1348 Kai Kaus, † 1372 Hüseng, 1372-1382 Derbendische Dynastie. NN. Amir Šaix Ibrāhim Derbendi, 1382-1417 Tahmurath, 1407 Xalilallah. 1417-1462 Ghadanfar. Asadallah. Minucihr. Nașraliah. Hašim. 'Abdarrahman. Gayûmarth. Kai Qobâd Farrux yesar, 1462-1498 Šīranšāh, 1473 (Schirwanšāh) Bahram-Beg Ghazi-Beg Saix-šāh, 1502-1524 Gaubar-Sultan 1498 - 15011501 - 1502(Ya'qub-Beg) Xalilallah, 1523-1536 7 (T. des Tahmasp I) Sultān Mohammed Mozaffar. T., 1519 Farrux Mirza (Isma'il Sefewi) Borban 'Ali Sultan entreisst Schirwan den Persern 1548-1550 Šāhrux Sultān 1535—1538 unterwirft sich 1533 dem Tahmasp Fremde Statthalter: Minūčihr, Begler-Beg der Sefewiden, 1498 Hqās, 1538—1547 'Abdallah-xan, 1551 'Othman Pasa, 1578 ) Türken Yūsuf-xan, 1616 Farrug-gan (vorber in Derbend, wo thm Siyawa-Sultan folgt) 1634-1635 Rustam, c. 1636 Xusrau-Sultan, Begler-Beg. c. 1612 Mihr 'Alt-xan, c. 1656 Minūčihr-xan, c. 1657-1660 1 Türkisch-persisch-russischer Zeitraum 1722-1520, wo Schirwan Russland einverleibt ward.

<sup>1,</sup> Seine vorgebliche Abstammung ist: Anösirwan, Hermuz. Marzban, Jun, Zaid, Sälär, Ferämurz, Afridan, Kersasp, Subriyar, Kaus, Kessan.

### Dynastie Danismend.

(s. Mordtmann, DMG, 30, 467.)

| arti               | Isma'il<br>in Ankyra                                                                      | 3. Yagbi Basan (Yagupasan) Abu Tenozaffar<br>(T. des Seijuqen Mas'ud von Ikonion)<br>† 1165             | 4. Abu Mohammed Jemal Ghaza<br>† 1167                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al-Danismend Tally | 1. Ahmed Gümistegin Ibn Danismend<br>in Malatiya und Siwas, crobert Kappadokien<br>† 1164 | 2. Mohammed Abu 'l-mogaffar Malik Ghazi,<br>Ibn al-Danismend, benegat die Kreuziahrer<br>1134, † 1142/3 | bu '1-Nun (Danunes)  in Kaisariyah und Siwas  1165-1169  1156-1174  Isma'il Abu '1-Qudir Isma'il  † 1174 |

### Fürsten von Ghor.

Die erfundene Genealogie geht auf Dahhak zurück: Dahhāk, Šedad, Asad, Sưd Ma'dı, Ibrahun (Hasn), Jaχi, Babram, Min, Wazan, Mešt, Bin, Xarnak, Śannab, Parwez, Warmanisan, Warmaniš, Niharan, Banji, Mohammed; ein Solin des Šannab war auch Pulad, verbündet mit Abu Muslim († 755); eine andere Reihe ist: Daḥḥak, Marsuk, Siāmak, Šēdasp, Sulnab, Daḥḥak, Siāmakeş (Spēdasp), Sahind, Afridun, Mariman, Mahsad, Bisṭam.

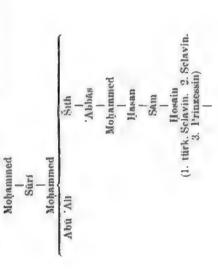

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 456                                                         |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ed in                                                                                                                                | Saff ed-din Suri<br>cd-din Sun)                                                                                                                                  | Naşir ed-din<br>Abübekr<br>† 1223                           |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| Nasir ed dhi<br>Nohammed<br>in Nadin                                                                                                 | ord-din Sun)                                                                                                                                                     | Šihāb ed-dīn<br>'Alı                                        |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S                                                                                             | Nasir ed-din Süri<br>Hosain                                                                                                                                      | T. 'Mo'izz ed-<br>din Mohamme                               | d                                                                       |                                                                                      |                                                              |
| ils 'Ali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | ( Sam)                                                      |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| Sola' ed din 'Ali                                                                                                                    | Ahā ed-din<br>Abū 'Ahā ed-din<br>Moḥuunned,<br>urspr. Diya<br>ed-din,<br>unterwirth<br>sich dem<br>Chwarizm-<br>Kah 1215:6<br>(1. türk.<br>Selavin)<br>(2. Mab-i | Rokn<br>Ped-din<br>Iransäh (1)<br>† 1910                    |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.                                                                                            | Gohar-i mulk<br>(Ghayath ed-din)                                                                                                                                 | D-in                                                        |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| ain<br>Sar<br>Sar                                                                                                                    | 7. 'Ala<br>ed-din Assiz<br>ij 1914                                                                                                                               | र्म का मूल्य                                                |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| 1. 'Alà ed-din Hosain<br>Jibansoz (3)<br>n Ghor, Ghazma, Bamiyan<br>† 1161<br>(Hir Malikah, T. d. Šar<br>von Gharjistan)!)           |                                                                                                                                                                  | d din                                                       |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| 'Ala ed-din II<br>Jihansoz (3)<br>her, Chaxna, B<br>† 1161<br>ir Malikah, T.<br>von Gharjistai                                       | 2. Saif<br>ed-din<br>Mohammed<br>in Ghör<br>+ 1162                                                                                                               | Nisir ed din<br>Maljammed                                   |                                                                         |                                                                                      |                                                              |
| n. Al<br>n. Chór<br>(Hűr. 1<br>vor                                                                                                   | Noppel +                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |                                                                                      | Schär Ardaáir<br>Schär Ibrahim<br>Schär Schäh<br>Hür Malikah |
| 6                                                                                                                                    | Malikah-i Xurasan<br>(Qizil Arslan<br>SelJüq)                                                                                                                    | T.<br>Nohammed)                                             | €                                                                       |                                                                                      | Schär Ardasir<br>Behär Ibrähim<br>Schär Schäh                |
| Bela ed din Sam (5)<br>in Firitskilb<br>† 1149                                                                                       | Xurrah-i Jalah<br>(Šams ed-din Mo-<br>ḥammed)                                                                                                                    | (                                                           | É                                                                       |                                                                                      |                                                              |
| in Fi                                                                                                                                | Malikah Jihan                                                                                                                                                    |                                                             | d-din                                                                   | nanut:                                                                               | 1015/6                                                       |
|                                                                                                                                      | od-din<br>ffar<br>eed od,<br>d-din<br>(\$an v.<br>120si<br>Sairi)                                                                                                | <del>[</del>                                                | Sams ed-din<br>Mohammed                                                 | den gr                                                                               | ngen, †                                                      |
| Sair ed-din<br>Sair (3)<br>fn Ghör und<br>Ghazna,<br>von Bahram ge-<br>tödtet 1149                                                   | 4. Šihab ed-din<br>mozaffar<br>Mohammed od,<br>Moʻizz ed-din<br>Sam, Sulan v.<br>Dehil, + 120s<br>(T. des Saif<br>ed-din Suri)                                   |                                                             |                                                                         | nlı) woı                                                                             | ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale                      |
| Sair<br>Su<br>fn Gl<br>Oh<br>von Ba                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Mah-i mulk<br>('Ala ed-din<br>Mohammed)                     | 6. Behå ed-din Sam<br>1212                                              | lt Afdin                                                                             | 101 av                                                       |
| 2)<br>Irilz-<br>Riftet                                                                                                               | 3. Ghayath ed-din Abu 'l-fath Mohammed in Ghör und Heratt † 10/12 12003 (Göbar-i mulk)                                                                           | * i.a                                                       | is rd-d                                                                 | nptata                                                                               | Ghaz                                                         |
| Quib ed din<br>obamned (2<br>al, Ghör u. F<br>von Bahram<br>na 1152 verg<br>Bahrams v<br>Ghazma)                                     |                                                                                                                                                                  | Chayath<br>cal-din<br>Mahmud<br>† 1212                      | S. 136                                                                  | 1860 (FI):                                                                           | end voi                                                      |
| Qutb ed-din<br>Molummed (2)<br>in Jehaj, Ghör u. Frûz-<br>kûn, von Bahrâm von<br>Ghazna 1152 vergiftet<br>(T. Bahrâms von<br>Ghazna) | T. ('Ala ed-dm)                                                                                                                                                  | ( -                                                         | d-din<br>mgen<br>om<br>mëah<br>tet                                      | Glarjis                                                                              | n Mahr                                                       |
|                                                                                                                                      | Hosam ed-din 'Ali                                                                                                                                                | Ala<br>ed-din<br>Mas'nd                                     | 4. Jelat ed-din<br>1206 gefangen<br>1212 von<br>Chwärizmeah<br>getödtet | ir von                                                                               | oliamm                                                       |
| as'úd ()<br>gárista                                                                                                                  | TAJ ed-din Zengi                                                                                                                                                 | red-din<br>1906<br>Schüh<br>rags)                           |                                                                         | 1) Von den Schär von Gharjistän (Hauptstadt Afdinalı) worden genannt:<br>Schär Rabid | Schär Abū Mohammed Schär Abū Mohammed                        |
| m, To                                                                                                                                | Sams ed-dm<br>Wobamened<br>Hirk, Selavin<br>urrah-i Jala                                                                                                         | 3. Beha od-din<br>Sam, † 1206<br>(T. des Schüh<br>von Wags) | Ala ed din<br>Mohamued<br>1206<br>gefangen                              | Von den Sel<br>Behär Robid                                                           | Schär                                                        |
| I. Farrel-din Masüd (1)<br>in Bamiyan, Toyaristan                                                                                    | Mar X                                                                                                                                                            | Nastr 3.<br>Guáza (3.                                       | 'Albas. 'Z                                                              | ı,                                                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                      | ्व इंब                                                                                                                                                           | E \$ 5                                                      | 18                                                                      |                                                                                      |                                                              |

### Ismailier oder Assassinen.

Hasan-i Sabbāḥ, S. des 'Alt, sog. Schaix el-Jibāl (der Alte vom Berg), † Ende August 1124.

NN

Kia Buzurg-umid

Feldherr und Nachfolger Hasan's (Hezarasp I von Rustemdar)
reg. 1124 bis 11. März 1138
(T. des Sah-ghazi Rustam)

Kiā Mohammed reg. 1138 bis 20. Febr. 1162

Hasan reg, 1162 bis 10. Jan. 1166 (T. des Buyiden Nāmwar)

'Aia ed-din Mohammed reg. 1166 bis Sept. 1210

Jelal ed-din Hasan reg. 1210 bis Nov. 1221

'Ala ed-din Mohammed geb. 1212 reg. 1221 bis Dez. 1253

T. (KinaX\*az Bawendi)

Rokn ed-din Xöršah 19. Nov. 1256 von Hulagu getödtet Sahinsah.

Īrānšāh (Širānšāh)

| Karim Sargis oder Wahram                                                  | Blū-Zakar Sargis (Xathūn v. Xačen) Wahrain Gagel Haupt der Msaxur, in Samkor, ao. 1221. 1243          |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                         |                                                                                                                               |                              | (H. A. ashed) sance of any or W. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Xosrow (Vgl. Brosset, Hist. de la Géorgie, Addit. 1851, 362.) Avag-Sargis | Zakaria I Sargis Margrdzet tatthalter von Ani, Spasalar von Ani, d Georgien, + 1187 (T. des Sadun) ') | (Sargis Mingredgel) ao. 1181  (Sargis Mingredgel) ao. 1181  David. Sadūn. Arūz-kathūn  Sērbar(o)k' (Waxtank)*)  Sadūn. Atābeg  + 1283 | Xuthi Bugha Wanand od. Schah Atabeg (Mxargrdsel) *) Hasan von Xaden, S. des Hamtün Waylank od Sakar. | Ter Grikol<br>von Xulla | Waxtank Smbat Wazak, Xord. Grigoria ao. 1191 ao. 1191 Patronik (Arüz-xathün) Xuidan Xocal Sevat ao. 1201 ao. 1201 † 1261 ***) | bei folg. Xagone Wane-Grigor |                                  |

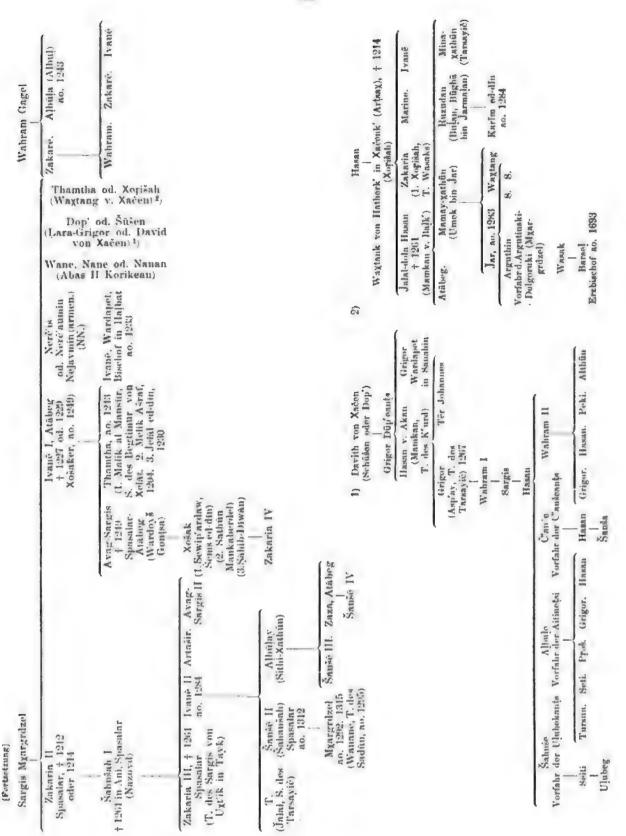

4. Sah Mansur<sup>1</sup>) 1388—1382 von Timür gelödtet

Asad

### Atabegs.

a) Selghärl, in Pars (Istagr); die Herrscher haben das Lagab Mogaffar ed-din,

Mandad Selghari

Malikah-zatun (Maukburni von Chiwa) Sarja-Šah (Münzen aus Širaz 1123—1130) Ala cd-dauleh Yezdi 8. Selfüq-sah † 1262 Selgharsah (eine Seljugin) 7. Mohammed-sah † 1261 6. Mohammed 1260 9. Aikah-katuu (Mangu-Timur, Sohn des Hulagu) + in Tebriz 1287 5. Quduq-xan Aba Bekr 1226-1260 4. Abu Šoja' Sa'd 1195—1226 (Turkan xatun) Sa'd T. (Sabiq) T. Hezaritsp v. Luristan) 2. Zengd. 1162—1175 3. Teklah 1175–1195 Tund ed din. Toghril in Iraq, von Teklah gefangen 1. Sauqar, 1148--1162

b) Mozaffariden, in Pars.

Annr Mohammed al-moguffar, S. des Mangur, des Sahnes des Chivath ed-din Hajt aus Nordan

|                                                                                                                                                         | Quib ed-dm Mahmud<br>geb. 1336, † 1371      | Ahmed<br>in Kirman              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| med, 1343—1358<br>det, † in Bam 1363<br>Jihan von Kirman)                                                                                               | waris Jelal ed-din Sah Soja.<br>1258 – 1284 | Minücilir                       |
| 1. Sulfan Mobariz ed-din Mohammed, 1313-1358 geb. 1300, von seinen Söhnen geblendet, † in Bam 1363 (Xan Qutluq Maxdun-Sah, T. des Sah-Jihan von Kirman) | pn.l.ta                                     | 3. Zain el-'abidin<br>1384—1388 |
| Sah Mozaffar<br>† 1853                                                                                                                                  | Nusret ed-din Sah Yahya<br>in Yezd          | geb. 1343, reg. 1363—1391       |

Bei Poole und Ricu (p. 168 ff.) ein Sohn des Schüh Mogaffar; Häfiz (Fragm. 5) nonnt den Vater Mohammed.

c) Atabegs von Luristan, Fadluych-Dynastie.

1. Abû Tahir Mohammed, S. des 'Ali, des Sohnes des Abu 'l-flasan Fadlul, der aus der Gegend von Haleb stammte, 1148 - c. 1203

2. Nunret cd-din Hezarasp c. 1203-1252 (T. des Teklah Selghari)

4. Soms ed-din Alb-Arghun (Arslan), c. 1259-1274 3. Teklah, c. 1262-1259

9. Mogaffar ed-din Afrasinb II, 1339-1355 Nur al-ward 8. Rokn ed-din Yusurkah II, 1938-1339 7. Nusret ed-din Ahmed, 1286-1338 5. Yûsuf-sah I, 1274-1288 6. Afrasiab I, 1288-1296

Hosang

(Fortactrung Selts 461)

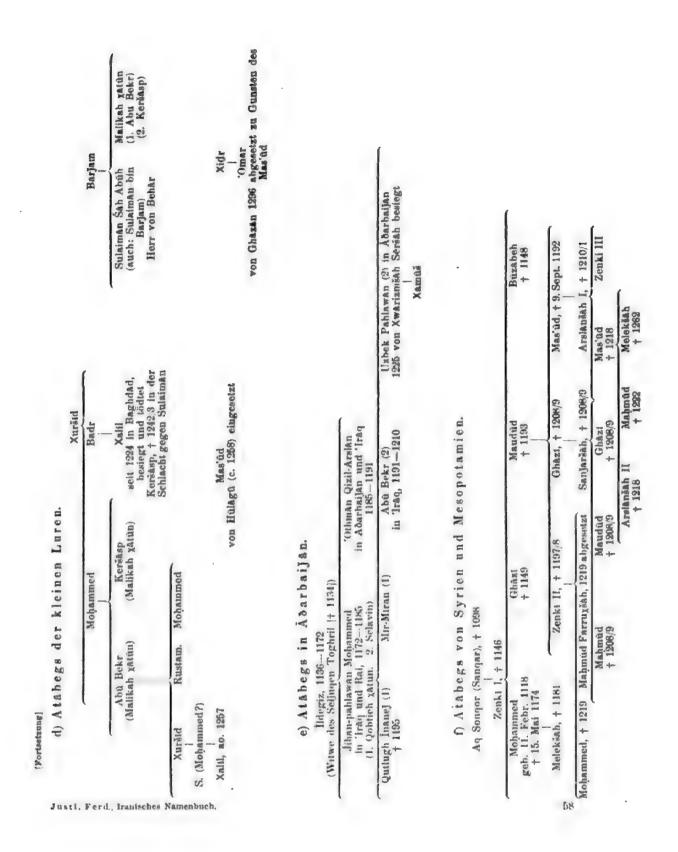

Ayu-Die Zahlen 1-9 bezeichnen Herrscher von Aegypten, 10-20 von Damaskus, 21-25 von Haleb, 24-26 von Meso-

|                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                              |                                              | Šadi, 8                                                                     | 6. des Merw                                                                                    | B.B                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                              | î                                            | Nejm ed di                                                                  | n Ayûb, ge                                                                                     | b. I                   |
| Nur ed-din Šahs<br>† 28,7 1148                     | nišah 39) Šemsed<br>3 din Türan<br>šah<br>† 26,6 oder<br>30,6 1180 | geb. in Tek                                                              | f<br>rit 1137                                                          | Sitt as sain 2<br>xatur<br>† 16,1<br>. Lajin. 2. N<br>lbn Sir                  | n<br>1220<br>Asir ed-din                                                       |                                              | 'id Bür<br>  183                             | i 40                                                                        | Zehir ed d<br>Toghtigin<br>† 1196                                                              | in.                    |
| 27) Taqiy<br>ed-din Omar<br>in Hamat<br>† 1191     | A Tzz ed-din<br>Farruxšāh                                          | 10) Nür<br>ed-din 'Ali<br>in Da-<br>maskus<br>reg. bis<br>1196<br>† 1225 | 2) 'Imad<br>ed-diu<br>'Othman<br>in<br>Aegypten<br>geb. 1172<br>† 1198 | 21) Ghayath<br>ed-din<br>in Haleb<br>geb. 1173<br>† 1216<br>(Safiyah<br>xatun) | Mozaffar<br>ed-din<br>el-Xidr,<br>gen. el-Mo-<br>šammer<br>geb. 1173<br>† 1290 | Mo'ayvid<br>Mas'üd                           | Moj<br>ed-d<br>geb.<br>+ 15<br>(Ghaz<br>xati | In el-n<br>1178 N<br>234 od.<br>ivah Abu<br>in) Is<br>119                   | Soms 42) Is<br>nolūk od<br>(agr Ma<br>Fath ens<br>1'l-fidā Ay<br>māi) 120<br>6-1201 12<br>1207 | er<br>lik<br>dhi<br>ob |
| 28) Naşir ed-<br>Mohammed<br>† 1220                | i ed-din                                                           | Bahram-<br>šāh<br>in Ba'lbek<br>† 1231                                   | Mangur<br>Mohammed                                                     | 3) Nasir<br>ed-din<br>Mohammed<br>† 1199                                       | Ahmed<br>in 'Aintab<br>geb. 1203<br>† 1253                                     | 22) Gha<br>ed-d<br>Mohau<br>geb. 1<br>† 5/11 | in<br>med<br> 214                            | 44) Şalah<br>ed-din<br>Yüsuf<br>Atsis<br>geb. 1201<br>reg. 1215<br>bis 1229 | 7. 18: Ne od-dín Ay in Dannas. 1240 + 1249                                                     | ub<br>TLS              |
| 29) Şalah 8<br>ed-din<br>Qilij Arslan<br>1220—1229 | 30) Taqiy ed-din<br>Mahmud<br>1229—1244<br>(Ghaziyah)              | 43) Sulaiman<br>reg. 1214<br>bis 1215<br>† 1251                          | Tāqiy<br>ed-din<br>'Omar<br>† 1240                                     | 20, 23) Salā<br>ed-din Yūsu<br>geb. 1230<br>von Hūlāg<br>getödtet 12           | if + 1261                                                                      | Ghāzivah<br>(Ghayāth<br>von Iko              | ed-din                                       | Mūsą                                                                        | 8. 19, Ghay<br>ed-din<br>Torans<br>reg. 12491                                                  | àb                     |
| 51) Näsir od-din<br>Mohammed<br>1244—1284          | Nur ed-din                                                         | Muniset<br>geb. 1235<br>+ 1303                                           | 9) Ašref<br>+ 125                                                      |                                                                                | z Mohammed                                                                     |                                              |                                              |                                                                             | 'Abdalla                                                                                       | b                      |
| 32) Taqiy<br>ed-din<br>Mahmud<br>1284—1298         | 33) Ismail Abu 7-<br>† 1332                                        | fida Asad ed<br>'Oma                                                     |                                                                        | r ed-din<br>Jasan                                                              |                                                                                |                                              |                                              |                                                                             | Мођашт                                                                                         | d                      |
|                                                    | 84) Mohamme<br>1332 – 1341                                         | 1                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                              |                                              |                                                                             | Sulaimà<br>† 125                                                                               | 1                      |
|                                                    | 'Omnr                                                              |                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                              |                                              |                                                                             |                                                                                                |                        |

biden.

potamien, 27-34 von Ḥamāt, 35-38 von Ḥims, 39-44 von Arabien. — Die gesperrten Namen sind persisch.

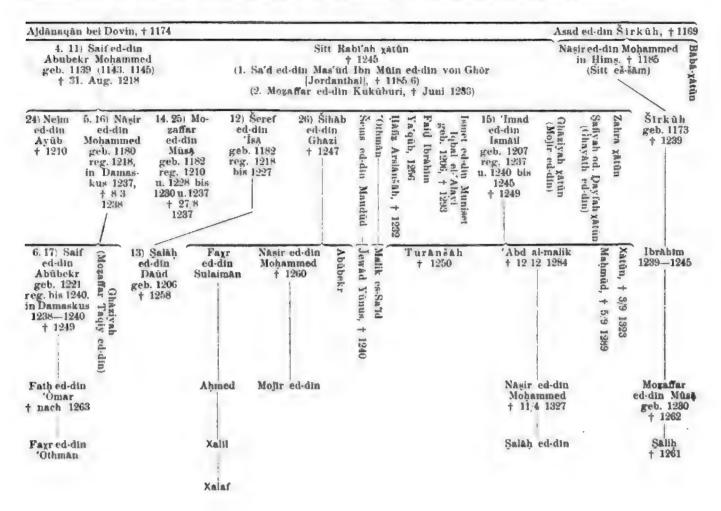

# Könige von Hindöstan (Dehli).

# 1. Erste tatarische Dynastie.

|                                                                                                            |                                                                                                                     | 9. Ghayath ed-din<br>Balban Westr, dann<br>Nachfolger des<br>Mahmud, 1286—1296<br>(T. des Iltamiä,<br>Schwester Mahmüds)  | T.<br>(Maḥmūd)                                    | n Bahadur                | Nașir ed-din                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                     | Jelal ed-din Balban Westr, dann Nachfolger de Mahmud, 1266—129 (T. des Ittamis, Schwester Mahmuds                         | Bughra-xan<br>in Bengal                           | Ghayath ed-din Bahadur   | Qothexan. Nag                     |
|                                                                                                            |                                                                                                                     | T. Jelal e<br>Balban, Wezir<br>den Mahmud)                                                                                | Mohammed-xan,<br>al-xan as sahid<br>in Mültan     | Kai Kaŭa in Bengal       | Büreh.                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                     | 8. Mahmud T.<br>(T. des Wezirs (Balban, Wezir<br>Balban) u. Nachfolger<br>10. Juni 1246 des Mahmud)<br>bis 18. Febr. 1266 |                                                   |                          | Sibab ed-din in Bengal.           |
| An,                                                                                                        | eh.                                                                                                                 | 6. Bahramiah<br>21. April 1240                                                                                            |                                                   | Kai Xusrau in Lahore     |                                   |
| 'Aug, viell S. des Merwan,<br>des S. Mohammeds Siran.                                                      | 4. Illamis<br>† 28. April 1236<br>(1. Sah Turkan. 2. Malikah<br>Jihan,<br>verheirathet in 2. Ehe<br>an Quilugh-yan) |                                                                                                                           |                                                   | 10. Kai Qobad, 1286-1289 | Mah-i haqq<br>(Mohammedhah Xilli) |
|                                                                                                            |                                                                                                                     | ivah<br>1236 bis<br>1246 vo                                                                                               |                                                   | 10. Kai Qo               | Sanjar.                           |
| Ghöriden<br>26. Juni 120                                                                                   | Malikah Jihan<br>(Itamik)                                                                                           | 6. Radiyah<br>Begum (2,, 1236 bis<br>1239, † 1246                                                                         |                                                   |                          | Gayömarth<br>† c. 1290            |
| . Eibek<br>Jicekönig des<br>1, König seit 2<br>† 1210                                                      | Mali                                                                                                                | Mohammed                                                                                                                  |                                                   | (                        | )                                 |
| 1. Eibek<br>Statthalter und Vicekönig des Ghöriden<br>Mohammed bin Sam, König seit 26. Juni 1206<br>† 1210 | 2. Āramāal,<br>reg. 1 Jahr                                                                                          | 4 Ferüzsah (1)<br>reg. 6 Monat 28 Tage<br>1236, von Radiyah<br>getidtet                                                   | 7. Mas'ad<br>reg. seit 1241<br>abgesetzt 10. Juni | 240                      |                                   |

# 2. Zweite tatarische, Xiljī-Dynastie.

| T.<br>Sihab ed-din Mas'ud)        | Ahmed Habib                                                                          |                                                                                  | Portections Helle 465 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Šíha                              | Ulû-xân<br>in Sind                                                                   |                                                                                  |                       |
|                                   | Almas-beg                                                                            | Sulaiman                                                                         |                       |
| Yugriš-yan                        | 3. Mohammed-Sah<br>1296 bis 19. Dez. 1316<br>(1. T. des Férezsah)<br>(2. Mah-f haqq) | Xidr-xan (2) Sadr-xan (2) 'Omar<br>† 1317 † 1317                                 | T:<br>+ 1317          |
|                                   | T. (Moḥammedkāh)                                                                     | Abu Bekr- Xid<br>Xan (2) †<br>† 1317                                             | +                     |
|                                   | Qadr.xån.                                                                            | (1)<br>is<br>XAn                                                                 |                       |
| Juli 1286                         | Arkall-xan.                                                                          | 5. Mubarek kah (1) 21. Mars 1317 bis 24. Mars 1321 von Amír Xusrau-xai getildtet |                       |
| , Ferözsah 1290 bis 19. Juli 1286 | Xân gânân 2. Ibrahim<br>† 1391 1296                                                  | 4. Šibab<br>ed din (1)<br>1316–1317                                              |                       |
| 1. Ferozanh                       | X&n x&n&n<br>+ 1291                                                                  |                                                                                  |                       |

Fortsetzung)

3. Dritte tatarische Dynastie.

Z

| T.                                                                                                                          | Keridap<br>† 1836                                         | T. (Amir Seyid<br>Hasan)                                          |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8; —                                                                                                                        | Asad ed-din. T. K. (Sadi)                                 | Zafar                                                             | 6. Abu Bekr<br>abgessetzt<br>27. Nov. 1389                                                      |
| T.<br>(Salar Rajab)                                                                                                         | Asad                                                      | 4. u. 6. Mohammed<br>1387 and nochmals 1389<br>bis 19. Febr. 1394 | . Humayan 8. Mahmad 6. Abu Bekr<br>† 5. April 1394 abgesetzt<br>1394 † Febr. 1412 27. Nov. 1389 |
| SAIN (SAIN                                                                                                                  | z-šah <sup>1</sup> )<br>-1388                             | 4. u. 6.<br>1387 and<br>bis 19.                                   | Humayı<br>5. Apri<br>1394                                                                       |
| 5 Srder 8                                                                                                                   | Ghada in (Amir Baxt) 1351-1398<br>Syrien)                 | Xusrau-Malik's) Fath<br>ao. 1337 † 1874 19                        | 4. Toghlay II 7. Salardah<br>1388 bis 18. Febr. 1369                                            |
| 1-xan, den M                                                                                                                | 3                                                         | Xusrau-Ma<br>ao. 133                                              |                                                                                                 |
| bdtet Xusran                                                                                                                | Zafar Mahmud Nusrat. Ferox-xoudah<br>(Ghada in<br>Syrien) |                                                                   | Nusrat                                                                                          |
| 1. Dyn.), 1                                                                                                                 | d Nusrat.                                                 |                                                                   | als Sohn                                                                                        |
| n (n° 9 der<br>kšah, reg.                                                                                                   | r Maḥmū                                                   | E Rafali                                                          | r wird nur                                                                                      |
| des Balba                                                                                                                   |                                                           | ondah<br>1) Nach Basistal, sin Saha dan Shille R.                 | aunt, e                                                                                         |
| er Sklave                                                                                                                   | ıı. Mubarı                                                |                                                                   | sind nicht<br>ards bezeich                                                                      |
| f, türkisch                                                                                                                 | 2. Jaunah Buhram. Mudarek.<br>hammed-sah<br>1325.—1351    | sh<br>Tark Parisa                                                 | eine Eltern<br>er Mohamu                                                                        |
| 1. Toghluq I, türkischer Sklave des Balban (n° 9 der 1. Dyn.), tödtet Xusran-xan, den Mörder des Muhareksah, reg. 1321-1325 | 2. Jaunah<br>Mohammed-sah<br>1325-1351                    | Feroz-xondah                                                      | 2) Seine Eltern sind nicht bem<br>einer Schwester Mohammeds bezeichnet.                         |

Nach der Zwischenherrschaft des Daulet zur Lödht (1419-1416) und seines Besiegers Nichtzu († 20 Mai 1421), dessen Sohnes Mubarek († 22. Jan. 1435), des Mohammed, Sohnes des Ferid-zan, Enkels Nichts († 1445) und dessen Sohnes 'Ala ed-din († 1478) folgt die Dynastie des Bahinl Lödhi.

# 4. Dynastie des Bablal Lödhf, Maiik Babram Lödht, Statthalter in Muitan

| Sultan                             | K                        | is in                                          |                                               |         |                  |       |         |                                                                                                 | Feroz     | Feroz Mohammed Najah |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| T. Qui                             | Jutub-xan 1.             | Bahlul, † 1488<br>T. des Sultan)<br>(2. Zeinā) |                                               |         |                  |       |         | £                                                                                               | Šabin-zan |                      |
| Kajah<br>Bayezid (1)               | Barbik-ahl<br>in Jaunpör | 2. Nigam<br>Iskander (2)<br>1488—1517          | 'Ālam in<br>Karab und<br>Manikpör             | Jamal.  | Miyan-<br>Ya'qub | Fath. | Мйял.   | 'Alam in Jamal. Miyan- Fath, Müsa. Xilal Saix Mohammed (Agrmal, genannt Kala Bhar (der schwarze |           |                      |
| Xajah A'zim<br>Humayûn in<br>Kalui | Mubarek                  | 3. Ibrahim<br>1517—1526                        | Jelal, Isma'il. Bosain, Mahmud, A'zim Bumayun | Hosain. | Mahmud.          | A'ziu | Humayün | Felsh in Bhirec                                                                                 |           |                      |

Es folgt die Moghul-Dynastie, von Baber begründet (a. den Stammbaum der Timüriden).

Wahrend des Interregnums in Humayuna, des Sohnes Baber's, Regierung, 1540-1566, berrschte eine afghauische Dynastie Sür.

|                                                                            |                             |          | ¥                                          |                 |             |                      |                                                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                            | Yasaf                       |          |                                            | Nigam           |             |                      | <b>v</b> i                                                                                                 | T. (Ghāzi-xān Sāz)                   |
| 2. Selim-tah<br>(Bibi Bayi)<br>1646 –1663<br>3. Feros-tah<br>1668 (3 Tage) | T.<br>(Mohammed (Ši<br>sth) | (Šabbāz) | 4. Mohammed-šah<br>1563<br>(T. des Sirřah) | T.<br>(Ibrāhim) | T.<br>Abmed | Bibi-Bayi<br>(Selim) | T. Bibi-Bayi 6. Sikander-sah 5. Ibrahim<br>Ahued (Selin) Ahmed, 1563 1564<br>(T. des Nigan) (T. des Nigan) | 5. Ibrahim<br>1564<br>(T. des Nisam) |

### Fürsten von Guria (Guriel).

(Brosset, Hist. de la Géorgie 2, 651.)

Der alteste Guriel wird genannt unter Rusudan, gegen 1244. Ein Eristhaw von Suaneth, ein Wardanis-dze, ward von Bagrat dem Grossen, 1362, mit dem Eristhawat von Guria belehnt, während Suaneth unter einen Gelowan kam; in der Folgezeit werden öfter Fürsten von Guria erwähnt, Brosset, Histoire 2, 252, Note. Die Guriels, deren Stammbaum hier folgt, gehören sämmtlich der Familie Wardanidze an.

J. Kayaber, + 1483 (Anna) 2. Giorgi I, + 1512 3. Mamia I (d. i. Manuel) 3 Söhne +1534unter Bagrat III v. Imereth 4. Rostom Giorgi Thinathin, † 1591 (Lewan II von Kaxeth, der sie 1529 verstless) + 1564 + 1533 5. Giorgi II 6. Waxtang 1, 1583, + 1587 (1. T. des Lewan I Dadian, 1566, bald verstossen). (2. T. eines Cerkez-Batoni, Schwester (Thamar, T. des Atabeg von Axaltsixe, die 1592 den Manučar-Dadian heirathet) (Giorgi III Dadian 1576, der Frau Giorgi II von Imereth und der des Giorgi III Dadian) 1583 nach CP., zurück 15¤7, † 1600 verstossen) Rodam 7. Mamia II Malakia 9. Kai Xosro 1 1625 Patriarch v. Ap'xaz 1619—1641 (Mze-c'abuk, S. des Atabeg Kai Xosro II) † 1625 geht 1658 nach CP., zurück und + 1571 11. Giorgi III 1677, † 1684 12. Malakia 8. Suimon I Thamar Anna Tutha T. geb. 1606 (Mariam, T. (Kai Xosro 1685 vertricben, (Alex. III (Thei-(Lowan, (Alexander, muraz I v. v. Muxran) . Darejan, T. des Bagrat IV von 1689 zurück; v. Imereth Sohn des S. Lewans II Mönch und Waxtang V, Dadian und des Manučar-1618, ver-Kaxeth Dadian) stoeren 1608) + 1610Imereth, verstossen) Bischof von 1662)der Darejan von Lewan II 1620) 2. Thamar, Mutter Semokmed + 1678 C'iladze) der Darejan, † 1683) (8. Witwe d. Katsia Cikowan, T. des Sošita II von Rača, geblendet 1625; + als Mönch in Jerusalem (lebt noch 1672) die später Glorgi Abašidze von Imereth heirathet) 14. Mamia III
(1. Elene, T. des Giorgi
Abasidze, verstösst sie
und heirathet 2. Thamar, 13. Kai Xosro II 1685--1689 T. 16. Dimitri T. Elene (Suimon. (Mamuka oder (Wamiq III wird König von S. Alex. IV v. Imereth, Imereth 1668, (verlobt mit Elene, T. der 1. Frau des Manučar, S. Lewans III Dadiani + hald nachher die geschiedene Frau des Papuna Pgeidze) Giorgi Abasidze von Imereth) 1698) Dadian u. der Schwester 1712 verjagt, König von Imereth, † 5/1 1714 Bagrats IV) 16. Kai Xosro III (1) Thamar T. Nikoloz 15. Giorgi IV 1712, dann 1714, König von Imereth 1716, 8 Mon., † 1726 Mönch. (Arslan II Paša + 1741 Metropolit (1. Giorgi Lipartian Cikowan, 1710) (2. Giorgi VI von v. Axaltsixe) 1716 Guriel: weiteres von (1. Elene[?], T. des Scharwašidze, verstossen) nicht bekannt Bemokmed (2. Frau des Giorgi Nakašidze, T. des Bežan I Dadian) Imereth, 1716) 18. S., vertreibt Mamia IV, viell. Keqobad (inschriftl.) 1744 oder 1756 17. Mamia IV (1) (T. Alex. v. Imereth 1732) von seinem Bruder 1744 vertrieben (oder 1756) 19. Giorgi V, 1744 21. Waxtang II 20. Suimon II Kai Xosro, ao. 1792 Lewan ? ! 21. Wartang II 22. Mamia V vertrieben 1792 und 1803 nach einer Quelle ist er Sohn eines Bruders Waxtang 13 (Sofia Ts'ulukidze, Nichte der Anna, der Tochter Katsias II Dadian, † 1829 in Trapezunt) † 1826 von Mamia V (oder Bruder des Suimon)

Guria wird russische Provins.

# Imereth, Bagratidische Dynastie. (Brosset, Hist. 2, 642.)

| 4. Bagrat der Kleine, Eristhaw von Sorapan Glorgi der Glänzende erobert Immerch 1330, welches 130 Jahre mit der Atabiek, Umregaren i. 4. 1935)  6. Alexander I. Eristh. v. Immerch. v. Bagrat der Grönzeit I. König aber ohne den Benitz der Hauptstadt Kuthnis, Bagrat von Glörge von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glörger von Glö |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| König, kuthais, karthii (nº 69) wioder ge- König, karthii (nº 69) wioder ge- gewonnen  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz  Theimuraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30, welches 130 Jahre mit<br>st.                          |
| Thamar (Alexander von Karbli) + 1456  hais 1484, König  10)  Konstantin Thamar Theimuraz  ao, 1587 (Luarab I ao, 1517  v. Karthli  14. Rostom 15. Giorgi III Bagrat  geb. 1671, + 1605  T. des Atabeg Selavin  Manucar II, + 1010) geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 10. Alw x and er II, erobert Kuthais 1484, König (Thamar, † 12/3 1510)   + 1/4 1510     5. + 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| Frat III David Waxtang Xouro T.  5, + 1548 ao. 1546 ao. 1546 T.  -1545)  orgi II Alexander Konstantin Thamar Theimuraz ao. 1517  -1545)  1563, + 1578)  Bagrat 13. Lewan II 14. Rostom 15. Giorgi III Bagrat geb. 1573  CT. d. Lewan I (Marez, T. des Atabeg Sclavin tour einer Dadian 1573)  Lewan I T. des Atabeg Sclavin tour einer Sclavin Quarquarchs V († 1562) ao. 1565)  + 22/5 1578 Dadian, Witwe Manucar II, † 1510) geboren Quarquarchs V († 1562) ao. 1565)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| orgi II Alexander Konstantin Thamar Theimuraz Theimuraz 1585)  † 1585)  a. 1587 (Luarsab I ac. 1517)  † 1581)  ar, T. des  Bagnat 13. Lewan II 14. Rostom 15. Giorgi III Bagrat  geb. 1665 geb. 1673 geb. 1671, † 1665 ton einer  Dadian 1573 Lewan I T. des Atabeg Sclavin  † 22/5 1578 Dadian, Witwe Manucar II, † 1610) geboren  Quarquarchs V († 1682] ac. 1586)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Bagrat   13. Lewan II   14. Rostom   15. Glorgi III   Bagrat   geb. 1573   geb. 1571, + 1605   t 1539   t 1539   T. des Ambeg   Sclavin   Amrey, T. des Ambeg   Sclavin   t 22/5 1578   Dadian   Witwe   Mannéar II, + 1610   geboren   Quarquarehs   v   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1590   t 1   | (vielleicht                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nosro Simon Genathel<br>königl. Prinz, ao. 1603<br>= Ber? |
| 16. Alexander III, † 1661  (I. Thamar, T. des Mania Guriel 1618, 1669  (2. Nestan Darelan, T. Theimuraz I von Kayeth, Wilwe Zurabe, A. Aragwi, † 1668)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |

| Familie<br>Abakidze                                                                                                                                                                                                                    | Lewan Abasidze<br>Schwester d. Giorgi<br>Mikeladze, Vater d.<br>Gattin Giorgi's XI<br>von Karthli)<br>† 1658            | Paata<br>† 1684<br>(Darejan, Schwester<br>Alexanders IV von<br>Imereth, † 1683)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waxust (Anuka, pur T Wax. tangs VI v. Karthli 1712)                                                                                                                | T.<br>Grigol<br>v. Rač'a                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A P                                                                                                                                                                                                                                    | Lewan<br>(Schwest<br>Mikelada<br>Gattin (                                                                               | †<br>(Darejan<br>Alexand<br>Imerol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suimon, † 1723                                                                                                                                                     | David (1. Schwester des Soldia III von Rača, 1786) (2. Schwester Alexanders V) † 1788                    |
| 19. Demetre Guriel<br>einige Zeit 1669 nach<br>Darejan und Waxtang                                                                                                                                                                     | 1 29. Giorgi 1V<br>gen. Gočia,<br>S. Bagrat's<br>(Thamar, Witwe<br>Alexanders IV)<br>reg. 1696 2 Jahre                  | 25. Giorgi V reg. nach Mamia III 1706 2 Jahr, früher Mönch, † 15/10 1722) (elne Mikelarize, Nichte des Schoölta II v. Rača, Witwe des Katsia Čkowan u. d. Giorgi III Gurlel, c. 1685, verstossen 1698; ferner die Witwe des Papuna Eristhaw, T. des Bekan Lorth- kipanidze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mariam Zurah (Waxust, (Schwester d. Baaka des Wax- Čikowan, 1707) (ang VI v. lebt 1748 Karthii)                                                                    | Zan<br>80.<br>1744                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 20. Giorgi III<br>Gurlei,<br>1681, 2 Jahre                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lewan, ac. 1707<br>1728, 1738 etc. T.<br>(Giorgi Nijamdze,<br>lebt mit König<br>Giorgi VI 1712)                                                                    | Daria oder Maria (Simon Abadidze)                                                                        |
| 18. Arčil<br>Sohn Waxtangs V von<br>Karthli, reg. 1661 2 Jahre,<br>1678 I Jahr, 1690 I Jahr,<br>1695 I Jahr, 1698 I Jahr                                                                                                               | Darejan<br>(1 Guriel Giorgi III<br>1677, verstossen 1682)<br>(2. Paata Abašidze<br>1683)<br>(3. Papuna v. Rača<br>1686) | II 27. Gi.<br>orgi IV<br>Guriei,<br>1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anika<br>(Suimon 1698, ver-<br>stossen 1700)<br>lebt 1731                                                                                                          | Anna, geb. 1758<br>(Peter Eristof)<br>Maria oder Daria                                                   |
| Sohn Wa<br>Karthli, re<br>1678 I Jah                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 24. Mamia III<br>Guriel, 1701.<br>1711. 1718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thamar<br>(1. Alex. IV, 1691)<br>(2. Giorgi IV Gočia<br>1696). (8. Giorgi<br>Liparitian, c. 1700)                                                                  | geb. 1748<br>(Papuna Ts'erethel)<br>Elena, geb. 1745<br>(Giorgi Eristof)                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Giorgi<br>geb. 1676<br>skirbt<br>bald                                                                                   | T. Garnis IV Guriel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | († c. 1707) Elene (1) (Mamia III Guriel, verstossen 1711)                                                                                                          | David II. cb. 1756, vertrleben T. des Matthe lian, † 1836, Jahre alt)                                    |
| Thinathin<br>Frau oder<br>Gelichte d.<br>Gošadze,<br>verheir. m.<br>Lewan III                                                                                                                                                          | Thinathin<br>(Lowan IV<br>Dadian c. 1689)<br>als Nonne<br>Nina, in Russ-<br>land 1724                                   | Marlan (1)<br>Sesita III (M<br>von Raca<br>1697, 1709<br>verstossen)<br>† 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29. Giargi VII<br>Kinig 1741<br>(kurze Zeit)<br>lebte noch<br>1792                                                                                                 | SI.<br>17312<br>(Anna.,<br>Orbe                                                                          |
| Klementi<br>bei- Ki51<br>des<br>der<br>mn,                                                                                                                                                                                             | Marian<br>von Mingrebent II<br>(2. Söxita III v.<br>Rača 1709) v                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T. (David Abašidze, 1785) T. (2) (Mahmud-Beg, 1785)                                                                                                                | Bagrat Artil<br>geb.1741 (Elene,<br>(Prinztes, T. des<br>Eristof, Erekle II)<br>1800<br>69 Jahre)        |
| Bagrat IV (1) T. Davids, Sohnes Theisageth, 42 Thuthia, T. deson Muyran, Bruders Wag, (3. Thanar, Schwester der rau des Lewan III Dadian, 3: 4. Nebenfrau)                                                                             |                                                                                                                         | 26. Glorgi VI (2) (J. Rodam, T. Giorgis XIv. Karthli) (Z. Thamar, Witwo des Guriel Mamia III, 1714, † in demesthen Manth III, Witwo des Guriel Liparitian (ikowan) reg. 1703, 1707, unter (ilorgi Abašidze, 1707, unter (ilorgi Abašidze, 1711, und 1713 durch Mamia III Guriel verdrängt, 1717 nach CP., zurück 1719, † 15,3 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manntka<br>(Schwester<br>des Dudian<br>Otia, 1732)<br>Theimuraz<br>1767 König an<br>Salomos Statt                                                                  | T. (4) (Mamia IV Guriel) Joseb, Katholikos David, no. 1731                                               |
| (I. Kethewan, T. Davids, Sohnes Thei-<br>muraz von Kayeth). (2. Thuthia, T. des<br>Konstantin von Muyran, Bruters Way-<br>fangs, 166th. (3. Thamar, Schwester der<br>Thuthia, der Fran des Lewan III Dudian,<br>† 1683. (4. Nebenfran) | 21. Alexander IV (4)<br>† 1605<br>(4. Thamar, T. des Giorgi<br>Abasidze (10 Jabral) 1691<br>(2. vorher 2 Nebenfrauen)   | 23. Suimon (2) (1. Anika, T. (1.Roda Giorgi's Aba- (2. Thu Suize 1838, Mamia 1700) (2. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (2. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (2. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (2. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (2. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (3. Schwester Lipariti des Guriel 1707, u Mamia 110) (4. Schwester Lipariti des Carriel 1700) (5. Schwester Lipariti des Carriel 1700) (5. Schwester Lipariti des Carriel 1700) (6. Schwester Lipariti des Carriel 1700) (6. Schwester Lipariti des Carriel 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) (6. Schwester 1700) | 28. Alexander V. 11. Mariam, T. des<br>Bežan Dadian,<br>† 1732)<br>(2. T. des Lewan<br>Abasidze, 1734)<br>1746 vertrieben,<br>zurijek 1749, 17<br>† im Marz 1752 S | 30. Salomon I (1. Mariam, T. des Otta Dadian) (2. Gulkan Ta'ulu-kidze, war 1800 70 Jahre akt 1782 † 23:4 |

| 1       | Anua<br>(Irakli II<br>1745)<br>† 6/12 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                      | Naurūs oder<br>Fīrūzšāh (4)                                                                              |                                                                                     |                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | Anua<br>(Irakli II<br>1745)<br>6/12 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                      | Yaghibasti (4)                                                                                           | (                                                                                   |                                                                     |
|         | 4 E 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                      | Siukšah (4)                                                                                              | u gy                                                                                |                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                                                      | qe                                                                                                                                   | Hosain in Šīrāz                                                                                          | Duaxan                                                                              |                                                                     |
|         | loane<br>ao. 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                   |                                                                                      | To                                                                                                                                   | Šaburgan (8)                                                                                             | A                                                                                   | ist bei Batütah ein Sohn Čöblin's.<br>Batütah ein Sohn der Sitibeg. |
|         | Ao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 20                                                                                            |                                                   |                                                                                      | A116                                                                                                                                 | Jelau χān (2) <sup>2</sup> )<br>+ in Herāt                                                               | ė                                                                                   | ist bei Batütah ein Sohn Čöbl<br>Batütah ein Sohn der Sktibeg.      |
|         | Anastasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haidarbeg<br>1831 in Paris<br>843                                                               |                                                   |                                                                                      | Sob                                                                                                                                  |                                                                                                          | Čamargān.                                                                           | upo<br>Se                                                           |
|         | (Fürst Aghiašwili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i in                                                                                            |                                                   |                                                                                      | -                                                                                                                                    | d.<br>1834<br>min J                                                                                      | E C                                                                                 | der                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E SE                                                                                            |                                                   |                                                                                      | 27<br>DRG                                                                                                                            | Baghdad-<br>xatun (1)<br>mordet 13<br>Saix Has<br>Saix Has<br>nir Hosain<br>Abū Sari                     | బ్                                                                                  | b e                                                                 |
| -       | Mze-Khathun<br>(Simon, S. d. Zurab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Ha<br>kei, 18<br>† 1843                                                                     |                                                   |                                                                                      | ird<br>ird                                                                                                                           | Abi Abi                                                                                                  | i i                                                                                 | in So                                                               |
| Jan 7   | Ts'erethel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | od<br>+                                                                                         |                                                   |                                                                                      | NON S                                                                                                                                | Barhdad-<br>xatan (1)<br>ermordet 1334<br>(1. Sata Hasan<br>(Amir Kosain)<br>(2. Abū Sa'id<br>seit 1327) | Siran.                                                                              | Bat                                                                 |
|         | Thamar (Eristof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tariel oder Haidarbeg<br>der Türkei, 1831 in Pa<br>† 1843                                       |                                                   |                                                                                      | lies                                                                                                                                 |                                                                                                          | XIO.                                                                                | bod<br>fital                                                        |
|         | ao. 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tariel oder<br>in der Türkei,<br>† 18                                                           |                                                   |                                                                                      | r; d                                                                                                                                 | S.5.5                                                                                                    | ä                                                                                   | Bat                                                                 |
|         | Mariam, geb. 1781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .5                                                                                              |                                                   | ន                                                                                    | geri                                                                                                                                 | Šaix<br>Mahmud (1)<br>in Armenien<br>und Georgien<br>† 1327                                              | 088                                                                                 | Talls                                                               |
|         | Martha, geb. 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                   | 675                                                                                  | hin                                                                                                                                  | Arra 4                                                                                                   | , r                                                                                 | FZ                                                                  |
|         | Elisabed, ao. 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sur                                                                                             |                                                   | Ċ.                                                                                   | ur,<br>Sc                                                                                                                            | in und                                                                                                   | 1                                                                                   | 36                                                                  |
|         | ET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waxtang                                                                                         |                                                   | <b>Čobaniden.</b><br>(Vgl. Histoire des Mongols par M. le baron C. D'Ohsson p. 672.) | Sa'id Bahadur, hingerichtet Nov. 1827<br>Satiheg, ihre Schwester; diese wird nach Cobans Tode<br>NN.)                                |                                                                                                          | 'Alemsah Pir Hosain.                                                                |                                                                     |
|         | Rostom<br>natürl.<br>Sobn,<br>war<br>1820<br>todt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \≥                                                                                              |                                                   | O.                                                                                   | Ba<br>R.                                                                                                                             |                                                                                                          | em                                                                                  |                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | {                                                                                               |                                                   | 9                                                                                    | Satibe<br>Satibe<br>NN.)                                                                                                             |                                                                                                          | 3                                                                                   |                                                                     |
|         | Konstantin<br>geb. 1789<br>I. Anastasia<br>Giorgiewna<br>Abasidze,<br>† 18.9 1831)<br>(2. eine<br>Straxowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giorgi<br>Reb. 36/4<br>1800<br>† 1/9 1819                                                       | 1                                                 | 0                                                                                    | Z. Z. Z.                                                                                                                             |                                                                                                          | 4 . 3 .                                                                             | Test.                                                               |
|         | Constanting<br>geb. 1789<br>Anastasi<br>Jorgiewn<br>Abasidze,<br>118.9 1831<br>(2. eine<br>Straxown)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Giorgi<br>Feb. 26/4<br>1800<br>† 1/9 1819                                                       |                                                   | C of a                                                                               | Abu 3.                                                                                                                               |                                                                                                          | A MANAGE                                                                            | nfr Mi<br>malik                                                     |
|         | Konstantin<br>Reb. 1749<br>Jorglewn<br>Abasidze,<br>† 18.9 1831)<br>(2. eine<br>Straxowa)<br>† 3.5 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 1 1                                                                                           |                                                   | <b>36</b>                                                                            | rid.                                                                                                                                 |                                                                                                          | Dendišah<br>(Amir<br>Šaix 'Ali<br>Qušiji)                                           | Amir Migr<br>malik                                                  |
| - //    | Warwara (David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                               |                                                   | <b>Čobaniden.</b><br>ols par M. le b <b>a</b> r                                      | a S. S.                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                     |
| - //    | Ts'ulukidze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | David<br>19 J. alt<br>1800                                                                      |                                                   | og.                                                                                  | dabendeh-Öljaitü<br>wester des Abu<br>Gattin des Abu                                                                                 |                                                                                                          | Sultanbaxt Ilxan bin Saix Hasan) 2. Mas'ūdšah Injū)                                 | . ,                                                                 |
|         | Mariam, geb. 1775<br>(Meichisedek oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 0 m                                                                                           |                                                   | يّ جَرِ                                                                              | es<br>es                                                                                                                             |                                                                                                          | bin<br>ud                                                                           | 8                                                                   |
| =       | Malxaz Andronika-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 2                                                                                             |                                                   | - Sille                                                                              | ar d                                                                                                                                 |                                                                                                          | ultanbaxt,<br>xan bin Sa<br>Hasan)<br>Mas'ūdšah<br>Inju)                            | ===                                                                 |
| e j     | šwili, kommt 1810n.<br>Russi., † 10 9 1854)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stol                                                                                            | !                                                 | Mol                                                                                  | ther<br>este                                                                                                                         |                                                                                                          | Sul 11x                                                                             | 137                                                                 |
| David H | + 86 J. alt in Titlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ekatherina<br>(Eristof<br>v. Gurla)                                                             |                                                   | 90                                                                                   | hw<br>G                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                     | = 38                                                                |
| or. 10  | oder<br>11<br>73<br>73<br>ttzia,<br>1 in<br>10 ver-<br>1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>a</u> >                                                                                      |                                                   | 9                                                                                    | = ·                                                                                                                                  | G G                                                                                                      | C Tu                                                                                | Sultan Owals<br>1356—1382 (1374) (2)                                |
| 0       | David oder<br>ialemo II<br>ggeb. 1773<br>rrism, T. des<br>ilim Katzin,<br>18,3 1811 in<br>arab, 1810 ver-<br>i, + 7/2 1815<br>Trapezunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E o > a                                                                                         |                                                   | stofi                                                                                | ide                                                                                                                                  | 1327 (1)                                                                                                 | 8 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                              | w 36                                                                |
|         | David<br>Seb. 17<br>geb. 17<br>rriam, 7<br>dian Ka<br>18,3 181<br>rrsb,181<br>f, † 7/2<br>frapos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mariam<br>(Joane<br>Eristh. v.<br>Rač'a)                                                        |                                                   | Ħ                                                                                    | Agr                                                                                                                                  | Sol                                                                                                      | XAX. XAX. Sylvan                                                                    | ] =                                                                 |
| Paren   | Salono Il geb. 1773 (Marina, T. des Dadian Katzin, † 183 1811 in Setorsb.) 1810 ver jage, † 7.2 1815 in Trapozunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N C E M                                                                                         |                                                   | 100                                                                                  | Hu                                                                                                                                   | - +                                                                                                      | Abd                                                                                 |                                                                     |
| Ğ       | Salomo II geb. 1773<br>(Marium, T. des<br>Chalian Katzia, † 1813 1811 in<br>Petersb.) 1816 ver-<br>jage, † 7/2 1815<br>in Trapezunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | ſ                                                 |                                                                                      | der Hulsgüiden Xudabendeh-Öljaitü und Abu<br>28 Xudabendeh, Schwester des Abu Sa'id. 4.<br>Gattin des Abu Sa'id. 4.                  | Dimasq X                                                                                                 | Dilšad-zaton<br>(1. Abū Sa'id (1. 30. Nov. 1334)<br>2. Salx Hasan Ilgani<br>† 1356) | =                                                                   |
| 2       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Theimuraz.                                                                                      | 945                                               |                                                                                      | Čoban, Wezir der Hulagniden Xudabendeh-Öljnitu und "Dülendi-xatün, T. des Xudabendeh, Schwester des Abu Sa'id. Gattin des Abu Sa'id. | A                                                                                                        | + 20                                                                                | Kemal ed-din<br>Todun (2)                                           |
| Dag Tab | David<br>geh.<br>1761<br>Darcjan<br>v.Rača<br>† 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \ <u>.</u>                                                                                      | <u>8</u>                                          |                                                                                      | Wea                                                                                                                                  | 19                                                                                                       | 1                                                                                   | emal ed-d<br>Todun (2)                                              |
| q       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The                                                                                             | 6/1<br>188                                        |                                                                                      | ın,<br>ıtün                                                                                                                          | orac                                                                                                     | ajah<br>en                                                                          | Too                                                                 |
|         | T. (Kai Xosro<br>Ts'erethel) sie starb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Dimitri<br>General, † 6/11 1845<br>(8. Nov. 1865) |                                                                                      | oba<br>li-xa                                                                                                                         | Hasan (1) Timurtaš (1), Statthalter<br>in Chorasan in Rum 1922, ungebracht<br>22, Aug. 1928              | Hasan Xajah<br>in Medien                                                            | ×                                                                   |
|         | 1790, 50 Jahre alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | the                                                                                             | 100 cc                                            |                                                                                      | lenc                                                                                                                                 | S                                                                                                        | n N                                                                                 | 1                                                                   |
|         | Darejan (Kai Xosro<br>Abašidzej†24/1 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ts'ere                                                                                          | 3en                                               |                                                                                      | Dū                                                                                                                                   | (1)<br>825<br>Au                                                                                         | ) <del>=</del> -                                                                    | (                                                                   |
|         | (ao. 1810 55 J. alt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Ta                                                                                            | 9                                                 |                                                                                      | ci                                                                                                                                   | rtaë<br>22.                                                                                              |                                                                                     | baxt                                                                |
|         | Mariam (Elisbar<br>Eristof) geb. 1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | loane<br>(eine Ts'crethel)                                                                      |                                                   |                                                                                      | Z                                                                                                                                    | Ru                                                                                                       | Ašrnf<br>† 1355                                                                     | Sultanbaxt                                                          |
| 101     | 1 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALIG . P                                                                                        | er<br>ral-                                        |                                                                                      | (I. NN.                                                                                                                              | Fg                                                                                                       | ( <del>4</del> +                                                                    | Sul                                                                 |
|         | Alexander<br>greb. 1760<br>T. d. Ewgen<br>basidze, 177<br>Darejan,<br>Darejan,<br>des Merab<br>Niżamdze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Giorgi<br>nattiri. Sohn<br>(Darejan, T.<br>(Darejan, T.<br>(Darejan, T.<br>von Rača,<br>† 1816) | Alexander<br>russ, General-<br>leutuant           |                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                             | C ng                                                                                                     | _                                                                                   |                                                                     |
|         | Alexander<br>Feb. 1760<br>T. d. Ewg.<br>akidze, I.<br>verstossen<br>Darejan,<br>des Merab<br>Niżamdze)<br>† 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giorgi<br>Illri. So<br>arelan,<br>s Rosto<br>on Rac'<br>+ 1816)                                 | B. G.                                             |                                                                                      |                                                                                                                                      | ora ora                                                                                                  | Talië 1)                                                                            | irta                                                                |
| ġ       | Alexande geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 176 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1760 geb. 1 | Giorgi<br>Darejan,<br>des Rosto<br>von Rač<br>† 1816)                                           | rus                                               |                                                                                      |                                                                                                                                      | Hasan (1)<br>Chorasăi                                                                                    | T as                                                                                | Timûrtağ.                                                           |
|         | i, Ferd., Iranisches Nau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - +                                                                                             |                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                      | 167                                                                                                      |                                                                                     |                                                                     |

### Könige in Dekkhān.

Bahmani-Dynastie in Kolbargah (in Bidar, Vidarbba, westl. von Haldarabad). (Forlitah 1, 519 (2, 283).)

1. Hasan Gangu Bahmani 1347-1358

| Mohamm                  | 2. Mohammed I, 1358-1375 |                                    | 4. D              | 4. Dawud 1378                         |                                                                                       | 5. Mahmud 1                                             | 5. Mahmūd 1378 bis 19. April 1397 | ril 1397 |                                    |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| 3. Mojahid<br>1375—1978 | Rahperwar Agha           | Mohammed. Sanjar.                  |                   | 8. Feroz<br>1397—1421<br>(T. Mahmüds) | 9. Appred 1 1421—1436 (T. Mahmuds)                                                    | 6. Chayath ed-din 7. Sams ed-din<br>1397, 13. Juni 1397 | in 7. Sams eq                     |          | T. T. (Feroz) (Ahmed)              |
|                         |                          |                                    |                   | Haran                                 | 10. Ahmed II Mohammed. Mahmud. Dawud<br>1435-1467<br>(T. des Nasir<br>von Khandes)    | Mohammed.                                               | Maḥmūd.                           | Dawud.   | T.<br>(Jelal-xån Buxårf<br>† 1459) |
|                         | la!                      | lahya, † 1159.                     | 11. Hums          | ıyûn der Graus                        | 1159. 11. Humayûn der Grausame, 1457-1461.                                            | Hasan, † 1460.                                          | 60. T. (Šah Qult Sul(An)          | Sultan)  | Sikander-xan, † 1457               |
|                         |                          | 12. Nizām,                         | 14611463.         | 13. Mohamme<br>14. Mahmüc             | 12. Nizām, 1461.—1463. 13. Moḥanmed II, 1463—1482.<br>14. Maḥmūd II, 1482—1518        | Ahmed                                                   |                                   |          |                                    |
|                         | [-                       | 5. Ahmed III, 1519<br>(Bibi Satti) | 1518-1520<br>etti | 16. 'Ala ed-                          | uned III, 1518-1520 16. Ala ed-din, 1520-1522. 17. Walf Ullah, 1522-1526 (Blb! Satti) | 17. Walf Ullah                                          | 1, 1522 - 1526                    |          |                                    |

18. Kalim Ullah, 1525, vertrieben 1529.

2. 'Adil-sahi von Bilapur. (Feristah 2, 1.)

Satti S. des türk. Sultan Ägha Murad (Amurath II, † 1451), 1489 (1501) bis 1511 Maryann Xadijah (Borhan Nigam- t'Ala ed-din 1. Yugur 'Adil-Sah (Pūnfi-xatun) 2. Isman'il

(Ahmed III

Bahmani)

Imadeah von

ich von

bis 6, Sept. 1534

1511

Borrar)

Bani Bibi ('Ali Berid) (Morteda Nigamanh) Hadinh 4. Ibrabim I 1535-1557 (Rūbi'ah, T. des Ala ed din 'Imadšāh) 1) Таһпидир. Abdullah **本語** (Cand Bibl, T. des Hossin Nigaman) Ahmednagar Anú-xân. 1523) 3. Mallú-yan 1534—1535

1) Die Imildesh von Berär bei Feristal 2, 343 (3,485) sind: Fattal Ullah (Futh allah) Imädsäh 1484, dessen S. Alä ed-din 1484 – 1527, dessen S. Darin 1527, Vater des Berhän, 1560, and der Bibi Daulat, Onttin des Horain Nighmößh.

(Danial, S. Akbar's, ao. 1604)

lama11, + 1593

6. Ihrahim II, 1579--1626 (Malika Jihan von Golkonda, 1586)

(Mirks Hossin Nigam-kah, 1584)

Xadijah

Digitized by Go

Portsetaung'

1. Ahmed I Nizamšah

3. Nizamšahs von Ahmednagar. (Feristah 2, 180 [8, 189].)

Raja Jiw 2. Borhan I, 1508 - 1568 (1. Aminah. 2. Maryam von Bijapür, 1523. 3. NN.) 1400 1508

Sab 'Att (2). Mohammed Xudabendeh (3) 3. Hosain (1), 1553-1565 (1. Bibt Daulat von Berår) (2. Xunzah Humayun)

Sah Haidar (3) (T. des Xojah Jihan)

'Abdo'l-qadir (1).

Mohammed Baqur (2).

11. Morteda 11 1598--1607

Sah Tahir Cand Bibi Bibi Jamal Gelkonda) VOD (Ali 'Ādilšab) Sah Qasim. 7. Borhàn II 1590 -- 1594 der Verrückte 1565–1588

9. Ahmed 1594 8. Ibrahim, 1594 6. Isma'il (T. des Ibrahim Quibsah 1589, abgesetzt 1589 5. Mirán Hosain 1588—1580 (Xadijah von Bijapür, 1594)

10. Bahadur, 1594-1597 Gefanguer in Gualiar.

4. Quibiahs von Haidarabad, Golkondah. (Feristah 2, 328 [3, 321].)

1. Sultan Quli Qutbiah, ein Baharlü-Turkmane 1507 (1512) bis 1543

Xudabendeh † 1611 (Wezir Mugţafa xan) Abu'l-fath † 1594/5 geb. 1588 17. Dez. 1611 (1. T. des Schah-Mirza aus Ispahan) 4. Ibrahim, 1550-1581 (Bibi Jamal von 5. Mohammed Quli Ahmednagari Daulet. Hosain † 1586 Abdu'l-kerim. Abdu'l-qadir. 3. Subhan Quh b geh. 1548 König 1550 2. Jamřed 1543—1550 Quib ed-din. Haidar, † 1549.

(2. Bhagmati, Sangerin)

(Thrahlin 'Adiliah 1586)

Amin + 1595/6

1) Nach Feristah ein Bruder des Jamsted.

### Timu-

(s. Blochmann, The Aln-i Akbari by Abu Fazi 'Allami. Cale. 1873. I, Taf. I. Bemerkung. Die Herrscher von Transoxanies

1 Quib ed-din Amir Timur Gurgin, geb. 13% reg. 1369-1404 (Bibl-yanum) (Umar Šaix, Xorasan † 1304 5 Jela! ed din Miransah Adharbaijan, Traq. geb. 1367. reg. 1404-1407 Ghavath ed-din Jihangir 5 1375 reg Adhardan) Pir Mohammed Mohammed Pir Rustum, Iskamier. Ваулдга, Abñ Mahaantelu) ugundo, Ahmed, Uzkand 1499—11 Buly 1404-1406 Sultan Mohammed, Lapadian Pars. Hamadhan Bekr alund Alamgir. Ispanan Pars 1404 1404-7 n 1414--- 15 1403 1-pahan 1407, †1409 1111, 1409-1414 + 1415 1 1415 Xallıt. Qaidü, Balx 1405-9 Qandahar, Kabull400-17 This ist, 7 Sultan Ann Sa'id geh 1427, Sanjar, Jihangir Said al-Yahya Ghavath Buzanjtr Sa'd Wadqas 'On.ar nvini(n), Jugangir \_ Rai 1414 Mannethr. T. d Schah Waquale T. des Schooly. ed-din Bankar, (Bhuan. Ruxi Quinn. Schah Mansar Transoxania 1481 h 1-paliāti 1414 - 15Rux 67, Herit, Bab, Xornsan 1459, + 1469 (Rukyah-Suhan) 1407-9 = 1 1121 Sultan Xalil Abul Ghazi Sultan Hosain, Jorjan, Mazenderan 1458-59, Xorasan 1473, † 1506 Ulügh-beg, Kābul, Ghama 1460—1501 00 Bayaqra 9. Mahmud. Sultan Ahmed Transoxania 1468-1493 Mazenderan 1459 Mohammed Rux. Transoxania 1493 4 (Xadijah-Begam) 1493/1 1419 Mohammed Sultan 'Owais Badı' ez-zeman Mas'ud, 'Ali Xan Abd ur-razzaq Baisanqar, Mogaffar Hosain. Feridun Hosain, † 1509/10 Sultanim Bögam (Sultan 'Owaia) † 1520 (Sultanim Higar 'Omar Trans-Transoxania Sah Gharib. Begam) 1494,5 oxania 1496 - 14971494 - 96Mohammed Sultan Schah Gharib. Mohammed zemán Mirza Sulaiman Sultan Mirza 11. Nașir **†** 1539 ed-din Mohammed Humayun. geh 1507, reg. 1530-1555 Banu Begam Bagah Begam Ulûgh. Šah. Mohammed Ibrahim Hosain Mas'ud Hosain. 'Aqil Mirza 12. Abu 'i-tath Jalai ed-din Akbar geb. 14 10 1542, reg. 23 3 1566 bis 15 19 1605 (Raqyah Sulian Begain) Hosain (Gulrux Begani) Ibrahim Hasan 13. Nûr ed-din Mohammed und Selim Jihangir geb. 29.8 1569, reg. 1605-18% (T. des Raya Singh, 1866 7 (T. des Raya Bhagwanda Šāhrux Mahmud Sikander Mozaffar Hosain Sultan Sultan in Badaysan 14. Šibab ed-din Mohammed xurram Šahlihān I, geb. 1591 2, reg. 1632—1656, † 1665.6 Salievae Sultan xusran Sultan Parwiz. Jihandar geb. 1588 + 1625 + 1/127

riden.
Stanley Lane-Poole, The Mohammadan Dynasties. Westminster 1894, S. 268.)
und die Grossmoghuls sind gesperrt gedruckt.

|                                                                                                       | X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | masan, Mazer                                                    | ux, geb 1378.<br>iderin, Sistin 1<br>z 1414 + April              | 1404,<br>1447                                                                           |                                                       |                                                                 | (Sultăn         | T.<br>Ḥosai    | in)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2. Xaltl Trans oxamen 1401-9, Rui 1400 † 1411                                                         | Ahmed '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Ulugh bog<br>Fransoxunien<br>1409.<br>Xorusan 1446,<br>† 1449 | Sultān.<br>Bai <sub>x</sub> 1400-14,<br>Luristān 1424,<br>† 1434 | Baysanqar,<br>Wezir,<br>† 6. Jumadhi 1,<br>836 od 837<br>(29 12 1432 od,<br>19 12 1433) | Suyur-<br>ghatmis,<br>Kabul,<br>Qambahar<br>1418—1427 | Molammed<br>Jügi<br>Bahādur<br>† 1444                           | Jan<br>Oghlar   | Yandi-beg      | T.              |
|                                                                                                       | Sulfan 5, A bot<br>Ahmed Transs<br>1449, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aann T                                                          | PA ed-din,<br>Wezir<br>Than : 1460 1                             | 'Ali ed-daulch<br>f Oct. 1459                                                           | Maxenderan,<br>Pars 1446,                             | Abut Qasim<br>Babadur,<br>Babadur,<br>Xorasan 1450<br>Pars 1451 | as'ad,          | Mohammed Qasim | Sulfan Abu Bekr |
| Omar<br>Schaix, geb. 1456,<br>Andefan, Perglatiah<br>† 1493<br>(Qutluq-<br>Nikar yanum<br>† 3/6 1506) | Suitan -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modamined Juga,<br>4 1163                                       | Sudan<br>Iotahuu                                                 | Rakvab Sulian<br>(Abu Sa'id)<br>Ibrahim<br>† Juh 1459                                   | Yadgār<br>Mohammed,<br>Xorasān<br>1470,<br>± 1479     | Šab<br>Mahmüd,<br>Xorasün<br>1457<br>† 1459                     | Kabul 1426-39   | Qasim          | Bokr            |
| geb. 1443, Forghanah 14:<br>Kabul 1506, Dehli 1526,<br>† 1530                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,                                                             | (Schaiba                                                         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                 |                |                 |
| Kabul 1506, Dehli 1526, † 1530  Kamran † 1556 † s  Mohammed Hakim   Ibr                               | 'Askari<br>auf der Pilgerfah<br>1554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rt geb. E                                                       | à Hinda! G<br>519, † 1561<br>im Gulrux<br>l Begam                | Julbadan Begau<br>(Xidr Xaja<br>T.<br>(Yūsu) yan                                        | Raqvah                                                | adgar<br>Sultan                                                 | Banú B          |                |                 |
| Kamran + 1556 + 1  Mohammed Hakim   Ibr in Kabul, geb. 1553, + 1585                                   | 'Askari<br>auf der Pilgerfah<br>1554<br>Tahim. Alaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abu T-Qas<br>geb. 1541                                          | im Gulrux Begam (Ibrahim Hosain)                                 | Julbadan Began<br>(Xidr X*aja                                                           | in)                                                   | Sultan                                                          | Banû B<br>(Humâ |                |                 |
| Kabul 1506, Dehli 1526,  † 1530  Kamrau † 1556 † s  Mohammed Hakim   Ibr                              | 'Askari<br>auf der Pilgerfah<br>1554  Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alama | Abu T-Qas<br>geb. 1541                                          | im Gulrux Begam (Ibrahim Hosain)                                 | Julbadan Begau<br>(Xidr Xaja<br>T.<br>(Yūsu) yan                                        | Raqvah Begs                                           | Sultan                                                          |                 |                |                 |

[Fortsetzung Seite 474 und 475

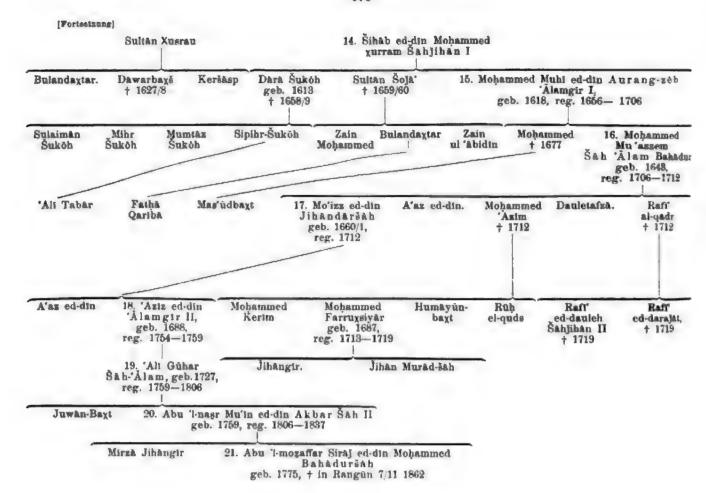

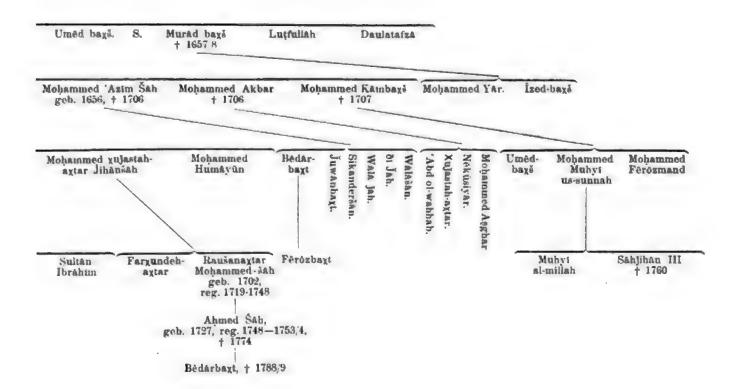

## Könige von Gujarat.

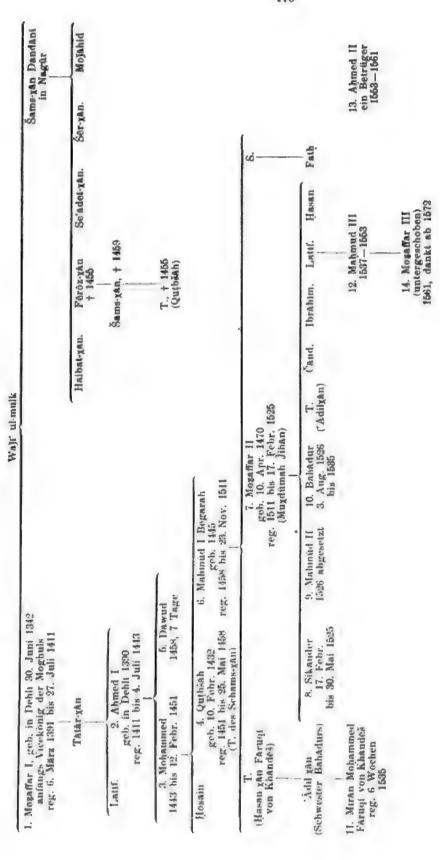

### Könige von Malwah.

(Ferištah 2, 460 [4, 167].)



### Könige von Khāndēš,

Faraqiyah in Burhanpar.

(Ferištah 2, 541 [4, 280].)



### Jam von Sind.

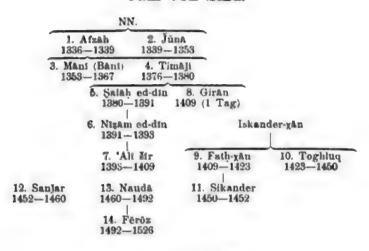

### Könige von Kašmir.

(Ferištah 2, 640 [4, 444].)



Nach der Herrschaft der Čak-Dynastie bestehend aus 3 Brüdern Ghäzi 1558—1563, Hosain 1563—1669 und 'Ali 1569—1578, sowie dessen Sohn Yusuf, wird Kasmir 1586 von Akbar erobert.

# Sefewi (Sofi, Sefewiden).

Mehin-Band T. (Isa von Kaxeth) 11948 in Sirwan 1538—1547 + 1549 Bedrez-zeman Ibrahim in Susan + 1571 + 1571 Jonaid Šaly Soft, † 1488 (Xatija Xatūn, Schwester des Uzun Hasan vom Weissen Hammel) 1. Isma'il el-Safi (Sefi) I 1499 in Tebriz ausgerulen, † 1524 (T. des Saix-sah von Schirwan) Hosain in Qandahar Rustain ao, 1593 Bahram + 1549 Mohammed Hasim Sevvid Mohammed bei Nadir-kah's Tode (20. Juni 1747) als Sah Sulaiman II ausgerufen † 7. Mai 1763 (Seyyid Mirza Mohammed Daud el-Hosalui, geb. in Ispahan 1655 † 1714) Haidar, † 1490 (Martha, T. des Uzun Hasan) Zīnā Bēgam Janbanum (Suimon von Karthii ao, 1626) Isa-xan, Qorčibaši) Haidar. Perl-xan Xanum (Xalılallah Sirwan-šah) Zubaidah Qasim. Ibrahim. Sahin. T. Niyazi (T. des Tahmaspll) 3. Isma'il II 1576—1577 T. (Mirza Seyyid Mortoda) 'Alı. Xudabendeh (Rida) 9. Hosain 1690—1722, † 1723) Hamzah Fațimah 'Alt 4. Nohammed Xudabendeh Mugtafa. Tabmasp I, geb. 1514, reg. 1524
 bis Mai 1576
 Schwester des Warazah) Jsma'il. 5. 'Abbas I 1586 bis 7. Jan. 1629 Tahmasp. 8. Sulaiman oder Safi II 1666-1690 vom Vater umgebracht von Nadiršah abgesetst 11. Abbas III 1732 bis 20. Marz 1736 unter Nadiršahs Regentschaft 10. Thamasp II 1722—1732 1641 bis 25, Oct. 1666 6. Saft I (Sam) 1629—1641 7. Abhas II Safi Hamzah + 1585

geb. in Meshed 1752 schrieb die Geschichte seiner Familie

Mohammed Mirak lebte seit 1795 in Lucknow

## Īrānische Ikonographie

oder Verzeichniss von 296 (295) Personen, deren Bildnisse im Namenbuch nachgewiesen sind.

### I. Könige der Könige

(nach der Zeitfolge genannt).

Dārayawahuš (Dareios I), Xšayāršā (Xerxes I), Artaxšaþra I, Dārayawahuš II, Artaxšaþra II, Artaxšaþra III, Dārayawahuš III; Aršaka, Tīridat I, Artaban I, Phriapites, Phraates I, Mithradates I, Phraates II, Artaban II, Mithradates II, Sinatrukes I, Phraates III, Orodes I, Pakoros (Mitregent), Phraates IV, Tiridates II, Phraatakes, Orodes II, Wonones I, Artaban III, Wardan I, Gotarzes, Wologeses I, Wardān II, Wologeses III, Pakoros II, Artaban IV, Mitrdāt IV, Osroës, Wologeses V, Artaban V, Artabazu; Artaxšatr I, Šahpuhr I, Öhramazd I, Warahrān I, Warahrān III, Narsahi, Öhramazd II, Šahpuhr II, Artaxšīr II, Šahpuhr III, Warahrān IV, Yazdkart I, Warahrān V, Yazdkart II, Pērōz, Walakaš, Kawādh I, Jāmāsp, Xusrōč I, Öhramazd IV, Wistaxm, Warahrān VI, Xusrōč II, Kawādh II, Artaxšīr III, Öhramazd V, Xurrazādh-xusrau, Yazdkart III; Tahmāsp.

### II. Sonstige Könige und Fürsten.

- 1) in Pårs: Bagakart I, Bagoraz, Bagakart II, Patükraz I, Artaxšatr I, Wahüburz, Narså I, Patükrat, Patükraz II, Narså II; Manawaz, Tīrdat I, Zatürdat, Dārīaw, Artaxšatr II; Kawât, Wahümitr, Manūčitr I, Manūčitr II, Artaxšatr III, Tīrdat II; Nemopat, Artanobočet, Pakūr; Pāpak.
  - 2) in Susiana: Kamnaskires I und II.
  - 3) in Charakene: Hyspaosines, Apodakos, Artapazos I, Tiraios, Monneses, Prataphernes, Artabaz II.
  - 4) in Atropatene: Artavazd.
  - 5) in Chorasan: Šāhtigīn.
  - 6) in Baktrien: Sanadbizes, Sahēn.
- 7) in Indopersien: Hyndopheres, Abdagases, Orthanes, Sanabares, Hyrködes, Pakores, Zcionises (Satrap), Azylos, Rāpak-i mast.
  - 8) in 'Oman: Meredat.
  - 9) in Palmyra: Worodes.
  - 10) in Edeasa: Abgar-Phraates.
  - 11) in Kommagene: Sames, Mithradates I und II.
- 12) in Kappadokien: Ariaramnes, Ariaos (Airyawa), Ariarathes III, IV, V, Orophernes, Ariarathes VI, VII, IX, X, Ariobarzanes I, II, III.
  - 13) in Pontos: Mithradates II, IV, Pharnakes I, Mithradates V, VI, Pharnakes II, Dareios.
- 14) in Armenien: Arsames, Abdissares, Xerxes, Zariades, Aršak I, Walaršak, Morisari, Parthamasiris, Tigran I, Artavazd I, Tigran II, III, Artavazd II, Šāpūr.
  - 15) in Georgien: Pharnabazu, Ašušav.
- 16) in Bosporos: Skūka; Sarias; Akes (?); Pairisades II, Spartokos V, Pharzoios, Skiluros, Saumakos; Sauromates II, Mithradates Pergam., Mithradates, Sauromates III, Mithradates Eupator II, Sauromates IV, V, Pharsanzes, Sauromates VI, Teiranes, Thothorses, Radamsadios.

### III. Fürsten, Satrapen und Prätendenten.

Araq (Ariakes), Artumpara, Aprina, Autophradates, Datames, Ddenewele, Pharnabazos, Frāda, Phrataphernes, Frawartiš, Čiþramtaxwa, Kyros, Xarði, Martiya, Mazaios, Mithradates (n° 16), Oxyathres, Orontes, Pāpak (n° 7), Pērōč (xidēw), Pērōč (waspūhrē), Šahpūhrč, Spithridates, Tiribazos, Tissaphernes, Wahyazdāta, Waxtang (n° 24).

### IV. Beamte und Krieger.

Aspačanah, Gaubaruwa, Gundafare, Mitrūčan, Peroz, Rašn, Wabuden.

### V. Magier (magu).

Atūrfarnbag, Ātūrfrobag, Ātūnfarnbag (Zaotar), Ātūrfrobag-sačēn, Ātūnobanmazd, Ātūrobarmazd, Bapak, Bapīn, Burčatūngušnasp, Farnbag (Zaotar), Jāmāsp Asana (Dastūr), Gaumāta, Hūmitr, Yōčmand, Kairāt, Kawāt, Xusroč, Mazdak, Narsehī, Šahpūhr (Mobed), Wādboč, Wālān (Mobed), Warahrān-ātūr.

### VI. Personen, deren Stellung nicht angegeben ist.

(Die mit \* bezeichneten sind vermuthlich Magier.)

Amāwant, Artaxšatr (n° 28), Artaxšatr-šnūm, \*Ātūr-hūmitr, \*Ātūršāhpuhr, \*Ātūrtaxm, \*Bōčak, \*Bōčed, \*Dat(ylazdān, \*Dātōharmazd, \*Dēnōhanmazd, (Dēw)bēš (bei Pāpak n° 8), \*Hōm, Yazd, \*Yazdān-bōčēt, Kartīr, Xurdat, (Māhbuxt (bei Nariyaþaha n° 58), Māhōč, Mitr, Mitr, \*Mitnatūnfarnbag, Mitrawēč, \*Mitrbōčēt, Mitrmāh, Mitrmēsakī, Narsehšah (wahrseh, der sasanische König), Nektar, Nīrāwšnasp, Pabān, Panāhī, Pērōč, Pērōč-Hōrmazd, Pērōč-šāhpūhri, Radān, Šātwan, Šahpūhr, Tag, Tīrdat, Warazūšt, Warāčōharmazd, Wartānak, Warzišt, Zīrwandāt, Zūšak.

### VII. Frauen.

- 1) Fürstinnen: Amastris (n° 5), Anzaze, Barsine, Böran (Königin), Dinak, Gepaipyris, Nyse (Anök), Oradaltis, Orsobaris.
  - 2) andere Frauen: Aturduxt, Mahduxt, Martadbota, Mitrduxt, Roewehia, Wardak.

### Verzeichniss

der zusammengesetzten Namen (einschliesslich der ursprünglichen Appellativa) nach der alphabetischen Reihenfolge des zweiten Wortes, nebst etymologischen Versuchen.

ab (np.) Glanz āb (np.) Wasser ābeh (np.) hell, klar Abrūdšāh n. pr.

adar (np.) Feuer, s. atar
\*ādišta (awest.) unterwiesen
afgan (np.) hinstreckend
afrah (np., vgl. pādāfrah, awest.
afrasanh, a für ä, pehl. afrah)
Vergeltung, Lohn
afraz (np.) emporhebend

afrita (awest.) gesegnet

afriti (awest.) Segenspruch, und

n. pr.

afröz s. früz afrüh s. früh afsman (awest.) metrisches Stück

afzūn (np.) vermehrend afzūtdāk (pehl.) Fettheit, Gedeihen gebend, awest. azūiti-dā, Beiwort des Mithra yt. 10, 65; azūiti durch afzūnīkīh übersetzt

y. 29, 7 aga (skyth.)?

agdaka (skyth.)? vgl. Agda-bates

agdu (pehl.)? ahan (pehl. np.) Mann von Würde, Grosser (? s. Jamasp. Minoch.

Dict. 89)
ahu (np.)?

ahura (awest.) Herr

Ahuramazdāh (altp. awest.) 1) Gott, 2) n. pr. Būrab (), Gurdab, Mihrab, Rodabah, Šahrab, Šēdab, Suhrab oder Surgab, Nošābah (fem.), Šādāb, Tažāw, Zuhrab (?),

Püzäbeh (püz, pöz, Oberlippe, Maul, Schnabel, im kurd. Nase?) Zarabrüdšäh (b ist v., die tönende Form des f; zar Gold, in liebkosender

Artoadistus. Šērafgan.

Bedeutung).

Burzafrah.

Sarafrāz. Huwāfrita.

Baxtafrit, Burzafrid, Gurdafrid, Mahafrid, Ormizafrid, Šahafrid, Wanuhi-afriti,

Perebuafsman. Rözafzün.

Nigāsafzūtdāk (Idāfet ohne i).

Abroagos (wohl verschieden von Abragos).

Ardagdakos (Eidverbindung habend, zur Eidgenossenschaft gehörend? mit osset. ard.)

Myragda.

Gurgahan. Honahn (?).

Bādahū.

Aschāhura.

Ātūnōhanmazd. Dātōhanmazd. Farruxhormizd. Gohormizd. Ifrāhōrmīz. Māhōhanmazd. Mihrhormizd. Nēhōrmazd. Nikamwrimīz. Pērōčhormazdē. Tahmhormazd. Wandōharmazd. Warāčōharmazdē. Wāsōharmazd (wās script. plena fūr was, wie wāspūrakān fūr wasp?? also 'der nach seinem Willen handelnde Ōrmazd', 'der kraftvolle O.', vgl. wasōxšaþra). Windādormazd.

ayaoda (awest.) kämpfend

a'in (np.) Sitte, Art

a'Inpet (pehl.) Ceremonienmeister, s. bei Tahmin

ayr (armen.) Mann, viell. das iran. aršan

ač s. Affix ča

aka (awest.) gehend, sich wendend, affixartig verwendet (vom vorigen mit zugetretenem a; vgl. Darmesteter, Et. iran. 2, 106)

akāwāit (pehl.)? vgl. kābīd; np. kāwīdan (forschen)?

akim (mazend.)

axša (altp.) Axe, Wagen?

axšaena (awest.) gelb, bronzefarbig, dunkel, daher osset. axsinag (Taube)

axtar (np.) Gestirn, Glückstern alan (armen.), vgl. das Affix ala alka, arka (skyth.), Herrscher (? arm. arkay), auch thrakisch (odrysisch): Sitalkes. Rhoimetalkes

amos (skyth.), ama (awest.) Stärke (?).

āmat (pehl.) er ist gekommen ambustos (skyth.) erweckt, aufgeweckt, klug (? awest. \*hāmbusta), vgl. jedoch bušti?

amīr (arab.) Fürst

āmtij (al. āntij, np.)? oder mtij?

and (pehl.)?

andam (np.) Glied, Körper

andaz (np.) werfend

anjāš (np.)

anjin (np.) zerstückelnd

angūs (np., anjūs arab.)? annoša (awest.) unsterblich, anōš, nōš (nūš) (np.) gesegnet, glūck-

lich, schön, anoyš (armen.) sūss; in Fraueunamen: 'die schöne (Toehter) des . . .'; anch n. pr.

ansos, anzes (skyth./? awest. asa (Antheil)

andzem (armen.)?

apa (awest.), Erreichung, Erlangung

Aspayaoda.

Gauhara'ın. Hösa'ın (auf dem Weg des Verstandes wandelnd, von kluger Art).

Parsaynpet. Sahrayeanpet.

Ûrnayr. Zarmayr.

Usnāka (hochstehend, nāml. an Verstand oder Ansehen, v. usnām y. 10, 36).

Åtürë-akāwāit. Mitnakāwāit.

Šahrākīm,

Bryaxes (breite oder viele Wagen besitzend? mit awest. wouru, aus waru, b wie in ar. Barūjird für pers. Warūkerd, Istaxri 196, 12; de Bode, Travels 2, 303; vgl. Baryaxes bei waxša). Pigraxes (bunte Axen, d. i. Wagen? habend, vgl. skr. pingara, pingala).

Xaraxênos (Felsentaube? np. xār Fels; oder: schöne Tauben besitzend? mazend. xār schön, z. B. Dorn u. Mirsa Muh. Schafy, Beiträge z. Kenntniss d. iran. Spr. 1860, 11, 5. 52, 2. 53, 2. 6. 70, 4).

Bulandaxtar. Farxundeh-axtar.

Andalan. Zandalan.

Seualkes (armen. sev, schwarz?). Skytharkes.

Aunamos (oder Au-namos, doch vgl. Eu-aun-ansos und ahd. aun, ags. eán, stark?).

Drastamat. Perozamat. Wahāmad.

Irambustos (Ir der Arier, Ossete).

Xöndemir.

Rašāmūj.

Xoyand (?). Märgandak.

Gulandam.

Zulfandāz.

Xaranjāš (al. Jiranjāš).

Seranjin.

Pasangus.

Ādarnūš, Aršanūš, Aunūš (Aun-ūš?). Duxtnöš, Farab(a)nöš, Göšaqanöš, Hranöš (Anöš des Hrahat?). Xosrowanūš, Kayanūš, Mihr(a)nūš, Nas-rīnnūš, Radanöš, Sahakanūš, Šahrnūš, Smbatanoyš, Wardanoyš (für Wardan-anoyš).

Euaunansos (aun auch in Aunamos?). Pharsanzes (?).

Pharandzem.

Amminapes (? alles [armen, amenayn] erreichend?), Mebarsapes (? der

(y. 19, 20. pehl. ayafakih, np. yaften) vgl. awest. dužapa, und unten yah,

äpäm awest, der Wasser-Genius Ardwisüra, nach welcher der Abänyast, der Monat und der Tag Abän (np.) benannt ist

apso s. aspa und opsa

Araci, (np.) schmückend

ārām (np.) Rube

ardi skyth.) Schwur, Fluch? osset.

arjaka (skyth.) gewinnend, skr. argaka

areza 'awest.) Schlacht

ariya (altp.) Arier, edel, fromm, osset. Ir, adject. pehl. airik

Arkaröë n. pr. arkes s. alka

arma (med.)? vgl. barma

Aršak n. pr.

aršan (awest.) Mann; vgl. ayr

aršya (awest.) mannhaft, n. pr. aršti (altp., awest.) Lanze aršwant (awest.) wahrhaftig arta (altp.), artă (pehl.), ardă (np. mit Aff. a(i), rein, in religiösem Sinne, awest, ascha (durch påk thersetzt) und ereta (mit Ausgleich areta); die lautlichen Veränderungen sind durch die Betonung herbeigeführt; ascha geht anf árta, ereta aber auf rtá zurtick /s. Bartholomae, Arische Forschungen II. Halle 1886, S. 46); das altpers, arta scheint mit dem Begriff des Reinen den des Erhabnen, Hohen verbunden zu haben, denn es erscheint auch im Namen hochgelegener Städte wie armen. Artagers, Artašat u. a.

Artašër (pehl.) n. pr.

Artidene n. pr. (? Gabe der Arti [Aschi]?)

arthakos s. ātar

aurwant (awest.) schnell, Held asam (np.) trinkend

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

von dem Genius des Mondes [meh wie in Mebodes] sein Verlangen erreicht hat, np. bars). Wîrap.

Mitnāpān (Miþrāpān).

Dilarai. Jihanara. Gittara.

Dilārām.

Amardiakos (zusammen geschworen, Schwurfreund? vgl. arjaka).

Amardiakos (zusammen gewinnend? s. ardi).

Wyareza (?).

Dătairik. Phoreranos. Mihrarik.

Duxtarkarôë.

Sösarmos (sös ist armen, die Silberpappel, aus welcher Orakel kamen, Mose 1, 19. Harma ist das. 1, 11 einer der sagenhaften Könige)? Walaršak (Kraft-Arsakes).

Arejadaršni mit Aff. i). Byāršan. Hardaršn (oder mit daršn?), Xšayāršā. Syāwaršan. Waļarš (vgl. Hūbschmann, pers. Stud. Strassb. 1895, 249. 261. 263).

Wahhnarsva.

Berezyarăti. Perepwarăti. Tižyarăti. Wižyarăti.

Paitiarswant. Wyarswant.

Astwadereta, Datarta. Uxsyadereta. Zabertas (?).

Hormizdartašēr. Karardašēr. Mihrartašēr.

Kosmartidene (nach der Lesart Martidene würde der Name bedeuten: die Ueberlieferung (mereti) kennend, np. dan).

Ašta-aurwant (8 Helden [als besiegte?] habend). Šīrāšāmuk (Aff. uk).

ašang (np.? mit Pehlewizeichen geschrieben kann dieses Wort agahanak (vermindernd, Jamasp. Minoch. Dict. 435—436) gelesen werden, da š und g-h dasselbe Zeichen haben).

asās s. sās. asbātha (grarizm.) Heer? (s. spāða) aski (skyth.) Ange? awest. aschi, armen. ačk (Augen) aspa (awest.) Ross, vgl. opsa Dīwāšang.

Turkashātha.

Lyaskis (mit awest. rawa, rewi, freundlich?).

Araspas (vgl. Harasp. Xaraspes). Arejadaspa. Ariaspes (nach Marquart 577 derselbe wie Aurwadaspa n° 2). Aurušāspa. Aurwadaspa. Astaspes (nach Marquart 640 derselbe wie Hystaspes n° 3). Baewaraspa. Barash. Boraspos. Būdāsp (awest. būta geworden, zu Theil gewordene [auch skr. bhūtá hat die Bedentung von prapta] Rosse besitzend, Rosse erworben habend; vielt. Börasp zu bessern). Burjasp. Dazgarāspi (Aff. i). Deapsos (d. i. dewapsos, laufende Rosse habend; skr. dhāvati, gr. θέω, θοός?). Drūasp. Dūrōšāsp. Erezrāspa. Faramāsb. Pharnaspes. Frāsāsp. Frīnāspa. Jāmāspa. Gurjasp (d. i. georgische Pferde besitzend?). Habāspa (skr. sabhā Versammlung, Gesellschaft, awest, \*haba, deutsch Sippe; in Verbindung mit aspa vielleicht 'Gestüte' [Vereinigung], ähnlich gr. σφήξ, Brugmaun 2, 257; daher: 'aus [eignem] Gestüte gezogene Rosse besitzend'?) Haecadaspa. Hamazasp. Harasp (s. Araspes, Xaraspes). Haredaspa (hareda von har laufen, Affix da, vgl. skr. sártr, Ross). Hazárasp. Ilitāspa. Hydaspes. Hwaspa. Italoraspes. Yuxtāspa. Čabvaraspa. Keresāspa. Kranaspes. Xaraspes (entweder: Eselpferde, Reitesel habend, awest. xara, oder: schöne Rosse habend, mazeud. xar. s. bei Xaraxenos, ayšaena). Xrūtāsp (furchthare Rosse habend). Xschwöivrāspa. Luhrāsp. Manasp. (Pony-Pferde habend, vgl. Manavaz u. lat.kelt. mannus). Otaspes. Pirtarasp (sehr alte Rosse habend?.. Pouruschaspa (skr. parušá, bunt, gefleckt, Bartholomae). Prexaspea. Rhodaspes. Šanasb. Sataspes. Sēdāsp. Sērāsp. Syāwāspa. Spačnāsp. Spēdāsp. Tahmāsp. Tarāsp. Tijāsp. Tyriaspes. Wanadaspa (besser: gewinnend Rosse). Warešnāspa. Wažāspa (ziehende [waž aus waz-š] Rosse habend). Wīnāsp (Φίλιππος? deutsch wine, amicus, vgl. den Namen Win, I kurz). Wīrāspa. Wīštāspa. Zariaspes.

Argestes (d. i. Freund von Werth, werther Freund, skr. arghá, osset. arg; viell. von awest. ašti, Erreichung des Werthes habend). Aspastes. Šahrast (?). Paurwönsti (feste, zuverlässige Freunde habend?). Wohwasti.

Ayōasti. Þaurwōasti :festen Körper habend? s. vor. Wort).

3

Anošādar, Artašēr-i atašē, Bāpātūn (-mitubot-bag), Burčātūn, Dastātūrē, Jušnasādar, Yaztānātūrē, Kirātūn (-bōčēt), Kundātūn (-bōčēt), Māhādar, Mihrādar, Nauarthakos (skyth., 9 [heilige] Feuer verehrend? osset, art'). Ōharmazdātūrē, Parastātūrē, Šāhādar, Šahpuhr-i ādūrī, Wahātūn, Wačurkātūn, Warahrānātūrē.

Mitrātašfarnbag.

asti (awest.) Frennd (Pott, Etym. Forsch. 2, 2, 532)

asti (awest.) Körper, eigentlich Knochen

ašūb (np.) verwirrend

åtare (awest.) Feuer, nom. åtarš (np. ataš), åtûn, åtûr (d. i. aður, pehl.) np. åðar

Atasfarnbag (pehl.) Name ciues heil. Feuers

Kulāwij. Mardawij. Mitrāwiče.

Atungušnasp pehl., d. i. adur-[āðar-] gušnaspi Name eines heil.

Burčatungušnasp. Mehādar-i gušnasp. Mihr-adarjušnas.

Feners

athias (pontisch-skyth.)? vgl. Atias und alka.

Arkathias.

auadi s. ödi.

aulas 'altp./? ula? begehrend nach (vgl. nhd. Wille, russ, wolja?)

aos (awest.) Vernunft, Gedächtniss (armen. 68, vgl. yt. 1, 31 (42); vgl. awest. uši (mit Tiefstufenvocal) np. hōš.

Ddenewele (?). Pheraulas (mit farr, Glück?).

Atossa (erworbene Vernunft habend, im Besitz geistiger Gaben, mit hata, skr. sāta?). Aunūš (s. anaoša). Bagoses (s. goš). Bīhoš. Gorgosas (?). Karossa (wirksames, kara, Gedächtniss, geistige Gaben habend?). Xanosos (?). Lephaosas (?). Sarosios (Variante von Saroes). Šēdoš. Seoses (? vgl. Sanaiosos). Wargōš (Λυκόφρων? vgl. gōš).

Bagtawar, Dinawar, Namawar (auch Namawar). Sahawar (Sahwar?), Zöráwar.

awar (np.) bringend, mit sich tragend (besitzend), phl. afar, z. B. mitne-āfar /pāz. miþrēāwor) Dinkart II, 89, 13.

āwićė (pehl.), āwij (gilan.) auhängend, in kriegerischem Sinne: Streit, Angriff, np. awiz, z. B. Fird. 2, 58, 643.

awspar (öspar pehl.) dahingebend, drangebend

awžan (np.) hinwerfend, niederstreckend

āza (awest.) treibend

āzāta (awest.), āzād (np.) frei, edel

azala (med.)? awest. āzāra (Bedritcking)?

Dīnāzād, Gulāzād, Čihrāzād, Mahāčāt, Sarwāzād, Šērāzād, Wahištāzāð, Warazād. Wardāzād.

Zizirazala (?).

Janospar.

Serawžan.

Nabazos.

Azarni (up.) Milde, Scheu, Ehrfurcht azdā (altp.) Kenntniss

Zandāzarm. Glonazes (?).

bad s. pati. bad (np.) Wind

badan (arab.) Körper (für pers.

andām) baf (np.) webend

baphis (altp.)?

baga (altp.) Gott, göttlich

Gulbadan. Jamehbat.

Gulbad.

Kombaphis oder Kombabos.

Bap-atunmitubot-bag. Farnbag. Mahanbag (Mahan des Gottes, Izeds, Mithras; Idafetverbindung?).

bahā s. wahā. bahar (up.: Frühling

bahr, bahreh (np.) Loos

Bahrāni s. Warahrān. bayak s. waya. bačah (np.) Kind bax (np.) Schönheit

bayš (np.) Geschenk; vgl. bassis

Rözbahar.

Sådbahr. Kāmabahreh.

Zengībačah.

Gulbax.

Yazdanbayš. Yazdbayš. Qalenderbayš. Kambayš. Xudabayš. Nūrbayš. Tājbaxš.

baxt (np.) Glück

Azādbayt, Bīdārbayt, Dārābacht, Jihānbayt (falsehe Lesart). Juwān-

bal (skyth.) Kraft (?), skr. bala, lat. valor; vgl. get. Decebalus (Müllenhoff 566)

bål (np.) Arm, Fittieh bana (awest.) tödtend?

ban s. pana.

band, bend (np.) fesselnd

bandak (pehl.) bendeh (np.) Diener

bandin (armen.) gefangen banh (awest.) Glanz (von bā, mit Verlust des ā [Tiefstufe] und Aff. anh, gebildet wie šy-anh, skr. vayō-d'as, Benfey, Vollständ. Sanskritgramm. 149)

bauha (awest.) Hanf (Narcoticum) banûk (pehl.) banû, banûyeh (up.) Herrin, Frau

bānum (np.), von bānū nach xānum (von xān) gebildet

bara (awest.), har, war, ür (np.), vor (arm.), tragend, bringend; vgl. wär

bārak (pehl.), bāreh (np.) Pferd baraāt (awest.) reitend (yt. 10, 20) bāri (altp.) reitend

bairya (awest.) tragend barnak s. warna. baruwa (altp.), baourwa (awest.) Speise (skr. sû-bharva)

barzanes s. warzāna.

bassis? vgl. bax8?

bates s. pāta. baušna (altp.) baošna (awest.),

Befreiung, Erlösung

bāz (np.) Falke

baxt. Hübaxt. Xurrambaxt. Naubaxt. Nekbaxt. Šādbaxt. Šiguftehbaxt. Sultānbaxt, Wadbaxt. Zādbaxt.

Idreibalis (viell. mit bāri, darch Dissimilation?). Warzbalos (wirksame Kraft habend). Wastobalos (mit wahišta, beste? od. arm. wašt Fähnlein, die Stärke einer Cohorte [als deren Befehlshaber] habend?). Šahbāl.

Asabana.

Diwbend.

Åtûnbandak. Jušnasbandah. Hazārbandah. Xarbendeh s. bei Xudabendeh. Māhbandak (?). Mihrevandak (doch s. wañdake). Šāhbendeh. Utrārbandeh. Warāzbandeh.

Šahbandin (in tropischem Sinne 'Gefangner des Schah' für 'ergeben'). Awarebrabanh.

Pourubauba.

Arjumandbānu. Bahrahwarbānu. Ganharbānu. Jihānzēbbanu. Kadbānuych. Mihrbānu. Perībānu. Šahrbānu. Tajbānu. Zarbānu (zar scheint dasselbe wie in Zarūbi).

Janhanum (bei Jan).

Ardaburios (mit pehl. np. ardab, Kampf). Artembares (mit accus. im vordern Wort, 'das Reine, Erhabne trageud, hegend'). Astibaras. Autobares. Bagabara (? die Götter [Izeds] im Herzen tragend). Bahrahwar. Bubares. Dānišwar. Gnūros. Honavar (np. han, Gnade, Gunst, hanbar, schön?). Kaxaber. Kāmwar. Cobares (doch vgl. np. kuwār, Lauch). Koxuros. Kunwar. Lālwarī (mit Abstractaff. I, Rubinbesitz?). Nāmwer (vgl. Nāmāwer). Oibares. Orsobaris (fem.). Sambares oder Sānabares. Sangūr. Satibaras. Skiluros. Suxanwar. Wanunobaros (? phryg. wanūn Fuchs?). Wardzavor. Wzūr (in Waraz-wzūr? armen. wiz Hals?). Zarmīwar. Zīnawar.

Börobarakos. Bözbäreh. Gänbäreh. Hyperanthes graecisirt aus hu-b").

Ašpabara (assyr., altp. asubāri). Globaris (np. gelāh, schwarz, auf Rappen reitend? dann mūsste der Name Glös 'schwarz' bedeuten; sehr unsicher). Idreibalis (dissimilirt, auf Wallachen, gr. ἴθρις, skr. vádhri, reitend?). Kantibaris (? auf Eschr reitend, gr. κάνθων, awest. kaþva, Esclin).

Artabarios (? das Reine tragend, crhaltend, vgl. Artembares..

Gaubaruwa.

Artabassis.

Abiyābaušna.

Bulbulbaz, Sabbaz.

bāza s. wāza. bāzu (awest.) Arm

Androhazos, Aribazos, Artabazos, Bagabazos, Pharnabazos, Girdbazu. Māhbāčāi. Oiobazos. Orobazos (oro könnte hier Aura[mazdāh] sein, 'den Arm [die Kraft] Ahura's als Schutz habend'). Tiribazos. Urgbazos.

bedes s. pati. beh s. web, wahtu. behjšt s. wabišta. ber (np.)? bes (pehl.) Hass, vgl. dbis und den Namen Bessos? bez (pehl.)? vgl. bizes und wič stehen: pehl. wid) Besitz? bigna altp.) Glanz

Dizber. ... běš (s. Pāpak nº 8)

Marabil. Zenbil.

Dådhbin.

bid (pehl., skyth.? b könnte für w

Dolabzan oder Jalabzen (Aff. au, en)? Abid. Aubid. Irbidos (lat. fidus?).

bikta (altp.) erlenchtet, glänzend; die Wurzel bij, urspr. bhig", die im Sanskrit fehlt, liegt gr. φοίβος (leuchtend, hell) aus \*bhoig\*os, zu Grund

Ariabignes. Bagabigna (ābigna mit Praefix &, oder bagā mit gedelntem Auslaut wie in den awest. Composita, Handbuch 377 § 400, n° 2, oder wie im altp. Ariyārāmna, duwitatarnam).

Dibiktos. Sabiktas (sa, kaum skr. cam, erscheint auch in Sabaris. Sabūdakos (?). Saphasas. Sāyuždri. Sānuwā. Seoses [? bei aoš]).

Ačastbodakē, Barzabud, Xudāibot, Māhbot, Martbot, Bap-Ātūn-mitnbot-

bil (np. 1?

bin inp.) schend

bizes (altp.) Kämpfer? vgl. wez (in Aparwez)?

bod (bot, pehl.) Bewusstsein, die Kraft welche die Seele erleuchtet (wie die Lampe einen Raum) und sie in Stand setzt, sich von schädlichen Einwirkungen frei zu halten (ähnlich jm Vedanta, s. Benfey, Chrest, 215, 22); daher oft 'Seele, Leben' (Neriosengh: giva), vgl. Dinkart I, 53, 9 (Uebers, 56); awest, baodanh

Xansabogazos. Xarzabogazos.

Xaraboghra (würde nach Xaraxurrah das np. xara [Fels] enthalten, vielleicht ist jedoch türk. qara [schwarz] hier nur verändert, um beide Namen anklingen zu lassen).

bogazos (skyth.)?

böghrå (osttürk.) männl. Kameel

Šahbōi.

Antohoisakes.

boisak (np.) pflauzend bol, baul (altp.)?

boros (skyth.), bor inp.) braun? böz (pehl.) Erlösung

bözed (pehl.) er erlöset

bői (np.) Duft, awest. baoiði

Artiboles. Drobolūs. Sambaulas.

Nibloböros (braun, dunkel wie die Wolke, νεφέλη?). Aštanbözan (an Aff., Lesart unsicher). Atunböč. Wadböč.

Sanadbizes (niederwerfend die [feindlichen] Kämpfer).

bag. Sabödakos (?). Wahböt. Zindebüdh.

Artanőbőčat (?). Atünbőčét. Yazdánbőčét. Kirátűnbőčét. Kundátűnbőčét (so zu lesen statt Kūštanbočēt, s. Nachträge). Mitrbočēt.

bryas s. baruwa. bad s. bod.

buxša (altp.) Befreiung, Erlösung; nach awest. baoša wäre bauyša Bagabuxša. Labyxos oder Labyzos.

richtiger, aber griech. βυζος spricht für buxša

buxt (pehl.) erlöst; im syr. mit kh, aspirirtem k, nicht mit x geschrieben

buland (np.) hoch bundad (np.) Fundament burz (pehl., np.) hoch, erhaben, awest. bereza burzin (np.) erhaben

Burzmihr (pehl., np.) der erhabne Mithra

bas (np.)?

bušti (np.)? Erlösung (vgl. baošna, aus \*buyšti)

bût (pehl.) geworden

buwandak (pehl.) vollkommen, stolz

būzana (altp.) Erlösung

bužiya (altp.) zn erlősen (awest. \*būjya)

buzurk s. wazraka.

da (awest.) wissend, aus dâ, dâ verkürzt

daena (awest.) den, din (pehl. np.) Religion

dayaüh (das Sehen)?

dåk (pehl.) gebend, awest. °dåh (nom. °då)

dak, dax (pehl., skyth.)? viell. ist Bag-d-ochos aus Bagadāta abgekürzt, und ax, ox, ak Koseaflix.

dāχěti (awest.) Unterweisung, δίδαξις

dalta (altp.), \*daretar (awest.) oder dareta (Visp. 2, 10, pehl. daštār) dhartār (skr.) Träger, Erhalter dan (np.) wissend

\*dana (altp.) Gabe

danak (pehl.) weise daneh (np.) Körnehen Âtûnbûxt. Dadûxt (aus Dadwuxt, Dadbuxt, vom Gesetz [durch die von ihm geübte Befolgung desselben] erlöst). Farabûkht. Farûkhbûkht. Hattanbuxt (bei Haftwâd). Hazaravuxt. Yazdânbûxt. Yazdbûxt. Yešû'bûxt. Čahārbûxt. Māhbûxt. Marābûxt. Pančbûxtē. Pitarbûxtē (d. i. vom Vater [durch Unterweisung in der Religion?] erlöst). Sebuxt. Wāibûxt.

Sarbuland.

Dādbundād, Farrābundādh (vielleicht "windādh), Mihrbundādh.

Fertburz (für Burzafrah). Wahüburz (vielleicht 'der gute [Genius] Burz' oder Apām napāt, y. 1, 15. Bund, 46, 8).

Adharburzin. Dādburzin. Čihrbūrzin. Xurrād-burzin. Mahburzin. Mihrburzin. Panāhburzin. Rādburzin. Rāmburzin. Šā(h)būrčin. Simāhburzin. Dādburzmihr. Ātūrburčmitr(-duxtē).

Aškebūs.

Sabnšti (?).

Farruxbût oder Xorohbût. Jawitanbûte. Hardatbût? Šanbûdh. Atûnbuwandak. Mahbuwandak (so richtiger als Mahbûndak). Maibuzanes. Mithrobuzanes. Sathrabuzanes.

Kambužiya (?).

Frayodha (könnte anch 'da 'gebend' enthalten). Xosdaës.

Amedines. Äsadin (mit äsä, Schmuck, Zierde, für Äsä-i din?). Hüdin. Kamdin. Xodainos. Xwadaena. Mitrden. Sakden (?). Wanhudaena. Warazden.

Waedayanha (s. unten Affix a).

Nigas-afzūtdak.

Amerdax, Apodakos (Apod-ak?). Asmodox (mit asman Himmel?). Bagd-ochos. Kuridaxos (vgl. Kuridates). Sabödakos (sa-b°?). Varaxdax. Wargadakes.

Fradhaxšti. Pourndaxšti.

Aiadalthes (d. i. Schutzträger, Schutzbringer, vgl. Oi-bares). Öradaltis (d. i. an Abura einen Erhalter, eine Stütze habend).

Abandanes (?). Andanakos (cf. Hamdan, Aff. ako). Dawardan. Pharsadan (? vgl. šāta). Hamdan (jedes [Ding] wissend?). Iasandanakos (Aff. ako). Kardank (k Aff.). Kassandane (?). Xūidan (?). Martidene (Variante von Kosmartidene; die Ueberlieferung kennend, awest. mereti). Mihrdan.

Artidene (ionische Aussprache) in Kosmartidene (die Košm, das Geschenk der Arti, Aschi, doch vgl. dan wissend).

Aschemdanak.

Čabardanegi.

danhu (awest.) Land

dar (np.)? dar (np.) Galgen dar (np.) Schlaf

dara (altp.), dar (np.) haltend, besitzend; vgl. yar nº 1

Dārā (np.) n. pr. darna (altp.) Stütze, awest. darena

\*daršn (pehl.) Halten, Erhalten? (vgl. np. dāriš).

darz (skyth.) fest, kühn? daša (pehl.) Lehre, Belehrung

dasına (awest.) Satzung: τεθμός, θέσμος (Fick CXXV) wälseb deddf (Rhys)

dasta (altp.), dast, dest (np.) Hand dasti (awest.) Gewährung, Verleihung

data (altp.) 1) gegeben (über die theophoren Namen mit 'gegeben' a. G. Bickell, Kalilag und Damnak LXXI. Darmesteter, Études iran. 73)

- 2 geschaffen

- 3) Gesetz daiti (awest.) Setzen, Machen Ataredańhu (aus dem Lande des heil. Feners stammend). Erezwaddańhu. Jarodańhu (erfreuend das Land, von jar, skr. har, vgl. gr. Χαρίδημος, gebildet wie baro-zaoþra).

Nēkūdar (?). Sarbedār. Bīdar.

Abdarakos. Axidares (skr. ákša, Achse, Karren, lat. axis). Ašxadar (?). Bazdar oder Baziar. Bundar. Dihdar. Dösišndar. Phaldaranos (Affix an). Jihandar. Hardar (? vielmehr awest. haretar). Kardar. Xšaþradāra. Mandar (Hausbesitzer? awest. nmäna). Mihmändar. Namdār. Nohodares (die Familie, den Clan erhaltend? arm. naha-pet, Patriarch, doch auch naha-dir Vorgesetzter, dir von dnel, setzen). Šahrdār (alterthümlich stehen gebliebene Form für Šahryar). Ustandar. Wefadar. Zöpindar.

Newdara.

Bagödaran (die Bagas [Götter] als Stütze habend?). Widarna (aus-[gedehnte] Stütze gewährend, näml. dem Reich oder der Familie; vielleicht, wie skr. vidharana, unmittelbar von wi-dar, wididhara yt. 13, 28).

Hardaran (eher wohl mit araan).

Xödarzos. Sandarzios.

Yazdāudašā.

Parodasma (nach frühern Satzungen lebend? vgl. paoiryō-tkaescha).

Arwanddast (von starker Hand). Pharodastos. Wardast. Gayadhasti.

Abagtha (?). Abradates (richtiger als die S. 2a, 4 v. u. gegebene Erklärung würde die 'vom Himmel gegeben' sein, wenn man abra für das osset. arw, Himmel, halten dürfte, welches mit np. abr, Wolke, zusammengestellt wird; derselbe Name wie Aulad, s. bei lad?). Admatha (? vgl. Admēt). Agradates (zu lesen Atrad°). Allahdad. Aschödat (von dem Genius der Reinheit gegeben? aschödad ist bei den Parsi das Almosengeben). Ātaredata. Bagadatta und Bigtha, Biztha (?). Dašandād (s. Nachträge). Dīndad. Farandates (faran awest. xearenanh, mit Svarabhakti?) Jihandad. Gušnaspdat. Yazdandadh. Yazdat. Yešū'dad. Kuridates. Xudāidādh. Māhdat. Maļdāt. Marphadates (?). Melekdad. Miþradata. Öharmazddāt. Orondates. Pöratha (?). Sindad (?). Spentödāta. Spithradates. Tiridates. Wahyazdata. Wahmaedāta. Warāzdāta. Wšnaspdat. Zarwandādh. Zatūrdat (?).

Anabdates. Aridathā (als Held, Arier geschaffen?). Artadāt. Asiadates. Aspadates (für Pferde, als geborener Reiter geschaffen?) Bamdad. Diwdad (von den Diws geschaffen, awest. daewödata, ursprüngl. wohl Beiname eines Mannes von ungewöhnlicher, Furcht erregender Erscheinung). Farruxdadh. Yaskdāt (s. Nachträge). Kēdadates (?). Manīdād. Mandād (?). Odatis. Oxodates. Orsodates. Pākdāt. Parmasthā (?). Paršandāta. Paršenazdat. Wārdād. Wohndāta.

Hamdatha (?). Xwadhata. Wanhudhata. Zradat.

Zarazdaiti.

daewa (awest.) Daemon, Diw dauka (altp.)?

dawi (awest.) Betrug

daz (pehl.)?

dbiš (awest.) hassend

den s. daena. dendan (np.) Zahn

des (pchl. np.) ähnlich dens, deues s. daewa und dawi.

dez (np.) Farbe, schwarze Farbe dezah (np.) brannes Ross mit

Behwarzem Rückenstreif

diakos s. ziakos.

diardos (skyth.)? np. jardah gelbes Ross?

dId (np.) Blick (in Bahuvrthi: gesehen habend)

dih (np.) gebend dik (arab.) Hahn

dil (np.) Herz, nordiran zīl, min-Jāni zīl (Tomaschek, Pamirdial. 54), kurd. zer, zaza zeré.

dîn s. daçna. dizăi (pebl.)? dox s. dax.

dosthos (akyth.) böse, skr. duštá dőst (np.) Freund, altp. dauštā; vgl. dušta

dra (?)

drafă (pehl.) Banner drapa (awest.)? n. pr., ahd. drati rasch, heftig, Graff, ahd. Sprachsch. 2, 256; vgl. den adlichen Namen Trott duhya (altp.)?

duxt (pehl. np.) Tochter, Mädchen

Arsidens (vielleicht zu dawi zu stellen). Hösdew.

Sandauke (vielleicht Sanda-uke, Affix uk)? Mandaukes (ebenso; doch besser ist Mandakes).

Adeues.

Abandazes (? Variante von Abandanes).

Daewodbiš.

Pīldendān.

Arides (?) Paradharandes.

Šabdēz. Dahdēzah.

Odiardos (? o wurde hu sein).

Kardid (bei Kardank). Xurdid.

Rözdib.

Firankdīk.

Arwandzīl (Variante von Arwandrang; würde 'starkherzig' bedenten). Bidil. Dādil (viell. mit Affix il). Dariādil. Yakdil. Kuhendil (? s. Nachträge). Xušdil. Purdil. Pusdil. Šādil (für Šād-dil?). Šērzīl. Zindehdil.

Pusdizăi.

Adosthos.

Ätürdöst. Jengidüst. Ispahidost. Wehdost. Zandost.

Xoïdra (? oder Xo-[w]idra, gr. Γδρις?). Xšiphodres (mit awest. Xšwivi, Schnelläufer?). Oxendras (Oxathres n° 2, scheint werthlose Variante). Tirindira (?).

Widrafs.

Paitidraba (gegen-schnell, wetteifernd oder schr schnell).

Dāduhya (babyl. Zā'tu', verscheuchend die Gespenster? duhya würde dasselbe sein, wie gall. dusios, mhd. getwäs, lit. dväse [Gespenst] Grimm, Mythol. 433. 449. 867, von skr. dhväs; die Composition mit der Wurzelform zā auch in frazā-baodauh, und āhnlich in fraspāyao-xeðra, vertreibend den Streit? vgl. den āhnlichen Namen Arsideus).

Äbänduxt (das dem Genius Äbän ergebene Mädehen). Abarduxt (das über [den andern stehende] Mädehen). Armindüxtē (vgl. dentsch Irmindrüt?). Artadukta. Artaxšatrdüxt. Ätürdüxtē. Ätürburēmitrdüxtē. Bābūduxt. Bahmanduxt. Bahranduxt. Balanduxt (georgisch, von wälän Held? vgl. Golandux und Wardandüxt). Bänüduxt. Gasyandüxt (s. Nachträge). Golandux. Gulduxtar (duxtar ist die vollständige, aber in der Composition nicht übliche Form). Guranduxt. Iränduxt. Yazdanduxt. Yazdinduxt. K'upļidüxt. Xosrowidüxt. Māhdūkhtī. Mihranduxt. Mitrduxt. Narstdüxtē. Nēkduxt. Nēwanduxt. Ormizd-

duxt. Periduxt. Sagduxt vgl. Sakas?). Sahakdüxt. Šamandüxt (Götzendienermädehen? np. šaman, skr. çramaná: Šamandewle [ein Dadian] ist ar. Šama' ed-dewleh. Sandüxt. Saranduxt. Sinduxt. Türänduxt. Warazdüxt. Wardandüxt. Zardüxt (zar scheint ein alter Ausdruck für Fürst, König zu sein, vgl. Zairiwairi n° 3 und Zarühi). Zarmandüxt. Zrovandüxt.

Kimdür (von dem das Geringe, np. kem, kurd. [zaza] kim, kem, fern ist, der nur nach Grossem trachtet?).

landysos 'mit awest. yāna, Glück?).

dusos (skyth.) Huld? gr. δεῦκος, in πολυδεύκης?

dūsios (altp.) zu beschädigen, dem Uebles zuzufügen ist

\*dušta (altp.) zušta (awest.) geliebt, vgl. dost

duz (np.) leistend

dür (np.) fern

ër (skyth.) Arier (gr. ë ist i) ereta s. arta. esphares s. spara. estës (altp.) s. asti (Freund).

phadios (skyth.)? vgl. Phadia-roazos

phanes s. pāna.

farnah (altp.), χearenanh (awest.), Glück, Majestät (nzwariš gadeh); die Griechen änderten bisweilen farnah in frenës um, mit Anklang an φρήν, φρένες, s. Böckh, C. I. Gr. II, 117°.

Pharnakes (altp.) n. pr.

Farnbag (pehl.) Name eines beil.
Feners (göttlichen Glanz habend)
farrux (pehl. up.) glücklich
phasas (skyth.)?
Justi, Ferd., Iranfeches Namenbuch.

Adusios.

Bagadusta.

Hardūz.

Phoreranos (mit Aff. an .

Xoarophadios.

Aripharnes (die Majestät der Arier [der Tapfern, armen. ari] bildend, repräsentirend. Artaphernes (reines, erhabnes Glück habend). Atarexearcnault. Awariparuu (mit awest. aware, Wunsch, y. 30, 2, pehl. kamak, Glück nach Wunsch habend, synonym mit Orophernes). Ajviyearenanh (sehr majestätisch). Bagafarna, Barzapharnes, Burafärntig. Daipharnes (mit Anklang an Δαίφρων; d. i. Glitck der Schöpfung, der für die Schöpfung eine Freude ist? awest. dahi; nach Marquart 622 aus Windafaruah verkürzt). Dataphernes. Frädatgearenanh. Phrataphernes. Ghatfar, Gulfar, Gusnasfarr (S. 354b). Haomogearenanh, Iparna, Cargurrah, Cibrafarna, Xopharnos, Xiphares (besitzend das Glück, xši die Wurzelform für das Particip. praes. wie in būji-srawanh, griech. 'Αρχί-δαμος, Φερεκλής; vgl. Xē-godis). Matpharnos. Manušyorak Glanz des Manuš; Manuš ist nach Ansicht der Parsi ein Berg). Mardxurrah. Mitraphernes. Moaphernes (moa scheint 'Mond' zu sein, wie gil. möé; Melgunof, Z. d. DMG. 22, 206, med. mô[h], Zhukowski 192, waxi mûi, Tomaschek, Pamirdial. 19, gebri mom u. s. w.; der Name ist daher dasselbe wie Marpharnos). Napifarnāi. Nekūfarnāč. Nīrōfar. Onaphernes. Orophernes (mit awest. wourn, pehl. kamak, vgl. Awariparnuj. Saitapharnes. Sasangurrah (Variante von Sisanafrüh). Šāwušfar (S. 300°). Satiphernes. Waredatxearenanh. Windafarnah. Zadanxurrah.

Pitopharnakes (mit altp. \*pīta fett, reich, partie. von awest. fyā, ved. apīta, strotzend).

Ātūrfarnbag, Hērfarnbag, Kīrātūnfar(n)bag (Nachtrag zu S. 1524). Māhfarnbag,

Datfarux. İradfarux. Pustarrux. Zadanfarrux. Zadfarrux. Saphasas.

phates s. pata.

fil s. pil.

firtiz s. pērōz.

phodra (skyth.)?

phoka (skyth.) Seehund, armen.

p'ok (griech.)

fot s. pot.

fradaúh (awest.) Förderung

fradašt (pehl.) offenbar, durch

Zeichen belehrt?

fradata (awest.) Förderung

\*frahāta (altp.) verständig, n. pr. frawač (awest.) aussprechend

Frawardin (pehl.) Name eines

Monats

Frawardinmah (pehl.) der Monat Fr.

friya (awest.) lieb

frīz, frīč (pehl.), Werth, Vollkommenheit, vgl. frīčwānīk, pāz. farījwanī, wārdig, berechtigt, verdienend (eine Wohlthat): das w scheint der Endstrich (Virāma) zu sein: frīččanīk, Dīnk. 5, 219, 10; nēwakīh-frīčašnīh, pāz. nēkīfrīžašnī, Nerios. çubhasya visphīti, des Glückes Vollendung, Schik. gum. 15, 8 (c. 3, 24); denomin. frīčīnēt, pāz. frījīnēt, hat die Oberhand, Dīnk. 2, 87, 11. frīčēt, hālt für seine Pflicht, Dīnk. 3, 155, 4.

frő(k šan ?) Wachsthum (vgl. awest. fraoyschveiñti)

frah (np.) unterrichtet, weise (? np. furahīdan)

fraz, afraz (up.) entzundend

fšan (fšanč, pěšaně) Fettigkeit?

phurtos s. pubra.

foraz 8. fraz.

gadama (pehl.?)

gadeh (aramäisch) Glück /für pers. farnā:

Jadhöë n. pr.

Jal s. Jil.

gham (up.) Sorge

gamb(rd (altp.)? vgl. Jom?

Jameh up. Kleid

jamůk (xvarizm. 12 doch vgl. můk

Jan 10p.) Seele, Leben

Xiphodres (? besser wohl Xipho-dres).

Xiamphökanos (an Affix).

Danhufradanh.

Gösfradast (durch den Genins Gös oder Druwaspa, yt. 9, belehrt?)

Autophradates.

Euphratas. Ophrataios (?).

Hufrawae.

Mahfarwadin.

Datfarwartiumāh.

Hufriya. Wispanfriya.

Gufriz (Variante zu Wafrizes). Nadfrīzē. Wafrizes (s. die Nachträge zu S. 219a. 248a. 338a. 369b).

Wanfröksan (Baumwachsthum habend? auf dem Baum gewachsen?...

Stsanafrüh (nach der Lesart Sisanzurrah vielleicht dialektisch für farrux?). Safrüh (al. Safrux, Sa für Sah?).

Adarafroz, Dilafruz, Janfuruz,

Witarafaang?

Spalagadama.

Irangadeh-Sahpühr.

Abanjadhöë (der dem Genius Apām ergebene J). Bahmanjadhöë. Hor-mizjadhöë. Rustamjadhöë. Šahrbarazjadhüi.

Bighami.

Sisvagambris.

Kabudjameh.

Askajamūk.

Bijan. Wahjan.

gana (skyth. ?

gandak (pehl.)? Jang (np.) Krieg, Schlacht gå (awest.), gåw (np.) Rind, Kuh; einigemal

mit Affix a: gwa (skr. "gva)

gar s. kar. ghar, ghār s. kar. jarda s. diardos. gas (skyth.) betrachtend, hütend, 8. KIUSA gaš (pehl.) ? np. gaš, geš (schön)

gašasp (np.) Glanz, Licht Jasta (awest.) gebeten, erfleht gatha (altp. awest.) heiliges Lied gaz (up.) Tamariske, Pfeil von Tamariskenholz gelos (skyth.)? armen, gel Schönheit gen (armen.)? gereza (awest.)? gers (d. i. \*garša altp.) Lob? vgl. Garata und lit. garsas (Rede) getes (altp.) Jihan (np.) Welt Jil enp.-arab.) der Gilanier, Gele jil? (np., viell. jal, Art Nachtigall? jul, arab. für np. gul, Rose) gir (np.) ergreifend

Jira (awest.) Thätigkeit Jiran (np.) gësa, gisa (np.) Locke ghna (awest.) tödtend

gnathes (armen.)? Gnel (arm.) n. pr. godi (skyth.) Ochse, osset. gāwd, vgl. russ. gowjado, Rindvieh jom (armen.)? vgl. gambis? np. Yom ist Mond goš (np.) Ohr, Wache, eigentl.

Aufhorchen, 'Ohren des Königs'; im skyth. 'Lärm' (wie skr. ghóša)

gri (gearizm.)? Grigor (griech.) n. pr. Irganos (d. i. 'Apiavós, der Ironier, Ossete?' gana- erinnert an up. bazargan, dibgan, deren Affix aus -ak-an entstanden ist). Thyloganos (?). Märgandak (oder Märg-andak?).

Manjeng. Férőzjang (?).

Axšingāw. Awaregā. Börgāw. Dāzgarōgā. Gabargāw. Hugā. Hwogwa. Yaetněgå. Čígāw. Nawadgāw. Newakgāw. Paršadgå. Pategyas. Pourngá. Ramakgáw. Sérgáw. Syákgáw. Spétgáw. Surygáw. Urwadga. Waderja (arab. für 'ga). Widadga. Zaeniga (lebhafte Kübe habend, vgl. awest. zaeni-hudra, von lebhafter, scharfer Witterung, wend. 13, 107).

Gödigasos (d. i. Rinder-hirt, vgl. osset. xu-gås, Schweinehirt, von kāsun, altp. kās, mit godi).

Abdagases. Wagasis (gute [wah] Schönheit, gašt, habend?). Walagaš. Usigasos (?).

Bānūgašasp.

Udiastes.

Mitragathes. Sabuyades (al. Bugathes)? Sifregaz (mit awest. xschwivra, s. Nachträge).

Iangelos (mit yāna, Glück).

Atgen (eher Atg-en, mit Aff. en, vgl. atak mächtig?).

Wagereza. Artagerses.

Assagetes (indisch?), Masagetes, Moagetes (moa ist 'Mond'), Sariihan.

Siābjīl.

Marajil (np. mira Liebe?).

Bajgīr. Bārgīlī (ī Adjectivaffix, I dissimil. aus r). Destgīr. Dilgīr. Döstgir. Jihangir. Gurdgir. Kiswargir. Sahrgir. Sergir. Wasmgir.

Pourujira. Meherfiran.

Hazārgīsū. Wagises (mit wah, ἡῦκομος). Wardges.

Dāštāghna (geschickt [viell, locat, 'in Geschicklichkeit', von \*dāšti = daxăti] schlagend, die Bösen). Wadhaghna. Werebraghna.

Pasagnathes.

Warazgnél.

Xégodis (xê dasselbe wie xi in Xiphares, daher: besitzend Ochsen, d. i. reich an Vieh).

Pharnajom.

Baghuš (ghuš zuweilen für guš, goš; oder Bagh-uš?). Filuguš. Gorgosas (oder Gorg-osas, s. aoš). Rathagosos. Saragosios (si wohl für š; np. \*sar-i göš). Wargoš (der zum Ohr [des Königs] tritt? vielleicht mit warg and aos?).

Xämgrī oder Xängrī.

Warazgrigor.

ja (np.) suchend

gyas s. gå (gwa). Gufriz, n. pr.

guti (np.) sprechend

ghūya inp.:?

gul (np.) Blume, Rose

günč (altp.), gaona (awest.) Farbe gür, gör (np.), Jür (arab.) Wildesel; auch in türk. Namen wie Begtijür in Xwarizm, Athir 8, 467, 16. Begjür, Mamlüke des Saif ed-dauleh, das. 9, 5, 18

gurd (np.) stark, Held gušnasp s. warešnāspa.

gwa s. gå.

hakafra (awest.)?

hämwareti (awest.) Wehrkraft

hann (awest.) Würde, han (np.) Gnade, Gunst

Harma s. Arma.

hatūk (armen.) abgeschnitten

hawā (arab.) Affect, Begierde

hawist (pehl.) Schüler

hil (np.) loslassend; die Auffassung des hil als Imperativ wird durch

na verboten

hišāra (awest.) Beschützer

hora (pehl.?) hōš s. aoš.

Hősang (Haoschyañha, awest.) n. pr. hrasyan (awest.) Schrecken?

ha (xeårizm.)? vgl. aha

hučihar (pehl.) von gutem Geschlecht (Abkunft), auch n. pr. humāyūu (np.) erlaucht, kaiserlich

Hamitre (pehl.) n. pr.

iau (skyth.) Getreide, osset. yau

(Hirse), awest, yawa

iktes s. wixta. Il s. yel.

Hà (np.) n. pr.

imed s. umëd. injan .skyth.)?

iotes (altp.) Zugtbier, lit. jautis

Ir vgl. Il

frat hirad, pehl., up.) fröblich er-

Dilja.

Hormizdgufriz (s. Nachträge).

Kamga. Wahgat. Jabghaya?

Miraingul.

Alogane. Datgun. Fratagune. Gulgun. Rodogune.

Mankajur. Ramjur. Simjur.

Adhurafrözgurd. Hormizdgurd (S. 8<sup>b</sup>, 5). Xusraujurd (S. 139<sup>a</sup>, 12).

Frőhakafra.

Frašhāmwareta (Adjectivaff. a an Stelle des Femininaff. i des Stamm-

wortes,

Paesanhanu (mit paesanh). Surhan (die Wurde, das Verdienst eines

Helden habend?).

Heratük.

Zarhawāi (Adjectivaff. i).

Zarhawist (?).

Furühil. Nahil.

Abdissares (der bewundernswerthe Schützer).

Spalahora.

Ädharhöšang. Frañrasyan. Bādhahū (?). Manūšhūčibar.

Ädhar-i humāvūn.

Aturbumitre.

Phorianos.

Burzutla. Kahīla. Ustuqtla; der einfache Name Ila scheint nur Verkurzung dieser zusammengesetzten Namen zu sein.

Ardindianos.

Tyriötes.

Tahıntr / Affix tr passt hinsichtl. der Bedeutung nicht; viell. verderbt

aus Tahmtan?).

Dattrat (Freude am Gesetz habend, zu lesen Dattrixt?)

scheinen, wahrscheinl. unrichtige Lesung für irixt

irem (np.)?

irixta (awest.) getrieben, hingegeben, Zuflucht nehmend, vgl. np. gurīxteh, awest. huirixta, gut getrieben, vom Wagen, yt. 10, 68; fibrigens ist die awest. Bedeutung von irixta in andrer Richtung entwickelt

irisa s. riša ispān s. spān. issares s. hišāra. išta (altp., skyth.) erwūnseht

Iža (awest.) Pülle, Segen, Ižya (adject.)

yab (up.) erreichend, findend yad up.) Gedächtniss, Erinnerung Yama (awest. Yima) u. pr. yana (awest.) yan (pchl.) Segen, Glück

yaona (z. Th. viell. ayaona). np. yan, Weg, Bahn, Wandel

yär (np.) 1) aus där, dhär, haltend, tragend, nach dem Lautgesetz entwickelt; die Composita mit där sind mit dem Trieb, das zweite Wort deutlich zu erhalten, gebildet; vgl. dära

— 2) Freund, pehl. ayabar, ayibar und ayar; mandäiseh adyaur-a (dy scheint ein verstärktes y, Zwischenstufe zwischen y und ji; vgl. den Namen Oibares; np. yäwar ist pehl. yäfar oder yäwar vgl. Dinkart II, 97, 1, 2, 105, 5

yaštar (awest.) der welcher verehrt, Opferer

yāta (awest.) Erwerb, Besitz, Antheil

yawa s. iau.

Šahrbanū-irem.

Datīrixt s. Dātīrāt. Yazdanirixt. Xwastirixt.

Spalirisos.

Bagistanes (? mit Aff. an, doch vgl. stana). Radamistus (dem Fürsten [seinem Vater] erwünscht [ist das Kind geboren]).

Amizôkes (? ham-tžā-ka? παμπλούσιος). Diaixis (Siegesfülle habend; Bartholomae, Grundriss d. iran. Phil. I, 125. 151: 'im Himmel wohnend'; div, Himmel, findet sich nicht im Iranischen; möglich wäre: Jaya-χš[aþr]-i; J wird griech, durch d und di ansgedrückt).

Xušyab. Nazyab. Rodiab. Zariab.

Jahyad (? jah für jah, Amt, Würde?).

Gušanvam.

Arbianes (?). Dăstayana (dem der Segen angezeigt ist, nämlich in der Geburt des Sohnes). Gāsyān-duxt (s. Nachträge).

Alkeunas (?). Barmāyūn. Humāyūn (unter dem Adler wandelnd; auf welchen des Adlers Schatten fällt, der gelangt zur Herrschaft, s. Vullers Lex. II, 1472°, 13; zugleich: erhaben wie der Adler). İliün (Wandel eines Helden habend). Katāyūn (grossen Wandel habend, grosse Bahnen gehend, mazend. kat, Dorn und Mirsa Schafy, Beitr. z. Kenntn. d. iran. Mund. 70, 6. gat, Melgunof DMG. 22, 198. np. gut; viell. np. kat, Thron, dem die Bahn zum Thron ist). Kersiūn (so zu lesen S. 114°, 23. 162°, ult., d. i. schlank geartet, awest.

Baxtiar, Baziar, Goğyar, Hosiar, Kohyar, Šahriar,

Allāhyār. Bahmanyār. Dīnayār. Jahišyār. Yazdyār. Kāmyār (vielleicht aus Kāmēgār, Kāmkār). Xudāyār. Māhyār. Maṭiār (vgl. awest. mata, pehl. mātē, Wissen [vgl. āmāta], Diukart IV, Gloss. 16. V, 14. mātyāwar, Schahspiel § 5 in: Ganjeshayagan ed. Peshutan D. Behramji Sanjana, Bomb. 1885). Māzyār. Mitrayibār. Nežtiyar. Ormazyār (S. 10°, 17). Rāmyār. Srōšyār. Tištarayār.

Sariaster. Zöroastres (? s. Zarabuštra bei uštra).

Wiyāta.

yāz (np.) strebend

yazant (awest.) opfernd

yazata (awest.), yazd (pehl. np.) Ized, besonders Mithra; auch n. pr.

Yazd(d)ād (np.) n. pr.

yazdān (np.) Gott, urspr. 'die Izeds'

Yazdkart (pehl.) n. pr.

yel (np.), in Compos. "Il, Held

Mihyāz. Frayazanta.

Buytyazd, Dādhyazd, Huyazata, Mīnōči(h)ryazd (S. 1926, 16). Mihryazd, Suroyazata. Windadized (Erlangung [des Wunsches] vom Ized habend).

Gušanyazdad.

Nariyazdan.

Tahmyezdgerd.

Armail. Garmail. (Die Namen dieser beiden, die freilich als edle Perser bezeichnet werden, scheinen sich auf die syr. Armäye und Garmäye, die Bewohner des Gebietes von Seleukia [Garmos ist König von Babel] und von Kerkük zu beziehen, worüber vgl. Nöldeke, DMG. 25, 113 ff. Tabari 35, 59).

Sausiosos (den Nutzen [der Religion] suchend [?]; vgl. Scoses?).

Farrnxyesar.

Alanayozan. Razmiozan.

yesar (arab.) Reichthum Buxtyešů'. Burzyešů'. Dadyešů'. Šeryešů'. Wahyešů'. Yešū' (syr.) Jesus

vős (skyth.)? np. yőš (Aufsuchung) yozān (pehl.) sich bewegend, auf-

suchend, awest. \*yaozant (von vuz).

yūn s. yaona.

vuždri (awest., von yuz) oder uždri?

Sayuždri.

kābīd (pehl.) vgl. akāwāit?

qadam (arab.) Fuss kad (pehl.) Fürst

kayadha (awest.) böse

čaešman (awest.) Zusicherung, Ver-

leihung

kaeta (awest.) Verlangen, Begehr

čāk (np.) Riss

kāma (altp.) Wunsch, vgl. koma

Behkabid. Xušqadam.

Hükad.

Akayadha.

Hwarečacšman. Raočasčacšman.

Aspačanah. Xschabročinanh.

Ašākēd. Dūraekaeta.

Sīnehčāk.

Artakamas (fem. "mā, Wunsch nach, Liebe zum Reinen habend). Xūdkām. Maskames (Wunsch nach Grossem habend). Nākām. Paskam.

Sädkam. Saytkaman.

Zarinkamar.

kamān (np.) Bogen

kamar (np.) Gürtel kāna (awest.) das Eingraben

čanah (altp.), činaúh (awest.)

Streben

čanha lawest.) Faust, Kralle

kara (awest.) machend

Pešôčanha.

Astōkāna.

Adharkar. Airtaškar (s. taškar). Andarzaghar, Ardonagaros (up. ārdau, Seihgefäss, Sieh? doch vgl. Ardonastos). Fratakara (mit aramäischem Affix a). Xoargaros. Xessagaros. Panasagorus (oder Pana-s"). Rōghangar. Tirgar. Thiagaros (np. čāker, Diener, osset. tsagar?).

Úmkar (Freundlichkeit, Gunst ausübend, akr. ömán?).

kāra (awest.) das Machen

Axarkaros (Freundeshandlungen übend, wie ein Freund handelnd, awest. haxa, urspr. Stamm haxāi; in Akixaros ist die Aspiration in griech. Art umgestellt). Büzkar. Kamkar. Kawulikar. Xudakar.

Zawagbar.

karta (altp.) gemacht

Bagakart. Bîrahkerd. Frašokareta. Yazdkart. Xāmjird (arabis.). Mākerd (d. i. wie der Mond (mah) geschaffen, schön von Angesicht?). Salarkerd.

kas (np.) Jemand

Bikas, Caharkas,

kaš, keš (np.) ziehend

kāš (np. 12

\*kasa (awest.) Aublick? s. gas

čašm (np.), čam rehorasan.) Auge kawi od. kaewi (awest.), kaewa n. pr.

kelied (pelil., verderbte Lesart)

kelateh (np.) Festung

keleh (gil.)? ker (armen.)? kerd s. karta. keš s. kaš.

keš /np.: Schulter, Brust čes /pehl./? vgl. čaešman?

činanh s. čanah.

kir (np.) Wirkend (? awest, kairya)

čista (awest.) Weisheit

čiþra (awest.) 1) Same, Ursprung

- 2; Autlitz

— 3. hell kōka (altp.1?

koma (altp.)? vgl. kama?

\*krāna (altp.), kurān (np.) gelbbraunes Ross

kuas (altp. skyth.), kôs (np.)?

küb (np.) schlagend, hämmernd

quli (türk.) Knecht

kūn (armen.), kun (np.) machend, z. B. nuwāziš-kun/Hafiz d, 123, 7)

kundāj (up.-arab.) weise

kundeh (up.) kräftiger Jüngling

kuras (pehl., skyth.) kurūs (np.: Kyros?

kūš, kōš (np.) strebend, sich be-

fleissigend

kut (med.)?

yadri (med.)?

xaies, vgl. xem, Anlage, Sinnes-

weise (awest, haya?) xāqān (türk.) König xāl (up.: Schönheitsmaal

xan (np. aus dem Türk.) Fürst

Sarkaš. Tirxaš (vgl. Tarkaš). Zarkeši (mit Adjectivaflix).

Xarkaš.

Warakasa (von erwünschtem Aublick).

Xarčam. Siyahčašm. Witkawi / Witkaewi).

Aburkehed. Ayanhad. Hurkehed (scheinen sämmtlich Varianten Eines

Namens)

Naukelätch (? aus der neuen Festung stammend?).

Sarkeleh? Mahker.

Zarinkeš. Nivorčės.

A THE CON

Zarlučinar. Korkir? Ponručista.

Atarecibra, Bagacibra, Gaocibra, Manuščibra, Manušbūčibar,

Azadeihr, Farziris, Guleihreh, Huaeihr, Hueihra, Hwareeihra, Xubeihr, Melekeihr, Mitrsitr (arab.), Wahumaneihar, Zebaeihreh.

Fračibra.

Rakōkes? (ra für fra?). Abrokomas. Arsakomas.

Okranes.

Alkôs (oder Alk-6s?). Atakuas. Pharnakyas (Marquart 639 sieht hier nicht eine Zusammensetzung, sondern stellt den Namen zu awest. warenanhâ).

Zarkūb.

Yazdanquli. Úmkun (Var. v. Úmkar). Waykun.

umkun (var. v. umkar). Waykun

Karkundaj. Šērkundeh.

Aspakuras (oder As-pakuras?). Yaškūr. Mukunakyros.

Burzinkurüs. Ayazküš.

Parkuttu (mit par, assyr. Aussprache für far[nā]? Lesart des 2. Wortes

misicher). Birizyadri.

Artaxaies.

Manûšxaqan. Xušxal.

Bödhaxan (? richtiger wohl Jan, arab. für pers. gan, s. Aff. an). Guröxan. Hindüxan. Yazdxan. Kawulixan. Xudawendxan (xan ist hier nachfolgender Titel). Šamšērxan (Schwertfürst, Schwert scheint

hier der Name, Fürst der Titel). Sergan.

xaneh (np.) Hans 'Ambarxane.

xannın (np.-türk.) Fürstin

Rar (armen.) Stein

xar (np.) Esel

χār (np.) kratzend

xaros s. kāra

xarsi (skyth.)?

χāš (np.) heftige Gemuthsart

xătun (türk.) vornehme Fran

xaz (armen.)?

χēm (pehl.), χīm /np.) Gemüths-

anlage, Sinnesweise, vgl. xaies xlz(np.) sich erhebend, aufspringend

χιz(np.) sich ernebend, außpringend χod (pehl. armen.), awest. χαοδα,

Helm, Hut?

xoisak (skyth.) Verwandter (pehl.

np. x<sup>e</sup>es)? xondah (arab. femin. von np. xond,

xeand, Herr, arab. xawandah gesprochen)

xri (altp.) kaufend

xrūra (awest.) hart, furchtbar

χ<sup>§</sup>aya (awest.) mächtig, Herrscher

χšayans (χšayās, nominat., awest.) herrschend

xšaeta (awest.) glänzend

xšāna (altp.) Fürst, armen. išvan

xšardôzis /skyth./?

χšasa (skyth.)?

xšabra (altp., awest.) Herrschaft,

Reich, vgl. šahr

xšůi (awest.) Nahrung, Fülle (synonym mit iža s. Spiegel, Commentar 1, 306)

xšuma (skyth.) Schuh, np. šum, Riemenschuh der Bauern, kurd. šim

xuda, älter xudāi, xudāt (np.), Herr, Gott

χθί (up.) Gewohnheit, Anlage χθη (up.) Blut

xunagos eskyth., mit Affix ago?

Golabyanum. Turkanyanum.

Ninkar Stein, Fels der Helden? vgl. ags. Abelstan).

Kūn-i χar.

Kūšxareh.

Anaxarsis (vgl. Xarakstos, np. xaraštah, stolz).

Sarxāsan (? l. "xāšan).

Arzūxatūn. Arūzxathūn. Benāfšxatūne. Dunyāxatūn. Gauharxatūn. Kirmanxatūn. Xudawendxatūn. Lalebxatūn. Nazxatūn. Šīrīnxatūn. Turkanxatūn.

Malyaz.

Ótaxim. Winastxim.

Xarxīz (Lesart unsieher).

Antasyod.

Raxoisakos (? mit ra aus fra: mit bervor-[ragenden] Verwandten versehen, aus einem angesehnen Clan?).

Fērözyondah.

Čičixriš (?).

Äxrūra.

Arpoxaïs. Kolaxaïs (da von kola der Name der Skoloten abgeleitet wird, so müsste man als ursprüngliche Form skola annehmen, vgl. Skolopitus). Lipoxaïs. Nitoxaïs (nur Variante).

Artaxias (Artašča).

Xuršed, Spendšet (heilig glänzend? wahrsch. Spenddat zu bessern).

Artaxanes. Susikanes.

Oxardozis.

Saraxasos.

Alexarthos (mit osset. ali, über jeden herrschend?). Artaxšaþra. Didymoxarthos sichtbare, sich bemerklich machende Herrschaft ührend, von awest. did, dl, skr. didyati mit Aff. ma, y [u] ist Stimmton von m)? Dosymoxarthos (schöne Herrschaft führend, vgl. awest. däsmainiš, Nerios. säundaryam)? Pharnoxarthos. Kainaxarthos. Xwāxāþra. Oxathres (nebst Exathres). Pomaxathres. Rāmšatrē. Sandakšatra (gut geheissene Herrschaft führend, mit der man zufrieden [np. pasand] ist [awest. señda]).

Epixyes (in Fülle befindlich, mit awest. aipi).

Okxymakos (d. i. hu-xšuma-ka, εὐπέδιλος).

At'ašxoday (s. Nachträge). Bāxudā. Buxārāxudhāh. Xāwarxudāi. Xunukxudāt. Saghānxudāh. Turārxudāh. Wardānxudah.

Juwangui. Mahazadehgui. Warazkoy.

Servin

Rexunagos (Rew der gute? oder mit pehl. freh, viel?).

vgl. np. xuntdeh, angenehm, awest.xeauwaht,schöngemacht?) Xurdad (np.) n. pr. cines Genius.

awest. Haurwatāt

K'urdak (armen.) Schmid (osset. kurd), n. pr.

xurrah s. xearenanh, farna.

xuršēd (xcaršēd, np.) Sonne, n. pr.

χυτυh (np.) Hahn

xuš 'xraš, np.) gut Xusrau(np.)n.pr., awest.Husrawanh

χead (χud, np.) selbst χeān (np.) lesend

xananh (awest.) Bewirkung, Schaffen

xrand, xond (np.) vornehmer Herr, vgl. xonda

x anwañt (awest.) schön gemacht (pehl. newak-kant), angenehm

x ar (np.) Sonne x ar (np.) geniessend

x\*arenanh (awest.), farnā (altp.) s. dieses.

xrāst np.) gewünscht)

xeaz (np. mundartl.) heischend

lad (np.) Ursprung?

lorasp (np.) rothes Ross, anch n. pr.

mådeh (np.) Weibehen

māh s. mānba. mābrēi (pehl. np.) M

mābrōi (pehl. np.) Mondgesicht maya, māya (altp., skyth.) Weisheit, Kunst

maçši (awest.) Schaaf Makāi (syr.) n. pr.

max (np.) niedrig, gemein? maxšti (awest.) Reichthum, Grösse, vgl. np. mašt, viel, voll, dicht?

malik (arab.) König, Fürst månd (np.) bleibend

manda (altp.) erfreuend? vgl. ahd. mendI, Freude, osset. amond, Justi. Ford, Iranisches Namenbuch. Ädharyurdåd.

Warazkūrdak.

Àdhurgearsed. Mahxursed. Mituxursed (das heil. Feuer, den Mond, den Mithra verehrender Xw. oder: Feuer und Sonne u. s. w. verehrend). Windadxursid (Erlangung des Wunsches vom Genius der Sonne habend).

Xārāxuruh.

Arthaxuš (artha Reinheit, awest. ascha?). Dilxuš. Martānxcaš. Sarxuš. Farraxusrau. Farruxzādhxusrau (S. 97°, 29). Hezūtxosrow. Mexosroës. Mihrxosrow. Newxusrau. Panāhxusrau. Pātxusrau. Senitamxosrow (seni pehl. snai, awest. snaiþiš Waffe). Tamxusrau.

Bix ad.

Defterxean. Qur'anxean.

Waedhay ananh (nur Lesart für Aivix arenanh; waeda scheint hier Besitz, Erlangung', pehl. windasn, zu sein).

Mirxwand.

Aesmôxeauwant (al. Asmôxee vom Himmel schön gemacht). Asnoxeanwant (schön gemacht, glänzend wie der Tag, azan).

Ädharxrar. Azkāxvār.

Axeast (der erwünschte, mit a für a?). Mihrxeasti (mit Adjectivaff. 1). Nämxeast. Šahrxeastān (mit patronym. Aff. an).

Kinaxoāz.

Aulād (aus Abradatas, Anrdād, l = rd?). Faruxlād (lād aus rād dis-similirt?).

Italoraspos (skyth.).

Börmädeh.

Mermeroës.

Amomaios (vollständige oder: starke Kunst, Geschicklichkeit habend, awest. hamo- oder amo.). Baiormaios. Hymees. Purmayeh. Tukdamēt /? vollkommene Weisheit besitzend, τυκτά, Herod. 9, 110).

Davramaęši. Burzmakāi. Karmāy.

Aspopadhomayšti. Payahromayšti.

Azādmalik, Šāhmalik, Šērmalik,

Ghārmānd.

Ariomandes (die Arier erfreuend? arische Weisheit habend?).

63

Glück, mondagey, mit Vergnügen; oder vgl. awest. mäzdra, einsichtig, von madh, mandh? Mandane (bei Affix ana)?

maniš (altp.), mainiš u. manaŭb (awest.), man, maniš (np.) Sinn, Gesinnung

mannus (altp.) Mensch, Maun

mānha (awest.) māh, (pehl. np.) Mond n. pr.

manti (skyth.) das Denken, skr. manti, got. gaminbi mār, berühmt, ahd. māri

mart (pehl.), mard (np.) Mann

marti, merciti (awest.) Erwähnung

marga (altp.) Wiese, np. margh mas (pehl. np.) gross, der Grosse,

masades (skyth.) Grösse: mas mit osset. Abstractaffix ade, s. Sjögrens Sprachlebre S. 73

mast (np.) trunken

māta (altp.), mātč (pehl.) Wissenschaft, Kenntuiss, vgl. awest. āmata

muiti (awest.) Sinn (vgl. die starke Form mauti)

manbad (np.) möbed, Priester maza (altp. skyth.) Grösse

Abistamenes (friedsamen Sinnes, awest. adbišta). Aisymanes (frohsinnig, awest. aeša). Ardumaniš. Ariamnes. Arsamenes (männlichen Sinnes). Artam'e)nes. Baresmanās (hochgemuth? awest. barez, Höhe). Deditamenes (vgl. skr. dídhiti, Andacht? Lesart unsicher). Pharasmanes (nach Marquart 622 aus altp. Frāda-asman; eher: kampfinuthig, pehl. paraš, awest. paršti. Haxāmaniš. Hieramenes (mit yel, īlā, Held? graecisirt). Itamenes. Xorsomanos (gut gesinnt, osset. xorz, awest. huwarez). Nemanes. Pithamenes. Seiramnes (liebevollen Sinn habend, armen. sēr, Liebe, sirel, lieben; so richtiger als S. 294). Smerdomenes. Spitamenes. Wandaremainiš. Warmaniš (erwünschte, beste Gesinnung habend?). Wohumananh.

Codomannus (mit \*kod, ags. hvät, rasch, lebhaft, lett. pa-küdft, autreiben? altu, hvatamaðr. nh. Wassmann.

Ätürmäh (der das Feuer verehrende Mäh). Behdadmäh (S. 374', 4). Burzmäh. Bütmäh. Dätfarwartinnäh. Farruxmäh. Fröhmäh. Jušnasmah (S. 354', 3 v. u.). Xürmäh. Maiðyömäúba (im Mittemonat, an den Idus geboren?). Mitrmäh (im Monat Mithra geboren?). Narimäh(än). Šörmäh. Simäh(burzin)? Šümähän (Mond des Gatten, šū[ī], mit Aff. än wie in döstän, jänän?).

Xorsomantis (vgl. Xorsomanos).

Jaylamar (Δαμοκλέα, armen. Jayl, Menge, Versammlung; viell. mar hier 'die Mederin oder medische Herrin', da sie aus dem Haus des Astyages stammt, Mose 1, 30. 2, 61). Gatmärch (keulenberühmt, awest. gaða, pehl. gat). Šahrmar (berühmt im Reich?). Omares (sehr berühmt).

Äpänmart (den Genius Äbän verehrender Mann). Ariomardos. Äzädmard. Dēnmart. Farruxmard. Juwanmard (und Zoambres). Hazārmard. Irānmart. Mihrmardān (Aff. An). Šāhmart (dem König ergebener Mann). Šērmard. Siāmard.

Homartes.

Amorges (viell, altp. Hannawarka?).

Mihrmas, Niromas (s. Nirofar). Radamasis (viell, nur Abkürzung von Radam-sadis?).

Oktamasades.

Sarmast.

Gaumāta (erfahren in Bezug auf Kühe und ihre Pflege; von der Kuh kommen verschiedene bei religiösen Handlungen verwendete Dinge). Māhmāt.

Tašnamaiti.

Sahmanbadh.

Ariamazes. Attamazas (gewonnene Grösse habend, der sich Ansehen verdient hat; awest. \*hata von han, skr. sätä).

māzan, māzeh (np.) Rückgrat

mekh (pehl.)? menes s. maniš. mersides (pehl.)?

mēs (pehl.) Haus, awest, maeba mēš s. maeša. meuos (skyth.), vgl. Manakes, mnas mixos (skyth.)? np. muk, Spiess?

mīl (arab.) Keule mīnōi (pehl.) das Geistige, die Geisterwelt mīr (np.)?

\*mist 'up.) Wohnung? von awest. mith, lit. méstas (Stadt

Milora (awest.), milora, misa (altp.), mitne (spr. milor, pehl.), milor (pp., meh (armen.), n. pr. eines Yazata (Ized), auch Personenname; die Bedeutung 'Freund' (skr. mitra) ist für awest. und altp. nicht nachweisbar; np. ist milor 'Liebe, Freundschaft'; Namen, welche diese Bedeutung zu enthalten scheinen, wären daher als Bahuvrihi aufzufassen milyvant (awest.) verbunden

mizes, meizos (altp.), skr. midhá, Kampf

mögh (up.) Magier moises (pehl.-georg.) oder amoises? vgl. arm. amūsin (Gatte, Gattin)?

mon (skyth., osset.) Geist muas (altp.)? vgl. meuos

madch (np.) mat (armen.)? awest.
\*maodha (Frende)?
maj 'amaj, gilan.)?

mük (xearizm.)? vgl. Jamük müx (skyth., np.) Same, Art, Ge-

schlecht (? osset. mugkag, v. Stackelberg, Fünf osset. Erzähl. Petersb. 1891, 61")

murz (np.) verwischend, austilgend müt (müt ist armen. Eingang, Eintritt), vgl. müdeh

Nadax (pehl.) n. pr., altp. Nadaxya nagič (mazend.)? pehl. nakičě, Erklärung, Bestimmung? Ospinmazos (? eisernes Rückgrat habend? osset. afseinag, afgh. öspinah). Šērmazan.

Darmekhan.

Mamersides (up. amnrzideh? von Mah verziehen [sind die Sünden]? andere Lesart ist Momosiros:.

Mitrmėsaki (mit Adjectivaffix).

Xomenos (xo scheint awest, bu).

Orsiomixos (Jagdspiesse besitzend, mit \*orsio, adject. von armen.

Xarmil. Čitrômino.

Bačamīr. Gaumist.

Arimihr. Aspamitres (Pferdefreund?). Åtünmitn (der das Feuer verehrende Mithr?). Äzädmihr. Burzmihr. Harmanithres. Hēramithres (hēr Feuer). Hūmitr. Ithamitres (den M. im Haus [als Schutzgeist] habend?). Muzdmitn. Parmises (M. als vorderes, erstes habend, awest. para?). Razmihr (Variante von Zarmihr). Rheomithres. Rōzmihr. Siromitres. Sisimithres. Susamithres (awest. \*suša, Nutzen?). Wahumisa :anders Hübsehmann, Pers. Stud. 210). Waeurgmitr. Warazmihr (Eber-M., der den Werethraghna als Eber verehrende Mihr?). Windädmihr. Zādmihr. Zarmihr (für Zarm-mihr, zarm [armen.] Familie, Stamm, oder vgl. np. āzarm, Ehrwürdigkeit).

Thrimipvant.

Sparameizos ("mizes, Schildkämpfer).

Panāhmögh Barsamoises (?).

Arthammön.

Andamyas (mit np. hand, goth. sinb Weg?). Parmüdeh (par awest. parö[-arejanh], freudvoll).

Rašāmāj. Askajamūk.

Arthamûχ (wie awest. Atarečiþra). Izmûχ (für Izedmûχ?). Mēmūkhān (Μυχαίοs, mē wie in Μεχοστοës).

Faramurz. Hamurz (angeblich: erheb dich, ha Imperativpartikel). Saļamūt.

Artaxšatrnadax.

Görnagië (unsichere Lesart).

Nahīd (np. arab.), awest. Anābita,

n. pr.

nak (np.) Kiefer

nāk (pelil.) nāha (altp.) Nase

nakah (np.)? nakahva (awest.)? nax (skyth. np.) Teppich naxčīr (pehl.) Jagd

năm (pehl. np.) Name; vgl. nôn

namküt (gilan.)? nansos (skyth.)?

nār (np.) Granate (aus anār)

nara (awest.) Mann

Narēman (np.) n. pr.

Narseh, Nerseh (pehl. np.) n. pr.

nasta (skyth.) erlangt, erreicht (awest. našita oder \*naxšta)?

nawāza (awest.) nawāz (np.) schmeichelnd, willfahrend

navů (armen.)?

näz (skyth. np.) 1) entzückend, sanft, 2) Entzücken

nemaŭh (awest.) Verehrung, Anbetung

neses Lanze (np. nězah)

nigah, nigah (np.) Blick, Auf-

merken

nigar (np.) Bild, auch: Geliebte, Idol

nipāiti (awest.) Schutz

nīz inp.) niederwerfend, awest.

(wīrō-) nyāßčim

non (skyth.)? osset. non (Name)?

noš, nūš s. anoš.

Nosāi (pehl.) n. pr.

naš s. anoš.

nuwă (nawă) Mittel, Hülfsquellen, Reichthum u. s. w.

ödi, anadi (skyth.) Geist, Seele, osset. od, uodt, vgl. Aubadag, Odč. altp. auto"

\*Odonakos n. pr. (hu-dānu oder -dānāk, weise)

oxmes s. wahma.

oxos s. wanhu.

Mähnähid.

Xarnāk.

Manusyournak.

Xušknākah (unsichere Lesart).

Tīrēnakaþva. Pornaxos. Kamnaskires.

Aunamos (? oder zu ama?). Dürnāmik (mit Adjectivaff.). Phadinamos. Ferinām. Xušnām. Nēknām. Wahūnām. Tiranam.

Šērnamkūt (unsichere Lesart). Enaunansos (eher Eu-aun-ansos).

Gulnar.

Aošnara. Frādadhuara. Manušyoarnar. Urwatadnara. Usmanara (Mann der Freude, Liebe, usma neben uzema, wie urwazeman neben urwasman).

Šabrīrāmān (l. Šabr-narēmān? s. rāman).

Adharnarsē. (Bū)xtnersch (? S. 224, 15). Pharnersch. Mihrnarsē. Waraznersch.

Ardonastos.

Xušnawāz. Šāhnawāz. Wafranawāza (viell. skr. nāvāģá Schiffer, vgl. Bartholomae, DMG. 46, 294).

Eraynavů.

Feleknāz Yaghmānāz. Šāhnāz. Samanazos (andre Lesart: Zamanarsos).

Aschanemanh (Verehrung dem Ascha, Genius der Reinheit, bringend). Uxăvadnemanh. Usinemanh. Wohnnemanh. Wourunemanh.

Bineses.

Wahunigab(an).

Qutluquikār, Xābnigār, Mihrnigār,

Phranipates. Rēwnīz.

Börnön? Sananön (san schwarz?)

Átünfarnbagnösái.

Sānuwā?

Aryötes (s. jedoch Affix ot). Balödis (mit bal, d. i. wal, Geist der Stärke, Heldengeist habend). Hyrködes (von wehrka, Wolf, vgl. λυκόφρων, ags. Vulfheort). Irauadis. Marod (viell. für Måh-röd?). Nazowd (ow orthogr. für ő; liebreichen Sinnes, np. nāz).

Xodonakos (mit awest, hwa?). Sagdodonakos (mit np. saxt, fest, stark).

oltes (altp.)?

opsa (skyth.) Stute, osset. afse

(s. aspa)

08 s. 80s.

oses s. vos.

овка в. дой.

osta (altp.) Heil, awest. ušta

ozan (armen.) vgl. yozan? ozos (skyth./Schwere, awest.\*waza,

padha (awest.) Ort, Weide
pagas (altp.) Kraft? skr. pågas
pahlawän (np.) Recke, Athlet
pagšata awest./derzuschmückende?
n. pr. (von piš für pixš, aus pis)
Pakür (pehl. armen.) n. pr.
pāla (altp.) Fohlen
palang (np.) Panther
pāna (altp. awest.) 1) hütend,
Schützer, Herr (lit. pónas)

- 2) Schutz

panäh (pehl. np.) Schutz, Zuflucht

pand, pend (pehl. np.) Rath

pāsnu (awest.) Staub paoirya (awest.) der erate Pāp (pehl.) n. pr. pard (pehl.)? oder pūd? pāra (awest.) pārch (np.) Schuld, Antheil

parwa (up.) verehrend, eigentl.

pflegend, nährend

pastes, paustes (altp.) anbetend, verehrend (armen. paštel, astovadza-pašt, bare-pašt, fromm, diutsapašt θεοσεβής, Eusebios ed. Aucher 36, 1)

pāta (altp.) beschützt

Terioltes (unsichere Lesart).

Bôropsa(-zos).

Argoste (preis[werthes] Heil besitzend, arga, osset. argh? 1. Artoste?).

Artostes.

Argamozan.

Abnôzos (schwer durch Besitz, Erwerb, awest, afnaûh-wañt, ἄφενος). Artaozos (d. i. Artawazd?). Zurozios (adjectivische Form, \*wazya, schwer, gewichtig durch Stärke?).

Aspopadhoj-mayšti).

Orontopagas.

Jihanpahlawan, Poyp'ahlovan,

Uspacšata (us steigert den Begriff).

Warazbakür.

Arbupales. Sahraplakan.

Arzanbān. Dalphön (?). Gelübān (Gälü-go und Gälükan sind Orte im Gebiet von Asterābād, Melgunof, Südufer des Kasp. Meeres 101. 103. 1141. Ghumādbān (?). Xanp'an (Hausherrin). Xarbönā. Xazarwān. Mānpān. Marzpān. Pālīzbān (hebr. šomēr ha-pardēs, Nehem. 2, 8). Patkospān. Rozbān. Šahrapan. Saxbān. Širwān.

Artabanos. Bagapāna (und Bagophanes). Hypanis (?). Yazdānpānak. Mihrbān. Rašnbān (unter des Genius Rašnu Schutz stehend?). Sangibanus (schweren, gewichtigen Schutz bietend np. sangin).

Anāhitpanāh. Bahrāmpanāh. Dārāpanāh. Gulpanāh. Yešu'panāh. Yazd-panāh. Māhpanāh. Mitupanāhk. Šērpanāh.

Hazarpend. Hüpande. Panapand. Tarwisnpande (Rath gebend zur Peinigung [Ueberwindung der Diws]?).

Uspasnu.

Aschöpaoirya (der erste an Reinheit). Šahpap (der dem König ergebne P.?).

Axarāpardē. Bampardē. Māipāreb. Wayaspāra.

Ādhurparwā.

Yazdanparwar. Mahparwar. Ruhparwar.

Mithropastes (vielleicht mit altp. awest. upastä, den Beistand des M. habend, ŏ aus a + u [so auch Marquart p. 619]; die Form Mithropaustes könnte mit einem Partic des Verbums gebildet sein, von dem np. pösiden [bedecken, bekleiden] stammt). Mogpaštč. Oropastes (aulaut. 5?).

Agdabatas. Artapates. Âtarepāta. Bagapates. Grumbates (?). Xurrahbādh. Maiphates. Masabates (vom Grossen [Fürsten] geschützt; nach Marquart 620 für Mazda-p°). Mitrobates. Orontopates. Rhanosbates (? al. Anosbates, vgl. unter spāda). Srōšpat. pathāč (pehl., ποτίβαζις) Darbringung der heil. Daranbrote pati (altp.) Herr, vgl. peti

Aturpatbāč.

pāiti (awest.) Schutz

Adergudunbades (der das Feuer verehrende Stammfürst?). Aniabedes. Garikpet. Herbed. Hyapates. Ixabates (nach Marquart 623 zn lesen Izadbates, vom Ized beschützt, also zu päta). Xawakbedh. Xurrabedh. Nabedes und Nabapet. Nemopat (?). Pahlapet. Parseanpet. Ratapata. Šahraycanpet. Spädapati. Stabrobates. Tačarpet. Tigrapates. Zinabed (s. bei Zīnabī). Zindkapet.

Harpates (allen Schutz bietend?). Kāmopat (für 'pāt). Orobates (nach Wunsch Schutz gewährend; die Lesart Oriobates würde awest, wairya 'wünschenswerth', Orio-nibates als zweites Wort nipäiti enthalten; diese Varianten dürften verbieten, in Oro- den Namen Gottes Aura- [mazdāh] zu sehen). Satrabates (Schutz des Reiches?). Sispādh. Sumbāt (?).

Kasupatu (mit awest. kasu klein).

patu (awest.) Ehre? pehl. patuk, armen. pativ (Ehre), patovel (ehreu)

panetes s. pastes.

pažóh (pehl.) erforschend, Erforschung

peithes (skyth.) paesa, Bilduug, Gestalt (awest.), vgl. pēs, pises peranthes s. barant.

peresa (awest.) fragend peri (np.) Fee

pērōz (pehl. np.) siegreich, n. pr.

pērōzah (np.) Türkis pēs (pchl.) pises (skyth.) paesa (awest.) Schmuck, Zier pētāk (pchl.) offenbar peti, pēti (altp.) māchtig? vgl. pati

und den Namen Petines
ptl (np.) ftl (arab.) Elephant
ptr (pehl. np.) Greis, n. pr.
pises s. pēs.

pita (altp.) partic. v. awest. fyå, skr. a-pita (voll, schwellend) pitar, nom. pita (awest.) Vater

piwanh (awest.) Fettheit
poie (skyth.) Schutz
pot, fot (skyth.) Herr (wohl die
skyth. Gestalt von pati)
psal (skyth.) Erfolg, Sieg? vgl.
awest, fseratu (pehl. übers, sandärth, Herrschaft) skr. psåras

påd s. pard. pyros, pyris (altp., skyth.) Fener? armen. hår (gen. hroy)

pus (np.) sich kleidend, gekleidet

Ādharpažõh.

Ariapeithes (arische Bildung, Schönheit besitzend). Spargapeithes (eines jungen Schösslings, awest. sparegha, Schönheit besitzend).

Wohuperesa.

Xănperi. Năzperi.

Āzādfēroz. Gadpēroč. Xosroperozes (S. 139°, 21). Xurrahpēroč. Xūrfīrūz. Mibrpēroz. Muštfīrūz. Šahfīrūz.

Wehpērozah.

Porpës. Spargapises (derselbe Name wie Spargapeithes).

Windāt-i pētāk.

Drypetis (and Drypetine, d. i. hastae potens? dru [awest.] Sper ..

Xarfil. Siyāhptl. Žandahfil. Gušnaspir (S. 355\*, 18).

Parapita (die vorderst[höchst]reiche, vgl. Pitopharnakes)?

Eredatfedhri (fem.). Phriapites. Skolopitus (d. i. Heervater? ags. scoln, engl. shoal). Srütatfedhri (fem.). Wanhufedhri (fem.).

Gaopiwanhu (Affix u).

Opoië.

Sparophotos (mit sparo, np. sipar, Schildherr, viell. kriegerischer Titel. Führer der Hopliten?).

Ompsalakos (soll Nikēratos bedeuten; om entspricht np. ham, beständig siegend, Erfolg habend).

Gēpaipyris. Zōpyros (armen. 20w, frisch? ähnl. griech. ζώ-πυρον).

Siapūš. Nemedpūš.

puthra (awest.) pubra (altp.) phurtos (skyth.) puhr (pehl.) Sohn Geopothros (S. 3661, 40). Radamophurtos. Šāhpāhr (Šāpār).

rādh (np.) rāt (pchl.) freigebig, edel, sodann ein Magiertitel, Redner rāda (altp., sakisch) Herr, awest. rāda, y. 9, 74

rāda, y. 9, 74 rah (xrārizm.) für rāh, Weg? raya (awest.) Glanz ram (pehl. np.) Furcht, Flucht

rām (np.) gehorsam rāman (altp.) Freude

ramphes (altp.) leuchtend, n. pr., gr. Λάμπος

ran (np.) in Gang bringend rang (pehl. np.) Farbe, Art und Weise

rarak (pehl.)?

ras (np.) entspriessend, kommend; vgl. rasu

rašeh (np. ?

rasınan (awest., skyth.) Schlachtreihe, vgl. razın

rasu (med., u ist assyr. Endung)?

rasteh (np.) entsprossen rästi (awest.) Gerechtigkeit

ratha, rat s. wratha.

ratha (awest.) Kriegswagen

ratu (awest.) Herr, Oberster

raučah (altp.) röz, rūz (up.) Licht, Tag, Geschiek

raw (np.) gehend rawā (np.) laufend rawān (np.) Seele

rāza (awest.) Anordnung

razm (up.) Schlacht, vgl. rasman

rēš (pehl. np.) Wunde, verwundend riad (pehl.)? vgl. roiad

Behrādh (der gut-edle). Farruxrād (s. bei Lāwahāk). Yezdrados. Kairāt (l. Kīrāt[un], das Kīrfener Farnbag verehrend?). Nēhōrmazdrādb. Thambradas (der starke Herr, mit taxma, b ist Zwischenlaut).

Baghrah (Weg der Bagha [Izeds] gehend?).

Amorraios? (durch seine Kraft [ama] Glanz habend?).

Spahram. Šahrām.

Ariyaramna. Šahrtraman (Aff. an; Frende der Bürger? eber verderbt aus Šahr-Narēman, ein N., Held des Reiches).

Patiramphes (gebildet wie paiti-draba, paiti-srīra).

Kamran.

Arwandrang (die Art schneller [Rosse] babend? al. Arwand-zil;. Asprang. Bäzrangi (1 der Abkunft). Birang. Gawrang. Hamrang. Naurang. Šabrang. Šādrang.

Manušrārūk (l. Manušfaruxrūk oder rō-k?).

Labrases (?). Nauras.

Buxtrašeh.

Danarasmakos (Triumphschlachtreiben habend, np. danah Triumphiren, Freudengeschrei). Omrasmakos.

Kururasu (von Kuru, Kyros, entsprossen?).

Naurasteh. Nanārāsti.

Aghraeratha (dessen Wagen an der Spitze [des Heeres] fährt). Därayadratha. Frayadratha. Hürath. Skärayadratha.

Grawaratu (awest. grawa, Rohrstock, up. garw, garwa, Schreibrohr). Nosrad.

Aschoraočanh (Licht der Reinheit). Badrūz. Farruxrūz. Naurūz. Nēkrūz. Orhozes (die Form Orhoizes enthält den Diphthong des armen. loys). Waresmōraočanh (Licht des Gedeihens, gedeihliches Glück habend?). Wohuraočanh.

Kānīraw. Kundraw.

Bädhrawā (wie der Wind laufend; unsichere Lesart).

Anöšarwan. Bērawan oder Nahrawan (wohl: Behrawan, von guter Seele). Šīšrawan (?).

Andrazes (den Weg bereitend, np. hand, ὁδός, kymr. hint, got. sinþ). Bagorazos (nach göttlicher Anordnung handelnd). Phandarazos. Frārāzi (patronym., d. i. vor[treffliche] Anordnung machend?). Patūkraz.

Xophrazmos (mit χoph, np. χūb, awest. hwāpā, schöne Schlachten liefernd, Καλλίμαχος). Zindehrazm.

Brātrūkrēš, Rašnērēš, Satarešu (? hundert [Feinde] verwundend?).

Xubriadanes (schönen Glanz habend? patronym.). Zadriades (d. i. Glanz der Geburt habend? Variante von Zariadres, doch wohl ein andrer Name als Zairiwairi, vgl. Hübschmann, Pers. Stud. 69).

rīd (pehl.)? vgl. roites
rīč (pehl.) rīz (np.) Ueberfluss
rīša (altp.) \*iriša (awest.) verwundend? vgl. rēš
roathos s. wratha.
roazos (skyth.) urwāza (awest.)

roazos (skyth.) urwāza (awest.) freundlich, froh, vgl. Aurazakos röd (pehl.) rōi, rūi (up.) Wuchs, Ansehn, Gesicht, Hoffnung (zu dieser Bedeutung vgl. ausser dem Vers bei Vullers auch Fird. 1, 270, 705)

roiad (altp.) vgl. riad, Glanz (? awest. rae, rāi, akr. rāi mit Affix āti, wie taurwāti, np. windād, bīrād, sarwād, osset. sturāde Grösse)

roites (altp.) Knabe, Jüngling, pehl.
rētak, np. raidak, rīdak (auch
n. pr.), fem. Roitaia; vgl. rīd
roizes (altp.) Reichthum, Behaglichkeit, np. rēz, vgl. awest. raeynanh

romaros (skyth.), von osset urömun, hemmen. beruhigen, vgl. skr. ramra, schön, annuthig?

röp-, in der Mundart von Sogdiana: Flöhkraut, eine Medizinpflanze, Vullers Lex. II, 79°; vgl. Hymn. an Demeter 209. Plut. Is. u. Osir. c. 69. Plin. 20, 14

rõs (pehl.) Fuchs, awest. raoža rubā (np.) raubend

rūd (np.) Musik, Lied (Fird. 6, 78, 870. Hafiz Rub. 48. Sāqin. 29. Moghannin. 1)

rāi s. röd.

rux (np.) Gesicht

(Frende)?

ruška, uruška (awest.) zürnend, skr. ruš, Zorn Rārīd (viell. zu lesen: ri Arīd, ich Arīd[ai])? Kētrič (?). Wahrīč.

Daurises. Spalirisos (?).

Phadiaroazos (froh auf dem Wege [der Religion] wandelnd, vgl. y. 34, 13°, skr. pådyå, ags. fåt?).

Arkaröč (?). Azadrūi. Birūi. Faruxrūi (nebst Afrōrai). Hyrodes. Yakrū. Kabrūi (? kab Mund? oder Kabr-ūi?). Marod (für Mahröd, Mondgesicht? oder Mar-od?). Mermeroës. Nēkūrū (Handschr. Nēkūdar). Šabrūyah. Wērōd. Windarūd (mīt erlangter [erfüllter] Hoffnung, rūd alterthūmliche oder Pehlewi-Form von rūi).

Hyroiades.

Oroites.

Orhoizes (Var. Orhozes; vielleicht ist roiz nur eine armenisirende Aussprache von pers. röz, s. raočanh).

Amoromaros (mit ama Kraft?)

Oropios (?).

Gadharðs (Räuber-Fuchs? ein dämon. Wesen). Dilrubā.

Šahrūd.

Gulruy

Spinjauruška (Feind der Posthäuser, Herbergen [pehl. spanč, np. sipanj, vgl. spindial], einer wohlthätigen staatlichen Einrichtung; die jüngern Quellen einschliesslich der Pehl. Uebers. y. 17, 66 halten diesen Gegner des Wištäspa für denselben wie Spenjaghra, wend. 19, 135. Bund. 17, 11, 'der mit Gebrüll [lit. spengti, erschallen, gr. φθίγγω, Bugge, Kuhns Z. 20, 39] gellende', awest. gar, der aber als Verkörperung des Donners einem Menschen nicht unterliegen kann).

sā (np.) reibend sabz (np.) grün šād s. šāti. saða (awest.) Erscheinung, Aussehen

sadeh (pehl. np.) rein, einfach

Sarsabz.

Wīsada (aus[-gedehnte] Erscheinung habend, weit bemerkbar) vgl. skr. viçada?

Maraksādeh.

šādeb s. šāta.

sagorus (skyth.)?

šāh 'pehl. np.) König, einigemal als nachgesetzter Titel für König oder Prinz

Šāhak (pehl.), regulus, n. pr. šahr (np.) Stadt, dasselbe wie xšathra šahrīgh (pehl.) Stadthauptmann sāč (pehl.) sāz (np.) 1) vollbringend 2) Instrument, Kriegsgeräth n. a. sačēb (pehl.)?

sačin (pehl.) geziemend, vgl. sačak, np. sazā

\*sāka (altp.) Festigkeit, Stārke, skr. çaka

šāx (np.) Zweig sala (skyth., np.)? vgl. sol sālār (pehl. np.) Fürst, Herrscher salavūrt (armen.) Greis, np. sālxurdeh

šāma, šama, šma (awest. pehl. np.)? Besitz, gr. κτήμα? doch vgl. d. folg. u, šāna

Sama (awest.) n. pr.

šamana (patronym. Bildung von šama? awest.) aushaltend (? Fick CXVI)

san (np.) Art und Weise šāna (altp.) šān (pehl. np.) besitzend, Besitz (von awest. χāā, χšēňtām, gr. κτῆνος)

Justi, Ferd., Iranisches Namenbuch.

Panasagorus (oder Panasa-g", s. kara)?

Abrūdšāh. Āxandšah (König der Lebrer). Aranšahik. Arslanšah. Aspandiāršāh (S. 309°, 11). Awrandšah. Bahmanšah. Bahrāmšāh. Baytīšāh. Dārāšāh. Dīnšāh (wohl nach ar. Melik ed-dīn). Duxtānšāh. Farruxānšah. Farruxšah. Fathasuarsan. Ferūdšāh. Fīlanšah. Garšāh. Gawrangšāh. Jihānšāh. Gīlānšah. Gulšah. Gūrānšāh (gūrān sind die ackerbauenden Kurden, wahrsch. dasselbe wie gabrān, Gebern). Gurdānšāh. Jūšnafšāh. Harrözšāh. Hindūšāh. Irānšāh. Čangašāh (skr. kanga, hūbsch, n. pr.?). Kiānšah (König der Grossen, kiā). Kirmānšāh. Xāwaršāh. Xudāwendšāh. Xurramšāh. Xūranšah (vgl. Xōrān?). Xurdīdšah. Xūršah (viell. aus dem vorigen gekūrzt, wie skr. Aģayadeva aus Aģaya-pāla + deva). Xusraušāh. Māņēkšāh. Martanšāh. Melekšāh. Mīranšāh. Narsehšāh. Pērōzšāh. Ratanšāh. Sanjaršāh. Šērānšāh. Šēršāh. Širwānšāh. Sīsānšāh. Sulţānšāh. Tabarserānšāh. Tabamtanšāh. Tūrānšāh. Turkānšāh. Wardānšāh. Zarabrūdšāh. Zengtšāh.

Mitršāhak. Gulšahr.

Bešahrīgh (be[h], syr. für pebl. weh, gnt).

Amsačan (patronym.). Insazagos. Xuarsazos. Websačan (patronym.).

Àtunsacéb.

Aturfrobagsacin (d. i. geeignet des Feuers Frobag [zu warten]?)

Bagasakes (in Gott seine Stärke habend). Medosakkos. Ösakes (gute Stärke besitzend, ö für wah[n]?). Petesakas (danerhafte Stärke habend? pehl. patäi, Dinkart II, 65, 7? vielleicht ist hier Saka [der Skythe, Sake] anzunehmen). Podosakes (dessen Stärke im Fussvolk besteht, mlat. pedo, ahd. fendo, ags. feða?). Roisakes (mit awest. rae, raya, glänzende Stärke habend? möglich wäre die Annahme der Koseform eines mit roisa d. i. awest. raeša, np. rēš zusammengesetzten Vollnamens: '[den Feind] verwundend').

Artašāx (reiner Zweig, Sprössling). Saxassax (?).

Mörsalän (patronym., vgl. Morisari?). Pairisalos (Affix alo?).

Graniksalar. Ispabsālār.

Niusalawart (niu, niv pers. new).

Abarsam (der über [den andern stehende] Sam). Ätürsam (der das Feuer [verehrende] S.). Oisames (?).

Armasames (nur Variante). Artašamay. Līšām. Merezišma. Rēsmagas mit rē, pehl. frēh, viel?). Sarsames. Zaršām.

Arezōšamana.

Mihrsan.

Aspasianos. Irānšān. Yelanšān. Xorašan. Susiskānes (? vgl. armen. išxan Fürst). Zanasana? Zorsanos.

sang, sanha (awest.) thaha (altp.), Nehenform von saxun (np.), Wort (awest. \*sanhana)

šang (np.) Eifer, Stolz

sapes (pehl.)? vgl. apa. Šāpūr (np.) n. pr.

sara, săra (awest.) sar, săr (np.) 1) Haupt, Oberhaupt

- 2) affixartig, 'äbnlich', s. Darmesteter, Et. iran. 295

šar s. šēr.

šarāt (unrichtig für irixt) saredha (awest.) Art

saryās (awest.) herrschend (Fick CXXXVI)

sarwa (pehl.) Cypresse, np. sarw? sas (np.) schön

šātha (pehl.) aus awest. xšaþra?

šāta (awest.) šād, šādeh (np.) froh; einige können mit šāti zusammengesetzt sein als Bahuvrīhi

šati, šāiti (awest.), šiyāti (altp.) Fröhlichkeit, Annehmlichkeit, Behagen, np. šād

šatr s. xschathra. sanos (skyth.) Nutzen, awest. sawa?

saun (np.) Lob sawanh (awest.) Nutzen

saz (up.) s. sač. sear?

Schuxt (pehl.) n. pr.

Aurwäitäsang. Arženg (die vollkommene Botschaft bringend, awest. ara, pehl. buwandak, y. 43, 8). Nariyathaha. Rapasang (? freundliche Worte redend). Rastsohun.

Pašang (? mit upa? np. pašang bedeutet u. a. Heftigkeit, Gewalt-thätigkeit).

Mébarsapes.

Ätüršāpūr (der das Feuer ehrende S.). Barsaböros (syrischer Name mit bar, Sohn?). Buxtšahpuhr (der [von Sünden] erlöste S.). Dēnšapūh. Farruxsšahpūr. Gūmandšapūh (d. i. Grenz-S., als Befehlshaber an der Grenze angestellter S.? pehl. wīmand). Yazdšābhör (den Izad verehrender S.). Mihršābhör. Neršapūh (scheint nur Lesart statt Meršapūh). Šādhsābūr. Šļomšapūh. Tamšāpūr (Stark-Sapor, s. tahm). Warazšapūh. Wramšapūh. Wēšāpūr.

Aurwasara (der reisige Fürst). Artasari (der erhabene Herr). Kamisares. Manisarus (der einzige Herr, der H. ohne Gleichen, np. mänt). Mitrsari. Morisari (?). Pasaros (?). Pēšaksar (s. Nachträge). Sarsar. Šipašarri (der rasche Fürst, pehl. šīpāk, awest. 'χšwivi, χšwaeva, šarri mit Anlehnung an assyr. šarru, König?). Stosarakos (Grosskopf. vgl. awest. stūimanōþri).

Gurgsår. Xåksår.

Yazdanšarat.

Aschasaredha (von reiner Art).

Aschasairvās.

Komosarye (?). Šamāsās (?).

Sarsathaios (mit Adjectivaffix)? Tiršāthā (?).

Afšād (des Glanzes froh? af für äbh?). Aftābšād (der Sonne froh). Alphasates (?). Bābšād. Bāmšād. Dāršād. Dilšād. Pharsadan (? mit patronym. Aff., froh des Glückes?). Gauharšād. Gulšād. Kūšād (?). Xwāšādeh (sehr froh, xoā starke Form von hu? Zubaty, Kuhn Z. 31, 53). Mahšād. Mēdosades (wohl thrakischer Name). Pūyišnšāt (froh des Eileus, Hin- und Herlaufeus, d. i. cifrig [np. pūyiš]? vgl. Šitab). Taghšādeh. Wahrāmšāt.

Anisades (erwerbend Annehmlichkeit? awest. \*hani, wie būji\*, skr. sani).

Artaxates (erdichteter Name). Xāršad (schöne Annehmlichkeit habend, mazend. xār). Martanšat und Mardšad. Naušad. Parysatis. Pirišati nebst Pīršād und Pairisades (altp. \*pariya, früheres, altes Glück habend, in dessen Geschlecht alle Annehmlichkeit hergebracht ist?). Radamsadis.

Bagdosauos (vom Glück [up. baxt] bescherten Nutzen, Vortheile habend?). Godosauos (Nutzen durch Vieh habend?).

Dilsaun. Dürsaun.

Aschasawanh (vom Genius der Reinheit Nutzen, religiöse Förderung habend). Ätaresawanh. Wonrusawanh.

Malésear? Mersebuxt. seiros, Liebe, arm. sêr

šěr (pehl. np.) Löwe, vgl. Axšěri? vonawest. xši (herrschen), \*xšaera

šyanh (awest.) das Wohnen, von ši (xši, 3. plur. šyeinti)

sianos s. šān.

siyar (arab. plur. von strat) Lebensweise

sima (pehl.,?

šin (pehl.) Wohnung, awest, šayana

sīnah (pehl. np.) Brust sindān (np.) Amboss? šīr s. Artayschaþra.

šira (pehl.) gross (ein Grosser? Hesychios: σίρα Πάρθοι μεγάλα) šira (np.) süss, in šira-zebān

širin (np.) stiss sis (np.) stark?

ska (awest.) anhangend, von hač, vgl. awest. drujaska škyaothna (awest.) Handlung

smarak (skyth.) Rechnung, np. sumäreh

šnu (awest.) Befriedigung (aus xschnu, wie in tiži-šnūta für xšnūta)

šnům (pehl.), awest. xšnaoma, Befriedigung

Sogos (skyth.) n. pr. sol? (vgl. sala)

Sombates (altp.) n. pr.

šõr (np.) zornig, beängstigend sõzak (pehl.) brennend, entzündend späda (altp.), späða (awest.) Heer

spān (ispān, np.) Bequemlichkeit, Ruhe, awest. spānanh, aspēn, spēn, übersetzt durch np. āsān, vgl. Ispanöi

spara (altp. skyth.) Schild

sparham (pehl. np.) Basilienkraut, n. pr.

späs (np.) Wohlthat

Monioseiros (Φιλομήτωρ, πp. māniā).

Aturdatošer (o scheint der awest. Compositionsvocal zu sein, der hier alterthümelnd beibehalten ist; möglich wäre Aturdat-wašir, s. Waršir). Dušar. Juwanšer (der junge Löwe). Malikšer. Rewšar.

Haosyanha.

Farruxsiar. Nekusiyar.

Marmasima (?).

Artasin / reine Wohnung habend, dessen Haus Sitz der [religiösen] Reinheit ist). Irisinni (arische Wohnung habend, einer arischen Ansiedelung angehörig?).

Yelansinah (Heldenbrust). Martansinah. Tilusina. Zorsines (?).

Harüsindan (np. harū aus ήρως?).

Parthamasiris (d. i, der Grosse unter den Fürsten?). Waršir (? mit wara, erwünscht?)

Jihanširay (der Welt stiss, angenehm).

Tarmaširin (? np. tarmšir ist ein Wunderheilmittel, wie Elixir und Kimia). Bahrāmsis (für Bahrām-i sis, B. der starke?). Tanasisos (stark von Körper?). Ustādsis.

Pariskas (den Peris anhangend?).

Aschaškyaothna (Werke der Reinheit thuend). Huškyaothna. Piškyaothna (nach Caland, Kuhus Zeitschr. 31, 267 für piši-š').

Osmarakos (das o könnte nicht pers. hu, sondern die Reduplication sein wie in pehl. hušmôrašně n. dgl.).

Berezianu.

Artaxšatršnūm (Befriedigung des [Königs] A., ein Ehrenname). Xusraušnūm.

Rassogos (der vorn [stehende] S., mit rāz[ma], osset., awest. frāš). Velsolus (mit vel = wal?).

Hiersombatas (hier np. yel, wie in Hieramenes?)

Manšör.

Mānisözak.

Amospados. Ornospados (viell. mit warna, das Heer zum Schutz oder zur Abwehr [der Feinde] führend). Ranosbates (vielleicht aus Ranospades nach Mitrobates umgeformt, von awest. rēna, ein Heer von Kämpen habend?). Seraspadanes (mit patronym. Affix; e für è wie in Perozes). Srūtospādh. Taxmaspāda.

Windādispān.

Sakesphares. Zātsparbam.

Būsipās (für būd-se? unsichere Lesart).

spašt (np.) Behütung spāta pehl.) blühend, glücklich, skr. sphātá, sphītá, viell. \*spāti, skr. sphīti, ags. spēd, ahd. spuot (Erfolg), als Bahuvrīhi spindial (skyth.)?

spitr (pchl.) Glanz (des Himmels)
srawanh (awest.) Ruhm
srīra (awest.) schön
Sraoša (awest.), n. pr. eines Genius
srūta (awest.) berühmt
staxma (awest.), stahmak (pchl.,
z. B. y. 29, 1 für hazanh), sitam
(up.) Gewalt
stan (pchl.) Brust
stän, sitän (np.) nehmend, fangend,
erobernd
stäna (awest.) Stand, vgl. slav.

Postan, Fick CX

sti (awest.) Wesen, Seiendes stiros (skyth.) gross, osset. stir, stir stra (altp.)? skr. sthirá, fest (aus sth-ra) stri (awest.) Weib

stn (awest.) lobend, vgl. stūt stūn, sutūn np.) Pfeiler stūt (awest.) lobend; vgl. stu sū (np.) Seite sūd (np.) Nutzen (Heil der Seele, pehl.sūt übersetzt awest. sawaūh) šukōh (np.) Herrlichkeit sum (sunb np.) Fuss, Klaue sūr (pehl.) Festspeise, (awest. sūirya), übersetzt awest. draonaŭh, geweihtes Brot; np. sūr, Fest; vgl. Darmesteter, Et. iran. 2, 161 Ādarsipašt. Parthamaspates.

Rëspindialos (d. i. viel, sehr gastfrei, pehl. freh u. spinj, vgl. bei ruška u. armen. aspnjakan, Wirth, gastfrei; Aff. al).

Huspitr.

Būjisrawanh (Ruhm geniessend). Dūrāsrawb. Husrawanh. Patsrawb, Paitisrīra (S. 238°, 36).

Frehsrös.

Dauhusruta. Duraesruta (weithin berühmt).

Rötstahm (awest. \*Raoda-staxma). Wistaxma.

Behstan, Zarstan.

Kišwarsitān, Laškarsitān, Sērsitān, Zaradsitān (Panzer erbeutend? arab. zarad, np. zirih, awest. zrādha).

Bagistanes (für Bagistant, aus Behistan? oder: Bag-išta [den Göttern erwünscht] mit Aff. an?). Hystanes und Ustanos (guten Stand habend, wohlgestellt, vgl. skr. sušt'ānā). Menostanes (dessen Stand in der geistigen Welt ist? für Manö-stana oder Mainyawa-stāna?). Sakstan. Šapstan (beide kurz nacheinander genannte Namen scheinen die in mehreren Varianten, sipistān, sapistān, sigistān, sag-pistān, Hundezitze, von den Lexica angeführten Namen der Cordia, Brustbeeren, zu sein; šapistān (mit š) ist das königliche Schlafgemach, pehl. šapistān-i šatnē, Reichsrath, Ganjesbay. 1, 1; vielleicht erfundene Namen). Sösthenes (mit sas, schön?). Zardistan (Zarad-sitān). Pourušti.

Uroastiros (osset. Barastiir, Herr des Paradises? von bar, Wille, Schiefner, Osset. Texte, 29, 11, 36, 8, 39; oder: gross von Seele, awest urwan?). Masistres (im Grossen, mas, fest, vgl. masti y. 9, 73, 56, 8, 5 von geistiger Grösse).

Amastris (? vgl. awest. kainino amaya yt. 22, 9; der männliche Name Amastris (n° 1) könnte an awest. hamoistri und hamaestar angeschlossen werden, so dass er einen Widersacher des Bösen bezeichnete und nur zufällig mit dem weiblichen Namen übereinkäme). Thalestris (? vgl. Taliman oder: Haupt-, Herrscherweib, v. sara, armen. sala-vart?).

Aschastu (den Genius der Reinheit lobend).

Bisnian. Puladsutan. Wehsutan.

Ahumstüt (den Herrn, Örmazd oder Zartust, lobend; Wisp. 2, 5, 7). Yaksü.

Rüsüdan (Aff. an? mit np. rūi, Wuusch, Vorhaben, z.B. Fird. 1, 270, 705; Variante: Rüzüdan). Wahsüdhan (Aff. an?).

Darašukoh (wie Sulaimanšukoh, Ricu 304\*).

Pilsum oder Pilsam.

Mitusür.

sūra (awest.), thūra (altp.) stark, hehr, viell. Held (skr. çūra); awest. sūra, Lanze (gaosūra), verwandt mit saora, Klinge, armen. sūr, bei Hesychios σύρας μαχαίρας. dūrīte hier wegen der weniger geeigneten Bedeutung nicht anzunehmen sein

Sarēu (pebl.) n. pr. šutur s. uštra. suwār (np.) Ritter

802, soz. (np.) verbrennend

tab (np.) Hitze

țăbar (pehl./? vgl. Tabalos (?) tag (altp., für taka), 1) Lauf, 2)

Held, n. pr., pehl. tag (Wend. 22, 8), osset. täkkä, plötzlich

taxma (altp.) taxm, tam (pehl.) stark tana (altp.) Ausdehnung, Nachkommenschaft, vgl. skr. santaná

tank s. thang. tann (awest.) Körper

tao (skyth.) kräftig, skr. tavás, tavyà; vgl. Tabalos?

taona (aus taw[a]n-a, awest.) Kraft? krāftig? vgl. np. tuwan

Taosa (awest.) n. pr.?

tarxan (türk. chazar.) Fürst, ursprünglich ein Abgabenfreier, s. v. Stackelberg, osset. Erzähl. 67°. tarsa (pehl. np.) verehrend

taurwa, taurwaši (Affix ši, Handb. der Zendspr. 377, § 390) überwindend

tarz (pehl.) zerschmetternd? skr. tarha

taškar (pehl., anscheinend: Axtmacher?)

terreb (np.) Kraut

těz, třz (np.) spitz

Artasyras

Warazsuren.

Šahsuwar.

Dilsaz. Jihansaz.

Bitab.

Hūtabar.

Aluthagos schuell wie ein Adler, np. aluh?). Otages und Othekas (?). Tearnthag (? Held des Herrn, tearn genet. v. ter?).

Aturtaxm. Hutaxm. Senitam(-xosrow).

Axsartan (? unvergängliche Nachkommen habend, dessen Geschlecht nicht aussterben möge, awest. \*aghžara, skr. akšára, gr. ἀφθορος?). Bisthanes und Histanes (Ausdehnung des Hauses, Clan's bildend, Zuwachs der Familie, altp. wiþ, awest. wis). Hutāna (schöne Nachkommenschaft habend).

Dürtan. Pešotanu. Sosthanes (? eher mit stana). Tahmtan (starkleibig). Wehtan.

Targitaos (mit targi, ags. pracu, Tapferkeit, altn. prec?).

Pitaona (reich an Kraft? pi für aipi). Thractaona (dreifache Kraft habend, vielleicht mit Anspielung auf die 3 Köpfe des von ihm überwundenen Azhi dahaka, oder die 3 Theile, in die er die Erde theilte, vgl. y. 11, 21; thrac aus thri, wie hao aus hu in haosrawauha; vgl. auch τρισμέγιστος, trifur u. a.).

Adhartus (der das Feuer verehrende T.). Fartös (? der Glücks-Tös?). Hutaosa (Darmesteter, Mém. Soc. ling. 5, 9, 10: schöne Schenkel [engl. thigh] habend?)

Hazartarxou.

Atuntarsa. Mitntarsa. Witarsa (al. Witirisa)? Wispataurwa und Wispataurwasi.

Fēdārs. Götarzes (Helden zerschmetternd, np. gaw?).

Airtaškar (viell. Ērtaniš-kar, Gehorsam übend)?

Šīteraj (so wohl zu bessern; syr. šahterag, Erdrauch, Fumaria, ein officinelles Kraut, arab. aus np. šāh-terreh, Königskraut, ar. baqlato 'l-malik').

Sartez (Idafetverbind.).

tigin (türk.) Fürst

tira (awest.), tir (up.) Macht, Antheil, Loos

Tirdat (pehl.) n. pr.

tirisă (?) vgl. tarsă

Tirots (pehl.-armen.) n. pr.

toxm s. tuxm

trük (nrspr. trauka, pehl.) Bedrängniss; die Bedeutung 'König'
legt Malala dem pers. torkim
bei, das er für verwandt mit
trukios hält; die Wurzeln beider
Wörter können verwandt sein,
'König' würde dann ursprüngl.
'Zwingherr', 'Dränger' bedeutet
haben

tuxm (np.) Saame, Stamm, awest. taoxman, altp. tau(h)ma

tūs s. taosa.

thang (pehl.) alterthumliche Form des awest. sanha mit dem altpers. th (thah sprechen), wie in Arthang (s. bei Arženg, Manī), Wort; nach den pers. Lexicographen soll np. thang Bild bedeuten, was aber erst aus dem 'Bilderbuch' des Manī gefolgert scheint

thasta (skyth.)? awest. sasta (belehrt), altp. \*thasta (gesprochen) skr. çastá (gelobt)

thazar (pebl.)?

themis (pontisch)? vgl.awest.taxma? thyes(skyth.)? vgl.awest.sewi (nützlich) suyām (Nutzen, plur. gen.)?

thyrsos (skyth.)? vgl. Agathyrsoi und deren mythischen Stammvater Agathyrsos, Herod. 4, 10. 49. 100; awest. þvares, schneiden, schaffen?

ubia, ufia (altp.) preisend, awest. ufyemi (ich webe, näml. ein Preislied)

ahr, Sohn, arhi, ahi (a als kurz zu betrachten), Tochter oder weibliche Angehörige, wie Abelahi, Schwester Abels, Mxithar 27. thagahi, Königin, eigentl. KrouAnustigin. Gömestigin (up. gawmes Buffel?). Sabuktigin. Šahtigin. Spastigin.

Aoighimat-tira, Baešat-tira. Fratīra. Kartīr. Pairištīra. Stateira (sta wie skr. stha-páti, Macht habend über den Ort, das Frauenhaus?).

Waraztrdat.

Witirisa.

Waraztirots.

Sanatruk (vernichtend [sanat] die Bedrängniss [durch Feinde], vgl. althochd. druh, Fessel, gadruhot, gefesselt, altu. þrüga, drücken, Graff, ahd. Sprachsch. 5, 254).

Bastuhmag. Artoxmes (aus Artatoxmes, von reinem [frommem] Geschlecht, nach Pott, Et. Forsch. II, 3, 69 für Arta-wahma). Kartomes (?). Mithratoxmes. Terituxmes.

Xosrothang (Worte wie ein Chosro, König, sprechend?). Waxt(h)ang (wahre, richtige Worte redend, np. wāx). Waranxosrothang /pers. Form des vorigen!).

Amarthastos (unzählig [oft] gelobt?). Amöthastos (wegen seiner Stärke gepriesen?).

Boëthazar (Boëtha-zār oder zād?).

Skydrothemis (Stärke der Skoloten, Skudra?).

Protothyes (proto graecis. aus frata, voll, skr. prata? vollen Nutzen, Nutzen in Fülle bringend, durch seine Herrschaft?).

Idanthyrsos (ans winda-?).

Artybios und Artyphios (das Reine [den Genius Ascha?] preisend).

a) masc. Wrdühr b) fem. Hamazaspühi. Xosrowühi (Tochter des X.; ein solcher ist nicht namhaft gemacht). Ogühi (arm. [h]ogi ist Seele, Geist). Ormizdühi (S. 10°, 17). Smbatü(r)hi. Tagühi. Tačatürhi. Tigranühi. Wardanühi. Zarühi (d. i. Tochter des Zareh [Patkanean]? zar seheint ein Ausdruck für 'Herrscher' zu sein, vgl. Zarduxt).

weil, srhahi, Heilige, Intschitschean, Geogr. 198, 35. tirthi, Herrin, das. 33. critasardühi, junges Mädchen, Mose 1, 31; awest, puthra, was fuhr, hubr und uhr ward; in uhi ist r ausgefallen wie in Meh neben Mihr und Mer, mah neben marh, awest. merethyu; eine zweite armen. Form von puthra ist üstr, worin der Anlaut wie dort behandelt, der Auslaut nach düstr (Tochter) analogisch verändert ist, vgl. de Lagarde, Baktr. Lexic. 62. Fr. Müller, Sitzungsber, Wiener Akad. LXIV, 1870, 8, 9

ukta (altp.) uxda (awest.), sprochen, Wort uxa (skyth.) osset. bāx (Ross)

uxšau (awest.) Ochse
\*ula, aula (altp.), s. aulas
umēd (pehl. np.) Hoffnung
\*una/altp. awest.) gewinnend (? von
wan; s. aun bei amos

unta s. wanta. ür s. bara. üra, nwra (awest.) Schar

uraostra (awest.) Wachsthum urgos (sarmat.) Name eines sarmat. Stammes, Böckh, C. I. Gr. II, 115° uruška s. ruška. urwacsma (awest.) Auflösung urwatha s. wratha. us (up.) Wille, awest. us durch pehl. xunsand np. xursand, zufrieden, übersetzt, Farhang zendpehl. 136, 3 ušta (awest.) Heil

usta s. wahišta. ustad (np.) Meister uštana (awest.) Seele uštra (awest.) Kameel Artayktes. Dadūxt (? eher mit buxt).

Sidanyas (schnelle, wörtl. scharfe, skr. çitä, awest. asita [pehl. tee] Rosse besitzend).

Keresaoxšan. Srīraoxšan.

Pheraulas. Sambaulas (? Sam-b"?).

Buzurgumīd. Dedisimedi. Windadumīd.

Alkeunas (Herrschaft, alka, gewinnend)? Arejaona (den Preis [areja] gewinnend? vielleicht Affixbildung, wie tauruna, vgl. np. arjumand, preiswürdig). Pitaona (s. taona)?

Pakoros (mit pehl. np. pak, rein, oro vielleicht Affix, wie in razura). Spityura (? oder Affix ura?). Skiluros (? s. bara). Tomyris (? über starke Scharen gebietend, mit tüma? oder mit Affix uri [fem.], vgl. skr. tümra). Thamyris (ähnlich, mit taxma?).

Fraoraostra.

Muliurgos.

Paiurwaeem.

Tahmus (starken Willen habend?).

Argoste (dem Heil nach seinem Werth, Verdienst widerfahren ist?).

Artostes (dem Heil durch Ascha, Reinheit, ist). Waxušt (mit np. wax, das wahre Heil besitzend?); vgl. osta.

Mihrustad (S. 214<sup>b</sup>, 38).

Artystone (von reiner Seele).

Arawaoštra. Awaraoštri (sanfte [sich nicht wehrende] Kameelinnen besitzend). Bīšutur (?). Frašaoštra. Wohuuštra. Zarathuštra (vgl. Zoroastres bei yaštar).

ůž (np.) Kraft? awest. aojanh, arm. ůž

uždri (awest., von waz) oder yuždri?

Marūžān (mit Affix āu, Kraft des Wortes habend). Wrūž (? von wir, vgl. Wrik und Wīrōi).

Sayuždri (?).

wad s. wat.

waghañt (awest.) sprechend? gelobend? vgl. skr. vaghát? Bartholomä, Ar. Forsch. 1, 12 wahā (pehl. np.) Preis, Werth wahišta (awest.) 1) der beste 2) Paradis (der beste Ort)

wahma (awest.) Anrufung, Verehrung

Wahrië (pehl.) n. pr.

waya, woya (awest.) Schrecken, n.pr. wač (awest.) Wort, Murmelgebet, np. baj, waž

wāka (awest.) Hersagen, Recitation Wačē (armen.) n. pr.

wayschn (awest.) 1) Wachsthum 2) geheimes Wissen, Inspiration, Dinkart 5, 250, 4, 6, 275, 8

wal (pehl.-armen.) Wachsthum?

wala (np.) Banner von Seide Walan (Walan, pehl. armen.) n. pr. wan s. pana.

wandadh s. windat.

wandake (awest.) Erlanger

wandah (awest.) Erlangung, Begierde

wanhu (awest.) wahu (altp.) wéh (pehl.) weh, bih (np.) gut

Rastarewaghenti (patronym. von \*.waghant, Priestername, der Anordner [der Feier], der sprechende, gelobende?).

Lawahak (?). Pürbaha (viel Werth habend, pür scriptio plena für pur?). Artawahista. Gulbehist. Čithrawahista. Mithrawahista. Rambehist. Zathraustes (zäthra, im Zend-pehl. Farhang, Geburt; anders Marquart 533, 618, 641).

Arthoxmes (der Arta [Ascha] anruft). Huwahm.

Sahrwabrič.

Tambayak.

Erenawač. Sawanhawač.

Mäthrawaka.

Warazwačē.

Baryaxes (von erwünschtem [wara] Wachsthum? nach Marquart 600 verderbt aus Kyaxares; vgl. oben axša). Brātarwaxš (?). Epyaxa (mit api?). Frašawaxša. Huwaxša(-tara, ad 2?). Mithroaxos. Oxos. Pityazes (Wachsthum an Fett, Wohlleben habend? die Gleichheit mit Bdešx ist zweifelhaft).

Arswalen (Wachsthum des Wahren habend? mit Aff. en?). Paiwalik (? unsichere Lesart).

Jihanwala.

Warazwalan.

Mihrevaudak oder Mehandak (armen., den Mithra [als Beschützer] erlangend? viell. für 'bandak).

Biwandanha (Affix a; doppelte Erlangung, d. h. noch einmal soviel als gewünscht war, sei!).

Aipiwanhu (auf das Gute gerichtet, oder: reich an Gut). Artuxas. Aschäwanhu. Átünwéh. Ázādhbeh. Bagdoxos (gut durch Glück, den das Glück zu einem guten Menschen gemacht hat, bagd acheint alanisch-osset. Aussprache von np. baxt). Batanöxos (mit \*watana, Verständniss, öxos viell. das n. pr.?). Darayawahu. Dātwéh (auch Dadūxos?). Jarōwanhu (Jarō wie barō-zaoþra, skr. har, sich freuend über das Gute). Ithioxakos (Aff. aka, mit ithio, awest. wisya, zum Stamm gehörig, vgl. Δαμάριστος). Yazdbeh (?). Xurdādhbeh (durch den Genius X. gut). Māzdrawanhu. Martānwēh. Martwéh. Nemōwanhu. Panauxos. Pusbeh. Rōzweh. Sūdhabeh (?). Srīrawanhu.

Artayntes.

wanta (awest.) Gemahl (die Bemerkung des Zend-Pehl. Farhang, dass wanta eine hässliche, näirika eine schöne Fran sei, widerspricht yt. 5, 34 und andern Stellen des Awesta) wann (awest.) Freund, liebend war s. bara.

wär (np.) äbnlich, passend, eigentl. erwünscht, affixartig verwendet, vgl. Vullers, Grammat. 243. Darmesteter, Et. iran. 292

war (pehl. np.) tragend, besitzend, ursprüngl. Tracht, Last (in Bahuvrihi), vgl. xarbar und xarwar

Warahran (pehl.), Bahram (np.), Wram (armen.) n. pr.

Waraz (pehl.) Eber, n. pr. Ward (pehl.-armen.) n. pr.

waredha (awest.) 1) wachsend, 2) Stärke

wardiya (altp.), werezya (awest.), wirksam

wairi (awest.) Wehr, Panzer (pehl. Armavir in Armenien, d. i. Wehr des Armayis, Mose 1, 11. J. J. Schroeder, Thesaurus 15. Intschitsch. 498)

warčen s. warezana.

warna (altp.), warena (awest.) vgl.
Orno-spades? Schutz, Bedeckung
warna, warena (awest.) Glaube
wars (pehl.), waresa (awest.) Haar
warša (med., altp.) kräftiger Mann,
Stier, skr. vfša

\*Warešnāspa (awest.), wišnasp, gušnasp (pehl.) männliches Ross, Hengst, muthiger Mann, n. pr.

waršwant (zu wirken wünschend, näml. gute Handlungen?) waru, wouru (awest.) Wunsch (pehl. käm, s. Darmesteter, Et. iran. II, 181)

warez (awest.) wirkend
warezāna (awest.) Schutzverwandter, Schützling, vgl.
osset. narzōn (geliebt)
Justi, Ferd. Iranisches Nameabuch.

Atarewanu. Šadwaně (waně viell. Affix).

Axeunwar (?). Daxwar. Šāhwar.

Naxwar. Umīdwar.

İradbahram. Perozwram. Wšnaspwram.

Mitnwarāz. Šahrwarāz. Šāpūrwarāz. Warazward.

Biward (ausgedehnte Stärke habend, bi wie in Bidirefs). Huwaredhi (i ist Motionsaff.; vielleicht ist dieses waredha das Stammwort von pehl. ward, np. gul, Rose; wend. 16, 4 ist waredha durch wast, gewachsen, übersetzt, y. 31, 4 durch gurtih, Stärke)

Artawardiya.

Aršavir (vielleicht nur armenisirt aus 'Ασσούπρος (Αχαδινέτοδ) des B. Esther, s. den armen. Eusebios ed. Avger II, 23, 14, 216 = Schoene I, 9, 28, II, 108). Bastawairi. Ynxtawairi. Zairiwairi (den Namen Zadriades s. unter d. W. riad).

Bagawarna.

Eubarnakes (Aff. ka). Tannasar (Tanwars). Mamitiaršu. Oarses. Salsalwaršu.

Äbānjušnas (der [den Genius] Ābān [verehrende] J.). Ādhargušnasp. Adhingušnasp (A. der Hengst). Arawišanasp (der schnelle, oder: Ara der H.). Aspādhgušnasp. Bahrāmgušnasp. Burčātūngušnasp (das erhabene Feuer G. verehrend). Burzjušnas (aus dem vor. gekürzt). Burzingušnasp (synonym dem vor.). Gogūšnasp (gaw-g°? Hengst unter Helden?). Hamdāngušnasp. Yazdānjušnas. Yazdgušnasp. Kundāgušasp. Māhgūšnasp. Māhwindātgušnasp. Mihrādhargušnasp (den M. und das Feuer A. verehrend, von ihnen beschützt). Mihrāngušnasp. Mitriwšnasp. Nāmdārgušnasp. Naujušnas. Nīrāwsašp (so; nīrā ist uzwāriš fūr āðar). Pīrāngušnasp. Pīrgušnasp (P. der Hengst, Held). Rāmgušnasp. Šērgušnasp. Wardanwšnasp. Zīngūšnas (?).

Wiwareswant (weithin zu wirken wünschend?)

Wistaurně (genet. Wistawaraoš).

Oxoarzanes (Affix an). Satibarzanes (Aff. an).

Ariobarzanes. Artibarxanes (griech. xi eteht zuweilen für pers. z).
Aschäwarzan. Mithrobarzanes. Nabarzanes (für naha-warzan, der Schützling des Stammes, armen. naha-pet).

warezanh (awest.) das Wirken wasaq (np.) Page \*wasin (altp.) gebietend (von wasa Gewalt), skr. vaçin wasti (np.) Schönheit wastra (awest.) Feldbau

wat (np. gebri, kurd., DMG. 35, 404. Dict. kurde-franç. 368. 430. kurd. Gramm. 239. Rieu 730. Houtum-Schindler DMG. 38, 93. 103. 42, 78, ein medisch-kurd. Wort). Wort

wāza (awest.) vohens und voctus

wazanh (awest.) Stärke, Förderung wazda (awest.) geführt, gefahren (von wad, vgl. Brugmann, Grundriss d. vgl. Gr. 2, 391)

wazdanh (awest.) Verehrung, skr. vedhás (Verehrer), Darmesteter, Et. iran. II, 228

wazrka (altp.), buzurg (np.) gross weg (skythisch), awest. waegha, Schlag, Wucht, arm. wig, Kraft, Stärke

Wēhdāt (Wanhudāta) n. pr.

Wehnam (pehl.) n. pr.

wës (armen.)?

weš (np.) ähnlich (affixartig)

Wew (pehl.), Gtw (np.) n. pr.

widh | awest.) spaltend, skr. \*vidh.

wija (pehl.) säend? awest. waejő wird durch pehl. kan 'Fundgrube' übersetzt

wič (pehl. armen.) kämpfend? vgl. Apar-wīz

wičin (pehl.) erwählt (vgl. guzin Fird. 1, 214, 32)

wixta (awest.) gereinigt, glänzend win, wen (np.) sehend? vgl. die Ortsnamen Qämwin, Ort in Šawähiq, einem der 5 Cantone von Hamadhän (Yaqut s. v. Šawähiq). Kašwin (arab. Qazwin)?

windad (pehl. np.) Erlangung habend, erlangt von, wie syr. qaddī, Hoffmann 297; ungenau Daenawarezanh.

Hazārwasāk (ungenaue Orthogr.).

Hyspaosines (allgewaltig, mit awest. wispa).

Xarwašti (al. Xarfilwašī, für 'wahšī, Wildesel?).

Isadwastra.

Behwat (Behwad, s. Wahbot n° 2). Gešwad. Našwad (? viell. für Wešwad, pehl. n und w sind gleich; weš ist ältere Form von geš). Rašnwad.

Karzoazos (mit Rossen fahrend, mit karz- aus karzd-, von skr. krand, wiehern, ags. hors, vgl. Laistner, Germania 31, 397). Monobazos (mit Ponies fahrend, mit mana, lat. kelt. maunus, vgl. avecta est mannis, Properz 4, 8, 15; ags. man, Diefenbach, Celtica 1, 70). Urgbazos (strotzende, kräftige Vehikel (Pferde?) habend, vgl. skr. Ürgavāha). Zorthovaz?

Daenawazanh (Variante von Daenawarezanh).

Keresawazda.

Artawazdanh, Wohuwazdanh,

Mihrbuzurg. Tanyoxarkes.

Astyages (Leibesstärke habend? awest. astu, die assyr. Aussprache ištu wie in išpa für aspa).

Mahwehdat.

Wehwehnam.

Arowes (? viell. sammt Aroasios dasselbe wie arm. aloves Fuchs, pehl. robas)

Mahweä.

Arawebos (der schnelle W.).

Snawidhaka (Aff. aka).

Urwarwija?

Dolewe (arm. dol, Zittern, Schreck, 'zum Zittern [der Feinde] kämpfend'?).

Yaztanwičín.

Marktes.

Šarwiu.

Âtunfarnbagwindat. Farawandad. Farwandad. Frahwayswindat (breites [np. farax] Wachsthum erlangt habend). Xurbindadb. Mahwindad (neben 'bundad). Mitnwindat.

oft bundad, s. Dorn, Bullet. Acad. Petersb. 21. Nov. 1871, 650

wintk (pehl.) Nase, np. bint

vir s. wairi.

wirdi (türk.) gegeben (für pers. dad)

wizeh (für yüzeh? np.) suchend

wlon (armen.)?

Wohnmananh (awest.) Bahman

(np.) n. pr.

Wram s. Warahran.

wratha, wratha, awest. urwatha, urwatha, Freund

wēnasp s. warešnāspa.

wort (armen.)?

wzūr (armen.)

za, za (np., skyth.) geboren, Sohn zad (np.) geschlagen, getroffen zad (np.) Geburt, in Bahuvrthi 'Geburt habend' soviel wie 'geboren von'

zādeh (np.) geboren, Sobn

zāk (pehl.) Geburt (y. 10, 3) np.arab. zāq (Kind)

zām (np.)? awest. zāmi, Geburt?

zamān (arab.) Zeit zan, zen (np.) schlagend zanbar (np.) Sänfte

zana (altp.) Volk

zanta (awest.) 1) erkannt, bekannt, 2) Sinn, Bedeutung (Farhang

zend-pehl. 139, 8) zantu (awest.) Stamm, Verband

zār (np.) Klage

zathres (altp.), zāthra (awest.) Geburt

zêb (np.) Schmuck

zebān (np.) Zunge zeithes (altp.)? eine Waffe, vgl. skr. heti, awest. zaena?

zelmes (thrak.?)? zem (awest.) Land Manušyvaršētwinik.

Sahwirdi,

Derwizeh.

Čihrwlon.

Ohrmazdwahman (S. 91, 10; der den O. verehrende W.).

Apirat (? freundesreich, reich an Freunden, mit Praefix awest, aipi? es liesse sich auch Verwandtschaft mit Έπήρατος denken). Ariarathes. Aschourwatha, Bagarat, Biurat (?), Xoroathos, Spandarat (vielleicht aus Spandadat).

Wardanwûl. Wasawûrt. Warazwzûr.

Bôropsazos (braune Stutengeborne [Füllen] habend?), Hamzā, Spîtaza (?), Derdzad (Dardzad),

Abburzadh. Adurzat. Anošakzāt. Apānzāt. Bizthā (ā aramāische Endung). Farruyzādh. Gurdzād. Kāmwarzād. Köhzad. Xurzad. Malikzād. Māzat. Mihrzādh (von Mithra geschenkter Sohn?). Minozād (?). Nauzādh. Šahrzād (?). Šērzādh (Löwensohn). Webzāt; vgl. Boëthazād (?) bei 'thazar) und . . . . zat (Horn, DMG. 44, 664 n° 614).

Babmanzadago (patronym.). Xanzadeh. Xudhawendzadeh. Xwajazadeh. Xwaherzadeh. Perizadeh. Sunbulzadeh. Spahizadeh. Zirakzadeh. Bryzakios (viele Kinder habend, awest. wouru aus waru? Affix io).

Abarzām (?).

Xānzamān. Šāhzamān (uneigentl. Compos.).

Laxtehzen. Sagzanbari (?).

Ardazanes (von reinem Volk abstammend?). Aristazanes.

Uštāzanta.

Ātarezantu.

Dušmenzār. Xalazar (? Xal-āzār?).

Pharnazathres.

Aurangzeb. Jihanzeb.

Šīrāzebān (s. bei Šīrārīān).

Patizeithes (angesichts Panxöuthos und Patzates könnte man an awest. paitizanta "freundlich angenommen", denken); Marquart 531. 618 erklärt das Wort als Titel des Oropastes und für identisch mit np. padišah, syr. apṭaxĕa, armen. bdeĕx.

Abrozelmes (? wohl als thrakisch zu streichen).

Kawarazem (np. kawar, kuwar, Lauch, eine heilige Pflanze, Grimm,

Mythol. 1165; vgl. Cobares). Xerasmis (mit pehl. xir, glücklich, blübend? Vullers Lexic. I, 664b).

zen s. zan.

ži (awest.) aus ji, besiegend
ziaka oder diaka (skyth.) Bogensehne, awest. Jyaka, von jyā,
griech.-kappadok. gika (d. i.
δζίκα) s. Karolides, Γλωσσάριον
συγκριτ. έλληνοκαππαδοκικῶν
λέξεων. Smyrna 1888, p. 81
zīl s. dil.

zīn (np.), zacna (awest.) Waffe ziris s. čiþra.

zör (np.) Stärke

zöstrē (altp.) Gürtel (\*yāsthra, an griech. Zworńp angeglichen?); Marquart 636, 637 stellt \*zaoštrī als Femin. zu altp. dauštar

zuwa (altp.) Schnelligkeit, Stärke? awest. zaoya (kräftig) vgl. Zabagios, Ζεύακος

zūště (pehl.) Liebe, Freundschaft?

Simaeži (die Furchterregenden [Dämonen] besiegend?).

Amardiakos (unzählige Sehnen besitzend). Xoziakos. Οχοσίακος (οχο awest. wohu?).

Julabzīn? (vgl. Doļawč bei wič). Ozines.

Bāzör.

Artazöstrő (in Reinheit gegürtet, deren jungfräul. Gürtel [Kusti] rein ist?).

Atizyes (d. i. sehr kräftig?). Pharzoios (? oder Aff. ōas).

Warayzůště (wegen z muss der Name medisch, nordiranisch sein, altpers. hat die Wurzel d; geliebt von Warahran, Werethragna?).

## Verzeichniss

der Namen nach den Ableitungs-Affixen, sowie der gekürzten und mit Kose-Affixen versehenen Namen.

Affixe.

a mit sogen, guņa 1) adjectivisch
2) patronymisch; skr. a, Benfey,
Vollst. Gramm. p. 221, § 592

Anyawa. Airyawa. Ariyaramna (von raman). Haošyanha. Haosrawanha. \*Taosa (np. Tūs) neben awest. Tūsa, wie daožanha und dužanh. Thractaona. Waędayanha (viell. adjectiv. von \*wī-dayanh, weiten Blick habend, vgl. awest. wī-dactar und gr. θέα). Zrayanha.

ab 8. b. aga 8. aka.

261

ai, a (gr. aios), aus dem Stammauslaut a und Affix ia entstanden, ähnlich verwendet wie öi (öē); vgl. Fick XXXIX. Nöldeke, Pers. Stud. 29.

aka (vgl. ika, uka) 1) Deminutivaffix an einfachen und Vollnamen, 2) Koscaffix an gekürzten Namen, 3) Ableitungsaffix; dieses ist daran zu erkennen, dass es im Pehlewi als ak erhalten ist, np. aber ah, eh lautet (wie bandak, bandeh, plur. bandeg-ān), gr. ακος, Fick XLII; im Skyth. agos, Hübschmann DMG.41,326. v. Stackelberg, das. 43,671. vgl. skr. arbhaka und arbhaga, Brugmann, Grundriss d. vgl. Gr. 2,

Afrasai. Ariaios. Aribaios. Aridai. Arimnaios (aus Ariamnes?). Arisai. Arkesaios. Artaios. Aziaios. Bazaios. Bugaios. Dadaios. Dareiaios. Pharzêos (vgl. Pharzoios). Gabaios. Gōgaios. Hēgai. Histaios. Imaios. Išpakai. Karxai. Kōphaios. Kydraios. Kukaīs (?). Kunai. Kuzaios (np. kūz, krumm, oder arm. kūz, Marder, Wiesel?). Lilaios. Mamai. Mankaios. Mazaios. Muxaios. Mithrobaios. Nēkifarnai. Napifarnai. Nekūfarnāi. Ophrataios (vgl. Ophratanes). Otay. Papaios. Parūmai. Purthaios. Pūsaios. Roitaia. Sadaios. Sarsathaios. Sērāi. Sōxrā (und Sūfrāi). Štharbōznai. Stryangaios. Sumai. Sūray. Teutaios (bei Teutamos). Tiraios. Tithaios. Wāray. Zarinaia. Zōray.

Abdarakos. Abnakos. Abragos (scheint verschieden von Abroagos). Abbrödhaq (s. Ferüdheh). Adakes. Amaiakos. Amardiakos. Ambak. Amizokes, s. oben Iža). Amnagos. Andanakos. Aparag. Apodakos (Apo-dak?). Arbakes. Arbazakioe (mit Aff. io). Ardagdakos. Arguanagos. Ariakes. Arnakes. Arrakes. Aršaka. Artakes. Aspakos. Aspūrak. Athdegos (?). Antoboisakes. Badagos und Badakes. Bahmanah (oder Aff. a?. Bardak, Bastakos, Bazakes (aus Artabazos?). Bidakes (d. i. durchbohrend, näml. Feiude, vgl. skr. bhidaka, Schwert). Boyekan (mit patronym. Aff.). Börakos. Bryzakios (cher mit zāk componirt). Bubakes. Būrčak. Dadagos und Dadakes. Dalag. Danarazmakos. Dinak. Dlak (?). Döstek. Pharandakes. Pharnakes und Pharnagos. Phédanakos (bei Pidas), Ferudheh, Phodakos, Phosakos, Phraatakes, Gilakios (Aff. io). Gisak. Gorak. Gösakos. Gurgak. Güzak. Ghüzak. Harpagos (vgl. Arpo-xaïs). Harwak (?). Hōmak. Humayaka. Hydrakes. Insazagos. Iskūraj dailemit., viell. ispahan. šukūr, Dachs, np. ušghūr; oder něghur, Stachelschwein, gr. σχύρος, Igel; J scheint arabisch für np. h, pehl. k). Ithioxakos. Iaphagos. Iauakos. Yazdak. Yusak (vgl. Yūsik). Kadanakos. Kaphanagos (d. i. Fischer? oss. kaf, Fisch, np. kafani). Kasagos. Kattakas (auch Katokas). Kortak. Kukunagos. Xodekios (?). Xûrdek ygl. kûrdik). Lenkek. Madakos. Måbek. Makagos. Mamak. Manak (armen., aus Manačihr?). Maniagos. Maplūraj (dailemit., J wie in Iskuraj). Marwek. Matakas (mata, weise, oder aus hu-mata gekürzt?). Manakes. Mandakes. Mazdaka. Mēnaq. Mēsakos. Mētakos (oss. mēt, mīt, Schnee?). Midayos. Mibrevandak. Mīrak. Mukunagos. Murdagos. Nawārah. Namāwerek. Nauarthakos. Nawakos, Nezak, Nunek, Okrymakos, Olthakos, Ompsalakos, Osmarakos. Pāpak. Parrakes. Pasakas. Pātak. Pīrak. Pūrak. Parthakēs (mit Aff. e. genet. 'kētos!). Rambakas (wohl aus 'rama-ka, Herden von . . . . besitzend; skr. Rambha[ka] n. pr. von rambha, Stab, Stock). Rāpak. Rapakeēs (mit Affix ē). Rexunagos. Rēsmagas (der vorangehende, osset. rāzma, vorne, locat. von rāz, awest. frāš, vgl. awest. frāšmō). Roisakes (vielleicht Vollname mit sāka). Rošanak, Rostakes, Sabakes (d. i. Sāwaka, nutzbringend, vgl. awest. Sāwanhi, und np. sāw, Tribut; al. Stabakes). Šādhak. Šāhak. Šahdānekeh (mit zweitem Aff. eh), Sanagos, Sandakē (al. Sandaukē). Šapak (?), Sarakos (vgl. Sarõës). Satrakes (und Sahrak). Saulakes. Saumakos (sau osset. schwarz). Sauromakes, Sebak, Sedak, Serag, Sianakos (skr. cyavaka). Sillakes (up. šil, kleiner Sper?). Sinakes. Sisimakes. Sisimakios (mit Aff. io). Snawidhaka. Sobadakos (arm. aspatak, Angriff, Angreifer?). Spadakas. Spartokos (der vollkommne? np. sipardeb, siparideh [zu Ende gebracht, vollendet], sipari vollendet, vgl. Sparëthos, Sparethre). Spitakes. Sporakes (vgl. Spara-mizes?). Spotaganos (mit Aff. an, vgl. Spates?). Stabakes (al. Sabakes). Stosarakos, Suryak, Sürmak, Süsanek, Tsamak (arm. tsam Frauenhaar?), Tsolak (lustig). Tumbagos (?). Turak. Thiarmakos (up. čarmah, kastanienbraunes Ross [Fird. 1, 246, 420. 2, 132, 714]? oder aus np. čarmagar, čarmasaz, Lederer, verkürzt). Wačak. Walinak. Wanak. Warazeh. Wardanek. Warsak. Wartak. Warzaq. Wasaka Wastak (wast ist armen. eine Cohorte, Fähnlein, soviel wie dros). Wizak (al. Wirak, awest. wira, Einsicht, Verstand). Zabargos (gebildet wie Aparag, der obenstehende, gebietende). Zeuakos. Zopaki (von Zopyros, mit Aff. i). Zošak.

ala? vgl. āra

ana, an 1) patronymisch, armen.
ean (oft in en übergehend), gr.
αν, ην, ων, s. Bechtel, Gött. Nachrichten 22. Jan. 1890, S. 37.
2) scheinbares Pluralaffix, s. Vullers, Grammat. 221.
3) bildet Partic. praes. med.

Matallos (? arm. matal, zart, jung?). Pairisalos (?). Respindialos (vgl. °spindial). Reusinalos (mit np. rōšan, neben Rōxolanos). Tabalos (vgl. Hūtābar, oder skyth. °tao aus °tawa?). Zandaļan.

Aphpharban (?). Alanayozan. Amsačan. Andikan. Andiman (urspr. appellativ). Anöšagān. Apakan (vgl. Iaphagos?). Abragān (patronym. von Abragos). Aravan. Ardindianos (?). Artabazanes. Ašothan. Aspandanos. Atûnsačēbān. Aþvyāna. Bačiān (d. i. Baziān). Balašān (und Blesganes). Bandakan. Bazanes. Binagan (von binak, sehend, einsichtig). Binduwan. Bödajan (so wohl zu lesen für Bödayan, d. i. g-an, von Bödak, Koseform eines abgekürzten Namens mit böd). Boyekan. Börän (vgl. np. bör Fasan? gebildet wie Mandane, Storane?). Bostagon (awest. \*busta, erweckt, skr. buddhá, vgl. gr. πυστός?). Bradukion. Bürzan. Burzmāhān. Darmekhan (?). Dehkān. Dostān. Düran. Phaldaranos (vgl. Pahlapet). Farruyan und Xurrahan. Faruxebūtān. Phidanūs (mit Aff. ū oder ō, vgl. Pidanos). Phorēranos. Gāwān. Jāwītān. Gelūbān (oder Gelū-bān?). Jēnikan. Ghēsalištān (?). Ghumādiān (vgl. Gaumāta?). Gyndanes (vgl. kurd. gundiān, Dörfler?). Gurdan, Hamazaspean, Harasindan (?). Hazaran, Homan, Huwafritan, Ispēdān. Yazdān. Kardarigān (gehildet wie Šāpūrigān). Kašmagān (vgl. Košm). Cohortanus (?). Kūsān (partic., einer der sehlägt, nāmlich ein Musikinstrument wie kos, kus [Trommel], von kostan = köftan). Xarbānān. Xörān und Xūrān. Xosran. Xiamphökanos.

Xarthanos (skyth. für yšathrana?). Xubriadanes. Xudaibudhan. Xuršedhan. Xuzan. Lauzajan (arab. lauz, loz, Mandel, mit pers. Aff. 'agan. analogisch wie Anösagan?). Mähän. Mähbödhän. Mamkan. Mandane (vgl. Ario-mandes? als Tochter des Astyages, Königs der Umman Manda oder Skythen, könnte der Name 'die skythische' bedeuten). Manjaneh (von np. mang, manj, Rhabarber, rheum ribes?). Manušan. Mahraspandan. Mazenes (der grosse, vgl. awest. mazena, Grosse, und lat. magnus). Mazātiān. Mitnātunbozan. Mithrakāna (und Mrikan?). Mithrana hier scheint ana Kose-Affix). Movan (?). Muškan. Narimahan. Naudharan. Nihādan (von einem mit nihād, Anlage, gebildeten Namen, etwa ātaš- oder xuš-n° abgeleitet). Nīlān. Ophratanes (vielleicht künstlicher Name, aus Ufratu, Euphrat, Marquart 571). Oyoarzanes. Orsanes (viell. verschieden von Orsines, au ist Beziehungsaffix). Orthanes (vgl. Wrthanes). Pahlawan. Pidanos (s. Phidanus). Pīrān. Pūrān. Radān. Rapān. Rasparaganus. Röcwehān. Šādhān. Sahan. Sahrplakan. Sahrdaran. Sahryeastan. Saknan (?). Saman. Sambation. Samīran. Sarwan. Sāsan. Saweran (aus Sapurighan). Sērān. Seraspadanes. Sīsān. Spitāmān. Spötaganos (pehl. \*spātak + an). Srošan. Storane (gebildet wie Borane). Sumahan (?), Surban (aus Surgan?). Tamatan. Tautanes (var. von Teutamos; altirisch Tuathan). Tenagon (np. tanuk, dunn, zierlich?). Tigran. Tiran. Thyloganos (vgl. awest. aivibūra?). Usatīkān (von Usadan, mit vorhergehendem Affix ik, Nachkommen des U.). Wahbūdhān. Wahsūdhān. Wahunigahan. Wacakan. Wanakan. Warazan. Wardan. Warmanisan. Warzan (?). Wehadan (?). Wehsacan. Wehzadhan. Wendatakan. Wiyatana. Wiwanhana. Wsemakan. Zaberganes (von Zabargos). Zādhān. Zahān (?). Zarān (von zar, alt?). Zerkōn (?). Zinan (?). Zörsanes (neben Zorsines?).

Wardni. Wardenik (mit Deminutivaffix k, ik).

eni, Motionsaffix, s. Petermann, Gramm. l. arm. p. 92. Handb. d. Zendspr. 374, § 329 ant, anta, Partic. praes., s. Fick LIII. CXLII. CXLIII.

ayana (awest.) patronym.

ara, ara, Ableitungs- und Koseaffix, Fick CXIV. Spiegel, Vergl. Gramm. 172. vgl. np. är, äl? Vullers, Gramm. 220. 223. W. Schulze, Kuhns Ztschr.33, 219 ff.

- b, vgl. Darmesteter, Et. iran. 75. 298. Justi, Kurd. Gramm. 116 n° 20; vgl. armen. Sahkav (von Sahak, Isaak)?
- ė (armen.) a (iran.)? (wie Roknā aus Rokn ed-dīn, Rieu 603°), vgl. arm. Zakē (aus Zakaria)

einigemal ist armen. el zusammen-

eï (skyth.), vgl. ë?
ël, il (armen.) al (neupers., doch
vgl. ara) ël (np. z. B. duwël);

Ariantes, Harjand, Yāwand, Chrysantes, Mariantes, Pandantes, Paršafita, Rawafit, Sarand,

Karesnayana. Gaurwayana. Danayana. Fraschaostrayana. Wanhu-dhatayana.

Artaxares. Frasrūtāra. Kyaxares. Manučar. Mazares. Mehar oder Mitharos. Sīnār (?). Sousaris (i ist griceh. ē). Teutaros (abgektīrzt aus einer Zusammensetzung mit touta, Volk, vgl. Teutamos. Thod-ik?). Toxaris (i neues Themaastix, wie oft im Litauischen?). Wanāra. Wisrūtāra.

Afrasiab. Darab.

Databě (aus dăta-bara, Richter). Manučě. Ödě (vgl. Ótay). Purthakës (aber genet. °kětos). Rapakcës. Šahě. Wahě. Wačě. Waště. Zebeus (?).

Karzels. Piders. Sthazels.

Arbēlos (von arbo- weiss?). Binreļ (auch Binraļ, wohl 'Beryll', binreļ). Dādil (?). Gnēl (mit l, nicht l; vielleicht zusammengesetzt aus gn- [Stamm von gini Wein] und ēl [np. yel?]). Hindal. Čortovanēl.

gezogen aus eal, z. B. Arakēl (Apostel) aus arakeal; in armen. Nausardīl (aus °dēl) scheint ēl fūr ēn oder In zu stehen, wie pers. Farwardīn, Hoffmann 60. gr. ιλος, s. Bugge, Zeitschr. vgl. Spr. 32, 1893, 78

en, in, armen. ēn (was auch aus ean hervorgehen kaun), awest. aena; schwach: ina (skr. kšatrina, phalina, harina)

i, altp. iya 1) Adjectivaffix, u. a. in der Bedeutung 'einem gehörig', als Freigelassner oder Diener; in manchen Namen wohl Koseaffix; 2) Patronymaffix; 3) Motionsaffix; 4) Aff. der Nom. abstracta

ik, auch ik (z. B. np. siparik, Dreiblatt, Klee, pehl. ik (arab. ij)

ća, fem. ći, ź (ursprünglich ein von anč [gehen] kommendes Wort, skr. tiryank n. a.) Orsillus (aus orsavor?). Rāsil (zweifelh. Lesart). Sabīl. Šādil (viell. für Šād-dil). Sagillus (skyth.). Zurbaneles (vgl. Zarwān). (Indische Namen sind Jendil. Sendil. Šengil.)

Aršen (s. bei Aršan). Atgen (vgl. atak, mächtig?). Banjin (j arab. für g?). Bapin. Būtin. Pharen (aus Pharnersch). Ferahin. Ferüdhin. Gozines (vgl. Guzes). Gurdin. Hömin. Yazdin. Kaskenos. Kleienes. Kothinas (Winzer? arm. kūth, Weinlese, kthöl Winzer). Manen. Mardin. Marsenā (ā aram. Endung). Mūšin (np. mūš, Maus? vgl. die armen. Namen Mūš, Mūšeļ. Muškin. Namgēnos. Nōšin. Orxines. Pēšgin (aus pēšch-īn). Petines (al. Petoines, d. i. potens? vgl. Drypetis). Rāmīn. Rāsīn (pehl. rās, up. rāh Weg, in geistigem Sinne, wie y. 33, 5. 34, 12). Rašnīn. Sādagīn. Šāhēn. Šahrēn. Sangīn. Sathēn. Sisines (?). Spadines. Spartīnos. Sūrēn. Sysinas. Tahmīn (fem. Tahmīnah). Waļin (von wal, Stārke, vgl. pehl. wālīn fūr awest. waredaya). Warēn (erwūnscht, skr. vára). Warkaina. Wazgēn (ungenau: Waskēn). Velenus. Wrēn. Zarbiēnos (vielmehr: der aus \*Zarbiēnē?). Zarina. Zavēn. Zorsines (vgl. Zōrsanos). Zovarēn.

1) Arbazakios (mit vorhergehendem Aff. ak). Babi. Bahrāmī. Banjī (Opiumesser). Behištī. Kāhī (der von Stroh, nichtig, Demuthsansdruck). Xāwarī. Xodiakios (von Xozakos), Xykios. Xwājagī. Laškarī. Māhī. Marduniva. Masistios. Mēšī. Mihrādharī. Minūčihrī (S. 193, 3, nach Minüčihr nº 13 benannt). Muškī. Nargisī. Nāmī. Nigāhī. Nigārī. Nihani. Nišani. Nuwedi. Panabi. Peldios. Piri. Rahai. Rahi. Raški. Rasmī, Rawāi, Rawāni, Rāzi, Razmī, Roghani, Šādī, Šāhagi, Šāhi, Sahmi. Sami. Sangi. Šarmi. Sarwi. Šeri. Šikēbi. Štli. Simi. Sisinnios (?). Šitāfī (der eilige, f für v, b). Sozanī. Sozī (brennend, von soz, wie Hafiz t, 68, 9). Spihri. S(i)riški. Sūri. Tadharwi. Tāji |der mit der Krone). Teiranios. Turdī. Thamasios. Uzya. Zabagios (vgl. Zenagos). Zandosti. Zári. Zarkeši. Zulfi (der mit Löckehen, oder: Degenband?). — 27 Arejadaršni (bei Hardaršn). Naotairya. Pathanya. Syāwāspi. — 3) Mahistī (viell. zu lesen māh-sittī). Zalsis. — 4) Nawāyī, Nāzukī, Nekī, Nīyāzī, Rindī, Ruswā'ī, Sabukī, Sayagī, Sērī, Sikani. Surxi (Röthe, von Zorn oder Scham). West.

Aknik. Arkaik. Arsikas. Atrik. Banik. Burzānik. Franik. Gadikios (mit Aff. I, io). Gagik. Garnik (Lämmehen, arm. garn, vgl. Orikos). Gazrik. Jojik. Jūrdik (von gurd, Held?). Helikos (np. hāl, Ruhe, hāleh, ruhig, goth. sēl?). Ifrīk. Yūsik (auch Yūsak). Kubrikos. Xedenik. Xētrik. K'ūrdik. Mrjiunik (arm. mrjiun Ameise). Mūrik (np. mūr Ameise). Nazinik. Orikos (d. i. Lamm, osset. urek, np. barreh, vgl. Garnik). Paiwālik. Pūsikes. Sathinik. Seimeikos (ci ist 1). Spramik. Sunikas (awest. sūni, arm. šūn, Hund?). Tahmīj (arab. J fūr pehl. k). Tīrik. Tsitsarnik. Thathik. Thodik (vgl. Tautanes, Teuta-mos; also chattiseh Dēdik?). Wrik (vgl. Wīrōi?). Zantikos. Dzovik.

Erovaz. Manee, fem. Manežah. Zairiči.

In 8. čn.

ina 1) adjectivisch, 2) patronym, vgl. čn

iita, Superlativaffix

ita, vielleicht verwandt mit dem Compositionsaffix altn. ið, z. B. fagr-var-iðr (schönes Kleid habend) engl. tender-heart-ed; vgl. Fick XLIII. CXIV (skr. Nemi-ta)

man, Vullers, Gramm. 239, vgl. gr. Philémon

mand, Vullers, Gramm. 240, 'verschen mit, reich an' nak, nak, Adjectivaff.

nika (aus ni und Deminutivass. ka) das (aus oya-s? altp.), öč, či (pehl.), õi, õi, õ, ū (np.), owai (syr.), waih, üyeh, (arab.), vgl. Nöldeke, Pers. Stud. I; skyth. au (Mardauos) a, s. W. Schulze, Kuhns Zeitschr. 33, 378. Das Affix scheint zusammengesetzt aus ö (au, awest. ao) und ya, e, und mit griech. ευας verwandt, Fick XLI. XLII. In Wörtern wie pusarō (Bübchen, reimt mit ō, er) ist vielleicht das alte o ohne zugetretenes ē, i erhalten; vgl. Rückert, Wiener Jahrb. 40, 181. Vullers Instit. 235. Das Affix tritt 1. an einfache Wörter, Appellativa, a) zur Bildung eines Kosenamens, b) um eine Beziehung oder Abkunft zu bezeichnen; vielleicht ist das Affix in dieser Verwendung ursprünglich von 1, a und 2 verschieden; in Mundarten finden sich Wörter wie kefenü (Name eines Passes, von ar. kefen, Leichentuch), bädāmū (schlechte Mandel), gandū (stinkend), anguštů (Brot, das man mit den Fingern bricht), Houtum-Schindler, Zeitschrift Geogr. Gesellsch. 1881, 336, 341. 361, 2. als Kose-Affix an abgekürzte Namen, Rückert 191. Vullers 243. 247.

ot, od, skyth. üs, auch in griech. Namen wie Agathüs, C. I. Gr. II, Justi. Ferd., Iranischer Namenbuch. Athrina. Rathines. Zbaurwaithina.

Alpistos (? skr. álpištha, sehr klein?). Ramišt.

Arsites. Abulites (susisch?). Xšathrita. Opsites (vgl. Bor-opsa-zos). Sinaites (vgl. oben sīnah). Tirith (?). Zorth (? Zorthovaz).

Hoyiman (Furcht einflössend, np. hūi). Qahraman. Rādmān. Šādmān. Warazman. Zardmanos.

Bahramand. Barömand. Dānišmand. Gaomant. Yōčmand. Sauromātes (von der schwachen Themaform). Zamendes (d. i. würdevoll? np. jāh?). Bīdnāk. Damnāk (np. dam, Lust, Stolz). Kornak (?). Sogdonakos

(altiran. sughdha rein?). Sparnak (?). Daršinika. Thornik (arm. thor Enkel?).

1, a) Dilüyeh. Döstüf. Janöë. Čihrüyeh (viell, zu 2). Mamüyeh. Nadöës (?). Pirûi (richtiger nach Pertsch zu sprechen Pairawi, Gehorsam). Rapakōē. Sāsū (pulcellus). 1, b) Bābūyeh (nach den Haft Qolzum; einer dessen Vater Bab heisst). Barui (fruchtbringend?). Barrui (schützend? pehl. war, awest. warena). Darmüyeh (Diramüyeh, Geldmann?). Jairuyeh (j arab. für č, np. čīr, čīreh, Sieg?). Gīloč. Čīnoi. Mammüyeh (np. mammeh, Brüste?). Mandöč (vgl. Mandane). Mastarūs. Mastus. Mastych (von der Zange als ärztlichem Instrument, np. māšah, pehl. māšak, ar. māsikah?). Mokkūs (viell. Aff. ūt, vgl. np. muk, Spiess). Muškūyeli. Naftūi (s. Vullers 247, 20). Panjūī. Papoy. Rahuyeh. Rewandoe. Seboi. Simuyeh (?). Zaroi (Beter, von zar, Gebet?). Zengoi. Zongoës (np. zunj, Kinn, lat. mento). 2) Bagoas (s. Wellhausen, Israel. u. jud. Geschichte. Berlin 1894, 120). Bērōē (?). Bēšōē (aus dbaēschō-taurwā, yt. 1, 14?). Broïos. Buxtōē. Burzōē. Dadbūyeh, Dadoës, Dazunoč (?), Dindowai, Dīnai, Dīzai (?), Dōtās, Durustüyeh. Phadiüs (Phaziüs). Pharzoios (s. oben zuwa). Phidanüs. Jādoē. Gurdoē. Gurgoē (Koseform von Gurgen). Gušnowai. Juwānoē. Hāhūī. Hazārowai. Hōroy. Ispanöē. Yazdōē. Kaboēs (zu Kawāta). Kaduias. Xaroi. Xudāhōē. Xūrzōi (oder Xwarčōē, aus gūrzād oder gearčihr). Madors. Madoyeh. Mahoe. Mardoe. Marzor. Mihroi (und Mīrōi). Panūī. Ranjuyeh. Sabziyō. Šādūyeh. Šahrākūyeh. Šahrūī. Sahul (nach dem Farh. Raschidi bei Vullers 247 zu 1, b). Sayvol. Sapoës. Sarõës (vgl. Sarakos). Sasnüyeh (Sisn\*), Satoy, Šērõē (nach dem Farh. Ras. zu 1, b). Siagūs (aus Syāk-gāw?). Sogūs (neben Sogoa). Spětôč. Srôšôč. Suhrôi. Sussûyeh. Warazôč. Warôč. Warôč (Gurol; war, Glaube, passt nicht für den Träger des Namens; Wairi, Panzer?). Windöc. Wīrōi (viell. zu 1, b, von awest. wīra, np. wīr, Verstand, Gedächtniss). Zādoē. Zahmuyeh (aus einer Zusammensetzung mit np. zaxm, Wunde, dessen x aus h entstanden ist, s.

Aryōtes (viell. mit arwa u. altp. auto-?). Ašot. Kossūs (auch Kossās). Samūs (gen. Samūtos). Sanot. Tirot, Wačūt (?).

Darmesteter, Ét. iran. 94). Zaroës (aus Zarathuštra).

165, 30, n° 2130; lit. Meszkátis, von meszká, Bär, Schleicher 141; armen. fit in branfit (feurig), gr. Λύκουνος, Bugge, Zeitschr. vgl. Spr. 32, 1893, 80

ots (armen.)

ri s. āra.

tara, Comparativaffix

ayeh s. oas.

uka, ursprünglich identisch mit aka und ika, indem a, i, u Stammausgänge waren; auch aspirirt; deminutiv n. a. in arm. išūk Eselchen, von čš; np. ū, z. B. uīkū (nčkū), pehl. nčkūk

ul (armen.), gr. °υλλος? un (pehl.-np.) ura (awest.), ar (armen.)

at s. od, ot.

ž s. ča.

Babota. Tirota.

Huwaysatara. Nektar.

Ayrūk (wohl von ayr, Mann). Asphörugos. Braduk(iön, vgl. Warduk). Derūk (?). Pharnuxes (anders Hübschmann, Pers. Stud. 83). Hardukka (nebst Artykas und Artuxas). Iaxnukas (np. yaxnī, angesammelter Besitz?). Karduxas. Magūg (armen., aus Magupati, scheinbar das bibl. Magog). Mandaukes (?). Mihrūq. Nāzūk. Pankratukas (bei Bagarat). Sandauke (? eher Zusammensetzung). Sevuk (arm. sev, schwarz). Šīrāšāmuk. Tautukas (vgl. Thodik). Tiruk. Wahuka. Warduk.

Thathal. Walal.

Alkeunas (? oder zu yaona?). Namrūn (? np. narm, zart, aus namra). Gabūr. Jayūr. Sahūr. Spalyris (? mit anderm Stammausgang). Spityura (? oder mit einem Wort ura?). Tomyris (i Femininaff.? s. das Wort ura). Zōpyros (? s. pyros).

Artontes. Mardawend und Mardontes. Parsondes. Puladwend. Stiwant. Zhaurwant.







